

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

• . . 

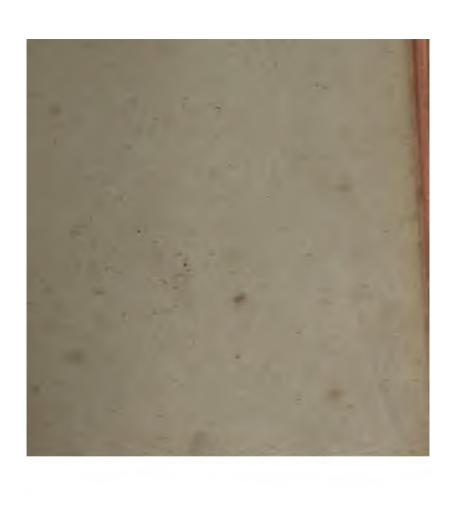

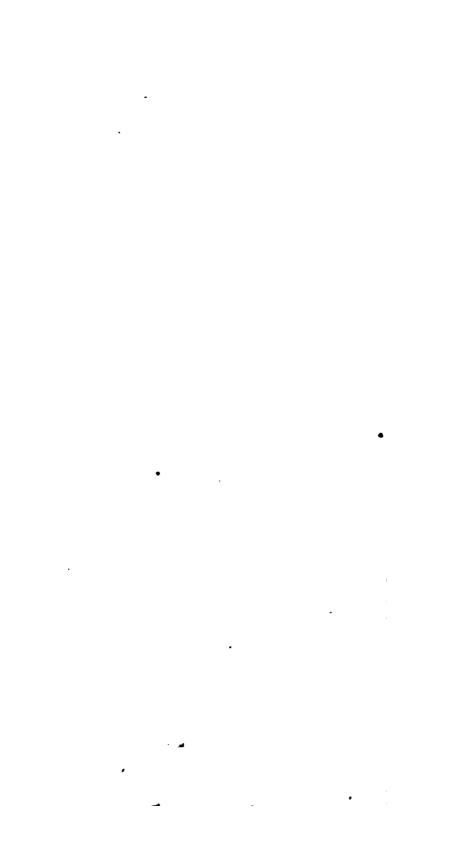



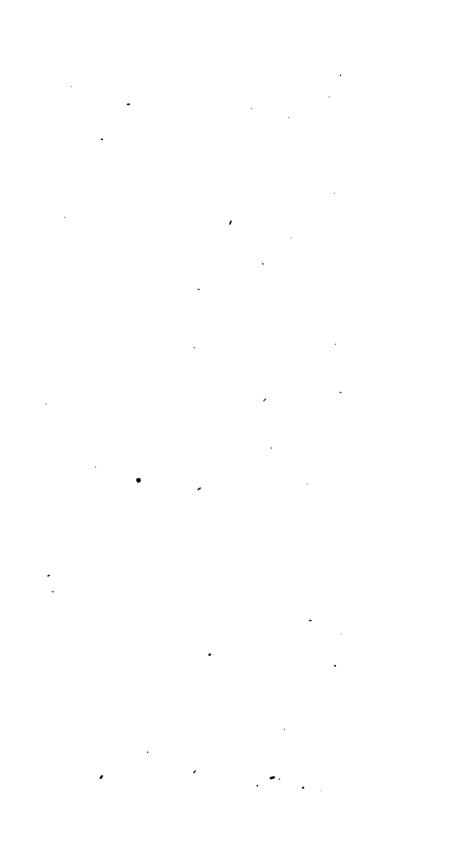





Dr. Georg Ludwig Hartig. Königlich preussischer Ober-Landforstniei

1

•

# Forfiliches

unb

## forstnaturwissenschaftliches

# Conversations-Lexikon.

## Ein Banbbuch

für Jeden, ber sich für bas Forstwesen und die bazu gehörigen Raturwissenschaften interessirt,

pon

## Dr. Georg Ludwig Hartig,

Kinigt. Preußischem Staatstathe und Ober-Landforstmeister, Professor honor. en der Universität zu Berlin, Ritter des rothen Ablerordens Iter Klasse mit der Schleife, und Mitgliede mehrerer deutschen, französischen und polnischen Gelebrten-Geschichaften,

und

## Dr. Theodor Hartig,

Profeffor Der Forfimiffenichaft an Der Friedrich - Milhelme - Universität und ber Forftakabemie ju Berlin, Oberförster, und Mitgliede mehrerer Gelehrten-Gefellichaften ze.

Mit allerhöchken Privilegien gegen ben Nachbrud und ben Berfauf beffelben.

Berlin, 1834.

In der Raudiden Buchhandlung.

. · ·

SD126

Нз

1834

.

# Vorworte des Ober-Landforstmeisters Harrig.

Das gegenwärtige forstliche und forstnaturwissenschaftliche Conversationslerikon ist dazu bestimmt, den Forstleuten, Waldbesitzern und allen Geschäfts. winnern, die mit dem Forstwesen in einige Berührung kommen, und die sich viele Forstbücher nicht anschaffen sonnen oder wollen, oder die keine Zeit haben, sie zu lesen, ime Schrift in die Hand zu geben, worin sie über jeden Gegenstand des Forstwesens und der dazu gehörigen Naturvissenschaften genügende Belehrung sinden können. Zum bequemen Nachschlagen ist die alphabetische Ordnung gewählt, und das Inhaltsverzeichnis unter verschiedene Hauptrubriken gebracht worden; wodurch das Aufsuchen und Nachschlagen noch mehr erleichtert ist. — Um aber die Hauptrubriken oder die Hauptabtheilungen nicht zu sehr zu verwielsfältigen, sind nur folgende gemacht worden:

I. Atmospharologie.

II. Bodenfunde.

III. Botanif.

IV. Chemie und Phyfit.

V. Entomologie.

VI. Befondere Naturgefcichte der Solg. pflangen.

VII. Solgzucht und Balbbau.

VIII. Forfticus und Forftpolizei.

IX. Forftbenugung und Forftechnologie.

X. Forfttagation und Betriebseinrichtung.

XI. Forftdireftion, und

XII. Insgemein.

Die erften funf Abtheilungen find von meinem Sohne, Die übrigen aber von mir felbft bearbeitet worden. - Se nachdem ein Gegenftand von mehr oder weniger Wichtigfeit ift, haben wir ihn weitlauftiger oder furger abgehandelt. Doch wird man auch bei ben furz abgefertigten Artifeln Die nothigste Belehrung finden. Wo aber eine Sache, megen ber engen Grengen biefes Buches, nicht vollständig ge= nug abgehandelt werden fonnte, ba haben wir Schriften angezeigt, in welchen man genugenbe Belehrung finden Rur baburch ift es gelungen, bem Buche einen magigen Umfang ju geben, und beffen Untauf fur Reden nach Moalichfeit zu erleichtern. - Bon ber Reichhaltigfeit biefes Lerikons wird man überzeugt werden, wenn man fic die Muhe geben will, bas Inhaltsverzeichniß ju lefen. Da= burd wird man auch auf manche Gegenstände aufmertfam werden, die man fonft in diefem Buche vielleicht nicht gefucht haben murbe. - Gollte man Worte fur allgemein bekannte Gegenstande vermiffen, fo bitte ich, mir biefe, nebft beren Erflarung, befannt ju machen, um fie in einer allenfallfigen neuen Auflage einschalten zu fonnen. - Schließ: lich bemerke ich noch, daß nach dem Wunsche meiner Freunde und vieler Bundert meiner bisherigen Forft:Eleven bas gut getroffene Bild von meinem alten Ropfe beigefügt worden ift, weil man die Bildniffe in ber Krunitifchen Encyflopadie und in Laurop's Sylvan nicht ahnlich genug findet.

Moge biefes Legikon recht viele Belehrung und Rugen verbreiten! Dies murbe ber iconfte Lohn fur unfere Bes muhung fenn.

Bartig.

# Borrede des Oberforfiers Barrig

Die gunftige Gelegenheit, auf einem wohlfeileren Bege, 46 durch Berausgabe gefonderter Berte, meine im Ges biete der Raturforschung gesammelten Erfahrungen dem forftichen Bublifum ju übergeben, fo wie das Streben, Erfennt: nif der Ratur und ihrer Erscheinungen unter allen Rlaffen ber Korftbeamten ju verbreiten, und Liebe fur Raturbeobachtung ju erwecken, bestimmte mich jur Mitarbeit an vorliegendem Werte. Es wird auch in die Bande ber Schutbeamten und berer gelangen, benen es an Mitteln fehlt, fich in ben Befit einer Bibliothet zu feten, aus ber fie fich uber Bulfemiffenschaften Rathes erholen tonnen; wohingegen Berte, welche die Forstwiffenschaft felbft umfaffen, in den Banden der meiften Forftbeamten fich befins ben. Dies ift die Urfache, weshalb den Naturwiffenschaften in portiegendem Werke ein verhaltnigmagig großer Raum ges fcentt murde, indem wir nicht, wie bei ber Forftwiffenfcaft felbft, vorausfegen durften, daß alle Lefer die Dittel besigen, gedrangte Definitionen und Andeutungen fic aus anderen Werfen zu vervollftandigen.

Gern hatte ich meine Arbeiten noch eine Reihe von Jahren bem Publikum vorenthalten, um bem Forstmanne

etwas Vollständigeres in die Sande geben zu können, wenn mir dadurch nicht die, sich eben darbietende günstige Geles zu genheit verloren gegangen ware, auf einem minder kostbas eren Wege, als durch Herausgabe gesonderter naturwissens dichaftlicher Werke, die selten in die Hande des größeren keils der Forstbeamten kommen, zu wirken.

Die von mir bearbeiteten naturwissenschaftlichen Artistel gehoren im Allgemeinen folgenden Zweigen an:

۱

- 1) ber Entomologie;
- 2) der Pflanzenphysiologie;
- 3) der Bodenfunde;
- 4) ber Atmospharologie;
- 5) der Chemie und Phyfit.

Dem entomologischen und physiogischen Theile bes Werks habe ich eine größere Ausbehnung gegeben, als es vielleicht die Tendenz des Werkes erlaubte, und ich bes darf beshalb einer Rechtfertigung.

Wer sich einigermaßen mit dem bekannt gemacht hat, was disher in der forstlichen Insektenkunde geardeiztet worden ist, der wird mit mir das Mangelhafte gerade in denjenigen Zweigen des Wissens fühlen, die den Forstmann vorzugsweise angehen — im biologischen Theile der Entomologie —. Ich habe daher schon immer gerade diesem Theile vorzugsweise meine Ausmerksamkeit zugewenzdet, und glaube zu Resultaten gelangt zu seyn, die der Mittheilung werth sind, obgleich sie immer nur als die Grundlage eines aufzusührenden Gebäudes betrachtet werzden dursen. Wenn daher einzelnen Artikeln, über Fortzpflanzung, Vermehrung, Wirksamkeit der Insekten, z. B. Aphis, Ichneumon, Sarcoptes 20., eine größere Ausdehnung gegeben wurde, so geschah dies in der Absicht, dem

Tufetten zu geben, und Jerthumer aufzuklären, die sicht im wiffenschaftlich gebildeten Theile des forstlichen kubikums noch allzu häusig angetroffen werden. Eine Beschwertung, die in der neuesten Literatur vielfach Bestätigung indet.

Bas die Aufzählung der bem Balbe icablicen Iniden anbelangt, so glaube ich hierin vollständiger als meine Borganger gewefen ju fenn, trot bem, bag bie Bahl eine bei weitem fleinere ift, indem ich bie schädlichen Inietten freng von benen ichieb, welche bem Balbe vollig deichgultig find. Go find gewiß ? bes Bechfteinichen Berts mit Infetten gefüllt, Die wohl nie einen fichtbaren Schaden im Balbe angerichtet haben; wodurch bas Stutiem der Korst : Entomologie unendlich erschwert wird. Durch bies Ausscheiben ber bem Balbe unschädlichen Inkettenarten hat fich die Summe der aufgeführten Species, mit wenigen Ausnahmen, auf folche beschrantt, die auf Radelholzern leben. Warum diefer Pflanzengruppe die Inieftenbeidabigungen empfindlicher find, ale ben Laubholgern, bas ift in ben Urtif. Anospe, Badethum, Begeta: tion zc. gezeigt.

Eine genaue Beschreibung aller aufgeführten Forste insetten kann von uns an die sem Orte wohl nicht verslangt werden. Or Anhang (Tenthredinetae) liefere den Beweis, wie viel Raum eine Beschreibung erfordert, nach der das beschriebene Insett auch wirklich erkannt und bestimmt werden kann. Für die wichtigsten Forstinsetten habe ich eine möglichst genaue Beschreibung gegeben: Die weniger wichtigen habe ich mich bemüht, wenigstens in ihren Umrissen nach Charafteren zu bezeichnen, die auch der mit der Entomologie weniger Bertraute leichter heraus zu sinden vermag. Uebers

haupt habe ich mich mehr auf Kennzeichen der Korperformi als auf die feineren Unterfebeidungsmerkmale in Bilbung der Reekwerkzeuge eingelaffen, weil die Untersuchung lente rer, und die Bestimmung der Infeften nach ihnen, icon ein geschickte Behandlung, ben Gebrauch ber Glafer, und ein Uebung im Bestimmen voraussett, die wohl wenige prattie iche Korftmanner, benen biefe Arbeit vorzugeweife jugeeige net ift, befigen werden. Quch muß ich bemerten, baf alen Sattungecharafter bisweilen folche Merfmale hervorgehobent find, die nicht allen Urten ber Gattung, mohl aber allent benienigen zuftehen, welche bem Forstmanne gewöhnlich nuns ju Geficht tommen. Bei ben Larven hingegen, namentlich u bei den Raferlarven, mußte baufig, in Ermangelung andes rer Rennzeichen, ju einer ausführlichen Beschreibung bert Rrefwertzeuge Buflucht genommen werden. SÝ4

. 1

Ein wesentlicher Uebelftand ift ber Mangel auter, nar ! turgetreuer Abbildungen, Die Diefem Werfe nicht beigegeben werden konnten, ohne deffen Preis bis ju einer Bobe ju fteigera, in welcher es nicht mehr Gemeinaut feon konnte. Um ihm abzuhelfen, beabsichtige ich die Berausgabe einer Erganjungsforift unter bem Titel: Origina. lien aus dem Gebiete der forftlichen Matur. Funde. Es foll Diefe, in awanglofen Seften ericheinende Schrift nach und nach die Abbildungen der im porliegens ben Werke beschriebenen Infekten geben, nachstidem vorzugs weife ein Magagin aller neueren Beobachtungen im Infels tenreiche werden, in so fern diese den Forstmann interes 3d wende daher an Alle, denen der Bald und fein Wohl am herzen liegt, eine Bitte um gefällige Mittheiluna ihrer Beobachtungen und Erfahrungen, um fie, zwar unter ihrem Ramen, nothigenfalls aber im veranderten miffenschaftlichen Rleide, jur Kenntnig des Publifums bringen ju fonnen. Werden ber Mittbeilung jugleich Eremplare

kebschteten Inseten beigesigt \*), so sollen: auch,, von selbst gesertigte naturgetreue Abbildungen derselben, die uchtung begleiten. Wenige Orte bieten zu einem sols Unternehmen mehr und geeignetere Pulssmittel dar, us an Sammlungen und Känstlern so reiche Berlin. ich mich specieller mit Entomologie beschäftigt habe, ir die Ueberzeugung geworden, daß es zur herausgabe gesonderten forstentomologischen Werts noch nicht an leit ist. Nur durch vereintes, auf einen gemeinschafts Zweck gerichtetes Wirken Vieler können sich die Wasien zu einem sur uns so nottligen Gebäude in kürs Zeit ansammeln.

Was die Physiologie der Pflanzen betrifft, so ich mich vorzugsweise bemüht, die Erscheinungen des genlebens zu erflären. Diese Erflärungen konnten nicht anders gegeben werden, als begleitet von anasiten Erläuterungen, so weit diese zum Berstehen des genlebens durchaus nothwendig sind. Derzenige Theil horftwissenschaft, welcher sich speciell mit der Behandsber Waldgewächse beschäftigt, ist rein Ersahrungssaschaft. Wir wissen aus Ersahrung, daß die Laubse vom Stocke ausschlagen, die Nadelhölzer nicht, daß Winterholz eine größere Brennkraft besitzt als das mercholz, und hundert andere Gegenstände mehr, bei wir uns vergebens nach dem Wie und Warum

Raferlarven, Raupen ze. konferviren fich fehr gut in brenglicher Solgfaure ober auch in Spiritus. Sen fo die Rafer felbst. Schmetterlinge und Aberflügler muffen, auf Nadeln gesteckt, in, mit Rorkstücken ausgeklebten Schachteln transportirt werden. Lebend laffen sich die als Raupen oder Puppen im Winterstager aufgefundenen Insekten, in Schachteln zwischen Moos verpackt, sehr weit versenden.

umsehen. Allerdings hat die Erfahrung einen hohen Werth, der aber unendlich dadurch gesteigert wird, wenn sie sich wissenschaftlich begründen läßt; denn nur alsdann kann ihr unbedingt und unter allen entsprechenden Verhältnissen Folge geleistet werden. Der vorgezeichneten engen Grenzen wegen, habe ich mich in meiner Darstellung vorzugsweise auf die Polzgewächse, als die dem Forstmann wichtigke Pflanzengruppe, beschränkt, und nur ausnahmsweise auch die Abweichungen, welche bei den übrigen Pflanzenstufen Statt sinden, berührt.

Man wird mir vielleicht auch hier den Borwurf maden, daß ich manchen, diefem Theile angehorenden Artiteln eine jum Gangen nicht im Berhaltnig ftebende Musbehnung gegeben habe. Bier meine Rechtfertigung: Der pon mir bearbeitete Theil ber Pflanzenlehre - Die Bolg: pflangenlehre - ift unftreitig ber ichwierigfte und am . wenigsten bearbeitete. 3ch fand eine fehr geringe Menge von Materialien vor, und mußte mir diese daher felbst ausammentragen. Dierbei murde ich durch ein vorzüglis des Inftrument von Diftor und Schief (Ro. 23), fo wie durch eine Art zu erperimentiren unterftugt, die meis nes Wiffens bisher nicht in Anwendung gefommen. bediene mich nämlich bei anatomischen Untersuchungen ber Joblbfung, indem ich den Objeften, nachdem ich fie juvor ohne, bann mit Baffer angefeuchtet bes tractet habe, einige Tropfen fcmacher lofung jufete. Die Pflanzenmembran erhalt baburch eine braune Farbe, und nun laffen fich die in ihr befindlichen Deffnungen, fo wie überhaupt ihre Struftur, fehr deutlich erkennen. Belleninhalt erhalt nach feiner verschiedenen Ratur eine verschiedene Karbung, ber Dehlgehalt nimmt eine blaue, die ungefarbten Bellfaftblaschen eine grune Karbe an. Manche Safte farben fich gelb, andere blau, andere behalten ihre

maffertlare Farbe. Alle Organe laffen fich nicht allein nech ihrer Korm und Bildung, fondern auch ihrem Be-Rande nach beutlich erfennen. Sierdurch nun erhielt ich Bilber, die von benen anderer Beobachter wefentlich ebwichen, aus ihnen mußten fich baher auch abweichende Anfichten über die Ratur ber Pflange entwickeln. id diese dem Publikum barlegen - und wie hatte ich gegen meine Ueberzeugung in diefen Rallen die Meinung anderer Schriftfteller beibehalten durfen - fo mußten die Abmeloungen motivirt werben. Es genügte nicht ber blofe Lebriat, wie dies der Kall gewesen fenn murde, wenn ich mich auf anerkannte Autoritaten hatte beziehen konnen; ich mußte die Beobachtung felbft, aus ber er entsprang, entwickeln; wodurch dann allerdings mancher Artifel eine erdfere Ausbehnung erhalten hat, als es unter anderen Berhaltniffen ber Ort und ber 3med bes Werts erlaubt baben murbe.

Buch hier tritt ber Mangel an Abbildungen in manschen Sallen ber Deutlichkeit der Definitionen in den Weg. Ich werde auch ihm auf die bereits angedeutete Art abzuhelfen suchen, sobald eine mir vorliegende Arbeit: iber Areal, Bestand und Bewirthschaftung der markischen Staatsforste, beendet sen wird.

Die Bodenkunde und Atmospharologie habe ich mit Benugung der vorhandenen Materialien, welche uns namentlich Bergelius, Chaptal, Jaugmann, Suns deshagen, Schübler und Andere in neuerer Zeit in reischen Gaben darboten, innerhalb der Grenzen darzustellen gesucht, in welchen diese Wissenschaften beim Forstwirthschaftsbetriebe in Unwendung kommen, und ein Gesmeingut jedes wissenschaftlich gebildeten Forstmannes seyn mussen.

Mineralogie und Geognofie find nur in fo weit ausgeführt, als sie wefentlich in das Gebiet der Bodenfunde eingreifen und als hulfswissenschaften diefer Lehre betrachtet werden muffen.

Endlich erschien es mir nothwendig, auch die Che: mie und Phofie innerhalb gewiffer Grenzen in bas Bereich ber abgehandelten Gegenstande zu gieben. Bearbeitung der übrigen Wiffenschaften mußte ich fehr haufig Ausbrucke anwenden, beren Definition ber Phofit und Chemie anheim fallt, und beren Befanntschaft ich nicht bei allen Rlaffen der Korftbeamten voraussegen fonnte. Es foll das, mas ich über Physik und Chemie gefagt habe, feinesweas eine Bearbeitung Diefer umfaffenden Biffen: schaften fenn, fondern nur jur Erflarung derjenigen, Dies fen Biffenfcaften angehorenden Gegenstande und Mus: drucke bienen, die in anderen Artikeln ermahnt werden mußten. 3ch bitte baber, die diefen Wiffenschaften angeborenden Artifel und beren Behandlung nur von diefem Gefichtspunkte aus aufzufaffen. Rur ben miffenschaftlich gebildeten Theil des forstlichen Publifums werden viele derfelben überfluffig fenn; Bielen aber glaube ich durch die Erflarung von Ausbruden wie Sauerftoff, Rob: lenftoff, Eleftricitat, Magnetismus, Orndation zc. einen wefentlichen Dienft geleiftet und zur Berdeutlichung mancher anderen Artifel, in benen ich mich diefer Musdrude noth: wendig bedienen mußte, beigetragen ju haben.

Erst im November des verstoffenen Jahres, als bereits der Druck des Werkes beginnen follte, entschloß ich mich zur Mitarbeit an demfelben; meine Arbeit schritt mahrend des Winters mit dem Druck des Werkes gleichmäßig vor. Schon aus diesem Grunde darf ich auf eine nachsichtige Beurtheilung meiner Leistungen Anspruch machen. Datte

ich eine vollendete Arbeit der Preffe abergeben fonnen, wire mir ein fogenanntes Ausfeilen derfelben geftattet ges wefen, fo wurde Manches eine andere Gestalt gewonnen ben. Ramentlich murbe mein Streben, bem Gangen, trot der porgefdriebenen alphabetischen Ordnung, einen wiffenwitlichen Zusammenhang zu geben, von einem glucklichern Erielge Begleitet gewefen fenn, ale bies unter ben obwaltenben Behaltniffen möglich mar. Aber auch in mancher anderen Briebung bat ber Umftand, bag ich ftete ben Segern in be Bande arbeiten mußte, einen wefentlichen Ginfluß auf meine Arbeiten ausgeubt. Manche Gegenstande, beren Definition erft durch fpatere Artifel nothwendig murde, fonten unter ihren, in fruhere Buchftaben fallenden Das men nicht mehr aufgenommen werden. Um diesem Uebelunde abzuhelfen, ift bem Werke ein Inder angehangt, in welchem die verschiedenen Zweige gesondert, jeder in alphabeider Ordnung feiner Artifel, aufgeführt werden. Bier inden fic bann auch die im Lerifon fehlenden, unter anberen Artifeln befinirten Musdrude, mit in der alphabetis ider Reibefolge.

Es wurden ferner einige Widerspruche in Bearbeisumg der physiologischen Artikel meggefallen senn, die dars aus hervorgingen, daß ich in früheren Artikeln anerkannsten Autoritäten folgte, in späteren aber, geleitet durch eigene, mahrend des ganzen Berlaufs der Arbeit fortgesetzte Untersuchungen, von deren Meinung abweichen zu muffen glaubte.

Schlieflich bitte ich, meine Arbeit nicht als die eines Botanifers, Entomologen, Geognosten zc. vom Bach, sons bern als die Leistungen eines Forstmannes zu betrachten, der sich bemuht, das, was die Hulfswissenschaften darbiesten, in nahere Beziehung zur Forstwissenschaft zu brins

gen, und manchem bisher auf Erfahrung beruhenden Ges genstande eine wissenschaftliche Basis zu geben. Manche Mangel der vorliegenden Arbeit hoffe ich durch die oben angekundigten Erganzungsblatter zu tilgen.

Berlin ben 1ften Juli 1834.

Theodor Hartig.

Abdomen, f. Binterleib.

Ibendfeite. Den Abhang eines Berges nach Abend wir Beft hin, nennt man die Abendfeite. Einige begreis barunter zugleich auch die Nordseite, und rechnen zur Littagsfeite die Abhänge nach Sub und Oft. — Boben w holzwuchs sind gewöhnlich an der Abendseite besser, als wer Sud- und Oftseite. Diese Abhänge trocknen leicht aus, we die Pflanzen, welche dort früh ausgrünen, werden burch die Spätfröste im Frühjahre oft verdorben.

Abfall, ber Blatter. Das Abfallen ber Blatter im Berbite ertiart fich aus benjelben Gefegen, aus benen fich bas Abfter, ben und Berwelfen ber Pflangen überhaupt erflaren lagt. Jein Organismus burchlauft eine Rreisbahn feines Entfte ben s. ener Fortbildung und feines Bergebens. Gein Entfte. ben und Befteben grundet fich auf bas Berben, bie Ausbil Aung und bie Berrichtung ber Organe. Werben bie Organe turch die ihnen angewiesene Kunction allmählig geschwächt, wers den fie endlich unfabig, ihre Function zu erfullen (wie jedes Berkieug burch ben langeren Gebrauch allmablig abgenußt und unbrauchbar wird), so erfolgt der naturliche Tod bes -Organismus. Im Pflangenreiche tritt ber naturliche Tob fru ber oder spater ein, je nachdem die Organe eines Individuums mehr ober meniger traftig gebaut find. Bir baben einjabe rige, mehrjahrige und vieljahrige Pflangen. In erfteren werden die Organe nach turger Thatigkeit functionsunfabig. wahrend fich bei letteren bie Functionsthatigkeit lange Zeit erbait. Die Blatter find beim Laubholge meift einjahrige, beim Das delbalte melft mebriabrige Pflangen, wurzelnd auf einem vieliabris

haupt habe ich mich mehr auf Arnzeichen der Korperform, als auf die feineren Unterscheidungsmerkmale in Bildung der Freswerkzeuge eingelassen, weil die Untersuchung lestes rer, und die Bestimmung der Insesten nach ihnen, schon eine geschickte Behandlung, den Gebrauch der Gläser, und eine Uebung im Bestimmen voraussetzt, die wohl wenige praktische Forstmänner, denen diese Arbeit vorzugsweise zugeeigenet ist, besitzen werden. Auch muß ich bemerken, daß als Gattungscharakter bisweilen solche Merkmale hervorgehoben sind, die nicht allen Arten der Gattung, wohl aber allen denjenigen zustehen, welche dem Forstmanne gewöhnlich nur zu Gesicht kommen. Bei den Larven hingegen, namentlich bei den Käserlarven, mußte häusig, in Ermangelung anderer Rennzeichen, zu einer aussührlichen Beschreibung der Freswerkzeuge Zuslucht genommen werden.

Ein wesentlicher Uebelftand ift ber Mangel auter, naturgetreuer Abbildungen, die diefem Werfe nicht beigegeben werden konnten, ohne beffen Preis bis zu einer Bobe ju fteigern, in welcher es nicht mehr Bemeinaut fenn fonnte. Um ihm abzuhelfen, beabsichtige ich die Berausgabe einer Erganjungefdrift unter bem Litel: Origina. lien aus dem Gebiete der forstlichen Matur. Eunde. Es foll diefe, in awanglofen Seften erscheinende Schrift nach und nach die Abbildungen der im vorliegen: ben Werke beschriebenen Infekten geben, nachstem vorzugs: weife ein Magazin aller neueren Beobachtungen im Infeltenreiche werben, in fo fern diese ben Forstmann interef-3d wende daher an Alle, benen ber Balb und fein Wohl am Bergen liegt, eine Bitte um gefällige Mittheilung ihrer Beobachtungen und Erfahrungen, um fie, gmar unter ihrem Ramen, nothigenfalls aber im veranderten mif= fenschaftlichen Rleide, jur Renntnig des Publifume bringen ju fonnen. Werden ber Mittheilung jugleich Eremplare

ich das Fener. Es muß aber boppeit so die aufgetragen unden, als es während ber Bertohlung des Meilers nothig & S. Kohlenbrennerei.

Ablage, Solzablage. Man nennt so ben Plat, wohin tet jum Bertauf bestimmte, ober schon vertaufte Jolz gebracht nit, um es von da weiter zu schaffen. Gewöhnlich werden in Ablagen nahe an einem See, Auß oder Bach angebracht, man das Jolz verschifft oder verstöht werden kann. — Für die Erlaubniß, eine Ablage benuten zu durfen, wird ein Stätter geld bezahlt, wenn die Ablage dem Eigenthumer des Holzes nicht gehört, oder der Holzkaufer sich diese Erlaubniß nicht berdmenn hat.

Ablegen, einen Zweig. Manche Holgattungen und Arem lassen sich vermehren, wenn man einen Zweig davon zur Erbe bengt und einen Theil davon mit Erde bedeckt. Dieser bedeckte Theil treibt dann in einem ober einigen Jahren Wurzeln and der Rinde, und man kann die bewurzelten Zweige vom Mutterstamme trennen und wieder verpflanzen. S. Absen ten.

Ableger. Die bewurzelten Zweige, welche burch Abs fenten felbstffanbige Pflanzen geworden find, nennt man Absteger. S. Abfenten.

Ablafen, Die Servituten. Die Forfte find oft mit vielerlei Gervituten oder Grundgerechtigfeiten belaftet. Alle find für ben Balbeigenthumer nachtheilig, und mehrere bavon find oft fur den Forstbetrieb fo schablich, oder fie hindern die freie Disposition über ein Forstgrundstuck so febr, daß eine Ablofung burchaus erforderlich ift. - Goll bies aber geschehen, fo muß ber Servitutberechtigte auf irgend eine Art entschabigt werden. Dies nennt man ablofen, ober auch abfinden. - Bu ben für ben Balb vorzüglich ichablichen Gervituten gehören: 1) bas Streuharten, 2) bas Plaggenhauen, 3) bie Biebweibe, 4) bie Bargberechtigung, 5) bie Gras berechtigung, und 6) mancherlei Bolzberechtigungen x. Bei allen biefen Gervituten tann zwar ber Balb beftehen, menn fie gehörig beschrantt find und nach der Forftord: ming ausgeubt werben; ber Balbeigenthumer wird aber in ale len diefen Fallen an ber Forstbenugung mehr ober weniger Schaben leiben, weil biefe bann meistens weniger boch seyn tann, als wenn ber Rorft von allen Gervituten frei ift. Bevor man fic aber entschließt, die Walbfervitzten abzulosen, beMineralogie und Geognofie find nur in fo weit ausgeführt, als sie wesentlich in das Gebiet der Bodenkunde eingreifen und als hulfswissenschaften dieser Lehre betrachtet werden muffen.

Endlich erschien es mir nothwendig, auch die Che: mie und Dhofif innerhalb gewiffer Grenzen in das Bereich ber abgehandelten Gegenstande zu ziehen. Bearbeitung der übrigen Wiffenschaften mußte ich fehr haufig Ausbrucke anwenden, deren Definition ber Phpfif und Chemie anheim fallt, und beren Befanntschaft ich nicht bei allen Rlaffen ber Forstbeamten voraussegen fonnte. Es foll das, mas ich über Physik und Chemie gefagt habe, feincewegs eine Bearbeitung Diefer umfaffenden Biffen: schaften fenn, fondern nur jur Erflarung berjenigen, Dies fen Biffenschaften angehorenden Begenfrande und Aus: drucke dienen, die in anderen Artikeln ermahnt werden Ich bitte baber, die diefen Wiffenschaften angeborenden Artifel und beren Behandlung nur von biefem Gefichtspunkte aus aufzufaffen. gur den miffenschafts lich gebildeten Theil des forstlichen Publifums werden viele berfelben überfluffig fenn; Bielen aber glaube ich durch die Erklarung von Ausdrucken wie Squerftoff, Roblenftoff, Eleftricitat, Magnetismus, Orndation zc. einen mefentlichen Dienft geleiftet und zur Berdeutlichung mancher anderen Artifel, in benen ich mich biefer Ausbrucke noth: wendig bedienen mußte, beigetragen ju haben.

Erft im November des verstoffenen Jahres, als bereits der Druck des Werkes beginnen follte, entschloß ich mich zur Mitarbeit an demfelben; meine Arbeit schritt mahrend des Winters mit dem Druck des Werkes gleichmäßig vor. Schon aus diesem Grunde darf ich auf eine nachsichtige Beurtheilung meiner Leistungen Anspruch machen. Datte

ich eine pollendete Arbeit der Breffe ubergeben fonnen. mare mir ein fogenanntes Ausfeilen derfelben geftattet gemesen, so wurde Manches eine andere Gestalt gewonnen haben. Namentlich murbe mein Streben, bem Bangen, trot ber porgefdriebenen alphabetischen Ordnung, einen miffenicaftlicen Zusammenhang zu geben, von einem glucklichern Griolae Begleitet gemefen fenn, als bies unter ben obmaltenden Berbaltniffen moglich mar. Aber auch in mancher anderen Beziehung bat ber Umftand, baf ich ftete ben Segern in die Bande arbeiten mußte, einen wefentlichen Ginfluß auf meine Arbeiten ausgeubt. Manche Gegenstande, beren Definition erft burch fpatere Artifel nothwendig murbe, Fonnten unter ihren, in fruhere Buchftaben fallenden Das men nicht mehr aufgenommen werden. Um diesem Uebelfrande abzuhelfen, ift dem Werke ein Inder angehangt, in welchem die verschiedenen Zweige gefondert, jeder in alphabetifder Ordnung seiner Artikel, aufgeführt werden. Bier finden fic dann auch die im Lerifon fehlenden, unter anderen Artifeln definirten Ausdrucke, mit in der alphabetis fder Reihefolge.

Es wurden ferner einige Widersprüche in Bearbeistung der physiologischen Artikel weggefallen senn, die dars aus hervorgingen, daß ich in früheren Artikeln anerkannsten Autoritäten folgte, in späteren aber, geleitet durch eigene, während des ganzen Berlaufs der Arbeit fortgesetzte Untersuchungen, von deren Meinung abweichen zu mussen glaubte.

Schlieflich bitte ich, meine Arbeit nicht als die eines Botanikers, Entomologen, Geognosten ze. vom Sach, sons bern als die Leistungen eines Forstmannes zu betrachten, der sich bemuht, das, was die Hulfswissenschaften darbiesten, in nahere Beziehung zur Forstwissenschaft zu brins

Mineralogie und Geognofie find nur in fo weit ausgeführt, als sie wesentlich in das Gebiet der Bodentunde eingreifen und als hulfswissenschaften dieser Lehre betrachtet werden muffen.

Endlich erschien es mir nothwendig, auch die Chemie und Phofif innerhalb gewiffer Grengen in das Bereich ber abgehandelten Gegenstande zu ziehen. Bearbeitung der übrigen Wiffenschaften mußte ich fehr haufig Ausbrude anwenden, beren Definition ber Phpfif und Chemie anheim fallt, und beren Bekanntschaft ich nicht bei allen Rlaffen ber Korftbeamten porausfeten fonnte. Es foll das, mas ich über Physik und Chemie gefagt habe, feincoweas eine Bearbeitung Diefer umfaffenden Biffenicaften fenn, fondern nur jur Erflarung derienigen, Diefen Wiffenschaften angehorenden Begenfrande und Ausbrucke bienen, die in anderen Artikeln ermahnt werden 36 bitte daher, die diefen Wiffenschaften angeborenden Artifel und deren Behandlung nur von diefem Gefichtspunkte aus aufzufaffen. Fur den wiffenschaft= lich gebildeten Theil des forstlichen Publikums werden viele derfelben überfluffig feyn; Bielen aber glaube ich durch die Erflarung von Ausdruden wie Sauerftoff, Rohlenftoff, Eleftricitat, Magnetismus, Orydation ac. einen wefentlichen Dienft geleiftet und zur Berdeutlichung mancher anderen Artifel, in denen ich mich diefer Musdrude nothe wendig bedienen mußte, beigetragen ju haben.

Erft im November des verfloffenen Jahres, als bereits ber Druck des Werkes beginnen follte, entschloß ich mich zur Mitarbeit an demfelben; meine Arbeit schritt mahrend des Winters mit dem Druck des Werkes gleichmäßig vor. Schon aus diesem Grunde darf ich auf eine nachsichtige Beurtheilung meiner Leistungen Anspruch machen. Datte

ich eine pollendete Arbeit der Preffe übergeben konnen, mare mir ein sogenanntes Ausfeilen derfelben gestattet ges mefen, fo wurde Manches eine andere Bestalt gewonnen haben. Ramentlich wurde mein Streben, bem Gangen, trot der porgeschriebenen alphabetischen Ordnung, einen miffenichaftlichen Zusammenhang zu geben, von einem glucklichern Erfolge Begleitet gemefen fenn, als dies unter ben obwaltenben Berhaltniffen mbalich mar. Aber auch in mancher anderen Beziehung hat ber Umftand, daß ich ftete ben Segern in bie Bande arbeiten mußte, einen wefentlichen Ginfluß auf meine Arbeiten ausgeubt. Mande Gegenstande, beren Definition erft durch spatere Artifel nothwendig murbe, fonnten unter ihren, in fruhere Buchstaben fallenden Das men nicht mehr aufgenommen werden. Um diesem Uebelfande abzuhelfen, ift dem Werke ein Inder angehangt, in welchem die verschiedenen Zweige gesondert, jeder in alphabetifder Ordnung feiner Artifel, aufgeführt werden. Bier finden fic dann auch die im Lerikon fehlenden, unter anberen Artifeln befinirten Musdrucke, mit in der alphabetis fder Reihefolge.

Es wurden ferner einige Widerspruche in Bearbeistung der physiologischen Artikel meggefallen fenn, die dars aus hervorgingen, daß ich in früheren Artikeln anerkannsten Autoritäten folgte, in späteren aber, geleitet durch eigene, mahrend des ganzen Berlaufs der Arbeit fortgesette Untersuchungen, von deren Meinung abweichen zu mussen glaubte.

Schließlich bitte ich, meine Arbeit nicht als die eines Botanikers, Entomologen, Geognosten zc. vom Fach, sons dern als die Leistungen eines Forstmannes zu betrachten, der sich bemuht, das, was die Hulfswissenschaften darbiesten, in nahere Beziehung zur Forstwissenschaft zu brins

gen, und manchem bisher auf Erfahrung beruhenden Ge genstande eine wissenschaftliche Basis zu geben. Manch Mängel der vorliegenden Arbeit hoffe ich durch die obei angekundigten Ergänzungsblätter zu tilgen.

Berlin ben 1ften Juli 1834.

Theodor Bartig.

Abdomen, f. hinterleib.

Abendseite. Den Abhang eines Berges nach Abend oder West hin, nennt man die Abendseite. Einige begreit fen darunter zugleich auch die Nordseite, und rechnen zur Mittagsseite die Abhänge nach Süd und Oft. — Boden und Holzwuchs sind gewöhnlich an der Abendseite besser, als an der Sud, und Ostseite. Diese Abhänge trocknen leicht aus, und die Pstanzen, welche dort früh ausgrünen, werden durch die Spätsfröste im Frühjahre oft verdorben.

Abfall, ber Blatter. Das Abfallen ber Blatter im Berbite erklart fich aus benjelben Gefegen, aus benen fic bas Abfter, ben und Berwelten ber Pflangen überhaupt ertlaren laft. Seber Organismus durchlauft eine Rreisbahn feines Entftebens, feiner Fortbildung und feines Bergebens. Gein Entftes ben und Bestehen grundet sich auf bas Berben, bie Ausbil bung und die Berrichtung ber Organe. Werben die Organe burch die ihnen angewiesene Function allmablig geschwächt, wers ben fie endlich unfabig, ihre Aunction ju erfullen (wie jedes Berfzeug durch ben langeren Gebrauch allmählig abgenußt und unbrauchbar wird), fo erfolgt der naturliche Tod bes -Organismus. Im Pflanzenreiche tritt ber naturliche Tod frus ber oder fpater ein, je nachbem die Organe eines Individuums mehr ober weniger fraftig gebaut find. Bir haben einjahe rige, mehrjahrige und vieljahrige Pflangen. In erfteren werden die Organe nach turger Thatigkeit functionsunfahig, wahrend fich bei letteren bie Aunctionsthatigfeit lange Beit erbalt. Die Blatter find beim Laubholze meift einjahrige, beim Radelbolze meift mebriabrige Pflangen, wurzelnd auf einem vieljahrie

gen Mutterstamme. Im herbst erfolgt ihr natürlicher Tod nach benselben Gesehen, wie der des Grases: sie sterben, fallen ab, und der entblätterte Mutterstamm besitzt die Fähigkeit, im folgenden Frühjahre neue Pflanzen (Blätter) aus sich selbst zu erzzeugen.

Abfinden, die Servitutberechtigten, f. Ablosen. Abhang. Man nennt so eine jede schiefe Flache, und sett, je nachdem der Abhang mehr oder weniger ftark ist, noch hinzu: steiler Abhang, gemäßigter Abhang, sanfter Abhang. S. Elevation.

Abholz. Man begreift darunter das in den Holzhauereien oder Schlägen von den gefällten Baumen abfallende Aftholz. An andern Orten nennt man dieses Holz Oberholz.

Abholzen. Benn man einen Holzbestand vollig von Holz entblott, und daffelbe mit einem male wegnimmt, so nennt man es abholzen. S. Kahlichlag.

Abbolzig. Man fagt, ein Baum fen abbolzig, wenn er von unten bis oben in ber Dice ungewohnlich tiart abnimmt. Baume ber Urt muffen entweder als abgeftugte, Reael, ober in mehreren Abtheilungen als turge Balen, nach bem mittlern Durchmeffer berfelben, berechnet werben. um ihren forperlichen Inhalt richtig genug zu finden. — Goll ein folder Stamm zu einem gleich dicken Balten beschlagen ober behauen werden, und ift es nicht möglich, von bem unteren biden Theile Dielen ober Bohlen abzusagen, so ift es billig, bem Raufer ben gangen Inhalt bes Stammes nicht als Baubols in Unrechnung zu bringen, weil beim Beichlagen mit der Art viele, fur ihn ju Brennholz nur brauchbare Spahne abfallen, bie er nach ber Bauholg. Tare nicht bezahlen fann. Statt 50 Rubitfug, Die ein folder Stamm enthalt, Unnen dann oft nur 46 oder 44 Rubiff, als Baus und Dushold bezahlt werden, und fur die übrige Daffe tann man billigerweife nur die Balfte bes Rlobenholzpreifes forbern.

Abkühlen, einen Kohlenmeiler. Bevor die Robien aus einem gahren Meiler genommen werden können, durfen fie nicht mehr gluben. Man erstickt bas Feuer baburch, baß man die heiße Decke des Meilers in kleinen fenkrechten Streifen abzieht, und sogleich kaltes Geftübe wieder barauf mirkt. Dieses bringt großen Theils zwischen ben Kohlen ein, und ers

stieft das Feuer. Es muß aber doppett so die aufgetragen werden, als es während der Berfohlung des Meilers nothig ift. S. Kohlenbrennerei.

Ablage, Solzablage. Man nennt so ben Plat, wohin bas zum Bertauf bestimmte, oder schon verkaufte Holz gebracht wird, um es von da wetter zu schaffen. Gewöhnlich werben die Ablagen nahe an einem See, Fluß oder Bach angebracht, wenn das Holz verschifft oder verstößt werden kann. — Für die Erlaubniß, eine Ablage benuten zu dürsen, wird ein Stättegeld bezahlt, wenn die Ablage dem Eigenthümer des Holzes nicht gehört, oder der Holzkäuser sich diese Erlaubniß nicht berdungen hat.

Ablegen, einen Zweig. Manche Holgattungen und Arten laffen fich vermehren, wenn man einen Zweig davon zur Erde beugt und einen Theil davon mit Erde bedeckt. Diefer bedeckte Theil treibt damn in einem oder einigen Jahren Wurzeln aus der Rinde, und man kann die bewurzelten Zweige vom Mutterstamme trennen und wieder verpflanzen. S. Absenten.

Ableger. Die bewurzelten Zweige, welche burch Absfenten felbstftandige Pflanzen geworden find, nennt man Absteger. S. Abfenten.

Ablifen, die Servituten. Die Forfte find oft mit vier lerlei Gervituten ober Grundgerechtigkeiten belaftet. Alle find für ben Balbeigenthumer nachtheilig, und mehrere davon find oft für den Forstbetrieb so schädlich, oder sie hindern die freie Disposition über ein Forstgrundstuck fo fehr, daß eine Ablofung burchaus erforderlich ift. - Goll bies aber geschehen, fo muß ber Servitutberechtigte auf irgend eine Art entschäbigt werben. Dies nennt man ablofen, ober auch abfinden. - Bu ben für den Bald vorzüglich schädlichen Gervituten gehören: 1) bas Streuharten, 2) das Plaggenhauen, 3) die Biebweibe, 4) bie Bargberechtigung, 5) die Gras berechtigung, und 6) mancherlei Bolgberechtigungen x. Bei allen biefen Gervituten tann zwar der Balb befteben, wenn fie gehörig befdrantt find und nach ber Forftorbe ming ausgeübt werben; ber Balbeigenthumer wird aber in als len diefen Rallen an der Forftbenutung mehr ober weniger Schaben leiben, weil biefe bann meiftens weniger boch fenn tann, als wenn ber Borft von allen Gervituten frei ift. Be: vor man fic aber entschließt, die Mathfervitigten abzulosen, berechne man den Verluft, der beim Fortbestehen der Servitut dem Baldeigenthumer jährlich erwächst. Mit diesem Verlust vergleiche man die Größe des Opfers, das dafür gebracht wersden muß, um die Gerechtigten zu entschädigen. Bate dann der Verlust größer, als der Verth der dafür hinzugebenden Entschädigung—einschließlich der Kosten, die das Absindungss oder Ablösungsgeschäft verursacht — so löse man die Servituten ab. Im Gegenfalle aber lasse man die Servituten bestehen, und sorge nur dafür, daß sie nicht übertrieben und nicht forstornungswidrig ausgeübt werden. Nur in den Fällen ist die Abslösung der Servituten durchaus nothig:

- 1) Benn ein Forftgrundftud für immer zur landwirthichaft, lichen Benugung verwendet werben foll.
- 2) Benn eine Servitut sofern sie durch Polizeigesetze burchaus nicht beschränkt werden kann für den Forstbertrieb auffallend störend und nachtheilig ist.
- 3) Benn durch die Ablofung, ohne Nachtheil für den Forst, eigenthumer, der okonomische Zuftand der Berechtigten verbestert werden kann.

Im preugischen Staate banat es aber nicht allein vom Korffe eigenthumer ober vom Belafteten ab, ob er die Servituten beis behalten will. Much bie Gervitutberechtigten burfen auf Ablofung provociren. In biefem Falle bat aber ber Belaftete bie Bahl, ob er bie Berechtigten nach bem Bortheile, den ihnen die Gervitut bisher gebracht hat, ober nach bem Dachtheile, ber bem Belafteten burch bie Gervitut entftanden ift, entschädigen will. Gewohn: lich wählt ber Belastete bas Lettere. Und weil bann die Entschädigung oft gering ausfallt, so tommen die Falle nur felten vor, wo Berechtigte auf Ablofung provociren. Uebrigens ift in ber preugischen Gemeinheits. Theilungs: Ordnung vom 7ten Juni 1821 die Instruction enthalten, wonach die Ablosung vollzogen werden soll, und es fann dieser wichtige und weitlauftige Gegenstand hier nicht weiter verfolgt werben. Es wird nur noch bemertt, daß die Walbeigenthumer nicht als lein den diretten Bortheil, fondern auch ben indiretten Rachtheil berücksichtigen muffen, ber ihnen in ber: Folge ermachfen tann, wenn fie manche der icablichften Balbfervitus ten, wie j. B. die Streuservitut, ba gang ablosen, ma die Berechtigten ohne biefe Benugung nicht besteben tonnen. Lat man ihnen diese Benutungen — selbst gegen ein Aequivalent — entzogen, so kommt ihr Ackerdau und ihre Wiedzucht in Berfall. Die Leute verarmen dadurch, und weil sie kein Holz kaufen können, so stehlen sie es. Ober die Bevölkerung der Gegend wird durch Auswanderung so dunne, daß die durch Abiösung der Servituten vermehrte Holzproduktion keine hinlängliche Menge Käufer sindet. Der Waldseigenthumer hat dann durch die Folgen der Servitutenablösung mehr Schaden als Nugen, und auch den Staat trifft dann ein empfindlicher Verlust zc.

Abmessen. Benn bie Solzhauer im Balbe Solz einge: Schlagen haben, so barf es nicht eber vertauft und abgegeben werden, bis es numerirt, abgemeffen und vom Forstadminle ftrator in fein Rechnungsmanual eingetragen ift. Bei ber Abs meffung muffen bie betreffenden Forfter und Solghauer gegen, wartig fenn, und Erftere muffen die Richtigkeit Des Abmef funasprotocolles oder bes Solzeinschlagregisters beicheinigen. Bor der Abmeffung wird bas Solz jeder Art von dem Unterforstbeamten entweder mit Rothstein, oder mit Bleiftift, oder mit ichwarzer Delfarbe numerirt. Bebes einzelne Baus und Rutholgftuck, fo wie jeder Rlafterholgftoß und jeder Saufen Reiserholz, bekommt eine besondere Mummer, und beim 26, meffen und Revidiren diefes Solzes befommt es eine Bezeich: nung, daß es abgemeffen fen. Beim Bau- und Rutholze wird beswegen neben bie Nummer der Balbftempel geschlagen; beim Rlafterholze wird eine Rlobe ober ein Rnuppel in vertehrter Richtung obenauf gelegt, und auf der Platte, auf ber Die Rummer steht, ebenfalls der Balbstempel angebracht; beim-Reiferholze aber wird eine Belle oder ein Reiferbund vertehrt gelegt, ober auf dem Saufen fentrecht gestellt, und ebenfalls der Baldsteinvel auf die Nummerplatte geschlagen, Die fich auf bem neben bem Reiferhaufen eingeklopften, 3 bis 4 Auß langen Pfahle befindet. - Außer der Nummer muß auf das Bopf Ende des Baus oder Dugholg Stammes obenhin Die gange, und barunter ber mittlere Durchmeffer ober Umfang bes Stammes gefdrieben werben.

Abnormitat oder Berfruppelung. Ibnorm, verfrup, pelt nennt man jeden Naturtorper, wenn seine Bilbung von der gewöhnlichen abweicht.

Abposten, f. Abmessen.

Abrasen. Benn man von einem Grundstüde ben Rasen abschält, so nennt man bies abrasen. Es geschieht gewöhnlich, um die verwundete Flache mit Holzsamen zu befäen. Man bedient sich dazu der etwas breiten und scharfen Schälhade.

Abraum nennt man das in einer Holhhauerei vorfallende Reiser, und gewinge Aftholy. An den meisten Orten rechnet man nur das Reiserholy, ausschließlich des geringen Andp, pelholzes, dazu.

Abschätzen, s. Tariren.

Un einigen Orten nennt man es abe Abschmatten. fcmaben, wenn bie Stode nicht mit ben Burgeln ausgeros bet, sondern nur bis jur Erbe abgesplittert werben. bas Abschmaßen wird zwar am jungen Solze nichts verdor, ben! mo aber bas burch Ausgraben ber Burgeln gewonnene Soly so viel und mehr werth ift, als bie Roften betragen, bie aufgewendet werden muffen, um die beim Berausgraben ber Burgeln umgewühlte Klache mit fleinen Pflanzlingen zu befeben, ba ift es rathfam, Die Stocke fammt ben Burgeln ausroben zu laffen. - In Orten, wo bas Solz theuer ift, betommt man oft fur einen Stod mit ber Burkel binen Thaler, und man tann die Klache, die dadurch umgerobet morben ift, fur menige Pfennige mit kleinen Pflanglingen befest erbalten, weil die Pflanglinge gewöhnlich gang nahe bei bem Plat fteben, ber bepflangt werden foll, und 10 bis 20 Pflang, linge hinreichen, um einen folchen Plat volltommen wieber mit Holz anzubauen.

Abschroten heißt: einen Stamm mit der Sage entzwei schneiben. Dies sollte allgemein eingeführt werden, weil das durch bei weitem weniger Holzmasse verloren geht, als durch das Entzweihauen mit der Art, das man abtrommen nennt. — Wer das Klafterholz mit der Art in die bestimmte Länge bringen läßt, der verliert durch die Kerbspähne — je nachdem die Klafterkloben lang, und die Baume dick sind — Te bis ' von der Holzmasse, weil die Spähne gewöhnlich im Walde liegen bleiben und unnüg verfaulen, oder doch unentzgeltlich weggenommen werden.

Abschurfen. Wenn man den Rasen von einem Plate abhact, so nennt man dies abschurfen, auch abrasen, oder abplaggen. — In Gegenden, wo der Landmann um Streu oft sehr verlegen ift, tann man zuweilen eine zur An-

faat beftimmte Bloge ohne Roften verwundet befommen. menn man den Leuten erlaubt, ben Rafen abaufchurfen und ibn ju Dungung ihrer Relber ju benugen. Doch muß man ihnen jur Bedingung machen, baß fie bie Rafen, nachbem fie gang troden geworben find, tuchtig flopfen follen, damit die Dammerbe juruchleibe und nur Kraut und Bursein weggenommen merben. Auf die so verwundete Blache tann man mit dem beften Erfolge Rabelholgiamen, Beigbw den und Birtensamen ausfden. Dan muß nachber aber bie wunde Rlace mit eisernen Gagen ober Barten tuchtig über, tragen laffen, damit ber Samen mit Erbe etwas bebect werbe. Auf diese Art toftet die Saat nur febr wenig. Nicht felten verftehen fich auch bie Leute bagu, den nothigen Birten, ober Beigbuchensamen und Rieferngapfen unentgeltlich zu sammeln, auszulaen und zu übereggen, wenn fie auf bie Rafen einen boben Berth feten. — Gewöhnlich bringen die Landleute die Rafen auf fogenannte Raul: ober Compostbaufen. legen namlich eine Schichte Rafen und eine Schichte Mift abwechselnd auf einander, und bilden entweder vierectige ober runde Sugel, Die fo lange fteben bleiben, bis Die gange Daffe verfault ift und auf die Aeder gebracht werden tann.

Abschuffig nennt man eine Flache, wenn fie schief ift. S. Elevation.

Absenter, f. Absenten.

Absenken. Mehrere Bolgarten haben die Glaenschaft, baß ihre Zweige, wenn man fle jur Erbe beugt und mit Erbe großen Theils bedectt, aus der Rinde Burgeln treiben, worauf man bie bewurzelten Zweige abschneiden oder abstechen, und Dieje Zweige als selbststandige Pflanzen verfeten tann. ber Runftaartnerei ift biefe Bernehrungbart ber Gemachle ichon lange im Gebrauche; beim Forstwesen aber tommt fie nur fele ten gur Anwendung, weil wir Mittel gur Bolgvermehrung baben, woburd man viel leichter, mohlfeiler und ficherer ben 3med erreichen tann. Dur in Beftphalen findet man diefe Solzvermehrungsmethobe in Den Miederwalbungen angewendet, wo leere Stellen mit Solz wieder bestockt werben follen. Dort macht man biefe Operacion auf folgende Art: Bald im Fruh. jahre, oder doch vor dem Ausbruche der Blatter, giebt man ben I bis 4 Boll biden Stockausschlägen, ober auch ben Rernstammen ober Samenloben, beren Aeste man absenten will,

einiae Rug vom Stocke ober von ber Erbe entfernt, einen fast bis jur Mitte bringenden Sieb ober Ginschnitt. Bierauf beugt man die eingeschnittene Stange vorsichtig zur Erbe, nachbem man diese ba gang mund gemacht hat, wo bie Zweige bewurseln follen. Dun befestigt man bie berunter gebeugte Stange entweder mit einem eingeschlagenen Saten, ober vermittelft bar; auf gelegter Rafenftude und Erbe fo, daß fie in ber bestimm, ten Lage unfehlbar bleiben muß. 3ft bies gefchehen, fo mer, ben die kleinen Aefte allenthalben 6 bis 8 Boll bick mit guter Erbe bebect, und es werden die Spigen ber fleinen Aefte - ohne fie jedoch zu tnicken - fast rechtwintlig und fo in die Sobe gerichtet, baf nur 3 ober 4 Knospen bavon aus ber Erbe bervorragen, und bag ber in die Bobe gerichtete Theil eines jeben Aeftchens 5 bis 6 Roll tief mit auter Erde umschlossen ift. Dun legt man einen Rafen auf ben Ginfchnitt ber Stange, und lagt Alles wenigstens 3 bis 4 Jahre lang unverandert in ' biefem Buftande. Im 4ten oder 5ten Berbfte oder Fruhjahre flicht man jeden, nun hinlanglich bewurzelten Absenter von ber niebergebeugten Stange mit einem icharfen Spaten ab, nimmt bie überfluffigen jum Berpflangen beraus, und lagt biejenigen Absenter fortwachsen, Die auf ber Stelle felbst nothig find. Much bant ober fagt man nun bie niedergebeugten Stangen nahe am Stocke ober an ber Erde glatt ab, um dadurch Ausschläge zu bemirten. - Gelbft Rabelholazweige laffen Man barf bie abgesentten Zweige aber nicht fich absenten. einschneiben, und ber gute Erfolg ift überhaupt, felbst bei ber forgsamsten Behandlung und Pflege, nicht so sicher, wie beim Laubholze.

Absetzen, einen Stamm. Wenn man einem gefällten Baus ober Rugholzstamme in bestimmter Lange ben Gipfel absat ober abhaut, so nennt man dies abset en.

Absoluter Waldboden ift solder, ber zu weiter nichts als zur Holzerziehung mit Bortheil benußt werden kann. Der Boben braucht beswegen nicht immer schlecht zu seyn. Die Lage bes Ortes und andere Umstande können bewirken, daß ber beste Boden nicht anders als zur Holzerziehung zube nugen ift.

Absprünge. Im Gerbst und Fruhjahr findet man den Boden ber Fichten, Riefern, und Eichenwalber häusig mit kleinen abgefallenen Aftspigen wie übersaet. Bei den Riefern rubren diese Absprünge meist von Hylesinus piniperda het (f.

iet); bei Fichten aber größtentheils von Eichhörnchen, Kreuzisnabeln und Kernbeißern, die, wenn sie sich an die kleinen Zweige anhängen, um die Blütheknospen zu verzehren, die Zweige abbrechen, ober sie auch abbeißen, um am Boden die Kustpen zu fressen. Bei Eichen und Pappeln hingegen verden die Triebe unstreitig ohne äußere Einwirkung vom Banne seihst abgeworfen, wie man an der abgerundeten wussigen Oberstäche sehr leicht erkennen kann. In wiesern dies theilweise auch bei den Fichten der Fall ist, und in welher Beziehung diese Erscheinung zur Samenproduktion steht, lift sich zur Zeit noch nicht mit Gewissbeit bestimmen.

Abftammen, ober ftammen, einen Baum, beißt: ihn Men, oder umhauen ober absagen. In vielen Orten haut man die Baume mit der Art ab, an andern bedient man fic bazu ber Gage. Im erften Falle geht viel Soly burch ben Rerbbieb verloren, besonders wenn ber Baum fehr bick ift, wo bie Rerbe breit fenn muffen, um mit der Urt ben Dittelpunkt bes Baumes ju erreichen. Durch ben Gageschnitt aber ift ber Berluft wegen ber Gagefpahne unbedeutend, und er ift ber ges rinafte, ber Statt finden tann. In ben Gegenben, mo bie Solzhauer an bas Abfagen ber Baume gewöhnt find, bebaupten fie, daß es ichneller von Statten gehe und weniger Rraftaufwand erfordere, als das Abhauen. Wenn die Solze ichlager aber an bas Abfagen nicht gewohnt find, fo behaupten ne gerade das Gegentheil. Durch angestellte Bersuche fand man wenigftens teinen bedeutenden Unterschied im Beitaufs mande. Die im Abfagen geubten Bolghauer maren bamit ermas fruber fertig, als wenn fie einen eben fo biden Baum mit ber Art abhauten; bie im Sauen geubten aber brauch ten etwas mehr Zeit jum Absagen. Doch mar es bemerkbar. Das Sauen mehr Kraftanftrengung erforderte, als bas Ub. fagen. - Uebrigens muß jeder Baum fo nahe an der Erbe abgeftammt werben, ale es nur moglich ift, weil bas Stochholz niemals fo boch im Preife fteht, wie bas Stamm, ober Leib; bols. - Manche laffen die Stocke 2 bis 3 Rug hoch machen, um nachber bas Stocholz theurer vertaufen zu tonnen. Benn man aber berechnet, wie viel bas am boben Stocke befindliche Rlobenholz als foldes werth ift, fo wird man meiftens finden, daß man, selbst bei hohem Stockholzpreise, bas Burgelholz verschentt.

Abständig nennt man einen Baum, wenn er anfangt, burr ober trocken zu werben. S. überftanbig.

Abstechen, einen Solzschlag, heißt in Schwaben so viel als Abmessen.

Abstungen oder einftungen, die Zweige oder Burgeln, beift: fie durch Abschneiden oder Abfagen turger machen. S. Befchneiden.

Abtheilung. Bei der Forstabschähung muffen alle gleich, artige oder gleichmäßige Holzbestande, so wie auch die Blogen u., besonders gemeffen und auf der Karte bezeichnet werden. Eine solche Parzelle nennt man Abtheilung.

Abtreiben heißt: einen haubaren Bald ober Holzbestand nach und nach so abholzen, daß nach der Wegnahme des hausbaren Holzes ein so viel wie möglich volltommen neuer oder junger Bald oder Holzbestand, entweder durch natürliche Bestamung, oder durch Stocks und Wurzelausschlag entsteht. S. Abholzen.

Abtriebsschlag, f. Befamungsichlag.

Abtrommen heißt: ein Stud holz mit ber Art in einige Stude trennen, ftatt dies mit ber Sage burchzuschroten. Beim Abtrommen geht naturlicherweise viel holz durch ben Rerbsieb verloren, weil die Spahne gewöhnlich im Balbe verfaulen. Es darf baher bas Abtrommen der Klafterholzstude nicht gestattet, sondern es muß die Sage dazu gebraucht wer, ben, wenn der Stamm 6 Zoll und mehr im Durchmeffer hat. S. Abschroten. In einigen Gegenden fagt man statt abstrommen, abschroten, und statt abstrommen, abschroten, und statt abschroten, abstrommen.

Abzählen, f. Abmessen.

Abzugsgraben. In den Forsten kommen nicht selten solche Districte oder Plate vor, die zu naß sind, als daß daß hold yolg gut darin wachsen konnte. Dergleichen Orte mussen wo möglich trocken gemacht werden, und dies kann nur durch Abzugsgraben geschehen, die das Wasser ableiten. Bevor man aber diese Operation beginnt — die zuweilen bedeutende Kosten verursacht — ermittle man das Gefäll des Wassers genau. An manchen Orten kann dies ein geübtes Auge leicht sinden; oft aber, und wenn die Flächen groß oder nicht zu übersehen sind, ist eine Untersuchung vermittelst der Wassers wage, oder ein Nivellement nothig. Hat man die tiefsten Gegenden ermittelt, und durch eingeschlagene Pfähle die Linien

ineichnet, fo muß nun auch untersucht werben, wohin bas Baffer, wenn es fich in ben Graben ber tieffen Gegend gefemmelt bat, den leichteften Abflug nehmen tann. Auch biefe Direction wird burch Pfable bemertt. Dun erft fann mit ber Grabenarbeit vorgeschritten, und es muß mit bemjenigen Graben der Unfang gemacht werben, ber bas gesammte Baffer ab kiten foll. Bit diefer Saupt. Abzugegraben fertig, fo lagt men bie Saupt.Entwafferungegraben anfertigen, unb wenn auch bies geschehen ift, so werben bie sogenannten Stiche graben gemacht. - Der Saupt, Abzugegraben muß ber breis und tieffte fenn, die Saupt. Entwafferungsgraben tonnen emas fomaler gemacht werden, und bie Stichgraben, die nies male rechtwintlig ober ftumpfwintlig, fonbern immer fpigwints in Die Abzugsgraben fallen muffen, erhalten die geringfte Doch muffen auch biefe Graben meniaftens 2 Ruft tief und verhaltnigmäßig breit seyn, um bas Baffer nicht allein and ber Oberflache, sondern zugleich auch aus der Tiefe abzu-Auch muffen an ichiefen Riachen einige borizontale Kanggraben angebracht werben. Diefe tragen gur Austroch. mung fehr viel bei, weil fie bas Baffer von ber hoher geles eenen Flace auffangen und in die Schief gezogenen Abfluggras ben leiten.

Accidenz. Man nennt so die Abgabe an Geld ober Mas turglien, die das Publifum in manchen gandern an die Korfts officianten zu entrichten bat fur Bemuhungen in Forstangeles genheiten, als 3. B. fur Ausfertigung ber Anweises ober Erlaube nifgettel u. bgl. Bormals waren die Forstbeamten von ben Landesherren ober ben Forftbefigern' febr gering befolbet und auf eine große Menge von Accidenzien angewiesen, die fie von bem mit ben Forstofficianten vertehrenden Publitum gu begieben Dies führte aber ju Digbrauchen mancherlei Urt. wovon viele in mahre Bettelei ausarteten. - Man hat baber in neuerer Zeit in mehreren Landern alle Korstaccidenzien abgeicafft, and dafur firirte Geld und Maturalbefoldung bemilligt. Bum Erfat bafur find manche Accidenzien zur landesherrlichen Raffe gezogen, und die holpreise so viel erhöhet worden, als nothig mar, die Besoldung der Forstoffizianten damit zu vers Die Forstbeamten tonnen nun auf ein bestimmtes Diensteinkommen rechnen und ihre Ausgaben banach einrichten. Dem Publitum aber ift es einerlei, ob bas, was fonft als also auch der Keim keine Samenlappen tragen kann. Diese Phlanzen, die Linneischen Erpptogamen (Pflanzen mit vers borgenen Fortpflanzungswertzeugen), entstehen theils ohne vors ber vorhandenen Keim, durch bloße Verwandlung todter Pflanzen; oder Thiersubstanz (Generatio spontanea), theils pflanzen sie sich durch einsache Körner-Bläschen (sporulae sporidiae) mit gefärbtem oder ungefärbtem wässrigen Inhalte fort. Zu bieser, der niedrigsten, Pflanzenklasse gehören:

- 1) Algen algae [Converfen (Bafferfaben), Geetange :c.],
- 2) Ochwamme, fungi,
  - a) Pilze, mycetes (Schimmel, Brand 2c.),
  - b) Schwamme, fungi (Blatterschwamm, Wecher-
- 3) Rlechten, Lichenes,
- 4) Lebermoofe, Hepaticae,
- 5) Moofe, Musci,
- 6) Mehrenfarren, Lycopodiaceae,
- 7) Farrnfrauter, Filices,
- 8) Marfileaceen,
- 9) Ochachtelhalme, Equisetaceae,
- 10) Charen, Characeae.

Die drei ersten Familien bilden die Abtheilung der blattlosen Spitzteimer (Acot. aphyllae), die übrigen heißen blattrige Spitzteimer (Acot. foliaceae).

Acridium, Seuhüpfer, Ord. Orthopt. (f. Orth.) Kuhl, borner fabenformig, gleich did ober mit einer schwachen Reule endend, turger als der Korper. Das Weibchen hat keinen Legsstachel, wie die Locuster.

a) Acridium migratorium, die Zugheuschrecke. 24 Boll lang, grun, mit dunkten Kleden. Flügeldecken hellbraun, mit runden, schwarzen Augenpunkten. Kinnbacken schwarz. Sie ist nicht bei uns eingewandert, wie fast allgemein angenommen wird, sondern hat sich zu jeder Zeitzeinzeln bei uns vorgefunden, obischon es allerdings gegrundet, daß das östliche Europa, Kleinasien und Nordafrika ihr eigentliches Baterland ist. Bei uns erscheinen sie selten in größerer Wenge, doch ist die Zeit noch nicht lange verslossen, wo sie in unseren Warzten beträchtliche Verwüstungen anrichteten. Ich habe darmals Gelegenheit gehabt sie zu beabachten. Ind als dem Walde nachtheilig kennen zu lernen, da besonders die den

Rebrambern zunächst liegenden jungeren Anlagen burchaus von ihnen gerftort murben, nachbem bas Gras und Getreibe ber Kelder vergehrt mar. Das überwinterte Beibchen legt im Frahjahre gegen 100 Gier in einem Baufchen beifammen in bie Erbe. Im Juni erfcheinen Millionen von Larven, bie balb fo reinen Tifch machen, daß auf den Feldern weder Salm noch Blatt guruckbleibt. Sind die Beufchreden aus: gebildet, fo fammeln fie fich in ungeheurer Menge und wan bern gemeinschaftlich weiter, wenn die Gegend, in der fie bisber lebten, abgefreffen ift. Die größten Berbeerungen bat bie Banberheuschrecke in ber Mitte des vorigen Sahrhum berts faft in gang Deutschland angerichtet, und es ift beachtens, werth, daß dies biefelbe Zeit ift, in welcher ber Bortentafer die fpater fo allgemein verbreitete Burmtrodnig veranlagte. Das Mittel, welches fich jur Bertilgung noch am zwedmäßigften zeigte, bestand in formlichem Reffeltreiben durch mit Schaufein versehene Treiber. Sobald bas Jagen so in's Enge gebracht war, daß die Treiber den Mittelpunkt beffelben mit Erbe bewerfen tonnten, geschah dies, worauf die auf ben Infetten liegende Erde möglichft festgetreten murbe. auch dies Mittel wurde schwerlich viel Erfolg gezeigt haben, menn die Beufdreden nicht icon im zweiten Rabre fpurlos perichwunden maren.

Aderflügler, f. Hymenoptera.

Administration. Wenn ein Nuhungsgegenstand für Rechnung des Eigenthumers im Speciellen verwaltet wird, so nennt man dies administriren, im Gegensahe von verpachten. Bei der haupt; oder holzbenuhung der Ferssten hat die Administration den Borzug; bei den Neben: nuhungen aber ist die Verpachtung vorzuziehen, wenn nicht besondere Umstände die Administration vortheilhaft machen. S. Berpachtung.

Mescherer, f. Alchebrenner.

Aeschern. Wenn man holz zu Afche verbrennt, um bar, aus Pottasche zu gewinnen, so nennt man bick aschern. Wan macht dazu an einem Bergabhange 6 bis 8 Fuß breite und 10 bis 12 Juß lange Einschnitte, wie offene Stollen, in die Erde, mauert sie auf der Sohle und auf den 3 Seiten mit Feldsteinen und Lehm aus, und verbrennt darin das dazu bestimmte holz. — Je ofter man die Asche von dem verbranns

ten Solze sammelt, besto mehr Afche bekommt man von einer gewissen verbrannten Solzmasse. — Auch die sogenannten Forst: untrauter, als Farenkraut, Simbeerkraut, Saider, Beidelbeerkraut z., kann man zum Aschebrennen verwenden, wenn sie vorher durr gemacht worden sind. Leiber hat man aber an manchen Orten die für den Wald sehr nachtheis lige Gewohnheit, auch Laub und Waldstreu zu Asche zu verbrennen. Man sindet dies nicht selten da, wo Glashütten angelegt sind.

Die Mtaffe ber aus einer gemiffen Quantitat Bolt au gewinnenden Afche im Allgemeinen zu bestimmen, ift un: moglich, theils wegen ber verschiedenen Solgarten, theils wegen ber Beschaffenheit bes Solzes. Ist das Holz gesund und gut ausgetrochnet, so giebt es mehr Afche, als wenn es faulia ober auch naß ift, und ift es Laubholg, fo giebt eine gleiche Quantitat mehr Afche, als von Madelholz. Auch geben bie harten Laubholger mehr und beffere Afche, als die weichen. Die barten Solger fteben ungefahr in folgender Rangordnung: Buchen, Beigbuchen, Aborn, Giden, Birten, Gis den. Bo man ben Strauch ober bas Reiferholy megen Dangel an Debit als Brennholz zu Afche verbrennt, rechnet man 2 Fuhren Strauch auf einen Scheffel Afche. Beim pors sichtigen Berbrennen wird aber wohl etwas mehr Afche gewonnen merden tonnen.

Aescherig. Benn bei ber Pottascheffederei die rohe Afche ausgelaugt ift, so nennt man die ausgelaugte Afche den Aeschertg. Dieser kann, auf Biesen gestreut, als Dungmittel benucht werden. S. Pottaschebereitung.

Aeschna, Wafferjungfer, Ord. Neuropt. (f. Neur.). Flügel in der Ruhe horizontal ausgebreitet. Die große Unterslippe ift dreitheilig. Der mittelfte Lappen ift groß und fteht amifchen ben beiben Seitenlappen. Jeder der letteren tragt nach innen einen starten Zahn.

a) Aeschna grandis, die große Wasserjungfer, 2½ 30ll lang, braungelb, mit zwei gelben Linien an jeder Seite des Thorax. Hinterleib gelb und grun gesteckt. Sie ist eine der wichtigsten Arten dieser Ordnung, und hat sich vorzugsweise bei dem jungst verstoffenen Afterraupenfraß in ungeheuren Schwarmen in den befallenen Riefernorten eingefunden, wo sie die glatten Raupen der Lophyrus pini aus den Gipfeln

Dei

ber Baume raubte. Auch mancher Schmetterling wird von fer weggefangen und verzehrt.

Menferes Jorftwefen. Man theilt bas Forstwefen a) in bis außere, und b) in bas innere. Jum außeren rechem man alle Forfigeschafte, bie außerhalb bes Balbes bei fert werben muffen; jum inneren aber zählt man alle Gestichte, bie im Balbe felbft zu beforgen sind.

Afterbolz, f. Afterschlag.

Afterschlag ober Afterholz. Man nennt bie in ben hahauereien vorfallenden Reiser an einigen Orten Aftersichtag ober Afterholz. Das Prägels ober Knüppelholz ges bier gewöhnlich nicht zum Afterschlagholze.

Afterblattlaus, f. Chermes.

Afterranpen werden diejenigen, meist 22füßigen Larven genannt, aus denen nach der Berpuppung kein Schmetterling, sendern eine Blattwespe wird. S. Teathredo.

Aborn, ber großblattrige, ober gemeine, Acer pseudoplatanus. Diefer Ahorn ift ein sommergruner Baum ber erten Große. Der Stamm wird boch und bick, und ift mit grauer blattriger, in ber Jugend aber braungruner glatter Rinbe bebeckt. Diefer Baum treibt eine ftarte Bergs und fraftige Seitenwurzeln, und erreicht unter gunftigen Umftanben ein Alter von einigen hundert Jahren. Die Blatter haben viele Mebnlichkeit mit benen des Weinstockes, und find burch tiefe Einschnitte meiftens in funf Lappen getheilt. Um Rande find fie ftumpf gefagt. Die obere Seite des Blattes ift duntelgrun und glangend, die untere aber graugrun und matt, und in der Jugend mit feiner Bolle überzogen. Gie ftehen einzeln gegen einander über, und fallen im Berbfte ab. - Die grunlichen Bluthen erscheinen balb nach bem Ausbruche ber Blatter. Sie bangen traubenweise an langen Stielen unter fich, und find meiftens Zwitterbluthen. — Der Same besteht in eis nem erbsendicen, etwas gedructen und mit einem ftarten Klugel besetten Korn. 3wei folder Samenkörner find an einem gemeinschaftlichen Stiele jufammengewachsen, und bie Flagel fteben aufrecht in einem febr fpigigen Bintel. Same wird im Ottober reif, fieht bann braungrau aus, und fliegt noch vor Winter ab. Es ist ber einzige beutsche Bolgfamen, beffen Rernftude ober Lamellen im Gamentorne

eine grane garbe haben. Man tann ben Samen fogleich im Berbfte, ober auch im folgenden Fruhjahre faen. Er barf nur & bis & Boll bid mit lockerer Erbe bedect fenn. Die jung gen Pflanzen tommen nach brei bis feche Bochen bervor, wenn Die Saat im Krubjahre vorgenommen wurde. Sie bringen die 14 bis 2 Boll langen, fcmalen, grunen Samenlappen mit über die Erde, und find beswegen gegen den Froft im erften Krubiabre empfindlich. - Der Aborn tommt in jedem gemas Bigt feuchten, guten Balbboben, befonders aber im Bafaltboben, aut fort, und vertragt ein raubes Rlima. findet man reine Abornbeftande; fast immer ift biese Bolgart unter Buchen, Gichen zc. gemengt und einzeln eingesprengt. Am Stocke Schlagen bie Uhorne fehr gern aus, wenn bie Stamme nicht über 40 Sahre alt waren, als fie abaehauen wurden. Doch sieht man zuweilen noch fraftige Ausschläge erfolgen, wenn auch viel altere Baume abgehauen murben. Diefe Bolgart ift baher in ben Dieder: und Mittelmalbungen eben fo Schäßbar, wie in ben Sochwaldungen. - Bum Berbauen bat bas Abornholz teinen boben Berth. Dagegen ift es vortreff, lich zu Stellmachere, Tifchlere und Schnigarbeiten zc. Als Brennholz ift es das bester von allem. Im roben Zustande verbalt fich feine Sigfraft jum Buchenholze wie 410 ju 360. im vertohlten Zuftande aber wie 1647 ju 1600. Die Schwere eines rhein. Rubitfußes betraat:

- a) wenn das Solz erst gehauen oder grun ift . 593 Pfd.,
- b) wenn es halbtrocken ift . . . . . . . 50 —

Aborn, ber fpigblattrige, oder bie Lene. Acer pla-

seides. Der Spikahorn ift ein sommergräner Saum ber rten Größe. Er stimmt fast in Allem mit bem vorhin bepiebenen gemeinen Aborne überein, unterscheidet sich aber win von diesem:

- 1) daß die tiefer gespaltenen und auch dunneren Blatter an allen Lappen in scharfe Spigen auslaufen;
- 2) daß beim Entzweischneiben eines Blattstieles mildiger Saft bervorquillt;
- 3) daß die Bluthen schon vor Ausbruch des Laubes erfcheis nen, und in weniger langen Trauben bangen;
- 4) baß die Flügel des Samens etwas turger find, und in einem stumpferen Wintel auseinander steben;
- 5) daß die Rinde glatter und gelblich ift;

į

- 6) baß auch ber Saft mehr Buderftoff enthalt, und
- 7) daß das Solz fester und zäher ist, als beim großblattris gen Aborne. Die Holzhauer benuhen es daher gern zu Arestelen.

Aborn, der fleinblattrige, ober der Dagbolber, aborn, Beigeber ic. Acer campestre. Der Dagholberahorn at ein fommergruner Baum ber britten Große, ber aber oft als Strauch vortommt. Rur unter fehr gunftigen Umftanben eelangt er zu einer Bobe über 40 Rug. Die Rinde ift gelb, braun, aufgeriffen und forfartig. Befonders haben die jungen Triebe eine verhaltnismäßig fehr dice furchige Rinde. Blatter find viel fleiner, als an ben übrigen Abornarten. Gie baben bald funf, bald brei Ginschnitte, mit ftumpfbuchtigen Lappen. Oben find fie bunkelgrun und glanzend, unten aber beller und matt. Die Bluthen stehen in schirmformigen Trauben und find grunlichgelb. Man findet Stamme mit blos Awitterbluthen, und andere mit Zwitterbluthen und blos mannlichen vermengt, und auch Baume, die blos mannliche Bluthen tragen. Der Same ift fleiner, als bei ben andern Abornen, und die turgen fteifen Rlugel ber beiben verwachsenen Samen torner fteben beinah in geraber Linie gegen einander über. Der Same wird im Spatherbste reif, alsbann auch gesaet und ! Boll bick mit Erde bedeckt. Die Pflangen tommen mit zwei schmalen Samenlappchen hervor. Zuweilen liegt biefer Same 14 Jahre in der Erde, ebe er aufgeht. — Das Solg ift weiß und feft. Man findet am Magholber oft fehr schone Masern.

Als Brennholz ist es, wie alle Ahornarten, sehr gut. Die Stangen von dieser Ahornart lassen sich fein spalten und zu Peitschenftielen flechten.

Afazie, die weißblübende (Robinia pseudo-acacia), ift ein nordameritanischer sommergruner Baum ber zweiten Große, ben man jest in allen Gegenden Deutschlands findet. Im geschloffenen Stande erwachft biefe Solgart zu einem gera ben Stamme, im freien Stande aber ift fie fehr geneigt, turge fchaftig und fpannrudig ju werden, und nicht nur viele Zefte, fondern auch viele und lange, fehr gabe Burgeln auszutreiben. Die Rinde an den jupgen Zweigen ift braungran und mit vielen Stacheln befett; an alteren aber und an den Stammen ift fie grau und fein aufgeriffen. Die Blatter find ungleich gefiedert, und es figen 13 bis 15 eirunde, glattrandige, 11 bis 21 Boll lange und & bis 1 Boll breite, turggestielte, weiche Blattchen an einem gemeinschaftlichen Stiele, unter welchem ftarte braune Stacheln fteben. Gegen Ende Mai und Ans fangs Juni tommen die Bluthen hervor. Es find ichmetters Ungeformige, weiße, meistens Zwitterblumen, Die in ichonen bichten Trauben abwarts hangen und einen angenehmen Geruch verbreiten. Der in braunen Bullen befindliche nierenfors mige Same reift Ende Ottobers, und fallt meiftens erft im nachsten Fruhjahre aus. Dan faet biefen Samen im Fruhjahre auf gutes Land, und bebedt ihn 1 Boll bid mit Erbe. Die Pflanzen tommen nach drei ober vier Bochen mit runden Samenlappchen hervor, und Schießen Schon im erften Sahre betrachtlich in die Bobe, wenn der Boden gut ift und Die Pflansen von Erbfichen, Schnecken und Unfraut ftete befreit gehale In ben erften Jahren find die Gamlinge gegen den Kroft fehr empfindlich, und es muß das Saatbeet im Bin, ter dick mit Laub oder Moos bedeckt werden, damit der Kroft nicht tief in die Erde dringen kann. — Die Akazie will ein milbes, wenigstens gemäßigtes Rlima, und lockeren, mit vieler Dammerde vermengten Boden, um gut wachsen ju tonnen. Ein gang rauhes Rlima und einen fehr fteifen ober naffen Boben verträgt fie nicht. Much will fie einen geschüßten Stand, wenn man fie einzeln anpflanzt, weil ihr ber Bind bie Nefte fonit leicht abbricht und zuweilen ben Stamm bis zur Burgel spaltet. Da diese Solgart nach dem Abhieb des Stammes viele Burgelausschläge liefert, so schickt fie fich vorzüglich fur bie

iber und Mittelwaldwirthschaft. Doch darf man im Lufte den Tachen Buchs nicht erwarten, den sie in den Jitem und Lustgebuschen bei einzelnem Stand auf gutem iden zeigt. Und wo die Hasen hinzukommen können, ist wie Polzart fast nicht aufzubringen, weil diese die Rinde der wem Stämmchen und Ausschläge ungemein lieben. — Das ih der Akazie ist sehr fest, schwer und äußerst dauerhaft. is hat eine gelbliche Farbe, und glänzt, wenn es gut bearbeis ift, wie Seidenatlas. Beim Verbrennen verhält es sich wedenholze wie 288 zu 360. Der Kubitsuß von diesem bisse wiegt:

- a) wenn es gang frisch ift . . 60 Pfb.,
- b) halb trocken . . . . . . 50 -

Infer biefer weißbluhenden Atazte giebt es auch noch rothe mb geibbluhende, und folche, beren Zweige abwarts hangen, wer auch eine Rugel bilden. Bisher hat man diese nur in den Garten und Lustgebuschen erzogen.

Allodialwald ist ein solcher, worüber der Eigenthumer villübrlich disponiren kann, wenn ihn die Gerechtsame ober Ausprüche eines Andern daran nicht hindern. Der Baldeigen humer kann folglich ein solches Grundstud verkaufen, in der Kamilie vererben x. S. Leben wald.

Alpensedenkirschensetrauch, Lonicera alpigena. Dies fer Strauch unterscheibet sich vom gemeinen heckenkirschensstrauche durch die braune glatte Rinde, durch seine bei weitem größeren eislanzettsormigen, start zugespiten, glatten Blatter, burch rothe Biuthe und durch die noch einmal so große, in eine Beere zusammeugewachsene, rothe Zwillingefrucht. S. De den firschen strauch.

Alpranke, Solanum dulcamara. Diesen sommergrunen, triechenden und rankenden kleinen Strauch sindet man meistens nur an seuchten Orten und am Rande der Gewässer. Die Rinde der jungen Triebe ist grun, an alteren grau, und hat einen unangenehmen Mausegeruch. Die Blätter stehen weche seiweise, sind gestielt, eiförmig, glattrandig; die untern sind einsach, die obern dreitheilig, oder am Grunde mit ohrsornigen Ansähen versehen, so, daß sie einem Sponton gleichen. Die Zwitterblumen kommen boldenweise aus den Achseln der Blätter. Sie erscheinen im Juni und späterhin, und sind

schone, blaue, fünftheilige Sternchen mit gelben Staubbeutein. Die Frucht ift eine langlicherunde, schon hellrothe, durchsichtige und saftige Beere. Sie reift im herbste und enthält mehrere kleine Samenkörnchen. Die Vermehrung geschieht am leichte, sten durch Steckreiser und Wurzeinusschläge. — Das sehr schwache holz ist geibliche weiß. Rinde, Blatter und Beeren werden in den Apotheken gebraucht, und die frische Rinde ber nutt der Jäger zur Fuchswittrung.

Ameisenlowe, s. Myrmeleo.

Ameise, s. Formica.

Anatomie der Pflangen. Bergliederungetunde, gleichbebeutend mit Organologie, Organlehre, mit Organographie, Organbeschreibung, und Phytotomie, Pflangenzergliederungetunde. Sie beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Darftellung

- 1) ber einsachsten Organe, aus benen ber Pflanzenkörper gus sammengeset ift. Dies find Zellen, Rohren und Gefage. Man nennt fie Elementarorgane.
- 2) Mit ber Betrachtung ber Orbnung und gegenseitigen Berbindung, in welcher die Elementarorgane im Pflangentorper vortommen. Zeilenspftem, Rohrenspftem, Gefällpftem.
- 3) Mit Darstellung berjenigen Pflanzentheile, welche entweber burch einzelne Organspsteme, ober burch bie Berbindung mehrerer bargestellt werben. Mart, Solz, Baft, Rinbe, Epidermis.
- 4) Mit Betrachtung Diefer Theile in den verschiedenen aus feren Gestaltungen bes Pflanzentörpers in der Burgel, im Stengel ober Stamm, im Blatt, in der Bluthe, in ber Frucht und bem Samen.
- 5) Mit Darstellung ber Probutte, welche die Lebenstraft im Innern ber Pflanze schafft. Membran, Körner, Krystalle, Safte, und zwar ihrem außeren Erschei, nen nach.

Die Anatomie lehrt uns also die Organe (Bertzeuge) tennen, durch welche das Pflanzenleben seine Thatigkeit aus bert. Sie ist demnach die Basis der Lehre von der Pflanzen, natur, und somit auch fur den Forstmann von Wichtigkeit.

Anbohren, einen Baum. Dies gefchieht, entweber um bem Baume Saft abgugapfen, oder um-gu finden, ob er im

Inneren faul fen. 3m lebten Ralle wird ber Baum in ber Sibe von 3 bis 4 Rug über ber Erbe mit einem etwas bicken Bobrer bis in die Mitte bes Stammes angebohrt, und aus den Bobrfpanen geurtheilt, ob das Bolg bis in ben Mittelpuntt bes Stammes gefund und unverborben fen. Bo Schiffs, banbolt vertauft wird, bedingen bie Raufer gewöhnlich, daß fie bie feil gebotenen Stamme vorber anbobren burfen, bamit teine Baume unnut abgeftammt werben. - Goll aber ein Baum angebohrt werden, um ibm Saft abaugapfen - wels des bei Birten und Abornen oft gefchieht - fo wird im Fruh. jahre, noch ebe der Saft circulirt, 2 Ruß von der Erde ente fernt, auf ber Mittagsseite ein Loch, etwas schief nach oben, 8 bis 10 Boll tief eingebohrt, ein, ju einer fleinen Rannel ge: idnistes. Solt in bas Bobrloch gestedt, und unter biefer Ran: net ein Gefaß angebracht, um ben ausfliegenden Saft aufzunebenen. Dach ber Rapfreit wird bas Bobrloch mit einem bolsernen Dflode verschlaffen.

Ambruchig nennt man einen Baum, ober ein Stud Doll, wenn es mehr ober weniger faul ift.

Anfing. Man nennt so alle junge Holpflanzen, die aus beflügeltem oder mit Bolle besettem Samen — den ber Bind leicht und weit forttreiben tann — durch naturiche Besamung entstanden sind. S. Aufschlag und Ausschlag.

Angehendes Baumholz, f. Stangenholz.

Anhangblatt. Bei manden Solgarten befinden fich an ben Blatter, oder Bluthestielen noch fleine, anders geformte, bald abfallende Blattauswuchse, die man Unhangblatter nennt.

Anhang. Man nennt es so, wenn Duft ober Schnee sich um und auf die Zweige legt, und sie dadurch oft so belasstet, daß selbst karte Aeste abbrechen, auch junge Stangenorte und freistehende Laßstangen und Reidel bis zur Erde gedrückt werden. In rauhen Gebirgsgegenden tommt dieses Waldübel nicht selten vor, und verursacht, besonders an solchen Holzarten, deren Zweige leicht abbrechen, wie z. B. Kiefern, Pappeln z. großen Schaden. Deswegen ist es nicht rathsam, an dergleichen Orten Kiefern anzubauen. Sie wachsen dort zwar gut, werden aber, sobald sie 30 bis 40 Jahre alt sind, und set noch stüber, durch den Schnee und Dust verdorben.

Die oben febr bicht gefchloffenen Bestande leiben gewohnlich burch ben Anhang von Duft und Schnee am meiften. Der Schnee, wenn er bei Binbftille fallt, hauft fich auf ben bicht gefchlossenen Gipfeln oft fo ftart an, bag gange Beftanbe gusammenbrechen. Sind aber bie Bestande regelmaßig burchfor-Ret, fo tann ber Schnee jur Erbe fallen und teinen Schaben thun. 3ch babe solche Bestande gesehen, die jum Theil burchforftet, jum Theil aber noch gang geschlossen und fehr dicht bewachfen waren. Bei erfolgtem, freilich febr ftartem, Unbange brach ber noch nicht burchforstete Theil ganglich nieber, und ber burchforstete Theil blieb unbeschäbigt. Ueberhaupt aber ift es rathfam, in folden Gegenden, wo biefes Uebel oft vortommt, fatt ber Riefer bie Richte angubauen, wenn es ber Boben erlaubt. Diese ift biegsamer ober elastischer, und bricht nicht fo leicht, wie bie Riefer. Auf bem boben Besterwalbe ftanden zwei tleine Dadelholzbestande von gleichem, namlich 25jahrigem, Alter bicht neben einander, und bei einem farten Schneeanhange brachen die febr bicht geschloffenen Riefern to: tal jusammen; von den Fichten aber mar nicht ein Aestchen abgebrochen, ob fie gleich eben fo geschloffen maren. - Gind einzelne Lagstangen und Reibel auf ben Schlagen burch ben Schneeanbang gebeugt, fo tann man fie leicht bavon befreien. wenn man fie vermittelft einer, mit einer fleinen Gabel verfes benen, 8 bis 10 fuß langen Stange anftoft. Der Ochnee fallt baburch fogleich ab, und die Stammchen ftrecken fich wies ber in die Bobe, wenn man diese leichte Operation fo balb mie moglich vornimmt, ehe die Stammchen ihre Schnellfraft verlos ren baben. Ein Arbeiter tann in einem Lage Die Stangen auf einem großen Schlage vom Schneeanhange befreien und fie vom Berberben retten.

Anhan. Wenn ein großer Holzbestand abgetrieben werden soll, so nennt man den Ort, wo der Ansang damit gemacht worden ist, den Anhau. Auf den richtigen Anhau eines Holzbestandes kommt sehr viel an. Gewöhnlich und nach der Re, gel haut man die Holzbestande auf derjenigen Seite an, von weicher man am seltensten Windsturme zu fürchten hat, und führt die Schläge gegen Best, Südwest oder Nordwest. In den Gebirgssorsten aber muß, außer der Befolgung sener Regel, der Anhau wo möglich immer unten im Thale oder an der Bergseite Statt sinden, damit die Schläge von dem vor-

fcenben geschloffenen Bestande gegen ben Sturmwind nach Röglichkeit geschützt werben, der in den Thalern mit doppelter Araft wirkt.

Anhauen, s. Anhau.

Anlaschen, einen Baum, heißt so viel als ihn Unplatten.

Anlegen, bie Solzbauer. Benn man die Solzbauer enftellt, um einen Schlag ju bauen, fo nennt man bies bie Solabauer anlegen. Der Ordnung und Controle megen weilt man die Solghauer in fleine Partien, die man Rotten mennt, und bestimmt zu ieder Rotte 3 Bolibauer, wie fie es wanichen in Gefellschaft zu arbeiten. Sind die Rotten bes fimmt und die Mamen ber ju jeder Rotte gehörigen Soljhauer enfaezeichnet, so wird ber Bolgbestand, worin gehauen werben foll, in so viele ungefahr gleiche Theile mit Schritten getheilt, als einzelne Rotten da find, und es werden die, mit numerirem Pfablen zu bezeichnenden, Abtheilungen fo gemacht, daß in beraiaen Gegenden die Abtheilungestreifen bergan gieben, und baß die Bearbeitung des Holzes in einem jeden Streifen ober Lostheile nicht viel beschwerlicher ift, als im andern. Dun lage man die Solzhauer numerirte Loofe ziehen, und stellt jeden in bem Streifen an, ber mit bem gezogenen Loofe gleiche Nume mer bat. Auf biefe Art wird Bant und Streit amiichen ben Bolzhauern verhindert und die Controle der Bolzhauerei erkichtert. - Dan nimmt beswegen 3 Solahauer zu einer Rotte. barnit 2 bavon fagen, der 3te aber Bolg hauen, fpalten und ausaften tann. . Es tonnen aber auch mehrere zu einer Rotte gezogen werden, wenn bies bie Bolghauer munfchen. muffen es immer wenigstens zwei fenn, weil ein Ginzelner mit ber Ochrotfage nicht operiren fann.

Anobium, Zauskafer. Ord: Coleopt. Sect: Pentamer. Fam: Serricorn. (s. Coleopt.) Fühlhörner 11gliedrig. Das Grundglied tolbig, die 7 folgenden klein, kurz, cylindrisch. Das 9te und 10te sehr groß, kegelförmig verlängert. Das Endglied keulenförmig. Der Körper länglich, beinahe cylindrisch. Thorax kurz höckrig, an den Seiten gerandet. Die Larve lebt in Nubholzmagazinen, in hölzernem Sausgeräth, in Balken und Brettern. Seltener kommt sie im abgestorbenen Holze stehender Baume vor. Der Käser, welcher das abgestorbene Holz stehender Eichen dutchlöchert, ist nicht Anobium pertinax,

fondern Throscus adstrictor Latr. (Dermestes Gyllenhall.) 6. Throscus. - Die Anobien erscheinen im Marz und Inli außer bem Bolze als Rafer, und find alsbann in Gebauben baufig anzutreffen. Beim Berausbobren aus bem Bolze erzeus gen fie die Baufchen feinen Burmmehle, welche man oft auf Dielen und anderen befallenen Gerathen bemertt. Mittel, bas Bolg vor ihren Angriffen ju ichuben, find: Unftrich mit Dels farbe, Politur, Bertohlung ber Oberflache (?). Sind die Rafer aber icon im Bolge, fo bilft bies nichts. In biefem Ralle foll Salgeift, in bie Locher getropft, gute Birtung thun. Austochen und Roften ber Bolger murbe vielleicht noch beffer wirten. Besonders mußte bas in England ju anderen Zwecken in Anwendung gebrachte Ausbampfen ber Bolger in eigenen Dampfttuben gute Wirtung hervorbringen. Auch hat man, um Bagen, namentlich Artilleriezeug, von ihnen zu befreien, bas Berumfahren beffelben auf Steinpflafter jur Rluggeit ber Rafer empfohlen. Die Rafer follen in Rolge ber Erfcutterung bas Solz verlaffen. Die gewohnlichste und den Solzmagazinen nachtheiliafte Art ift

- a) Anob. pertinax. Das Mannchen 12 Linien, das Beibchen 2 Linien lang, braun. Der Ruden des Prothorar ist zu einem Soder erhoben, der durch eine Langefurche in der Mitte getheilt ist. Flügeldeden tief puntistreifig.
- b) Anob. molle. 21 Linien lang, langlich, rothbraun, behaart. Die letten Fühlerglieder fabenformig. Die Flügeidecken nur leicht punktirt. Soll nach Zinke in Fichten vor: kommen.

Anobium abietis und A. abietinum Gyllenh. sollen in den Aesten der Nadelhölzer (Beißtanne?) vortommen. Amplatten. Wenn man Baume, die gefällt werden sollen, auszeichnet, so läßt man sie durch kleine, nur auf 50 Schritte welt bemerkbare Platten kennbar machen, damit man beim Auszeichnen des Schlages mit einem Blick übersehen kann, welche Baume man zur Fällung bestimmt hat, und welche ster hen bleiben sollen. Um aber die geplätteten oder ausgezeichne, ten Stämme von allen Seiten bemerken zu können, so muß seder zur Fällung bestimmte Baum drei Platten nach verschiedener Richtung erhalten. Wan mag sich dann besinden, auf welcher Seite man will, so wird man wenigstens ein er von biesen Platten ansichtig werden. — Da man beim Aus-

pienen der Schläge gewöhnlich mehrere Golzhauer bei fich bat, fo läst man einen bavon die kleinen Platten an den Bann hanen, und einen andern die Burgel zum Aufichlagen bes Balbftempels platten. S. Anlaschen, Anschalmen.

Anreifen, jur Bezeichnung. In einigen Orten ift es eirauchlich, Diejenigen Baume, welche in einem Schlage gum Ibbanen, ober auch jum Stebenbleiben bestimmt find, mit einem Riffer ju bezeichnen. Diefer Riffer ift ein Ins frament, das demjenigen abnlich, aber etwas größer ift, womit bie Zimmerleute bie Riegel und Pfosten bei Berfertigung mener Gebaude bezeichnen. Man macht gewöhnlich an biejenis Saume, welche wegtommen follen, einen foragen, an biejenigen aber, welche fteben bleiben follen, einen fentreche ten Rift in Die Rinde. Beim Auszeichnen ber Lafifangen und Lakreibel 2c. in ben Nieber, und Mittelmalbungen ift biefes Inftrument unentbehrlich; beim Musgeichnen bes jur gallung bestimmten Solges in ben Sochwaldungen aber ift bas Unplatten zwedmäßiger, weil man bie Platten beffer und von weiter ber feben tann, als die Riffe. Bollte man aber die in den Mittels und Riederwalbschlagen jum Ueberhalten beftimmten Reidel und Stangen durch angehauene Platten bezeichnen. fo murben biefe Bermundungen nachtheilig merben.

Anreißen, beim Sarzen. Wenn Kichten auf Sarz be, nußt werben sollen, so mussen fie angerissen werden. Man bedient sich dazu eines besonderen scharfen Instrumentes, das so geformt ist, daß man damit einen singerbreiten Rindstreisen bis auf den Splint wegnehmen kann. Mit diesem Risser macht man im Frühjahre, sobald der Saft in Bewegung ist, an jede zur Harzbenuhung bestimmte Fichte einen oder einige 1½ bis 2 Zoll breite, und 4 bis 5 Auß lange Niffe oder Laachen, die 1½ bis 2 Auß über dem Erdboden endigen, Diese Laachen süllen sich in einigen Jahren mit Harz, das, sobald es erhartet ist, mit trummen Harztrahen aus den Laachen gescharrt und zum Reinigen ausbewahrt wird. S. Darztrahe und Anziehen,

Anschalmen bedeutet das nämliche wie Anplätten.

Anschlämmen. Wenn man Pflanzlinge verset, so tragt es zum Gelingen ber Pflanzung viel bei, wenn man ben Pflanzling anschlämmt. Wan gießt nämlich, sobald bas Pflanzloch bis über bie Wurzeln bes eingesetzen Pflanzlinges

mit guter und lockerer Erbe ausgefüllt ist, so viel Wasser bar, lauf, daß die Erbe ein dunner Bret wird. Dadurch füllen sich bie kleinsten Zwischenraume mit Erbe, und die Wurzeln wer, den nicht nur allenthalben mit Erde umschlossen, sondern der Pstänzling bekommt dadurch auch lange dauernde Feuchtigkeit. Nach der Anschlämmung darf der Pstänzling nicht mehr gehos ben oder verrückt werden. S. Pstanzen.

Anschlagen. Die Pflanzung ift angeschlagen, sagt man, wenn die Pflanzlinge angewachsen sind und Blatter und Zweige austreiben.

Anschlag. Wenn Baume gefallt werben sollen, so missen sie vorher auf ber Burzel — die beswegen eine tleine Platte ganz nahe über ber Erbe bekommt — mit bem Balbstempel bezeichnet werben. Man nennt dies den Anschlag. Die Jolzhauer durfen diesen Anschlag nicht mit weghauen, weil er zur Controle dient. Der Forstbeamte muß daher den Anschlag tiefer unten anbringen, als der Baum abgehauen ober abgesägt werden soll.

Ansprechen, einen Solzbestand, heißt: ben Solzbestand beurtheilen: zu welcher Alterstlaffe er gehört; von wels der Qualität er ist; wie viel Solz er bei der Durchforstung oder beim völligen Abtriebe geben tann; was für einen Ertrag man von einem jest noch jungen Solzbestande tunftig zu ers warten hat, u. bgl. m.

Antennen, f. Aubiborner.

Anweisen, Holz. Wenn man ben Holzhauern bie Baume bezeichnet, die sie fällen sollen, ober ben Holztaufern oder Em, pfängern das Holz zeigt, das sie getauft haben oder erhalten sollen, so nennt man dies anweisen. Das angewiesene Holz wird mit dem Waldstempel, an einigen Orten aber mit einem besonderen Controlstempel bezeichnet. — Rlafterholz, das den Empfängern angewiesen wird, bezeichnet man auf einer der untersten Rloben mit dem Stempel, damit man dens selben noch sehen kann, wenn das Holz nicht mit einem Male abgefahren wird. Das Stammholz aber stempelt man am Stocks und am Zopf. Ende, damit man es bemerken kann, wenn ein Stück davon abgeschnitten worden ist. S. Constrolstempel.

Anwuchs. Alles junge Solz, es mag burch tunftlichen

Inan, ober burch naturliche Befamung entstanden feyn, neunt mm Anwuchs. S. Nachwuchs und Biebermuchs.

Anziehen. Nachdem man bas Barz aus ben früher an ten Sichern gemachten Laachen gescharrt hat, giebt man einer jeben Laache zu beiben Seiten eine frische Werwundung, indem man mit einem scharfen Instrumente so viel Rinde wegnimmt, bes ber Saft ungehindert wieder in die Laache fließen kann. Ran nennt diese Operation das Anziehen der Parzsichten. Die ausgeschnittenen, möglichst schmalen Streisen und Spahne werden nachher zur Rienrußbrennerei benutzt. S. Pickharz und Rienrußbrennerei.

Anganden, einen Meiler, f. Rohlenbrennerei.

Aphis, Blattlans. Ord: Hemipt. Fam: Aphid. (f. Hem.) Die mahren Blattlause haben 5: bis sgliedrige, fas benförmige Fühlhörner. Der Saugruffel entspringt an der Unterfeite des Kopfes oder der Bruft, und ist oft sehr lang. Sie gerfallen in zwei Abtheilungen:

1) Blattlause, welche frei auf der Oberfläche der Pflanzen, ober in zusammengerollten Blattern leben. Die meisten haben auf dem Ruden des hinterleibes 2 honigrohren ober hoder. Aph. quercus, pini 2c.

2) Blattlause ohne Honigrohren, in Gallauswuchsen ber Blatter ober weicher Pflanzentheile lebend. Aph. gallarum ulmi. Aph. gallarum tremulae. Aph. gallarum abietis (Chermes abietis Linn.).

Eine genaue Beschreibung der verschiedenen, dem Forstmann intereffanteren Species dieser Gattung murbe zu weitläusig und dem vorliegenden Zweck nicht entsprechend seyn, zumal da die verschiedenen Arten schon durch ihren Aufenthaltsort besaeichnet und auch hiernach benannt sind, wie:

Aph. quercus auf Gichen. Groß, fcmarz.

Aph. fagi auf Buchen. Beiß, wollhaarig.

Aph. pini. Tarfen nackt.

Aph. pineti. Tarfen behaart.

Aph. gallarum ulmi in Gallen ber Rufterblatter.

Aph. gallarum tremulae in Gallen ber Bitterpappelblatter.

Aph. gallarum abietis in Gallen ber Fichtenblatter.

Ueber biese lette, dem Forstmann wichtigere Species werde ich unter Chermes abietis einige Beobachtungen mittheilen. Dem 3wed entsprechender wird die Berührung einiger bas Leben bie-

fer Infetten betreffenben Gegenstande feyn. Die Rortpflanzung und Bermehrung der Blattlaufe ift icon langft ein Gegenftand 1! ber Aufmerklamteit vieler Koricher gewesen, und wirklich ift fie t eine ber intereffanteften Erfcheinungen bes Infettenlebens. Dan bat namlich vielfach beobachtet, daß nur im Berbft mannliche Individuen vorhanden find, daß biefe, wie die Beibchen, nach 1 ber Begattung fterben, und aus ben überwinternben Giern im Rrubjahre lauter Beibchen fich entwickeln. Diefe find ohne besondere Begattung fruchtbar, legen theils Gier, theils lebende Larven, die in 14 Tagen ihre Ausbildung erlangen, und wieberum unbefruchtet fich vermehren. Go entfteben in einem Jahre 9 Generationen. Erft bei ber letten Generation im Berbit ericheinen wieder Danncben, Die bas Befruchtungsgefchaft fur bas gange tunftige Jahr vollziehen. - Wenn von einem Blattlausweibchen 100 Gier gelegt werben, fo vermag fich bies einzige Individuum bis zur 3ten Generation auf 1 Million, bis jur 4ten auf 100 Millionen, bis jur 9ten auf 1 Erillion Infetten zu vermehren. Gine fo ungeheure Bermeh: rung tann nur durch eine große Ungahl von Feinden in Ochrans ten gebalten werden. Die hauptrolle bei ber Berminderung spielt wohl unftreitig die Witterung, boch finden fich auch unter ben Infetten eine große Menge von Bertilgern. Die michtia: ften find:

- 1) Aus der Familie der Ichneumonen mehrere Species der Gattungen Bracon, Aphidius, Psilus, Encyrtus. Diese kleinen Schlupswespen stechen die Larve an und legen ihre Eier hinein. Die Made nährt sich vom Fettförper der Blattlaus, verpuppt sich entweder innerhalb oder unter der ausgefressenen Blattlaushülle, und kommt dann als Wespe wieder zum Vorschein. Cynips erythrocephala, in jeder Beziehung streng den Charafter der wahren Gallwespe tragend, lebt schmarogend im Innern der Blattläuse. Ich habe dies merkwürdige Thierchen nicht allein in Wenge aus Blattläusen gezogen, sondern auch häusig beobachtet, wie das Weibchen seine Eier in die Blattläuse ableat.
- 2) Unter den Kafern sind die Coccinellen die eifrigsten Blatts lausvertilger. Sie nahren sich im Larvenzustande nur von Blattlausen. Scymnus (Coccinella) nigrinus ist im Larvenzustande Bertilger der Kiefernblattlause. Die braune,

langstreckige Larve ist auf ihrer Oberseite mit einem bicken, weißen Wollpelze bebeckt, und wurde beshalb bist ber für eine Chermes- (Aphis-) Art gehalten, bis es mir, answerksam gemacht durch die Gestaltung der Freswerkzenge, im vorigen Jahre gelang, sie in ihren verschiedernen Entwickelungsstufen zu beobachten. Das Thierchen ist sehr munter, halt sich stets in der Nahe der Glattsläuse auf Kiefernzweigen, und verzehrt eine unglaubliche Menge derselben. Seine Wirksamkeit ist um so größer, da sie in die Zeit der ersten Blattlausgeneration (Mai und Juni) fällt.

- 3) Unter den Zweistüglern nahrt sich Syrphus im Larvengusstande allein von Glattlausen, und vertilgt eine große Menge dieser Insetten. Die Larve ist weich, gelblich, langstreckig, hinten abgestußt, unten mit kleinen Warzschen besetzt. Die Form ist die der Glutegel. Wehrere Schlupswespenarten, besonders Psilus und Encyrtus, leben in den Syrphus: Larven und sind dadurch schällich.
- 4) Unter ben Aberflüglern ist Hemerobius perla und chrysops ebenfalls im Larvenzustande ein emsiger Blattlausvertilger. — Die Ameisen schaben den Blattläusen nicht, sondern nehmen nur die Safte, welche jene aus den Honigröhren absondern, auf.
- 5) Selbst in den-niedrigsten Thierstufen erwachsen den Blatts läusen mächtige Feinde. Im Innern der Larven von Aphis gallarum abietis (Chermes abietis) habe ich ein Insusorium beobachtet, welches unstreitig der Ehrenbergsschen Gattung Anguillula angehört, und entweder Urssache oder Kolge des Todes vieler Larven war.

Eine bisher nicht entrathselte Erscheinung mochte durch folgende Berbachtung einigermaßen erhellt werden. Im Frühjahr 1833 hob ich 6 Kiefernstänzchen, hehuls anderweitiger Experimente, mit dem Ballen aus, formte die Ballen mit dem Messer cystindrisch, so daß sie, ohne daß die ursprüngliche Lage der Bordenthelle verändert wurde, in einen Blumentopf von weißem, hellem Glase paßten. Da, wo durch Abfallen der Erde die Rundung des Gallens nicht vollsommen war, entstanden leere Räume an der innern Glaswand, die sich unter Vermittlung der Godenfeuchtigkeit und der Einwirkung der Sonnenstrahlen bald mit einem leichten Anslug grüner (Priestlepscher) Materie

bedecte. Diefer erften Regung bes Pflanzenlebens folate bie Begetation ber Schimmelarten (Sporotrichum), an benen fich tleine, mafferhelle Blaschen bildeten, die im Berlauf einiger Tage fich mit einem wolligen Unflug bebedten. mar bie Beobachtung biefer Gebilde nicht unausgesett und Scharf gemesen; als ich aber eines Morgens die Eischplatte, worauf die Topfe ftanden, mit tleinen weißen Rorpern bebect fand, die bas Mifrostop als lebende Blattlaufe zu ertennen aab, wendete ich bem Gegenstand eine genque Beobachtung gu. Un ben Schimmelfaben zeigten fich Rlumpchen einer belebten Maffe, in welchen man mit Bulfe einer einfachen Loupe folgende Gegenstande beutlich unterscheiben fonnte: 1) Baffer-Hare, runde Blatchen von verschiedener Große; 2) biefelben Blaschen mit einem weißwolligen Anfluge bedeckt; 3) Blatte laufe, a) großere, festsigende, mit dicem Binterleib, an weldem baufig eine mafferhelle ober bestäubte Blafe bing; b) fleis nere, lang gestrectte, frei berumlaufende. Diese tleineren mas ren es allein, welche fich taglich aus einer Tiefe von 4 bis 5 Boll aus dem Boben emporarbeiteten, und biefen theils bedech. ten, theils über ben Rand bes Glastopfs liefen und taglich in großer Menge auf die Tifchplatte fielen. Der Mifrometer gab eine durchschnittliche Lange von 1 par. Linie, eine Breite von 4 par. Linien zu ertennen. Rublhorner Agliedtig, das Ends glied bick und eiformig. Der Saugruffel Agliedrig, beinabe fo lang wie der Leib, und unter biefen guruckgebogen. Die Ruge mit einer bopvelten Rlaue endend. Fuße, Fublhorner und Saugruffel braun, ber Korper ebenfalls braun, aber burch wolligen Unflug weiß. Auf dem Ruden des hinterleibes ein langer aufstehender Bufdel von weißen Saaren. Dem volltommenen Infett, benn bafur halte ich bie festisenden Blatte laufe, fehlt der Baarbufchel, der Saugruffel reicht nur bis jum letten Fußpaare, die Sublhorner Sgliedrig, fast gleich bid, bas lette Glied långlich, feulenformig, am oberen Ende eingebruckt. Der Binterleib bid aufgeblasen, bis jur Breite von th par. Lin. Gie erscheinen nie auf der Oberflache des Bodens. Erft als nach Berlauf von 6 bis 8 Wochen, mahrend welcher Zeit bie Beobachtung Statt fand, die Bermehrung biefer Thierchen fich verringerte, fanden fie fich in den mit Baffer gefüllten Uns terfagen der Blumentopfe, wohin fie burch bie untere Deffnung bes Blumentopfs gelangt, affo in die Tiefe gegangen maren. Die

Die aus der Erbe emporgekommenen Blattlause hatten, nachs bem sie gestorben und eingetrocknet waren, ganz das Ansehen bes sogenannten Mehlthaus. Schließlich muß noch bemerkt werden, daß das Emporkommen der Blattlause aus dem Bos ben vorzüglich des Nachts und in den frühsten Morgenstunden Statt fand.

3d habe mich bieber ftreng an bie Anführung genauer, inmerbalb 6 Bochen taglich wiederholter Beobachtungen gebunden. Bir wollen bier bie Thatfache gar nicht auf die Deglichteit eines fvontanen Berbens biefer Thiere anwenden. Für einen fo wichtigen Gegenstand fteht bie Beobachtung noch ju isolirt ba. Weniger gewagt ift es, wenn wir in ben Resultaten ber Beobachtung eine Ertlarung bes, oft rathfelhaften, ploBlichen Ericheinens ungeheurer Blattlausmengen fuchen. Große Erb fenfelder find oft in einer Racht mit Dehlthau befallen, ohne daß vorher eine entsprechend große Menge lebender Blattlaufe bemertt murden. 3d felbft habe noch nicht Gelegenheit gehabt. ben Dehlthau mitrostopisch ju untersuchen. Go viel ift aber befannt, daß es Blattlaushaute find, angeleimt auf eine bas Blatt bedeckende flebrige Substang, ben sogenannten Donige thau. Der Bonigthau aber ift bochft mahricheinlich nichts Inberes, als entweber eine liquide Absonderung ber Blatter, ober eine bunftformige Ausscheidung berfelben, die aus ber Me mopfbare niedergeschlagen, auf die Blattflachen ober andere benachbarte Gegenstanbe jurudfallt. Befannt ift es ferner, bag bem Dehlthau immer Honiathau vorangeht, woraus fich mir folgende Ertlarung ber Erfcheinung entwickelt:

Es glebt Blattlausarten, die sich in der Erde entwicken und fortpflanzen. Sie verlassen ihren dunklen Aufentshaltsort nur bei Nacht, und besuchen die Blatter der Pflanzen. Zu welchem Zweck, ist unbekannt. Finden sie die Blatter mit einer klebrigen Feuchtigkeit bedeckt, so werden sie durch diese zwruckgehalten und vertrocknen dort in dem trocknen Element der Luft, oder — was ebenfalls möglich ist und beim Anleimen kleiner Raupchen auf Glimmerblattchen häusig von mir beobachtet wurde — sie siuchten sich mit Zurücklassung ihrer Sant.

Aptera, Ohnflügler. So nennt Linné alle Infetten, welche in teinem Zustande ihres Lebens Flügel bekommen. Es gehören hierher von eigentlichen Infetten bie Saufenbfuße

(Julus), die Scolopendern (Scolopendra), die Springs schwänze (Podura), die Budergafte (Lepisma), die Lünfe, Bogelläuse und Flohe (Pediculus Ricinus und Pulex). Nur die Scolopender verdienen eine nähere Beachtung von Seiten des Forstmanns, obgleich auch die Tausendssüße Inssetten zu vertilgen scheinen. S. Scolopendra.

Arme Lange nennen die Pottaschesieder diejenige Lauge, die entweder gar teine, oder nur noch sehr wenige Salatheils den enthalt. S. Pottaschebereitung.

Arthaft machen, f. Urbarmaden.

Artilleriebolg. Außer bem gewöhnlichen Stellmacher . ober Bagnerholze gehort bazu auch bas Laffetenholz. nimmt baju am liebsten bas Ruftern, ober Ulmenholz, weil es in ber Witterung bauerhaft ift, von einer burchgeschoffenen Rugel nicht leicht spaltet, und um & leichter ift, als bas Eichenholz. Je maseriger bas Solz ift, befto beffer bient es au Laffeten. Dode burfen die baju geschnittenen Boblen feine Raulflede, Riffe oder sonftige Kebler haben. Schabe ift es aber, daß das Rufternholz, selbst wenn es im Winter gefällt worden ift, vom Burm gern angegangen und verborben wird, weil die Ranonen gewöhnlich lange Zeit unbewegt auf einem Plate fteben. Berben bie Gefchute aber oft umber gefahren, fo tommt tein Burm in die Lafetten, weil die Infetten die Ericutterung nicht ertragen tonnen. Deshalb werben die bus denen Achsen an Bagen, Die beständig gebraucht merben, niemals vom Burm angegangen, obgleich bas ruhig liegenbe Buchenholz bem Burmfrage febr ausgefest ift.

Arve. In einigen Gegenden nennt man die Zurbeltiefer - Arve. S. Zurbeltiefer.

Afchebrenner oder Aefcherer ift berjenige, welcher im Balbe Solz zu Afche verbrennt, um Pottafche baraus zu ber reiten. S. afchern und Pottafchebereitung.

Afchegrube, f. Mefchern.

Afpe oder Efpe, f. Pappel, die Bitterpappel.

Mft, f. Rrone.

Asilus, Raubfliege. Ord: Dipter. Fam: Rapientes (f. Dipt.). Fühlhörner Igliedrig, Grundglied berfelben malzen: formig, Mittelglied napfformig, Endglied pfriemformig, in einen borftigen Endgriffel verlaufend.

Die gewöhnlichen Arten find:

Asilus crabroniformis, Asilus ater, Asilus germanus.

į

Es find sehr rauberische Insetten, die sich anderer bemächtigen, um deren Safte zu saugen — nicht um ihre Eier unterzubrin; gen, welche vom Weidchen in die Erde gelegt werden. Die deraus entstehenden Larven sind fußlos, 12ringig, mit kleinem schaligen Kopf und 2 entwickelten Kinnbacken. Sie leben in der Erde, werfen die letzte Larvenhaut ab und verwandeln sich m Puppen, die mit Stacheln und Dornen besetzt sind. Eine siche schon ausgestogene Puppenhälle habe ich einmal zur hälfte in einem noch nicht recht morschen Riefernstocke steckend gefunden. Das Loch, worin die Hülfe stecke, war ungefähr 8 30ll hoch über der Erde und glich dem eines Holzbockganges. Bollte die Larve vielleicht solche Gänge zu ihrer Puppenruhe wählen, oder sollte sie selbst den Gang gegraben haben?

Affistent, Sorstaffistent. Wenn ein Forsteamter, entwester wegen Krantlichkeit, ober wegen zu großer Ausbehnung seines Geschäftstreises, nicht alle Dienstgeschäfte besorgen kann, so giedt man ihm in einigen Ländern einen Assisch, im andern erften Falle ift diese Mahregel nethig und nühlich, im andern Falle aber taugt das Assischentenverhättniß, der Erfahrung nach, durchaus nicht. Einer verlätt sich auf den andern, med die Geschäfte werden gewöhnlich schlecht besorgt. Auch entstehen das Mischelligkeiten zwischen dem Forstbeamten und dem Assischenten, aus mancherlei Beranlassung, und nicht seiten wird ter Hausfriede durch den Assischenten gestört. Es ist daher viel zweckmäßiger, wenn man die Geschäftstreise nur so groß bestimmt, daß der Forstbeamte alle Arbeiten seibst besorgen kann, und teines Assischen bedars.

Atmospharologie ist die Lehre von der Beschaffenheit und ben Eigenschaften der Atmosphare, oder des unseren Erdball umgebenden Dunsttreises, so wie deren Einwirtung auf den Erdball selbst, und die denseiben bewohnende Pflanzen: und Ebierweit.

Atmosphare (Dunftereis). Go heißt die unseren Erd, ball umhüllende Schicht gas, und dunftförmiger Rorper, die sich in einer Sobe von 93 geogr. Meilen in den Aether ver, liert. Die Stoffe, aus welcher fie zusammengeset ift, sind:

<sup>1)</sup> atmofpharifde guft,

- 2) toblenfaure guft,
- 3) Baffergas.

Der eigentliche permanente Bestandtheil ber Atmosphare ift bie atmospharische Luft, eine neutrale Berbindung von 21 Bolumtheilen Sauerstoff und 79 Theilen Stickfoff. Diefe Berbins bung ift überall biefelbe, in ben tiefften Soblen, wie auf ben hochften Bergen.

Die toblensaure Luft bingegen ift der Atmosphare nur bei gemengt. und porgualich junachft ber Erboberflache verbreitet. mo fie fich aus chemischen Processen und burch bas Athmen ber Pflanzen und Thiere entwickelt. Die Pflanzen athmen die toblenfaure Luft nur bei Dacht aus, wogegen fie am Tage, besonders im Sonnenschein, diese Luft einathmen, wodurch fie au einem melentlichen Beftandtheil ber Pflanzennahrung wirb. Dach humboldt fteigt ber Gehalt ber Atmosphare an toblensaus rem Gale von rate auf raffe.

Das Baffergas (nicht Bafferftoffgas) ift ebenfalls ber Atmofphare nur zufällig beigemengt und in verschiebener Rorm und Menge in berfelben enthalten. Wenn man Waffer in einem Gefäße tocht, fo fieht man burch bie Barme Blaschen fich ent wickeln, die an die Oberflache des Baffers fteigen und bort platen. Diefe Blaschen enthalten Baffergas. Go wie fie an ber Oberfläche bes tochenben Baffers gerplaten, wird bas Bafferaas abgetüblt und ju Bafferbampf verbichtet, ber bei noch größerer Abfühlung, wie 3. B. am Deckel bes Rochges fages, in fliegendes Baffer - Baffer trop fen - aufammentritt.

Derfelbe, burch die Barme ber Sonnenstrahlen auf bas Baffer der Erbe erreate Proces findet in der Natur im Grofen Statt, und ift die Urfache des Regens, Thaues, Debels ac. Die Barme ber Atmosphare bilbet aus bem Baffer ber Deen, Rluffe und Gumpfe bas Baffergas, welches, uns uns Achtbar, in die boberen Luftschichten fleigt. Bir miffen nun aber, bag bie boberen Lufticbichten immer talter werben. Das Baffergas muß alfo endlich eine Luftschicht erreichen, wo es so abgefühlt wird, daß es ju Bafferdunft jufammentritt. Diefer Bafferbunft erfcheint uns als Bolten. Die Luftschicht, in welcher bas Baffergas ju Bafferbunft fich verbichtet, heißt ble Boltenregion. Gintt bie Temperatur noch tiefer, fo tritt ber Bafferbunft ju Baffertropfen jusammen, bie, weil fie nun schwerer als die Luft find, auf die Erde berabfallen - es

reanet. Gefrieren bie Baffertropfen mabrend ibres Berab. falens, fo haben wir ben Sagel. - Sintt bie Temperatur in der Bottenregion pibblich bis jur Gisbilbung, ehe noch ber Bafferdunft ju Tropfen jusammentreten fonnte, fo treten bie Bafferbunfte froftallformia zu tleinen Gitrabligen Giefterncben mfammen, die mahrend ihres Berabfallens fich in Rlocken guimmenballen. Bir haben bann ben Ochnee. - Geht bie Boffenbildung, wegen niederer Temperatur, in niedrigen, ber Erboberflache febr nabe liegenden Luftschichten por fich. b baben wir Debel. Rubit fich die Luft bes Morgens mehr ab, fo treten bie Bafferbunfte zu fleinen Erofen zufammen und fallen auf die Erbe gurud - bet Debef fällt. Bird bingegen bie Luft erwarmt und werden die Debel banfte baburch ausgebehnt und leichter, fo fteigen fie bis in bie Bollenregion und fammeln fic dort an - ber Debel fleigt. Bir baben baber bei fteigenbem Rebel gewöhnlich einen truben eber regnichten Lag. Durch Froft erftarrter Debel ift Reif, Duft.

Der Thautropfen an ben Blattern und Blathen ber Pflanzen icheint tein Baffer ber Atmosphare, sonbern eine von ben Pflanzen ausgesonberte Feuchtigteit zu feyn. Die meisten Physiologen find biefer Meinung.

Bir ertennen hieraus ben ewigen Kreislauf zwischen bem Baffer ber Erbe, und bem der Atmosphare, und bieser Kreislauf ist höchst wichtig für das Gedeihen der Pflanzen. Währrend er auf einer Seite den Versumpfungen und Ueberschwem, mungen Grenzen sett, speist er auf der anderen den ausge, trockneten Boden und die welten Pflanzen. Das atmosphärische Basser verbindet sich mit dem tohlensauren Gehalt, theils der Atmosphäre, theils der Dammerde, und geht als kohlenssaures Basser zum Nahrungsstoff der Pflanze über.

Die ortliche Beschaffenheit der Atmosphare nach ihren Raltes und Barmegraben, nach ihrer Feuchtigkeit ober Trockens heit zc., nennt man Klima (f. Klima).

Aufbewahrung ber Holzsamen. Bon der zwecknas sigen Aufbewahrung ber Holzsamen hangt bei der Forstbultur sehr viel ab. Der beste Same verdirbt bald, wenn er nicht vorsichtig aufbewahrt wird. Die Hauptsache ist, daß der Same während der Ausbewahrung nicht keimt, nicht zu viel austrodnet, nicht foimmelt, mander aud nicht aefriert und jeder nicht vergltet. Ruble, trochene und luf. tige Raume find zur Aufbewahrung ber Bolgfamen die zwech. maßigften; feuchte, tellerabnliche Raume aber, und Boben unmittelbar unter bem Dache, mo bie Luft im Sommer oft gum Erstiden warm ift, taugen jur Aufbewahrung der Solifamen durchaus nicht. Ferner ift es eine hauptsache, bag aller Solv fame, so lange er noch gang frijd ift, wenigstens alle 3 Lage. fpaterbin aber alle 8 Tage, und nachher alle 4 Bochen einmal umgestochen ober umgeschaufelt werbe, bamit die frische Luft in die Samenhaufen beffer eindringe. Diese Saufen burfen, fo lange ber Same noch frifch ift, nur bochftens 6 Boll boch, fpater aber 12 Boll, und wenn ber Same vollig abgetrocfnet ift, bochftens 14 bis 2 Auß boch fenn. Letteres aber nur in bem Ralle, wenn es am nothigen Raum fehlt, - Bei ber Aufbewahrung ber meiften Solgfamen, die man im Gro-Ben auszusäen pflegt, ift weiter nichts zu beobachten, als mas porbin empfohlen worden ift. Die Confervation der Gicheln und Bucheln aber, die im Binter auf ben Boben leicht gefrieren und dadurch jur Aussaat vollig untauglich werben, ers fordert eine andere Aufbewahrungsart. — Kann pher will man Gideln ober Bucheln alebalb nach ber Ginfammlung nicht aussaen, so bringe man fie fogleich auf einen luftigen Boben, und ichutte fie 3 bis 4 Boll bick auf. In ben erften 8 Lagen schaufte man fie taglich um, daß fie von außen trocken werben und nicht keimen. Dun belege man, an einem gegen ben Zutritt ber Schweine gesicherten Orte, wohin auch burch Ueberfcwemmung tein Baffer tommen tann, einen ebenen Dlas 3 Boll bick mit langem Stroh, und fcuitte fo viel Gicheln ober Bucheln barauf, daß fie einen 3 Fuß boben flachen Regel bil ben, Diesen Regel bebecke man mit einer 3 Boll bicken Lage Langstroh, und barüber bringe man eine eben fo bice Lage Mood. Go laffe man ben Regel fteben, bis man vermuthet, daß ftarter groft eintreten merbe. Alsbann bedecke man ihn noch mit einer 3 Boll dicken Lage Erbe, die man dadurch betommt, daß man am Suge des Regels einen 2 Rug breiten Graben machen lagt, ber bann auch bagu bient, bas Regen, maffer aufzufangen und die Soble des Samentegels ftets trocken ju erhalten. Endlich bringe man in ber Spige bes Regels einen 6 Boll biden, unten und oben glatt abgehauenen,

i gut langen und mur locker jusammengebundenen Buschel erreb fo an, daß er unten die Eichein ober Buchein berührt 3 Boll hervorragt; um bie feuchten Ausbunftungen abaumen. - Im Fruhjahre wird man bie Gideln ober Bucheln den fo wiederfinden, wie man fie im Berbfte in Die Legelforwien Saufen gebracht bat. - Gollten es bie Umftanbe nicht alamben, biefen Camen febr bald im Fruhjahre auszusaen, s muß bei eintretender wormer Mitterung bie Erb, und Moos, nde von ben Regeln genommen werben, bamit ber Same nicht teime; Die Otrobbecte muß aber bleiben, bis ber Same gidet wird. - Diefes ift bie bequemfte, wohlfeilfte und ficherfte Irt, Gicheln und Bucheln bis jum nachften grubjahre aufzutemabren. Alle anderen Aufbewahrungemittel find meniger bewem und ficher. Die befte bavon ift, wenn man die vorber außerlich abgetrockneten Gicheln in Erdgruben fchuttet und biefe gegen bas Einbringen bes Baffers mohl vermahrt. Bemiger ficher ift bie Aufbewahrung zwischen Sand im Reller ac. Die genauere Beschreibung bavon wird daher hier übergangen, und nur noch bemertt, bag Gicheln und Bucheln fich nur bis jam nachften grubjahre nach ihrer Reife jur Sagt brauch bar erhalten laffen. G. G. L. B. Lehrbuch fur Rorfter, 7te Muft. 2ter Bb. G. 122 x.

Anf die Wurzel fenen beift; einen Sochwaldbestand. ober einen aus Samen entstandenen 20, bis 40jahrigen Solg. bestand abtreiben ober abhauen, und am Stock ausschlagen laffen, um thn als Diedermald ju bewirthichaften. Diefe Operation tann anfangen, sobald im Berbfte bie Blatter ab. gefallen find, und muß endigen, fobald bie Anospen im Frub. jahre aufbrechen. Die beite Zeit baju ift aber ber Rebruar, Darg und halbe Upril. - Bis jum 30jahrigen Alter fcbla. gen faft alle Laubholgarten am Stocke wieder aus, und einige, wie die Giche, Rufter, Beigbuche, Linde, Erle 2c., tann man felbit noch im 40, und 50jabrigen Alter auf die Burgel feten. Wo es aber einigermaßen sweifelhaft ift, ob die Stode ausschlagen werben, ba mache man vorher einen Bersuch auf einigen Quadratruthen. Ift bann ber Erfolg nach Bunfch, fo tann man im tunftigen Jahre größere Flachen auf Diefe Art behandeln.

Aufgedecktes Bolg ift foldes, das entweder scharftantig beschlagen, oder mit der Sage gespalten ift, um alle Fehler fo

viel wie möglich beobachten zu tonnen. Diejenigen, welche holz e zu Schiffsplanten taufen, machen oft die Bedingung, daß a sie nur solche Sichen zu nehmen verbunden sepen, die beim : Ausbecken feblerfrei befunden werden.

Auffrieren nennt man es, wenn die Oberflache bes Bo. bens burch ben Froft aufgezogen wirb. Man bat biefes ichab. liche Auffrieren am meiften da ju befürchten, mo bie Ober, Schichte bes Bobens aus Stauberbe ober torfiger Erbe besteht. Die auf Thonerbe rubt. Die Stauberde nimmt bei Regenwetter bas Baffer auf, die Thonerbe laft es aber gar nicht, ober bod nur fehr langfam eindringen. Fallt bann balb nach bem Regenwetter Frost ein, so gefriert bas Baffer ju langen Rro. stallen, die ben Boden mit in die Sohe giehen, und zugleich Die gang fleinen Solgpflangen aus ber Erbe reißen. Erfolat nachber Thauwetter, fo schmelgen naturlicherweise bie Gistris stalle, und die ausgezogenen Pflanzchen bleiben obenauf liegen und verberben. - Auf bergleichen Boben ift bie Pflangung ficherer, ale die Saat. Bill man ihn aber befaen, fo bute man fich, ben Boben aufzulockern ober ben Rafen gang bavon wegjunehmen. Bare bie Oberflache fo beschaffen, bag ber Same jur Erbe gelangen tann, fo mahle man die Bollfaat mit fleinem Samen, und laffe die Oberflache nachher mit einer eifernen Egge, ober mit eifernen Barten tuchtig übertragen, ohne bas auf der Oberflache stehende wenige Gras, Moos zc. ju vertilgen, beffen Burgeln bas Auffrieren bes Bobens verbinbern. Dug aber, megen bes Ueberguges mit Beibe, Beibels beertraut zc. streifenweise oder plagweise verwundet merden, fo laffe man nur so viel abschalen, als erforderlich ift, den Boden wund ju machen. Die Burgeln diefer Gemachfe burfen aber nicht berausgehacht werden, weil biefe ben Boben festhalten und bas Auffriern beffelben binbern. Riefern und Birten paffen fur bie Befamung folden Bodens am beften.

Auffeimen, f. Auflaufen.

Auflaufen. Man fagt: ber Same lauft auf, wenn er aufteimt. Zum Reimen bes Samens sind Feuchtigkeit, Barme, Licht und Luft nothig. Bei trockener Barme ober bei nasser und kalter Bitterung keimen die Samen gar nicht, ober nur sehr langsam. Benn es aber bei warmem Wetter oft regnet, so keimen die Samen balb. Doch giebt es auch Samen, ber bei ber ganftigsten Bitterung ein ober einige

jahre in der Erde liegt, ehe er teimt. Alte Samen teinem a der Regel spater, als die gang frischen, und es giebt Samen, die nur ein Jahr ihre Reimtraft behalten, wogegen were nach mehreren Jahren noch teimen. Wie lange jeder Same zur Saat brauchbar ift, das wird bei der Beschreibung iner jeden Holzart vortommen.

Antlegen, Jahrringe. Man fagt, ber Baum hat fart aufgelegt, wenn er breite Jahrringe angesetht hat. S. Jahrring.

Aufnehmen, Bolz, ift gleichbebeutend mit Abzählen, Ibmeffen, Absteden, Abposten. Auch sagt man: ber forft wird aufgenommen, wenn er geometrisch gemeffen wird. Und einen Bolzbestand aufnehmen, heißt so viel, als ihn abschien. Auch bedient man sich bes Wortes aufrachmen statt verzeichnen.

Auffchlag. Die jungen Holgpflanzen, die von Samen entstehen, der nicht bestügelt, ober mit Wolle besetht ift, also wem Winde nicht fortbewegt werden kann, wie z. B. Eichen, Buchen zu, nennt man Aufschlag. Diejenigen Holgslanzen eber, die aus Samen erwachten, der bestügelt oder mit Wolle besett ift, werden Anflug genannt.

Auge. So lange fich ber in der Rinde befindliche Embroo noch nicht zur Knospe entwickelt hat, sondern nur sein Dasein durch eine Erhohung der Rinde bemerkbar macht, nennt man ihn Auge.

Augen ber Infetten. Die Gesichtsorgane ber Infets ten tommen in zweifacher Gestaltung vor:

- 1) als einfache Augen Debenaugen (ocelli),
- 2) ale zusammengesette Augen (oculi).

Debenaugen finden wir an der gewöhnlichen Stelle bei ben meisten Ohnfluglern und bei benjenigen Insettenlarven, welche mit Gesichtssinn begabt find, 3. B. bei den Schmetterlingslarven (Raupen). Sie stehen dann entweder in Saufchen oder in Halbfreisen als schwarze Puntte an den Seiten bes Ropfes.

An ungewöhnlicher Stelle — namlich oben auf dem Scheit tel des Ropfes — fteben fie bei den Wespen, Ichneumonen 2c. gewöhnlich zu dreien im Dreieck. In diesem Falle sind aus ger ihnen immer noch zusammengesetzte Augen vorhanden.

Das einfache Auge ftimmt in feinem Bau am meiften mit bem Auge ber Fische überein. Man findet unter ber Born-

haut eine Linfe, einen Glastorper, eine Iris und eine Dets haut als bas erweiterte Ende ber Sehnerven.

Die zusammengesetten Insettenaugen find ben meiften In: fetten allein eigenthumlich. Gie liegen zu beiben Geiten bes Ropfes bicht an bemfelben, find unbeweglich und ohne Dede. Richt immer find fie volltommen rund, fonbern erhalten oft burch die eingreifenden Antennen die Form eines Salbfreises ober Salbmondee. Die hornhaut bes ausammengeletten Infettenauges bildet eine burd unenblich fleine, regelmaßig Gedige Flachen abgekantete Salbkugel. Un ben Augen einiger Schmetterlinge gablt man über 17000 folder Kacetten. Geoffroi will fogar 34650 folder Kacetten gezählt baben. — Der Mittelbuntt jeder einzelnen Racette ift die Bafis eines nach Innen verlaufenden hautigen Regels, ber mit feiner Grundflache an bie hornhaut gewachsen ift, und an feiner Spike in einen Geh. nerv ausläuft. Das Innere bes Regels ift mit Rroftallmaffer gefüllt, außerlich wird er von einer gefarbten gluffigfeit umfpult, welche alle Regel und Gehnerven umgiebt und bas Innere des Muges ausfullt. Die oberfte Lage biefer Bidffigfeit ift bunn, verschieden gefarbt und giebt bem Muge ber Infetten ben iconen, oft metallischen Schiller. Die untere Lage ift meift roth gefarbt.

Die Insetten haben alle nur zwei zusammengesette Augen, außer ber Gattung Gyrinus und einigen Ephemeren, die deren wirklich 4 haben. Den Larven und Puppen vieler Insetten fehlen die Augen, und mit ihnen der Gesichtesinn ganglich.

Ausaften. Nicht selten ist es vormals versaumt worden, die Samenbaume zur rechten Zeit aus den Schlägen zu nehmen. Deswegen finden wir jest an manchen Orten alte und große Baume einzeln im Stangenholze, die dasselbe sehr verbammen. Zur Abwendung dieses Uebels mussen derzleichen Baume weggenommen werden. Dies tann aber nur geschehen, nachdem ben alten Baumen die Aeste abgehauen, oder sie auszeiser Waume verdorben werden wurde. Man läst daher derzleichen Baume verdorben werden wurde. Man läst daher derzleichen Baume, die gewöhnlich viele und große Zweige haben, vor der Fallung ausästen, wodurch der Schade am Stangenholze bei weitem geringer wird, als wenn man die Baume sammt den Aesten fällen läst. — Das theilweise Ausästen ber

sofen Baume ist auch in dem Kalle nothig, wenn schon seit langer Zeit licht gewesene Holzbestände in Besamungeschlag gestellt und eingeschont werden. Die Baume in solchen Bestänzten haben oft tief zur Erde herabhängende Zweige, die alle dexunter austeimenden jungen Pstanzen verdämmen. Man läst deher, sobald Same gewachsen ist, und der Distrikt einzeschont werden soll, die untersten Zweige, die auf 10 oder 12 Jus Sobe, abhauen, damit die Aeste den unter dem Baume entstehenden Ausschlag oder Anstag nicht verdämmen. Dies nennt man: den Schlag ausästen. Eine solche Ausästung durf aber nicht früher vorgenommen werden, die Same an den Baumen hängt, und der Distrikt eingeschont oder gehegt werden soll, damit der Boden vor einfallender Besamung nicht kart mit Gras bewachse.

Ausbengeln beißt: das Rnuppels ober Prügelholg aus ben Reisern bauen. Gewöhnlich werben die Aefte und Stan. cen, die 3 bis 6 Boll ausschließlich im Durchmeffer haben, jum Rudopelholze gerechnet. Un einigen Orten rechnet man aber jum Rnuppelholz alles Aft. und Stangenholz von 14 bis ausschließlich 6 Bollen. In Diefem Falle lagt man aber brei Sorten von Anuppelholz machen. Bu ber erften Gorte tommen alle geraden Anappel von 3} bis 6 Boll ausschließlich ans ben Durchforftungefclagen, jur zweiten Gorte tommen alle Rnuppel von 1} bis 4 Boll ausschließlich, und gur brit ten Gorte rechnet man bas Anuppelholz von ben Aeften ale ter Baume. - Da eine Rlafter von ber erften Corte mehr Solzmaffe enthalt, als eine Rlafter ber zweiten Gorte, fo muß auch ber Preis ber erften Sorte verhaltnigmagig bober feyn, als der von der zweiten Gorte. Und ba die dritte Gorte nicht -fo viel Bolgmaffe enthalt, als die erften Gorte, fo tann bafur auch weniger, jedoch mehr als fur bie zweite Gorte, bezahlt merben. - Diefe Gortirung ber Knuppelklaftern ift nothig, um eine richtige Tare machen zu tonnen. Gine Rlafter Anupvel bolg der erften Sorte enthalt 65 bis 70 Rubitfuß Bolgmaffe, Dagegen beträgt diefe Daffe in einer Rlafter Anappelholz der ameiten Gorte nur 50 bis 55 Rubitfuß, und in einer Rlafter ber britten Sorte 55 bis 60 Rubilfuß. Es murbe baber un. billig fenn, wenn man fur alle Rnuppelflaftern einer lei Preis bestimmen wollte. O. Solgehalt ber Rlaftern.

Ausbessern ober nachbeffern, eine Rultur ober ei

nen Ochlag, heißt: bie vorfindlichen leeren Dlate oder Reble ftellen burch Saat ober Pflanzung mit bem übrigen jungen Bestande gleich machen. — Bevor man größere Blogen in Rub tur nimmt, muffen alle Aus, ober Rachbefferungen beforgt werben, bamit bie auf ben Rehlstellen vorzunehmenben Saaten ober Pflanzungen ichnell heranwachsen, und von bem neben ftebenden Solze nicht übermachfen und verdammt werben. bas junge Bolt; morin fich bie Rehlstellen befinden, noch fehr Blein, fo tonnen bie Rehlftellen burd Saat fultivirt merben; mare bas junge Solg aber icon uber 3 guß boch, ober maren Die Rebiftellen febr tlein, fo muffen fie mit Dflanglingen befett werben, die eben fo groß, ober boch nicht viel fleiner find, als bas umftehende junge Solz. Erft wenn die Ausbef. ferung aller Rebiftellen in ben Ochlagen und Rulturen beforat ift, erstreckt man ben Solganbau auch auf die größeren Blo-Ben. - Bei ben Ausbefferungen überhaupt muß beruchsichtigt werben, ob bas nebenftehende Solz es auch zulaffen werbe, bag Die eingepflanzten Stamme in ber Folge aufwachsen tonnen, Alle Roften murben verloren fenn, wenn man fehr fleine Blogeplate, ober einen Solzweg in 20. bis Biahrigen Stan. genorten mit 6 bis 10 Rus hoben Pflanglingen befegen wollte. Sie murben zwar einige Jahre lang machfen, nachher aber von ben zu nahe stehenben boberen Stangen unfehlbar verbammt werben.

Aus der Sand, ober aus dem Sacke kultiviren, f. kunftliche Rultur, womit es gleichbebeutend ift.

Ausdunftung ber Blatter, f. Blatt.

Ausgesogener Boden ist solder, ber entweber beswegen, weil man ihn zu lange zur Fruchterziehung ohne Danger benutt hat, ober weil er zu lange als Blöße der Witterung ausgeseht war, in seiner Produktionskraft sehr geschwächt worden ist. Wan kann daher nicht genug eilen, die Bibsen mit Holz wieder anzubauen. Die Witterung verzehrt den Humus, und der jeht mittelmäßige Voden wird in 10 Jahren sehr mittelmäßig — in 20 oder 30 Jahren aber schlecht.

Ausgleichung bes periodischen holzertrages. Benn man nach einem vorläufigen Birthschaftsplane einen Forst tarrirt, und nach der Berechnung gefunden hat, daß die Perioden einen sehr ungleichen holzertrag geben wurden, wenn man die Birthschaft nach diesem Plane führen wollte: so muß eine

Indgleichung ber periodischen Solgertrage vorgenommen werben.
Das heißt: man muß ben zu reichhaltigen Perioden nehmen, mb ben zu geringhaltigen geben, bis die Gleichheit bergestellt E. 216 Sauptregel muß babei bevbachtet werben:

- 1) Benn Beftande burch bie Ausgleichung in einer fruberen Periode jur Benugung tommen follen, fo muffen bagu bie am wenigften volltommenen, und diejenigen, welche ben geringften Zuwachs haben, gewählt werben.
- 2) Sind aber Holzbestände in einer spateren Periode, megen ber Ausgleichung des periodischen Ertrages, zu benuten, so muffen die volltommensten, und die, welche den stärtsten Zuwachs haben, dazu bestimmt werden. Durch ofteres Probiren läßt sich der periodische Holzertrag sehr gleichtellen.
- S. Borlaufiger Birthichaftsplan. Aushalten, f. Ueberhalten.

þ

Aushieb. Wenn es die Umftande nothig machen, alte Banme aus den jungen Solzbestanden zu nehmen, so nennt man dies ben Aushieb. Er wird oft nothig, wo es versaumt worden ist, den Aberiebsschlag zur rechten Zeit vorzuneh, men, oder wo man vormals rathsam gefunden hat, Bauholzstämme in den jungen Beständen überzuhalten. S. Ausästen.

Ausklengeln heißt fo viel als Ausklengen.

Ausklengen. Wenn man vermittelft ber Sonnenwarme, ober einer tunftlichen Warme, ben Samen aus ben Nabel, und Laubholzgapfen bringt, so nennt man dies ausklengen. Einige nennen es auch ausklengeln. S. Samenbarre und Buberte.

Ausfnuppeln ift mit Ausbengeln gleichbebeutenb.

Ausländische ober exodische Solzarten. Durch Reissende hatte man in Erfahrung gebracht, daß es, besonders in Bordamerika — in bessen großem Theil das Klima dem von Deutschland ahnlich ist — viele Holzgatungen und Arten gebe, die sehr schnell zu außerordentlich großen Baumen erwachssen. Man wurde daher durch die, freilich oft übertriebenen, Anpreisungen veranlaßt, sich Samen von diesen Holzarten kommen zu lassen, um ihn in den deutschen Forsten auszusäen. Zu diesem Zweck trug der verstorbene, sehr verdienstvolle, Obersforsmeister v. Burgsdorf vieles bei. Er ließ Samen von

ben vorzäglich empfohienen Solzarten aus Amerika kommen, und verkaufte kleine Riften, mit diesem Solziamen gefüllt, nach allen Gegenden Deutschlande. Wir sinden daher jest in Deutschland zc., besonders in den Lustgebüschen, sehr viele ausländische Solzarten, wovon sich mehrere durch ihren schnellen Buchs, durch schone Stammbildung und durch schone Blatter und Bluthen vortheilhaft auszeichnen.

Bu den fur ben forftmann besonders interessanten auss landifchen Bolgarten tann man rechnen:

- 1) bie weißblubende Afagie,
- 2) mehrere Gidenarten,
- 3) mehrere Abornarten,
- 4) mehrere Rufternarten,
- 5) mehrere Pappelarten unb
- 6) mehrere Dabelholgarten.

Die Aufrahlung und Beschreibung all biefer auslandischen Soluarten murbe aber bier ju weitlaufig werben. Es wird nur noch bemertt, bag biefe fremden Solgarten in ben deutschen Forften bieber feinen fo fcnellen Buche gezeigt haben und zeigen konnten, als in den Urwaldungen von Amerika, worin feit vielen taufend Jahren Laub und Solg in Menge verfault, und baburch vortrefflicher Boben entstanden ift. In bem icon feit langer Zeit kultivirten und fart bevolkerten Deutschland aber, haben die Balber teinen fo guten Boben mehr. ameritanischen Sogarten tonnen baber in biefen auch nicht fo schnell wachsen, als in ben amerikanischen Urmalbern. zeichnen fich beswegen bie Amerikaner in unferen Rorften nicht so vortheilhaft aus, als man gehofft batte; ob sie gleich in ben Luftgebufchen und Garten, wo fie recht guten Boben finden, allerdings fehr freudig und oft schwelgerisch machsen. - Außerbem bat man auch bie Bemertung gemacht, bag fast alle Bolge arten, bie febr fchnell machfen, weber gutes Brennholy, noch autes Baubolg geben. Bevor man alfo die Lobeserhebungen ber porghalich fonell machfenden Bolgarten übertreibt, ift es . rathfam, erft ihre Gute als Brenn, und Bauholg ju unter, suchen. Go viel wissen wir nun schon, daß die englische Darine tein ameritanisches Eichenholz mehr taufen will. wenn fie deutsches ju ihren Ochiffen und gaffern betommen tann. Die findet bas ameritanische Gichenholz zu pords nnb zu wenig dauerhaft, weil es auf dem dortigen vortrefflichen

Beben febr febnell und geil wachft. Die in unfere Balbungen enflanzten amerikanischen Eichen werden gewiß befferes Solz fefern. Sie fteben bier in teinem fo guten Boben, und bile ten engere Sahrringe, folglich auch festeres Bolg. Db aber ber Rade Diefer Fremdlinge Die einheimische Giche auf unferem Balbboden, bei gleicher Gute bes Solzes, übertreffen wird. bas tann nur bie Beit lehren. Auf jeden Kall wird es meblam fenn, ben Unbau unferer einbeimischen, erprobt portrefflichen Eiche, wegen des Anbaues ber ameritanischen, nicht a pernachlaffigen, und nur nebenbei biefe Rremblinge in unfem Balbungen beimifch ju machen. Ber von bem aukerors bentlichen Buche ber in Luftgebufchen und Garten angepflange un ameritanischen Soharten auf ihren Buche in unserem Baldboden schließt, der wird fich in der Folge gewiß fehr geunfot finden. Rathfam ift es aber, Anpflanzungen im Rleit nen auf Balbboben ju machen, um vielleicht die Angahl ber nublichen Solgarten in unferen Forften badurch ju vers mebren.

Auslaufer oder Wurzelbrut nennt man die aus den Burgein hervorgewachsenen Ausschläge, wenn der Baum oder Strauch vorber nicht abgehauen war. Man findet fie am meiften bei den Pappelarten und vielen Strauchholzern. S. Burgelloben.

Auslaugen, das Holz. Wenn man ein grünes Stück Holz eine Zeit lang im Wasser liegen läßt, oder es in ein Dampsbad bringt, so wird badurch, wenn auch nicht aller, doch viel Saft aus dem Holze gezogen. Man nennt dies aus laugen. Das auf diese Art behandelte Holz wird nicht leicht vom Wurm angegangen. Das Auslaugen ist vorzüglich in dem Falle rücksichtlich der Dauer von besonderem Nugen, wenn das Holz in der Saftzeit gefällt worden ist. Wird dergleichen Holz nicht gesicht oder ausgelaugt, so ist es dem Wurmfraße sehr ausgeleicht, und nur von kurzer Dauer. Dagegen verliert alles ausgelaugte oder gestößte Holz viel an seiner Higkraft. Dieser Berluft beträgt, je nachdem das Holz kürzere oder langere Zeit im Wasser gelegen hat, 3 bis 15 Procent.

Anslichten heißt: die Samenbaume in einem Besamungs-schlage einzelner stellen, damit das junge Holz vom Regen und Thau und von der Sonne mehr getroffen werden kann. Wie viele von den im Besamungsschlage stehenden Samenbaumen

weggenommen werben muffen, um biefen 3wed zu erreichen, bas bangt von ben Umftanden ab. Sift bie Belgart in ber Sw gend gegen Frost und Dite nicht febr empfindlich, und ift bas Rlima mild und ber Boben gut: fo tann ber Befamungefchlag früher und ftarter ausgelichtet werben, als in ben entgegenges festen Kallen. Bei einigen Solgarten ift Die Auslichtung ber Besamungeschläge gar nicht nothig, sondern es tonnen bie Ga menbaume sammtlich mit einem Dale weggenommen wers ben, so bald die durch sie entstandenen jungen Solzpflanzen 3 bis 4 Jahre alt geworben und in hinlanglicher Menge vorhans ben find. Bei Riefern, Richten, Giden, Birten, Erlen zc. ift bies fast immer ber Fall; bei Buchen barf man bies aber nicht magen, wenn bas Klima nicht fehr mild ift. Sonft ift wenigstens eine, oft find aber einige Mulichtungen ber Besamungeschlage nothig, ehe man die Samenbaume fammt lich meanehmen barf. G. Befamungefchlag und Duntelfdlaa.

Auslichtschlag, f. Befamungefchlag.

Ausmarker. Man nennt so die Theilhaber an einem Markwalde, wenn sie außerhalb der Dorfsgemarkung wohr nen, worin ber Markwald liegt. S. Markwald.

Ausnehmen, einen Pflangling. Bon bent vorsichtigen Ausnehmen ber Pflanglinge hangt bas Gerathen ber Pflang gung großen Theils ab. Benn die Burgeln gu turg ober be-Schabigt find, so wird ber Pflangling entweder gar nicht, ober boch schlecht machsen. Rann man eine Pflanze mit all ihren bisherigen Burgeln verfegen, fo machft fie unfehlbar am beften. Dies ift aber bei Pflanglingen von nur einiger Große gar nicht moalich, weil man eine febr große Grube machen mußte, um alle am Offantlinge befindlichen Burgeln berauszunehmen - und eben fo groß mußte bann auch bas Pflanzloch fenn, um ben Burgeln ihre bisberige Richtung wieber ju geben. Dies wurde aber mehr Roften verurfachen, als man beim Korstwesen anwenden barf, wenn die Offangung Bortheil gewähren foll. Es bleibt baber nichts übrig, als ben Pflange lingen zwar die Wurzeln beim Ausnehmen abzufurzen, jedoch nur so wenig, als es die Umftande erlauben. Sind Die Pflange linge 14 bis 3 Rug bod, fo muffen die Burgeln meniaftens 6 bis 9 Boll - vom Stamme gemeffen - lang fepn; find fie aber 4 bis 6 guß boch, ' fo muffen bie Burgeln wenigftens 9 bis 12 Boll lang feyn, und find die Pflanzlinge 6 bis 10 Kuß hoch, so durfen die Burzeln nicht kurzer als 12 bis 15 Boll feyn, wenn sie gut ans und fortwachsen sollen. Auf diese ersforderliche Lange der Burzeln muß beim Ausnehmen der Pflanzelinge nothwendig Rucksicht genommen werden.

Bill man nun einen Pflanzling ausnehmen, fo flicht man ibm in ber nothigen, oben bestimmten, gange die Burgeln mit einem icharfen Spaten ab. Ift bies geschehen, fo entbloge man vorsichtig die Wurzeln, und bebt den Pflanzling in fent rechter Richtung aus ber Grube. Will man aber ben Dffans ling mit einem Erbballen verfeben, fo macht man in ber no thigen Entfernung vom Stamme ein fleines Grabchen, flicht ober schneibet alle durchziehenden Burgeln ab, sticht auch, burch forage Stiche, die nach unten gehenden Burgeln ab. und bebt bann ben Offangling fammt bem Erbballen fentreche Dit Ballen ausgehobene und verfeste Pflanglinge machsen gern, und sicherer, als die mit entblogten Burgeln perfesten. Bei großen Pflanzlingen ift diese Pflanzungsart aber zu toftbar, wenn fie ausgedehnt betrieben wird. den tann man tleine Pflangen, Die teiner großen Ballen beburfen, ohne große Roften auch bei Balbpffanzungen anmen ben. Man bedient fich alsbann baju entweber bes faft in eie nen Salbzirtel gebogenen, gut verftahlten und icharfen Dflanz fparens, womit man burdy zwei entgegengefette Stiche bie Mange mit einem Ballen herausnehmen tann, ober man hebt ben fleinen Pflangling vermittelft des Pflangbohrers berans, wodurch ein malgenformiger Erbballen entfteht. - Baren aber gang fleine, gewöhnlich reihenweise ftebenbe Dflanglinge aus einer Baumschule zu nehmen, fo barf man nur mit bem Spaten tief unter fie ftechen, die Erbe fammt ben Pflandlin, gen etwas beben, und bann bie Pflanglinge handvollmeife aus der lockeren Erde nehmen. Sollen fie aber bufchelmeife perpflant werden, fo flicht man 8 bis 10 Boll lange und 5 bis 6 Boll breite Bufchel heraus, transportirt biefe mit ber Erde an ben Pflanzungsort, und bricht dann fleine Bufchel mit ber Erde ab, um fie in die bagu ichon gemachten locher au feben. — Nachbem die Pflanzlinge ausgenommen find, muffen bie Burgeln vor ber Luft und Sonne, und vorzäglich vor bem Frofte gefdust werben. O. Ginfclagen, Befonei ben und Pflangen.

Musreuten, f. Musroben.

Ausroden, Ausstocken, Ausreuten, Roden nennt man es, wenn Solzbeftanbe mit ber Burgel ausgerobet werben. ober wenn die Stocke von ben ichon abgeholzten Balbbiftriften ausgegraben und benugt werben. - Soll eine Balbparzelle zu Riefe ober Acter tunftig bienen, fo ift bas Roben ber Stocke nothig, und wenn ber Berth bes Stockholzes ben Roberlohn überwiegt, fo ift es vortheilhaft, die Stode roben gu laffen. -Soll ein Stock gerobet werben, fo muffen die Burgeln von Erbe entblößt, und theilweise nach und nach abgehauen wers ben, wozu eine gut verftablte Rotthade, eine Schaufel, eine Art und ein Bebel von gabem Bolg, ober eine Breche fange von Gifen nothig finb. Sind bie Seitenwurzeln fammt. lich weggenommen, fo wird ber Stod, vermittelft ber Art, ber eifernen und bolgernen Reile und bes Schlagels, in mehrere Theile zerspalten, und bann ein Theil nach bem anbern, bei Anwendung bes Bebels, herausgenommen. Rann bem Stocke vermittelft der Art oben tein Spalt, ju Aufnahme ber Reile, beigebracht werden, fo bewirft man bies durch bie Såge. Bill aber ein fehr fefter Stock burchaus auf folche Art nicht spalten, so bohrt man von oben ein 10 bis 12 Roll tiefes Loch fentrecht ein, bringt eine mit Schiefpulver gefüllte und mit einer Bunbrobre verfebene Patrone binein, und fullt bas Bohrloch mit trodenem Sand aus. Ift bies gefcheben, fo wird an ber Zundrohre ein Studden brennenden Schwams mes angebracht, woburch bann, nachdem man fich entfernt bat, ble Patrone entzündet wird und ben Stock spaltet. Auch leis ftet ber Rantring beim Stockroben portreffliche Dienfte. G. Rantring.

Ausroden, einen Pflanzling, f. Ausnehmen, einen Pflanzling.

Ausrucken, Holz. Wenn Befamungsfolige gelichtet, ober Lichtschlage abgetrieben werben, so barf bas geschlagene Holz nicht im Schlage selbst aufgeklaftert werben, weil durch bas aufgefette Bolz, und durch die Abfuhr besselben, an den jungen Pflanzen zu viel Schaden geschehen wurde. Wan tagt baher das geschlagene Holz jeden Sortimentes sogleich außerhalb des Schlages bringen, und entweder auf dem Stellwegen, oder an sonstigen Orten, wo es nicht schällich ist, aufklastern. Wan nennt dies: ausrucken. Den Lohn für das Ausrucken mus-

sen die Raufer des Holzes bezahlen, weil ihnen daburch die Abfuhr des Holzes sehr erleichtert und bequem ges macht wird.

Bare es nicht möglich, bas Rlafterholz aus ben icon besamten Schlagen rucken ju laffen, fo muß man wenigftens bafur forgen, bag bie Rlaftern einzeln im Schlage aufgefest werben. Benn bann auch die kleinen Flachen, bie bas Rlaf: terbolg bebedt, alle Pflangen verlieren follten, fo wird man im 40jabrigen Alter biefe tleinen Plate nicht mehr bemerten. Läßt man aber bas Rlafterholz in langen Stofen auf bas ninge Soli seben, so entsteben baburch, und weil bann viele Bagen nach biefen Stoffen bin fahren muffen, oft große, auch in ber fpateren Beit bemertbare Bloffen, wenn man fie nach ber Abfubre bes Solges nicht fogleich anpflangt. - In Gegenben, wo es an Arbeitern fehlt, ober wo bas Solg fo mobifeil ift. Daß die Raufer burch bie Bezahlung des Ruckerlohnes ab. gefchreckt werden, dergleichen Solg ju taufen, ba bleibt freilich nichts übrig, als bie Klaftern einzeln hinstellen zu laffen. und bafur nach Moglichfeit ju forgen, bag bas Bolg, fo balb es nur fenn tann, abgefahren werbe. Wenn bann auch funfria, bei ber Durchforstung im 40iabrigen Alter bes jest jungen Bestandes, etwas weniger an Durchforstungsbolg erfolgt, fo ift ber Berluft in folden Gegenden nur unbebeutenb. We das Bols aber theuer ift, da wird ber Berluft naturlicherweise ard. Ber fenn. - Bloge Platchen, bie jest nur 6 Ruf im Quabrate arof find, tann man im 40jabrigen Alter bes Bestanbes nach ber Durchforstung burchaus nicht bemerten, weil alebann Die dominirenden Stangen, beim volltommenften Schlug, burch Schnittlich 6 Auß von einauder entfernt fteben.

Ausschlag. Man nennt so die Loben und Zweige, die unten an ben Stoden hervorkommen, wenn man die Stamme abgehauen ober abgefägt hat. S. Krangloden und Aufschlag.

Ausschlagwald ift gleichbedeutend mit Riederwald. Ausschöflinge ift gleichbedeutend mit Burgelbrut. Ausschuß, f. Brad ober Brad.

Ausstoden, f. Ausroben.

Ansftreichen, Die Meilerstelle. Benn der Robler die Deilerstelle, ober den Plat, auf welchem er einen Meller er, richten will, ebnet und flach tegelformig gurichtet, so nennt er

bles: die Meilerstelle ausstreichen. S. Kohlenbren, nerel.

Auswaschen, bas Floghold, f. Ausziehen.

Auszählen, einen Bolgbeftand. Wenn man bei ber Taration eines Bolabestandes jeden einzelnen Baum tarirt, fo nennt man bies: burd Ausgablen tariren. mirb jeber Baum nach feinem Rlafterinhalte angesprochen, ober Die Baume merben nach ber Berschiedenheit ihrer Starte tlafe fificirt, und notirt, in welche Rlaffe jeder Baum paßt. Sier. auf werden aus jeber Rlaffe einige Baume gefallt und ihr torverlicher Sinhalt berechnet. Aus den daburch gefundenen Refultaten wird fut jede Rlaffe ein Mittelansag bestimmt, und bann nach ber Menge ber in jeber Rlaffe befindlichen Baume ber kubifche Sinhalt bes gangen Solzbestandes berechnet. Beiß man nun, wie viele Aubitfuß holymasse auf eine Rlafter Rloben. und Rnuppelholz geben, und hat man notirt, wie viel bie Masse des Stammbolies und des Altholies beträgt, so ist es leicht, die Angahl der Rloben: und Knuppelklaftern, die der ausgezählte Bestand enthält, zu finden.

Die preußische Normalklafter hat 3 Jug lange Rloben ober Knüppel, und ist 6 Jug hoch und 6 Jug breit. Sie enthält folglich 108 Aubitfuß Raum. Wie viel Holzmasse zur Ausfüllung dieses Raumes erforderlich ist, s. Holzgehalt der Klaftern.

Um die Masse des Reiserholzes, das von den taxirten Baumen absalt, zu sinden, mussen die Reiser von den Probebaumen in Bunde oder Wellen gebunden, und nach diesen Resultaten die Anzahl des abfallenden Reiserholzes berechnet werden. — Wenn mit Vorsicht versahren wird, so ist dies die sicherste Taxationsmethode, und es können 3 oder 4 Taxatoren in einem Tage einige hundert Motgen genau auszählen.

Auszeichnen, einen Schlag, heißt: die Baume bestimmen, welche weggehauen und benutt werben sollen, oder biejenigen bezeichnen, die stehen bleiben sollen. S. Anplatten.

Ausziehen, das Floßholz, heißt: das Floßholz aus dem Wasser nehmen. An einigen Orten nennt man dieses: das Holz auswaschen. Passender ist aber die Benennung ausziehen. — Man bedient sich beim Ausziehen des Klasterholzzes des Floßhatens. Dieses ist eine 8 bis 10 Fuß lange und 14 Boll dicke Stange, am deren einem Ende ein, mit einer 5 bis

6 30ll langen Spike versehener, eiserner Saten angebracht ift. Bermittelst biese Satens tann man die schwimmenden Solztioben leicht herbeiziehen, und auch das Sentholz, durch festes Einstechen der Satenspike, aus dem Wasser nehmen. Ift das Solz aus dem Wasser nehmen. Ift das Solz aus dem Wasser gezogen, so muß es baldmöglichst in Ben, den, Saufen oder Stöße von bestimmter Länge und Sobe, seer doch von bestimmter Hohe, aufgesetzt oder geklaftert werden, damit es schnell ab. und austruffnen kann. S. Klößen.

Muszieben, Die Roblen. Wenn ein Roblenmeiler aahr und abgefühlt fit, fo werben bie Rohlen auf folgende Beife ausgezogen: Der Robler gieht Abends von einem fcmglen, fentrechten Streifen bes Meilers bie Dede ober bas Geftibe bis auf die Rohlen ab, und nimmt vermittelft ber Barte und ber Bande Die Roblen weg, so weit fie icon ertaltet find. Aft bies geschehen, so bewirft er ben entblogten Streifen wieber bid mit Geftube, und fest bies fo lange fort, bis er fo viele Roblen ausgezogen bat, als die Fuhrleute am andern Morgen abfahren tonnen. In ber Dacht fieht er einige mal nach, ob noch glubende Roblen unter ben ausgezogenen befinden, und wenn bies ber Sall fenn follte, fo lofcht er biefe vermittelft auf erworfenen Gestübes, weil es bie hittraft ber Rohlen schwächt, wenn fie burd Baffer gelofcht werben. - Beim Musziehen werben die Roblen nach ihrer Große auf besondere Saufen gebeat, und fo auch auf die Bagen ober Karren geladen. Die grofen Roblen nennt man Lefetoblen, die etwas fleineren Reche toblen, und die fleinsten tleine ober Quandeltohlen. Beim Transport ber Roblen muffen fie, burch ein überzogenes ftartes Laten ober einen Plan, gegen Regen geschützt werben, meil die Maffe bie Sigfraft ber Roblen ichwacht.

Art. Beim Forstbetriebe hat man verschiedene Aerte nostbig, namlich:

- 1) die Hauart,
- 2) die Spaltart,
- 3) bas Beil und
- 4) die Beppe.

Die Sauart ift nicht schwer, auch nicht bid, und hat gewöhnlich eine 3½ Boll breite Schneibe, bamit sie bei nicht allzu großer Kraftanstrengung tiefer ins Holz bringe, als eine sehr breite Art. Wan benutt sie zum Abhauen voer Abstammen ber Baume, und zum Abhauen der Leste an den Baumen.

Die Spaltart ift viel dider und schwerer, als die Hauart. Sie hat ein bickes, teilformiges Blatt, und eine 5 bis 6 Boll breite Schneibe. Man bedient sich ihrer blos zum Spalten des Klafterbolges.

Das Beil ift leicht, bat ein 4 Boll breites, bunnes Blatt, und einen 16 bis 18 Boll langen Stiel. Man benutt es jum

Abbauen bes Reiferholzes.

Die Seppe ober Schnabelheppe hat die Gestalt eines Sackmessers, bessen sich die Fleischer bedienen. Die Klinge st 10 bis 12 Zoll lang, 3 bis 3½ Zoll breit, und vorn mit einem 2½ Zoll langen, rechtwinklig stehenden, stumpfen Haken versehen, womit man die abgehauenen Dornen 2c. herbeiziehen kann, und der auch verhindert, daß die Schneide in die Erde oder Steine dringe und stumpf werde. Man benutz diese Instrument zum Abhauen des geringen Reiser, und Dornstrauches, und, wenn der Schnabel vorn geschärft ist, auch zum Lohschalen in den Stangenhöhern und Niederwaldungen. S. Lohen.

Bader. Man nennt so die Kannel, morin das Busserrad an einer unterschlächtigen Mable läuft. Man nimmt dazu gewöhnlich starte Bohlen von Eichen, Buchen, ober Rabelholz. Bei Holzauszeichnungen für Müller kommt biese Benennung vor.

Baben nennt man es, wenn bie farten Stangen, woraus Rlogwieden gemacht werden follen, grun in einen bach ofenformigen, ftart gebeigten Ofen gebracht und barin fo beiß gemacht werben, daß sie sich leicht breben laffen. - Sind bie Stangen fo beiß geworden, daß ber Saft am Balbhieb aus: quille, fo werben fie mit bem biden Theile in eine feststebenbe, 4 Rug bobe und mit einem vierectigen, 3 Boll großen Loche verfebene Gaule - ber Biebftod genannt - vermittelft Reile, fest eingetlemmt. Bierauf wird ber bunne Theil ber Biebstange in der Mitte eines 6 Fuß langen, 2 Boll biden Stodes befestigt, und die gebahte Stange, vermittelft bes Drebftodes, fo lange gewunden, bis die gange Stange auf ben Drebftod gewidelt ift. Diefe großen Bieben werben nun in Ringe jufammengebunden und jum Gebrauche vermahrt. Bor dem Gebrauch muffen fie aber einige Tage lang im Baf. fer erweicht werden. — Dan verwendet zu bergleichen Rloße wieden 1 bis 2 Boll bide Stangen von der Giche, Birte, Beide, Safel, Fichte und Tanne zc. Die ftartften Flogholy ftamme tonnen mit folden Bieben fehr haltbar gufammengebunden werben.

Baben, einen Meiler, heißt: einen erst angezündeten Kohlenmeiler vorerst mehr als nachher verschlossen halten, und ihm nur wenige Zuglöcher oder Räume geben. S. Kohlenbrennerei.

Barenbeerstranch, Arbutus uva ursi, ist ein immergrüner Erdholzstrauch, bessen kaum 2 Fuß lange Zweige sich gewöhnlich über die Erde hinlegen. Die Rinde ist braun. Die Blätter sind verkehrt eifdrmig, fast einen Zoll lang, glattrandig, steif und glänzend. Die Zwitterblüthen sind röthlich, weiß, stehen in Trauben, und erscheinen im Mai. Die Frucht ist eine erdsengroße, runde, saftige, rothe Geere, die im September reist, und 5 bis 6 Samenkörnchen enthält. Dieser kleine Strauch wird zuweilen bei der Gerberei und in den Apotheken benutzt.

Baggertorf. In manchen Gegenden fischt man, vermittelft starter und enger Nete, den torfigen Schlamm, der sich in den Kandlen und stehenden Wassern auf den Boden gesenkt hat, heraus. Dieser Schlamm wird, wenn er etwas abgetrock net ist, geknetet, in bestimmte Formen gedrückt, und vöstig getrocknet. Man nennt ihn Baggertorf, und er ist besser als der Stechtorf. Der Kubitfuß vom Baggertorf verhalt sich rücksichtlich seiner Siekraft zum Kubitsuß Kiefernholz wie 11 zu. — Auch bedient man sich zuweilen der bekannten Baggerkahne zum Herausnehmen des torfigen Schlammes. S. Torfstecheret.

Bahnholz. Man nennt so das Holz, welches zu Pfor ften und Riegeln, und überhaupt zu turzen Studen benutt, und aus biden Baumen durch die Sage geschnitten wird.

Balken. Jedes magerecht über einem hohlen Raume liegende Stud Doix in einem Gebaube wird Balten genannt. Die Entfernung der beiden Duntte, mo die Enden des Bal tens aufliegen, nennt man die Opannung. Rach Berichies benbeit des Ortes, über welchem die Balten liegen, betommen fie Beinamen, als: Rellerhalten, Stallbalten ic. -Alle Balten muffen wenigstens auf zwei gegenüber stehenden Seiten gerade behauen werden tonnen, damit oben und unten gerade Flachen entstehen. Auf den beiden anderen Seiten tonnen fie im Nothfalle frumm fenn, weil man bies nicht bemertt, wenn die Dede ausgestatt und beworfen ift. Bu ben Rellerund Stallbalten, und überhaupt zu folchen, die über ftets mit feuchter Luft angefüllten Raumen liegen, muß fehr bauerhaftes Dola, porzüglich Etchenholz ober tieniges Riefernholz genommen werben, weil in solcher Lage bas Solz leicht fanl wird. - Je weiter die Spannung des Baltens ift, besto bicker sber starter muß berselbe seyn. Jeder Balten trägt eine schwertere Last, wenn man ihn auf die hohe Kante legt, falls er nicht 4 gleich hohe Seiten hat. S. Dohn.

Ballen. Wenn man einen Pflanzling fo aus ber Erbe mimmt, daß die Burgeln nicht entblößt werben, sondern die Erde an den Burgeln figen bleibt, fo nennt man biefen Erd fiampen: Ballen. Gest man nun ben Pflangling mit diesem Ballen an einen andern Ort, fo wachst er natürlicher Beise beffer, als wenn man ihn mit entblogten Burgeln verpflangt. - Dan bat besondere Sinftrumente, vermittelft beren Die Pflanglinge, wenn fie nicht zu groß find, mit Ballen leicht ansaehoben werben tonnen. Soll aber ein großer Stamm mit einem Ballen verfett merben, fo geschieht bies am besten auf die Art, daß man turg vor dem Froftwetter einen Graben um ben Stamm machen lagt, ber fo weit bom Stamme entferne ift, als ber Ballen groß werben foll ober muß. Eritt nun Froftwetter ein, fo trantt man ben Ballen tuchtig mit Baffer, und wenn dieses und die Erde gefroren find, so hebt man ben Stamm fammt bem Ballen vorfichtig heraus, transportirt ibn auf einer Schleife an ben Ort seiner Bestimmung, fest ibn ba in bas vor dem Frofte icon gemachte Pflangloch, und ftust ben Pflangling, vermittelft angebrachter gabelformigen Streben, fo, bag er vom Binde nicht gebruckt ober aus feiner Stellung gebracht werben tann. Dergleichen große verfette Stamme muffen hernach ofter begoffen, und wo moglich von unten bis au ben Meften mit Mood befleibet werben, bas man bei trod. ner Bitterung zuweilen anfeuchten lagt. Auf Diefe, freilich mubfame und toftbare, Art tann man ftarte Stamme mit aladichem Erfolge verpflangen, wenn bie im Ballen befindliden Burgeln nur nicht ju furg find im Berhaltniffe gegen ben Stamm, beffen Aefte auf jeden Fall ftart eingestutt werden Pflanjungen ber Urt tommen beim Forstwefen febr felten por, meil fie viel ju toftbar find. Bei ber Runftgartnes rei und Obstbaumzucht aber wird oft Gebrauch davon gemacht. . Ballenpflanzung.

Ballenpflanzung ift eine folde, wobei Eleine Pflang, linge mit verhaltnismäßigen Erbballen verfete werden. Man bebient fich jum Ausnehmen ber Pflanzlinge mit Ballen versichiedener Instrumente, nämlich 1) des Pflanzspatens, 2) des Pflanzbohrers und 3) der Pflanzschaufel. Dit

jedem dieser Instrumente kann man kleine Pflanzlinge mit Balien ausnehmen, und die Pflanzungen gerathen viel sicherer, als biejenigen, wobei man die Pflanzlinge mit entbiogten Burzeln verset hat. S. Ballen, Pflanzbohrer, Pflanzschaufel und Pflanzspaten.

Bann bedeutet fo viel als Bege ober Schonung. Man nennt daber diejenigen Forfte, die beständig eingeschont find, Bannwalbungen ober Bannforfte. - In fruberer Beit wurden große Balbflachen von ben Regenten in Befit genommen, und bann wegen ber Jagb in Bann gelegt, bamit fich bas Bilb barin ungestort vermehren tonnte. In ben Gegenben am Rheine, wo bie beutschen Raifer oft ju jagen pflegten, findet man beraleichen Bannforfte, und es ift auffallend, daß gerade biefe Korfte oft am ichlechteften mit Sola bestanden find, obaleich schon feit langer Zeit der Wildstand barin unbebeutend mar. Im nordlichen Deutschland nennt man bergleichen Balb: theile ewige Gebege. Auch diefe haben gewöhnlich febr uns regelmäßige Solzbestande, weil, da tein Beidvieh in Diefe Baldtheile tommen barf, allenthalben Solgpflanzen aufteimen, bie aber wegen der über oder neben ihnen ftebenden aroffen Baume vertruppeln, babei aber boch biefen Baumen viele Dah. rung entziehen. Un Orten die man verjungen will, ift es erfreulich, junge, gefunde Solgpflanzen zu finden; in folden Beständen aber, wo dies noch nicht geschehen foll, find die kleinen Holzpflanzen mehr schädlich als nüblich. In Rale bungen bie mit Bieh betrieben werden durfen, werden die juns gen holzpflanzen ba, wo man noch teine haben will, balb nach ihrer Entstehung vernichtet; in den ewigen Gehegen aber tann bies nicht geschehen, und man ift ba oft in bie Rothwenbigfeit gefest, bas verfruppelte, unterbruckte Gebolg burch . Roftenaufwand ju entfernen, wenn man die Absicht hat, burch naturliche Befamung einen neuen Solzbestand zu erzieben. - Die ewigen Gehege liefern baber ben tlarften Beweis, baß bie gangliche Entfernung des Beibeviehes aus dem Balbe mehr schädlich als nüglich ist.

- Bannreidel, Bannstangen und Bannreiser nennt man die Reibel, Stangen ober Reiser, die man einzeln auf den Nieder, und Mittelwaldschlägen stehen läßt, um daraus größgere Baume zu erziehen. — Wan wählt dazu von der nußlichsten Holzen folge Stammchen, die stufig gewachsen find,

damit sie durch Schneeanhang und Platregen nicht leicht gebogen werden können. — Die Anzahl und Entfernung derfelben von einander ist nach den Umständen verschieden, und sie mußen bei jedesmaligem Abtriebe des Unterholzes unten etwas aus: geaftet oder geschneidelt werden, damit sie besser in die Hohe rachsen, und durch ihre Zweige das Unterholz nicht zu sehr verdämmen. S. Schneideln.

Bafalt, Bafaltboden. Der Bafalt ist eine Zusammen setzung aus Augit, Feldspath und Magneteisenerz. Der dar; aus entstehende Goden enthält in den meisten Källen 50 Proc. Thon, 15 Proc. Kiesel, 25 Proc. Eisenoppd, 8 Proc. Katt und 2 Proc. Taik. Der Boden ist im höchsten Grade frucht, dar, vorzugsweise den Laubhölzern entsprechend. Das Basaltzgeftein bestigt die Eigenthumichkeit, die Dünste der Atmosphäre anzuziehen und zu verdichten. Die dem Boden beigemengten Gesteinbrocken erhalten ihm demnach die Feuchtigkeit und schwieden ihn vor dem Austrocknen, während durch die dunkle Farbe des Bodens die Sonnenstrahlen zerlegt werden, und Wärme frei wird. Dahingegen schreitet die Verwitterung, besonders des sallensörmigen Basalts, nur langsam vor, wes, halb der Boden selven sehr tiefgründig ist.

Bast, Safthaut. Der zartsaferige Theil der Rinde, der zunächst am Holze liegt, wird Gast oder Sasthaut genannt. (S. Röhrenspielen.) Er besteht aus sehr langgezogenen, dunnen, an beiden Enden verschlossenen Röhren, die sich unter allen inneren Psianzentheilen durch ihre Zähigkeit auszeichnen, weshalb die Bastschicht mancher Hölzer, z. G. der Linde, als Flecht, und Bindmaterial häusig zur Verwendung kommt. Zu diesem Behuf wird die abgelöste Bastschicht, ganz wie der Flachs und Hanf, durch Rösten zc. behandelt, wodurch sie einen Grad von Geschmeidigkeit erlangt, der ihre Verarbeitung zu Matten, Negen, Stricken zc. erlaubt. Den meisten Bast beziehen wir aus Rusland, wo es große Lindenbestände giebt, und der geringe Werth des Kolzes diese Nugung im Großen gestattet.

Baftröhren, f. Röhren der Pflangen.

Baffartmehlbeerbaum. Sorbus aria intermedia. Dies ift ein sommergruner Baum ber zweiten Große. Er treibt seine Burzeln weit aus, und auch ziemlich in die Tiefe. Die gang jungen Zweige find braun und wollig, die alteren aber

braun, mit weißen Punkten und Flecken besetzt. Die unten silgigen Glätter sigen an 1 Zoll langen, weißsilgigen Stielen, und sind oval, oben meist kurz zugespist, unten rund, oft über 4 Zoll lang, breit, am Rande seicht eingeschnitten und grob gesägt. — Die Blüthen erscheinen im Mai an den Enden der Zweige in Dolben, deren Stiele sehr weißsilzig sind. Die Zwitterblüthe ist weißlich grün, und die im September und Oktober reisende Frucht ist roth, und enthält einige Kerne, die den Birnkernen ähnlich sind. Wenn man diese Kerne im Derbste stet, so gehen die Pstänzchen gewöhnlich im nächsten Frühjahre mit ovalen Samenläppchen auf.

Das Holz ist gelbbraun und hart, deswegen benugen es die Tischler, Drechsler und Löffelschniger. Doch verbient biese Holzart keinen kunstlichen Anbau in den Forsten, weil sie langsam wächst.

Bastartvogelbeerbaum. Sorbus hybrida. Er ift ein fommergruner Baum ber ameiten Große, ber viele Seitenmurgeln bilbet. Die Rinde an den jungsten Zweigen ift braun und mit weißer Bolle leicht überzogen; altere Zweige find braun mit weißen Bleden, und die Stammrinde ift weißgrau, blatterig und fein riffig. - Die Blatter find 4 bis 6 Boll lang, 3 bis 4 Boll breit und stumpf oval. Die untere Balfte bes Blattes ift mehrmals, tief und oft bis auf die Mittelrippe einge schnitten, und der gange Umfang des Blattes ift doppelt ges fagt. Die obere Flache bes Blattes ift bunkelarun und glangend, die untere hingegen mit einem turgen, weißgrauen Kilg übergogen. Die Blatter fteben wechselmeise an ben 3meigen. Die Bluthen erscheinen im Mai aus ben Enden ber Zweige. Es find weiße Zwitterblumen, die eine kleine Dolde bilben. Die Frachte reifen im September, find rothbraun, oval, von ber Große ber Bogelbeeren, und enthalten einige gelbliche Rerne, bie, wenn man fie im Berbfte gefaet bat, im nachften grub. iahre mit 2 fleinen Samenlappchen aufgeben. — Diefer Baum vertragt ein raubes Rlima, und tommt felbft zwifchen Rlippen fort, wenn die Burgeln nur Spalte erreichen tonnen, die ets was Erbe enthalten. Diefa Solgart ichlagt vom Stocke wieber aus, und ihr holy ift hart, gelblich weiß, und fur Tifchler. Drecheler und Loffelschniger brauchbar. Die Fruchte merben vom Bilbe und von vielerlei Bogeln begierig verzehrt. Deffen ungeachtet verbient biese Solgart boch teinen tunftlichen Unbau.

Bastartwespe, s. Sphex.

Baubolz ist im Allgemeinen solches, bas zum Bauwesen Bu Baubols tann man zwar alle Bolgarten permendet wirb. benutsen, wenn fle fo groß und bick werben, wie fle gum Bauwefen nothig find. Die Erfahrung lehrt aber, daß nur me nige Baumbolger fo bauerhaft find, daß man fie mit Bortbell ju Bauholz gebrauchen tann. Unter ben Laubholgern find bie Giche und bie Rufter, unter ben Radelbottern aber bie Larche und bie Riefer Die vorzüglichsten Baubolker, meil fie unter allen Erpositionen am langsten bauern. Gebaube pon Aborns, Eichens, Buchens, Birtens, Lindens, Dappeins und Erlenholz zc. bauern nicht lange. Dagegen tonnen alle Da belbaumbolger mit Bortheil jum Baumefen gebraucht merben, obgleich Larchen, und Riefernholz ben Borgug haben. Beim Baubolge ift es eine Sauptfache, daß es im Binter gefällt, balb beschlagen und nicht eber verbaut werbe, bis es vollig aus getrodnet ift. In ber Saftzeit gefälltes oder grun verbautes Solz wird von den Infetten leicht verdorben, und ift bie fem Uebel, oder dem Berftoden und Berfaulen noch mehr unverworfen, wenn Gebaube, die von nicht völlig ausgetrochnetem Solze gezimmert find, fogleich von Außen beworfen ober abges putt werben. Auch fenten fich bie nicht völlig ausgetrochnes ten Balten burch ihre eigene Schmere, ober burch bie barauf brudenben Bande ic., wenn fie eine weite Spannung ohne Unterftugung haben und nicht fehr bick find.

Baumbolz. Man nennt biefenigen Holzarten Baumbolzer, bie, wenn man die Samenpflanze ungestört aufwach, sen läßt, im Allgemeinen nur einen Stamm, von mehr ober weniger beträchtlicher Sohe und Dicke, bilden. Man findet bei den Baumhölzern zwar zuwellen Baume, die einige Hauptstämme aus einem Burzesstock hervorgetrieben haben; dies sind aber Seltenheiten, die meistens dadurch entstehen, wenn junge Pflanzen, wegen erlittener Beschädigung, sich in einige Hauptstämme theilen. Zuweilen entstehen diese Zwislinge und Drillinge zc. auch dadurch, daß nahe beisammen stehende Pflanzen an einander wachsen, wie man dies bei Fich; ten nicht sehr selten findet.

Man theilt die Baumholger ab in Baumholz 1ster, 2ter und 3ter Große. Bu den Baumen der Isten Große rechnet man alle holgarten, die unter ganstigen Umftanden eine Sobe von 80 Fuß und mehr erreichen. Zu ben Baumen ber 2ten Größe zählt man diejenigen Holzarten, die unter gunftigen Umsständen und auf gutem Boden selten ober niemals die Höhe von 80 Fuß erreichen, und zu ben Baumen ber 3ten Größe gehören diejenigen, welche unter benselben Umständen selten ober niemals 40 Fuß hoch werden. S. Strauchholz.

Baumfette. Dies ift eine 6 Rug lange, von Deffing, ober Gifendraht gemachte, gang leichte Rette, woran jebes Glieb genau einen Boll lang ift. In bem einen Enbe biefer Rette ift ein fleiner fpiger Saten angebracht, um baburch bie Rette am Baume festzuhalten. Bon Rug ju Rug bangt ein tieines Dlattchen, worauf die Rummer 1, 2, 3 zc. eingeschlagen ift. bamit man nicht immer vom Saten an bie Bahl ber gufe gu adblen braucht. - Will man mit biefer Rette ben Umfang eines Baumes meffen, so bruckt man ben fleinen Saten in Die Rinde, legt die Rette um ben Baum, und fieht nun au, wie viel Rufe und Bolle die Rette bis jum Saten angiebt. bem Maag bes Umfangs und der Lange bes Baumes ober bes Boluftudes tann man bann befanntlich ben torperlichen ober Rubitinbalt bes Stammes berechnen. - Bur Erleichterung die fer Arbeit bat man Rubittabellen entworfen, worin man ben tubischen Inhalt icon berechnet findet, wenn man unter bem bestimmten Umfange und neben ber gemeffenen Lange Die daneben stehende Zahl bemerkt. G. G. E. Bartig's Rubiktabellen 2c. 3te Aufl.

Baumfitt, f. Baummachs.

Baumfrebs, f. Rrantheiten ber Gemachfe.

Bammesser, Sitte, auch Aluppe, ist ein Inftrument, womit man die Durchmesser der Baume genau messen kann. Es hat, jedoch im Größeren, die Gestalt des Schiebemaaßes, womit die Schuster die Lange des Außes messen. Um Ende eines 3 bis 4 Auß langen, starten Lineals, das in ganze, halbe und Viertelzolle eingetheilt ist, wird eine 2 Auß lange Stange volltommen rechtwinklig befestigt, und dann eine eben so lange Stange angebracht, die sich auf dem in Zolle eingetheilten langeren Lineale leicht hin und her schieben läßt, dabei aber nicht im mindesten von dem rechten Winkel, den sie mit dem eingestheilten Lineale machen muß, abweicht, weil sonst der Durchsmesser lineale machen muß, abweicht, weil sonst der Durchsmesser des Stammes unrichtig bestimmt werden wurde.

Baummeffer ift ein ftartes, gut verftabltes Meffer, mit

imer in einen flachen Bogen geschliffenen Rlinge. Es ift jum Befchneiben ber Zweige und ber Burgeln viel bequemer, as ein Meffer mit geraber Rlinge.

Baumpfabl ober Baumftute. Man macht den Baumsicht gewehnlich etwas bicker, als ber Pflanzling ift, ben er figen foll. Auch muß er etwas langer feyn als biefer. Befenders nothig ift bies aber, wenn man junge Obft ftamme den verpflangt. Die Raben und andere Bogel fegen fich bann enf ben über ben Pflangling hervorragenben Pfabl, und bres den Leine Aestchen ab, welches oft geschieht, wenn fie sich auf biefe feten. - Die bauerhafteften Baumpfahle macht man von Eiden., Atagien, und Rabelholzstangen. Alle übrigen bolger faulen an der Erde bald ab. Will man aber einem Saurmpfahle die langfte Dauer verschaffen, so muß er ba, wo er 1 Rug in der Erde und 1 Rug aber der Erbe fteben foll, 1 300 bid angebrannt, und ber Brand einigemal, entweder mit bidem Mabelholatheer, ober mit bidem Steintoblentbeer, bick überftrichen, und erft bann, wenn diefer Ueberjug gang tracten und hart geworden ift, in die Erde geftochen werden. Auf folche Art behandelte Baumpfahle dauern, der Erfahrung mach, viel langer, ale wenn man biefes: Ochusmittel nicht anmenbet. - Bon mir angestellte Berfuche haben übrigens gezeigt, baf bas bloge Anbrennen ber Pfahle bieDauer berfelben burchaus nicht vermehrt. Dube und Roften. melde bas Unbrennen verursacht, find also vergeblich, menn man den fehr wohlfeilen Unstrich mit Theer unterläßt. bei Dumpenstoden, Zaunpfosten und überhaupt in allen Rallen. wo Soly in die Erbe gefest, ober gang unter die Erbe gelegt wird, ist bieses Schukmittel nicht genug ju empfehlen. S. Dauer des Bolges.

Baumfage ift eine kleine, nur 10 bis 15 Boll lange Sage, womit man ben Pflanzlingen diejenigen Wurzeln und Zweige absat, die für das Baunmesser zu diet sind. Eine solche Sage hat nur einen Stiel oder Griff, und das Sageblatt ist verstittelst eines eisernen leichten Optiegels gespannt. Auch ist es nühlich, wenn am Sageblatte eine Schraube angebracht ist, um das Sageblatt besser anspannen, und zugleich auch, wenn es nothig ist, dasselbe dreben zu konnen.

Banmichule ober Sorftbaumschule nennt man bie, gewohnlich nur einige Morgen großen, eingezaunten Blachen, bie

boau bestimmt find. Offanglinge für die Korstfultur zu erziehen. - Eine folche Baumschule muß auten Boben, eine geschütte Lage, und Waffer jum Begießen in der Dabe baben. 3ft ein Dlas jur Baumidule gewählt, fo lagt man ihn auf gewöhn, liche Art umaraben, alle Steine entfernen, und alle Unfrautmurgeln forgfaltig herausfuchen, ob bies gleich etwas mehr Zeit und Roften erfordert. Bierauf theilt man bas Bange burch einen ober mehrere, 4 Rug breite, Bege in quadratische Beete und befaet nun jedes Beet streifen, ober reihenweise mit ben gemablten Bolgfamen. - G. Bebedung bes Samens. - Da die Pflanzen nach 2 oder 3 Jahren ichon versett werben, fo tonnen bie Saatstreifen 12 Boll, nothigenfalls auch 10 Roll von einander entfernt feyn. Sind die Samen aufgegans gen, fo forge man bafur, bag bas Untraut, fobalb es nur gum Borfdein tommt, fogleich ausgezogen, ober durch Auf. baden amischen ben Saatstreifen vertilgt werbe. Dies toftet, menn es auch oft geschen muß, bei weitem weniger, als wenn man das Unfraut anwachsen und dann erst ausiaten läßt. Auch werden in diesem Falle viele Holzpflanzchen mit dem Une fraute berausgezogen, und die Gamlinge machfen schlecht, wenn fie im Untraute steden. Zugleich wird noch bemerkt, bag es nicht qut ift, wenn man Baumschulen, Die bloß zu Ergie bung kleiner Pflanzlinge dienen follen, riolen läßt. Durch biefe Behandlung tommt der gute Boden tief unten bin, ber schlechtefte Boben aber oben auf, und die Saaten machfen das ber febr ichlecht. Beffer ift es, wenn man eine folche Baum-Schule nur umaraben lagt. Daburch wird ber Boben nicht allein von Steinen und Unfraut gereinigt, fondern die Erde wird auch loder, und die vorzüglich gute Dammerde wird mit ber junachft unter ihr febenben vermengt, Beim Riolen aber tommt die Dammerbe so tief unten bin, daß die Burgeln der fleinen Gamlinge fie nicht erreichen tonnen. G. Gichentamp und Korftgarten.

Baumstempel, Waldhammer, Waldart, Teicheneisen w. Man nennt so den mit einem Stempel versehenen Sammer, womit die Baume auf der Burzel bezeichnet werden, wenn sie gefällt werden sollen. Manche Baumstempel haben auf der einen Seite den Stempel, und auf der andern ein kleines Beil, um die Platte, worauf der Stempel geschlagen werden soll, selbst hauen zu konnen, wenn keine Polzhauer zur Sand sind.

Ran giebt dem, mit einem 14 Zoll langen Stiel versehenen, Baumstempet gewöhnlich einen Ueberzug von ftarkem Leber, und trägt in an einer lebernen Koppel. — Der Buchstabe ober ein and deres Zeichen auf dem Stempel, ist willkührlich. Doch dürfen die Waldbestiger dasjenige Zeichen nicht führen, das für die Stempel in den landesherrlichen Waldungen bestimmt ist. Die preußischen Waldstempel haben auf der einen Seite den kinigsichen Zepter, und auf der andern den Anfangsbuchstaben des Zorstes.

Bammwachs. Eine Mischung von 4 Theilen Bachs, if Theilen bickem Terpenthin, und 1 Theil Unschlitt ober Lalg, nennt man Gaumwachs. Man gebraucht es, um Bunden an den Gewächsen damit zu überziehen, daß Regen wad Luft von den Bunden abgehalten werden und sie desto ichneller und bester heilen, ober mit Rinde sich bedecken. Statt des Baumwachses nimmt man auch weichen Lehm, oder Lien wir frischem Kuhsladen vermengt. Damit bedeckt man die Bunde, und bindet einen Lappen, oder auch nur Moos darens, damit der Lehm nicht abfalle. Dieses Berbindungsmittel ist das wohlseisste, und leistet beim Forstwesen, wo man ahnehin nur selten die verwundeten Baume verbinden kann, die nochigen Dienste.

Sonft macht man ju biefem 3weck auch einen Baumtitt, der aus weichem Lehm, Ruhfladen und dickem Terpenthin besteht, und freilich beffer ift.

Bebeilen. Benn der Zimmermann zc. einen Stamm mit der Art beschlagen hat, und nun die Seiten mit seinem breiten handbeile ganz glatt macht, so nennt man dies bebeis ten. Dasselbe geschieht auch bei dem Stabholze zc.

Bedachen nennt man es, wenn man Bauholz, das der Witterung nicht ausgesetzt werden darf, auf Haufen legt oder pollert, und es mit einem leichten Dache bedeckt. Man verwendet zu solchen Dachern gewöhnlich Schilf, Besenpfriemen, Farrntraut, oder sonst ein wohlfeiles Material. — Auch mussen die Kohlen, wenn man sie in großen Haufen im Freien ausbewahren will, bedacht werden, weil sie sonst an ihrer Histrast unglaublich viel verlieren, wenn sie dem Regen oder Schnee ausgesetzt sind.

Bedeckung bes Samens. Jeber Same muß mohr.

ober weniger mit Erbe, ober mit Laub, Moos zc. bebeckt feun um aufteimen ju tonnen. Es giebt zwar tleine Samen, bie man nur ausstreuen barf, um Oflanzen zu erhalten. Es tonnen bann aber nur biejenigen Samentorner teimen, Die burch ben Regen, ober burch fonft einen Zufall etwas mit Erbe bebedt worden find. Deswegen ftreut die Natur ben Samen fo reichlich aus, bamit wenigstens ein Theil ber Samentorner in ginftige Lage tommen und aufgeben tann. — Bei ber künftlichen Solfaat will man aber bewirten, bag wo moglich alle ansaestreute-Rorner aufgeben. Dan muß baber auch bafur forgen, bag alle Samentorner Die erforberliche Bebedung mit Erbe erhalten, weil teiner von unsern beutschen Boltsamen keimt, wenn er blos oben auf der Erde liegt, wo er bald troden, bald naß ift. - Durch die Erfahrung bat man gefunden, daß die Holgsamen bei folgender Bedeckung am beften teimen und machien:

Die Gichel will bebeckt fenn 1 bis 3 Roll. Die Buchel .  $\frac{1}{1} - 2 -$ Der Abornsame ± - ± Der Eichensame . 1-1-Der Beißbuchensame 1 - 1 Der Birtensame . 16-12 -Der Erlensame . 1-1 -Der Rufternsame . <del>1</del> − 1 Der Riefernsame . 1-1-Der Richtensame . 1-1-Der Tannensame . 1-1-Der Lerchensame . 1-1-Der Beimuthetiefernsame 1 - 1 Der Zirbeltiefernsame . 1-1-

Eine geringere und eine startere Bedeckung sind nicht vortheil haft, doch muß ba, wo der Boben der Sonne start ausgeseht und mager ist, immer die hier angegebene dickfte Bedeckung gewählt werden. S. Keimung.

ı

Beere, s. Frucht. Befruchtungsgeschäft, s. Bluthe.

Befruchtungswerkzeuge, s. Bluthe.

Begang ist gleichbedeutend mit Ochusbezirk.

Belanf, s. Schubbezirt.

Benarbt, f. Rarbe und Beraft.

Bengelholz, f. Anappeiholz.

Beraft, beschwühlt, verangert, nennt man den Bos den, wenn er entweder mit Graspflanzen und Moos, oder mit haides, Seidelbeers und Preifelbeertraut u. bewachsen ift. S. wunder Boden.

Berberinenstrauch, auch Sanerach, Sanerdorn, Berberis vulgaris. Der Berberigenstrauch ift ein sommergriner Ocrauch ber zweiten Große. Die Rinde ber jungen Triebe # arau, an alteren braungrau und fein aufgeriffen, und bie Safthaut ift icon gelb. Die Blatter, welche an alteren 3meb en buichelweise, an jungen Trieben aber einzeln und wechsels weise fiten, find oval zugestumpft, am Rande stachelig gezähnt. sen glangend grun, unten matt und mit vielen Abern burch. Unter jedem Blatt ober Blatterbuschel befinden fic breitheilige, ober mehrfach getheilte und handformig ausgebreis tete fpite Stacheln. — Die schone, gelbe, traubenformige 3wite terbluthe erfcheint im Dai. Die Frucht besteht in scharlache rothen, langlichen Beerchen. Sie werben im Ottober reif. fomecken angenehm fauer, und enthalten 2 langliche Samen, tornchen, die, wenn man fie im Berbite gefaet und & Roll bid mit Erbe bebeckt hat, im Fruhjahre mit zwei langlichen Samenlappchen aufgehen. Diefer Strauch treibt viele Burgel brut. Das Bolg, besonders von der Burgel, ift schon gelb und bart, und wird baber von ben Tischlern und Drechelern gefcatt. Die Beeren merben in ben Apotheten gebraucht, und Die Gerber benuten ben Saft, um dem feinen Leber Glang gu geben. Einige wollen die Bemertung gemacht haben, daß ver-Schiedene Getreibearten taube Aehren befommen, wenn fie in ber Dabe biefes Strauches fteben, ber übrigens, wenn man eine Bede bavon anlegt, wegen feiner ichonen Bluthe und Rrucht, einen gefälligen Unblick gewährt.

Beronnen, kippich, stockig, erforben, fosch, nennt man das Solz, wenn es den ersten Grad der Kaulnis zeigt, umb beim Spalten nicht nach den langslaufenden Kasern aufreißt, sondern absplittert. Dergleichen Holz hat schon viel an seiner Higkraft verloren, und muß bald verbraucht werden, wenn es nicht noch schlechter werden soll. Runde Hölzer, und solche, die im Saste gehauen worden sind, oder die man an einem seuchten Orte ausbewahrt hat, werden bald beronnen; die gespaltenen Polzstude aber conserviren sich länger, besonders

wenn sie an einem trockenen, luftigen Orte liegen. Will man verhindern, daß das Knuppelholz bald berinne, so muß es sogleich nach dem Einschlage gespalten, und an einem luftigentrockenen Orte ausbewahrt werden.

Berupfen, f. Befchlagen.

Besamung. Die Besamung zerfällt in die natürliche und in die funftliche. Die natürliche Besamung erfolgt, wenn der reif gewordene Same zur Erde fällt, aufteimt und fortwächst; die fünstliche Besamung aber, wenn man eingesammelten Samen aussaet, gehörig mit Erde bedeckt, und auf diese Art junge Holzbestände erzieht.

Die Saupterforderniffe bei ber naturlichen Befamung find: 1) baß der Boben eine binlangliche Menge junger Solapfianzen producire; 2) daß biefe Pflangen vom Kroft, von ber Site und vom Unfraut nicht verdorben werden, und 3) bag bie Mutterbaume nach und nach weggenommen werben, ebe fie bie jungen Dfangen verdammen und verderben. Wie alles dieses geschehen muß, bas lehrt bie Solgaucht. Bei ber tunklichen Besamung aber tommt es vorzüglich barauf an: 1) bag ber auszusäende Same noch frisch und keimfähig sev; 2) bag berfelbe auf ichidlichem Boben zur rechten Jahreszeit ausgefaet werde; 3) bag er die erforderliche Bebedung mit Erbe erbalte, und 4) daß nicht mehr und nicht weniger Same ausgefået werbe, als erforderlich ift, ben gewunschten 3med ju er-In ber Lehre vom Solganbau wird bavon bas reichen. Dothige vorgetragen. G. Befamungefchlag und Doly anbau.

Besamungsschlag. Wenn man einen haubaren Ort ober Holzbestand im Hochwalde wegnehmen, und an dessen Stelle einen neuen oder jungen Holzbestand durch natürliche Bessamung erziehen will, so läßt man auf der Fläche, die verziüngt werden soll, so viele der schönsten, trästigsten Bäume in gleicher Vertheilung vorerst stehen, als der Ersahrung nach nöthig sind, um die in Schlag gestellte Fläche reichlich mit Samen zu überstreuen. — Trägt die Holzart be flügelten Samen, so sind zu Erreichung dieses Zweckes weniger Samen, bäume pro Worgen ersorderlich, als wenn die Holzart schweren und senkrecht abfallenden Samen trägt. Bei Holzarten mit bestügeltem oder überhaupt leichtem Samen, den der Wind leicht verbreiten kann, läst man die Samenbäume in solcher

Entfernung von einander fteben, daß die Spigen ber langften 3weige, je nachdem es bie Umftande erfordern, 8 bis 16 Rug von einander abstehen. Trägt aber die zu verjungende Solzart Samen, ber fentrecht vom Saume fallt - wie bie Gide und Buche - fo giebt man bem Befamungefchlage, ben Umfanben nach, eine folche Stellung, daß fich bie Spigen ber langften Aefte entweder berühren, ober boch nur 4 bis 8 Ruß von einander entfernt find. Ginen folden Ochlag nennt man Befamungsichlag. - Saben die Samenbaume die Rlache bes Schlages hinlanglich mit Samen überftreut, und find - bei Arenger Schonung bes Schlages - Die bavon in erforderlicher Menge entftandenen Pflanzen 6 bis 12 Boll hoch geworben, fo werden bei folden Solgarten, bie gegen Frost und Sige nicht fehr empfindlich find, wie Riefern, Richten, Birten, Erlen n., alle Samenbaume mit einem Dale weggenommen. Diefe Overation nennt man den Abtriebsschlag. Bare aber bie Solgart in ber garten Jugend gegen Frost und Sige febr empfindlich, oder ware bas Klima fehr rauh, fo nimmt man vorerft nur bie Balfte ber Samenbaume ba aus bem Befamungsschlage, wo eine hinlangliche Menge junger Pflanzen Rebt, und lagt bie übrigen Samenbaume jum Schut ber juns gen Pflanzen noch einige Jahre lang im Schlage fteben. Gine Tolche Berminderung der Samenbaume nennt man anslichten. und wenn dies geschehen, heißt ber Schlag Auslicht; ober Lichtschlag. Rachdem die jungen Solzpflanzen die Bobe von 14 bis 3 Ruß erreicht haben, folgt bann erft ber vollige Abe triebeichlag. G. Duntelichlag.

Beichlagen, das Sold, heißt: es mit ber Art vieredig behauen. Werden die Solgftude aber nicht icharfedig, sondern nur so beschlagen, daß 8 Seiten entstehen, wovon 4 eben, und 4 bogig find, so nennt man dies ich altantig beschlagen, wer auch berupfen, ober bewaldrechten.

Beschneiden, einen Pflanzling. Wenn man einen Pflanzling, der größer als 1 Juß hoch ift, ausgräbt, um ihn an einen andern Ort zu versehen, so ist es nicht möglich, dies zu bewirken, ohne die Wurzeln deffelben mehr oder weniger abzutürzen. Dadurch wird aber das richtige natürliche Berrhältniß der Wurzeln zum Stamme gestört, und die abgekürzten Wurzeln können den Stamm nicht so reichlich ernähren, wie zuvor. Es ist daher nothig, die Aeste so viel abzutürzen und

sum Theil gang weggunehmen, bis man glaubt, bag Burgeln und Stamm, wenn auch nicht in bas naturliche, boch in ein befferes Berbaltniß gebracht fepen. Benn also ber Stamm beim Ausnehmen viele Burgeln verloren bat, fo muffen feine Zweige, burch Abstußen und theilmeises gangliches Abschneiden, ftart vermindert merden. Sat aber ber Pflangling beim Muss nehmen nur wenige Burgeln eingebuft, fo braucht er auch nur wenig beschnitten zu werben; und ift er fo tlein, bag man ibn mit allen Burgeln ausnehmen und verfegen tann, fo ift bas Beschneiben gar nicht nothig. Außerbem muffen auch biejenigen Pflanglinge, . die man in ichlechten Boden verfest, ftarter an ben Aesten beschnitten werden, als biejenigen, die in guten Boben tommen. — Bon ber Befolgung biefer, aus ber Ratur ber Sache und aus ber Erfahrung abgeleiteten, Regeln bangt ber gludliche Erfolg ber Pflanzung großen Theils ab. — Beim Beschneiden ber Pflanglinge bedient man sich bes bekannten, et was gefrummten Baummeffers. Man stußt damit die Zweige, von unten nach oben, etwas forag ab, nachbem man die etwa gang überflussigen unterften Mefte bicht am Stamme weggenommen bat, und verschont die Spike oder ben Mitteltrieb, wenn man einen geraden ober langen Baum erziehen will. Bare aber ber Pflanzling fehr lang und schwant, fo fcmeidet man, wenn er Laubholz ift, benfelben in ber Sohe von 7 oder 8 Fuß gang ab. Er wird alsdann, wenn er auch nicht einen Zweig behalten follte, boch beffer wachlen, als wenn er in feiner naturlichen gange verpflanzt worden ware. Gin solcher abgestußter Pflanzling treibt oben neue Zweige, wovon fich der fraftigste in der Kolge erhebt und jum Mittelftamme wird.

Das Beschneiden der Wurzeln — die ohnehin beim Ause nehmen des Psianzlings meistens türzer werden, als es gut ist — darf sich nur darauf beschränken, den Wurzeln einen frischen, etwas schrägen Schnitt, jedoch von oben nach unten, zu geben, und diesenigen Theile, die beim Ausnehmen stark beschädigt worden sind, wegzuschneiden. Je mehr Wurzeln ein Psianzling hat, desto besser kann er wachsen. Es ist daher unrecht, wenn man mehr von den Wurzeln abschneidet, als nöthig ist, am Ende derselben einen schrägen, scharfen Schnitt anzubringen. Beim Beschneiden der gewöhnlichen Psianzlinge ist das Baummesser zureichend; sind aber

große Stamme an ben Zweigen und Wurzeln zu befchneiben, is bedient man fich bazu ber Saumfage, um die dicken Burzeln und Zweige einzustußen. Da aber der Sageschnitt die Rindfasern zerreißt, so muß der Abschnitt, vermittelft des Baummessers, glatt gemacht werden, damit die Rinde das holz besser überwallen kann. S. Ausnehmen und Pflanzen.

Beschwühlt, f. Beraft.

Besenpfrieme, an einigen Orten auch Ginster ober Rebe beide genannt. Spartium scoparium. Die Besenpfrieme ift ein fommergruner Strauch ber britten Große, und nur une ter befonders gunftigen Umftanden gelangt fie ju der Sobe eis nes Strauches ber zweiten Große. Die Rinde ber meift funfe eckigen Zweige ift an jungen Erleben grun, an alteren aber etbbraun. Die tleinen Blattchen find vertehrt eiformia, alatte randig und fein behaart. Sie figen an ben jungen Zweigen einzeln, bingegen an ben alteren zu breien, wie ein Rleeblatt. - Die gelben Papillionezwitterbluthen erscheinen im Dai unb Juni. hierauf folgen kleine grune hulfen, die im August / und September ichwarzbraun werben, und mehrere nierenformige Samen enthalten. — Diefes, bei ber Forstwirthschaft oft febr hinderliche, Gewachs tommt faft auf jedem Boben, wenn er nur nicht naß ist, und auch in jedem Klima fork Bon langer Dauer ift bie Befenpfrieme jum Glud nicht. Sie let 10 bis 15 Jahre, und ftirbt gewöhnlich noch fruher, wenn febr talte Binter eintreten. Sie überbeckt große glachen oft fo, bag teine befferen Solppflanzen unter und zwischen ihr auftommen tonnen. - Das Solg bient jum Befenbinden, und ift and jum Berbrennen ziemlich gut. Das Wild und die Schafe freffen die Blatter, jungen Eriebe und die Bulfen fehr gern, und aus ben jungen Zweigen lagt fich auch eine Art grober Rlachses zu Geilen bereiten. Deffen ungeachtet verbient bieses Gewächs weder Unbau, noch Schonung in ben Korften. Ein blubender Strauch im Luftgebufche aber gewährt einen iconen Anblid.

Saben die Besenpfriemen junge Ansacten oder Schläge so sehr überzogen, daß sie die ebleren Pflanzen zu unterdrücken beginnen, so bleibt nichts übrig, als die Pfriemen über den besteren Pflanzen abschneiben zu lassen.

Besenreis. Das beste Besenreis wird von der Birte

genommen. Doch find nicht alle Birtenreiser bazu brauchbar. Rur die steifen, fraftigen Zweige und Ausschläge sind zu Besen tauglich; die schwachen, schlaffen Reiser aber kann der Besenbinder nicht gebrauchen. Auch werden, in Ermangelung der Birkenreiser, Besen von Besenpfriemen oder Ginster und auch von Beide gemacht, die aber nur von kurzer Dauer sind.

Besingstrauch, f. Beidelbeerftrauch.

Befoldung. Die Korftbesoldungen find in ben verschiebes nen beutschen ganbern febr verschieben bestimmt. Bormals bes foldete man die Forstbeamten vorzüglich dadurch, daß man ibnen erlaubte, Accidengien mancherlei Art vom Dublitum gu erbeben. Sie befamen Unweisegelber von allem Solge, und Elbst von bem, bas ber Balbeigenthumer vertaufen lief. Rorft, und Jaadgeschafte in ben Privat; und Kommunwal dungen 2c. mußten den Forstbeamten bezahlt werben, und man erlaubte fogar, daß die Birten fogenannte Beid, ober Bald. hammel zc. an die Forftbeamten abgaben. Un manchen Orten maren felbit die Bindfalle und bas Aft, ober bas Stochola jum Accideng fur die Korftbeamten bestimmt ze. Dabei aber erhielten fie nur außerft menig baares Gelb und Maturalien, bier und ba aber bedeutende gandereinugungen ac. - In neuerer Zeit find die meiften ober alle Accidenzien ale geschafft worden, und man hat den Forstbeamten baare Ge balte gegeben. Diefe bestehen entweder blos in Geld, ober. welches beffer ift, in Gelb und Raturalien, nach einem im mer gleichbleibenden Mittelpreife angeschlagen. Bei einer fo regulirten Besoldung werden die Korstofficianten ben Holitaufern zc. nicht verbindlich, und sie konnen monatlich ober vierteljahrlich auf ein bestimmtes Gintommen rechnen, und ihre Saushaltung banach einrichten. Bu welchen nachtheiligen Sol gen das Accidenzwesen führt, bas hat die Erfahrung icon zu auffallend gelehrt. Dur wenige Accidenzien find mehr nutlich als icablich, und man muß baber bei Beftimmung ber Forfe accidenzien außerft vorsichtig feyn. Bas die Staatstaffe bas burch an baarem Gelbe erspart, bas geht oft vielfaltig burch bie Dachsicht der Forstofficianten verloren, weil die Accidenzien nicht felten bie nothige Strenge im Amte febr milbern, ober sonst von nachtheiligen Kolgen für den Waldeigenthumer find. S. Tantieme.

Beftand. Die auf einem Diftritte ftehenben Baume guimmengenommen, werden der Beftand genannt. Man fagt baber: Laubholzbestand, Nabelholzbestand, hochwaldbestand, Niederwaldbestand, Mittelwaldbestand, Eudenbestand, guter Bestand z.

Beffand ber Raffe, f. Forftrechnungswefen.

Beffandstabelle, f. holbeftanderegifter.

Beftodt. Der Diftritt ift gut bestodt, heißt: er ift gut mit holy bestanden.

Betrieb. Die Art, auf welche man die Balbungen bewirthschaftet, nennt man Betrieb. So 3. B. Sochwald betrieb, Mittelwaldbetrieb, Mieberwaldbetrieb.

Beuge oder Stoß. Im Wartembergischen nennt man es Beuge, wenn viel Rlafterholz in eine Reihe regelmäßig aufgesetzt worden ist. An anderen Orten nennt man dies Stoß oder holzstoß.

Beutenbaum, f. Bienenbeuten.

Bewaldrechten, f. Befchlagen.

Bienenbeuten, ober beffer: Bienenbauten. Bormals machte man, besonders im nordlichen Deutschland, in Dreuben und Polen 2., 4 bis 6 guß lange und 11 guß breite 28cher oben in dice Baume, nagelte ein mit einem Alugloche verfebenes Brett bavor, und brachte Bienen binein, um Sonig ju sammeln, und fich ju vermehren. Fur diefe Befchabibigung der Baume und fur die Bienenweide bezahlten die Dienenauchter bem Balbeigenthumer jahrlich eine teine be-Rimmte Abgabe. Diese Bienenguchter bilbeten gewohnlich gefcooffene Gefellchaften, und hießen Zeibler. Gie hatten eine besondere Beiblerordnung, auf die ftreng gehalten und jeder Uebertreter berfelben gestraft murbe ac. Beil aber burch biefe Art Bienengucht oft Balbbrande und fonst mancherlei Unordnungen im Balbe entstanden, fo ift es im Preußischen verboten, Die alten Bienenbenten ju benuten, oder neue in die Baume au machen. Ber bie nutliche Bienenzucht betreiben will, ber muß jett die Bienen in gewöhnlichen Bienenstocken ober Bienentorben erzieben - er tann aber bie Erlaubniß erhalten, fie in bem Balbe aur Beibe aufzustellen. Doch muß er ben Bienenftand fo weit von den frequenten Strafen und Begen entfernt anbringen, baß fur die Daffanten teine Gefahr baburd entfteben tann.

Bildungssaft, Cambium. So nennt man benjenigen Saft der Pflanzen, welcher, nachdem er als Nahrungssaft in die Blatter gestiegen und dort unter Einfluß des Lichts verar; beitet worden ift, in die Pflanzen zurücktritt, sich bei den holzge wächsenzwischen Baft und Splint als eine Liebrige, confistente Feuchtigkeit anhäuft, und dort die Bildung der neuen Jahreslage bewirft. S. Ernahrung und Wachsthum der Pflanzen.

Bindebaum, auch Wiesbaum, nennt man die ftarte Stange, womit man das aufgelabene heu, Korn, Stroh zc. befestigt, indem man diese Stange oben darauf legt, und sie vorn und hinten burch Stricke befestigt und anspamt.

Bindholz nennt man biejenigen Beibenarten, die vorzüglich zum Binden und Flechten brauchbar find. Dabin gei hören hauptsählich die rothe und gelbe Bandweide, die Korbweide, die Bachweide ze.

Bindpfoffen, f. Bunbpfoften.

Birte, bie gemeine ober weiße. Betula alba. Die fer fcbone Baum ift ein Baum ber zweiten Große, benn er erlangt auf gutem Boben gewöhnlich eine Bobe von 50 bis 60 und mehreren Rugen. Der Ochaft ober Stamm ift meiftens ziemlich gerade, und zwar mit vielen, aber teinen bicten Zweigen befest. Diese Solgart treibt viele magrecht ftreichende Seitenwurzeln, und ift in der Jugend mit brauner, weißpunktirter, im Alter aber oben mit ichneeweißer, gaber Rinde bebeckt, unten aber fart aufgeriffen und graubraun. - Die Biatter stehen wechselweise an den Zweigen, sind beim Ausbruche im Mai tlebrig, haben & Boll lange Stiele, und find theils berge formig, theils triangelabnlich geformt und fart zugespist. Am Rande find fie doppelt fagegabnig, auf beiden Seiten glatt, auf ber unteren aber matter grun. - Alle Birtenarten tragen mannliche und weibliche Bluthen auf einem Stamme. mannliche Bluthe erscheint schon im Nachsommer aus ben Spiken ber Zweige als tleine, walzenformige, braunliche gapfe den. Bis zur Blutbezeit Enbe Aprils und Anfanas Dai. werben fie 14 bis 2 Roll lange, lockere, braunlich grune, berabhangenbe Ragden, die vielen gelben Samenftaub enthalten. - Die weibliche Bluthe, welche erft mit dem Ausbruche bes Laubes erscheint, ist ein kleines, aufrechtstebendes, rothlich grus nes Bluthetagen, bas nach ber Befruchtung balb gunimmt, und bei der Reife im September ein ? bis 1 Boll langes und

i 30ll bickes, walzenformiges, braunes Zanfchen wird, und bie Beinen , mit zwei runden Rlugein befesten Samen enthalt, Die md vor Binter, oft aber icon im September, fammt ben fie bebedenben Schuppen abfliegen, und vom Binde oft weit forte etrieben werben. Es giebt auch eine Barietat von biefer Birte, die früher blubt, und ihren Samen icon im August zur Reife brinat. - Der abgeftreifte Same wird mo moalich fogleich wieber ausgesaet, ober im nachsten Arabjahre gur Saat vers wendet. Er barf bann aber auf einem luftigen Boben anfangs ich nicht dicker als 4 Zoll auf einander liegen, und muß zu weilen umgeftochen werben, bis bie faftigen tleinen Schuppen em troden find. - Bei ber Aussaat barf biefer Same nur A Roll bid mit Erbe bedeckt, oder nur mit berfelben vermengt merben. Die jungen Pflanzen kommen im nachsten Krubjahre mit febr kleinen Samenlappen bervor, und bleiben im erften Jahre sehr tlein. Sie sind baber auf trockenem Boben bei ans haltender Durre ber Gefahr zu verderben fehr ausgefest, ba fie mit ben Burgelchen nicht tief in ben Boben bringen. - Die Birte liebt einen aus Dammerbe, etwas Lehm und Sand vers menaten, frischen Boben. Sie vertraat aber auch febr feuchten Boben, und felbft in nicht allgu naffen Bruchen, wenn fie nur nicht Torf enthalten, findet man oft foone Birten. Auch in febr raubem Klima fieht man noch aut wachsende Birten. Kreis lich find fie bort meniger groß, und werden endlich, wo es allgu ranh ift, ftrauchartig. - Gegen bas 60fte Lebensjahr bat bie Birte meiftens ihren Rulminationspuntt im Bachsthum erreicht; fie lebt und machft auf gutem Boben aber viel langer, boch felten viel über 80 Jahre, bei Gefundheit bes Stammes. - Im Stode ichlagt die Birte gut aus, wenn ber Stamm, als er abgehauen murbe, nicht über 25 bis 30 Jahre alt war. Mus ber Grbe bervorgetommene Burgelausschlage finbet man febr felten bei ber Birte. - Das weiße Solz der Birte ift jum Berbrennen gut, und fur Stellmacher, Tifchler, 26ffelfdniger, Kafbinder zc. ift es fehr brauchbar. - Als Brenns bott verhalt es fich jum buchenen wie 310 ju 360, und im vertohlten Zustande wie 1461 ju 1600. Der Rubitfuß Birtenbola wiegt:

- a) wenn er grun ist . . 591 Pfd.,
- b) halb troden . . . 50 —
- c) dúrr . . . . . 44½ -

Die Rinde wird zum Gerben bes feinen Lebers und zur Theers brennerei gebraucht, und bas in der Sonne getrochnete grune Laub giebt ein nur burftiges Binterschaffutter. Auch wird ben Birten auweilen vor bem Ausbruche ber Blatter Saft abgegapft, um baraus, bei Bufat vielen Buders zc., ein fchaumenbes, nicht unangenehmes Getrant zu bereiten.

Birte, Die Sangelbirte. Diese unterscheiber fich in meiter nichts von ber weißen Birte, als barin, baff fie fcblaff abwarts hangende Zweige hat. Db aus bem Samen ber Sans gelbirte wieder bergleichen Birten entfteben, ober ob fonft Gt was die Schlaffbeit ber Zweige bewirft, bas weiß man noch nicht bestimmt. Auffallend ift es aber, daß von Birten, Die bei ber Pflanzung volltommen gleich und abnlich maren, fra terbin einige Sangelbirten werben, ob fie gleich alle febr freudig machsen und auf demselben Boden neben einander ftes ben. Die Berichiedenheit des Bobens tann baber bie Urfache nicht fenn. Bas tun eigentlich biefe Barietat im Ruchse ber wirft, bas wird wohl immer problematisch bleiben.

Birfe, die fdmarge ober mobiriedende Birfe, Betula odorata. Die schwarze Birte unterscheibet fich von ber vorhin beschriebenen weißen Birte in folgenden Studen:

- 1) Die Rinde an ben jungen Trieben ift buntelbraun, und bie einjahrigen Triebe find mit feinen Sagren befest Auch ist die Rinde an dem alten Stamme weniger weiß.
- 2) Die Aefte find fteifer, und baher weniger hangenb.
- 3) Die Blatter find buntler grun, mehr bergformig, weni: ger lang gespist und fteifer.
- 4) Die Bluthen haben einen angenehmen Geruch, und
- 5) die Samengapfchen find etwas größer.

Alles Uebrige bat fie mit ber weißen Birte gemein.

Birfe, die Zwerabirte, Brodenbirte, Betula brocembergensis. Diefe Birte tommt auf ben bochften Gebirgen in Deutschland vor. Sie bleibt immer ein niebriger-Strauch, ber fehr fleine, fast runde, am Rande gefägte Blatter und fleine Samengapfchen tragt, und beim Forsthausbalte teis nen Ruben gemahrt.

Blachfrost. Wenn es turz nach einem nicht tief eingebrungenen Regen friert, fo nennt man dies Blachfroft. Er ist für die gang jungen Solffaaten, und auch für die Roggen:

mb Weizenfelber auf leichtem ober auf thonigem Boben, nach: theilig. Es entsteht bann bas schäbliche Auffrieren bes Bos bens, welches unter Auffrieren erklärt worden ift.

Blase, im Theerofen, s. Theerofen.

Blatt, folium. Go nennt man bie bautigen, meift gran efarbten, mehr ober meniger jur Gbene ausgebehnten Organe. welche aus ben Rnospen bervorbrechen, und bei ben Solupflans um an den Zweigen und Aeften der Krone, fo wie, jedoch nur enenahmemeife, am Stamm und ber Burgel vortommen. Bas ben anatomifchen Bau ber Blatter anbelangt, fo laffen ich im Querburchschnitt 5 verschiedene Schichtungen nachweil Die mittelften Schichten bilben bie Blattnerven (nervi). bas Geaber, welches fich in ben Blattern ber Giche, Buche x als ein maschenreiches Det ju ertennen giebt und beim Stelettiren getrochneter Blatter als Gerippe guruchbleibt. Diefe Slatmerven bestehen aus Spiralgefäßen, umbult von Baftrobren, und werben ju beiben Seiten von ben Lebens, faftaefagen begleitet (nach Depen). Das gange, fich in bie Riche ausbreitende, Gerippe wird von oben und unten durch zwei Zellenschichten begrenzt, die vereint die Zellensubstang bes Blattes (Diachyma) bilden, und die Zwischenraume ber Derben ausfüllen. Gie find mit Rornerstoff angefüllt, ber burch bie nabe Bermandtichaft, in ber er jum Lichte fteht, eine meift grane Farbung annimmt und biefe bem Blatte mittheilt. Daber medfelt die Farbe ber Blatter mit veranberter Lichteinwirtung im Berbfte oder an ichattigen Orten.

Die beiden letten Zellenschichten des Blattes bilden dessen dustere Betleidung, namlich die Epidermis der Blattobersiäche und die der Unterstäche. Beide stehen in ununterbrochener Gesmeinschaft, wie eine von zwei Seiten platt gedrückte Blase, zwischen deren inneren Wänden die übrigen Theile liegen. Die Spidermis läßt sich bei vielen Gewächsen als ein dunnes Hauc chen leicht abziehen, und giebt sich dann als eine einsache, sele ten doppelte Schichtung in der Ebene seitlich aneinandergesügser Zellen zu erkennen, die in ihrem Querdurchmesser oft so zusammengedrückt sind, daß die entgegengeseiten Wembranen zusammengewachsen erscheinen, oder es wirklich sind, wo dann die Epidermis mehr oder weniger einer einsachen Wembran ähnlich wird.

Die Epibermis trägt nun auf ihrer Außenseite mannigsaltige Organe — Haare, Stacheln, Drüsen und Wärzichen. Beachtenswerth sind die Drüsen der Epidermis, da sie mit der Verrichtung der Blätter in einem besonderen Zusammenhange zu stehen scheinen. Man sindet nämlich auf manchen Zellen der Epidermis kleine zellige Organe ausgelagert, die, gewöhnlich in der Zweizahl, so gegeneinander gestellt sind, daß eine kleine Spalicksmung zwischen ihnen bleibt. Die Drüsen sind gewöhnlich mit gefärdtem Körnerstoff dicht angefüllt. Die Zelle, auf der sie angewachsen sind, ist gewöhnlich kleiner und anders gebildet, als die übrigen Zellen der Epidermis, und häusig vertieft, so daß die obere Wand das Diachym berührt, aber nicht durchlöchert. Es ist daher unter den Orüsen wohl eine Höhle, aber keine wahre Dessnung vorhanden.

Bas die Funktion der Blatter anbelangt, so ift diefe eine

breiface:

1) Einfaugung mafferiger und luftformiger Stoffe aus ber Atmosphare, ober aus bem Baffer bei Baffergemachfen.

2) Berarbeitung ber Rahrungsfafte.

3) Aushauchung und Absonderung luftformiger und mafferiger Stoffe.

In threr ersten Funktion, die nach Bonnet vorzugsweise der unteren, der Erde zugekehrten, Blattstäche zukommt, stehen die Blatter als sehr wesentliche Hulfsorgane der Ernährung da. Sie saugen aus der Luft nicht allein die dunstförmigen Flussigkeiten, sondern auch den Rohlensauregehalt und den Sauerstoff derselben ein, ersteren bei Tage und im Sonnensichein, letzteren bei Nacht. Der Proces der Berdichtung wässeriger Dünste, wie der der Abscheidung des chemisch an den Stickstoff gebundenen Sauerstoffs der Atmosphäre, scheint in den Drusenhöhlen der untern Epidermis vor sich zu gehen. Eine seuchte Atmosphäre mildert daher sehr die nachtheiligen Einssusse trockenen Bodens.

Die zweite Funktion: Berarbeitung ber burch Bur, gein und Blatter eingesaugten masserigen und lufte formigen Stoffe, analog bem Berbauungsproces ber Thiere, hat ihren Sit vorzugsweise im Diachym ber Blatter. Der Nahrungsfaft ber Pflanzen ist vorzugsweise kohlensaures Basser. In ben Blattern tritt er mit bem Licht in innigere Be-

jehung, und hier beginnt durch Einwirkung des Lichts ein Zeriehungsproces, welcher das tohlensaure Wasser in seine Berkandtheile, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wassergas (nicht Wasserstoffgas, s. Atmosphäre), zerlegt. Kohlenstoff und ein Theil des Wassergases bleiben im Blatte zurück, und werden (wahrscheinlich) in die Pflanze zur Bildung neuer Dr. gane und zur Vermittlung des Wachsthums als Bildungssaft (cambium) zurückgefährt. Dahingegen wird ein anderer Theil des Wassergases und des Sauerstoffgases ausgeschieden.

Die dritte Funktion ber Blatter bat vorzugsweise ihren Bis in ber oberen Blattflache. Gie ift Absonberung ber iberfluffigen, von ihrem Roblenftoffgehalt getrenm ten Bluffigteit (Baffergas), und Aushauchung bes gleichfalls burch ben Affimilationsproceß in ben Blattern abgeschiedenen Sanerftoffgafes, welche nur me Zeit der Affimilation, b. b. im Licht und Sonnenschein, we fich gebt. Gehr wichtig ift ber Ginfluß, welchen biefe Sunftion ber Blatter auf Die Beschaffenheit ber Ate mofphare außert, indem fie berfelben einen großen Theil ber Feuchtigfeit, welche aus ber Atmosphare in ben Boben iberging, wieder gurudgiebt. Dach Ochubler's Berfuchen banften bie Blatter unferer Laubhölger taglich 50 Proc., bie ber Rabelholger ungefahr 25 Proc. ihres eigenen Gewichts an Raffergas aus. hiernach, und nach ben bekannten Gagen über ben Streuertrag unferer Balbungen, lagt fich berechnen. bag aus ben Balbungen ber Churmart Brandenburg taglich 1,014,000,000 Pfund liquides Baffer in Dunftgeftalt, allein and ben Blattern, in die Atmosphare übergeht. Gewif ein forechender Beweis für die Nothwendigkeit der Bewaldung eie nes Landes, beffen Fruchtbarteit vorzugsweise von ber Beichafe fenbeit ber Atmosphare bedingt wird.

Ein Beiteres über die Funktion der Blatter f. Ernah.

Bas den otonomischen Rugen der Blatter anbelangt, fo ift diefer ein doppelter:

- 1) als Dungmaterial (f. Streu),
- 2) als Futterlaub (f. Futterlaub).

Blatterknospe nennt man diejenigen Knospen, aus des nen sich nur Blatter, aber keine Bluthen und eigentlichen Triebe entwickeln. Sie zeichnen sich von den Blutheknospen durch eine langere, schmale Korm und gewöhnlich größere Zusspigung aus. S. Anospe.

Blattfafer, f. Chrysomela.

Blattlaus, f. Aphis.

Blattnerven, f. Blatt,

Blattscheibe (Lamina) ist ber zur Ebene ausgebehnte Theit eines Blattes, anatomisch vom Blattstiel nur barin versichieben, baß die Nerven, welche bei letterem in einem Bundel liegen, hier sich spalten und vielfach veräfteln. Ueber ihre Organisation s. Blatt.

Blattschirm. Der Raum, oder bie Flache, weichen bie Aefte oder die Krone eines Baumes einnehmen oder überbecken, wird ber Blattschirm eines Baumes genannt.

Blattstel (Petiolus) ist berjenige Theil eines Pflanzensblattes, welcher zwischen ber Blattsläche und bem Anheftungsspunkte bes Blattes liegt. Er trägt dieselbe Organisation, wie die Blattsläche (s. Blatt), nur sind die Nerven nicht verästelt, sondern liegen in einem mehr oder weniger cylindrischen Bundel, um welchen sich das Diadym und die Epidermis gleichsförmig anlegen.

Blattwespen, s. Tenthredo.

Blaubeeriger Seckenkirschenstranch. Lonicera coerulea. Dieser ist ein sommergrüner Strauch der zweiten Größe. Die jungen Triebe sind braun und glatt, die älteren grau und fein gerissen. Die Glätter stehen, wie die Zweige, gegen einander über, sind glatt, eirund, theils zugespist, theils stumpf, glattrandig, 1½ bis 1½ Zoll lang und ½ bis 1 Zoll breit. Die meistens Zwitterblumen sind gelb und erschenen im Wai aus den Winkeln der Glätter, je zwei auf einem gemeinsschaftlichen Stiele, und die länglichen, dicht beisammen sien ben blauen Beeren reisen im August und September. Die im Perbste gesteten und ½ Zoll die mit Erde bedeckten Samenterne gehen im Frühjahre mit 2 Samenläppchen auf. Diesser Strauch wächst auf jedem, nur nicht nassen Boden, und sein seites, zähes Holz ist gut zu Labestöcken.

Blaubeerstrauch, f. Beibelbeerftrauch.

Block, f. Block.

Block ober Bloch. Man nennt so die fehlerfreien und starten Stude Holz, woraus Bretter, Bobien, Latten z. gerschnitten werben.

· Blod

Blod bes Forftes, f. Saupttheil ober Saupt wirthicaftetheil.

Blod'holzban. In manden sehr holzreichen Gegenden errichtet man die Haufer und anderen Gebaube auf die Art, daß man Blod auf Blod, oder Stamm auf Stamm legt, und die Stamme in den Eden durch sogenannte Schwalbenschwänze verbindet, oder auf sonst eine Art befestigt. Diese holzverzichwenderische Bauart sindet man noch jest in Polen, Rußland, und in manchen anderen nördlichen Ländern. Man behauptet, daß dergleichen Blod häuser viel wärmer, trockener und gerinder sepen, als die von einer anderen Bauart. S. Schrotzbolzbau.

Blodwagen. Man nennt so die jum Transport ber sehr schweren Bau, und Nughölzer bestimmten Wagen, wenn sie ungewöhnlich breite Schienen haben, und in allen Theilen sehr start und dauerhaft gebaut sind. Durch die breiten Schienen wird bewirkt, daß die schwere Last die Rader nicht tief in die Erde drücken kann.

Blumenblatter, f. Bluthe.

Blumendecke, s. Bluthe.

Blumenkelch, f. Bluthe.

Blumenkrone, f. Bluthe.

Blumenftanb, gleichbebeutend mit Samenftaub, f. Bluthe.

Bluthe (flos). Man versteht barunter sammtliche Bes fruchtungswertzeuge ber Pflanzen, mit ben benfelben eigenthamlichen Eragern und Umbullungen.

Betrachtet man eine Zwitterblume, ober eine folche Biathe, in welcher mannliche und weibliche Geschlechtstheile vereint vorhanden sind, wie 3. B. die Rirschbluthe, so er, tennt man folgende Theile:

- 1) den Bluthen ftiel (pedunculus). Es ift bies berjenige meist in die Lange gezogene Theil, welcher die Bluthe mit dem Zweige verbindet;
- 2) Die Blumenbede (perianthium). Es find dies ver' fchiedene Blumentheile, welche ben Befruchtungswertzeu, gen jur Sulle bienen. Man unterscheidet
  - a) ben Reld unb
  - b) die Blumentrone.
  - a) Der Relch (calyx) ift icheinbar nur eine Erweiterung

bes Bluthestiels an bessen oberem Enbe. Dan nennt namlich benjenigen Theil ben Blutheteld, auf welchem fich bie Oberhaut des Blutheftiels . ohne Unterbrechung fortfest. Er ift ein Theil ber Bluthenbecke, und bient ben Befruchtungswertzeugen theils zum Anbeftungspuntt. theils gur Bulle. Bei vielen Pflangen vertrochnet er nach ber Bluthe, und wird burch die Ausbebnung bes Rrucht. knotens geriprengt und abgeworfen, wie & B. bei Rir, ichen und Pflaumen. Bei anderen wachft er noch nach ber Befruchtung bis gur Reife bes Samens, und offnet fich erft bann, wie g. B. bei ber Buche. Bei noch ans beren vermachft er mit bem Bleifche ber eigentlichen Brucht, wie & B. bei Mepfels und Birnfruchten, oder er bebnt fich in die Lange, und bilbet die Schuppen der Rapfen und Ragden und andere Umbilbungen mehr. Seine Rarbe ift gewöhnlich grun, boch tommen auch gefärbte Reiche por. Die Substang ift gellig, barter und bider als bie ber Wiumenfrone.

- b) Die Blumenkrone (corolla). Man versteht darum ter benjenigen Theil der Blume, welcher ebenfalls Bluthenbecke nicht mit der Oberhaut des Blattstiels in unmittelbarer Verbindung steht, sondern deutlich abger sest und meist gestielt erscheint. So z. B. die weißen Blatter der Kirschbluthe, die rothen der Rose. Die Blumenkrone besteht oft aus vielen Blattern (Blumenblatter), und ist meist im Innern des Kelches angeheftet. Ihre Farbe ist selten grun, sondern von anderen Farben und aft bunt. Die Substanz ist zarter, veredelter, und ihr Uebergang in die mannlichen Gefruchtungswertzeuge bei gefüllten Blumen nicht zu verkennen.
- 3) Die Befruchtungswertzeuge (partes genitales). Bor ber Entfaltung ber Bluthe find biefe Theile von der Bluthenbede eingehullt und vor außeren Einfluffen gesichert. Saben sie ihre Ausbildung erlangt, so entfalten sich die Bluthebeden, die Blumenknospe öffnet sich und man erkennt nun 2 verschiedene Organe, die häusig in der Mehrzahl vorhanden und zur Begattung und Fortpflanzung bestimmt sind. Dies sind nun:
  - a) mannliche Befruchtungswertzeuge und
  - b) weibliche Befruchtungswertzeuge.

Die mannlichen Befruchtungswertzeuge heißen Staub, faben - stamina.

Sie bestehen aus folgenden Theilen:

- 1) aus bem Erager ober gaben (flamentum),
- 2) aus dem Staubbebalter (anthera) und
- 3) aus bem Samenftaub (pollen).

Der Trager ift ein mehr ober weniger langgezogenes, zelliges Organ, welches an seiner oberen Spipe den Staubsehälter aber ist im Immern in viele kleine Kammern getheilt, welche ben Samen, Kanb enthalten. Nur dieser lettere ift das wesentliche Organ der Befrachtung. Träger und Staubbeutel bienen nur als Staten und Gefäße.

Der Samenstaub besteht aus kleinen Blaschen, welche mit einer öligen Flussieit (favilla) gefüllt find. In dieser Füllsigkeit schwimmen wiederum kleine punktstrmige Blaschen (granula), die Brogniard für wahre Insusorien, nicht allein mit willtührlicher Bewegung, sondern selbst mit Contractilität begabt, erkannt hat. Wenn, wie gewöhnlich, mehrere Staubsfäden vorhanden sind, so stehen sie rund um die weiblichen Befruchtungswertzeuge, entweder über, oder neben, oder unter diesen, und sind entweder dem Reich oder ber Krone aufges wachsen.

Die weiblichen Befruchtungswertzeuge nehmen die Mitte ber Blume ein, und heißen Stempel (pistilla) von der Achnilichteit, welche sie mit Stempeln oder Petschaften haben, der ren Handgriff nach unten gekehrt ist. Man unterscheidet am Stempel 3 verschiedene Regionen, die jedoch nicht scharf abger grenzt, sondern mit einer gemeinschaftlichen Epidermis bekleichet sind:

- 1) ben gruchttnoten ovarium,
- 2) den Griffel stylus und
- 3) bie Marbe stigma.

Der Fruchtknoten ist ber unterste, meist angeschwollene Theil bes Stempels. Er besteht aus einer zellenreichen Masse, die in ihrem Durchschnitte ein oder mehrere Kächer erkennen läßt. An den Banden dieser Fächer, die aus Spiralgefäßen und Baströhren zusammengesetzt sind, bilden sich kleine lockere Barzchen, an deren Spite sich ein wasserhelles Olaschen entwickelt. Dies Bläschen behnt sich allmählig aus, erlangt eine

feftere Dede und wird nach ber Befruchtung gum Samen, mahrend bie Scheibemanbe bes Fruchtknotens ebenfalls verholbgen und spater die Scheibemanbe ber Samengehaufe bilben.

Der Griffel ist berjenige Theil bes Stempels, welcher sich gewöhnlich aus bem oberen Theile bes Eierstocks erhebt und diesen mit der Narbe verbindet. Er dient vorzüglich dazu, die Narbe so zu erheben und in die Stellung zu bringen, daß sie ben mannlichen Samenstaub aufnehmen tann. Wo dies auch ohnedem bewirkt werden kann, sehlt der Griffel häusig, und die Narbe sist dann unmittelbar auf dem Fruchtnosten. Disweilen sindet sich im Innern des Griffels ein hohler Kanal, der aber nicht wesentlich, sondern nur Luftgefäß ist. Außerdem besteht der Griffel aus Zellen, Spiralgefäßen und Bastrohren.

Die Narbe ift ber obere Theil bes Griffels, ein brufen artiges, erweitertes Organ, beffen Bellen vor ber Befruchtung eine klebrichte, blige Feuchtigkeit auf ber Oberflache absondern. Dies ift die weibliche Samenfeuchtigkeit.

Dies waren nun bie wesentlichen allgemeinen Theile einer sogenannten Zwitterbluthe. Es haben aber nicht alle Pflanzen Zwitterbluthen. Bei vielen fehlt entweber der eine ober ber andere Geschlechtstheil. Man unterscheibet:

- 1) mannliche Bluthe (flos masculus), wenn die Bluthe nur mannliche Befruchtungswertzeuge einschließt;
- 2) weibliche Bluthe (flos foemieus), wenn in ihr nur Stempel vorhanden find;
- 3) Zwitterbluthe (flos hermaphroditus), wenn mannliche und weibliche Befruchtungswertzeuge in einer Bluthe vers eint sind.

Alle Pflanzen mit Zwitterbluthen heißen einlagerige Pflanzen (plantae monoclines).

Finden fich die getrennten Geschlechter, namlich mannliche und weibliche Bluthe, getrennt auf einem und demfelben . Stamme, so beißen die Pflanzen einhäusig (plant. monoecae).

Finden fie fich getrennt auf verschiedenen Pflangen, fo beißen biefe zweihaufige (plant. dioecae).

Pflanzen, welche eins ober zweihausige Bluthen tragen, beißen zweilagerige Pflanzen (plant. diclines).

Pflanzen, welche auf einem Stamme mannliche, weibliche

und 3witterbluthen tragen, heißen vielehige (plant. polygamae).

Bas nun die Runttion der beschriebenen Bluthetfeile anbelangt, so besteht biese in bem Befruchtnnasgeschaft. -In bem Kruchtfnoten bes Stempels bilben fich fleine Blasden (Embroone), bei einsamigen Dflangen nur eins, bei mehr. famigen viele. Diefe Blaschen find burch eine feine Schnur, bie Dabelichnur, entweber mit ben Gefagen ber bolgigen Scheidemande des Fruchtfnotens verbunden, ober an beffen innever Band befestigt. Durch die Nabelschnur erhalten fie ihre Rabrung aus bem Parenchym bes Aruchtfnotens. Auch ohne verangegangene Befruchtung tann ber Kruchtnoten zur Krucht, bas Gichen im Fruchtfnoten jum Samen fich ausbilben; ber Same bleibt aber in diesem Falle taub, und ift nicht fabig, eine neue Pflanze aus fich zu entwickeln. Hierzu ist die Befruchtung unbedingt nothwendig. Sie geschiebt baburch, bag ber mannliche Samenstaub, wenn die Staubbeutel fich offe nen, auf die Narbe bes Stempels fallt, ober burch frembe Rrafte (Bind, Infetten) borthin geführt wird. Die Befruchtung ift hiermit vollzogen - wenigstens reichen unfere Benbachtungen nicht weiter. Ueberhaupt ift ber gange Proceß ber Befruchtung noch in tiefes Duntel gehullt, und bie Bes griffe find burch bie neuesten Beobachtungen eines Amici, Brogniard ic., nach benen bas Pollentugelchen auf ber Marbe Burgel Schlägt zc., nicht erhellt worden, weshalb wir ihrer nicht naber ermahnen. Mur barin ftimmen alle Beobs achtungen überein, daß die Pollentugelchen mit der Marbe in Berührung tommen muffen. Do ber Inhalt berfelben mater riell jum Embryo gelangt, ober ob durch die Mischung ben verschiedenen Reuchtigfeit nur ein Reig erweckt wird, in Folge beffen fich ber Embryo individualisirt, belebt, das ift noch nicht ermittelt.

Nach geschehener Befruchtung tritt eine wesentliche Bersanderung der Bluthe ein. Alle Safte, die sonst der Bluthen bede und den mannlichen Befruchtungswerkzeugen zuströmten, nehmen jest ihre Richtung nach dem Fruchtknoten; wodurch dieser rasch zur Frucht heranwächst, während die Blumenkrone, die Antheren, meist auch der Relch, der Griffel und die Narbe verwelken, und als ferner nuslos abfallen. Die ganze Thätigs keit der Pflanze ist auf die Herausbildung der Frucht und des

Samens gerichtet. Mit erhöhter Kraft entzieht fie bem Boben die nahrenden Stoffe, der, wie die Erfahrung es lehrt,
befonders von dem Zeitpunkte der Bluthe ab, vorzüglich viel
an Humusgehalt verliert. Die Pflanze selbst erschlaft im Buchse, und wird so entkraftet, daß bei manchen Gattungen
die Zeit der Samenreise mit dem Zeitpunkte des natürlichen Todes zusammenfällt, z. B. bei den Gräsery.

Ueber die Entwicklung bes Gierftocks jur grucht und jum Samen f. Frucht.

Blatheknospen sind solche Knospen, in denen die Blatte enthalten ist. Sie zeichnen sich meistens durch größere Dicke und durch rundliche Form von den Blatter, und Zweigeknospen aus. S. Anospe.

Blumenweide, f. Sommerweide.

Bock, Abblerbock. Bei der Köhlerei kommt guwellen der Kall vor, daß ungeschickte Köhler viele Brande bekommen, die sie am Schluß der Köhlerei in einen kleinen Meiler gussammensehen und verkohlen. Die Köhler nennen einen solchen kleinen Meiler: Köhlerbock, weil ihn die Unachtsamkeit des Köhlers veranlaßt hat.

Bodffafer, s. Cerambyz.

Boden. Wir nennen so die oberfie, lockere, den Pflanzenwurzeln zugängliche Erdschicht unseres Erdförpers. Seine Bestandtheile sind Erden, Metalle, Salze, ausgelöste und unaufgelöste Ueberreste abgestorbener Pflanzen und Thiere (Humus), Wasser und Luft. Den Hauptbestandtheil bilden die Erden. Von der Beschaffenheit derseiben, so wie von dem Vorhandensenn und der Wenge der übrigen Ber standtheile hängt die Einwirtung des Bodens auf das Pflanzzenwachsthum vorzüglich ab.

Die Einwirtung bes Bobens auf ben Buchs ber Dolypflanzen ist doppelter Art. Zuerst soll er ihnen einen festen Standort gewähren und die Ausbreitung ber Wurzeln begunstigen. — Zu große Locketheit und zu große Kestheit bes Bobens ist daher dem Pflanzenwuchse schon in dieser hinsche nachtheilig. Flachgründiger Boben entspricht beiben Ans sorberungen ebenfalls nicht. — Zweitens soll er ein geeignetes Wagazin zur Bereitung der Pflanzennahrung aus dem humusgehalte seyn. Bom Boben selbst, d. h. von den mineratischen Bestandtheilen bestelben, nehmen die Pflanzen boch

wahrscheinlich keine Nahrung in sich auf, sondern nur aus ben abaeftorbenen Pflanzen, und Thierreften, die im Boben bie Dammer be bilben. Die mineralischen Bestandtheile bes Bobens anbern aber in fo fern einen wesentlichen Ginfluß auf Die Ber ectation, als fie bie Rerfetung bes humus begunftigen pher verhindern, und als fie mehr ober weniger geeignet find, ben bumus fo aufzulofen, bag er in ber Gestalt von Ertraften und toblenfaurem Baffer von ben Pflanzenwurzeln eingesogen werben tann. Much in diefer Beziehung wird die Qualitat bes Bobens mehr burch bas physifalische als burch bas chemische Werhalten ber mineralischen Bestandtheile bestimmt. Die Berbindung ber Erbtbeilden unter fich und mit ber Reuchtigfeit bes Bobens, bie Rraft, mit ber ber Boden die Feuchtigkeit an fich zu bal ten vermag, ber Butritt, ben er ber Luft und beren Sauerstoff verstattet, biefe und andere phpsitalifche Gigenthumlichkeiten ber verschiedenen Bodengusammenfegungen bestimmen haupt fachlich bie Kruchtbarfeit bes Bobens.

Der Sanbboben ift nur beshalb so unfruchtbar, weil die Bestandtheile besselben — Quarterner — die Feuchtige teit nicht an sich zu halten vermögen, weshalb er so leicht austrocknet und dann des nothwendigsten Behitels der Pflanzens ernahrung, des Wassers, entbehrt. Daher ist tiefliegen der Sandboben fruchtbarer als hoher gelegener.

Der Sandboden ist ferner steril, weil das tiefe Eindringen und der rasche Bechsel der Luft durch die lockere Berbindung der Quarzkörner begünstigt wird. Dies hat dann eine rasche Zersetung der im Boden vorhandenen Dammerde zur Folge. Wir sinden auf Sandboden, der unter ungunstigen Umständen Sandschole seyn wurde, die üppigste Begetation, wenn er reich an Dammerde ist. Die ungeheuren Eichen der Wart Brandenburg liefern den Beweis.

Der strenge Thonboben ist beshalb unfruchtbar, weil die Berbindung der Erdtheilchen zu fest ist, weshalb eines Theils die Burzeln sich nicht gehörig verbreiten können, anderen Theils die Luft nicht gehörig in das Innere des Bodens dringen kann. Desto fruchtbarer wird er, wenn der Thongehalt nicht über 30 bis 35 Proc. steigt, da er alsdann durch die Beimengung von Sand oder Kalk einen gehörigen Grad der Lockerheit erhält.

Der reine Kaltboben ist ebenfalls sehr unfruchtbar, weil bas gewöhnlich flachliegende Gestein und die dem Boden beigemengten Gesteinbrocken der Erdfrume die Feuchtigkeit entziehen. Der Boden ist daher zu hihig und trocken. Wird dieses Uebel durch eine feuchte Atmosphäre gemildert, wie z. B. auf der Insel Rügen, oder hat der Kaltboden eine wesentliche Beimen, gung von Thon oder Humus, so kann er einen hohen Fruchtbarkeitsgrad erlangen — besonders ist er der Buche sehr ans gemessen. S. Bodenarten und Bodenbeskandtheile.

Bodenarten. Unter Bodenbestandtheile find die versichiebenen Gemengtheile des Bodens aufgeführt. Diese Gemengtheile finden sich in unendlich vielen quantitativen Berschiedenheiten im Boden vor, wonach man folgende Sauptgruppen der Bodenmengungen gebildet hat:

Bobentlaffen nach Thaer:

1ste Klasse: Thonboben, wenn die Mengung 50 bis 60 Prosent Thon enthält.

2te Rlaffe: Lehmboden mit 30 bis 50 Proc. Thon.

3te Rlaffe: fanbiger Lehmboden mit 20 bis 30 Proc. Thon.

4te Klaffe: lehmiger Sandboden mit 10 bis 20 Proc. Thon.

5te Rlaffe: ichlechter Sandboden unter 10 Proc. Thon.

6te Klaffe: Mergelboden mit 5 bis 20 Proc. Kalt.

7te Rlaffe: Raltboben über 20 Proc. Rait.

Ste Rlaffe: Sumusboden über 20 Proc. Sumus.

Enthielte z. B. ein Boden 60 Proc. Thon ober mehr, aber mehr als 20 Proc. Jumus, so wurde er nicht Thonboben, sondern humusboden seyn. Enthielte er hingegen nur 19 Proc. Humus, so wurde er Thonboden genannt werden. Rucksichtlich des humusgehalts — wenn dieser 20 Proc. nicht übersteigt — zerfallen die ersten 7 Klassen in armen (1 bis 1½ Proc. Humus), vermögenden (1½ bis 3 Proc.) und reichen Boden (3 bis 19 Proc.).

Rudfichtlich des Kaltgehalts, wenn dieser 5 Proc. nicht übersteigt, zerfällt die 1ste bis 5te und 8te Klasse in taltstofen Boden, 0 bis \( \frac{1}{2}\) Proc. Kalt, und in talthaltigen \( \frac{1}{2}\) bis 5 Proc. Kalt.

Die Eigenschaften dieser Bobenarten find unter ihrer Benennung naher bezeichnet.

Mach ber Lagerung und außeren Form bes Bobens theilt hau 8 mann benselben

- a) in primitiven Boben und
- b) in fecundaren Boben.

Unter primativem Boben versteht man benjenigen, welcher woch anf bem Gesteine ruht, aus welchem er ursprünglich durch Berwitterung entstanden ift (Gebirgeboden).

Unter secundarem Boben hingegen verfieht man benjegen, weicher burch außere Gewalten, ober burch eigene Schwerevon feinem Entstehungsorte weggeführt ift. Diefer lettere jerfallt

- 1) in Thalboden,
- 2) in glußboben,
- 3) in Oumpfboben,
- 4) in Meeresboden (f. Thatb. 1c.).

Rach ben verschiebenen Fenchtegraben zerfallt ber Boben in:

- 1) naffen Boben, den Boben der Sumpfe, Torfbruche, Wiesen und ber meisten Bruche. Man nennt den Boden naß, wenn er durch Druck liquides Baffer erkennen läßt. Ein solcher Boben ist nur für Erlen und, wenn er nicht zu naß ist, auch für Birken tauglich.
- 2) Feuchter Boden ist solder, aus dem sich zwar tein Wasser mehr auspressen läßt, in dem sich aber im Frühs jahre und Derbst die Pflanzlöcher voll Wasser ziehen, und der im Sommer nie ganz abtrocknet. Außer der Erle und Birke gedeihen auch die Eschen, Ulmen, Ahorne zc. auf einem solchen Boden ziemlich gut.
- 3) Gemäßigt feuchter Boben ist solder, in welchem bie Pflanzlöcher von 1 bis 2 Fuß Tiefe nicht Waffer zieben, und der nie über 1 Fuß tief austrocknet. Diefer Boben ist fast für alle Holzarten der gunstigste.
- 4) Trodner Boben ist solcher, der 1 bis 1½ Fuß tief ganz, innerhalb einer Boche nach der letten Anfeuchtung, austrocknet. Im trocknen Klima bleiben die Holzpflanzen auf solchen Boden zurück am besten gedeihen noch die mit tiefgehender Pfahlwurzel. Im feuchten Klima milbert die Feuchtigkeit der Atmosphäre die Nachtheile der Trockenheit des Bodens.
- 5) Darrer Boden verliert innerhalb weniger Tage feine

Beuchtigkeit bis in bedeutender Tiefe. Er ist hochst uns fruchtbar und ernahrt noch ziemlich gut die Riefer.

Man bedient sich im gewöhnlichen Leben hausg der Ausbrücke: talter und hisiger Boden. Die Eigenthamlichteit des Bobens, welche man hiermit bezeichnen will, liegt weniger in dem Berhalten des Bodens zur Wärme, als in Feuchtigkeits, und besonders in Consistenzgraden. Ein strenger, nasser Thondoen z. B. wird kalt genannt. Ein Mergelboden mit Ralfgesteinen, die dem Boden die Feuchtigkeit rasch entziehen, oder ein tiefer, lockerer Sandboden, wird histg genannt. — Diese Bearisse sind aber nicht wissenschaftlich festgestellt.

Bodenbestandtheile. Der Boden ift aus verschiedenen Gemengtheilen gusammengefest. Diese find:

- a) mineralischer Ratur, ober
- b) organischen Ursprungs.

Die mineralischen Beftanbtheile bes Bobens sind:

- 1) Erben,
- 2) Metalle,
- 3) Salze.

Die Erben, welche die Hauptmasse des Bobens ausmachen, sind sehr verschiedener Art, doch treten nur 4 Erbarten als allgemein verbreitet hervor:

- 1) Riefelerbe,
- 2) Thonerde,
  - 3) Rafterbe und
  - 4) Talterbe.

Unter ben Metallen verbient nur das Eisen, wegen seines häufigeren Bortommens, eine Berucksichtigung. Die gelbliche ober rothliche Farbung des Bodens ift größtentheils eine Folge des Gehalts an Eisenoryd, wie z. B. die Farbung des Lehmbodens und bes rothen Sandbodens.

Das Vortommen ber Salze ift ebenfalls fehr untergeord, net und nur örtlich. Am häufigsten tommen ichwefelsaure Salze, wie z. B. ber Gyps, der Alaun, Vitriol 2c. por.

Die Bobenbestandtheile organischen Ursprungs, als abs gestorbene Pflanzen, und Thierreste, bezeichnet man mit der Benenmung humus. Die verschiedenen Abanderungen desselben, so wie beren Eigenthumlichkeiten, sind unter Dammerbe aufgeführt. Auch die übrigen Bodenbestand:

beile find unter den angeführten Benennungen naber ber undetet.

Bodenklaffen, f. Bobenarten.

Bodenkunde. Die Kenntnis vom Goben und seinen Besindtheilen, so wie beren Wirtung auf das Wachsthum der Pflanzen, nennt man Bodenkunde. Sie ist für den Forsts nann sehr wichtig, weil er nach ihr den Buchs des Holzes und im Polzertrag beurtheilen, und auch bei neuen Waldanlagen die für den Boden passendste Holzart auswählen muß. S. doden.

Bodenproduktion. Man versteht darunter alles, was ber Boden hervorzubringen geeignet ist, dies mag nun Holz, der Gräser, oder Kräuter seyn, also den gesammten Bodenstrag an Naturalien, und zwar rücksichtlich seines Gebrauchs. werthes. Hierin unterscheidet sich Bodenproduktion von Boden ventente, worunter man den Gesammtertrag des Bodens tücksichtlich seines Lokalpreises versteht.

Bodenqualitat, s. Bonitirung.

Bodenrente, f. Bodenproduktion.

Bodenstäcke. Außer den Staben, Dauben oder Daugen, woraus die Kaffer u. zusammengesetzt werden, spalem und bearbeiten die Stabschildiger auch türzere Stücke, wow aus die Boden der Kaffer und Gefäße gemacht werden. Diese Stücke werden Bodenstücke oder Bodenstäbe genannt. Sie stehen niedriger im Preise, als das längere Stabholz, und sind den Umständen nach bald dunner, bald dieter, bald länger, bald kurzer. Zu den Gefäßen, worin Flüssigkeiten ausbewahrt oder transportirt werden sollen, mussen bie Bodenstücke, wie die Stäbe, von Eichenholz seyn; für Zöber, Eimer zc. aber, und zu Kässern, worin trockene Gegenstände transport werden, macht man sie, wie die Stäbe, von Nadelholz. S. Stabholz.

Bodenanterlage. Man versteht darunter die untere feste Begrenzung des Bodens. Sie außert einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Eigenschaften besselben, und zwar

- 1) nach ber Tiefe, in ber fie ben Boden begrenzt, und
- 2) nach ihrer Beschaffenheit.

Bon der Tiefe der Bodenunterlage wird zuvörderst der Ernahrungsraum bestimmt, welchen sich die Wurzeln der Waldgewächse anzueignen vermögen. In einem flachgrundigen Boben, b. h. in einem Boben, der in geringer Tiefe von einer if festen Gestein, oder Thonunterlage begrenze wird, können die Wurzeln sich nicht gehörig ausbreiten, und sinden weniger Nahrung in dem beschränkten Raume. Mangel an Ernäh, rungsorganen (Wurzeln) sowohl, als an Nahrung, muß sie in einen krankhaften Zustand versehen, und dieser muß um so mehr ihervortreten, je älter die Pslanze wird, und je mehr sie ihre Wurzeln in die Tiese zu schieden geneigt ist.

handlung, namlich:

1) Auf flachgrundigem Boben laffe man bie Bestänbe tein hobes Alter erreichen.

Im ungunftigften Falle gebe man bis zur Niederwaldwirthichaft herab. Der Boben tann für die Wurzeln des 20jahrigen Cichenausschlages tiefgrundig genug sein, während er teine 100jahrige Eiche zu ernahren vermag.

2) Man mahle aberhaupt jum Anbau auf flache grundigem Boden nur folche Solzarten, beren Burzeln fich mehr in der Oberflache des Bodens verbreiten.

Solche Holzarten find z. B. die Birte und Kichte, weil die Eiche und Riefer immer eine starte Pfahlwurzel in die Erbe schickt und ihre Nahrung aus der Tiefe zu holen strebt. Die Eiche, Riefer und Weißtanne fordern daher einen tiefen Boden. Erstere nimmt im Niederwalde zwar auch mit fehr flachem Boden vorlieb; sie wird dort aber nicht groß.

Die Beschaffenheit ber Bobenunterlage außert ebenfalls einen wichtigen Einfluß auf die Fruchtbarteit bes Bobens.
Arpstallinische Gebirgsarten beschränten die Wurzelverbreitung
allein auf ben vorhandenen Boben, während Felsen von schiefen rigem und zerkluftetem Gefüge das Eindringen der Wurzeln in die Spalten gestatten.

Auch die Reigung und Richtung ber Schichtungen und Berkluftungen außern einen wefentlichen Ginfluß. Sentrechte Berkluftung und Schichtung ist die gunftigfte, besonders für Holzarten mit tiefgehendem Wurzelspstem.

Bagerechte Schichtung ift der Begetation am ungunftigs ften auf hochebenen. In Berghangen hingegen tann fie ben Buchs der holzpflanzen mit flachlaufenden Burzeln mehr begunftigen, als eine fentrechte Schichtung. Die fchräge Schichtung

imm die gunftigste, doch auch die ungunftigste seyn. Diejenige bergseite, von welcher sich die Schichtung in die Tiefe sentt, wis die gunftigste, die entgegengesetze Bergseite die ungunftigste fix alle Wurzelspfteme sein.

Die Beschaffenheit der Godenunterlage bedingt ferner in ien meisten Fällen den eigenthamlichen Feuchte grad des Bodens, is nachdem das unterliegende Gestein mehr oder weniger geeige met ist, dem Boden die Feuchtigkeit zu entziehen oder zu erhalten. Die Eigenthamlichkeit der Gesteine in dieser hinsicht liegt theils in der Verschiedenheit ihrer Bestandtheile, theils in ihrer Strukmt. Rieslige Gesteine ziehen das Wasser am wenigsten, thosige Gesteine am meisten an. Kalkige Gesteine halten die Vitte. Derbe krystallinische Gesteine, zusummenhangende Felse massen bewahren dem Goden die Feuchtigkeit, während die seineringen und konglutinirten Gesteine, Felsen mit tief eindringenden und häusigen Spaltungen, das Wasser ausnehmen und in die Tiefe sühren.

Sohmische Sage. Diese Sage, welche zur Bearbeitung bes starten Holzes gebraucht wird, ist gewöhnlich 4 Fuß lang, und hat ein start zirtelförmig gekrummtes, breites Blatt. An beiden Enden des Sageblattes sind turze Handgriffe angebracht, und das Blatt ist vermittelst einer 1 Zoll dicken elastischen höle zernen Stange, die ebenfalls einen starten Bogen macht, gesspannt. Da beim hin, und herziehen dieser Sage nicht so viele Zähne zugleich in das Holz greifen, als bei der beutschen Sage mit fast geradem Blatte, so läst sich leichter mit ersterer arbeiten.

Boschung, ober Dossirung. Wenn ein Graben gemacht wird, so durfen die beiden Seitenwande nicht senkrecht sein, sondern sie muffen schräg nach der Sohle, oder der Grundssläche des Grabens herunterziehen, damit die Wände nicht nachrutschen. Man nennt diese schräge Richtung die Boschung. Wenn es möglich ist, so macht man die Boschung so, daß die schiefe Seite mit der Sohle einen Winkel von 135, wenigstens aber 120 Graden bilbet.

Boble, f. Brett.

Bohlstamm. Einen Reibel, der 24 Fuß lang und am Zopfende 5 Zoll dick, oder 30 Fuß lang und 4 Zoll am Zopfe dick ist, nennt man im Preußischen Bohlstamm.

Bohnenstange. Dies find Stangen, an welchen bie

rankenden Bohnen hinangeleitet werden. Sie sind gewöhnlich unten 1½ bis 2 Zoll dick und 10 bis 15 Auß lang, oder 10 bis 12 Auß lang und ½ bis 1 Zoll am Zopf. Man nimmt dazu am liebsten Stangen von Nadelholz, weil diese gewöhnlich am geradesten sind, und langer dauern, als Stangen von Laubholz, ausschließlich der Siche und Akazie. Bei der Durchsorftung der 20, oder 30jährigen Bestände fallen dergleichen Stanzgen in Menge vor. Man seht aber gewöhnlich den Preis dieser Stangen viel zu hoch. Deswegen werden denn auch die meisten gestoblen.

Bombyx, Spinner. Ord: Lepidopt. Scct: nocturn. Fam: Bombycites. (S. Lepidopt.) Die Fühlhörner find entweder sägeförmig oder gefämmt. Rur beim Beiben zusweilen einsach fabenförmig. Der Ruffel ist sehr turz und seiten sichtbar. Ebenso die oberen Tafter. Die Lippentaster meist tegelförmig zugespist, oft nur in Gestalt kleiner Sockerchen.

Die Flügel sind gangrandig und liegen in der Rube meift bachformig. Der Korper ift plump, dick, und meist bicht und

did behaart.

Die Raupen find 16fußig und behaart. Die Saare fteben baufig in bichten langen Bufcheln auf Barzchen ober Erbohungen.

Die ftarre, feste Puppe von meift brauner Farbung liegt in einem mehr ober weniger bichten Seidengewebe — zuweilen nur von wenigen Kaben umgeben.

Die hierher gehorenden Schmetterlinge bilden jest eine ge: fonderte Familie, die der Spinner (Bombycites) mit folgenden forftlich beachtenswerthen Gattungen:

1ste Gattung Cossus. Holzspinner. Die Fühlhorner geferbt ober gezähnelt, nur beim Mannchen halbgebartet. Die Flügel steif, bid und abgerundet. — Die vorderen am Innen, rande ausgeschweift, an der Burgel eingeschnitten.

Die Puppe liegt in einem Gewebe von Seibenfaben, untermengt mit holgfpahnchen, im holge bicht unter ber Rinde.

Die Raupe ist nackt und mit einzelnen Harchen besetzt. Das erste Segment trägt einen glänzenden Rückenschild. Sie erreichen eine beträchtliche Größe.

Die Raupe lebt im Holze verschiedener Baume, C. ligniper da besonders in Beiben, C. aesculi in Kastanien. Sie braucht 2 Jahre zu ihrer Ausbildung, und soll im Berbste die Samme verlaffen, um in der Erde zu überwintern. Die Berpuppering geschieht im Holze, dicht unter der Rinde, so daß der
andtriechende Schmetterling die danne Decke leicht durchbrechen
kun. Dieser legt dann nach der Begattung seine Gier in die Riben der Rinde. Die ausgekommenen Raupchen bohren sich
selbst in's Holz ein.

Ate Gattung Lasiocampa (Schrank), Gasteropacha (Germ.). Da arraupenspinner. Die Fühlhörner bei beiben Geschieche tern zweiseitig gefammt, beim Mannchen starter als beim Beibchen. Die beiben Ramme stehen in einem Bintel. Die Singeirander gezähnt ober wellig, in der Ruhe dachförmig liegend und zwar so, daß die Unterflügel den oberen Rand ber Oberflügel überragen. Der Körper bicht behaart. Der Ruffel sehlt. Die Palpen ragen tonisch vor.

Die Puppe liegt in einem langlichen weichen, doch dicht gewebten, mit Saaren ber letten Raupenhaut durchschoffenen Seidengewebe (Cocon), welches meift frei in der Luft an Pflanzentheilen hangt.

Die Raupen find bicht behaart, rauh. Auf dem helleren Bauche ftehen buntlere Flecke. hinter dem Kopfe fteht ein fcmarzes oder gelbes oder blaues Salsband. Daher Sals, bandraupen.

Ein ziemlich durchgreifender Charafter ist der, daß alle hierher gehörenden Species ziemlich bestimmt auf eine und dies seibe Rahrung angewiesen sind — was bei der folgenden Gatrung nicht der Fall ist.

a) Lasiocampa pini. Schr. Phalaena bombyx pini. Linn. Die große Riefernraupe. Kohrenfpinner.

Schmetterling: Flügelspannung 3 Boll. Die Flügel ungezähnt, am Rande wellig. Die Oberflügel grau mit rothe brauner Basis und einer breiten, ausgezackten, rothbraunen Querbinde. Auf jedem Oberflügel stehe am Ende der rothe braunen Basis ein weißer dreieckiger Punkt.

Puppe: rothbraun, eirund, bis 16 Linien lang. Liegt in einem långlichen, 2 Zoll langen, gelben Seidengespinnste, welches dicht gewebt und an einem Ende geöffnet ist. Es klebt ents weber an der Rinde der Baume, voer zwischen den Nadeln niedrigen Kieferngestrauchs, oder auch in den Nadeln alterer Baume.

Raupe: Albergrau, roth behaart, mit braunen Rauten und

Seitenstreifen, zwei dunkeiblauen Salbbandern auf dem Rucken bes zweiten und britten Segments. Das vorlette Schment trägt ein Warzenbuschelchen. In den Seiten stehen lange Haarbuschel. Sie erreicht eine Länge von 4 Zoll.

Eier: langlicherund, grau, groß, an Nadeln und Rieferns rinde klebend.

Sobald die Bitterung im Fruhjahre gelind wird, triechen bie Raupen, die ben Winter hindurch, nahe um die Baume herum, unter bem Moofe ausammengefrummt balb in ber Erbe liegen, auf die Baume, nahren fich von Riefernnabeln, und zeigen eine unglaubliche Gefräßigkeit. Ift ein Baum tabl gemacht, fo begeben fie fich herunter, um auf einem benachbarten anbern Baume ihre gerftorende Fregbegierbe ju ftillen. Dies bauert bis in den Monat Juni. Bu biefer Zeit fpinnt fich bie Raupe ein, verpuppt fich im Gespinnft, und erscheint nach 3 Bochen als Schmetterling. Alsbald nach bem Erscheinen ber Schmetterlinge geht die Begattung vor fich, und bas Beibchen leat bald hernach 150 bis 200 Gier, die es meift unten an ben Baumen in die Riffe ber Rinde und an die Zweige fest antlebt. Dach Berlauf von 14 Tagen tommen icon bie jungen Raupchen jum Borfchein, und bis Ende August find gewöhnlich alle Raupen aus den Giern getrochen. Diese freffen und madfen nun bis Ende Oftobers, ober bis es talte Rachte giebt. Alsbann verlaffen fie bie Baume, und friechen, nabe um ben Stamm berum, unter bas Moos, um ba ihr Binter, lager ju nehmen. Bier bleiben fie bis jum nachften Fruhjahre ftill liegen, und besteigen, sobald es warm wird, die Baume wieber. Da diese Raupe vom Frühjahre bis jum Berbfte frift, so konnen fich teine Knospen fur bas folgende Jahr entwickeln, und es find daher die von ihr im Arubjahre gang tahl abgefreffes nen Baume ohne Rettung verloren. Golde Bestände aber, die blos von den im Sommer entstandenen Raupen befreffen wors ben find, und baher ichon ausgebildete Knospen hatten, ehe fie jum Theil ober gang ihrer Dabeln beraubt murben, grunen im nachsten Fruhjahre wieder aus, und erholen sich wieder, wenn oft Regen erfolgen, und bie neuen fleinen Triebe nicht ebenfalls abgefreffen werben. — Wenn man viele diefer fehr haaris gen Raupen mit bloßen Fingern anfaßt, fo bewirken die abbrechen. ben Saare Schmerz und Geschwulft; tommen einem aber zufällig Saare in die Augen, so hat dies noch nachtheiligere Folgen.

Das zwerlassigfte und wirksamste Mittel zur Bertilauna ber großen Riefernraupen besteht barin, daß man fie im Mine mlager aufluchen und vernichten lagt. - Da man biefe Rau-: en bom Movember bis Ende Mary auf einer Entfernung von 2 bis 3 Bug um die julest befreffenen Baume unter bem Roofe findet, fo tonnen binnen biefer Zwischenzeit große Betinde abgefucht werben, wenn man Menfchen genug anftellt. mb bie Bitterung nicht ju ungunftig ift. Diefes Mittel ift teber vor allen andern um fo mehr zu empfehlen, ba es nicht termagia viel foftet, und gang zuverlaffig gum Biele führt. In Dommern find fo gegen 200,000 Morgen Bald abgefucht werben, welches pro Morgen ungefahr 3 Sgr. gefoftet bat. Ber wird aber nicht gern 3 Ogr. ausgeben, um einen Moren Riefernbestand vom gewiffen Berberben ju retten? Alle mbern bisber versuchten Bertilgungsmittel find nicht fo genugend befunden morben. Bur Berminderung Diefer icablichen Raupe tragt es aber viel bei:

- 1) Benn man ben Diftritt, worin sie frift, von den neben befindlichen Beständen durch ein Schneißichen so trennen läßt, daß die Raupen oben in den Gipfeln nicht über, triechen können.
- 2) Wenn man zugleich auch diesen isolieren Bestand mit einem 1½ Auß breiten und 14 Auß tiesen, mit senkrechten Ufern versehenen Graben rundum einschließen läßt, damit die Raupen, wenn sie die abgefressenen Baume verlassen und auf der Erde weiter kriechen, um frischen Fraß zu suchen, in diese Gräben fallen, und darin getöbtet werden können. Dadurch lassen sich Millionen von Raupen wegsschaffen. Wenn sich die Raupen aber auf und an den Baumen einspinnen, so hilft dies Mittel freilich nicht. Die Schmetterlinge sliegen dann aus, und tragen ihre Eier in benachbarte gesunde Bestände.
- 3) Auch tann man viele Raupen, wenn fie die Baume verlaffen, ober fie wieder besteigen, an den Stammen zerquetschen laffen, und die weiblichen Schmetterlinge, die nicht hoch von der Erde entfernt an den Stammen die Gier ablegen, todten, die Eier zerdrücken, und die Cocons an bem niedrigen Gebusch absuchen laffen.
- 4) Auch kann man durch ein paar derbe Schlage mit der Art an eine Stange oder Reidel viele Raupen herunter,

- fallen machen und auflesen. Sei dideren Stammen aber ist biefe Erschütterung zu schwach, und auch bei Stangen fallt taum der vierte Theil herunter, und bei wieder, holten Schlägen klammern sie sich so fest an, daß die Erschütterung nichts mehr hilft.
- 5) Ein gutes Hulfsmittel ist es auch, wenn mam zur Zeit, wo die Raupen sich gerade aus dem Moose, oder unter das Moos begeben wollen, und noch großen Theils im Moose segben wollen, und noch großen Theils im Moose segharten, und dieses sammt den Raupen zu Streu in die Odrfer fahren läßt. Doch mussen die Wagen vorher mit Planen belegt werden, damtt die Raupen nicht unterweges verloren geben, und im Babe sortgepslanzt werden. Wenn aber die Raupen ganz unter dem Moose und halb in der Erde liegen, hilft das Mooseharten nichts, oder sehr wenig. Durch die Entblohms vom Moose mit dem dann nur wenige Raupen weggeschafft werden kriechen die Raupen nur tiefer in die Erde, und können nachher gar nicht ausgesucht werden.

Alle biese Mittel tragen zwar zur Verminderung ber Raupen bei; sie heilen bas Uebel aber nicht so aus bem Grunde, als das Aussuchen im Winterschlafe.

Die besten Allieren aber sind die verschiedenen Arten von Ichneumons. Diese steden die Raupen, Puppen und Eier, legen ihre Brut hinein und vertilgen eine unglaubliche Anzahl bieser so sehr nachtheiligen Raupen. S. Ichneumon. Doch darf man sich auf diese Hilse nicht allein verlassen. Sie kommt gewöhnlich viel zu spat, thut aber dann doch dieser großen Plage Einhalt, die ohne diese Insetten sich noch weit mehr ausbehnen wurde. S. Raupenzwinger.

Schließlich wird noch bemerkt, daß weber die wilden noch die zahmen Schweine die großen Riefernraupen fressen. Oft angestellte Versuche haben dies bewiesen. Das Betreiben der befallenen Distrikte mit Schweinen, das bei andern Raupen, arten sehr nüßlich ist, hilfe baber auch durchaus nichts. Und selbst das Entblissen dieser Raupen im Winter ist von keinem Rugen, weil sie den strengsten Frost ertragen können, und nur tiefer in die Erde kriechen, wenn man die Moosbecke weggenommen hat.

b) Lasiocampa processionea Schr. Ph. bomb. proc. Linn. Biereichenspinner. Processionsraupe.

Schmetterling: Flügelspannung 1 Boll. Die Rügel überall grau. hinterflügel etwas biaffer. Oberflügel tragen 3 voer 4 undeutliche, oft verloschene, duntlere Queerftreifen. Die Fählhörner des Mannchens start getämmt. Brust langhaarig grau. hinterleib turzhaarig mit haarbuschen endend.

Puppe: odergelb in rothlichtraunem Gefpinnst. Die Gespinnste einer Familie liegen zusammen in einem gemein, ichaftlichen, über faustbicken Gewebe.

Raupe: 1 Boll lang. Schwarzlichgrau mit helleren Seiten. Daarig. Auf jedem Segment 2 gelbe ober grane ethabene Barzchen.

Eier: an ber Rinde ber Giden, eingewidelt in bie abge, Ereiften Sarchen vom hinterleibe bes Beibchens.

Der Schmetterling schwarmt im Angust und September im Eichenwalbern. Das Weibchen legt 10-20 Eier an die Rinde der Eichen, wo sie überwintern. Die Naupchen erscheit, wen im Mai, leben erst in einzelnen Familien, dann in Gesell, schaften von 100 und mehr, frei auf den Aesten und dem Laube der Sichen, welches sie verzehren. Nur zur Hautung spinnen sie ein plattes lockeres Gewebe, welches eine Horde gemeinsschaftlich beckt, und welches nach der Hautung wieder verlassen wird. Die Raupe frist bei Tage sowohl wie dei Nacht und kommt oft in so großer Menge vor, daß ganze Gestände entblattert werden. In der Mitte der Juli spinnen sich die auszgewachsenen Raupen ein gemeinschaftliches großes rundes West, verlassen dies dann nicht mehr, sondern schreiten sogleich zur Berpuppung, aus der im August und September der Schmetzling hervorgeht.

Diese, der Abhandlung des Dr. Nicolai: über die Ban, berraupe, Berlin 1833, entnommenen Geobachtungen weichen in den wesentlichsten Punkten von dem ab, was Bechikein dar, über angiebt. Die Beobachtungen des Dr. Nicolai scheinen jedoch mit der größten Sorgfalt angestellt zu seyn, und dürften wohl als berichtigend anzunehmen seyn.

Sochst merkwurdig ift die Ordnung, welche die Raupen bei ihren Fresercursionen beobachten. Eine Führerin kriecht voran. Diefer folgen noch einige Einzelne, die durch Seiben, faben sich an dem letten Segment der Boranschreitenden be-

festigen, darauf kommen sie paarweise dann zu 3—6—8 Raupen neben einander. Alle solgen den Bewegungen der Führerin, und stellen die Ordnung, wenn sie gewaltsam gestört wird, hartnäckig wieder her. Die Haare errregen Entzündungen und zwar in einem höheren Grade als die der Las. pini. Bertilgungsmittel würden im Zerstören der großen, leicht zu entdeckenden Gespinnste, in Raupenzwingern und im Isoliren der angegriffenen Bestände durch Gräden bestehen. Die räuberische Larve von Calosoma (Caradus) sycophanta und inquisitor soll in die Rester sich einsiedeln und viele Raupen und Pnppen zerstören.

Bir ermahnen nur beilaufig einer 3ten Species:

c) Lasiocampa pityocampa. (Phal. bomb. p. Linn.) Der Fichten pinner, die wahrscheinlich nur einer Bers wechselung mit processionea ihr Burgerrecht unter uns seren Forstinsekten verdankt. Der Kichtenspinner ist in Italien auf der Piniole (Pinus pinea) heimisch, wo er beinahe dieselbe Dekonomie unferer processionea treibt. Sehr ungewiß ist es noch, ob er sich wirklich im vorigen Jahrhundert einigemale im sublichsten Deutschland gezeigt habe.

d) Lasioc. neustria. Der Ringelspinner. Die Rins gelraupe ist eben so wenig ale Forstinsett zu betrachten, wenn die Raupe auch unseren Obstgarten wesentlichen

Nachtheil bringt.

3te Gattung Laria (Schrank). Bollspinner. Bielsfresser. Die meisten Charaftere gleich Lasiocampa. Die Oberstügel beden die Unterflügel aber ganzlich. Der After des Weibchens ist mit bichten Wollhaaren besetz, die, mahrend des Eierlegens abgestoßen, zur Decke der Eier verwendet werden. Die Puppen sind außerlich behaart und liegen in einem durchssichtigen, aus wenig Faben bestehendem Socon. Die Raupen sind buntgefarbt, mit buschelformig behaarten Warzen. Auf dem letzten Segmente stehen zwei knopfformig vorstreckbare Blasen.

a) Laria monacha. (Ph. bomb. mon. Linn.) Die Ronne. Schmetterling: Flügelspannung 2½ 3oll. Der gefranzte Außenrand aller 4 Flügel ist abwechselnd weiß und schwarz. Unterflügel schmußig weiß, Oberflügel rein weiß mit vielen unterbrochenen schwarzen Zickzackbinden. Das Bruststuck ist langbehaart, weiß, mit schwarzem Dach und Punkt auf den

Ruden. Der hinterleib rofenroth mit fcwarzen Ringen und Puntten.

Puppe: Boll lang, haarig, braun, in einem lockern, aus einzelnen gaben bestehenben Gewebe, zwischen Nabeln ober an ber Rinbe hangend.

Raupe: 1½ bis 1½ Zoll. Dickhaarig und dunkelbraunlich, grau, mit erhabenen blauen, rothen und braunlich-grauen Andphemen ober Saarbuschechen besett. Das 2te Segment trägt oben einen sammtschwarzen Fleck. Diesem folgt ein weißer Rücken, steet in der Mitte durch eine braune Linie gespalten ist. Das Ste und die Salfte des Iten und Iten Segmentes sind ebenfalls durch einen eisermigen weißen Fleck bezeichnet. Die Färbung ist jedoch bei den früheren Sautungen oft sehr abs weichend. Der Bau des Körpers ist gedrungen.

Eier: aschgran, glanzend, in Sauschen von 5—15 Stück vertheilt auf der Rinde ober in den Riben derselben klebend. Weist am Stamm, wo die Aeste beginnen. Doch werden auch viele Eier in's Wood und in's Saidekraut abgelegt.

Im Frühjahre entschlüpft diese Raupe dem Ei, frist balb merklich, und spinnt fich im Juni oder Juli zwischen den Nieden, oder in den Rissen bein, oder in den Rissen beine Rinde leicht ein, oder hängt sich auch nur mit einigen Fäden an einen kleinen Zweig, oder at eine Nadel, und verpuppt sich. Im Juli oder August erscheint der Schmetterling. Nach der bald erfolgenden Begattung legt das Weischen seine Eier an die Nadeln, an die Rinde oder in das Woos, und sowohl dieses, als das Wännchen, sterben bald.

— Bei warmer Herbstwitterung sollen zuweilen schon Raupen ans den Eiern kriechen, die sich späerhin unter das Woos oder in die Risse der Rinde verbergen. Dem Verfasser ist dieses aber noch nicht vorgekommen.

Da die Raupen der Nonne im Frühjahre austriechen, und späterhin erst bedeutend fressen, so tounen die befallenen Baume ihre Anospen für das solgende Jahr gehörig ausbilden. Es grünen daher die befressenen, und selbst die ganz enmadelten Bestände im solgenden Frühjahre meistens wieder aus, und sie erholen sich nach und nach, wenn das Abfressen nicht wieder, holt wird. — In Ermangelung des Nadelholzes, fressen sie auch die Blätter von Birten ze. und von Heidelbeersträuchen.

Da bie Nonne fich fast immer auf ben Baumen aufhalt, so find die Mittel jur Berminberung berfeiben febr beichenkt.

Am niedrigen Gestrauch tann man bie Duppen awar absuchen, und die jur Begattungszeit meiftens unten an ben Baumen fitenden Ochmetterlinge tobten, auch die binter bie Rinde ge: legten Gier zerquetichen; dies Alles hilft aber nicht viel. Birts fam ift die Bertilgung bes Untrautüberzuges, ber Baccinien, Ericeen, Streus und Moosharten, und zwar jur Beit, wenn ber Schmetterling die Gier abgelegt hat, alfo vom August bis jum Fruhjahr. Man bat auch Bersuche gemacht, burd Leuchtfeuer bei Racht bie heranfliegenben Ochmetterlinge ju verbrennen, weil biefe, wie alle Nachtschmetterlinge, in bas Licht flegen; aber auch dies hilft, ber Erfahrung nach, nur unbedeutend, weil nur die mannlichen Schmetterlinge zur Begattungszeit mobil find, die Beibchen aber meiftens ftillfigen. - Denfchliche Bulfe ift baber bei einem folden Raupenfrag febr umwirt. fam. Dagegen fegen gewöhnlich bie Schneumonen bet Berwaftung Grenzen, sobald fich biefe in hinreichender Unzahl vermehrt baben.

Meistens reichen die Nadeln des Baumes, worauf die Raupen ausgekommen sind, hin, um sie bis zum Verpuppen zu ernähren. Zur Vorsicht ist es aber doch gut, wenn man den befallenen Pistritt — wie bei der großen Kiefernraupe gezeigt worden ist — mit einem Schneißichen und einem Graben nmgiebt, um das Weiterfortwandern der Naupen zu verbindern.

b) Laria dispar. (Phal. bomb. disp. Linn.) Schwamme fpinner.

Schmetterling: Flügelspannung bes Mannchens 12 Boll, bes Weibchens 3 Zoll. Die Flügel bes 28. schmuhig weiß, mit schwarzen Zickzackbinden und Saummateln. Körper fast einfarbig, schmuhig weiß. Das M. viel kleiner, dunkler, graubraun, mit denselben Zeichnungen.

Duppe: braun, haarig, in loderm weißen Gefpinnft gwis ichen Blattern ober an Aeften.

Raupe: bis 2 Zoll lang, aschgrau, braunlich, mit 3 unterbrochenen gelben Langelinien über bem Rucken. Die ersten 5 Segmente jedes mit einem Paar blauen, die folgenden 6 jedes mit 2 rothen Warzchen beseit. Der Kopf gelb gesprenkelt. An den Seiten des Leibes große greise Baarbuschel.

Eier: in Klumpen, mit brauner Bolle bebeckt — schwamme abnlich an Baumrinden, meift in Mannehobe.

Schwärmzeit im August und September. Gier überwindern. Raupe vom Rai bis Ende Juli. Puppe im August.

Bech ftein bezeichnet diese Raupe als nur den Obstgarten nachtheilig. Sie war im Jahre 1831 in der Umgegend Berstins in ungeheurer Menge, sowohl auf Laub wie auf Nadels bölgern, verbreitet. Dubei fand der beachtenswerthe Umstand katt, daß sie im Thiergarten hauptsächlich auf Larchen, und Weihmuthstiesern fraß, weniger auf den mit diesen Nadelhölgern melitten Eichen und anderen Laubhölgern vortam. In dem, nur eine Stunde entfernten Schönhauser Garten hingegen hatte sie sammtliche Eichen fast völlig entblättert, die Nadelhölger hingegen unberührt gelaffen.

Laria chrysorrhoea, auriflua, bucephala, coeruleocephala, salicis, tommen gwar in Balbern vor, und entblattern zuweilen einzelne Lanbholzstamme ganglich, haben aber wohl noch

teinen ausgebehnteren Schaben angestiftet.

Bonteirung des Bodens. Nach ben verschiebenen Mengungsverhaltniffen der Bodenbestandtheile (f. Bodenbestandth.) gerfällt berselbe in verschiedene Bodenarten (f. Bodenarten), die nach ihren Eigenthumlichteiten einen verschiedenen Einsluß auf den Buchs der Pflaugen außern. Die Ermittelung der Qualitätsverhaltnisse einer Bodenmengung, in Beziehung auf gewisse Pflangenarten, nennt man Bonitirung ober Berth, schähung bes Bodens.

Die Qualitatsverhaltniffe einer Bobenart laffen fich ber fimmen:

- 1) nach ber Beichaffenbeit feiner Bestandtheile;
- 2) aus bem Gedeihen ber Gemachfe, welche ben Boben bebeden.

Der Forstmann wahlt gewöhnlich ben lettern Weg gur Bestimmung ber Bobengute seiner Balbflachen, und unstreitig gewährt er auch die sicherften Resultate, ba bei ber Bonttirung bes Bobens nach seinen Bestandtheilen außere Berhaltniffe sehr leicht übersehen werden können, welche einen wesentlichen Einstück auf die Gute besselben ausüben, und die sich am sichersten in dem Gedeihen der im Boden wachsenden Bestände aussprechen.

Aus dem Holzbeftande einer Flache lagt fich aber nur bann mit Sicherheit auf die Bodenqualität schließen, wenn die Uebergeugung vorhanden ift, daß derfelbe mahrend seiner ganzen Bachsthumsperiode durch teine außeren zufälligen Werhaltniffe,

wie z. B. durch Raupenfraß, Diebstahl, schlechte Behendlung ze. im Buchse und der Holzhaltigkeit zurückgesett wurde. Ift diese Ueberzeugung nicht vorhanden, oder steht gas kein Holz auf dem Boden, so ist die Untersuchung der Bodenbestandtheile ber einz zige Weg, um zur Erkenntniß der Produktionstraft desselben zu gelangen.

Bur Untersuchung ber Bestandtheile bes Balbbobens ift gewöhnlich ein fehr einfaches Berfahren - bas fenenannte Solammen bes Bobens - binreichenb. Dan übergießt in einem gleichweiten cplindrischen Glase mit ebenem Boben eine beliebige Menge bes zu untersuchenben Bobens mit brei mal fo viel reinem Baffer, rubrt bas Gange tuchtig um, und laft bas Gemenge fich fegen. Querft fallen bann bie aroben Sandtheilchen ju Boben, über biefe lagert fich ber feinere Sand, bann folgen Schichten mit Staubfand und Thons theilchen, biefen folgen die Thonbestandtheile, und end lich ber Bumus. Da bie verschiebenen Schichtungen fich burch verschiedene Rarbung unterscheiden, fo tann man bas Berhattuts ber verschiebenen Bobenbestanbtheile nach ber Dice ber Schich tungen ungefahr ermitteln, und hiernach ben Boben in eine ber, unter bem Artifel: Bobenarten, angeführten Rlaffen einordnen.

Reicht biefes, allerdings fehr mechanische, Berfahren nicht hin, so wird ber Sandgehalt bes Bobens naher baburch bestimmt, bag man ihn ofter mit Waffer auswascht, und bies so lange abgießt, als es sich noch trubt. Das Gewicht bes ausgewaschenen getrockneten Ruckstandes bestimmt bann ben Sand, gehalt.

Die Auflösung im Baschwasser enthält nun die übrigen Bestandtheile des Bodens. Man läßt sie sich seinen und gießt das klar gewordene Wasser ab.

Will man ben Kaltgehalt bes Bobens, ber sich burch Aufbrausen mit Sauren zu erkennen giebt, bestimmen, so wird ber getrocknete und gewogene Rückstand mit verdunnter Effigsaure übergossen und mit dieser ausgewaschen. Der Verluft an Gewicht, welchen ber Rückstand nach dem Austrocknen ergiebt, ist gleich dem Gewichte des in der Esstgligsaure aufgelöften Kalts. Hierunter ist zwar auch der Taltantheil mit begriffen; dies übersieht man aber gewöhnlich bei den Versuchen der Art.

Um ben Bumus, und Thongehalt ju fchelben, ber nun

noch im Rucktande vereint enthalten ift, trochnet man biefen gang ab, wiegt ihn genau, und fest ihn einer Glubhige aus, in welcher der humus verbrennt. Der Gewichtverluft ift als, dann gleich dem humusgehalt, das Gewicht des Ruckkandes aber gleich dem Thongehalt.

Die Salze und Metalle werben bei der Bonitirung bes Balbbobens nicht berücksichtigt, und es ift immer hinreichend, nach Obigem den Gehalt an Sand, Thon, Kalt und Humns m bestimmen.

Um aber bei biesen Untersuchungen ein richtiges Resultat werlangen, muß ber Boben in verschiedener Tiefe, und zwar so tief wie die Hauptwurzeln reichen, untersucht werben,

Soll die Qualitat eines Bobens an Ort und Stelle, ohne biefe Analysen untersucht werben, so ist Folgendes vorzugsweise zu beachten:

- 1) Ein höherer Thongehalt giebt sich burch höhere Consistenzgrade bes Bobens zu erkennen. Durch gieriges Einsaugen bes Wassers und daburch entstehende Anetbarkeit der Masse, serner burch fettiges Anfühlen, Anhängen an der Zunge, und durch eine graue Farbe, die aber bei den mit Sand gemengten Thonarten (Lehm) durch Gehalt an Eisenoryd in die gelbliche und röthliche Farbe übergeht.
- 2) Bird ein solcher Boben sehr hart, nimmt er eine weißlichgraue Farbung an, ober zeigen sich hellgraue ober weißliche Abern, so ist dies ein Zeichen ber merglichten Beschassenheit und somit bes Kaltgehaltes, ben man gennauer burch bas Aufbrausen mit Gauren erkennt, wozu man sich gewöhnlich ber Schwefelsaure bebient. Je mehr und je heftiger die Blasen ausstellen, um so größer ist ber Kaltgehalt. Der merglichte Boden unterscheibet sich vom Thonboben auch barin, baß er sich mit Wasser nicht aut kneten läßt.
- 3) Den größeren Sandgehalt erkennt man an ber gestingen Consistenz, bem rauben körnigen Anfühlen, und ber weißen ober hellgelben Farbung.
- 4) Der Sumusgehalt giebt sich burch schwärzliche ober braunliche Farbung, durch Milbe beim Anfühlen, burch Zerreiblichkeit und Abfarben, so wie durch geringe Schwere zu erkennen.

5) Den Gifengehalt ertennt man an ber rothlichen ober gelblichen Farbung bes Bobens.

Auch läßt sich die ungefahre Beschaffenheit i des Bodens aus dem Borhandenseyn einiger Graser und Krauter beurtheilen. So bezeichnen einige Carex-Arten durchgreisend einen lockern magern Sandboden, — Binsen und Wollgraser einen nassen, sumpfigen Boden, — Atropa und Tussilago den Kaltzgehalt des Bodens zc. Ein genaues Verzeichnis der den Boden durakteristrenden Gewächse sindet man in Sundeshagen's Bodenkunde S. 272.

Bas bie Bestimmung ber Bobenqualitat nach bem ben Boden bedeckenden Solamuchse vollkommener Beftante anbelangt, fo besteht biefe febr einfach barin, bag man bie Bos benfraft nach ber Daffe bes in einer gewiffen Reibe von Sahr ren producirten Solzes beurtheilt, und bem Boden Diejenige Qualitateftellung anmeif't, welche bie Erfahrungstafeln aber ben Bolimuche und ben Ertrag volltommner Beftanbe auf gemiffen Bobentlaffen nachweisen. Es murbe eine Bobenqualitat & B. ale guter Eichenboben bezeichnet merben, wenn er im 100ften Jahre, bei burchaus volltommenem Beftanbe, 40 bis 43 Rlafter Solz enthielte, ba uns bie Erfahrungstafein nachweisen, bag biefe Bolamaffe in 100jabrigen volltommenen Gichenbestanden auf gutem Boben gewöhnlich vorhanden ift. Es fpricht fic baher in biefer Urt ber Bonitirung nicht allein bie Bobenqualitat, sondern auch die Ginwirtung des Rlima's, ber Lage und anderer Dertlichkeiten aus, und bies ift es eben, mas ihr ben Borgug vor ber Bonitirung durch Untersuchung ber Bobenbestandtheile giebt, besonders ba bei bergleichen funfts lichen Untersuchungen, wenn man auf einer Balbflache von 50 Morgen an 10 verschiebenen Orten Probeschlammungen macht. Die Resultate sammlich febr verschieden ausfallen. Man ist bann boch in die Nothwendigkeit verfest, eine burchgreifende Bestimmung rudfichtlich ber Gute biefes Bobens ju machen. Dies tann aber nur berjenige, welcher vielmals beobachtet bat, wie ber Boden beschaffen mar, wenn ber barauf ftebenbe Solge bestand gut, mittelmäßig ober schlecht mar.

Borke. Man versteht darunter den abgestorbenen anges ren Theil der Rinde holziger Dicotyledonen. Der Begriff ist nicht wissenschaftlich festgestellt, und wird häufig auf die ges sammte Rinden; und Bastlage ausgedehnt. S. Rinde. Bortenfafer, f. Bostrichus, Eccoptagaster und Hyle-

Bostrichus, Borkenkafer. Ord: Coleopt. Sect: Tetram. Fam: Ayloph., f. Coleoptera. — Sehr schädlich.

— In ben bortentaferartigen Insetten (Bostrichini) gehören alle biejenigen Latreilleschen Aylophagen, beren Kuhlhörner um 10 Glieber haben und die sich in einen Knopf enden. Syllenhal zählt diese Insetten zu den Rüfseltafern (Curculionites) mit gebrochenen Fühlhörnern (Fracticornes). Er saft sie in folgende 3 Gattungen:

- 1) Bostrichus wahre Bortentafer. Die Charattere diefer Sattung find folgende: Der Ropf ift klein, herabham gend, viel schmaler als der vordere Rand des großen buckligen Brustschlies. Die Keule der Fühlhörner ist rund, seitlich zusammengedrückt, fest, aber in die Quere leicht geringelt. Die Tiblen sind sageformig gezähnt.
- 2) Hylesinus, f. Hylesinus.
- 3) Eccoptagaster, f. Eccoptagaster! Die mahren Bortentafer gerfallen in 4 Abtheilungen:
- a) in folde, beren glugelbeden hinten eingebrudt und am Rande bes Ginbruds mit Bahnen ber fest find. Sie leben unter Rinden.
- b) Bortentafer, beren glügelbeden beim Dann den eingebrudt und gezähnt, beim Weibchen abgerundet und ungezähnt find. Leben unter Rinben.
- c) Bortentafer, beren glugelbeden bei beiben Gefchlechtern abgerundet und ungegahnt find.
   Unter Rinben lebend.
- d) Im Bolge lebend.
- a) Die größte Art biefer Abtheilung und überhaupt ift:
  - 1) Bostrichus pinastri Bechst.

Bostrichus typographus Gyllenh.

Der Kiefernborkenkafer.

Er erreicht eine Lange von 3 bis 3½ Linien, eine Breite von 1½ bis 1½ Linien. Doch kommen auch kleinere Exemplare vor, die haufig mit dem folgenden Fichtenbortenkafer ver, wechselt worden sind. Bon diesem unterscheidet er sich vorzügslich badurch, daß der Rand des Eindrucks am hinteren Ende

der Flügelbecken mit 12 bis 14 Zähnen besetzt ift, und daß die Flügeldecken immer etwas dunkter braun als das Brustschild is sind. Er variet, wie alle Bortenkafer, in der braus inen Karbe sehr mannigsaltig; besonders diejenigen Exemplare, welche man unter der Rinde sindet. Uebrigens kommt er nur in Riefern vor, der folgende nur in Fichten.

B. decumanus ist nur eine Barietat von B. pinastri. Eben fo B. steno graphus.

2) Bostrichus octodentatus Gyllenb.

Bostrichus typographus Bechst. et Fabr.

Dermestes typographus Linn.

Der Richtenborffenkafer. Buchbrucker.

Er wird nur 2 bis 21 Linien lang und 1 bis 11 Linien breit. Der ausgefreffen scheinende Rand jeder Flägelbede ift nur 4mal gezähnt, es sind also im Ganzen nur 8 Jahne vorshanden. Die Flügelbeden sind immer etwas heller brann, als das Bruftschild. — Nur in Fichten.

3) Bostrichus laricis Fabr. Larchenborfentafer.

1½ bis 1½ Linien lang, ½ Linie breit, also mehr in die Länge gedehnt, als B. octodentatus. Die Flügelbeden sind hinten treisrund niedergedruckt, und am Rande unregelmäßig mit 8 tleinen Zähnchen besett. Außerdem stehen im Innern des Eindrucks 4 Zähnchen, so, daß an diesen Stellen die Einfassung doppelt gezähnt erscheint. Diesem, von Syllenhal besonders hervorgehobenen Charafter, entsprechen vollkommen diesenigen Lärchenbortentäfer, welche ich im Thüringer Walde von Kichten, und in Pommern von Riesern gesammelt habe. In der Umgegend Berlins hingegen sindet sich ein Gortentässer unter Riesernrinde, dem, bei den übrigen Charafteren der Lärchenbortentässer, die inneren Jähne sehlen. Auch ist der Kässer durchgehends etwas größer, auffallend gedrungener, im Verhälmiß zur Länge dicker, mithin vielleicht eine eigene Species (B. pini?).

- 4) Bostr. acuminatus Gyllenb.
  - 5) Bostr. suturalis G. und
  - 6) Bostr. nigritus G.

Rommen bei une unter Riefernrinden vor. In der Größe, 1 bis 1 ! Linien, stimmen sie ziemlich überein, und erreichen beinahe die kleinsten Exemplare von B. Laricis. Alle 3 haben auf jeder Seite der Sutur eine, tlefer als bie übrigen einge-

tricte Punktreihe. Alle 3 haben abgeftutte Flügelbeden mit 6 mehr ober weniger beutlichen Zähnen. Bei B. acuminatus find die beiben untersten Zähne die größten und zugespitt, der Eindruck treisrund und leicht vertieft. Bei B. suturalis ist der Eindruck nicht vertieft, sondern gerade abgestutt. Die Zähne find nur angedeutet. Bei B. nigritus ist der Eindruck vertieft, ausgehahlt, alle Zähne sind aber gleich groß.

Abtheilung b. Mannchen mit gegahnten, Beibchen mit abs

gerundeten Flugelbeden. — Unter Rinden.

7) Bostrichus bidens.

1 Linie lang, melft turger. Jebe Flügelbede tragt hinten, we die Sentung beginnt, nur einen langen, nach unten ges trammten, Jahn. Dem Beibchen fehlt berfelbe, und die Flüs

gelbecten find einfach abgerundet.

8) Einen, dem B. bidens, sehr ahnlichen Bortentafer habe ich in Pommern unter Riefernrinde gefunden. Der obere Zahn jeder Flügeldecke ist wie bei B. bidens gestaltet und gekrummt. Unter ihm, ungefahr in der Mitte des Eindrucks, ist aber noch ein zweiter, geradeaus stehender, spisiger. Das Weibchen ift ebenfalls ungezähnt. Gyllenhal beschreibt diesen Kafer nicht, auch kenne ich keinen anderen Schriftsteller, der seiner erwähnte (Bostr. quadridens?).

9) Bostr. chalcographus.

1 Linie lang, Flügeldecken roftfarben, glanzend, an ber Seite und der Burzel schwarz. Gahnig, Haleschild schwarz, mit rothem Schein in der Witte. Benig und kurz behaart. Fühler und Kuße blaggelb. Das Weibchen mit ungezähnten Flügeldecken. Lebt nur in Fichten.

Abtheilung c. Bortentafer, beren Flügelbeden bei beiden Gefchlechtern hinten abgerundet und nicht gegahnt find. — Unter Rinden.

10) Bostrichus villosus Gyllenh. (Hylesinus villosus Fabr. Dermest. micrographus Linn.)

Die mir vorliegenden Eremplare find sammtlich kleiner als B. laricis, obgleich Gyllenhal diesen Rafer "paullo major" nennt. Die Farbe ist ein helleres Braun, als den meisten Bortenkafern eigen ist. Die zottige Behaarung des Körpers ist nicht immer vorhanden. Am kenntlichsten wird er durch den eiförmigen Thorax und die tiefen, punktstreifigen Flügeldecken. Er kommt unter Kichtenrinde vor.

11) Bostrichus micrographus Gyllenh.

1 Linie lang und nur f Linie breit, also fehr langgeftreckt, walzenformig mit verlängertem Salsschild. Glanzend, wenig behaart, roftbraun. Flügelbecken flach puntiftreifig. Lebt unter ber Rinde ber Weistanne, besonders der jungeren Solger.

12) Bostrichus pusillus Gyllenh.

Die kleinste Form taum & Linie lang, schwarz, glangenb, leicht behaart, die Flügelbeden puntifreifig. 3ch fand bies niedliche Thierchen unter Bichtenrinde im Thuringer Balbe.

Abtheilung d. Bortenkafer mit abgerundeten, ungezähnten Flügelbeden und kugligem, hodrigem Thorar. — Leben im

Es gehoren hierher einige Bortentafer, bie, wegen threr burchaus abweichenden Detonomie, zu einer besonderen Gattung erhoben zu werden verdienten. Dies sind: Bostrichus lineatus Gyllenh. Hyles. melanocephalus Fabr.

Bostrichus domesticus Gyllenh. Apate limbata Fabr. Bostrichus dispar Gyllenh. Apate dispar Fabr.

13) Bostrichus lineatus Gyllenh.

Rleiner als die größeren Eremplare von B. laricis, ge, drungener, abgerundeter, vorzüglich der Thorax fast kuglig, scharf abgesett. Ropf und die ganze Unterseite schwarz. Thorax kastanienbraun, schwarz gerändert, vorn runzlig, hinten glatt, wenig behaart. Flügelbeden schwach punktstreifig, glanziend, fast gar nicht behaart, kastanienbraun. Izde einzelne Flügelbede im ganzen Umfange schwarz gesaumt, mit einem schwarzen Längesstreisen in der Witte des inneren kastaniens braunen Feldes. Fühler und Füße gelblich braun.

Dies Raferchen lebt im Innern ber Kichten, und Riefernstämme. Gyllenhal sagt zwar: "habitat in truncis Betulae albae;" man barf sich badurch aber nicht irre machen lassen, indem in dieser Beziehung gewiß eine Berwechselung mit B. dispar Statt sindet, von welchem er sagt: "habitat in sylvis acerosis." B. dispar tommt aber nur in Laubhölzern, bei und namentlich in Buchen vor; B. lineatus immer nur in Nadelhölzern. Seine Dekonomie ist noch sehr wenig beobachtet. Bechstein beschreibt ihn zwar unter Apate limbata, verwechselt seine Dekonomie jedoch ebenfalls mit B. dispar. Hier solgen meine Beobachtungen.

Um 2ten Juni fand ich bie Rafer in ber biden Rinbe verletter, boch burchaus nicht abgeftorbener ober abfterbenber Riefern. Gie hatten ben Ropf nach außen gerichtet, und ma ren offenbar im Begriff, fich auszubohren. Die haben ich eis nen folden Rafer im Baft, Dem eigentlichen Aufenthaltsorte ber Bortentafer, gefunden. Die Schwarmeit murbe baber Anfang Juni ju fegen fenn. Rach ber Begattung geht ber Rafer ins Solz gurud. Ob er hierzu neue locher bohrt, ober Die Ausgangslocher benugt, ift ungewiß - Letteres mir mabr. fceinlicher, ba ich schon nach 8 Tagen bie Rafer im Splint, ben Ropf nach innen getehrt, fand. Berührte man fie, fo fidchteten fie ins Innere bes Solzes, was nicht geschehen tonnte, wenn fie im Bobren eines frifden Ganges begriffen gemefen maren. 3ch bin baber ber Deinung, baf bie Gier an den Banben ber alten Gange abgelegt werben, und gwar . tief im Innern bes Solzes, weil das vorlette Stabium ber Entwickelung, die Duppenrube, in ben außeren Splintschichten maebracht wirb.

Die Larve felbst habe ich leiber noch nicht beobachtet. Ihre Sange find vollfommen cplindtifch und haben viele Aehnlichkeit mit einer burch eine glubende Otricfnadel gebrannten Robre. Das Bolg ift in einem Umfreise, oft von 2 Linten, geschmargt, offenbar auf eine Berfetung ber Pflanzensafte in ber Rabe bes Ganges hindeutend. (G. unten.) Die Gange laufen & bis 1 Boll, parallel den Martstrablen, in gerader Richtung, bann wenden fie fich in einen rechten Bintel und laufen mit ben Jahrebringen parallel. Bierauf wenden fie fich wieber recht wintlig jum Berlauf ber Martstrahlen, und fo fort, bis fie Die Splintschicht erreicht haben. In Diesem Orte, in einer Bendung parallel ben Jahrebringen, frift fich bie ausgewach. fene Larve eine eifermige Sohle an ber Seite bes Ganges. verstopft ben Gingangsort und verwandelt fich bort jum Rafer. Denselben Rafer, mit berfelben Detonomie, fand ich in Riche tenstammen bes Thuringer Balbes.

B. dispar und domesticus führen mahrscheinlich eine ahns liche Lebensweise in Laubhölgern, Die ich jedoch zu besbachten noch nicht Gelegenheit fand.

Detonomie der vorgenannten, unter Rinde les benden, Bortentafer.

Sie ftimmt bis auf einzelne unbedeutende Abweichungen

bei allen aufgeführten Arten überein. Man tann baber bie Lebensweise bes gefährlichsten unter allen als Norm aufftellen. Dies ist:

Bostrichus octodentatus Gyllenh. Der Fichtenborten tafer.

Sein Aufenthalt ist die Bastichicht kranter oder abgestor, bener Fichten — nur ausnahmsweise kommt er auch in scheins bar gesunden Holzern oder in andern Nadelholzern vor.

Idhrlich findet eine doppelte Generation statt. Die erfte Fluggeit fallt in die Monate Mai und Junt, die zweite in den August oder September, je nachdem die Witterung die Entwickelung des Insetts begünstigt oder zurückhalt. Die im Fruhjahre gezeugte Brut ist die erste Generation. Ihre Nachsommen, im Spatsommer gezeugt und überwinternd, im Bruhjahre schwarmend, bilden die zweite Generation. Doch scheinen allerdings Falle vorzukommen, wo die im Fruhjahre gezeugte Brut die zum kommenden Fruhjahre unter der Rinde bleibt. In diesem Falle sindet man alle Entwickelungsstadien gleichzeitig unter der Rinde beisammen.

An sonnigen, hellen Tagen, gewöhnlich in ben Bormittagestunden, bobren sich die Rafer aus der Rinde hervor und erheben fich in Schwarmen in die Luft, mahricheinlich um burch Geruch ihren funftigen Aufenthaltsort ju ermitteln; benn fie fallen oft ploblich und in gangen Ochwarmen auf gefällte ober frante Solger nieber. Sier paaren und begatten fie fich. Alt bies geschehen, so bobren fich mehrere Rafer vereint ein Eingangsloch in die Rinde bis auf den Splint. Ift bies fertig, fo grabt fich jedes Beibchen feinen eigenen Gang unter ber Rinde, und zwar immer parallel ben Langefafern bes Baft's, entweber auf, ober absteigend. 3ch habe eine Platte vor mir liegen, in welcher von einem gemeinschaftlichen Gingangeloche aus 1 Muttergang auffteigt, 2 andere fich bingegen abwarts fenten. Bahrend bas einzelne Beibchen ben Rutter, gang grabt, legt es an die Seiten beffelben feine Gier, meift 60 bis 70, doch auch bis 130 Stud, in fleine Bertiefungen ab, die mit Burmmehl vertlebt werden. Bahrend diefes Ges schafts bohrt bas Beibchen einige Luftlocher nach außen, vielleicht um durch freieren Butritt ber atmospharischen Luft bie Temperatur ju erhöhen und bas Auskommen ber Larven ju begunstigen. Rach 14 Tagen tommen die zuerst gelegten Gier

aus. Da das Eierablegen wohl an 6 Wochen dauern kann, so muffen die zuerst gelegten sich schon zu Puppen verwandelt haben, während oben immer noch Eier abgelegt werden, und man findet daher in einer Dekonomie alle möglichen Altersabskusungen des Insekts. Die dem Ei entschlüpfte karve frist sich mehr oder weniger rechtwinklig vom Muttergange einen leicht geschlängelten Kanal in der Basthaut aus, der mit ihrem Fortschreiten und eigenen Wachsthum an Breite gewinnt. Luste Wecher in den Gängen der karven kann ich in einer großen Menge vor mir liegender Platten nirgends aussinden, wohl aber zeigen sie sich in der Fortsetzung des karvenganges durch den ausgebildeten Käser.

Die Larve ist 2 bis 3 Linien lang, weich, weiß, cylindrisch, mit hornigem, braunem, kugelrundem Kopf, an dem die dung Men, braunen Freszangen deutlich zu erkennen sind.

Naht nach Verlauf von 2 bis 3 Bochen ber Zeitpunkt ber ameiten Kormwandlung, so frift fich bie Larve eine rund. liche Soblung am Ende des Nahrungsganges, und befleidet die Banbe mit Bastspahnchen und Wurmmehl, worauf sie in Durpenrube finft. Rach ben erften 4 Tagen ber Rube bautet fich Die Larve jum letten Dale, und es erscheint nun die Duppe, umbullt mit einer burchfichtigen florartigen Duppenbulle, burch bie man bie fich entwickelnben Theile bes funftigen Rafers burchschimmern sieht. In biefem Zustande bleibt bas Insett 21 Tage, streift bann bie Gulle ab, und erscheint als Rafer, ber anfanglich gelblich, allmablig aber buntler gefarbt erscheint, feine duntel taftanienbraune Farbe aber erft nach dem Ausflies gen erhalt. Erifft man folde Gremplare unter ber Rinde, is find es immer folche, die fich fcon wieder eingebohrt haben. Der normale Entwicklungszeitraum vom Ei bis zum ausgebil beten Rafer ift 2 Monate.

Sehr viel ift in neuerer Zeit über die Frage: ob der Bortentafer nur trantes, oder auch gesundes Solz angehe, gestritten worden. Bechste in und seine Zeitgenoffen sind letterer Meinung. Krutsch und Thiersch behaupten das Gegentheil, und sehen eine, wenn auch außerlich nicht erkennbare, tranthafte Disposition der Baume voraus. Mein Glaubensbetennt niß in dieser Beziehung ist folgendes:

"So lange franthaftes Solg vorhanden ift, mablt ber "Bortentafer nur biefes ju feinem Aufenthaltsort. Mangelt

"dies aber burchaus, so geht er auch in gesundes Golz, und "vermag durch Absonderung einer Saure die Pflanzensub"stanz zu zersetzen, die dadurch für die Nachkommen ernäh"rungsfähig wird."

Wer aber eine so durchdachte Arbeit wie die des Professor Rrutsch (Geht der Bortentafer nur trante oder auch gessande Hilber an? Dresden 1825) gegen sich hat, darf es nicht beim Aufftellen einer abweichenden Ansicht bewenden lassen. Dier die Grunde berselben, so weit sie der Naum mitzutheilen erlaubt.

Es ift ausgemacht, bag alle Sinsetten, bie ihre Rabrung in anderen lebenden Thieren finden, Carabus, Staphylinus, Coccinella, Formica, Sphex 2c., Giftstoffe jum Tobten berfelben und jur Berfetung bes Dabrungsftoffes behufs ber Berbauung besiten. Schon bie Analogie muß uns balin führen, einen auf Pflanzenstoffe abnild wirtenben Saft bei benjenigen Infetten gu fuchen, welche fich von lebenben Mangen nahren, und wirklich tritt uns biefer Giftigft in et ner Saure entgegen, beren Borhanbenfenn im Rorper aller Bortens, Ruffels und Bockfafer fich in ber grunen garbe ber vegetabilifchen Efflorescenzen zu ertennen giebt, welche in Ra. fersammlungen an ben Deffingnadeln haufig genug ju feben Die Efflorescenz selbst ift eine Schimmelart, bie, urfprunglich weiß, nur durch Grunfpahn gefarbt ift, welcher fich allein burch Berbindung ber Raferfaure mit bem Rupfer ber Rabel bilden konnte. Dan wird einwenden, die Saure fen bem Rafer nicht eigenthumlich, fonbern als Dabrung auf. genommene Pflanzenfaure. Bie tommt aber bann Anobium pertinax aus altem, vermorichtem, ftete trockenem Riefernholte au biefer gleichfalls grunen Effloresceng? Bei Bostr. lineatus muß die Saure ungemein concentrirt fepn, die nachfte Umgebung bes Ganges, und diefer felbft ift wie burch Ochwefelfaure verbrannt. Stammt bie Gaure nicht aus bem Rafer, sondern ift fie aus Bere Pflanzensaure, woher tommt es, bag ber, unter benfelben Bedingungen und ju berfelben Zeit entstandene, benachbarte Sang einer Larve von Lamia' aedilis ben ichwarzen Brand nicht zeigt? - Der Raum erlaubt mir nicht, mehr Bemeise für meine Meinung anzuführen, boch find bie gegebenen mobil binreichend, bas Borbandenfeyn einer eigenthumlichen Raferfaure im Rorper ber Bortentafer ac. angunehmen, Die

wenn fie abgesondert wird, allerdings auf die gefunden Pflan, zenfafte wie ein Gift wirten und diefe zerfeten muß.

Wir bringen hiermit in Verbindung, was v. Haas (Ber obachtungen über den Rinden: und Vortentäfer; Erlangen 1793) von den Angriffen der Kafer auf gefunde Baume beobsachtet hat: Wenn, sagt er, der Kafer einen gefunden Baum angreift, höhlt er den Eingang in der trocknen Rinde kber der Basthaut aus, und legt seine Eier dort ab, bei weichem Geschäft er durch nichts gestört wird. In diesen Gang gräbt er mehrere Löcher nach außen, und nimmt, wenn er Nahrung bedarf, diese unter den Luftlöchern von der Basthaut weg. Nun tritt zwar der Sast herdor, dieser sließt aber nicht sasch wie bei der Virke, und der Kafer behält Zeit, sich zur rückzuziehen. Der Sast fülle nun den Luftkanal, nicht den Einzang, aus, und erhärtet an der Luft zu einem hervorstehenden Harzzänschen.

Die Art, wie das Ablegen der Eier in gesunde Baume geschildert ist, erscheint mir sehr klar und einleuchtend. Seigen wir hinzu, daß der Mutterkafer die unter dem Gange liegende Bastlage mit einer ausgesonderten Saure trankt, so läßt sich wohl mit Recht annehmen, daß diese dadurch funktionslos und in einen Zustand versest wird, in dem sie der auskommenden Brut zur Nahrung dienen kann.

Einen wichtigen Stützpunkt sucht Krutsch in dem Instinkt der Thiere, den er sehr richtig als einen blinden Trieb, ohne inneres Wissen des Zwecks einer Handlung, bezeichnet. Er argumentirt daher: Wenn es im Instinkt des Vorkenkasers tiegt, unter gewöhnlichen Verhaltnissen nur tranke Baume anzugehen, so ist nicht anzunehmen, daß er in besonderen Fallen, b. Mangel einer hinreichenden Anzahl tranker Stämme, durch eine allerdings vernunftahnliche Sorge für die Nachtsommen zum Ablegen der Eier in gesunde Väume getrieben werde. Instinkt ist das Gesetzliche des Handels der Thierweit, ohne inneres Wissen des Zwecks der Handlung. Wie weit aber normale Abweichungen vom Gesetzlichen, geleitet durch eine höhere Macht, möglich werden, mag folgende, sehr leicht zu controlirende Beobachtung beweisen.

Die Raupe des Kohlschmetterlings (Pontia brassica) findet man sehr haufig von einer Schlupfwespe (Microgaster glomeratus ober Cryptus [Hemiteles] infirmus %.)

angestochen. Die angestochene Raupe kommt nie zur Wers puppung; sie wird, wenn ihre inneren Feinde herangewachsen, still und sit unbeweglich auf einem Blatte. Endlich fressen sich 30 bis 32 Maden an beiden Seiten des Raupenkörpers hervor, befestigen sich mit wenigen Faden auf der Blattsläche, und spinnnen sich sogleich in kleine gelbe Cocons ein. Sind sie mit der äußeren Hulle sertig, so kriecht die entleerte, fast nur aus Hant bestechende, doch immer noch lebende Raupe einige Schritte rückwarts, und spinnt selbst über die Cocons eine gemeinschaftliche, dichte Seidendecke, zum Schutz und Schirm ihrer biteersten Feinde. Hat sie ihr kunstliches Gesspinnsk mit Ausopferung der letzten Krast vollendet, so fällt sie nach wenigen Sekunden vom Blatt und ist todt. Dies Versschleren habe ich an mehr als 30 Raupen gleichmäßig ber obachtet.

Instinkt kann bies Treiben ber Raupe nicht genannt werden; benn bas Worhandenseyn ber Schlupswespen in ihrem Körper ift an und für sich ungesehlich. Vernunft ist es ebensfalls nicht, sie würde die Raupe gerade dum entgegengesehten Handeln antreiben. Ich sehe in dem Thun der Raupe nur das Walten einer höheren Wacht, die das Kleinste wie das Größte mit gleicher Liebe umfaßt.

Dieselbe Macht, welche hier in ber Raupe für die Schlupfe wespen forgt, vermag auch wohl im Bortentafer für seine Nachtommen auf einem viel weniger außerordentlichen Wege au forgen.

Doch genug — vielleicht schon zu viel über biefen Gegenftand, bessen speciellere Behandlung ich mir für einen anderen Ort vorbehalten muß.

Außer Bostr. octodent. ist noch tein wahrer Bortentas fer im Großen und allein wirtend als wirtlich verheerend betannt geworden. Als schädlicher durften jedoch auszuhes ben seyn: B. villosus, chalcographus und laricis.

Mittel, den Bortentaferverheerungen vorzubeugen, find folgende:

- 1) Möglichst rasche Entfernung alles aufgearbeiteten Bortholzes aus dem Walde.
- 2) Schalen ber Stamme und Berbrennen ber Rinde, wenn Bortentafer unter ihr fich zeigen.
- 3) Bewaldrechten der Dugholgftamme thut Diefelben Dienfte,

wie das Schalen, wenn die Stamme noch nicht ange griffen find.

- 4) Bersenten der Stamme ins Basser. Unangegriffene Stamme sind dadurch völlig geschützt, auch wenn sie nur auf dem Wasser schwimmen. Angegriffene Stamme muts sen wenigstens bis in den Sommer unter Wasser bleiben. Ich habe Kiefernstüde mit Bostr. bidens den ganzen Winter über unter Wasser gehalten. Im Frühjahre waren sowohl Vorkenkäfer als deren karven und eine große Wenge von Schlupswespen (Bracon, Diplolepis, Psilus) vollkommen munter.
- 5) Die Roblereien find ju beforbern.
- 6) Durchforstungen muffen forgfaltig geführt und haufig wies berholt werden.
- 7) Das Roben ber Stocke muß begünstigt und besonders ba unverzüglich bem Källen ber Stamme folgen, wo oft allzu hohe Stocke stehen bleiben.
- 8) Windbruche, so wie alles vom Winde gedruckte Holz, was sich gegen andere Stamme gelehne hat, muß aus dem Walde geschafft werden. Besonders ausmertsam muß der Forstbediente auf diesenigen Bestände sepn, die dem Winde sehr ausgesest sind.
- 9) Daffelbe gilt fur Duft. und Ochneebruche,
- 10) Die Holfchlage muffen beendet fenn, ehe ber Saft in die Baume tritt. Alle fpater gefällten Bolger muffen fpateftens bis zum Juli entrindet oder aus dem Balbe geschafft werden.
- 11) Die Schlage burfen nicht zu licht gehauen und vor Sturmen möglichst geschützt geleitet werben.
- 12) Schonung ber Spechte, Baumlaufer und Meifen.

Ueber die Feinde der Bortentafer im Insettenreiche f. Bers mehrung der Infetten.

Bei genauer Beobachtung biefer Bortehrungsmaafregein wird man die zu große Ausbreitung ber Bortentafer wohl stete in Schranten halten konnen, wenn nicht ungewöhnliche Nature erzignisse die Bernichtung so großer Holzmassen herbeiführen, daß beren rasche Raumung bie vorhandenen Arbeitstrafte über.

daß deren rasche Raumung die vorhandenen Arbeitstraffe überssteigt, wie solche Falle, d. B. bei großen Bindbruchen, allerdings eintreten können.

Das einzige Bertilgungsmittel, welches wir für biefen Fall

١

٨.

dur Sicherung ber noch übrig gebliebenen Bestände bestigen, bes
steht in ben sogenannten Fangbäumen. Man läßt in ben
du sichernden Beständen mahrend der Schwärmzeit der Bortentäser von Woche zu Woche einzelne Stämme fällen, wozu
man am besten die schlechtwuchsigen Stämme der letzen Baumtlassen erwählt, die man plänterweise so wegnimmt, daß der Bestand nicht zu lickig und dem Windschaden nicht ausgesetzt
wird. Die Borkentäser wählen dann die gefällten Stämme
zum Ablegen ihrer Eier aus, und verschonen die stehenden.
Daben die Fangbäume 5 bis 6 Wochen gelegen, so werden sie
aus dem Walde geschafft, oder vertohlt, oder entrindet und die
Rinde verbrannt.

Bortenkafer, beren Entbedung. Durch die, unter Bostrichus, beschriebenen Bortentafer, besonders aber durch ben Fictenbortentafer ober gemeinen Bortentafer, Bostrichus typographus Linn. find icon gange Korfte vollig verwuftet worden, wenn fich diefe Rafer im Uebermaaße vermehrt hatten. Der Forstmann, welcher Sichten, und Cannenwalbungen zu administriren hat, muß baber biefe Infetten beständig beobachten, und es niemals babin tommen laffen, daß fie fic übermäßig vermehren und Ochaben thun tonnen. aber alsbann nur möglich, wenn man die ungewöhnliche Bermehrung biefer ichablichen Infetten fruber entbedt, als fie fich fcon weit ausgebreitet haben. Mus der Maturgefchichte ber Bortentafer find zwar die Rennzeichen zu entnehmen, moraus man auf das Daseyn einer ungewöhnlichen Menge biefer Infetten ichließen tann. Es burfte aber bennoch nicht überfluffig fenn, diefe Ertennungszeichen hier turz zu wiederholen; weil bei der Bertilgung der Bortentafer Alles auf Die fehr baldige Entdeckung berfelben antommt. Da aber die Bortentafer außer ber turgen Fluggeit fich immer unter ber Rinde verborgen halten, fo- ift es oft schwer, ihr Daseyn zu entdecken, felbft bann, wenn fie fich fcon bedeutend vermehrt haben.

Durch folgende Merkmale tundigen sich die Bortentafer an:

- 1) wenn in der Rinde der Fichten oder Tannen viele kleine Bohrlocher find, und der Stamm aussieht, als hatte man mit Schrot Nr. 6. darauf geschoffen;
- 2) wenn man an der Rinde oder am Fuße des Stammes feines Wurmmehl findet, und hier und da auch harztropfchen bemerkt;

- 3) wenn die Baume von Spechten fleißig besucht werden, die durch ihr Picken und Schreien Aufmerksamkeit errregen;
- 4) wenn die Nadeln gelblich grun quefehen, oder ichon großentheils abgefallen find.

Findet der Forstmann diese Erscheinungen, fo muß er fogleich genaue Rachsuchung halten. Dies tann aber nur gefchehen, wenn er einige von ben verbachtigen Baumen fallen laft, um sowohl tief unten am Stamme, als oben am Gipfel, zu unters fucben, ob fich Bortentafer unter ber Rinde befinden. Oft fieht man in der Rinde unten am Stamme fehr viele Bobridder, bie aber nicht bis zur Safthaut reichen, und worin auch nicht ein Rafer ju finden ift. Oft bemertt man aber unten am Stamme durchaus tein Bohrloch - beim Untersuchen ber Sipfelparthie aber findet man eine große Ungahl von Rafern. Und zuweilen feben bie Radeln an einem Stamme vollfommen grun und frifch aus, und boch ftedt ber gange Stamm voll Bortentafer. Es ift baber febr fcwieria, Die Bortentafer fo fruh zu entdecken, als es nothig mare, um ihrer zu großen Bermehrung entgegen ju arbeiten. Doch wird man ihre Schlupfwintel fruh genug finden, wenn man die verbachtigen Baume alsbald untersucht, und biefem wichtigen Gegenftande bie gehörige Aufmertfamteit juwendet. O. Bortentafer, deren Bertilgung.

Bortentafer, beren Bertilgung. S. ben Ochluß bes Artitels Bostrichus.

Botanik ober Pflanzenkunde. Sie umfaßt die wiffen schaftliche Darftellung des gesammten Pflanzenreichs, sowohl in seiner inneren und außeren Gestaltung, als in seinem Ber, balten in sich selbst und zu ben übrigen Naturtorpern.

Sie gerfallt zuerst in zwei haupttheile:

A. in bie reine Botanit, und

B. in die angewandte Botanit - Forftliche, Medicinis iche, Agrifultur, Botanit ac.

Die reine Botanit (Phytologie, Pflanzenlehre) zerfallt in folgende 3 gesonderte Lehren:

- a) Physiologie, Lehre vom Bau und ber Natur ber Pflangen (Phyto-Physiologie, Pflangen Natur, lebre).
- b) Phytographie, Pflangenbefdreibungelehre.

Taxonomie, Systemtunde; Orismologie (Terminologie), Runstsprache.

c) Phyto-Geographie, Pflanzen, Stanborts, und

Berbreitungelehre.

Die Physiologie zerfallt wiederum in 4 gesonderte Disciplinen:

1) Organologie, Phytotomie ober Anatomie ber Pflanzen, Pflanzenzerglieberungelehre. Sie beschäftigt sich mit ber Erforschung ber Bertzeuge, durch welche und in benen das Pflanzenleben wirft — Renntniß ber Elementarorgane ber Pflanze und beren Zusammenstellung im und zum Pflanzentörper.

2) Phyto-Chemie, Lehre von den demifcheinfachen Grundftoffen der Pflangen, und beren Bufam-

menfegung im Pflangentorper.

3) Phytonomie, Lehre vom Gefehlichen ber Les beneverrichtungen bes Pflanzentorpers (gewöhne lich Physiologie genannt).

4) Phyto-Pathologie, Lehre vom Ungefehlichen ber Lebensverrichtungen bes Pflanzentorpers — Pflanzentrantheitslehre.

Die Forstbotanit enthalt alle biese Lehren in ihrer speciellen Anwendung auf die Waldgewächse, sie muß jeden einzelnen Gegenstand naher betrachten, tiefer in das Wesen desselben eindringen, und kann demnach nicht als ein Theil, sondern muß als eine Erweiterung der reinen oder allgemeinen Botanik an gesehen werden. Die Lehre von den Waldgewächsen wird das her benselben Spaltungen unterworfen seyn, wie die reine Botanik.

Brad, f. Brad.

Brand. Wenn ein Stud holz in einem Rohlenmeiler nicht völlig vertohlt ift, so nennt man es Brand. Auch fagen bie Röhler: ich habe noch einen Brand zu machen, wenn fie noch einen Meiler zu vertohlen haben.

Brechstange, Sebebaum, wird die von gahem Laubholze genommene starte Stange genannt, die man beim Roben ber Stocke als Bebel gebraucht. Eiserne Brechstangen find freilich beffer, aber theuer.

Brenneisen ist ein eisernes Inftrument, mit einem boli gernen Sandgriff, womit man den Maftidweinen ein beliebiges

Zeichen auf das Blatt, ober an die Seite brennt, damit man sie erkennen kann, wenn sie sich verlaufen sollten. Diefer Brand miß so tief in die Haut dringen, daß er i der Haut verbrennt; sonk verwächst der Brand so, daß man nach 8 oder 10 Wochen nichts mehr davon sehen kann.

Brennholz. Alles Holz kann als Brennholz benugt wers im, obgleich die Qualitat besselben sehr verschieden ift. Man heilt das Brennholz ab:

- 1) in Rloben, ober Ocheitholg,
- 2) in Anappele ober Pragelholy,
- 3) in Stod, ober Studenholz, und
- 4) in Reiferholz.

Das Rlobenholz ist gespalten, und es werben bazu die Stude verwendet, die 6 Zoll did, und dider sind. Die Spalten durfen aber nicht mehr als 6 Zoll auf der Stirne messen;

bas Anuppelholz besteht aus Stangen und Aesten, die 3 bis 5% Boll im Durchmesser haben — an einigen Orten aber von 1½ oder 2 Zollen an, bis zu 6 Boll ausschließlich;

das Stodholz besteht aus gerodeten und gespaltenen Stoden und Burzeln, und

das Reiserholz enthält alle Zweige, die zu bunn find, als daß man fie zum Knuppelholze rechnen konnte.

Alles Rlafterholz wird in regelmaßige Saufen geschichtet, die fast in jedem Lande eine andere Rigur bilben, verschiedenen torperlichen Inhalt haben und mit verschiedenen Namen belegt find. Die gewöhnlichsten Benennungen find: Rlafter, Dal ter, gaben, Steden ac. Die Reifer hingegen werben in fleine Bandel von verschiedener, aber bestimmter gange und Dide gebunden, und Baafen, Bellen, Fafdinen, Rreen ac. genannt. Weniger zwedmaßig ift es, wenn man bie Reifer ungebunden zwischen Pfahlen, wie bas Rlafterholz, auf: Schichtet. Gie laffen fich bann nicht gut auf, und abladen, und erfordern auch einen größeren Gelaß jur Aufbewahrung, als wenn fie fest in Bundel gebunden find. — Bie sich das Brennboly, rudfichtlich feiner Sigfraft, ju einander verhalt, bas wird man bei der Beschreibung einer jeden Bolgart bemerkt finden. Doch muß noch angeführt werden, daß eine gleiche Daffe gang ausgetrodnetes Sol, mehr Sige bewirtt, als grunes ober frisches, ferner, bag bas außer bem Saft gefällte Boly mehr Dite giebt, als das im Saft gehauene, und daß das Polz, wenn es in kleinen Studen verbrennt wird, mehr hite bes wirkt, als eine eben so große Masse, die man in großen Studen verbrennt. S. Sigtraft bes Solzes.

Brenze, brennbare Stoffe bes Erdförpers, sind in ihrer Grundmischung durch chemische Prozesse veränderte, organische Subkanzen, welche sich theils im Boden, theils im Innern der Erde vorsinden. Ihr Hauptbestandtheil ist Bitumen und Robie. Sie brennen mehr oder weniger leicht mit Flamme, und tommen häusig als Surrogate des Holzes zur Berwendung. Die wichtigsten sind die Braunkohlen und die Schwarzetohlen. Ihr Unterschied ist schon in der durch die Benennung ausgesprochenen Farbenverschiedenheit ausgedrückt. Außerdem steht die Braunkohle (bitumindses Holz und dessen Abanderungen) der Holzsubstanz, aus der sie hervorgegangen, näher; sie ist weniger derb und fest, als die Schwarztohle (Steinkohle 2c.).

Die Brauntohlen finden sich größtentheils im aufgeschwemmten Lande zwischen Sand und Thon. Man kann haufig noch bie Textur des Holzes sehr genau erkennen; zuweilen aber ift es eine zusammengebackene, texturlose Masse.

Die Steinkohlen hingegen kommen nur in bestimmten Ger birgeformationen vor, in starteren oder schwächeren Lagen, mit einem grobtornigen Sandstein oder mit Thonschiefer wechselnd. Sie scheinen nicht wie die Braunkohlen das Produkt verschutteter Wälber, sondern aus einer Umwandlung torfartiger Subsstanzen hervorgegangen zu seyn. — Sie liefern ein sehr gutes Brennmaterial, indem sie zwischen 75 bis 90 Procent Kohlens stoff enthalten.

Die übrigen Brenze find bem Forstmanne nicht intereffant. Es gehören hierher ber Bernstein, Erdharze, Erdole 2c. (S. Torf.)

Brett, auch Diel. Die Bretter, beren vorzäglich viele von den Tischlern verarbeitet werden, haben in einigen Ländern eine bestimmte Normallange, zwischen 16 und 24 Fuß. Auch ist die Breite und Dicke der Bretter sehr verschieden. Die dunnsten Bretter sind 1 Boll, und die dicksten 1½ Boll dick. Die noch dickeren werden Bohlen genannt, die gewöhnlich 2 bis 4 Boll dick sind sind. Die Breite der Bretter und Bohlen war in früherer Zeit, wo man noch sehr starte Baume in den Wals dungen hatte, zwischen 16 bis 24 Boll. Jest, da man die Baume nicht mehr so alt und dick werden läst, beträgt die

dreite meistens zwischen 8 und 14 Zoll. — Die meisten Bretzen und Bohlen werden von Radelholz gemacht, weil sich diese innem bearbeiten lassen, und leicht und dauerhaft sind. Rächst wu Radelholze benußt man auch das Eichenholz viel dazu. Im andern Holzarten werden nur zuweilen Bretter und Bohlen geschritten. — Das zu Brettern bestimmte Holz darf keine, wer doch nur wenige Aeste haben, und muß aanz fehlerfrei senn.

Bretterfloß. Die Bretter können auf verschiedene Art istige werben. Man läßt entweder die Brettklöße nicht ganz mb nur so weit durchschneiden, daß ber Kloh 6 bis 8 Zoll um Ende ganz bleibt, und verbindet dann die bis dahin ges ihnittenen Bretter vermittelst Wieden, wie man die nicht schnittenen Klöße und Stamme zu verbinden pflegt; wodurch setlich die Bretter an der einen Seite Wiedlichet erhalten. Ober man legt die geschnittenen Bretter — wie in Thuringen — treuzweise auf einander, befestigt sie durch übergebundene Stricke, und läßt sie so, vermittelst Ruder, an den Ort ihrer Bestimmung schwimmen. G. Klößen.

Brettklotz. Man nennt so die runden Stammftude, werauf Bretter, Bohlen und Latten geschnitten werben. S. Brett.

Brombeerstrauch, bober. Dieses sommerarune Stau bennemachs ift fast in jeber Feld, ober Balbbecte zu finden. Die Rinde ber jungen Zweige ift rothbraun, an alteren gran, mb mit Stacheln befett. Die Blatter figen au 5 und 3 an einem gemeinschaftlichen, ebenfalls mit Stachel befesten und unten mit 2 langettformigen tleinen Anhangblattchen versebenem Sauptstiele, handformig, an bem oberften Theile ber Triebe aber oft einzeln. Gie find eirund, jugespitt, icharf gefagt, runges lia, oben buntelgrun, unten fein behaart und graugrun. Die weiße ober etwas rothliche Zwitterbluthe erscheint vom Dai an, bis in den Berbft, und die egbaren gruchte reifen vom Angust bis in den Spatherbft. Sie sind fcwarg, schmeden fauerlichfuß, und enthalten viele fleine Samenternchen. Durch diefe und viele Wurzelbrut pflanzt fich biefe Solzart baufia fort, und wird bem Forstmanne hier und ba, boch nicht so all gemein laftig, als bie himbeerstaube. In ben Feldrainen und in ben Remisen bient fie ben Saafen und Rebhuhnern jum Berfted - fonft gewährt fie teinen Rugen. G. Aderbrom beerftraud.

Bruch. Moor, Fenn, Torflager entsteht, wenn ir einer Bertiefung des Bodens fich Baffer ansammeit, welches wegen mangelnden Abfalls nicht verlaufen und wegen einer undurchlaffenden Bodenunterlage - entweder troftallinifche Ge fteine ober Thonlager - nicht in die Tiefe finten tann. In folden ftehenden Baffern bilden fich Baffergemachfe aus, mit beren fortichreitender Bermehrung fich die Oberflache, fpater auch die Tiefe des Sumpfe mit abgestorbenen Dflanzentheilen ausfüllt. Es giebt Bruche, die aus einer aufgeschwemmten, menig brennbaren Moorerbe, ober aus aufgeschwemmter, fart durchwafferten Stauberbe bestehen, und noch andere, bie Eorf enthalten, der oft jum Berbrennen vortrefflich ift. Auf ben Moorbruchen findet man nicht felten fcone Beftanbe von Erlen und Birten, wenn ber Boben nicht ju naß und geborig entwaffert ift; auf den Torfbruchen aber ift der Solmuche immer Schlecht. Aller Bruchboden barf burch Abzugsgraben nicht zu troden gemacht werben, fonft verschlechtert fich ber Holzwuchs eben fo, wie bei zu vieler Raffe. Uebrigens find die Bruche für die benachbarten Baldtheile oft fehr nachtheilig. Megen ber baraus aufsteigenden talten Debel erfriert bas junge Sold in ber Madybarfchaft ber Bruche im Kruhjahre febr leicht. und manche Bruche auf ber Ebene ruden von Jahr ju Sahr weiter fort. Es ift daher, um diefe Uebel ju entfernen, oft nothwendig, bergleichen Bruche trodner ju machen, wenn fie auch in ber Folge gur holgzucht nicht viel werth fenn follten.

Bruftung, auch Ruftung, nennen es die Rohler, wenn fie am Fuße der Meiler Rlafterholzstude fentrecht aufstellen, und bergieichen andere Stude darüber legen, um das herunter, rutschen der Dede zu verhindern. S. Rohlenbrennerei.

Bruft heißt die untere Seite des Bruftftucks ber Infetten. S. Bruft ftud.

Bruffichwelle. Man nennt so die Schwellen, worauf die Bande bes zweiten zc. Stockwerkes ruben. Die Brufts schwellen mussen baher von allen Seiten ganz gerade und so bick wis die Wande sem.

Bruffftud', Brufftaffen, thorax. Go wird die 2te Region des Insettentorpers, der Theil, welcher zwischen dem Ropfe und dem hinterleibe liegt, genannt. (S. Korpertheile d. Insetten.) Er besteht aus 3 Ringen (f. Ringe d. Ins.), die mehr ober weniger scharf von einander gesondert ober ver-

wablen find. Der bem Ropfe junachft liegende Bruftring, te son ben übrigen meift icharf gesondert ift, beißt: Borberhuftring (prothorax), ber folgende beift Mittelbruftring (mesothorax), ber hinterfte heißt Binterbruftring (metaborax). Die obere Seite bes Thorax beift Rucken (dorsum), ir untere Bruft (pectus). Bill man die obere oder untere ' Beite eines einzelnen Bruftringes bezeichnen, fo gefchieht bies web Benennung beffelben, j. B. Ruden des Borderbruftrings (dersum prothoracis). Gewöhnlich tragt jeder Bruftring ein Die beiben letten Ringe find meift eng untereins mer und mit dem hinterleibe vermachsen, wie z. B. bei ben Mifere. Auf dem Rucken bes 2ten und 3ten Bruftringes find be Glugel angeheftet. Un bem hinteren Rande bes iften Bruftringes befindet fich oft ein fleiner, ediger ober runder, borniner Unbang, gerade in der Mitte bes Ruckens. Diefer beißt bet Shilbden (scutellum).

Bruttoertrag, f. Reinertrag.

n

Onberte, oder Bubarte, Sonnendarre, ist ein an der Sonnenseite eines Gebäudes aufgestelltes Gerüfte, worauf eins jeine horten stehen, auf die man Nadelholzzapsen beingt, um den Samen durch die Sonnenwärme auszullengen. Auf diese Art gewonnener Same ist vorzüglich gut, und viel besser, als derjenige, welcher durch Ofenwärme in den Darrstuben ausgestengt wird; weil er in diesem Falle nicht selten durch übertries bene Sige an der Reimtraft sehr geschwächt wird. S. Darrsstube und Sonnendarre.

Bucheder, f. Buchel.

Duche, auch Maftbuche, Rothbuche. Fagus sylvatica. Die Buche ift ein sommergruner Baum der ersten Größe. Sie wird unter gunftigen Umstanden 100 und mehrere Auß boch und verhältnismäßig dick. Man hat Urbuchen gefällt, die mehr als 20 Klaftern Holz gaben. Jest läßt man sie freslich nicht mehr so alt und groß werden. Die Buche treibt gewöhnlich viele starte Seitenwurzeln, und eine träftige, aber nicht sehr lange herzwurzel. Der Schaft oder Stamm wird im geschlossenn Stande ganz gerade, und ist zwar mit vielen, aber teinen dicken Aesten besetzt. Die Rinde an den jungen Stämmen und Zweigen ist gründraun, an den alten aber weißgrau und glatt. Die kurzgestielten, wechselweise siesen den Seier Wildster sind eisörmig und etwas zugespiet, auf beiben Seie

ten und am Rande glatt, und in ber Jugend am Rande bag, t ria. Sie erscheinen zu Anfang Dai und fallen im Berbfte ! ab. - Die Blathe fommt jugleich mit ben Blattern bervor. 1 und laßt fich auch schon in ben Knospen fehr beutlich erkennen. Dannliche und weibliche Bluthen find getrennt auf einem Die mannlichen Bluthen bangen an 11 bis 2 3oll langen bunnen Stielen als runbe Ratchen ober Ballen. und enthalten vielen gelblichgrunen Samenftaub; Die meibchen Bin. then erscheinen als raube, rothlich, ober braunlich arfine. Die Fruchtfapfel ermachft balb au fhrer fpigiae Rnopfchen. Bolltommenheit, ift eirund, an beiben Enden fpitig, weichftachelig, erft grun, bann braungrun, theilt fich bei ber Reife im Oftober in 4 Theile, und ftreut die beiden Samentorner aus, bie man Buchein, ober Budnuffe, ober Buchedern nennt. Diefe Samentorner find breitantig, oben fpis, unten ftumpf, und mit einer glatten, glangenden, braunen, fteifen Baut bebectt. - Dan faet biefen Samen balb nach ber Reife. ober auch, nach zwedmäßiger Aufbewahrung, im nachften Rruhighre, und bebeckt ihn 1 bis 11 Roll bick mit lockerer Grbe. Die jungen Pflangen erscheinen von der Berbitigat balb' im Rruhjahre, von der Fruhjahrssaat aber nach 5 bis 6 Boden. Sie bringen die 2 Rernftude oder Lamellen mit über die Erbe. bie eine nierenformige Gestalt haben, und auf ber Oberflache glangend grun, auf ber untern Seite aber weißigrun und matt find. Aus der Mitte Diefer großen, fteifen Samenlappen ers bebt fich die junge Buche mit ben gewöhnlichen Blattern, und , wenn diese gehörig ausgebildet find, so fterben die Lamellen ab. Die Buche liebt einen mit Dammerbe, Lehm und Canb ober Ries vermengten, gemäßigt feuchten ober frifden Boben: ber naffe Boben jeder Art aber ift ihr zuwider. Gie vertragt einen ziemlich rauben Standort; an ben Borbergen und in ben Sbenen machft fie aber am beften. Im folefischen Gebirge und im Thuringer Balbe, fast 3000 Rug über ber. Deeres. flache, findet man noch ausgezeichnet schone und farte Buchen. Der Boben ift bort aber vorzüglich gut. Auf meniger gutem Boben werben fie in einer folchen Gegend und Sobe taum halb so lang und dick. Die junge Buche will in den erften Jahren in einem maßigen Schatten fteben, und leibet in ber garten Jugend fehr burch Fruhjahrefrofte. — Die Stocke ber 30, bis 40jabrigen Buchen ichlagen fast zuverlaffig wieber aus;

bei alteren Stöden aber kann man barauf nicht sicher rechnen.

— In milbem Klima kann man fast alle Jahre auf etwas Samen hossen; in rauhen Gegenden aber trägt die Buche viel seinener Mast. Auf eine vollständige Mast kann dort kaum alle 6 bis 10 Jahre gerechnet werden. — Das weiße dichte Holz der Buche dient zu mancherlei Wagener; und Schniszer beit. Zum Verbauen aber ist es nur im Nothfalle brauchbar. Es ist überhaupt, besonders aber dam dem Wurmfraße sehr meterworsen, wenn es nicht mitten im Winter gefällt worden ist. — Als Vrennholz ist das buchene eins der besten. Es verhält sich als solches zum Stieleichenholze wie 360 zu 350, im verkohten Zustande aber wie 1680 zu 1450. Der Aubitsich von diesem Holze wiegt:

- a) wenn er gang grun ift . 65 Pfb.,
- b) halb troden . . . . 50 -

Der Same der Buche, ober bie Buchmaft, ift fur gabmen mb wilbe Schweine vortrefflich. Auch alles Rothwild, bas Schwarzwild und mehrere vierfüßige Thiere und Adgel freffen bie Bucheln fehr gern und werden fett ober feift bavon. Auch faten man aus den Bucheln ein vortreffliches, febr mobischmeden: bes Del preffen, bas zu Allem brauchbar ift, wozu man Olivendl anwendet. Bill man biefes Del von vorzüglicher Gute haben, fo muffen die vorber geborrten Bucheln gefchalt und talt geschlagen ober gepreßt werden. Auch muß man bas Del einigemal abklaren und in gut verpichten Rrugen ober Bouteil len in Sand legen. Es halt fich bann viele Jahre, und wird mit jebem Sahre wo moglich noch beffer. - In manchen gan: bern werben die Bucheln fehr fleißig gefammelt, in vielen aber tennt man biese Delnutung nicht, ober balt fie nicht ber Dube Dies ift aber fehr ichabe, benn ein Ocheffel Bucheln giebt fast balb so viel Del, als ein Scheffel Leinsamen.

Buchel, Buchecker, Buchnuß nennt man ben Samen ber Buche.

Budnuß, f. Buchel.

Buchsbaum. Buxus arborescens. Der Buchebaum ift ein sommergruner Baum ber britten Große. Die Rinde ber jungen Zweige, welche fast vieredig find, ift grun, an alteren

Stammen aber gelblich grau. Die ju 2 und 3 gegen einander über ftehenden Blatter find bid, leberartig, oben glangend buns telarun, unten matter und mit einer farten Aber burchingen. Sie find eiformig, langlich, glattranbig, 1 Boll lang und 4 Roll breit, und haben einen unangenehmen Geruch. Die gel ben Bluthen erscheinen im Mai. Besondere mannliche und besondere weibliche Bluthen auf demfelben Stamme. Die beis ben langlich runden Samenterne, welche in einer breifpifigen Rapfel befindlich find, reifen im September. - Der Buchs. baum will auten Boden und einen ichattigen Stand, und machft überhaupt langfam. Starte Stude Buchebaumbole merben von ben Inftrumentenmachern und Drechelern gut bezahlt. Deffen ungeachtet verbient er, wegen feines langfamen Buch fes, in den Forften teinen Anbau.

Der Zwergbuchsbaum, welcher in ben Garten gur Ginfaffung benutt wird, hat tleinere, ftumpfere und beller grune Blatter, ale ber baumartige Buchebaum.

Bucht, Schweinebucht. Benn Schweine gur Malbe mast getrieben werden, so muffen sie gewöhnlich Lag und Dacht mahrend ber Daftzeit im Balbe bleiben, bamit fie, wie man fagt, burch bas oftere Bin, und Bertreiben bas Rett nicht . Man lagt bann einen hinlanglich großen Raum verlaufen. aut mit Planten - die aber 11 Rug in die Erde gefest merben muffen - umgaunen, damit die Mastichweine Rachts in biefen Zwinger, ben man Bucht nennt, getrieben werben tonnen. Im Sommer kann man bergleichen Buchten zur Ackerwirthschaft benuten, weil sie durch den Dunger der Schweine fehr fruchtbar werden, und die Schweine gewöhnlich erft im Oftober in bie Mast tommen.

Buchtenbolzer oder buchtige Bolzer find folche Stude beim Ochiffsbau, die bogenformig gewachsen find. O. Rnie, bolger.

Büchsenholz ist solches, womit die Maller die Mabl fteine im Mittelpuntte ausfullen. Man nimmt bagu vorzüglich Birtenholz.

Bulte, auch Kanpe. Mit Rasen überbectte Maulmurfe, haufen, oder Erhöhungen, die dadurch entstanden find, daß fich schwammiges Erdreich nach ber Abtrocknung etwas gefentt bat, große

große Binfen, und andere Grasbufche aber biber fieben ges blieben find, werben Bulten ober Raupen genannt.

Buprestis, Prachtfafer. Ord: Coleopt. Sect: Pentamer. Fam: Serricorn. (f. Coleopt.) Die Kuhlhörner turz, sabenformig, gesägt. Die Marillen stumpf, einzähnig. Die Palpen fadenformig, ihr lettes Giled abgestumpft. Der Leib ist meist elliptisch, von oben nach unten plattgedrückt, zur weilen sehr verlängert. Der Vorderbrustring ist nicht scharf abgesetzt, und zeigt an seinem hintern Rande gewöhnlich teine Opitien. Die Kafer springen nicht, fliegen aber leicht und oft.

Die Larven leben im Bolge, einige unter Rinden, wo fie Seinabe die Detonomie der Bortentafer treiben.

Gine ber größten bei uns beimifchen gormen ift:

Buprestis marianna, ber Riefernprachttafer. Ueber 1 Boll lang, 5 Linien breit, eiformig, metallifch, tupfere, faft golbglangenb. Salsichild und Eligeibeden mit Langerungein, an frifchen Eremplaren mit einem leichten wolligen Unfluge.

Der Kafer kommt in Kiefernforsten, jedoch nicht häusig vor, und lebt wahrscheinlich im Holze der Kiefer. Ich habe ihn von jungen Riefern gesammelt, deren Radeln er verzehrte.

Buprestis rutilans, ber Lindenprachttafer. Der schönste Rafer unserer Gegend, mit lebhaft grunem, blauem und gelbem Goldglanze, bestreut mit Purpurfleden.

Er foll fich im Solge ber Lindenstamme oft in großer Menge finden.

Buprestis viridis, ber Buchenprachtlafer. 2½ bis 3 Linien lang, & Linie breit. Der ganze Korper beinahe gleich breit, linienförmig verlängert. Unterseite tupfersarben glänzend. Flügelbecken, Vorderrücken und Kopf dunkel metallisch grün, chagrinirt. Vorderrücken hinten etwas schmaler, am hinterrande breimal bogig ausgeschweist. Die Käferlarve hat sich erst in neuerer Zeit als ein den Eichen und Buchenpstänzlingen nachtheiliges Insett zu erkemen gegeben. Nach Fabricius kommt sie auch in Virken vor. Der Käfer schwärmt im Juni, und legt nach der Begattung seine Eier in die Rigen der Kinde junger holppstänzchen, am liebsten solder, die durch Versetung tränkeln. Die 5 Linien lange, sussole, weiße Made, mit 2 braunen, jangenförmig gebogenen Schwanzspiten, stift sich

seibst einen Gang zur Safthaut, und geht in berseiben in einem einfachen Spiralgange um bas Stammchen herum, bis sie ihre Ausbildung zur Puppe erreicht hat. Will sie sich verpuppen, so bohrt sie sich in einer schrägen Richtung in bas holz ein, formt bort ihre Puppenhöhle und erwartet ihre Ausbild bung zum volltommnen Insett im Juni.

Besondere Vertilgungsmittel find noch nicht in Anwendung gekommen. Ausschneiden und Verbrennen ber frankeinden Pflanglinge, in benen man die beschriebenen Gange findet,

barfte mohl ausführbar fenn.

Ihr wesentlichster Vertilger ist die Larve von Ichneumon conicus Fabr., die sich in großer Menge in ben Gangen ber Larven sinden soll. — (f. Sartig's Archiv, 1816, 4ter Band.)

Buschelpstanzung. In neuerer Zeit hat man angefangen, kleine, mur 4 bis 6 Zoll lange, Hotzpflanzen busche weise zu versetzen, anstatt daß man sie sonst einzeln verpstanzte. Man bewirkt dadurch, daß von 4 bis 6 Pflanzen, bie in einem Schickel enthalten sind, gewiß Eine wächst, und daß die sehr nahe bestammen stehenden Pflanzen den unter ihnen besindsichen Boden länger seucht erhalten als wenn nur Ein Pflanzling einzesetzt ist. Auch entsteht dadurch eine Art von Ballenpflanzung ung, weil man die zwischen den Wurzeln besindliche Erde mit den Pflanzlingen in das Pflanzloch bringt.

Bill man eine folde Bufdelpflanzung machen, fo fticht man in ber Baumfdule, vber'ffin' Balbe, wo bergleichen tieine Offangden gang bicht beifammen fteben, große Rlumpen mit ber Erbe heraus, transportirt biefe an den Pflangungsort, bricht von jedem Rhumpen 'ein fleines Buschelchen fammt ber Erbe ab, pflanzt bann biefe Bufchel vorsichtig in bie vorher fcon gemachten fleinen Bicher, und belegt biefe mo moglich mit Droos und einigen fleinen Steinen; bamit ber Wind bas Dood nicht wegtreibe. Dergielden Pflamungen find wenig toftbar, umb guweilen nicht fo theuer, wie bie Saaf, die oft weniger aut gerath, ale bie Bufcheipflanzung. Am Barge werben große Streden auf biefe Att mit Richten tultipirt; man kann fie aber bei jeder Sogart anwenden, wenn man mit ben Pflanzlingen nicht sparfam zu senn braucht. Dazu kann man aber leicht gelangen, wenn man fich eine Baumichule ober einen Borfigarten anlegt, darin bie Streifen recht bid mit Samen

befaet, und bann nach wenigen Sahren bie erzogenen Pflanzen auf Die porbin ermabnte Art bafchelmeife verfest. Sarze nimmt man, wenn man bie Abficht bat, Bufdelpflangun. een zu machen, 100 bis 150 Pfb. Richtensamen auf ben More em, bamit bie Streifen in ber Baumschule recht bicht befaet merben und viele Buschel liefern tonnen. Auf solche Art er. Bebt man in einer 1 Morgen großen Baumschule binnen 3 Sahren 250,000 bis 300,000 Pflangbafchel, wenn bie Sagten errathen, die Saatrinnen 8 bis 10 Zoll von einander ents fernt find, und ber Saattamp immer von Untraut gang rein ehalten wirb. Durch biefe Bufdelpflangung bewirft man al. indinas, daß von den vielen in einem Bufchel befindlichen Mangen mehrere anwachsen. Es entfteht baburch aber auch ber Machtheil, daß die vielen auf einer febr, tleinen Rlache aus femmengebrangten Pflanzen nicht alle Rahrung genug finden. mb fich einander unterbrucken, bis eine endlich die Oberhand bebålt.

Bug. Das schräg ftebende Golgfind in einer Band, bas einen Pfosten ftust, nennt man Bug ober auch Streber pfo ften.

Bundpfosten, auch Bindpfosten. Man nennt so bie in den Banden befindlichen Pfosten, wenn noch eine zweite Band in dieselben eingezapft ist, oder wenn eine starte Dohne oder ein Balten auf ihnen ruht. Sie muffen beswegen erwas Karter senn, als die gewöhnlichen Bandpfosten.

Buschbolz, f. Strauchholz.

Buschholzbetrieb. Wenn man bei der Niederwaldwirthsichaft ben Umtrieb so turz bestimmt, daß nur Reiserholz erwachsen tann, so neunt man dies Buschholzbetrieb.

Buffan, Sorftbuffan, f. Forfigerichtstag.

Calathus, f. Carabus.

Calcinirofen, f. Pottaschebereitung.

Callichroma (moschatus), f. Cerambyx (mosch.).

Callidium, f. Cerambyx.

· Callosoma, Schonkafer, f. Carabus.

Calyx, Beld, f. Bluthe.

Cambium, f. Bildungefaft, fo wie Ernabrung und Bachethum der Pflangen.

Cantharis, f. Lytta, Lymexilon, Telephorus. Capsula, Bapfel. Jebes, aus einer harten, trochnen Saut bestehende Samenbehaltniß, welches jur Zeit ber Fruche reife nie, ober regelmäßig aufspringt. In engerer Bedeutung werben jedoch die Schote, die Hulse und der Fruchtbalz nicht mit einbegriffen. Eine Kapsel ist z. B. das Samenbebaltniß der Buche.

Caput, Bopf der Insetten, f. Körpertheile ber Infetten.

Carabus, Lauffafer. Ord: Coleopt. Sect: Pent. Fam: Adephag. (f. Coleopt.) Die hierher gehörenden, von Linné unter einer Gattung (Carabus) vereinten Insetten, der, fallen gegenwärtig in 5 Familien, mit 180 Gattungen, worunter ungefähr 90 Gattungen europäisch sind, von denen etwas über 45 Gattungen bei uns vortommen.

Nachst dem allgemeinen Familiencharatter der Abephagen unterscheiben sie sich durch folgende Kennzeichen: Fühler meist glatt, bisweilen sein behaart, nie borstenhaarig. Die Maril; len an der Spige gekrummt, aber nicht mit einem gesonderten Zahne bewassnet. Mandibelen entweder glatt oder einzähnig. Der Kopf tiein, nie breiter, meist viel schmaler als das Brust-

füdck. Die Füße lang und dunn, zum Laufen geschickt. Sie stiegen seiten, manchen sehlt sogar das Flugverundgen ganzlich, durch Verwachsung der Flügeldecken oder Vertrüppelung der Unterslügel. — Stinken. — Die Eier sind weiß und weich — liegen frei in der Erde, unter Woos oder Steinen. — Die Larve ist bfüßig. Immer das erste Segment, zuweisen alle 12 Segmente, sind mit harten, hornigen Platten hedeckt, z. V. Callosoma sycophanta. Der Kopf ist ebenfalls sest und hornig, mit 2 starken Kinnbacken, 2 Kinnladen, 2 Palpen und 2 kurzen konischen Antennen. Auf jeder Seite des Kopfes stehen 6 Kleine einsache Augen.

Der Aufenthalt der Larve ist meist in der Erbe, in faulem Holz, unter Moos z.; nur wenige leben im Freien. Die Larven von Callosoma sycophanta, inquisitor z. B. besteigen jedoch selbst die höchsten Baume, um sich ihren Raub, bestehend in Raupen, herabzuhalen. Daben sie eine Raupe gesangen, so laffen sie sich fallen und verzehren ihren Raub auf dem Boben. Sie greisen Raupen an, die aft 4, bis smal sa groß sind, als sie selbst. Ste sind beim Raupenstraß, immer die thätigsten Käfer. Auch sollen sie sich in die Gespinnste der gesellig lebenden Raupen einnisten, und dort täglich eine große Menge vernichten. Auch unter Rinden, in Gesellschaft von Borken, und Bockfäsern, habe ich Lauftäserlarven gefunden; es ist mir jedoch nicht gelungen, die Entwicklung zum Käfer zu verfolgen.

Die Wirtsamteit der in der Erde und im Mood lebenden Lauftaferlarven erstreckt sich vorzugsweisz auf die Bertilgung von Giern, Larven und Puppen solcher Insetten, die mit ihr nen einen gemeinschaftlichen Aufenthaltsort haben. Borzugstweise treten sie im Larvenstande gegen die Bermehrung der Maitafer und überhaupt der Scarabeen, der heuschrecken und Grillen, vielleicht auch der Regenwurmer und Schnecken, auf.

Das volltommene Infett ist eben so rauberisch, als bie Larve. Sie rauben nicht allein zur Befriedigung ihres Berdufnisses an Nahrung, sondern aus Mordgier. Das Rauben und Tobten ist ihnen zum Geschäft angewiesen.

Die Vermehrung dieser Kafer ist ungeheuer. Man bes merte ihre große Menge nur beshalb nicht, weil sie sich am Tage verborgen halten und nur bes Nachts auf Raub ausgeben. Bill man sich von ihrer Menge überzeigen, so muß man

Löcher mit sentrechten Wänden und 1 Kus Tiefe im Walbe graben, in die sie während der Nacht hineinfallen. — Ihre Wirksamkeit in Vertisgung anderer Insekten ist daher gewiß viel größer, als man bisher angenommen hat. Dazu kommt noch, daß sie sehr früh im Jahre ihr Wirken beginnen. So wie im Frühjahre der Boden das erste Wal austhaut, sinder man die Käfer schon munter, wenn die Raupenarten noch lange im Winterlager erstarrt unter dem Moose liegen.

Eine mertwurdige Unalogie findet zwischen ben Raublafern und ben marmblutigen Raubthieren in Absonberung fcharfer, stinkender Gafte aus bem After Statt. Der Darmlanal der Lauftafer endet in eine breite Rloate mit 2 tieinen Bebens boblen, in denen fich ein icharfer, abender Giftfaft absendert, ber bef einigen Arten, burd Sulfe eigener Dusteln, weit andgesprist werben tann. Diefer Saft ift wohl vorzugsweise bann Bestimmt, die ergriffenen Infetten rafcher zu tobten und beren Aleifch behufs ber Werdauung zu zerfegen. Bei einigen fcheint er aber auch ein Bertheibigungsmittel gegen andere Thiere w fein. — Am auffallenbsten foll fich bies bei Brachinus crepitans und explodens zeigen. Salt man diese Rafer zwischen ben Fingern, so sprigen sie wohl 20 Mal kleine Portionen blefes Saftes von fich, und zwar jedes Dal mit einem fnifeen. ben Geraufd. Der ausgespriste Giftsaft foll fich in ber Luft in einen blauen Dunft vermandeln. Auf Körpertheilen, Die mit einer dunnen Saut bebeckt find, 3. B. auf den Lippen, erregt der Saft Entzundung und farbt die Stelle fomarz. -Ich selbst habe das Aussprigen des stintenden Saftes, befonders bei Carabus gemmatus, deutlich bemerft.

Bechstein citirt uns die Raupenarten, welche von gewise sen Raubtaferarten vertilgt werden. Diese Citate lasse ich wohl für diejenigen Insettenvertilger gelten, deren Dekonomie in gewisser Beziehung zu der ihrer Feinde steht, wie dies z. B. bei den Schlupswespenlarve an die der Raupe gebunden ist. Bei den Raubtafern sinden solche Beziehungen gar nicht Statt. Ihr Raub beschränkt sich daher gewiß nicht auf einzelne bestimmte Insetenspecies, sondern sie nehmen, was ihnen gerade in den Weg kommt und ihrer Starte nicht Wiberstand zu teit sten vermag.

Debrere Lauftaferarten leben von Nas. Dies ift nament

uch bei den Grabtafern (Scarites) der Fall. Gyllenhal's Harpalus cephalotes gehört unstreitig hierber. Ich selbst habe gesehen, wie 3 Kafer dieser Species ganz nach der Art der Retrophoren eine todte Maus innerhalb weniger Stunden einige Zoll tief in die Erde verscharrten.

Die Linneische Gattung Carabus bildet gegenwartig eine große Abtheilung der Abephagen, die der Carabice en, beren Reichthum an Formenverschiedenheiten bereits oben an gedeutet worden ift. Wir heben hier nur folgende, dem Forft, mann interessantere Gattungen bervor:

1fte Gattung. Carabus, Lauftafer.

Hierher gehoren, mit wenigen Ausnahmen, alle größeren Lanfkafer von 16 bis 7 Linien hinab. Der hinterleib ist grau, affermig, die Flügelbecken sehr gewöldt. Bruststud oben fast viereckig, oder herzsörmig, die Eckm nach hinten hervorgeschoden. Alle sind ungestügelt. — In Nadelholzwaldungen sind besonders häusig: Carabus glabratus, violaceus, gemmatus. In Laubhölzern: Carabus hortensis, cancellatus und granulatus.

2te Gattung. Callosoma, Ochontafer.

Lauftafer von 9 bis 13 Linien Korperlange. Der Sinterleib langlich vierectig, nach hinten breiter, Flügelbeden platt. Bruftstud tlein, breiter als lang, die Seiten zugerundet. Flugvermögen. Meist schöne metallische Farbung. Ich habe sie bereits als die wichtigste Gattung bezeichnet.

Call. sycophanta. 13 Linien. Flügeldeden lebhaft grun

glanzend. Saleschild blau.

Call. inquisitor. 9 Linien. Flügelbecken und Schild me-

tallifc roth alanzenb.

Call. sericeum. 12 Linien. Schwarzbraun ohne Metallglanz. Flügelbecken mit 6 Reihen glanzender Punkte. — Bon ben kleineren Lauftaferarten kommen in Nabelholzwäldern besonders häufig vor:

3) Omaseus melanarius.

4) Calathus fulvipes, cisteloides, melanocephalus.

Carbonium, f. Rohlenftoff.

Carpologie beißt: Die Lehre von ben Fruchten und Samen ber Pflangen. Debrere Schriftsteller, 3. B. Gart ner, haben auf die Beschaffenheit der Samen eigene Pflangenfpsteme gegrundet. Sie heißen carpologische Pflangenfpsteme.

Caffacion. Wenn ein Staatsbeamter sich im Amte ge set, und instructionswidrig, oder betrügerisch, oder moralisch schlecht benimmt, so wird er aus dem Amte entsernt, oder cas sirt. Außer dieser, ohnehin schon harten Strafe, muß ein solcher Mann zuweilen auch noch langwierigen Arrest, Berlust des Adels und der Ehrenzeichen, und überhaupt Alles, was zur staatsburgerlichen Ehre gereicht, verlieren.

Caudex, Stamm. Strunk, Stock. Zwischen ber Wurzel und dem Stamm besindet sich eine Quersidche, die bei jungen Psianzchen durch eine Verengerung des Durchmessers bezeichnet ist. Sie wurde baher von Grew mit dem Ausbruck Coarcture bezeichnet, von Lamark Noeud vital (Lebenskinsten) genannt. Die Psianze scheibet sich hier in zwei Theile. Der in die Sohe wachsende Theil heißt Caudex adscendens. Er bildet mit den Aesten, Zweigen, Blattern ze. den überirdischen Psianzentheil — den aussteigenden Stock. Der in die Tiese steigende Theil heißt Caudex descendens, absteigender Stock, Wurzelsstock (Rhizoma). Mit seinen seitlichen astigen Berlängerungen bildet er die Wurzel (Radix),

Caution. Benn ein Balbeigentbumer einem Offizianten Die Erhebung der Rorfteinfunfte übertragt, fo will er auch wegen der richtigen Ablieferung der Gelber gefichert fenn. Man laft fich daber von ben Korftgelde Erhebern eine verhalmismällige Caution ftellen. Bo bie Ginrichtung fo getroffen ift, bag bie eingegangenen Korftgelber am Schluffe eines jeben Monats an eine Sammeltaffe abgeliefert und die Raffenführung ber Forftrenbanten jahrlich 4: bis 6 mal, jedoch in nicht vorher beftimmten Terminen, speziell untersucht wird, ba latt man ben Rendanten fo viel Caution stellen, als die Forftgelber, ber Etfahrung nach, im Durchschnitte genommen, monatlich betragen. Diese Caution wird entweder in baarem Gelbe, ober in gultigen Papieren gerichtlich beponirt, und von dem Gigenthab mer bes Balbes verjinft. Im Fall eines entbectten Raffen-Defettes wird bas Fehlende von der Caution erfest, und ber Raffenbeamte noch befonders bestraft. S. Caffation.

Cecidomyia, Gallmade. Ord.: Dipt. Fam.: Tipular. (S. Dipt.) Mudenartige Insetten mit perlichnurformigen aufs gebogenen Fuhlhornern. Beim Mannchen 24 gliebrig, beim Beiben 12 gliebrig, unten knotig, oben borftig ober behaart. Rebenaugen fehlen, bie einsachen Augen nierenformig. Flügel

3abrig, dachförmig aufliegend. Das Beibchen legt feine Gier in die Blatter und Anospen verschledener Gemachse ab, wodurch Gallauswüchse entstehen, in denen die Larven leben, weist darin überwintern, sich verpuppen und im Dai schwarmen.

C. juniperina in Gallen an jungen Bachholbersproffen.

C. salicina in Gallen am Ende ber Saalweibentriebe. C. tiliae, populea, sollen gesellig an umgerollten Blattranbern biefer Baume leben. C. oxyacanthae, rubi, zu 30 gesellig im September in ber Rinbe bieser Gewächse.

Eine forftlichentomologische Novitat ift Cec, pinia bie Riefern gallmude. Dach ben Beobachtungen bes Berrn Borfter Bimmer, mitgetheilt in Dfeil's fritifden Blattern VII. 1. 1833, findet man die Gier dieser Gallmucke im Juli amifchen ben Riefernnabeln ba, wo biefe in ber Scheibe 'auc farmmengewachsen find. Sie find weiß, langlich, faft birnformia. und finden fich ju 1-5 in einer Dabeischeibe. (Da bie Gall muden fast durchgebends im Dai schwarmen, so lagt fic vermuthen, bag bie Gier fcon fruber vorhanden find.) Im Sentember verliert fich bie weiße Rarbe ber Gier (Larven?) und geht in eine rothgelbe Karbe über. Die Larve wachft und ber wegt fich nun. Sie ift (nach Bouché) langlich, nach porn fomaler, unten flach, nacht, wulftig, geranbet, gelblich weiß. von durchscheinenden Gefäßen fleischroth. Der fleine braune Ropf tragt turge, tonifche Zgliedrige Antennen, und ift in ben Prothorar gurudgiebbar. Das Afterfegment ift breit und endet in zwei braunen Athemrobren von 1 Linie Lange. Die Dabeln, welche von ber Larve bewohnt werden, fdwellen an ber Bafis auf und frummen fich nach unten. 3m November, wo die Larpe bie Mabeln verläßt, um fich in ber Erde ju verpuppen. ift die Mabel vollig abgestorben und fallt ben Binter über ab. - Gine Beschreibung ber Duppe und bes volltommenen Infettes wird nicht gegeben, und es ift bemnach auch nicht mit Gewifheit zu bestimmen, ob es bie Gallmude ift, welche von ben Autoren als Cec. pini folgendermaßen beschrieben wird:

Muce schwärzlich braun, mit langen behaarten Fühlern und filberweißen Füßen. Larve gelb, mit 14 Fußwarzen, wie Raupen, überwinternd, in einem Gespinnste an der Oberseite ber Kichtenblatter.

Cerambyx, Bodffafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Tetram. Fam.: Longicorn. (S. Coleopt.) Die Linneischen Gattungen Cerambyx und Leptura bitben gegenwärtig eine Räferfamilie: Longicornes, deren allgemeine Charaftere bereits angegeben wurden.

Syllenhal führt sie uns in 11 Gattungen auf, von benen ich die wichtigeren hervorheben und beschreiben will.

A. Augen gang, nur leicht ausgefonitten, bie Bafis ber gubler nicht umgebenb.

1fte Gattung. Leptura, Ochmalbod.

Salsidilb ohne Dornen, tegelformig, nach vorn verengt. Beniger wichtig L. rubens, spinosae, cruciata.

2te Gattung. Rhagium, Bangenbod.

Halsschild tegelstemig, zweidernig, vorn eingeschnütt und schmaler als der große, dickbackige Kopf. Fühler turzer als der Körper, zwischen den Augen stehend. Mur 3 Species; im Madelholze.

- a) Rh. mordax, 10—14 Linien lang. 3 bis 4 Linien breit. Grundfarbe schwarz, burch schmutzig gelbliche Sarchen verstedt. Die Flügelbeden mit 2 rostgelben abgefürzten Querbinden. Beine bicht gelbhaarig.
- b) Rh. inquisitor, 9—12 Linien lang, 2½ bis 3 Linien breit. Grundfarbe fcwarz, burch graue Behaarung bebeeft. Die beiben roftgelben Binden auf ben Flügelbecken ftehen naher betfammen als bei mordax. Zwischen ihnen, am außern Rande der Flügelbecken, steht ein großer schwarzer glanzender unbehaarter Bleck. Beine grau.
- c) Rh. indagator, 8—10 Linien lang. Grauhaarig, nur die Flügelbecken etwas in's Gelbliche, mit 2 schwarzen Quer, binben. Beine grau.
- B. Augen um die Aubler ftehend, halbmondformig.
  a) Oberliphe fichtbar, hervortretend.

3te Gattung. Cerambyx, Solgbod.

Salsichild walzenformig, an den Seiten gedornt, die Oberflache deffelben ftart rungelig.

- a) Cer. moschatus, 14 Linien lang, metallgrun glanzend, mit blauen Fuhlern. In Beiben.
- b) Cer. heros, 2 Zoll lang, überall braun. Die Flügelbeden enden in einem Stachel. Die Larve frift die großen Gange im Sichenholze.
  - c) Cer. cerdo, 10 bis 11 Linien lang. Dem Borigen febr

åhnlich; die Flügelbecken enden aber nicht mit einem Stachel. Im Sichenholze.

4te Gattung. Lamia, Baubertafer.

Salsschild walzig, zweidornig, nur bei den kleineren Arten nicht gedornt. Rucken besselben glatt oder mit wenigen einzels ven Erhöhungen. Ropf senkrecht herabhangend.

a) Lam. aedilis, ber Schreiner. 9 bis 10 Linien lang. Fügelbeden nebelgrau, mit schwarzen Puntten. Salsschild mit 4 gelben Flecken. Die Fühler des Männchens oft 4 mal so lang als der Körper. In Riefermudlbern, Holzpläten und Häusern sehr gemein. Lam. sutor, textor in Laubhölzern, Lam. nebulosa, fascicularis und ovalis bei uns auf Kiefern.

5te Gattung. Callidium, Lifttafer.

Salsschild ungebornt, kugelig, von oben nach unten platte gedruckt. hinterleib ebenfalls plattgebrückt. Fühler kurzer als der Körper. Das lette Tafterglied fast beilformig. Gelten im Walde, meist in verarbeitetem Holz, doch oft in so großer Menge, daß sie sehr nachtheilig werden.

Call. bajulus, braun. In Riefernbalten.

Call. violaceum, überall violett.

Call. sanguineum, Salsschild und Flügeldecken mennigroth, das Uebrige schwarz.

6te Gattung. Clytus, Bibbertafer.

Salsschild kugelig, nicht breitgebruckt. Flügelbeden gewölbt. Schone banbformige Zeichnungen. Alle in Laubhölgern, selten in größerer Menge, nicht wichtig. Fühlhörner fabenformig, kurzer als ber Körper.

Cl. arcuatus, detritus.

7te Gattung. Saperda, Ochnedentafer.

Halsschild walzig, glatt, ohne Seder und Dornen, schmaler als die Flügelbeden, eben so breit als der Kopf, dieser sent recht herabhangend.

- a) Sap. carcharias, Hundsbock. 13 Linien lang, gelb, mit feinen schwarzen Punkten. Saleschild behaart. Im Paps pelholze.
- b) Sap. populnea, Papvelvermuster. 6 bis 7 Linien lang, schwarz ober braun. Jebe Flügelbecke 3—5 weiße Puntte. Salsschild mit 3 gelben Langelinien. Besonders im Holze ber Populus tremula.
  - b) die Oberlippe sehr klein, oder ganz fehlend.

Ste Gattung. Prionus, Forfttafer.

Große Rafer mit langen borftenformigen, bisweilen fage: förmigen Fuhlhörnern. Rorperform platt. Salsschild flach, schilbformig, mehr ober weniger vieredig, an ben Seiten ge, zähnt ober gebornt.

- a) Prionus faber, ber Schmieb. 2 Boll lang, 9 Linien breit, braun. Saleschilb 13ahnig, runzelig. Seiten geferbt. Im anbrüchigen Nadelholze, boch auch in verarbeiteten Schzern. Rubler borftenformig.
- b) Prionus coriarius, der Gerber. 15 Linien lang, 6 26nien breit, braun. Haleschild 3zahnig, glatt. Fühler fägefore mig. In anbruchigem Eichen, und Birkenholze.

9te Gattung. Spondylis, Balbtafer.

Fühler fürzer als bas Salsschilb, rosentranzförmig. Salssfoilb gewölbt, ohne Stacheln. Schienen gezähnt.

a) Sp. buprestoides, 10 Linten lang, braunschwarz, in faulen Riefernstöden.

Die Gattungen 10: Brontes, und '11: Molorchus, find felten und nicht beachtenswerth.

Die Detonomie biefer Rafer ift im Allgemeinen fob genbe:

Das Weibchen legt seine Eier in die Rinde kranker oder todter Baume, und vorzäglich in Stöcke und in gefällte Hölzer, doch auch in Rigen und alte Wurmlöcher schon verarbeitetern Holzes. Die aus den Eiern hervorgehende Larve ist langgesstreckt, walzig, weiß, madenartig, fußlos, größtentheils mit tiesen Einschnürungen an den Absähen der Segmente. Nur der Kopf ist derb, hornig, braun, sehr breit, von oben nach unten plattgedrückt, fast schauselsförmig. Die Wandibeln sind sehr dentwickelt, hornig, stark, meist Zähnig. Die Waristen hingegen sind wernig entwickelt, weich, klein, mit 31 bis Agliedrigen Tastern. Ober: und Unterlippe groß und breit, erstere oft doppelt. Junge meist Zspaltig.

Die Larve grabt sich Gange, theils im Holze, theils unter Rinden. In dieser Beziehung haben sie einen größeren Wirkungstreis als die Rindentafer. Die Larve von Lamia aedilis z. B. sindet sich in unseren Rieserntlaftern und Bauhölzern fast immer nur unter der Rinde. Ich habe hier nie gesehen, daß sie in's Holz geht. Sind hingegen die Holzer entrindet, so grabt sie sich in's Holz ein, und wir sehen den Rafer hause

felbft aus unferen Dibbein und aus alten Bretterwanden ber, vortommen.

Die Gange ber Cerambyp-Larven erkennt man baran, daß fie mit Holgspahnchen, welche oft burch einen Brei zusammen-getittet, ausgefüllt sind; nur biejenigen Gange zeigen bies nicht, welche von dem Kafer und nicht von dessen Larve gegraben wurden. Ihr Querdurchschnitt ist meist elliptisch.

Nur wenige Arten, z. B. die Saperben, und wahrscheinlich auch die Lepturen, leben als Larve im Marke junger Eriebe, die sie dadurch zerfteren.

Der Schabe, den diese Kafer dem stehenden Jolze zusätzen, ist im Allgemeinen wohl nur umbedeutend. Zwar sindet man auch hier das Holz häusig mit Gangen durchschnitten, und es scheint dann auf den ersten Sild, als wären es die Räfer, welche den Stamm zur Rubholzverwendung untauglich machten. Man kann aber wohl mit Recht annehmen, daß, etwa außer den Rhagien, alle Godkäfer nur in wirklich krantem, zur Nubholzverwendung ohnehin untauglichem Holze haufen. Dahingegen sind die Angrisse dieser Käser immer sehr nachtheilig, wenn sie den Baum nach der Källung tressen, indem alsdann auch das gesundeste und beste Bauholz seinen Werth als solches verliert.

Gesonderte Mittel zur Bertilgung dieser Kafer kennen wir nicht, auch zeigen fie sich selten in übergroßer Menge. Sollte dies bennoch einmal der Fall seyn, so werden manche der beim Gortenkafer angeführten Bortehrungsmittel in Answendung kommen können. Ihre Keinde im Insektenreiche sind vorzugsweise die größeren Graconen (flavator), Scolopens dern und Sarcopten.

Gine gesonderte Betrachtung verdient die Dekonomie ber Rhagien; besonders soll Rhagium inquisitor in Fichten schon fublbaren Schaden gethan haben.

Der gewöhnliche Aufenthaltsort ber Larven find die Nadelbolgftode, und in Ermangelung dieser die stamme und kernfaulen
Stamme. Das Beibchen legt im Juni am Stammende derselben seine Gier in die Rigen der Rinde. Die Larve bohrt
sich in den Splint ein, und durchwühlt diesen mit ihren breiten
Gangen, geht aber auch tief in's Holz, besonders der stammfaulen Baume. Den Binter bringt sie erstarrt im Larvenkande zu, verpuppt sich im Frühjahre im Holze, und erscheint

. ..

im Mai und Juni als Kafer im Freien behufs ber Bes

Thiersch sagt: ber volltommene Rafer lebe von Infetten; er will gestehen haben, daß er besonders Gortentafer und beren Maden, ein anderes Mal die Knospen von Epilobium verzehrt habe. Eine höchst merkwürdige Beobachtung, der aber leicht ein Irrthum jum Grunde liegen kann, da die Mhagien im Laufen nach allen Gegenständen, die then in den Weg tommen, beihen, wobei sie den Kopf beständig hins und herwerfen. Daher die Benennungen mordax inquisitor x.

Lamia aedilis habe ich häufig in ziemlicher Menge in Riefernstangenhölzern, um die unteren Stammtheile sitzend, gefinden, ohne ein Ausgangsloch im Stamme entbeden zu tinnen. Es scheint fast, als sei der Kafer aus der Erde hervorgetummen, wo er als Larve vielleicht in den tranten Burzein der unterdrückten Stämme gelebt hatte.

Chatonllwald. Die Balbungen, bie ber Person ober Familie bes Landesherrn gehören, also privatives Eigenthum berselben find, werden Chatoullwaldungen genammt. Sonft heißen sie auch landesherrliche Allodialwaldungen. Die Gintunfte aus bergleichen Waldungen fließen in die Privattasse Landesherrn, und er kann darüber wie über jedes Privatzeigenthum verfügen. S. Staatswaldung.

Chemie, Mischungskunde, Scheidekunde. Die meisten Naturterper sind nicht einsach, sondern aus mehrerm einssachen Bestandtheilen zusammengeseht. So besteht z. B. Die Pflanze aus sesten und flussigen Bestandtheilen. Erste wiederum aus Pflanzensasern, Starkemehl, Summi, Harzen, Mineralien zc. Die Pflanzensaser wiederum aus Kohlenstoff, Basserstoff, Sauerstoff.

Die Chemie ist nun diejenige Wissenschaft, welche uns mit ber Zusammensezung der verschiedenen Naturtörper aus vers schiedenen Bestandtheilen, mit den einsachen Bestandtheilen seißst, und endlich mit der Art und Weise ihrer Vereinigung und ihrer gegenseitigen Verhältnisse im Naturtörper bekannt macht; so wie sie sich auch auf die Ergründung der Ursachen körperlicher Umbildungen und Mischungsveränderungen ausschieden

Die Chemie ift entweber rein, wenn fie fich über bas Allgemeine ber Infammenfehungen und Mifchangeveranderungen

sammtlicher Naturforper ausbehnt, fie ift angewandt, wenn sie einzelne Naturgegenstande ausschließlich behandelt. Eine angewandte Lehre ift 3. B. die Chemie der Pflanzen (Phytochemie), Chemie der Thiere (Zoochemie).

Scheide tunde wird im Speciellen berjenige Theil ber allgemeinen Chemie genannt, welcher fich mit ber Dar ftellung berjenigen Stoffe beschäftigt, die nicht weiter zerlegt werden tonnen, und baber einsache ober Grundstoffe genennt werben.

Diese Grundstoffe find entweber metallische Körper — Der talle, ober nicht metallische Körper — Metalloide.

Die Metalle find:

- 1) Ergmetalle Golb, Silber, Blei x., ober
- 2) Erdmetalle Aluminium (f. unter Thonerde), Berglium, Dittium, ober
- 3) Affalimetalle Ralium, Ratrium, Calcium, Tak cium (f. Ralf und Talterbe).

Die Metalloibe finb:

- 1) luftformige Sauerftoff, Bafferftoff und Stichtoff.
- 2) Salzbilder und salzbildende. Job, Bluor, Brom, Chlor, Phosphor, Selen, Schwefel.
- 3) tohlige. Riefel (f. Riefelerde), Birton, Roblenftoff, Boron.

Chemie ber Pflanzen. Sie ift ein angewandter Theil der allgemeinen Chemie, weicher sich mit den Grundstoffen der Pflanzenkörper und deren Mischungsverhaltnissen in den Pflanzen vorzugsweise in sofern beschäftigt, als aus der erlangten Remnniß irgend ein Theil der Pflanzenphysiologie ausgeklart zu werden vermag. Die Pflanzenchemie beschäftigt sich daher vorzugsweise mit der Ergrandung des Entstehens der verschie, denen Pflanzenstoffe durch den Lebensproces der Pflanze, wahrend die allgemeine Chemie, sich ebenfalls mit Pflanzenstoffen beschäftigend, ihre Untersuchungen mehr auf die Natur der Stoffe und deren Verstältnis zu anderen Stoffen erstreckt.

Grunder der Pflanzenchemie ift Lavoifier, Baumeifter Bablenberg; Bervollftandiger find: Gay Laffac, Thenard, befonders Bergelius und Agarth.

Rgarth theilt bie Pflanzenstoffe nach ihren chemischen Ei, genschaften zuerft in 4 Rlaffen, in:

L unmittelbare Pflanzenftoffe,

II. unterfchiebene,

III. feuerbeftanbige unb

IV. elementare Pflanzenftoffe.

Diese Stoffe tommen nicht immer isolirt in der Pflanze, son, bern meist einer in dem anderen, z. B. die elementaren in den seuerbeständigen, diese in den unmittelbaren Pflanzenstoffen por-

I. Unmittelbare Pflanzenstoffe nennt Agarth folde, bie unmittelbar, burch Auspressen, Abzapfen, Schiammen — ohne chemische Erperimente — bargestellt werden kinnen.

Er bringt fie in 3 Abtheilungen:

1ste Abtheilung enthalt biejenigen Stoffe, welche fic vorzuglich ohne Mitwirtung bes Lichts im Innern ber Pflangen bilben, in benen baber ber Sauerstoff vorherricht. Er recinet bierher: a) ben holzsaft, b) Buder, c) Cambium, d) Pflanzenfauren, e) harze, f) atherische Dele, g) Blumenstaub.

2te Abtheil. Stoffe, die sich unter Einfluß des Lichts und Sauerstoffgasentbindung bilden: a) Milchsaft, b) Chloro-

phyll, c) Pflangenmembran.

3te Abtheil. Stoffe, die sich gegen das Ende der Reger tation bilden, und unverändert bis jum Wiederbeginn derselben ruben, also im reifen Samen in Burzelknollen, und im Bine ter im Stamme und der Burzel sich sinden: a) Startemehl, b) Holztitt, c) Pflanzenschleim, d) fettes Del, e) Bachs, f) Vogelleim, g) Ertratte, h) Pigmente. i) Pflanzenleim (Gluten), k) Pflanzeneiweiß, l) Gerbestoff.

II. Unterschiedene Stoffe find solche, bie nur burch chemische Analysen bargestellt und erkannt werden konnen. Auch sie zerfallen in 3 Abtheilungen:

1ste Abtheil. Sauren, 3. B. Gallertfaure, China-faure (in der Chinarinde und im Splinte der Riefer [Pinus sylvestris]) 26.

2te Abtheil. Salzbasen. Stets als Salze vorkommend. Hierher gehören z. B. das Solanin in den Beeren mehrerer Solaneen, das Daphnin in der Rinde des Seidelbaft's (Daphne mezereum), Salicin in der Rinde der Palme weide.

3te Abtheil. Indisferente Stoffe — weber Sauren, noch Salzbasen, z. B. die narkotischen Stoffe aus Atropa und Hvos-

Hyoseyamus, das Entifin im Samen von Citisus la-

III. Feuerbeständige Stoffe, in der Afche verbrannter Pflanzen enthalten. Sie zerfallen in 4 Abtheilungen, und zwar:

1ste Abtheil. Alkalische Salze. Die mit Kali als Base sind die gewöhnlichsten (Pottasche); seltener sind die mit Natron (Soba).

Ammoniat findet fich zwar nicht in ber Afche, wohl aber frei in Gluten und Pflanzeneiweiß.

2te Abtheil. Andere Salze. Am gemeinsten phosphorfaurer Ralt und Magnesia. Berner Salpeter und falpsaure Salze. Rohlen faurer Ralt ift hausig in der Rinde mancher Gewächse.

3te Abtheil. Metalloryde. Eisen und Mangan am häufigsten, seiten Rupfer, 3. B. in Ledum palustre und Lycopodium clavatum.

4te Abtheil. Erben. Riefelerde, befonders im Stengel ber Grafer. Thoner de ift in der Afche der Riefer und bes Beidelbeerstrauchs gefunden. Ebenfalls seitener Ralt und Talterde.

IV. Elementare Pflanzenstoffe. Die größte Menge bilbet ber Roblenstoff. Rächst ihm ber Bafferstoff und Sauers ftoff. Nur untergeordnet tritt der Sticktoff im Pollen, im Gluten und im Pflanzeneiweiß auf, Schwefel, in der Afche der meisten Pflanzen als schwefelsaures Saiz. Ferner sindet sich Phosphor, Job und Chlor in der Afche gewisser Gewächse.

Mur die wichtigften ber aufgeführten Pflamenftoffe tonnen unter ihrem Namen naber betrachtet werben.

Chermes, Blattsanger. Ord: Hemipt. Fam: Aphidii. (f. Hemipt. und Aphis). Unter bem Ramen Chermes abietis ist in den forstlich entomologischen, und selbst in den meisten allgemein entomologischen Schriften ein Insett beschrieben, welches die zapfenähnlichen Gallen an den Trieben der Fichte verursacht. Dies Insett ist, wie die nachfolgende Bessichte verursacht. Dies Insett ist, wie die nachfolgende Bessichtelbung ergeben wird, tein Chermes, sondern eine wahre Blattlaus (Aphis) mit ögliedrigen Fühlhörnern, und zwar aus der Abtheilung, deren Arten in Blattgallen leben, Aphis gallarum abietis. Das vollkommene Insett, wie es im Juli

aus ben geöffneten Unanas, ober Bapfen ahnlichen Gallen tommt, ift ohne Blugel 10 Linien, mit ben Blugeln gemeffen 11 Linien lang und 3 Linie breit, überall firschbraun, Die Ruße etwas heller, die Rlugel liegen bachig, find weiß mit belle braunen Abern. Auf der Oberseite des hinterleibes ift diefer mit wenig weißer Bolle befett. Auf ber Unterfeite bingegen ift bas 5te, 6te und 7te Segment mit fcneeweißen Bollfloden bicht bedeckt. Die Kubler find Sgliedrig, turger als ber Thorar, bas Endglied eiformig. Der fleischige Agliedrige Saugruffel entspringt aus ber Bruft zwifchen bem erften Aufpaare, und reicht bis jum letten Aufpaare. An ber Spite bes Saugruffels befinden fich 3 Deffnungen, aus beren jeder eine zurach glebbare Saugrohre hervortritt. Die Tibien find lang, hinten mit Bahnchen befett. Die Tarfen find Saliedrig und enben mit einer boppelten Rlane. - Rury nach bem Musichlupfen aus ber Bulle geht die Begattung vor fic. Das Weibchen lent barauf 20 bis 40 grau bepuderte Gier in die Rigen ber Rinbe, bullt fle in eine weiße, seibenartige Daffe ein, und ftirbt balb barauf. Rach 4 bis 6 Bochen erscheinen bie jungen Karven erfter Generation. Gie find punttarof, und nur unter bem aufammengesetten Difrostop ertennt man folgende Bilbung: Der Körper ift 0,3 Linien lang und 0.05 Linien breit, eiformig, etwas breitgebrudt, braunlichgelb, 6fußig, mit 3gliebris gen Rublern und einem fehr langen, haarfeinen Saugraffel zwischen bem erften guspaare. Bebes Segment ift auf feinet Oberfeite mit Bargchen befest, aus beren jedem ein Buficel langer, feiner Bollhaare bervorftebt, fo bag bas gange Infett einem Bollklumpchen gleicht, in bem man ben Rorper nur als einen buntlern Puntt ertennt. Die Raben felbst scheinen ein feibenartiger, verharteter Schleim ju fenn, ber fich im beigen Baffer auflof't. In biefem Zustande findet man die Infetten baufig auf jungeren Sichtenftammen. 3ch habe fie auch auf jungen Riefern gefunden, obgleich ich an ber Riefer nach nie Gallen bemerkt habe. Bis jum Binter faugen fie ben Baft ber Richten, leben meift gefellig und erfcheinen bann wie ein weißwolliger Anflug. Dit Gintritt bes Binters frieden' ffe th die Rigen der Rinde und übermintern bier, ohne ihre Beftatt zu verändern. Bahrscheinlich, und ber Analbate mit ben fibrt gen Blattlaufen gemäß, find bies fammtlich nur Betbopen (f. Aphis). Im Monat Mai find fie fammtlich ausgewach

fen. und alebann nicht mehr langlich eifermig, fondern mehr rund, und bicker burch bie ausgebilbeten Gier im Innern bes hinterleibes. In der Mitte des Mai legt das Beibchen feine Gier an die aufbrechenden Knospen ber Richte ab. Die nach einigen Tagen baraus hervorgebenben jungen, gelben Blatt fauger triechen in das Innere der Knospe (bobren fich nicht ein) und steden ihren Saugruffel in ben unteren Theil ber noch in ber Entwicklung liegenden Dabeln. Dies veranlaft einen Andrang ber Gafte jum angeftochenen Theil ber Rabel, ber fich baburch erweitert und ju einem Gallausmuchs wirb. wahrend ber obere Theil ber Dabel in feiner gewöhnlichen Korm bleibt (f. Cynips). Mit ber Entwicklung ber Rnofpe mm Triebe machsen auch bie Mabeln und beren Gallausmichse fart, auf und nicht in benen die Larve fist, während fie ihre Sauarbhre in die Gallsubstanz eingesentt bat, um die reichlich ambringenden Gafte zu faugen. Mit gunehmenber Ausbehnung der Gallen jeder einzelnen Radel muffen diefe fich endlich ber rabren und gegenseitig bruden, woburd bas gap fenabnliche Gebilde entsteht, in beffen inneren bogenformigen Rammern & bis 11 Larven fich befinden, bie, fortwährend ben Ruffel in bie parenchymatofe Daffe gefentt, die Gafte faugen. Der ga pfen ift bemnach weiter nichts, als ein Aggregat an ihrem unteren Theile erweiterter Rabeln, Die fich gegenseitig brangen. Die Gallen bleiben mur ba in der Erweiterung gurud, wo die andeingenden Gafte burd bas Saugen ber garven eine Ableitung finden, und bies ift die alleinige Urfache ber Rammerbil dung im Innern bes Zapfens. Jebe einzelne Kammer wirb durch die Gallen breier benachbarter Rabeln gebilbet. aufen ift fie volltommen gefchloffen, und bleibt es fo lance bis die Larve in den Puppenzustand übergeht. Die Puppe ift eben fo beweglich, wie die Larve, unterfcheibet fich von diefer aber burch eine kirschbraune Farbe, die burch einen leichten weißwolligen Anflug bindurch fcheint, und burch bie Allgel. fcheiben an ben Seiten bes Korpers. Dat ber Blattfauger ben beschriebenen Duppenzustand im Juli erreicht, fo vertruck nen die Gallen, fie ichrumpfen ein und ihre außeren Ranber treten auseinander. Dabeirch wird es ber Duppe moalld, ibs ren Rerter zu verlaffen. Sie thut bies, fest fich auf eine benachbarte Rabel, ftreift bie Duppenballe ab, und erscheint tim 

als bas beschriebene, volltommene Insett, um fich zu bes

3ch habe ber Defonomie biefes Infetts einen großeren Maum gestattet, als es ber Ort eigentlich erlaubt. Dies ge fcab aber, um mehrere unrichtige Unfichten au wiberlegen Beditein bat bas Infett mohl fdwerlich getannt, wenn auch beferieben, ba er als Galle unvertennbar bie Bargbeube ber Tortrix resinana abbilbet. Die Ertlarung, welche Thierfc aber bas Entstehen ber Gallen giebt, ift nicht gelungen, ba weber die Basthaut, moch der gange Erleb an der Gallenbis bung Theil nimmt. Man tann fich bavon febr leicht überzene gen, wenn man trodene Gallen, bie nur auf einer Seite bes Eriebes gewachfen find, von biefem ablofft. Der von ber Galle bebeckte Theil bes Triebes zeigt bie Rinde gang in ihrer ger wöhnlichen Bildung. - In jungen Bichtenbeftanben bat ber Blattfauger ichen wefentlichen Dachtheil: gethan, ba er banfig in ungeheuerer Menge erscheint und ber behaftete Trieb groß tentheils verfummert. Besonders icheint er ben Sichtenpflanzun: gen, felbst bis ins bobere Alter, nachtheilig zu fenn. Rraftige, aus Saat entstandene Bestande, scheint er nicht geben.

Chlorophyllium, harziger Jarbestoff der Pflanzen. Blattgrun. Die Zellen der Pflanzen sind mit einer wässeigen Flusseit, dem Nahrungssafte, angefüllt. In dieser Flussige keit sinden sich unter anderen festen Körpern auch kleine was serbelle Bischen, theils frei liegend, theils an die innere Zellenwand angeheftet. Diese Bläschen absarbiren aus dem Zellensaft eine harzartige Materie, die sich an den inneren Wänden der Bläschen anhäust. Sie wird deshalb Blattgrun, Chien rophyll, genannt, weil sie im Licht eine grune Farbe annimmt und sie der Zellensubstanz mittheilt. Daber sinden wir, mit wenigen Ausnahmen, nur diesenigen Pslanzemheile grun ges sabt, auf welche das Licht einzuwirken vermag, die Bilätter und die Spidermis. Daher bleichen die Bilätter, wenn sie dem Licht entwogen werden.

Chorion, f. Same.

Chrysalis, Chrysalide, Goldpuppe, wird die Puppe ber Schmetterlinge genannt. Eigentlich sollte mit biesem Ausbruck nur die Puppe, berjenigen Tagschmatterlinas bezeiche net werben, die hell gefarbt und bunt, oft mit Joloffecten

7 d . 9 . 5...

gezeichnet find, wie 3. B. bie Puppe von Vanessa. G. Ber, wandlung ber Infetten.

Chrysomela, Blattkafer. Ord: Coleopt. Sect: Tetram. Fam: Chrysom. (f. Coleopt.) Die Fühler vor ben Augen eingefügt, rosentranzsörmig, nach ber Spige zu allmatzig verbickt. Der Körper eiformig, fehr konver, fast halbengebig, Kopf vorspringend, nicht herabhangend. Bruftibild herzestmig, tief abgeschnitten, breiter als lang.

Die Larven sind raupenahnlich; meist dunkel, diswellen aber auch bunt gefärbt. Sie haben nur 6 kleine hornige Brufts fife, hornigen Ropf, die meisten eine hornplatte auf der Obersstäche des ersten Segments. Sie leben auf den Blattern ber Laubhölzer, die sie steletriren, d. h. sie fressen nur die Blatte substanz zwischen den Blattadern heraus. Einige zerstören jes doch auch junge Triebe, indem sie die Epidermis berselben bes nagen. Der vollkommene Kafer frist ebenfalls Laub. Besond bers werden Birken, Erlen, Pappeln und Weiden häusiger von ihnen befallen. Beachtenswerth ist:

a) Chrysomela populi, der Pappelblatttafer.

5 bis 6 Linien lang, blaufchwarz. Flügeldecken roth, mit schwarzer Endspige. Salsschild blauglanzend.

Larve und Rafer richten in Pappeltampen, vorzugsweise an ber Zitterpappel oft bedeutenden Schaben an, indem besonders bie jungen Triebe der Steckreiser von den gesellig lebenden Larven befallen und vernichtet werden. Auch auf Weiben tommt biefer Rafer vor.

Chr. tremulae und collaris tommen ebenfalls auf Beiben und Pappeln vot.

In Pflanztampen und kleineren Anlagen, wo allein ber Schabe fühlbar werben kann, laßt er sich wohl durch Sammeln ber Larven und Rafer beseitigen, was vielleicht am leichtesten dadurch geschehen könnte, daß man Tücher auf dem Boden ausbreitet und die Rafer abklopfen läßt. Ober man bediene sich eines großen Regenschirms von grober Leinwand, den man umgekehrt unter die befallenen Pflanzchen halt, und diese seicht durch einige Schläge erschüttert, worauf die Rafer und die Larven, welche in Ermangelung der Aftersüße nicht fest sien, in den Schirm fallen und vernichtet werden können. Dies Bertilgungsmittel durfte auch bei anderen Blattkafern, eis:

als bas beschriebene, volltommene Insett, um fich zu beeatten.

3ch babe ber Detonomie biefes Infelts einen großeren Raum gestattet, als es ber Ort eigentlich erlaubt. Dies geichah aber, um mehrere unrichtige Unfichten ju widerlegen. Beditein bat bas Infett wohl fdwerlich getannt, wenn auch beldrieben, ba er als Galle unvertennbar bie Barabeule bet Tortrix resinana abbilbet. Die Erflarung, welche Thierfc aber bas Entstehen ber Gallen giebt, ift nicht gelungen, ba weber die Bafthaut, moch ber gange Erieb an ber Gallenbib bung Theil nimmt. Dan tann fich bavon fehr leicht abergen. gen, wenn man trodene Gallen, bie nur auf einer Seite bes Eriebes gewachsen find, von biefem ablof't. Der von ber Galle bebeckte Theil bes Triebes zeigt die Rinde gang in ihren ger mabnlichen Bilbung. - In jungen Richtenbestanden bat ber Blattfauger ichon wefentlichen Dachtheil gethan, ba er baufig in ungeheuerer Menge erscheint und der behaftete Trieb groß tentheils verfummert. Besonders Scheint er ben Fichtenpflamuns gen, felbft bis ins bobere Alter, nachtheilig zu feyn. Rraftige, aus Saat entstandene Bestande, icheint er nicht anzw geben.

Chlorophyllium, barziger Sarbestoff der Pflanzen. Blattgrun. Die Bellen ber Pflangen find mit einer maffrigen Kluffigteit, dem Nahrungefafte, angefüllt. In Diefer Fluffigteit finden fich unter anderen festen Körpern auch tieine mas serhelle Blaschen, theils frei liegend, theils an die innere Bels lenwand angeheftet. Diese Blaschen absorbiren aus bem Bellensaft eine harzartige Materie, die fich an den inneren Mane ben der Blatchen anbauft. Sie wird beshalb Blattarun, Chine ronhall, genannt, weil fie im Licht eine grune Farbe annimmt und sie der Zellensubstanz mittheilt. Daber finden mir. mit wenigen Ausnahmen, nur biejenigen Pflanzentheile arun gefarbt, auf welche bas Licht einzuwirken vermag, Die Blatter und die Epidermis. Daber bleichen bie Blatter, wenn fie bem Licht entrogen werben. 6 5d at

Chorion, f. Same.

1.1.1 1.1 Chrysalis, Chrysalide, Goldpuppe, wird die Puppe ber Schmetterlinge genannt. Eigentlich follte mit biefem Aus. brud nur bie Duppe berjenigen Tagichmetterlinge, bezeiche net werben, die bell gefarbt und bunt, oft mit joldflecken gezeichnet find, wie & B. die Puppe von Vanessa. G. Ber, wandlung ber Infetten.

Chrysomela, Blattkafer. Ord: Coleopt. Sect: Tetram. Fam: Chrysom. (f. Coleopt.) Die Fühler vor ben Augen eingefügt, rosenkranzsörmig, nach ber Spige zu allmatz fig verbidt. Der Körper eiformig, sehr konver, fast halbluge lig, Kopf vorspringend, nicht herabhangend. Bruftstild herz förmig, tief abgeschnitten, breiter als lang.

Die Larven sind raupenahnlich; meist dunkel, bisweisen aber auch bunt gesärbt. Sie haben nur 6 kleine hornige Brustfüße, hornigen Ropf, die meisten eine hornplatte auf der Oberstäche des ersten Segments. Sie leben auf den Bidttern ber Laubhölzer, die sie stelettiren, d. h. sie fressen nur die Blatta suchtand zwischen den Blattadern heraus. Einige zersteren jes doch auch junge Triebe, indem sie die Epidermis derselben ber nagen. Der volltommene Käfer frist ebenfalls Laub. Besow bers werden Birken, Erlen, Pappeln und Weiden häufiger von ihnen befallen. Beachtenswerth ist:

a) Chrysomela populi, der Pappelblatttafer.

5 bis 6 Linien lang, blaufchwarz. Flügeldecken roth, mit schwarzer Endspike. Halsschild blauglanzend.

Larve und Rafer richten in Pappeltampen, vorzugsweise an ber Zitterpappel oft bedeutenden Schaden an, indem befonders bie jungen Triebe der Steckreiser von den gesellig lebenden Larven befallen und vernichtet werden. Auch auf Weiben tommt bieser Rafer vor.

Chr. tremulae und collaris kommen ebenfalls auf Weiben und Dappeln vor.

In Pflanztampen und kleineren Anlagen, wo allein ber Schabe fühlbar werben kann, laßt er sich wohl durch Sammeln ber Larven und Rafer beseitigen, was vielleicht am leichtesten badurch geschehen könnte, daß man Tücher auf dem Boden ausbreitet und die Rafer abklopfen laßt. Ober man bediene sich eines großen Regenschirms von grober Leinwand, den man umzgekhrt unter die befallenen Pflanzchen halt, und diese selbst durch einige Schläge erschüttert, worauf die Rafer und die Larven, welche in Ermangelung der Aftersüße nicht fest siben, in den Schirm fallen und vernichtet werden können. Dies Vertilgungsmittel durfte auch bei anderen Blattkäfern, eis:

Clythra quadripunctata, Galleruca capreae x. anwends bar fenn.

Cicindela, Sandlaufkfer. Ord: Coleopt. Sect: Pentam. Fam: Adeph. (f. Coleopt.) Die Größe 4 bis 8 Linien. Der hinterleib bilbet ein längliches, hinten abgerunder tes Bierect. Der Kopf ist durch die sehr weit vorragenden Augen breiter als die walzige Brust; zwischen den Augen ausgehöhlt. Die Färbung ist, besonders auf der Unterseite, schowetallisch glänzend. Mandibeln groß, start, vielzähnig. Marillen an der Spige einen eingelentten Zahn tragend.

Diefer Rafer ift ungemein bebenbe, lauft nicht allein febr rafc, fondern fliegt auch gut und augenblicklich, ohne lange Borbereitungen, wie fie die Daitafer bedarfen. Der ging if aber nie boher, als 4 bis 5 guß, nie weiter als 10 bis 12 Schritt. Dabei find fie ungemein machfam, und fower m Dan findet die Rafer besonders baufig auf Gand schellen und sandigen Blogen ber Madelholzbestande, wo fle Infetten fangen und verzehren. - Die Larve biefer Rafer ift mit einem ftarten Gebig und bornigen Rugen verfeben. Sie gebort mit ju ben eifrigften Insettenverrilgern. Die bobit fic ein cylindrisches Loch in festem Boben aus, und fist so in ber Robre, daß bie obere Deffnung berfelben burch ihr Ropficild verschlossen ift. Dabt sich ein Infett, so schießt bie Larve aus der Soble bervor, bemachtigt fich ihres Raubes und wirft ibn in die Robre, nachdem fie ihn getobtet bat. Ihre Morbluft und Gefräßigkeit ift fo groß, baß fie felbft bie Larven ihrer eigenen Art nicht verschonen. — Man findet die Boblen theils auf Brachfelbern, theils im Balbe in ber Rabe fandiger, liche ter Stellen. Bill fich bie Larve verpuppen, fo fchließt fie bie abere Definung ber Robre mit einem Erbbrei, und fintt nach ber letten Sautung ohne weitere Vorrichtungen in die Puppen. rube. Bir tennen 4 verschiebene Arten:

- a) Cic. sylvatica.
- 8 Linien lang; Flügelbeden runglig fcmarggrun, mit 4 geiben Puntten und 2 weißen Wellenbinden.
  - b) Cic. hybrida.
- 6 Linien lang, Flügelbeden fast glatt, purpurschillernd grun. Spige ber Flügelbeden mit einem weißen Salbmonde eingefaßt. 2 weiße Puntte und 2 Wellenbinden.

c) Cic. campestris.

- 6 Linien lang. Schon grasgrun, mit weißem Salbmonde an der Spige der Flügelbeden, und 6 weißen Puntten.
  - d) Cic. germanica.
- 4 Linien lang, tiefgrun, Puntte und halbmond nur ans gebeutet. Salsicilb volltommen cylindrifc.

Cimbex, f. Tenthredo.

Cimex, Wanze. Ord: Hemipt. Fam: Cimicoidea (f. Hemipt.) Die Linneische Gattung Cimex bilbet gegenwartig bie Familie ber mangenartig en Insetten (Cimicoidea), beren Charaftere unter Hemiptera aufgeführt find. Sie zere fallen in mehrere Gattungen, von benen wir nur folgende als forstlich beachtenswerth bezeichnen.

1fte Gattung. Pentatoma, Banmwange.

Die Fühlhörner Sgliedrig, Endglied keulenförmig, wodurch sich diese Gattung von allen übrigen scharf unterscheidet. Diese Gattung gehört zu ben arrenreichsten, und enthält die meisten Waldwanzen. Es sind alles sehr rauberische Thiere, die sich befonders bei Raupenfraß häufig einfinden, wo sie die Safte der Raupen aussaugen und diese badurch todten. Ihr Nugen ist daher nicht ganz unbedeutend. Eine der wichtigsten Species ist:

P. rubpes. 6 Linien lang, oben graubraun, unten gelb. Fuge, Fuhler und Spige bes Schildchens roth. Sie greift felbft die großen Schmetterlinge bes Riefernspinners an und sauat fie aus.

2te Gattung. Coreus, Randmange.

Fühler 4gliedrig. Das Endglied viel fürzer, als bas vorbergebende, meift feulenformig verbickt.

Coreus marginatus. 6 Linien lang, graubraun, Ober, seite bes hinterleibes unter ben Flügelbeden roth. Fühler in der Mitte roth. Salbschild sattelformig. Sie erscheint eben, falls haufig bei Raupenfraß.

Clythra, Sageblattkafer. Ord: Coleopt. Sect: Tetram. Fam: Chrysomelinae (f. Coleopt.) Die Fuhlhorner vor den Augen eingefügt, sageformig, immer sichtbar vorragend, faum langer als der Thorax. Der Kopf herabhangend, gang in den Thorax verseuft. Der Leib walgig, verlangert.

a) Clythra quadripunctata.

1, bis 5 Linien lang, 2 Linien breit, ichwars, Slugefbeden

roth, mit 4 schwarzen Blecken, die hinteren größer, quet, zus weilen doppelt.

Die Larve biefer Blattkafer soll in einer Rohre von lebers artiger Substanz leben, die sie, wie die Mottenraupen, mit sich schleppt. Der Kafer hat sich in jungen 2jährigen Birtenschlegen verwüstend gezeigt. Er benagt die jungen Triebe ber Birten, Pappeln und Beiben rund herum, oder auch nur von einer Seite bis zur Markröhre. Die beschädigten Triebe brechen dann beim nächsten Winde um.

Bertilgungsmittel sind noch nicht in Anwendung gefom: men. S. Chrysomela,

Clytus, f. Cerambyx.

Coccinella, Marienkafer. Ord: Coleopt. Sect: Trimer. Fam: Coccin. Rur 3 Tarfenglieber. Aufler turger als bas halsschild, teulenformig, mit zusammengebrucktem, an ber Spige abgestumpftem Anopse. Der Korper entweber halbe tuglig, ober runblich eiformig, unten platt.

Das Beibchen flebt bie rothlichen fleinen Gier gewöhnlich an folche Pflanzen, die mit Blattlaufen befallen find. ausgewachsene Larve erreicht bei ben größten Arten eine Lange von & Boll: fie ift langgeftreckt, spinbelformig, meift braun gefarbt, entweder mit stachelahnlichen Auswuchsen, ober mit eis nem Bollpelze bebeckt (Scymnus), Gfüßig. Um Ufter befindet fic eine Barge, bie gum Refthalten und als Ruf bient. Roof ift vorgestrecht, runblich vieredig, mit 2 einfachen Angen und febr großen, ftarten, ungegahnten Mandibeln. Die Larve ift ungemein rauberifch, und greift alle Infetten an, bie fie übermaltigen tann. Befonders aber vertilgt, fie eine große Menge von Blattlaufen, in beren Rabe man bas agile Thierchen baufig findet. Bill fich bie Larve verpuppen, fo lagt fie aus der Barge am After eine klebrige Reuchtigkeit, wodurch fie mit dem hintertheile auf einem Blatte ober Stengel feftliebt. Der Leib verfurzt fich allmählig, mahrend er an Dicke gunimme. und awar durch Bilbung der Puppenhaut unter ber Larvenhaut. Lettere platt nach einigen Tagen auf bem Ruden, und läßt die oft buntgefärbte Pupre durchblicken. Rach 10 bis 12 Tagen erscheint ber volltommene Rafer, ber ebenfalls wie bie Larve rauberisch ist. Auch hier findet die Absonderung eines mildahnlichen, agenden Giftsaftes fatt, beffen Reig bie Bahnschmerzen Killen foll.

Cocc. bipustulata und quadripustulata, ferner Coccin. (Scymnus) nigrinus, discoideus auf Riefern in der Rabe ber Blattläuse und Afterblattläuse. Scymnus abietis eben da auf Fichten. Die Larve von Scymnus nigrinus sehr mertwärdig, wegen der dichten, schneeweißen, langhaarigen Wolldecke auf allen Theilen der Oberfläche des Körpers, außer dem Kopfe und dem ersten Segment. Auch die Puppe trägt noch einige Wolldischel.

Coccus, Schildlans, Ord: Hemipt. Fam: Gallinsect. (f. Hemipt.) In Treibbauspflanzen und Topfgewächsen, aber auch auf allen unferen Balbbaumbelgern, besonders baufig auf ber Riefer, Gide und Uspe, findet man die Blatter und june gen Triebe im Sommer oft mit fleinen fdilbformigen, unbeweglichen Korpern besett, die gar nicht bas Unsehen von Infetten haben, wirtlich aber die Larven ber Schildlaufe find. Die Unterfeite biefer Schilber, die mit ihrem ganzen Umfange feft auf den Pflanzentheil aufgetiebt find, tragt 3 fleine Aufpaare, und amifchen bem vorberften einen langen Saugftachel, wie bei Chermes, mit welchem die Larve ben Sommer über die Pflangenfafte faugt. Diefe schildformigen garven find theils manne lichen, theils weiblichen Geschlechts, welcher Unterschied aber erst später erkannt wird. Sie überwintern als Larve. Im Krubiabre verwandeln fic bie mannlichen Larven unter ihrer eigenen Schildformigen Saut jur Puppe, entwickeln fich unter ber Duppenhalle jum geflagelten vollfommenen Sinfett, und durchbrechen bie boppelte Bulle, um fich ju begatten. Sie tragen alebann bie unter bem Artifel Hemiptera bereits angeges benen Kamilienkennzeichen an fich. Die weiblichen überwinterten Schildlaufe hingegen bleiben bis nach ber Begattung unverandert und unbeweglich auf einer und berfelben Stelle fleben. If die Begattung im Fruhjahre vollzogen, so wird bas Schild des Beibchens burch bie im Innern bes Leibes fich entwickelne ben Gier allmählig erweitert, und nimmt zulest eine tuglige, nierenformige ober beerenartige Gestalt an. Sind die Gier ausgebildet, fo platt bie Bauchhaut ber Mutter und die Gier quellen bervor, eingehüllt in einen weißen, wolligen glaum. Die Mutter ift nun groar tobt, fie bleibt aber als eine abges Rorbene Bulle fo lange über ben Giern fleben, und bient biefen jum Sout, bis bie jungen garven austriechen, unter ber

Salle hervorschlapfen und sich auf benachbarten jungen Pflanzentheilen angefaugt haben.

In den Eichenbeständen des hiesigen Thiergartens habe ich die braune, nierenförmige Mutter von Coccus quercus oft zu Tausenden an der Rinde junger Eichen tlebend gefunden. Encyrtus scutellatus und einige andere kleine Schlupswespen les ben schwarzsend in ihrem Innern.

Der Schabe, ben diese Insetten unseren Saumbolgern stiften, ift wohl nicht in Unschlag zu bringen; doch burfen fie bem gebilbeten Korstmanne nicht unbekannt seyn.

Cocon, Puppenbulle, beift die von der Name ober Larve meift aus Seibenfaben gefertigte Gespinnsthulle, innershalb welcher die Larve sich zur Puppe verwandelt, wie 3. B. die Seibenhulle von Bomb. pini. S. Berwandlung ber Inseten.

Cobasionskraft des Bobens. Man bezeichnet mit bie fem Ansbrud die Kraft, mit welcher die sesten Bodenbestand theile unter sich zusammenhangen, wogegen man unter Abfasson die Kraft versteht, mit welcher die Bodenbestandtheile mit fremden Beimengungen, z. B. mit dem Wasser, zusammen hangen.

Der reine Thon besitzt unter allen Bobenarten und Bobenbestandtheilen die größte Coharenz. Sest man ben Grad ber ihm eigenthumlichen Cobasionstraft = 100, so besitzt

| Talk nur    | •     | •      | •    | •    | •      | •      | •   | 11          | Grabe |
|-------------|-------|--------|------|------|--------|--------|-----|-------------|-------|
| Humus nu    | t     | •      | •    | •    | •      | •      | •   | 9           |       |
| Rall nur    | •     | •      | •    | •    |        | •      | •   | 5           | · —   |
| Sand.       | •     | •      | •    |      | •      | •      |     | 0           |       |
| schwerer M  | erge? | lboden | mit  | 77   | Proc.  | Thon   | . = | <b>- 98</b> | _     |
| guter Bald  | bode  | n mit  | 60   | Proc | . Lehn | n .    | . = | <b>= 55</b> | -     |
| auter Riefe | rnfa  | ndbode | t mi | t 20 | Droc   | . Lehm | . = | = 7         |       |

Bodenarten mit hohen Confiftenggraden werben ich were, folde mit nieberen Cobaftonsgraden leichte Bodenarten genannt.

Die Confiftenggrabe bes Bobens bedingen:

- 1) die Saltung und ben festen Stand ber Gewächse im Boben;
- 2) die Verbreitung und Ausbehnung der Wurzeln. In die fer Beziehung sind hohe Consistenzgrade besonders nacht theilig. Daher die Unfruchtbarkeit des Thonbodens. Der

Landwirth sucht fich durch Auflockerung ber Bobenoberflache zu helfen. Solche Mittel stehen und nicht zu Gebote, weshalb ein von Natur lockerer Boben der Baidwirthschaft immer zuträglicher ist als ein fester;

- 3) bedingen die Cohastonsgrade den Wechsel der atmosphace schen Luft im Boden, und somit den Zutritt des Sauersstoffs zum Kohlenstoff des Bodens und zur Wurzel. Siers auf gründet sich der günstige Erfolg, den das Aussockern der Bodenoberstäche um die Wurzeln junger Pflanzlinge immer zeigt;
- 4) niebere Consistenzgrade bewirken durch einen allguraschen Luftwechsel eine sehr rasche Zersehung des humus, wie dies 3. B. im Sandboden der Fall ift, der, wenn er nicht durch eine Humusschicht oder eine Pflanzendecke gesichütz ist, den reichsten Humusgehalt in kurzer Zeit versliert und badurch unfruchtbar wird.

Coleoptera, Schaalstigler, Abfer (f. Insetten). Insetten mit 4 Flügeln. Das untere Paar ist dann, geadert, durchsichtig, zuweilen vertrüppelt und nur angedeutet. In der Ruhe sind die Unterstügel schlaff und meist vielsach zusammen gefaltet. Das obere Paar ist überall gleich hart, derbhäutig oder hornig, meist den himerteib von oben ganz bedeckend. Die Naht ist gerade. Die Freswertzeuge sind normal — wahre Kauwertzeuge — tein Russel, teine Saugröhre, teine Spiralzunge. Die Maxillen sind nack, frei, und tragen Palpen.

Alle Kafer erleiden eine volltommene Verwandlung, wenn nicht vielleicht die Gattung Sylpha eine Ausnahme macht. — Die Fier sind meist weichschaalig, hellfardig, und an dunkeln Orten verborgen. Die Zahl der Eier ist nicht so groß, als bei manchen anderen Insetten. Seiten mag sie 150 übersteigen. — Die dem Ei entschlüpfte Larve — Made genamt, wenn sie wie gewöhnlich sustos oft, bleidt meist sehr weich, weiß und dunnhautig. Sie ist entweder sustos, oder trägt an den ersten 3 Segmenten 3 hornige Fußpaare. — Die Kaferlarve lebt meist im Dunkeln, und nur die Larven mehrerer Raubkafer und einiger Glattafer bewegen sich im Lichte und im Freien. Der Körper dieser ist dann durch härtere Decken geschüßter, und durch Einwirkung des Lichtes gesärdt. Die Freswertzeuge der Kaferlarven sind meist sehr entwickelt, und bestehen aus derz ben bornigen Zanzen, mit denen sie selbst die härtesten Pstanzen,

Roffe zertleinern tonnen. Dabingegen scheinen die Gesichtsor gane überall zu fehlen. Rurze Untennen finden sich, jedoch nur zuweilen. — Der Larvenzustand bauert bei benjenigen Larven, Die fich von weichen faftigen Stoffen nabren, gewöhnlich nur 1 bis 3 Monate. Bei benjenigen aber, bie in und von barten Pflanzentheilen leben, j. B. bei ben Solgtaferlarven, und vielen, die in der Erbe leben, 1 bis 3 Jahr, mabrend melder Zeit die Larve fich 3- bis 4mal hautet. — Mur wenige Raferlarven fpinnen eine Duppenhulle; viele titten, aus Dages inahnen ihrer Nahrung und Umgebung Gebaufe mfammen, Die meiften aber verwandeln fich unter teiner befonberen Bulle, fondern freiliegend an ihrem letten Aufenthaltsorte als Larve. ber bann aber immer fo gelegen, bag ber Puppenguftanb vor außeren Storungen gesichert ift. - Die Duppenbaut ber Rafer ift nicht wie bei ben Schmetterlingen bicht, fest und unburch: fichtig, sondern sehr gart, und wie ein bunner Klor über ben Rörper ausgebreitet. Gie schmiegt fich an bie inneren Theile des Duppentorpers an, und man tann baber ichon an der Duppe manche Rorpertheile bes volltommenen Sinfetts ertemmen, je nachdem sie sich allmählig ausbilden.

Der aus ber Puppe fich entwickelnbe Rafer fucht, fobaib er seinen bisberigen Aufenthaltsort verlassen hat, und in die freie Matur getreten ift, die Begattung, fest aber febr baufie feine zerftorende Lebensweise auch vor und nach ber Begattung noch fort. Die Nahrung, welche ber Rafer au fich nimmt, ift aber größtentheils eine andere, verfeinerte, als die, von welcher bie Larve sich nahrte. Hylesinus piniperda nahrt sich als Larve und als Rafer vor ber Begattung von ben roben Stoffen tranter Baft. und Splintschlichten, mahrend er nach ber Begattung bas gefunde Mart junger Rieferntriebe fucht. Curculio abietis nahrt fich als Larve vom Solze franter und fauler Stamme. wahrend er als Rafer die Basthaut junger Pflamen benaar und beren Gafte trinkt. Die Melolonthen leben als Larve in ber Erde von Wurgeln und zersetten Pflanzenstoffen, mabrend ber Rafer bas junge Laub ber Pflanzen benagt. Doch febt ber Schabe, welchen die Rafer anftiften, bem ber Larve gemobne lich weit nach.

Die Rafer bilden eine der reichhaltigsten Infettenordnungen. Die Zahl von 14—15000 Arten ist in neuerer Zeit durch neue Entbeckungen und schärfere Unterscheidung bedeutend vermehrt worden.

Latreille bringt bie Rafer in 5 Sauptabtheilungen, und awar nach ber Zahl ber Fußglieber (Tarfenglieber, f. Auß.)

1fte Sauptabtheilung. Coleoptera pentamera.

An jedem ber 6 guße 5. Zarfenglieder.

2te Sauptabtheilung. Coleaptera heteromera,

An den vorderen 2 Fußpaaren 5 Tarfenglieder, an den hinteren nur 4 Gileber.

3te hauptabtheilung. Coleoptera tetramera.

Rafer mit 4 Bufgliebern an jebem Buffe.

4te Sauptabtheilung. Coleoptera trimera.

3 Aufglieber an jebem guße.

5te Sauptabtheilung. Coleoptera dimera.

2 Fußglieber an jedem Fuße.

Jede dieser Sauptabtheilungen zerfällt num in folgende Familien:

1) Die Dentameren.

Fam. A. Adephaga, Raubtafer.

6 Palpen. Antennen faben, ober borftenformig, nur bei Gyrinus tolbenformig. Sterber gehoren bie Linn. Gattungen Cicindela, Carabus, Gyrinus, Ditiscus.

Fam. B. Brachyptera, Rurgflügler.

4 Palpen. Antennen torallen, oder trauselformig. Die Flügelbecken viel turzer als ber schmale lange Körper. Linn. Gatt. Staphylinus.

Ram. C. Serricornes, Gefägtfühler.

4 Palpen. Antennen meist sageformig, nur zuweilen fabens ober borstenformig. Sierher die Linn. Gatt. Buprestis, Elater, Lampyris, Ptinus, Cantharis, Melyris, zum Theil Dermestes und Necydalis.

Sam. D. Clavicornes, Seteultfühler.

4 Palpen. Antennen teulenformig, entweder fest ober durche blattert. Sierher die Unn. Gatt. Hister, Sylpha, Birrhus 2c., Kam. E. Palpicornes, Langfühler.

Die Palpen wenigstens eben so lang, meist viel langer als die kolbigen durchblatterten Kuhler. Hydrophilus.

Fam. F. Lamellicornes, Rafer mit blattrigen Fühlern. Linn. Gatt. Scarabaeus, Lucanus.

2) Die Beteromeren.

Fam. A. Melasomata, Schattenfafer.

Der Ropf ohne Sals oder Berengerung nach binten. Fühle

borner forallenformig. Flügelbeden verwachsen. Tenebrio, Opatrum 20.

Ram. B. Taxicornes, Pilgtafer.

Ropf ohne Sals. Fühlhörner tolbenformig, meift burchs blattert und unter dem Seitenrande des Kopfes eingefügt. Boletophagus 2c.

Ram. C. Helopii, Duftertafer.

Ropf ohne Sals. Fühlhörner fabens ober borftenförmig. Necydalis, Rhinomacer 26.

Fam. D. Trachelydes, Feuertafer.

Ropf breieckig ober herziormig, mit einer bemtiden Bers engerung nach hinten. Mordella, Lytta.

3) Die Tetrameren.

gam. A. Rhynchophori, Muffeltafer.

Der Kopf nach vorn in einen hornigen Ruffel vertangert, an bessen Spige die Freswertzeuge stehen. Fühlhörner meift gebrochen und tolbig, dem Ruffel eingefügt. Körper conver, meist sehr hart. Curculio 2c.

gam. B. Xylophagi, Solzfreffer.

Ropf ohne Ruffel, meist ganz unter ben ersten Bruftring gezogen. Fuhlhörner turz, tolbig, meist gebrochen. Körper waszig. Bostrichus, Hylesinus 26.

Fam. C. Platisomata, Platttåfer,

Fühler überall gleich dick und lang. Körper lang, gleich breit und fehr plattgedruckt. Cucujus, Brontes.

Fam. D. Longicornes, Bodtafer.

Fühlhörner borftenförmig, felten fabenförmig, fehr lang. Der untere Theil der 3 erften Kufiglieder breit, platt, faunntartig ober mit Borften besetzt. Das 3te Tarfenglied immer
tref eingeschnitten, herziörmig, zweilappig. Die Augen umgeben
die Basis der Fühlhörner halbmondförmig. Lamia, Gerambyx,
Leptura 2c.

Fam. E. Eupodes, Salbbeatafer.

Wie die Vorigen. Die Augen aber nicht um die Basis der Fühlhörner. Donatia 2c.

gam. F. Chrysomelinae, Blatttafer.

Körper kurz, abgerundet. Fuhthörner fadenförmig. Die 3 ersten Tarsenglieder schwammig, das vorlette geloppt; melft metallische Farbung. Cassida, Chrysomela x.
4) Die Trimeren.

Sie zerfallen in die Blattlaustäfer (Coccinellae) und Pilybewohner (Fungicolae).

5) Die Dimeren.

Sie bilden nur eine Abtheilung. Es sind fehr kleine, seitene, ben Staphplinen ahnkliche Thierchen.

Communals oder Gemeindewald. Wenn eine Commune oder Ortsgemeinde einen Wald eigenthümlich besit, so nennt man ihn Gemeindswald. Jedes in die Semeinde ausgenommene Mitglied erfält dadurch unentgeltlich einen vershältnismäßigen Antheil an allen Waldmungen; es versiert aber auch diesem Antheil ohne Entschädigung beim Austritt aus der Gemeinde. Der Gemeindewald unterscheibet sich das durch wesentlich vom Corporationswalde.

Compositionsbetrieb, f. Mittelwaldwirthichaft.

Conglomerate heißen blejenigen Gesteine, in benen verschiebenartige Bruchftude, Körner, Arpstalle ober Blattchen, durch ein Bindemittel zusammengektitet erscheinen, wie z. B. alle Sandsteine.

Confignation, auch Designation, heißt so viel: als ein Berzeichniß gewisser Gegenstande.

Contrakt ift eine schriftliche Verhandlung über Gegene stande des Verkauses, der Verpachtung z. Im Contrakte mussen die Gegenstände, worüber contrahiet worden ist, bestimmt und beutlich angesührt, die gegenseitigen Verbindlichkeiten der contrahierenden Theile unzweideutig auseinandergesett, und dieses Dokument von allen Theilen durch das schriftliche Geständnis, das Jeder den Inhalt wohl verstanden und genehmigt habe, und durch die eigenbeidige Namensunterschrift, befestigt werden. Bet Contrakten über Forst Administrationsgegenstände ist es hinreichend, wenn sie vom öffentlichen administritenden Beamten ausgeserrigt werden; bei andern aber ist die Zuziehung und Bestaubigung einer Gerichtsperson erforderlich.

Contravenient, s. Contravention.

Contravention. Die Uebertretung ber Forftgefete, inforfern biefe mur gur Aufrechthaltung bes ordnungemäßie gen Forftbetriebes abzweden, wird Contravention gen nannt. Die Sandlungen bet Art find folglich von bem Bolb und Jagdbiebstahl und Frevel fehr verschieden.

Controllbuch. Wenn ein Forft tartet, und ber Betrieb für die nächfte Umtriebszeit feftyrfete ift, fo muß die Birth:

icaft auch gerade so geführt werden, wie fie bei ber Ertrags, berechnung bestimmt worben ift. Abweichungen bavon wurben Die Ertragsberechnung alteriren, und ber ganze Birthichaftsplan wurde balb in die größte Unordnung gerathen. Es ift daber bei ben tarirten und regulirten Forften burchaus nothig. ball ein Controllbuch geführt werbe, worin jahrlich gewiffenhaft bemerkt werden muß: wie viel und mas fur Bolg in jeder bei ber Taration gemachten stanbigen Abtheilung gehauen worben ift. Deswegen muß fur ein jedes Jagen ober fur jeden Diftrift eine Kolioseite im Controllbuche bestimmt fenn, um biefe Motaten eintragen zu tonnen. - Im Ochluffe eines jeben Stabres wird bann ausammengerechnet, wie viel Soli überbaupt ge-Schlagen worben ift. Diese Summe wird mit bem firirten Materialetat verglichen, um ju feben, ob man au viel ober au wenig Bolg eingeschlagen bat. Ift zu viel geschlagen worben, fo muß im nachften Sabre eben fo viel weniger gebanen werben, und ift zu wenig geschlagen worden, so tann im nachften Sahre eben fo viel mehr benußt merben. Auf biefe Art bleibt ber bestimmte Materialetat beståndig in ber nothigen Ordnung. - Much tann man, fobald eine Abtheilung pollig abgetrieben ift, genau feben, ab und wie bas Taxatum mit bem Erfolge übereinstimmt. Weil aber ber Tarator für jeden, 3. B. in die 1fte Periode gefallenen, Bestand ben progreffionsmäßig verminberten Bumache auf bie gange Periode berechnet bat. fo tann der im Tarationeregister angesette Ertrag nur bann mit bem Controllbuche übereinstimmen, wenn man ben Zumachs für so viele Jahre in Abzug bringt, als der Bestand por bem. Ende ber Periode abgetrieben worben ift.

Controllstempel ift ein Zeicheneisen, womit das angewies fene, oder das dem Raufer überlieferte Holz bezeichnet wird.

Contumazial: Verurtheilung. Wenn Holzbiebe ze. gerichtlich aufgefordert, oder einer worden find, vor dem Forstrichter zu erscheinen, und sich wegen einer Antlage zu verantworten, so mussen sie auf den bestimmten Termin erscheinen. Thun sie dies nicht, so nimmt der Richter an, daß sie des beschuldigten Verbrechens eingeständig sepen, und es wird ihnen die gesetzmäßige Strafe zuerkannt. Man nennt dies in contumaciam verurtheilen.

Corolla, Blumenkrone, s. Cimex. Corolla, Blumenkrone, s. Bluthe.

'Core

Corporationswald. Man nennt so die Balbungen, die einer Gesellschaft von Privaten eigenthumlich gehören und von dieser Gesellschaft gemeinschaftlich benutt werden. Jeder Miteigenthumer kann zwar seinen Rutungsantheil veräußern, er kann aber nicht fordern, daß ihm sein Antheil vom Balbe abgemessen und übergeben werde. Nur die Nutjung, nicht der Bald ist theilbar.

Cortex, f. Rinde.

Cossonus, f. Curculio.

Cossus, f. Bombyx.

Cotyledon, f. Samenlappen.

Coulissenschläge, Springschläge, sind solche, wo man im Radelholze einen fcmalen Streifen tabl abbolat, und bann einen eben fo breiten fteben lagt, um von ihm bie naturliche Besamung ober ben Anflug ber tabl abgeholzten Blache zu ers marten. Nachbem biefer 3med erreicht ift, wird ber fteben gelaffene Streifen, ober bie Couliffe, meggehauen, und Die badurch entstehende Bloke aus der Sand fultivirt. Die Schlage werden in diesem Kalle so geführt, daß die Coulissen mit der Best, oder Sudwestseite einen rechten Bintel machen. - Die Theorie diefer Betriebsmethode fand vormals Belfall, und wurde an mehreren Orten in Anwendung gebracht. Beil aber ber Unflug meistens nicht nach Bunsch erfolgte, auch bie Couliffen oft vom Winde umgeworfen wurden, und die jungen, meiftens burch funftliche Machhulfe entstandenen Bestande febr ungleich murben: so ist man gang bavon abgetommen. werden daher jest ba, wo man junge Bestande durch naturliche Befamung erziehen will und tann, regelmäßige Befamungsfolige gehauen, ober es werben ba, wo man burch tunftliche Mittel junge Solzbestande erziehen will, Rahlichlage geführt, und Die abgeholzte Rlache entweder angesaet ober bepflangt.

Coupirzaune. Wenn eine fliegende oder bewegliche Sandsicholle oder Sandsichelle stehend gemacht werden soll, so werden rechtwinkelig mit dem gewöhnlichen Sandssuge 3 bis 4 Fuß hohe, loder gestochtene Zaune aufgerichtet, um dem Winde die Kraft zu nehmen, und das Wegtreiben des Flugsandes zu verhindern. Diese Coupirzaune werden, je nachdem es nöthig ist, 5 bis 20 Ruthen von einander entfernt angebracht, und mussen an schlesen Flachen naber bei einander stehen, als auf der Gbene. S. Sandschollendan.

Coxa, Bufrgelent, bas unmittelbar ber Bruft einge: lentte Aufglied ber Infetten. G. Rorvertheile b. Anf.

Crioceris, f. Galleruca.

Cristiger, f. Tenthredo.

Cryptogamicae plantae, verborgenebige Pflanzen, nennt Linné alle bieienigen Gewächse, beren Befruchtungsgethaft verborgen ift. Bierher gehoren alle biejenigen Pflamen-- familien, welche wir als ben Acotylebonen angehorend bort aufgeführt haben. G. Opftem der Pflangen.

Cryptus, f. Ichneumon.

Cubitalzelle, f. Flugel ber Infetten.

Culminationspunkt. Alle Pflanzen und Ebiere baben eine Zeit, in welcher fle ben bochften Grad ber Bolltommenbeit erreichen, und von ba an in mancher Sinficht zuruckgeben. Diefen Duntt nennt man ben Culminationspunft. Benn baber ein Baum in feinem Bumachfe abnimmt, fo faat man, er habe ben Culminationspunkt im Zumachse erreicht. Umftanbe und Berhaltniffe mancherlei Urt tonnen bewirten, bag biefer Puntt früher ober fpater eintritt. Durch bie tubifche Berechnung bes Zuwachses an einem gefällten Baume tann man finden, in welchem Alter berfelbe feinen Culminationspuntt, rudfichtlich auf Bumachemaffe, gehabt bat.

Curculio, Ruffelfafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Tetramer. Fam.: Rhynchophori. (S. Coleopt.) Die Einneifden Gattungen: Bruchus, Attelabus, Curculio und Brentus bilben gegenwartig die Ramilie ber Ruffeltafer (Rhynchoph.), beren allgemeine Rennzeichen bereits angegeben wurden. Gpb lenhal zählt zu ber Abtheilung ber Curculionen nicht allein bie wirklichen Ruffeltafer, sondern auch die Bortentafer, und wirklich lagt fich in teiner Beziehung eine scharfe Grenze zwischen ihnen ziehen, weber in ber Bilbung ber Rafer noch in beren und ber garven Lebensart. Die garven beiber Raferab. theilungen stimmen so genau, felbst in den einzelnen Theilen ber Fregwertzeuge, überein, bag eine Unterscheidung fast unmballd ift. Bir betrachten bier nur die eigentlichen Ruffet tafer, bie Bortentafer find unter Bostrichus abgehandelt.

Sie zerfallen zuvorderft in 2 Abtheilungen.

1fte Abth. Recticornes, Ruffeltafer mit geraben, nicht gebrochenen Fühlern. Das Grundglied ber Fühler nicht viel långer als die übrigen.

2te Abth. Fracticornes, Ruffeltafer mit gebrocheneft guhlern, beren Grundglieb febr lang und nach außen gebogen ift.

1fte Abtheilung. Recticornes.

Ifte Gattung. Attelabus, Rolltafer.

Fühlhörner mit einer Igliedrigen, länglichen, durchbiatterten Reule und zusammengeschnürten Gliedern, einem turzen biden Ruffel eingefügt. Der Ropf ift verlängert, vortretend, hinten zu einem deutlichen Salfe verengt. Thorax kieln. hinten abgerundet vieredig. Die vorderen Tiblen an der Spige mit Dornen bewaffnet.

- a) A. Coryli, 34 Linien lang, schwarz. Der hintere Rand bes Thorax und die Flügelbeden roth. Die Larve lebt in zu sammengerollten Blattern der Safel, Erle und Weißbuche.
- b) A. Curculionoides, 2 Einten lang, schwarz. Der ganze Salsschild, Flügelbeden und die Basis ber Fühler roth. Die Larve in gerollten Eichenblattern.

2te Gattung. Rhynchites, Blattroffer.

Der Ruffel meift langer als ber Kopf, nach ber Spite hin erweitert. Die brei verbickten Endglieber ber Fahler von einander entfernt. Die vorberen Tibien nicht gezahnt.

- a) R. betuleti, 3 bis 3½ Linien lang, überall golbgran, ober überall blau, ober oben blau und unten gran. Stirn' leicht eingebruckt.
- b) R. populi, 2 bis 24 Linien lang, oben goldgran glangend, zuweilen in's tupferrothe, unten violet. Die Stirn tief gefurcht.
- c) R. betulae, 2 Einien lang, aberall schwarz. Die Mannchen mit fehr biden hinterschenkeln.

Die beiden genannten Gattungen treiben wohl ziemlich eine und dieselbe Dekonomie, d. h. sie rollen Blatter, in deren Jusineres ein Ei abgelegt wird, aus welchem sich die Larve entwickelt, von der Blattsubstanz sich nahrt und (vielleicht) in den späteren Lebensperioden in junge Triebe, Anospen und unter Rimden sich einbohrt. So nur lassen sich die sehr abweichenden Angaben der Schriftsteller über den Aufenthalt der Larven erstären. Gewiß ist nur so viel, daß die ersten Perioden des Larvenstandes in Blattrollen, die Puppenruhe in der Erde zu gebracht wird. So soll z. B. detaleti nach Bech stein als Larve unter der Rinde der Ersen und Bech stein der

ARafer aber Blatter rollen, was boch nur geschieht, um bie Gier unterzuhringen. Das Gange verhient noch eine nabere Beobachtung, jumal ba ber Ochabe, ben bie Rafer burch Benagen ber Knospen und Die Larve, in Dappeltampen, Birtens und Erlenfaaten und Pflanzungen anstiften, nicht gang unbedeutend ift. Das Bideln ber Blatter habe ich an R. betulae benbe achtet. Es geschieht folgendermaßen: Der Rafer fcneibet mit ben Kregwerfzeugen querft bas Blatt queer burch, und amar von beiben Seiten bis auf die Mittelripve. Dun lent er ein Gi in einen der Bintel bes unteren Blattabschnittes, welcher burch ben Abschnitt und ben Blattrand gebilbet wirb. Sierauf benagt ber Rafer bie untere Epibermis bes Blattes nabe beim amgeklebten Gi. Diese trocknet baburch aus, die Gefage gieben fich zusammen und das Blatt muß fich burch die ungleiche Ber-Bargung ber oberen und unteren Gefage rollen, wie fich ein Brett wirft, wenn es auf einer Seite feucht, auf ber anberen trocken erhalten wirb. Der Rafer fest nun feine Arbeit im Benagen ber Epidermis in furgen Abiagen queer über bas Blatt fort, bis jum entgegengesetten Blattrande, woburch fic ber Abiconitt von felbft zu einer Eute mit 6 bis 10 Binbungen Bufammenrollt, bie mit ihrem fpigen Ende burch bie Battrippe mit bem oberen nicht gerollten Blattheil in Berbinbung ftebt. und von da aus so viel Saft erhalt, daß fie frisch und aur Ernabrung ber garve geeignet bleibt. Die Tortrix-Arten wickein gang anders. hier ift es nicht bas volltommene Infett, fon bern die garve, welche das Aufrollen des Blattes baburch verurfacht, baß fie von ber Spige aus, die Mittelrippe auf ber Unterfeite bes Blattes jur Balfte in turgen Rmie ichenraumen burchnagt, wodurch bas Rollen nach benfelben Gefegen, wie bereits angeführt, erfolgt. Außerbem befeftigt fie bie Windungen noch burch Seibenfaben.

Rhynch. rhinomacer soll nach Gyllenhal auf Nabelhölzern vortommen.

Bte Gattung. Apion, Fruchtfafer.

Ruffel lang, dunn, cylindrisch, oft nach vorn dunner. Das Iste und 2te Fühlerglied langer als die folgenden. Die Igliedrige Keule eifdrmig zugespist. Es sind dies alles sehr Lieine Ruffeltäfer, deren Körper, mit dem Ruffel, einer langgestielten Birne gleicht. Die Larve der meisten lebt in Früchten. Als Forstinsetten sind noch teine bekannt geworden, obgleich Apion cyaneum und flavipes Fabr., so wie rusicomis Herbst. oft in ungeheurer Menge auf Weißbuchen, Eichen und Linden, andere auch auf Kiefern vortommen.

2te Abtheilung. Fracticornes.

4te Gattung Lixus — enthalt teine Forftinfetten.

\_ 5te Gattung. Rhynchaenus, Langruffler.

Die Fühlhörner sind in der Mitte des Ruffels oder etwas vor der Mitte eingefügt. Die Fühlerkolbe eifdrmig, zusammens geschnürt, meist Agliedrig, etwas zugespist. Der Ruffel cylindrisch, fast so lang wie der Thorax.

1fte Abtheilung. (Gen.: Hylobius Schoenherr.)

a) R. pineti.

Biel Aehnlichteit mit R. abietis, aber um die Salfte größer, bie Schenkel ungezahnt. Bei uns noch nicht als heimisch befannt geworben. Dach Spllenhal sowohl in Riefern wie in Fichten.

b) R. abietis. (Curc. pini. Linn.)

3 bis 6 Linien lang. Die kleimeren Exemplare kommen selten vor und sollen die Mannchen seyn. Jeder Schenkel ist an seiner Basis ausgeschweift und einzähnig. Der Thorax ist vorn verengt. Das Schildchen ist von derselben Farbe wie die Flügelbecken. Diese puntistreisig, wie der übrige Körper nußbraun mit rothlichzgelben Flecken und Binden, die durch ausstliende Sarchen gebildet werden. Je nachdem diese mit der Zeit mehr abgerieben werden, wird auch die Zeichnung einfarbiger braun. — Dies ist der am häusigsten vortommende Rüsselkäfer, der in Fichten, wie in Riefern, durch Benagen junger Stämmschen schon recht fühlbaren Schaden gethan hat. Auch R. notatus hat sich in neuerer Zeit in dieser Beziehung nachtheilig gezeigt.

Die Larve bes R. abietis ist 4 bis 4½ Linien lang, 2 bis 3½ Linien bick, madenartig, weiß, suflos, cylindrisch. Die Obersseite aller Segmente mit einer Queerreihe brauner, nach hinten gerichteter, dornartiger haare besetzt. Der Kopf ist tugelig, hellbraun, auf der Stirn mit helleren Zeichnungen. Mandibeln start, dreieckig, die innere Seite 4zahnig. Das Kaustuck der Maxillen mit 8 nach innen stehenden borstensormigen Zahnchen und Zgliedrigen Maxillarpalpen, deren lettes Glied stumpf. Lippenpalpen sehr klein, Zgliedrig. Ihr gewöhnlicher Ausenthalt ist das abgestorbene holz der Riefernstocke, der Gau, und Rlasterhölzer. hier lebt sie im Holze, vorzugsweise in den

außersten Splintschichten niedriger Baumtheile und ber Burgein. Rur Berpuppung grabt fich die garve bicht unter ber Rinbe eine Boble, beren Bande fie mit langen gebogenen Sole fpahnchen betleibet. Mimmt man die Rinbe ab, fo bleiben biefe Spahnchen neftformig am Solze jurud. Die ahntichen Dup. penbullen ber Lamien bestehen aus furz genagten ausammenges titteten Spahnen, und liegen nicht fo tief im Solge. Die Puppe zeigt schon alle Theile bes Rafers, ist mabenfarbig (gefblichweiß), fo groß wie ber Rafer. Der Ruffel mit feinen gublern und die Rufe find auf ber Bruft gusammengefaltet. Die gib gelicbeiden bededen nicht ben Ruden, fonbern find nach beit Unterleibe umgeschlagen. Die 3 Segmente bes Thorar find baburch fichtbar. Diefe, wie bas 3te bis 8te Ceament bes Binterfeibes, find auf ber Oberfeite mit Dornen, wie die Barbe, befest. Das Afterfeament ift breiter als Die 2 vorbergebenben. schaufelformia, in 2 hornige verlangerte Spiken auslaufent. Um 5. Juni unter ber Rinbe tranter Riefern. Dam fiebt den Rafer auch zuweilen aus nicht abgeftorbenen, sondern nur trantelnden übergipfelten Rieferstangen bervortommen, ein Seweis, daß seine Dekonomie nicht allein auf tobtes Both beschränft ift.

Um fchablichften wird ber Rafer in feinem ausgebilbeten Buftande, wenn er feinen Entwickelungsort verlaffen bat. Dies geschieht oft schon im Darg. Der Rafer gieht fich alsbann in die jungen Riefer, und Fichtenschonungen, und nagt bort bie Rinde und Baftbaut ber jungen Pflamen gewöhnlich bicht über ber Erbe, boch auch bis zur Spite ab, worauf biefe eine geben muffen. Besonders haufig zeigt er fich bei uns in den jungen Riefersamenschlägen und Pflanzungen, in benen bie Stode nicht gerobet murben, feltener in Rreifgaten, wo feine Stode fteben. Bo baber von feinen Berbeerungen viel ju beforgen ift, suche man bie Stode aus Schlagen und Schonungen fo bald als möglich zu entfernen, follte bies auch mit Roften vertnupft fein. Unter ber großen Menge vorgeschlagener Bertib gungemittel ift wohl nur ein einziges anwendbar, und zwar bas Durchziehen ber befallenen Diftritte mit fentrecht geftodes nen ganggraben, in benen alle 2 bis 3 Ruthen ein Ralloch gegraben wird. — Die Rafer mandern weit, und fangen fichin großer Menge. Das Auslegen von Borteplatten, welches von Thierfch (bie Rorfttafer) und Rogma Bler (Universalblatt

von Ochweiter ic. Dr. 10. 1823) empfahlen wirb, burfte für größere Anlagen etwas toftspielig werben.

Daß die Larve auch in jungen Rieferntrieben vortomme, wie behauptet wird, glaube ich nicht eher, bis mir eine specielle Beobachtung, begleitet von einer genauen Beschreibung der Larve, gegeben wird. In der Erde hat fie turglich auch der herr Professor Rageburg gefunden.

c) Rhynch. pinastri.

Unter diesem Namen beschreibt Splienhat einen Kafer, ber bei uns ebenfalls noch nicht bekannt geworden ift, sich bei größerer Aufmerksamteit aber vielleicht dennoch findet. Er unterscheibet sich von R. abietis durch seine geringere Größe, 2, bis 4mal kleiner, glanzender, die Behaarung mehr gran, Flecken und Bander weißlich. Das Bruftschild vorn nicht verengt. Die Schenkel ebenfalls gezähnt. Auf Fichten und Kiefern.

2te Abtheilung. (Gen.: Pissodes Schoenherr.)

d) Rhynch. pini.

3½ bis 4½ Linien lang. Körperform der vorigen, der Prothorar aber nicht nach vorne verengt. Schenkel ungezähnt, Schildchen gelblich, weiß. Die eingestochenen Punkte auf den Flügesbecken sind sehr groß, tief und viereckig, wodurch die Decken ein durchbrochenes, gegittertes Ansehen erhalten. Zu beiden Seiten der Mitte des Halsschildes ein runder, schafbegrenzter, gelblich, weißer Punkt. Auf jeder der braunen Flügelbecken vorn und oben 2 suchzosebe Flecke, ein dritter an den Rand der Flügelbecken hinabgerackt, hinten eine aus mehr reren Flecken zusammengestossen, schwale, suchzeite Binde. Mit ist dieser Kafer dis jeht nur einzeln auf Riesern vorgestommen. Häufiger sindet sich:

e) Rb. notatus.

2½ bis 3½ Linien lang. Von dem vorigen durch folgende Werkmale zu unterscheiden:

Das Schilbchen rein weiß. Die Flügelbeden glatter, burch weniger tiefe und mehr in die Lange gezogene Punkte. Auf jeder Flügelbede die beiden ersten Flede undeutlich, verschmolzen, ziegelroth. Die hintere Binde an der Naht weiß, nach dem Seitenrande hin breiter und ziegelroth.

Sich babe biefen Rafer gefunden:

1) In Riefertlafternholz von einem Mitte Juni gefallenen

Binbbruche, als ausgebildeten Rafer theils mit noch weichen Flügelbeden, am 20. September.

- 2) Als ausgewachsene Larve zu 1 bis 3 Stud in Rieferns zapfen am 12. Juli. Als Puppe baselbst am 1. August. Als Rafer in und außer ben Zapfen, im Zwinger sos wohl, wie im Freien, vom 1. September bis 16. Otrteber.
- 3) Ginzelne Rafer von Riefern gefangen am 28. Juli.
- 4) Die Larve findet sich auch unter der Rinde tranter Riefern, und hat in 3. bis 4jahrigen Riefernpflanzungen, teren Stämmchen singeredick waren, im versiossenen Jahre im Regierungsbezirk Merseburg bedeutenden Schaden gerthan. Sie haust hier wirklich unter der Rinde, nicht im Holze. Was ihren disher unbetannten Aufenthalt in Zapfen anbelangt, so tann nan annehmen, daß i bis is sammtlicher Zapfen von ihr befallen waren, jedoch nur in jungen sogenannten Kusselseständen auf schiechtem Boden. Die Larve wie die Puppe ahneln der des großen Russelsfafers, zeigen aber teine Spur von Dornen. Tinea dodecella Linn. lebt gemeinschaftlich mit ihr oft in einem und demselben Zapfen.

Die speciellere Darftellung der Detonomie diefes Ruffeltas, fers muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.

f) Rh. hercyniae.

2½ bis 3½ Linien lang. Structur ber Flagelbeden wie bei Rh. pini. Grund einfarbig, bunkelbraun: schwarz. Blecken, Banber und Schildchen wie bei Rh. pini gezeichnet, aber nicht roftroth, sondern weiß.

g) Rh. piniphilus.

Nur 1½ bis 2 Linien lang, Gestalt der vorigen, nur der Prothorar ist an seiner Basis mehr verengt und abgerundet, nicht so niedergedruckt. Farbung graubraun, auf jeder Flügels decke nur ein großer, runder, weißlicher Fleck. Ich habe dies sen Kafer in unserer Gegend auf trankelnden 20, bis 30jahrigen Riefern gefunden.

3te Abtheilung. (Gen: Brachonyx. Schoenh.)

h) Rh. indigena.

1 Linie lang, schmal. Die schwarze Grundfarbe durch graurothliche, feine Barchen verbeckt. Ruffel bunn, bogig ge-

Erummt, schwarz, glanzend. Fühler, Kupe und Flügelbeden rothlich gelb.

Larve eitronengelb mit braunem Ropfe und mitroftopleschen, einzeln stehenden, weißen Sarchen. Puppe ebenfalls gelb, in der gewöhnlichen Form der Curculionenpuppe. (Bimsmer in: Pfeil Rritische Blatter VII. 1.)

"Der Käfer legt im Mai seine Eier einzeln in die Na"deln der jungen Kieserntriebe, die Larve frist sich in die Na"deln hinein, höhlt diese aus, wodurch sie im Wuchse zurück"bleiben, verkrüppeln und endlich absterben. Anfang August "Berpuppung in der Nadel. Der Käfer erscheint im August, "indem er sich aus der Nadel heraussrist, die dann den Win"ter über abfällt."

Wahrscheinlich sinder eine doppeite Schwarmeit Statt. Die erste siel bei uns in diesem Jahre in die Zeit vom 1sten bis 15ten Mai. Eine große Menge von Kafern, den Saft der Kiefernadeln mit dem tief in die Blattsubstanz gesenkten Russel saugend, fand ich schon am 2ten Juni. (Bahrscheinlich Kafer der überwinterten Generation nach dem Begattungsgesschäft.) In größter Menge erschien er in der Mitte Juli — wahrscheinlich die Kafer der ersten Generation. Ueberwintern diese oder sindet noch eine Generation statt? — Dieser Kafer kommt oft in so ungeheuerer Menge vor, daß seine Oekonomie wohl störenden Einstuß auf den Zuwachs haben kann.

4te Abtheilung. (Gen: Anthonomus Schh.)

- i) Rh. melanocephalus (phyllocola Herbst.) auf Riefern.
- k) Rh. pubescens auf Fichten.
- 1) Rh. varians auf Riefern. Curc. perforator. Herbst. ift nur Barietat von varians.

5te Abtheilung. (Gen: Balaninus Schh.)

m) Rh. nucum, villosus.

Die Larve dieser Rafer in Haselnuffen und Eicheln. Wahr, scheinlich ift es lettere Species, welche bei uns in Eicheln vorkommt. Genauere Auskunft werde ich im nachsten Fruhjahre geben können, da die Larven, welche ich besitze, noch unver, puppt in der Erde liegen. Sie fressen sich erft nach dem Abfall der madigen Eicheln aus diesen heraus, und kriechen dann in die Erde. Wahrscheinlich gehen sie erst im Fruhjahre in den Duppenzustand über.

6te Gattung. Thamnophilus Schl. Magdalis Germ.

Fühler hinter ber Mitte des cylindrischen, gleichbiefen Ruffels eingefügt, mittelmäßig lang, schwach gebrochen, so daß man sie bei einigen Arten ungebrochen nennen möchte. Der Schaft, d. h. das Grundglied der Fühler, gebogen. Die Geißel, d. h. der obere gebrochene Theil der Fühler, 7gliedrig. Das erfte Glied derfelben groß, die Reule langlich rund, fast dicht. Augen eiformig. Schilden deutlich, breiseitig.,

a) Magd. violacea.

2 bis 3 Linien lang, schwarzblau, fast glatt. Fingelbeden hinten breiter, rein bunkelblau, leicht punktstreisig, mit reihenweise zwischenzeordneten leichten Erhöhungen. Roof konver, saft glatt. Schenkel gedornt. Nach Zinte auf jungen Riefern. Das Weibchen soll die Eier in die Anospen junger Riefern ablegen. Die 5 Linien lange, 1½ Linien dicke, mildweiße, brauntopfige Larve nagt sich von der Anospe ab in das Wart. Dat sie sich 5 bis 6 Zoll tief eingefressen, so verpuppt sie sich und frist sich im Oktober heraus.

7te Gattung. . Calandra, Rornwurmtafer: Embalt teine Forftinfetten.

Ste Gattung. Cossonus.

Fühler turz und bick, hinter ber Mitte bes Ruffels eingefügt. Reule bicht, langlich rund, eingliedrig. Rerper vers langert. Flügelbecken meift hinten breiter. Das Aftersyment unter benfelben verborgen. Tibien schmal, nicht gefägt. Einige Atten haben sehr turze Ruffel, und wurden baber, jedoch mie Unrecht, von Fabricius zur Sattung Hylasinus gezogen. Dierher gehört:

a) Coss. chloropus (Curc. ater Linn.).

2 bis 2½ Linien lang, schwarz, glatt, Fühler und Füße dunkel rothbraun. Sehr viel Aehnlichkeit mit Hylesinus ater, mit welchem zusammen ich ihn unter Riefernrinde gefimden habe. Die ganze Gattung bildet sowohl in Gestaltung als Les bensart einen sehr leisen Uebergang zu den Borkenköfern, nammentlich zu Hylesinus. Die Gattung stände daher wohl betser nach Curculio und zwischen diesem und Hylesinus.

9te Gattung. Curculio.

Die gebrochenen Fühler mit Igliedriger Kolbe find unweit ber Spihe bes turgen, bicken, nach vorn meist erweiterten Ruffels eingefügt. Folgendes sind die auf Nadelhölzern lebenben Arten: 1fte Abchellung. Rerper langlich eifermig.

a) Curculio lineatus (Gen: Sitona Schh.).

2 Linien lang, & Linie breit. Flügelbeden nicht verwachfen. Schenkel ungezähnt. Prothorar länglich eplindrich, binten etwas breiter. Oben röthlich, unten grau-filberfarbigPalsschild mit 3 hell gelbbraunen Längslinien, die sich zuweilen auf den Flügelbeden fortseben. Libien und Larsen
rostroth.

Diefer und einige andere ahnliche Species, wie C. lineellus, caninus 2c., habe ich häufig auf frisch gemachten Ansacten, selbst in Bumentspfen, in benen Nadelholzsame ausgesstreut war, gefunden, und vermuthe, daß er dort die Samerreien, besonders der Nadelhölzer, zerstört. Fortgesetzte Beobsachtungen lehren uns diese Kafer vielleicht als eine wesentliche Ursache des Misslingens mancher Ansacten tennen.

b) Curc. incanus. (Brachyderes Schh.)

4 bis 4½ Linien lang, 1½ bis 2 Linien breit. Flügelbeden jusammengewachsen. Schenkel ungezähnt. Länglich, eiförmig. Prothorax sehr kurz und wie die Flügelbeden etwas niederges brudt. Grundfarbe schwarz, bei frischen Exemplaren durch graue und rothbraune Behaarung verdeckt. Fühler sehr dunn, rostroth. Füße braun, grau behaart.

Curc. rnfipes (Limé, Bechftein und Zinte) ift eine Barietat biefes Rafers mit rothen Fußen. Glanzend schwarz wird ber Rafer nur im Alter burch Berluft ber Saare, wos durch bie Grundfarbe hervortritt.

Die Larve und Puppe nach Zinke theils unter ber Rinde und an den Wurzeln kranker Riefern und Fichten, theils mitten in faulem Holze, theils im Marke halbverdorrter Aeste. Der Kafer auf Nadelhölzern, die Knospen der jungen Triebe gerstörend.

Ich habe bis jest nur den Rafer kennen gelernt. Er über, wintert im Moose, wo ich ihn in großer Menge schon Ende Februar kurz nach Weggange des Schnee's fand, und zwar nicht erstarrt, sondern erwacht. An den abgeriedenen Flügeledecken ließ sich erkennen, daß es keine frisch ausgekommenen Rafer waren. In den ersten Tagen des Mai fand ich sie auf 10, die 12jährigen Riefern in der Begantung. Sie nährten sich von den Nateln vorjähriger Triebe, Knospen habe ich sie nicht fressen sehen. Am 14. Juli fand ich ihre Nachkommen,

schaft als Rafer mit noch weichen, gelbrothen Flügelbecken auf Riefern.

2te Abtheilung. Rorper furger, eiformig.

c) Curculio tenebricosus (Otiorhynchus Schh.).

5 bis 6 Linien lang, schwarz, schwach glanzend, mit braumrothen Kuben. Prothorar langer als breit. Blugelbeden langlich eiformig, schwach gestreift. Kopf und Prothorar schwach chagrinirt. Der Ruffel ausgerandet, fast gekielt.

Sehr wahrscheinlich der Kafer, welchen Thiersch unter bem Namen Curc. rufipes abbilbet, um so wahrscheinlicher, da C. tenebr. und ater sich wirklich in den Fichtenbeftanden ber Gebirgsforste häufiger finden.

3te Abtheilung. hinterleib fast tugelig.

Es gehoren hierher mehrere kleine Ruffelkafer, beren Detonomie noch nicht hinreichend ergrundet ist. C. coryli, schosus, ovatus, cervinus. Besonders kommt C. coryli oft in sehr großer Menge auf Riefern vor.

Cynips, Gallwespe. Ord: Hymenopt. Sect: Phytoph. Fam: Gallicolae (f. Hymen.). Es find bies alles febr fleine Aberflügler, beren Sauptcharafter barin besteht, bas bie Unterflügel nicht geadert, und bie langen, geraben, fabenformiaen. 14: bis 15gliedrigen gublhorner nicht gebrochen find. Dies Lettere ift besonders ju beachten und Bechftein irme fich febr, wenn er ihnen gebrochene Fuhler jufchreibt. erhalt man aus ben verschiedenartigften Gallausmuchfen baufig fleine Aberflugler mit aberlosen hinterflugeln und gebrochenen Dies find bann aber immer fleine Schlupfmespen. die die Gallen nicht verurfachten, sondern in der Larve einer Gallwespe lebten, diese badurch vernichteten, und nun Statt ihrer sich herausfraßen. — Der Thorax der Gallwespen ift bid und budlich. Der hinterleib furg gestielt, oben gewolbt, eiformig, unten jusammengebruckt, ichneidend getielt, binten Schief abgeschnitten ober febr ftumpf. Der pfeilartig gegabnte Bohrstachel des Weibchens liegt verborgen an der Unterfeite bes hinterleibes, meift von Rlappen eingeschloffen. - Dit bie fem Bohrstachel sticht bas Weibchen, nach ber Begattung. weiche Pflanzentheile, meift Blatter, Blatte und Bluthenstiele, auch das junge Solz frifder Ueberwallungen an, und verfentt feine Gier in die Zellensubstang der Pflange. Durch den Stich bes Mutterinsetts wird an bem verletten Zellgewebe ein bauernvon Belg erregt, der einen ungewöhnlich starten Zusluß von Bildungssätzen zur Folge hat. Der Vildungssätz organister sich in der Umgebung der Eier unter der Epidermis des angestoschenen Pflanzentheils zu unregelmäßigem Zellgewebe, und bildet die angeschwollene Substanz des Gallapseis. Cynips rosae zerquetsicht, soll ein rasches Vertigungsmittel gegen Zahnschmerzzen sen, Dies deutet wiederum auf das Vorhandensein einer Säure hin, deren Erguß in das Zellgewebe vielleicht die Urssache des Reizes und der Gallenbildung ist. (Man vergleiche die Artitel Bostrichus, Carabus, Coccinella.)

Im Innern dieser Anschwellungen lebt die weiße, suflose, madenartige Larve, und nahrt sich mehr von den andringenden Saften, als der organisirten Substanz. Oft sind die Gallapsel in mehrere Rammern getheilt, in deren jeder eine Larve lebt. Nach einem meist halbjährigen Larvenstande verpuppt sie sich entweder im Gallapsel, oder sie frist sich als Larve heraus und verpuppt sich in der Erde. — Diejenigen Gallapsel, welche durch den Stich von Cynips gallae tinctoriae von Quercus aegilops gewonnen werden, zeichnen sich durch ihren reichen Gehalt an Gerbstoff aus, und sind Handelsgegenstand. Die Gallapsel unserer Eichen hingegen enthalten nicht mehr Gerberstoff, als die Blätter oder die Rinde. Auf unseren einheimisschen Eichen sinden sich nur eine Art wirklich nachtheilig, und zwar:

Cynips quercus corticis, Die Gichenrinden, Galb.

Flügel doppelt so lang als der hinterleib. Diefer und die Tüße glanzend braunlicheroth. Die Bruft graulich. Das Weib; chen legt seine Eier in die Rinde junger Sichen, besonders der verpftanzten Stämmchen, und zwar in der Gegend des Wurzzelknotens. Dadurch entstehen kegelformige, harte Gallen, die (nach Bechstein) mit dem halbkugeligen Theil in der Rinde sichen, mit dem anderen kegelformig hervorragen. Sie sollen in Eichenschonungen und Pflanzungen schon beträchtlichen Schaden, und das Eingehen vieler Pflanzchen verursacht haben.

Ich selbst habe das Insett noch nicht beobachtet, ahnliche Gallen jedoch häufig in der jungen Rinde überwallter Stamms verletzungen gefunden, doch mit dem Unterschiede, daß hier der spite Theil des Regels in den Splint gesenkt, die kuglige Basis nach außen gerichtet, und das Innere der Sohlung mit einer

glanzend schwarzen Saut bekleibet war. Ift die Bespe, welche biese Gallen verursachte, eine eigene Species, so gehört fie mit zu den schädlicheren Arten, da sie das Ueberwallen der Baumrinden verhindert, und somit die Ursache der Berderbniß maniches Nubholzstammes werden muß.

Cynips erythrocephalus lebt schmaroliend in Glattlausen (s. Aphis).

Dachpfette ober Dachstuhlruthe. Die langen Stude Holz, welche jur Unterführung der Dachsparren hinter densels ben horizontal angebracht und auf den Dachstuhlpfosten eingeszapft sind, heißen Dachpfetten ober Dachstuhlruthen. Sie muffen ganz gerade und verhältnismäßig die seyn. Für mittelmäßige Gebäude sind sie start genug, wenn sie 7 Zoll im Quadrat haben. Man macht sie, wie den ganzen Dachbau, wo möglich von Nadelholz, um das Gebäude zu errleichtern.

Dachrahm, f. Dachschwelle.

Dachschiftveln sind bunne hölgerne Brettchen, in der Größe ber Dachsteine oder Dachziegel. Man macht sie gewöhnlich von Nadelholz, in manchen Segenden aber auch von Sichen, holz. Das dazu brauchbare Holz muß gut spalten, also keine Aeste haben, und ganz sehlerfrei senn. Die sehr kurzen, nur 9 bis 12 Zoll langen, abgesägten Balzenstücke werden in Brettschen von bestimmter Dicke gespalten, und dann vermittelst des Beiles und des Schnikmessers glatt gemacht und in die nöttige Korm gebracht. Dächer von Schindeln sind zwar sehr leicht, und wenn man sie mit Delfarbe oder mit Steinkohlentheer einige Mal dick überstreicht, auch dauerhaft; sie sind aber bei entstandenem Brande sehr gefährlich, weil sie natürlicherweise leicht brennen und das Feuer schnell fortpstanzen.

Dachschwelle, Dachrahm. Das lange Stud hoh, welches bas lette Stockwert an einem Gebaude schließt, und worauf die Dachsparren fich ftuben, wird Dachschwelle ober Dachrahm genannt. Es muß ganz gerade und so did wie die Bandpfoften, doch etwas beher seyn.

Dachsparren oder Sparren, auch Aoppern. Die schief jusammengefügten Boller, welche bas Dach bilben, werben

Dachfparren ober Sparren genannt. In einigen Orten nennt man fie Roppern. Man macht fie bei fleinen Gebaus ben 4 bis 42 Boll bick und 5 bis 5% Boll breit; bei ardferen aber 5 bis 6 Boll bick und 6 bis 7 Boll breit, legt fie aber auf die ichmale Seite. Rur die Giebelfparren muffen von ale len Geiten gerade feyn; die bazwifchen liegenden Oparren aber tonnen Rrummen haben, wenn fie nur in bas Dach ge Der Leichtigfeit wegen nimmt man zu ben Sparren gern Rabelholt, an einigen Orten auch Efpenbold, bas bann aber mitten im Binter gefällt werben muß, meil es der Burm sonst bald ruinirt. - Um ben Dachsparren ber Art eine moglichst lange Dauer zu geben und fie gegen Burmfraß ju ichugen, führt man in einigen Gegenben bie Schornsteine eines Wohnhauses im ersten Jahre nicht ans bem Dadie, sondern nur 4 ober 6 Fuß über den Boden ober Opel der. Der Rauch verbreitet fich bann im gangen Dachraume. und die Sparren werben baburch wie Schinten gerauchert. Diefes halt die Infetten auffallend ab. - In ben Gegenben. mo man bergleichen Raucherungen vornimmt, merben nicht fele ten bie Oparren felbst von Buchenholz gemacht.

Dachfplitten sind kleine, sehr dunne, 3 foll breite und 8 bis 10 Boll' lange Brettchen, die man bei Biegelbachern und Schindelbachern unter die Dachziegel legt, wo 2 Ziegelsteine ober Schindeln zusammenstoßen, damit das Regenwasser nicht durch bringen kann. Man macht sie aus gespalten em Nabelholze, bas sehr geradefaserig und leichtspaltig senn muß.

Dachsteden. Man nennt so die nur fingerbiden Stangen, woraus die Knebel gemacht werden, womit man bas Stroh auf den Dachern an die Latten befestigt. Jede holzart ift brauchbar bazu.

Dachstuhl. Die schräg aufgerichteten Pfosten im Dache, und die langen Stude holz, welche in diesen Pfosten eingezapft sind und worauf die Sparren ruhen, werden der Dachstuhl genannt.

Dachstuhlruthe, s. Dachpfette.

Dammarbeit ober Seegraberarbeit. Beim Korftwesen komnt zuweilen ber Fall vor, daß ein neuer Damm aufge führt ober ein schahaft gewordener reparirt werden muß, um Wasser abzuhalten, das in Waldbistritte überfallt und nachtheblige Oumpse bilbet. Der Forstmann muß baher auch bie zu

Œv

Errichtung neuer, ober zu Ausbesserung schabhafter Damme nothigen Bortehrungen zu treffen und Anleitung zu geben verfteben, wie dies Alles gemacht werden muß. Dagegen ist es die Sache des Wasserbaumeisters, die größeren Damme — die oft zur Sicherheit einer ganzen Gegend gegen Ueberschwemmung nothig sind — anzulegen. Die hauptsachen bei Anlegung eines Dammes bestehen in Kolgendem:

- 1) Die Sohle bes Dammes muß mit ber Erbe, worauf ber Damm fteht, auf bas Innigfte verbunden fenn, bamit bas Baffer ben Damm nicht wegbrücken kann;
- 2) die Breite der Sohle oder ber Grundflache des Dammes muß mit der Sohe beffelben im gehörigen Berhalb niffe fteben;
- .. 3) die Krone ober die Oberflache bes Dammes muß die ges hörige Breite haben;
  - 4) ber Damm muß sowohl nach ber Wafferfeite, als nach ber Lanbfeite bin gehörig boffirt ober abgebacht fenn;
  - 5) das Material des Dammes auf der Bafferseite muß von der Art senn, daß es vom Baffer weder durchdrungen, noch abgespult werden kann, und
  - 6) auch bas übrige Material, woraus ber Damm besteht, muß eine feste Masse bilben.
- ad 1) Die feste Verbindung des Dammes mit der Sohle oder Grundsläche, worauf derseibe errichtet werden soll, wird dadurch bewirkt, daß man die Erde 4 oder 6 Zoll ausgrädt, und in dieser Vertiefung den Anfang mit Errichtung des Dammes macht. Dadurch wird verhindert, daß der Druck des Wassers den Damm verschieben kann.
- ad 2) Die Breite ber Sohle bes Dammes muß wenigstens bas Dreifache ber Sohe bes Dammes betragen, bar mit berfelbe bem Drud bes Baffers Biberftanb leis ften kann.
- ad 3) Die Krone ober die Oberfläche des Dammes muß 1 der Sohle in der Breite haben, damit der obere Theil des Dammes bei hohem Wafferftande noch Kraft genug hat, dem Drucke des Waffers ju widerstehen.
- ad 4) Der Damm muß nach der Bafferseite bin so boffirt oder abgedacht fenn, daß die schiefe Seite des Dammes mit der borizontalen Soble nach der Bafferseite bin ele

glanzend schwarzen Saut bekleibet war. Ift die Bespe, weiche biese Gallen verursachte, eine eigene Species, so gehört fie mit zu den schädlicheren Arten, da sie das Ueberwallen der Baumprinden verhindert, und somit die Ursache der Berderbniß mansches Nubbolzstammes werden muß.

Cynips erythrocephalus lebt schmaroliend in Blattlausen (s. Aphis).

Dachpfette ober Dachstuhlruthe. Die langen Stude Solz, welche zur Unterführung ber Dachsparren hinter bensels ben horizontal angebracht und auf ben Dachstuhlpfosten eingezapft sind, heißen Dachpfetten ober Dachstuhlruthen. Sie muffen ganz gerade und verhältnismäßig did seyn. Für mittelmäßige Gebäude sind fie start genug, wenn sie 7 Boll im Quadrat haben. Man macht sie, wie den ganzen Dachbau, wo möglich von Nadelholz, um das Gebäude zu ersleichtern.

Dadrabm, f. Dadidwelle.

Dachschissteln sind dunne hölzerne Brettchen, in der Größe ber Dachsteine oder Dachziegel. Man macht sie gewöhnlich von Nadelholz, in manchen Segenden aber auch von Sichen, holz. Das dazu brauchbare Polz muß gut spalten, also keine Aeste haben, und ganz sehlerfrei seyn. Die sehr kurzen, nur 9 bis 12 Zoll langen, abgesägten Balzenstücke werden in Brettschen von bestimmter Dicke gespalten, und dann vermittelst des Beiles und des Schnikmessers glatt gemacht und in die nöttige Form gebracht. Dächer von Schindeln sind zwar sehr leicht, und wenn man sie mit Delsarbe oder mit Steinkohlentheer einige Mal dick überstreicht, auch dauerhaft; sie sind aber bei entstandenem Brande sehr gefährlich, weil sie natürlicherweise leicht brennen und das Feuer schnell fortpslanzen.

Dachschwelle, Dachrahm. Das lange Stud holy, welches bas lette Stodwert an einem Gebaube schließt, und worauf die Dachsparren fich ftuben, wird Dachschwelle ober Dachrahm genannt. Es muß ganz gerade und so bid wie die Bandpfosten, doch etwas biber seyn.

Dachsparren oder Sparren, auch Aoppern. Die schief jufammengefügten Bilger, welche bas Dach bilben, werben

fame Mengung bes humus mit unteren Boben, theilen.

Die wichtigsten Bestandtheile ber Dammerbe find bie or,

ganifden.

Das von ben Baumen abfallende Laub, die Reifer, die abgestorbenen Burzein der Holzer und Grafer, die Moofe und Flechten — turz, die gesammte vegetabilische Natur nach ihrem Absterben, wie auch die thierischen Stosse, gehen in eine saulige Sahrung über. Die Theile werden lockerer, verwandeln ihre frühere Farbe in eine braunliche oder schwärzliche, ich sein sieht, und bilden eine schwarzbraune, putverformige Masse, die Humus genannt wird. Dieser lette Aft der Faulinis beist Bermoderung.

Der reine, von zufälligen Beimengungen freie humus be

fteht nach Braconnot aus folgenden Theilen:

1) 13 Proc. eines Stoffes, der im Wasser löslich ift, fich durch Auslaugen der Dammerde entziehen laßt, das Baffer gelb farbt und einen bitteren Geschmack hat. Beer zelius nennt ihn Humusertrakt. Man findet ihn zuweilen als eine feine gelbe Saut auf dem in Ackersurchen stehenden Regenwasser, wo er aber durch Verbindung mit dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft unlöslich geworden ist;

2) bis 68½ Proc. eines Stoffes, den Berzelius Mylka
— Moder — nennt. Körte nennt ihn humusorpd,
oryditten humus, Braconnot: Ulmin, Sprengel und Bobereiner: humusfaure. Rein tommt
der Moder in der Natur nicht vor, sondern ist in der Dammerde stets mit einer Basis, namentlich mit Kalkerde, chemisch verbunden, weshalb, und weil er unter gewissen Verhältnissen die Eigenschaften einer Saure zeigt, er selbst für eine Saure, in seiner Verbindung mit einer Basis aber für ein Oryd angesehen wird.

Im Baffer ist der Moder fast ganzlich unaufisslich. Durch Zutritt des Wassers und der Luft verwandelt er sich aber almählig in humusertrakt, in welchem Zustande er alsdann löslich und zum Uebergang in die Burzeln der Psianzen geschieft wird.

Dahingegen wird er nach Einhof burch Zutritt ber Rohlenfaure unmittelbar loelich, ohne vorher in die Na

tur der Ertrakte überzugehen. Auf diesem Wege geht wohl vorzugsweise die Losung der ernährenden Theile, die Derausbildung der Pflanzennahrung, vor sich. Wir wissen, daß alle atmosphärischen Niederschläge, Regen, Nebel 2c., mit Kohlensäure geschwängert sind, die sie aus der Luft an sich zogen. Der in den Boden eindringende Regen setz seine freie Kohlensäure an den Moder der Dammerbe ab, und macht ihn dadurch auslöslich. Daher ist Regens oder Flußwasser bester zum Begießen der Pflanzen, als Brunnen, oder frisches Quellwasser.

Wolltommen istlich wird der Moder in agenden Albas lien, worauf sich der wohltstige Einfluß des Rasenbremnens, des Ausstreuens von Asche z. grundet, indem die in der Asche enthaltenen allalischen Bestandteile den Moder löslich und zum Uebergang in die Pflanzen tauglich machen. Mit den alkalischen Erden giebt der Moder sehr schwer lösliche, pulverförmige Verbindungen, die im Aeus bern dem Moder gleichen, z. B. mit ägendem Kalt. hiers auf grundet sich wahrscheinich das Entstehen und die Unsfruchtbarkeit der sogenannten Stauberde — eine Ansicht, die ich unter diesem Artikel entwicklin werde.

3) Ein britter Beftandtheil des Jumus ift die Dumustohle, bis zu 30 Proc. barin enthalten. Sie ist schwarz, brennt wie Zunder ohne Flamme, und ist weder im Wasser, noch in Sauren, noch in alkalischen Laugen auflöslich. Dahin gegen geht sie unter Zutritt der atmosphärischen Luft alle mählig in Moder über, und wird badurch löslich und zur Pflanzennahrung geschickt.

Diese 3 Hauptbestandtheile des Humus gehen demnach stufenweise in einander über, wodurch eine allmählige nachhalt tige Entwicklung der Pflanzennahrung, die an die Löslichkeit der Bestandtheile des Humus gedunden ist, hervorgerusen wird. Ie mehr Zutritt die Luft und die Keuchtigkeit zum Boden hat, um so rascher verwandelt sich die Kohle in Moder, der Moder in Extrakte; worauf sich der wohlkhätige Einstuß der Auslockerung des Bodens gründer, die aber auch wiederum eine rasschere Comsumtion der eruährenden Bodentheile zur nothwendigen Folge hat, weshalb die daraus hervorgehende üppigere Regetation nur vorübergehend seyn kann, wenn dem Boden nicht reichlicher Zuschuß von Dungmaterial zusließt.

Jest läst sich der Proces des Entwickelns der Pflanzen nahrung in der Dammerde des Bodens (kohlensaures Waffer und kohlensaures Gas) überbilden:

Der Sauerstoff ber Atmosphare verbindet sich mit dem Rohlenkosse der gelosten Humusbestandtheile und bildet Kohlenkosse. Diese verbindet sich theilweise mit dem Basser der Dammerbe, und wird dann als tohlensaures Basser von den Barzeln der Pflanzen eingesogen, theils entweicht sie (nach Jumboldt bei einer Temperatur von 6 bis 8° Reaum.) dem Boden in Gassorm und wird von den Glättern absorbirt. Das durch werden Sauerstoff und Basserkoss frei, die nun zu Basser zusammentreten. Die Dammerde trägt demnach eine Quelle threr Feuchtigfeit in sich selbst.

Außerbem enthalt ber humus mehrere außerwefentliche, gu- falline Beftanbtbeile:

4) Freie Sauren. Der saure Humus (bas Torf, und Moorland, saure Wiesen u.) enthält dieseiben Bestand; theile, wie ber Acker, und Walbhumus; er zeigt sich aber in seinem Verhalten zur Vegetation ganz anders, und bestigt gewöhnlich einen sehr geringen Grad der Fruchts barteit.

Nach Sprengel enisteht ber saure Humus burch Mangel einer Basis der Humussaure. Er betrachtet den Hauptber Kandtheil des Humus, den Moder, als eine Saure (Humusssaure), die an eine Basis — meist an Kalterde — gebunden ist, wodurch ste ihre sauren Eigenschaften verliert, gerade so wie die Schweselsaure ihre saure Reaktion verliert, wenn sie an Kalterde gebunden ist — als Gips. Bildet sich nun der Humus unter Berhältnissen, wo er keine Basis (3. B. Kalterde) sinder, mit der sein Moderantheil in Verbindung treten kann, wie dies 3. B. bei der Torf, und Moorbildung der Fall seyn mag, so behält er seine sauren Eigenschaften und heißt damn saurer Humus. Diese Ansicht ist gewiß die richtige, doch der ruht die Saure unserer Torstrüche z. ohne Zweisei auch auf Zutritt freier Sauren, besonders der Essen.

Man tann baher ben Torf, und Moorboben fruchtbar machen, wenn man Berhaltnisse herbeiführt, unter benen sich entweber bie Saure zu neutralistren, ober diese eine Basis zu sinden vermag. Ersteres geschieht durch Berbrennen ber ober sten Bobenbocke, indem die alfalischen Bestundtheile der dadurch entstehenden Asche die Saure neutralisiren. Letzeres bewirkt man durch Mengung des sauren Jumus mit Erden, und es tst eine bekamme Ersahrung, daß der unfruchtbarste Toesboden durch eine Mengung mit Erden oft einen hohen Grad der Fruchtbarteit erlangt.

- 5) Abstringirende Stoffe enthalt berjenige Jumus oft in bedeutender Menge, welcher ans der Bermoderung von Pflanzen entstand, die reich an Gerbestoff sind. Er heiße dam abstringirender Humus, der Boden selbst gewöhnlich Saideboden, Saideland. Besonders die Ericeen, Vacioeien, Arbutusarten und Lodum palustre erzeugen einen solchen Jumus, der, für andere Pflanzen mehr oder weniger unfruchtbar, im Großen nur dadurch verbessert werden tann, daß man die Humussschicht mit den darauf wachsenden Pflanzen verbrennt. Uebrigens liegen die Ursachen der Unfruchtbarkeit solchen Bodens mehr in Nebenumständen, als im Gehatt an abstringirenden Stoffen.
- 6) Sarze und Bachs finden fich im Sumus, der aus Pflanzen entstand, welche reich an diesen Stoffen find. So foll der Sumus vom Saldetraut (Columna) oft 10 bis 12 Proc. davon enthalten. Der Einfluß dieser Ber standtheile auf die Begetation scheint sehr untergeordnet zu sevn.

Nach Berschiedenheit der Bestandtheile bringen wir den humus, und mit ihm die Dammerde, in folgende 4 Abtheisungen :

- 1) in bafifden ober neutralen humus. Dies ift ber humns ber eigentlichen Dammerbe unferer Walbumgen und bes Acters;
- 2) in fauren humus. Der humus ber genne, Moore, ber Torforuche, endlich ber Torf felbft;
- 3) in abftringfrenden Onmus Daibehumns, und
- 4) in Stauberbe unlöskicher humus.

Dahingegen theilen wir nicht den Dumus, sondern die Dammerde in vollkommene und unvollkommene, ba bie Pflangenfaser nicht als Beftandicheil des Dumus, sondern als Gemengtheil der Dammerde zu betrachten ift.

Borguglich wichtig ift ber baffiche ober neutrale dumus, als Bermittler ber Fruchtbartete bes Bobens. Er fiete burch

seine Wechselwirtung mit ber Atmosphare und mit ben Pfianzen in einer beständigen inneren Bewegung. Die Pflanze nimmt ihn in sich auf, verähnlicht ihn und behalt ihn größtentheils während ihrer ganzen Lebensdauer oder der Dauer bes daraus gebildeten Pflanzentheils. Stirbt dieser ab, so kehrt der Stoff wieder zu seiner alten Form zuruck, und geht als humusibsung in neue Pflanzen über.

Aber nicht aller humus wird von den Pflanzenwurzeln wirtlich aufgesogen. Ein großer Theil entweicht gasformig. ein vielleicht noch arofterer Theil wird burch den Regen in bie Tiefe gespult. Dies Lettere ertlart uns auf febr naturlichem Bege eine auffallende Erscheinung. Der schlechtefte Acterbos ben, wenn er fo beruntergetommen, bag er nicht mehr fabia ift, Cereglien zu erzeugen, zeigt, mit Bolapflangen in Ruftur gebracht, ichon im erften Sahre eine fo uppige Begetation, baß bei weitem fruchtbarerer Waldboden oft weit binter ibm auruckbleibt. Man bat dies theils der Lockerheit des Bodens burd die Bearbeitung, theils einem Bang ber Gewachse, fic gegenseitig in ihrem Stanborte abzuldfen, jugefchrieben. Benn wir auch Ersterem einen Ginfluß zugesteben, fo finden wir eine beffere Erklarung bennoch naber liegend: 3ft ber Boben lange Zeit als Ackerland benutt, fo muß mabrend berfelben eine große Menge von humusertraften burch Regenguffe in eine folde Bobentiefe geschwemmt worden fenn, in der er von den Burgeln ber Cerealien nicht mehr erreicht werden tann. Es muß fich hier gewissermaßen ein Magazin von Nahrungskoffen bib ben, welches, mit jebem Regen reichhaltiger wirb. Bringt man nun Solzpflanzen auf einen folden Boden, beren tiefgebenbe Burgein dies Magazin febr bald erreichen, so muß allerdings ber Erfolg diefes Bechfels ein fehr gunftiger feyn. Die junge Bolgpflanze nahrt fich in ihrer erften Periode aus dem Magar gin der Tiefe, und verbeffert mabrend beffen durch Blatt und Reisabfall die Oberflache bes Bobens fo bedeutend, daß nach Erschöpfung bes ersteren, lettere einen hinlanglichen Fruchtbarteitegrad jur Erhaltung ber Begetation befist. Die meiften Baldgemachse verbeffern aber den Boden fo bedeutend, bag er im Berfolg, wenn auch vorübergebend, jur Erzeugung von Aderfrüchten wieder geeignet wird.

Sieraus ergiebt fich ber große Bortheil eines momentanen Bechfels ber Baldwirthschaft mit ber Aderwirthschaft

für lettere, der, so weit es die fibrigen Eigenthamlickeiten der Waldwirthschaft erlauben, nicht genug zu begünstigen ist, nie aber zum allgemeinen Princip der Waldwirthschaft werden wird und kann, wenigstens nicht unter Waldverhältnissen, wie sie dem größten Theile des nördlichen Deutschlands eigentham lich sind.

Wir sinden ferner hierin einen Grund der unter gewissen Berhaltnissen größeren Holzproduktion gemengter
als reiner Bestände, wenn die gemengten Holzarten ein verschiedenes Wurzelspstem haben, theils in die Tiefe dringend,
theils in die Oberstäche sich verbreitend. Endlich erklärt sich
auch hieraus, wenigstens theilweise, der portheilhafte Einfluß
des Riolens, indem dadurch tief liegende, mit Humusertrakt geschwängerte, Bodentheile an die Oberstäche und mie den Wurzeln in Contakt gebracht werben.

Die Wirksamteit der Dammerde auf die Wegetation hängt von den Graden ihrer Wölichkeit und ihres Ueberganges zu Extratten ab, da hieran die Entwicklung der Pflanzennahrung gebunden ist. Dierauf hat nun die Zusammensehung des Bodens, und die Berührung, in der die anorganischen Bodenbeistandtheile mit den organischen stehen, einen mächtigen Einstluß. Die anorganischen Bodenbestandtheile sind die Wertstatt, in welcher die Bereitung der Pflanzennahrung vor sich geht, der Humus liefert das Material, die aus der Atmosphäre auf den Boden einwirkenden Stoffe und Kräfte sind die Wertstatt (iter im großen Laboratorium. Je zweckmäßiger die Wertstatt construirt ist, um so mehr wird die Arbeit der Meister gestördert.

Darrftube, f. Samenbarre.

Danbe. Die Stabe, woraus der Rumpf eines Faffes, 3obers ic. zusammengeset wird, nennt man Daube. S. Stabbolz.

Daner des Solzes. Ueber die Dauer der verschiedenen Solzarten unter allen Expositionen, ist man bis jest noch nicht genug belehrt. Die Erfahrung hat zwar allgemein gezeigt, daß das Eichenholz überhaupt bas dauerhafteste unter allen Solzarten ist, es möge in der Luft, unter der Erde oder im Wasser sich besinden; man hat aber auch bewertt, daß manche andere Solzart, besonders man che Nadelholzart, eine sehr lange Dauer hat. Dagegen haben die übrigen Laubhölzer

eine bei weitem turgere Dauerhaftigfeit gezeigt. In welchem Berhaltniffe aber alle Diese Bolgarten, rudfichtlich ber Dauer, bei perschiebenen Erpositionen stehen, das ift bis jest noch nicht binlanglich erforfcht. - Da biefer Gegenftanb in mancherlei Binficht für bas Dublikum febr intereffant ift, weil Rebet, wenn er einen Bau vornimmt, bemfelben boch gern bie mie lichft lange Dauer zu geben wunfcht, und auch jeber Balbbes Aber Die bauerhaftefte Bolgart vorzugswelle anbauen mochte, fo habe ich vor 10 Stabren eine Berfuchsanftalt bier in Bertin errichtet, um mit ber Beit biefen Gegenftand aufmelaren. In biefe Anftalt find alle beutschen und auch mehrere nordamerifanifche Baumholgarten aufgenommen, die fich theile in freier Luft, theils unter Dach, theils gang ober ball in ber Erbe, und theils gang ober balb im Waffer befierben. And find batu Stude von gang ausgewachsenen, von mittelmuchfic den und von ftingen Baumen genommen worden, und ich babe fo viel wie miglich barauf gefeben, bag bie verfchiebenen Doly arten in einer beschränften Gegend auf Boben gemachsen waren, ber gleiche Beschaffenheit hat. Außerbem sind anch mehrere Mittel angewendet worben, um ju erforfchen, ob baburch bie Daner bes Solges vermehrt werben tonne, '- Beber bie Einrichtung des Apparates, und über bie Berfahrungsart bei Diefen Bersuchen, epiftirt eine kleine Abhandlung unter bem Ettel:

## Versuche über die Daner der Bolzer, von G. E. Bartig.

Es ist begreislich, daß die Endresultate dieser Versuche erst der späteren Nachsommenschaft zu Theil werden können, da viele Jahre verstreichen werden, bis man eine auffallende Veränder rung an benjenigen Holzstücken bemerten wird, die sich in freier Luft, unter Dach und im Wasser besinden. In bessen haben sich doch schon bis jeht, also nach Ablauf von 10 Jahren, Resultate ergeben, woraus man mit ziemlicher Gewisheit auf die Dauer mehrerer Holzarten schließen kann. Bis jeht sind nämlich solgende Ergebnisse bemerkt worden:

I. Bei den Pfahlen, Die aus 20, bis 36jabrigen, im Winter gehauenen, Stangen gemacht find, und bie halb aber ber Erde und halb in ber Erde feben.

Es waren bavon namlich nahe an ber Erbe gang ab, gefault:

A. Dach 5 Jahren

bie Buche, Sainbuche, Birte, Erle, Efpe, Spig, aborn, Regundoahorn, Linde, nordische weiße Erle, Schwarzpappel, italienische Pappel, Roßtastanie, Platan und Baumweibe.

B. Nach 8 Jahren waren gang abgefault: ameritanifder Silberaborn, Rufter, Bergaborn, ameritanifde Sowarzbirte, Efche, Eberefche. C. Rach 10 Jahren war bie Splintlage mehr unb

weniger fart angefaule:

Eiche, Riefer, Canne und Bichte.

D. Gang unveranbert waten nach 10 Jahren noch: Atagie und garche.

Außertem wurde bemerft, daß die DRible, welche aus Bolg von gefunden alten Baumen gemacht find, bei allen Bolgarten einige Jahre langer bauern, als bie, welche von Stangen genommen waren, und bag bie Pfable, die von bem im Safte gebauenen Solle genommen maren, einige Sahre weniger lang bauerten, als bie, ju benen bas Bolg im Binter gefallt worben mar. - Rudfichtlich ber verfucten funftlichen Mittel jur Bermehrung bet . Dauer ergab es fich bei allen Solgarten, daß bas bloße Anbrennen ber in Die Erbe gefetten Pfable burchaus nichts bilft. Bon jeber Solgart war ber angebrannte Pfahl eben fo baib abgefault, als ber neben ibm ftebenbe nicht angebrannte. Dagegen aber find biejenigen Pfable, welche angebrannt und nachber einige Dal mit bidem Theer aus Da beiholz ober aus Steintohlen bestrichen, und nach ber völligen Abtrodnung biefes Unftriches in bie Erbe gefest worden maren, jest, allo nach 10 Jahren - ohne Unterschied ber Bolgarten - fast sammtlich noch fest. Alle anderen noch angebrachten vermeintlichen Schugmittel, als: Beftreichen bes Bolges mit Theer, ohne es vorber angebrannt ju baben; Beftreichen mit Delfarbe; Tranten mit animalifdem und vegetabilifdem Del. mit Bolifarte, Sale waffer und mit mancherlei jusammengesetten festen Rorpern und Staffigfeiten, fo wie bas Auslaugen vermittelft Austochen und Dampfen zc., zeigten burdaus teine auffallende Birtung.

Wer baber bie in die Erbe kommenden Pfosten und Pfahle recht lange dauernd machen will, der lasse sie o anbrennen, daß 1 Auß vom Brande unter, und 1 Auß über die Erde kommt. Ist dies geschehen, so überstreiche man den i Zoll dick anges brannten Theil mit dickem Nadelholz, oder mit Steinkohlen. Theer, und streue so viel Sand darauf, als der Theer ausnehmen will. Nach der völligen Erhärtung oder Abtrocknung dieses Anstrichs wiederhole man ihn — und wenn auch dieser zweite Anstrichs wiederhole man ihn — und wenn auch dieser zweite Anstrich erhärtet ist, sehe man die Pfosten oder Pfähle so in die Erde, daß 1 Auß vom Brande aus der Erde hervor, steht, und 1 Auß in die Erde kommt. — Ein anderes Wittel, die Dauer des in die Erde gesehen oder unter die Erde gelegten Polzes zu vermehren, giebt es wahrscheinlich nicht. Das eben erwähnte aber ist unfehlbar und zugleich sehr wohlseil.

Außerdem ist es auch bekannt, daß die in das Baffer as festen Pfoften oder Gaulen, die eine Brude tragen, eder gur Refthaltung einer Berschalung an einem Fluffe bienen, febr bal ba abfaulen, wo bas Baffer abmechfeind fteigt und fallt. Die Erneuerung diefer abgefaulten Pfoften und Gaulen - bie alle bann über und unter dem Baffer gewöhnlich noch vollkommen gut find - toftet immer viel Solz und Gelb. Diefe ofteren Raveraturen tann man vermeiden, wenn man die Dfoften und Saulen an der Stelle, mo bas Baffer bald fteigt, bald fallt - jedoch einen halben Buß über und unter bem bochften und niebrigften Bafferstande - 1 Boll bid anbrennen, und auf bie porbin gelehrte Art mit bidem Rabelholatheer drei Mal überftreichen laft. — Damit aber ber Bellenschlag ben Ueber: jug ober die Infrustation nicht abspulen tann, fo lagt man bie gange intrustirte Stelle mit febr bicht aufliegenbem Gifenbled, noch beffer aber mit bunnem Rupferblech befchlagen. Diefer Aufwand ift gegen die badurch bewirkte febr viel langere Dauer oft nicht beachtenswerth. Man mache nur einen Bersuch, und man wird mit dem Erfolge gewiß fehr zufrieben fepn.

Dangen werben an einigen Orten bie Fastdauben genannt. S. Daube.

Deciblatter, Webenblatter Bracteae, sind blattabnliche

Anhange an den Bluthestielen oder Bluthen, z. B. bas Blatt am Stiele der Lindenbluthe.

Decke. Wenn man Jolz vertohlen will, so muß dasselbe bebeckt werben, um die Luft, so viel es nothig ift, vom brens nenden Jolze abzuhalten. Die Köhler nehmen zu dieser Berbeckung gewöhnlich dunn abgeschälte Rasen, oder Fichtenreiser, oder Besenpfriemen, oder Schlef, oder Laub und Moos zc. Diese Bebeckung, die der Köhler Rauhdach nennt, wird nachs her noch mit klarer Erde überworsen, und dann heißt diese Umgebung die Decke. S. Kohlenbrennerei.

Deciplanten. Die biden Bohlen, woraus bas Berbeck an einem Schiffe gemacht wird, nennt man Deciplanten. Nach Berhalmiß der Größe der Schiffe find fie mehr oder weniger did, und meistens von fehlerfreiem Eichenholze, zuweilen auch von Nabelholz.

Deciffrauch nennt man die Reifer, womit die Sanbicolen und die Saaten bedeckt werden, wenn man den Flugfand festhalten, oder junge Pflanzen gegen den zu heftigen Sonnenbrand, und gegen das zu starte Austrochnen des Bodens schufen will. S. Deckung einer Sandicholle.

Dedung einer Sandicolle ober einer Bolifaat. Benn Ganbichollen, vermittelft Bebedung mit Strauch, fter bend gemacht, ober holgsaaten gegen die Sonne geschütt werben follen, fo bient ber Riefernftrauch am beften baut. Diefer giebt viel Schut und Schatten, und balt bie Dabeln langer an fich, als die Fichten, und Tannenzweige. Auch find Bachholberzweige geschickt baju. Man tann aber auch Reiser von Laubholz im Rothfalle bazu gebrauchen. - Bill man eine gange Flache beden, fo legt man die Zweige wie Dachgies gel, und fo, daß die abgehauenen Theile ber Zweige da bins auszeigen, mober ber Wind am meiften zu tommen pflegt. Aft bie gedecte Rlache ein starter Abbang, wo der Wind bie Dece leicht faffen und megtreiben tann, fo muffen Stangen über bie Dede gelegt, und biefe nothigenfalls auch noch mit bolgernen Baten feftgebalten werden. Und will man bie Sanbicholle alsbald mit Riefernsamen befåen, fo muß biefes naturlicherweise vor ber Dedung geschehen. - Bill man Saatstreifen und Saatplatchen gegen bie allzu ftarte Sonnenhige beschüten, so beleat man fie ebenfalls mit tleinen Zweigen fo, daß die tons tave Seite ber Zweige nach unten tommt, bamit bie aufgebenben jungen Pflanzen nicht gedrückt werden. Eine solche Bei bedung ber Saaten auf brennendem Sande und an Mittags abhängen leistet vortreffliche Dienste, und ist oft das einzige Mittel, um die jungen Pflanzen zu erhalten. Die Mühr und Kosten werden durch das bessere Gedeiben reichlich belohnt. — Zur völligen Deckung eines Morgen Sandscholle werden 12 bis 15 zweispännige Fuhren Strauch erfordert; zur Deckung einer streisenweisen Saat aber genügen 6 bis 8 Fuhren, und zur Deckung einer Plägesaat sind 3 bis 4 Fuhren pro Morgen hinreichend. S. Sandschollenanbau.

Defekt, Rechnungsdefekt. Wenn bei Untersuchung einer Raffe die nachgewiesene Ausgabe kleiner ift, als die Einnahme, und das Plus der Einnahme nicht baar in der Raffe oder sonft nachgewiesen werden kann, so nennt man dies einen Raffendefekt. Es steht darauf in allen Landern eine harte Strafe.

Defrandation. Wenn Jemand Sols ober sonft etwas stiehlt oder entwendet, so nennt man dies eigentlich Defraudation oder Diebstahl. Sonderbar genug werden aber in praxi nur diejenigen Diebstähle Defraudationen genannt, die am schon eingeschlagenen oder bearbeiteten Holze vorfallen. Wenn aber Jemand einen Baum selbst umbaut und ihn stiehlt, so wird dies Holzfrevel genannt. Diese Distinktion in der Benennung ift für den Korstschuß sebr nachtbeilig. Diebstahl halt Jeder für entehrend, aber Niemand balt es für Schande, wenn er Holz gefrevelt hat. Mancher würde einen Baum nicht umhauen und entwenden, wenn er Holzdieb genannt würde, wie es doch der Sache angemessen wäre.

Deicheln, Wasserröhren. An manchen Orten nennt man die Röhren, die zu Basserleitungen nothig sind, Deischeln. Man nimmt gewöhnlich Nabelholz oder Erlem holz dazu. Doch dauert das Eichenholz länger, und Rasdelholz ist besser als alles Laubholz, außer der Siche, und, wenn man sie haben könnte, der Akazie. Die Deicheln sind gewöhnlich 12 bis 20 Fuß lang, 10 bis 14 Zoll dick, und müssen ganz gerade seyn. Noch ökonomischer ist es aber, wenn man die Deicheln 14 bis 16 Zoll dick macht und, in Ermanzgelung des Sichenholzes, recht kerniges Kiefern, oder Lärchen holz dazu nimmt. Die erste Ausgabe ist dann freilich größer,

aber durch die viel langere Daner wird biefer größere Aufwand reichlich erfest.

Deichsel. Die Stange an bem Bagen u., an die man das Zugvieh spannt, wird Deichsel genannt. Man nimmt dazu gern eine junge Eiche, Ciche, Ruster oder Birke. Holz, das nicht elastisch und sehr fest ist, so wie auch alles Nadell holz, taugt zu Deichseln nicht.

Dendrologia, Holzpflanzenlehre. Sie beschäftigt sich mit der Kenntnis der Holzpflanzen und ist ein specieller Theil der allgemeinen Botanik.

Dennuciations: oder Anzeigegebühren, Pfandgeld, Anbringegeld ze. In mehreren ganbern erhalten bie Forft-Schukofficianten eine bestimmte Remuneration baffer, wenn fie Bolidiebe, Arebler und Contravenienten ertappen und jur Beftrafung anzeigen. Früher waren biefe Gebühren überall gebrauchlich; jest aber glaubt man in einigen ganbern, bag biefe Remuneration bie Glaubwardigteit ber Angeige fcmache, und bat baber biefe Gebubren jur Forftaffe gezogen, moburch bie ohnehin gering befolbeten Schukofficianten viel an ihrem Diensteinkommen verloren haben. Um fie bafür zu entschabt gen, giebt man ihnen jest alle Jahre Gratifitationen, und nicht felten werben biefe nach ber Unjabl ber jur Unjeige gebrachten Solzbiebe ac. bestimmt. Dies ift aber nicht immer der richtige Dagftab. Derjenige Forfter, burd beffen Thatigteit bie wenigften Frevel &, im Berbaltniffe gegen vormals, vortommen, verdient eigentlich die bochfte Gratifitation. Oft wird auch bei Bertheilung ber Gratifitationen nach perfonlicher Gunft verfahren, welches bie oberfte Forstbehorde, aus Mangel ber speciellen Personals und Lofaltenntniß, nicht genau tontrolliren und verhindern tann. Dies macht oft die thatigsten Korfter febr mismuthig, und nach und nach wohl gar nachlaffig. Ein scharferer Sporn jur Thatigfeit ift es bestimmt, wenn ber Schusbeamte von allen Unzeigen, bie er macht, die Denunciationsgebuhren betommt, und für ausgezeichnete Thatigkeit auch noch eine besondere Gratifi Ention erhalt. Er barf aber bie Denunciationsgebubren von ben Frevlern nicht felbft erheben, fondern fie muffen burch ben Forftrentmeifter eingezogen und alle Quartal an die Ochupbeamten ausbezahlt werben. Es ift nicht abzuseben, warum bies bie Glaubwurdigteit bes Anzeigers fowachen tonne,

ba der Forstrichter jeden Frevel genau untersuchen muß. Fehlerhaft und die Glaubwürdigkeit schwächend ist es aber, wenn
bem Denuncianten ein Antheil an der Strafe bewilligt ist.
Dies kann manchen Eigennüßigen veranlassen, den Diebstahl
oder Frevel zc. größer und nachtheiliger zu schildern, als er
wirkich war, damit nur eine hohe Strafe angesetz werde.
Die Anzeigegebühren aber bleiben sich immer gleich, und man
kann nicht fürchten, daß ein beeibigter Schusofficiant Jemand
zur Anzeige bringen werde, den er beim Frevel zc. gar nicht
betroffen hat.

Dermestes Linn., Pelztäfer, Sautkäfer, Rindenkat fer. Linné rechnet zu dieser Gattung mehrere Insetten, die bem Balbe sehr nachtheilig sind, gegenwärtig aber unter ander ren Gattungenamen aufgeführt werden. (S. Bostriehm, Hylesinus, Eccoptogaster, Throscus.) Die Gattung Dermestes, wie sie jest dasteht, enthält keine Forstinsetten.

Designation, s. Consignation.

Desorydation, Entfauerung. Entweichen bes Sauers ftoffs aus einem Rorper. S. Sauerftoff.

Destillation. Alle Maturtorper, sie mogen noch so feft. icheinbar noch fo feuerbeständig fenn, geben bei gewiffen Barme graben in den fluffigen, bei noch hoherer Barme in den dunfte formigen Zuftand über und verflüchtigen alsbann. Rüblt fic ber Dunft ab, fo nimmt er wieder die Form des Ruffigen, biefes bei noch größerer Barmeabnahme die Form bes Reften an. Bierauf grundet fich ber Proces ber Destillation, ber barin befieht, daß man irgend eine Substang einem Barme grade aussett, in welchem fle entweber gang ober nur theile weise verflüchtigt wird. Dies geschieht bann gewöhnlich in einem abgesperrten Gefaße ober Behalter (Retorte), um bie entweichenden Dunfte bequem auffangen und in einen anderen Behalter (Rolben) leiten ju tonnen, in welchem fie fich ab: tublen und wieder verbichten tonnen. Ein folcher Proces ift die Grundlage der Theerschwelerei und der Roblerei, indem man dabei beabsichtigt, die maffrigen, obligen und bargigen Bestandtheile bem Solze zu entziehen, - entweder um biefe zu gewinnen (Theerschwelerei), ober um den Roblenstoff bes Bol ges möglichst zu isoliren (Köhlerei). S. Durren und Roften ber Pflangen.

Deutsche Pappel, s. Pappel, die schwarze.

Devastation, f. Balddevastation. Diachyma heißt bas Zellgewebe ber Blatter. S.

Diallagon, Schillerspath. Ein ziemlich häufiger Gemengtheil mancher Gebirgsarten, namentlich ber Gabbro, ober Serpentingesteine, bestehend aus 50 pis 55 Proc. Rieselerbe, 23 bis 24 Proc. Thonerbe, 6 Proc. Tall und 10 bis 20 Proc. Eisen.

Dichogamia. Oprengel nennt fo eine von ibm aus erft beobachtete Eigenthumlichfeit vieler Zwitterbluthen, ber gus folge bie mannlichen und weiblichen Fortpflanzungswertzeuge nicht gleichzeitig in einem gur Befruchtung reifen Buftanbe fic befinden. Entweder fallt ber Bluthenstaub eher aus, als ibn Die Marbe aufnehmen tann, ober diese erschließt fich fruber, als ber Samenstaub ausfliegt, und gwar fo, daß ein gegenfettiges Befruchten ber in einer Bluthe befindlichen verschiebenen Gefchlechtsorgane unmöglich ift. In diefem Falle tann bie Befruchtung nur burch Infetten bewirft werden. Diefe, befonders bie, welche Rettar sammeln, besuchen verschiedene Bluthen, folche, in benen gerabe bie mannlichen, und folche, in benen Die weiblichen Kortpflanzungsorgane erschloffen find, und tragen ben Samenstaub der einen Bluthe auf die Marbe ber anderen. Dabei ift bie Ginrichtung ftets fo getroffen, daß bas mit Samenftaub beladene Infett an der weiblichen Darbe vorbeiftreis fen muß, wenn es zu ben honigbehaltniffen ber Bluthe gelangen will.

Dichte der Solzer. Sie bestimmt sich nach der Menge ber Holzfasern, die verschiedene Holzarten in gleichen Raumen enthalten. Es wird baher die Dichtheit der Hölzer gleich dem Gewichte des vollständig ausgelaugten und gedörtten Holzes sein. Die Rangsolge der Dichtheit verschiedener Hölzer ist sowgende: Taxus, Weißbuche, Apfelbaum, Birnbaum, Elsbeer, baum, Hasel, — Eiche, Buche, Ulme, Esche, Ahorn, Birte, — Nadelhölzer, Pappeln, Weiden, Erlen, Linden.

Die Dichteit der Solger kann aber gleichformig und ungleichformig seyn. Gleichformig bicht ift ein Solg, in welchem die Zellen und Gefäße sowohl unter sich, als in den verschiede, nen Theilen einer und berselben Jahreslage, von gleichem Durch, meffer und gleicher Dicke der Zellen und Gefäßwande sind. Gleichformig dicht ist das Holg der Weißbuchen, Ahorne, Birten, Safein, Roftastanien, Linden. Beniger gleichförmig bas Solz der Nadelhölzer, Beiben, Pappein, Erlen und Buchen. Ungleichförmig dicht das Solz der Eiche, Ulme, Eiche.

Je ungunstiger die Standortsverhalmisse sind, nm so dicheter und um so gleichförmiger dicht ist das Holz. Die Dicheteit des Holzes kommt besonders bei der Verwendung zu waßeschaltenden Gefäßen, zu Stabholz und Schissauholz, in Bertracht. So wird z. B. gleichförmig dichtes Eichenholz oft mit 10 bis 15 Proc. theurer bezahlt, als pordses und ungleichföres. mig dichtes Polz.

Dichte der Luft, s. Klima und Barme.

Didicht nennt man bie dicht geschlossenen jungen Colbeftanbe jeder Urt, so lange sie sich von den unterften Breigen noch nicht gereinigt haben. Sobald dies aber geschehen ift, heißen sie Stangenholzer.

Dicotyledoneae, zweisamenlappige Pflanzen. Man bezeichnet mit diesem Ausbrucke die britte große Pflan. genftufe, enthaltend bie Rrauter, Stauben, Straucher und Sie heißen auch Blattteimer (Phylloblastae) gegenüberftehend ben Spitteimern (Acroblastae), an web chen Letteren alle Monocotylebonen und die blattrigen Zos Unter bem Artifel: Saamenlappen. tplebonen geboren. werbe ich meine neuesten, in diesem Augenblicke noch nicht vellig beendeten, Unterfuchungen über bie Cotylebonen ber Pflangen in ber Rurge mittheilen, aus benen bas wichtige Res fultat hervorgeht, daß biefer Ausbruck gang verschiebenartigen Organen des Samens und des feimenden Pflanzchens beigelegt . worben ift, und daß in ber richtigen Bedeutung des Bortes Samentappen meber bie Radelholger vielfamenlappigen, noch fammtliche ber übrigen Phylloblaften zweifamenlappigen Gamen haben, sondern daß der Cotylebonartorper, namentlich vieler Bolgpflangen — ber Mabelholger, ber Efche, Ulme :ungetheilt und hohl ift, wahrend andere wirklich bicotplebonischer Ratur find, g. B. die Eiche, die Afazie 2c.

Allgemeiner Charafter der Phylloblaften bleibt baber nurs bie gleichzeitige Entwicklung zweier ober mehrerer (Rabelbibger) wahren Blatter, Keimblatter (folia primordialia de Cand.) am Gipfel der Plumula, während der Cotpledonartisper entweder getheilt in der Erde guruckbleibt — bei ber Eiche

ti.

- ober getheilt aus ber Erbe hervortritt und fich ju 2 Samen. blattern (folia seminalia de Cand.) geftaltes - Atagie, Bobne x. - ober ungetheilt in ber Samenhulle gartableibe - bei den Radelholgern und vielen Laubholgern. - Allgemeiner Charafter bleibt ferner: Die concentrische Stellung ber Spirale gefäßbundel um bas Dart jum Solgterper, und ber Buchs in Die Dicke burch Bilbung neuer Jahreslagen, im Umfange ber alten, bei mehrichrigen Phylloblaften. Daber Plantae exogenae. ·

Diel, f. Brett.

Diensfarundstude. Saft in allen ganbern benugen bie Forftbeamten landesherrliche Garten, Meder und Biefen als einen Theil ihrer Befoldung, ober man glebt ihnen bergleichen Grundstude gegen ein billiges Pachtgelb in Benutung. Die Forftbeamten meiftens im Balbe, ober nabe babei, und von Stadten und Dorfern entfernt wohnen, fo murben fie bie in der Saushaltung nothigen Bedurfniffe nicht befriedigen tone nen, wenn fie fich biefelben nicht felbft erzogen. Auch murben fie fich ben Landleuten oft ju verbindlich machen, wenn fie bies fen die täglichen hauslichen Bedürfniffe abtaufen mußten. Ge ift daber nothwendig, daß jeder Korftofficiant fo viele Dienft. arundstude babe, als er bebarf, um das nothige Gemuse, Rutter für 3 ober 4 Rube und Schweine, und für die nothigen Dienstpferde ju erziehen. - Beil aber bei gang fleinen Acker, wirthschaften bie Ausgaben größer find, als ber vetuniare Bor, theil, so ift es billig, ben Forftbeamten so viele qute Grunds stude gegen einen maßigen Unschlag zu überweisen, als fie mit ihren Dienstpferben, ohne Berfaumniß bes Dienstes, burch ihren Rnecht und bas andere Gefinde, bestellen laffen tonnen. Gine folche fleine Landwirthschaft tann der Forstbeamte ohne Machtheil fur ben Dienst besorgen, und fast alle in feiner Baushaltung erforderlichen Lebensbedurfniffe felbft ergieben. Graftere Landwirthschaften taugen für die Korftbeamten nicht. und werden gewöhnlich entweder bie Beranlaffung gur Berfaumung bes Dienftes, ober wenn bies nicht ift, fo find fie bem Korftbeamten, der nicht allenthalben anordnen und nachse ben tann, ober ber vielleicht nicht genug von der Landwirthe schaft verfteht, mehr schablich als nüglich.

Dienftland, f. Dienftgrundftude.

Dienstwohnung. Da die Forstofficianten meistens im

ober am Balbe wohnen muffen, fo finben fle gewöhnlich teine Gelegenheit, eine fur fie und ben Dienft ichickliche Wohnung ju miethen. Der Staat oder ber Balbeigenthumer ift baber genothigt, an ben ichicklichsten Dunften Dienstwohnungen gu erbauen und biefe den Korftofficianten einzuraumen. Das Rapital, welches in biefen Dienstwohnungen ftedt, und bie jahrlichen Unterhaltungstoften find zwar betrachtlich, fie find aber unvermeiblich und tragen zu einer auten Korftverwaltung vieles Benn ber Forstofficiant teine herrschaftliche Dienstwoh: nung bat, fo muß er fich ba' einmiethen, wo er gerade Gelegenheit findet, unterzutommen. D6 biefer Duntt fur bie Be: forgung bes Dienstes paffend fen, bas tann er oft nicht berucks fichtigen. Auch muß er beforgen, fehr oft die Bohnung wech: fein ju muffen, wenn er bie Pflichten feines Umtes Rrenger erfüllt, als es bem Sausberrn, ober felbft bem gangen Dorfe, worin er wohnt, lieb ift, und nicht felten fommen bergleichen Rorstofficianten in die prinliche Berlegenheit, in ihrem gamen Amtsbezirke gar teine Bohnung mehr ju finden. Es bleibt ihnen bann nichts übrig, als im Dienfte nachsichtiger zu fevn, wodurch ber Walbeigenthamer ben Schaben hat. - Damit aber die Forstdienstgebaude immer im gehörigen Stande erhale ten werden tonnen, fo muß ein hinlanglicher Forftbaufond bestimmt werden, aus bem alle Meubaue und Reparaturen beftritten werben tonnen. Diefer Fond barf zu weiter feinen Ausgaben verwendet werben. Wenn auch in manchem Sabre die gange Summe deffelben nicht verbraucht werden follte, fo werden aber auch Sahre fommen, wo man die Reserve angreis fen muß.

Diorit, Grünstein, bestehend aus Hornblende und Feldsstein im innigen Gemenge. Der Boden ist vom Spenitboden barin verschieden, daß der Eisens und Kaltgehalt geringer wird, wohingegen der Thongehalt beträchtlich steigt. Der Boden ist daher der Begetation vorzugsweise günstig, so daß an manchen Orten das zersetzte Gestein als Verbesserungsmittel auf die Felder gebracht wird. Besonders soll es als Lockerungsmittel des Kaltbodens sehr dienlich seyn. Die Verwitterung wie beim Spenit, doch löset sich das Gestein etwas früher und leichter.

Eben fo befordert die Gebirgebildung in fanft abgerundes

ten Ruppen und flachen, teffelartigen Thalern die Bodenbildung im hoben Grade.

Diplolepariae. Ord.: Hymenopt. Sect.: Pupophaga. Fam.: Diplol. (O. Hymenopt.)

Den Damen Gallapfelmespen baben die bierber geborenden Thierchen nur ber falfchen Meinung ju verbanten, daß fie die Urfache der Gallausmuchfe feven. Mehrere der felben fommen wirtlich aus Gallen, fie baben bann aber nicht. von der Pflangensubftant, fondern von den garven der mabren Gallwespen als Ochmarober gelebt. Benigftens laft fich bies in vielen Kallen mit Bestimmtheit nachweisen. - Bon ben mahren Gallwespen (Cynips) unterscheiben fie fich febr scharf durch die gebrochenen Rublborner, die nicht über 14, meift 13 gliedrig find. Die Flugel zeigen teine Aberfelder. Die Ober-Augel tragen eine einzige Randrippe, Die, an ber Flügelbafis entspringend, gewöhnlich eine Strecke im Innern bes Flugels bingieht, fich bann an ben außeren Alugeirand anlegt und biefen bis beinahe gur Spite begleitet. Ungefahr in ber Diete bes Randnervs ichickt biefer einen baumenartigen Fortfas, ber gewohnlich mit einem Enopfchen enbet, in's Innere bes gil gels hinein. Die Unterflügel tragen eine abnliche Rippe, beren Berlauf aber mehr im Innern des Flugels ift. Größtentheils zeigt fich an ihr eine gegen bie Bafis gerichtete zurudlaufenbe, furje, bornahnliche Rippe. Die Große fintt von 3 Linien bis 1 Linie hinab. Die Farbe ift entweber metallischigrun ober blau, oft goldglangend, ober fcmarg.

Die so fehr geringe Große diefer Infetten ist die Ursache, weshalb sie noch so gut wie gar nicht bearbeitet find. Dier liegt Alles im Chaos. Die meisten der Diploleparien sind noch gar nicht beschrieben, und die beschriebenen find so untereinander gemengt, daß es fast unmöglich ift, auch nur einen allgemeinen Ueberblick zu gewinnen. Es kann daher das Folgende nur als ein Versuch betrachtet werden, die mir für den Wald als vorzug as weise wichtig bekannt gewordenen Arten darzustellen.

ifte Abrheilung. Fühler: zwischen ben Augen bicht beisammen. Grundglied sehr klein, kaum sichtbar, Schaft lang, Geißel Bgliedrig, verlängert keulenförmig. Die einzelnen Glieber getrennt, nur die 3 letten eng verwachsen. Flügel: Fortsat (1. oben) lang, Knöpschen rund ober Beckig, nach dem vorberen Flügelrande einen Zahn. Unterflügel mit rucklausender

Rippe. Sinterleib eiformig, hinten fast breieckig, unten beim Beibchen gur Salfte getielt. Ropf queer. Legstachel verborgen-

(Diplolepis?)

a) Aus Bostrichus octodentatus: fast 3 Linien lang, 1 Linie breit. Kopf und Thorax metallisch grun. hinterleib nie bergedruckt, metallisch blau. Augen und Kuhler roth. Kuße rothlich gelb. Rippenfortsat keulenformig. Neben ihm ein rauchs schwarzer Fleck. (D. maculata?) Larve 1 Linie lang. Form wie Glutegel, welch, walzig, weiß, mit Saugröhre in ber eins sachen Mundoffnung. Lebt frei in ben Gangen bes Kichtens Borkenkafers, deren Maden und Puppen aussaugend.

b) Eben baber, wenig kleiner. Flügel mit 2 rauchfcmargen Fleden (D. bimaculata?) Bie Borige, hinterleib aber fcmary

blau, nur das 2te Segment rund herum gelb.

c) Aus Hylesinus piniperda und minor, 2 Linlen lang, L' Linie breit. Ropf und Bordertheil des Thorax goldgrun, Metathorax herrlich tief metallischiblau. Hinterleib oben dunkelgrungolden. (D. hylesinum?)

Außerbem mehrere kleinere Arten aus Hylesinus palliatus,

aus Bostrichus bidens und quadridens.

2te Abtheilung. Form von Diplol. bedeguaris. Ropf aber kuglig. Sinterleib an ber Basis am breitesten, niederges druck, nach der Spige hin verschmalert, zusammengedruckt, wie Sirex, in einen Icheiligen Legstachel, von der Länge des hintersleibes, endend. Legstachel hornig, aufgerichtet, nach hinten dicker. Flügelbildung und Fühler wie bei der ersten Abtheilung. Fortisch aber klein, Knöpschen Beckg. (Diplolepis?)

a) aus Bostr. octodentat. 14 Linie lang, 3 Linie breit. Ropf halb kuglig, kupferfarben wie der Thorax. Hinterleib blauschwarz, glanzend. Füße und Fühler rothlichzgelb. Schenkel

etwas dunkler. (D. corticalis?)

b) aus Bostr. bidens. 1 Linie lang. Ropf vollfommen tugelrund, wie der Thorax, metallisch dunkelgrun und blau changirend. Füße schmutiggelb und die Schenkel blauglanzend. Beim Mannchen sind die Schenkel gleichfarbig, gelb. (D. bidentis?)

3te Abthellung. Fühler sehr groß, dicht über der Oberlippe. Grundglied klein, vertieft. Schaft von der halben Lange der Geißel. Geißel 10 gliedrig, die letten 5 Glieder zu einer eifermig zugespitten Rolbe verwachsen. Rippe der Oberflügel von der Bafts aus feets am außersten Rande. Fortsas in ber Mitte, lang, zart, Knöpfchen ohne Zahn. Tibien bes ersten Fußpaares keulenförmig. (Psilus.)

- a) 13 gefellig in einem Eie ber Bomb. pini (Ps. socialis). I Linie lang, braunschwarz. Augen grau. Außter und Kuße röthlich. Tarsen und Kniegelent blaßgelb. hinterleib klein, walzig, vorn verengt, hinten zugespist. Diese Thierchen errscheinen zu Ende eines Raupenfraßes in ungeheurer Menge, umd gehören gewiß mit zu den nützlichsten der Schlupswespen. Durch die gütige Mittheilung des Herrn Feldsägers Muß bessisse ich eine Kiefernnadel, an welcher 40 Eier obiger Schmetz terlingsart kleben. Aus sedem derselben sind 13 Schlupswespen ausgekommen, was man an der Art der Dessinung, einem kleisnen runden Loche, leicht erkennen kann, während die auskomsrnende Raupe die Eischaale stets zerbricht.
- b) einzeln aus Eiern ber B. pini. (Ps. solitarius?) In wesentlichen Studen von Ersterem abweichend, baher wohl zu einer anderen Gattung. (Cloptes?) Fühler zwischen den Augen, nahe am Scheitel, Geißel nur 8gliedrig, ungekeult. Flügelbildung und Küße gleich der ersten Abtheilung. Körper schwarz, glatt, glanzend, unbehaart. Füße gelb, nur die Schenkel bis beinahe an's Kniegelenk und die Klauen blauschwarz. Hintersleib endet in 3 Spigen, wie bei Chrysis.

Mehrere hierher gehörende Arten habe ich aus Blattlaufen gezogen.

4te Abtheilung. Fühler sehr lang, dicht über ber Ober, lippe stehend. Grundglied lang, beutlich hervortretend. Schaft wenig turger als die Geißel, hiese 10gliedrig, die letten 6 Glies der zur Kolbe verwachsen. Flügelrippe im Innern des Flügels entspringend, meist in der Mitte desseben am Rande endend. Fortsat sehr turz, ungezähnt. (Encyrtus?). Bon einer hierz her gehörenden Form habe ich über 400 aus einer einzigen Raupe von Agrotis cursoria gezogen, andere aus Syrphus und Coccus.

5te Abtheilung. Fühler hoch, zwischen ben Augen fter hend. Grundglied tiein, versenkt. Schaft mittelmäßig lang. Geißel &., seiten 9 gliedrig, bas erfte Giled berfelben auffallend kleiner als alle übrigen. Diese walzig, zuweilen die 3 letten zu einer Rolbe verwachsen. Flügelbildung der ersten Abtheilung, ber Fortsat endet aber gewöhnlich in einen lebt dicken

runden Knopf mit einem tleinen Babn. Der hinterleib enbet mit einer gegliederten hautigen Ligrobre, (Clepten?)

a) hierher Ps. solitarius. (?) C. 3te Abtheil. b.

b) aus Bostr. bidens. 1 Linie lang. Ropf kuglig. Diefer und der Thorar kupfergrun. hinterleib blauglangend. Augen und Kuhler roth. Kuße gelb. Cl. aeneus

- c) eben baber, kaum 1 Linie lang, Kopf queer. Geficht conver. Ropf und Thorax goldglangend. hinterleib eiformig, ungestielt, kurger als der Thorax, grundlan glangend. Augenund Fühler roth. Füße gelb. Außerdem noch mehrere verschiedene Species aus verschiedenen Borkenkafern. Cl. miann.
- d) aus weißen und gelben Cocons von Microgaster und Cryptus. 13 bis 2 Einien lang. Ropf queer, breitet als ber Thorax. Der gange Korper metallisch golbarun. Angen. und Rubler roth, lettere an der Bafis blaffer. Fuße gelb. Mach Bechftein's Beschreibung Ichneumon glomeratus Linn. tann aber ben einer Microgafter: Art mit Recht gufommenben Namen nicht behalten. (Cleptes ichneumonidum?) Beibden flicht bie Larven obiger Ochlupfwesven an, wenn fle fich aus bem Rorper ber Raupen herausgefreffen haben und fich einspinnen wollen, und legt 1 bis 3 Gier in dieselben ab. Buweilen werben fammtliche Schlupfwespenlarven angeftochen, und es erscheinen alebann nur Diplolepen aus ben Schlupfe weepen Cocons, mas ju ber irrigen Meinung Beranlaffung gegeben hat, diefe letteren feven die wirklichen Bewohner derfelben. Man tann fich von bem Gegentheile fehr leicht burch bie Cos cons felbst überzeugen. Die ursprünglichen Bewohner ichneiben beim Musichlupfen ftets einen runden Deckel ab, wie Lophyrus, während sich die Diploleven immer durch ein kleines Loch an ber Seite ber Cocons bervorfreffen. Bir muffen baber die von Bechftein unter den Mamen Ichneumon larvarum und glomeratus unter bie nublichen Infetten aufgenommenen Arten gerade entgegengefest für schablich erklaren, da fie der Bermehrung nutlicher Infetten entgegenarbeiten. Reine Ochlupfwespe mit gebrochenen Fuhlern fpinnt meines Biffens ein wirt. liches Seibencocon. In bemfelben Berhaltniffe wie Cleptes du Microgaster fteht Perilampus ju einer Erpptusart, die ber urs sprungliche Bewohner ber, an oft 2 bis 3 Boll langen Kaben hangenden, Tonnchen ift, welche fich besonders beim Raupenfraß der Blattmespen baufig zeigen. Ueberhaupt erftrectt fich

bie Wirksamkeit ber Diploleparien nur ausnahmsweise birekt auf die Schmetterlingslarven. Mir sind nur zwei Falle bekannt, wo dies mit Bestimmtheit stattsindet. Der eine bereits nachzewiesene bei Encyrtus aus Agrotis cursoria, der andere bei Cleptes puparum aus der Puppe von Pontia brassicae und Vanessa urtice. Dahingegen haben wir sie vorzugsweise als Feinde der Borkenkafer, der eigentlichen Schupswespen, der Blatte und Schildluse kennen gelernt. Wiele treten als Berstilger der Fliegenarten und Blattwespenarten auf. Hierher Ceraphron und Eulophus. Sehr viele als Feinde der Gallewespen, Diplolepis und Eurytoma.

Schließlich muß ich noch bemerten, daß die angeführten Charaftere der aufgestellten Abtheilungen durchaus nicht als allegemeine Gattungstennzeichen der dabei fraglich bezeichneten Gattungen, sondern nur als allgemeine Rennzeichen der unter der 21btheilung beschriebenen Arten betrachtet werden durfen.

Diploptera, Gefaltetflügler. Ord.: Hymenoptera. Sect.: Aculeata. Fam.: Diplopt. (f. Hymen). Stacheltras gende Aberflügler, deren Klügel in der Rube der Länge nach doppelt zusammengefaltet sind. Die Fühlhörner sind über dem zweiten Gliede gebrochen, die Geißel tolben, oder spindelförmig. Augen ausgeschweift. Hinterleib eiformig, walzig, dick, an eis nem dunnen kurzen Stielchen. Hauptfarben gelb, schwarz und braun. Nur theilweise die Linn. Gattung Vespa. Die metsen Arten leben wie die Bienen gesellig, in welchem Falle dann auch Geschlechtelose vorhanden sind. Diese und die Weibchen tragen starte Giftstachel.

Ifte Gattung. Vespa, Bespe.

Hinterleib kegelformig, an der Bafis abgestußt, an einem dunnen kurzen Stielchen hangend. Gelb, mit schwarzen ober braunen Binden und Klecken.

Sie leben in Gefellschaften, bestehend aus Mannchen, Weibchen und Geschlechtslosen. Leistere find verkruppeite Beibe den ohne Fortpflanzungsvermögen. Diese und die Weibchen serigen aus Holz und Rindestudchen, die sie mit den Kinnbacken abreißen und zerkleinern, eine Art Papierreig. Aus diesem Teig bauen sie horizontale Zellenwaben, die oben mit einem Stielchen an seste Gegenstande geheftet und mit einer Bulle von blattriger Papiermasse rund herum umgeben sind, bis auf eine kleine runde Oeffnung, die als Flugloch dient.

Die Weibchen werben im herbst befruchtet, überwintern meist im Moose und in hohlen Stammen, und beginnen sor gleich im Frühjahre ben Nestbau. Aus einem Theil der gelegten Eier entwickeln sich sehr rasch nur Arbeitswespen. Wahrescheinlich ist die ungewöhnlich rasche Entwicklung Ursache der Bertrüppelung und Unfruchtbarkeit. Sie helsen nun den Ban vollenden und die noch nicht entwickelten Larven mit Insetten, Fleisch und Früchten ernähren. Erst im herbst erscheint die junge Brut der Männchen und Weibchen. Die Puppen, weiche sich im November noch nicht entwickelt haben, werden todt gebissen und aus den Zellen geworfen. Ist die Begattung vollzogen, so sterben Alle bis auf die befruchteten Weibchen, welche dann wiederum überwintern.

a) Vespa crabro, Bornisse.

Größte Art, 1 Boll lang. Legt ihr Beft in hohlen Saw men, besonders in Eichen an, und thut jungen Anpflanzungen, besonders den Eschen, und Ahorntampen, so wie den Birten, durch Abnagen der Rinde und Basthaut zum Nestbau, oft bedeutenden Schaden. Sie füttern ihre Brut mit Jonig, den sie den Bienen rauben, doch auch mit Insetten, wodurch sie, wenn auch im geringen Grade, nublich werden. Bei uns ferner:

- b) V. vulgaris.
- c) V. germanica.

2te Gattung. Eumenes, Drufenwespe.

hinterleib lang gestielt, ber Stiel nach hinten tolbig, die übrigen Segmente abgeset, birnformig. Es sind rauberische Insetten, die ihre Brut mit Raupen futtern, jedoch mehr den Garten als den Wälbern nutlich werden.

Eumenes coaretata baut die Haselnuß, großen Lehmzellen, die man zuweilen in den Garten an Wänden und Mauern angeklebt sindet. Sie bestehen aus einer dunnen Wand von seinem gelben Erbbrei. Im Innern der Augel sindet man stets 6 bis 8 glatte lebendige Raupen verschiedener Art neben einem Ei der Wespe. Die Wespensarve verzehrt eine Raupe nach der anderen, und die noch unangegriffenen bleiben so lange, oft 4 bis 5 Wochen, lebendig, bis auch an sie die Reihe kommt. Nie habe ich Honig im Innern gefunden, wie dies Geoffroi bebauptet.

Die Gattung Odynerus, Fliegenrauber, ift ebenfalls rauberifc, und tommt haufig im Sommer und Berbft in den ben Garten und Baumfchulen, befonders Od. parietum Linn.

Diptera, Tweiflugler (f. Insecta). Insetten mit nur 2 hautig-aderigen, durchsichtigen Flügeln. Das untere Flügelppaar ist zu einem Schuppchen (Flügelchen) oder zu Schwinge tolben (halteres) verfummert.

Der Kopf ist vollkommen vom Thorax geschieden, tragt 2 zusammengesetze und bei vielen noch 3 Mebenaugen. Die Fühlt hörner stehen an der Stirn, meist dicht beisammen, sind meist 3gliedrig, jedoch sehr verschieden gebildet. Die Freswertzeuge bestehen in einem Schöpfruffel (s. Fresw.).

Die Bruftringe find alle 3 verwachsen. Sie tragen bie 2 Flügel und 6 gewöhnliche Füße.

Der hinterleib hangt gewöhnlich mit seinem Querdurch, meffer am Bruftftuck, nur ausnahmsweise ift er gestielt. Er besteht aus 5 bis 9 Segmenten. Wo die Zahl der Segmente gering ift, sind die scheinbar Fehlenden zu einem einziehbaren Eierleiter umgestaltet, der spiß ausläuft und wie die Stucke eines Fernrohrs in einander geschoben ist.

Die Eier sind meist weiß und dunnhautig. Zuweisen kommt der Kall vor, daß sie den Eizustand ganzlich im Leibe der Mutter zubringen, und erst gelegt werden, wenn die Made die Eischale verlassen hat. So z. G. die gemeine Schmeißestiege (musca carnaria). Es giebt sogar eine ganze Kamilie — die Laussliegen — Gatt. Hypodosca 2c., wo das Insekt auch den Larvenzustand im Leibe der Mutter verlebt und erst gelegt wird, wenn es sich verpuppt hat. So die gewöhnliche Pferderlaussliege.

Die Larven sind fußlos — Maden. Sie haben immer einen weichen, wenig von dem übrigen Körper unterschledenen Kopf. Zuweilen läßt sich gar nichts einem Kopfe Aehnliches entdecken, und der Körper läuft nur in eine Spihe aus, die vorn eine einsache Mundoffnung trägt, in welcher sich ein Saugorgan eingesenkt befindet.

Die Zweistügler sind einer volltommnen Verwandlung unterworfen, die aber darin von der gewöhnlichen Verwandlungsweise abweicht, daß die Puppenbulle fic nicht wie gewöhnlich unter ber letten Larvenhaut anebildet, sondern die lette Lar, venhaut wird nicht abgeworfen, zieht fich zusammen und erhar, tet zu einem eiformigen Sonnchen.

Rur die Larven mit horniger Ropfplatte werfen jur Bets puppung die lette Larvenhaut ab.

Die meisten der hierher gehörenden Inseten stehen mit dem Balbe und seiner Bewirthschaftung in gar keiner Beziechung. Schadliche Inseten, wenn man nicht allenfalls Cocidomyja hierher zählen will, enthält die Ordnung gar nicht; doch ware es wohl möglich, daß einige Mickenlarven den Burzeln junger Holppslanzen nachtheilig sind. Bekannt ist darüber noch nichts.

Dahingegen enthalt diese Ordnung eine größere Angahl nublicher Insetten, die, wenn fie in ihrer Wirtsamkeit die Schlupfwespen auch nicht zu erreichen vermögen, doch gewiß thatiger find als die übrigen Raubinsetten, Raubkafer, Wanzen 2C.

Einige unter ihnen (Musca, Exorista, Tachina) haben in ihrer Lebensweise viel Aehnlichkeit mit den Ichneumonen, indem die Larven ebenfalls als Schmarober im Inneren anderer Juseftenlarven und Puppen leben. Der Unterschied beruht nur darin, daß die Fliege, in Ermangelung eines Legstachels, ihre Eier auf die Haut der Raupen zc. legt und sie dort festlebt. Die Made frift sich dann selbst in die Raupe hinein, wenn sie aus dem Ei geschlüpft ist, während die Schlupswespen vermöge ihres Legestachels die Gier gleich an den Ort bringen, wo sich die Made später nahrt.

Andere Zweiflügler, &. B. die Gattung Syrphus, leben im Larvenzustande außerlich auf Pflanzen, und vertilgen eine Menge kleiner weichhäutiger Insekten. Besonders sind fie die bitterften Feinde der Blattläuse. Ich habe häusig gesehen, daß eine einzige Syrphuslarve innerhalb einer Stunde 20 bis 30 Blattläuse aussog.

Noch andere sind nur im vollkommenen Zustande — als Fliege — rauberisch. So die Gattungen Asilus, Laphria, Dasypogon 2c.

Es wird genügen, folgende Familien hervorzuheben und ju charakterifiren:

1te Familie. Tipulariae, Ducten.

Hierher gehören alle Insetten, welche, nachft bem anger führten allgemeinen Charafter ber Zweislägler, Fühlhorner tragen, die mehr als Igliedrig find.

2te Familie. Rapientes, Raubfliegen.

Fühler Zgliedrig. hinterleib lang, schmal, zugespist, meist mit dichten Wollhaaren besett. Der Ruffel ist hornig, meist geradeaus nach vorne gerichtet und den Kopf überragend. Die Füße enden mit einer doppelten Klaue und einem doppelten Ballen.

3te Familie. Parturientes, Och meißfliege.

Fühler 2: bis Igliedrig. Das lette Glied ist immer ungetheilt, kolbenformig oder rund. Der Russel ist fleischig; haus tig, immer in die Mundhoble zurücklehbar. Musca 2c.

Diffrift nennt man eine jede, auf irgend eine Art bes grenzte, Balbabtheilung von einiger Große.

Dorren ber Pflangen. Gest man frifde Pflangentheile einem Siggrade aus, ber ben Siebepuntt bes Baffers nicht überfteigt, fo verlieren fie ihre maffrigen Bestandtheile mit einigen Ertraften, vorzugeweise in bem noch nicht fest ges wordenen Bilbungefafte und Solgfitt bestebend. Dan nennt bies: Austrodnen ober Dorren bes Bolges. Das Bolg gewinnt baburd an Restigteit, weil durch Entfernung ber noch fluffigen Zwischensubstan; bie Zellenmembranen fich nun bicht aneinander legen tonnen. Es verliert an Bolumen aus bemselben Grunde. Es gewirnt an Schwere, b. h. bas Soli fur fich, nach Abrechnung bes Berdunfteten, ba in gleichen Raumen eine großere Menge von Solasubstang befindlich ift. Es geminnt an Dauer, ba bie Bedingungen einer wirflichen Raul niß, die Feuchtigkeit, fo wie bie einer nachbilblichen Begetation, ber Pflangenfaft, ihm entzogen werden. G. Faulnig bes Polzes.

Dohn, Durchzug ober Crager werden diejenigen langen Solzer genannt, die zum Zusammenhalten der Wande und zum Tragen der barauf ruhenden oder barunter liegenden und an sie befestigten Balten angebracht werden. Sie liegen übet einem hohlen Raume, und muffen daher von beträchlicher Starte seyn. Diese Starte muß nach der Spannung, d. h. nach der Entfernung der beiden Puntte oder Wände, worauf die Enden der Dohne ruhen oder ausliegen, und nach der Schwere

ber Last, die getragen werden soll, bestimmt werben. — Gewöhnlich wahlt man folgende Maaße:

- 1) Bei einer Spannung von 10 Fuß muß die Dohne 7-Zoll dick und 8 Zoll hoch seyn, wenn sie von Eichenholz ist; von Nadelholz wird sie in diesem Falle eben so dick gemacht.
- 2) Bei einer Spannung von 11 bis 15 Fuß: 8 3oll dick und 9 Zoll hoch; bei. Nadelholz eben so.
- 3) Bei einer Spannung von 16 bis 20 Ruß: 9 30ll dick und 10½ 30ll hoch; bei Nadelholz eben so.
- 4) Bei einer Spannung von 21 bis 25 Fuß: 10 3oll bick und 12 Boll hoch; bei Nadelholz, welches elastischer ift, tann sie 9 Boll bick und 10 Boll hoch seyn.
- 5) Bei einer Spannung von 26 bis 30 Fuß: 11 Zoll bick und 12 Zoll hoch; von Nadelholz 10 Zoll bick und 12 Zoll hoch.
- 6) Bei einer Spannung von 30 bis 40 Fuß: 12 Zoll bick und 14 Zoll hoch von Eichenholz; bei Nadelholz aber 11 Zoll dick und 12 bis 13 Zoll hoch.

Auf gleiche Art steigt die Dicke bei zunehmender Beite ber Spannung. Doch ist es nicht rathsam, zu ganz weiten Spannungen Eichenholz zu nehmen. Seine eigene Schwere bewirtt dann schon eine Sentung, besonders wenn das Holz nicht ganz ausgetrocknet und durr war, als es verbaut wurde. — Uebrigens musserodnet und durr war, gerade, sehlerfrei und nicht sehr ästig und knotig seyn, wenn sie eine weite Spannung erhalten sollen. Ist aber die Spannung kurz, so schaden die Aeste nicht. S. Tragkraft der Holzer.

Polde, Schirm, Umbella, heißt jede aus mehr als 2 Blumen bestehende Bluthe, deren Stiele aus einem Punkte entspringen.

Dole. Wenn man ein gehörig langes Stud von einer großentheils ausgefaulten diden Eiche einmal spaltet, oder ein gesundes dides Stud holz wie eine Kannel aushauen laßt und es über ein kleines fließ legt, um dadurch eine kostbarere Brücke zu ersparen, so nennt man eine solche Brücke Dole. — Man kann auch den Graben, durch den das Basser über einen Weg sließt, zu beiden Seiten 2 Fuß ausmauern, mit breiten Steinen bedecken oder zuwölben, und mit Erde dick überschütten lassen. Dadurch entsteht eine Dole von Steinen.

Domanenwaldungen, f. Staatswaldungen,

Dominirender Bestand. Went ein Holgbestand aus verschiedenen Holgarten besteht, so wird diejenige, die in größter Menge vorhanden ift, die dominirende genannt, z. B. dominirender Buchenbestand, wenn der Bestand mehr Buchen als andere Holgarten enthalt.

Donnerbesen, f. Donnerbusch.

Donnerbusch, auch Donnerbesen, nennt man die bus schigen Auswüchse an den Aesten der Baume. Man findet sie nicht sehr selten an alten Kiefern.

Dorn, Spina. Er ift nichts Anderes als ein vertimmerter Zweig, was sich dadurch erweisen läßt, daß die Dornen, welche manche wildwachsenden Pflanzen haben, z. B. wilde Aepfel, Birnen, Pflaumen, im veredelten Zustande zu Zweisgen übergeben. Daber ist er auch, wie der Zweig, innig und fest mit dem Mutterstamme verbunden, während der Stackel (aculeus) nur mit der Epidermis verbunden ist, und sich mit dieser vom Stamme ablost, z. B. der Stackel der Rosen.

Doffiren, f. Bofdung.

Potter, Vitellus, f. Samen.

Drebstod, f. Baben.

Dreiviertheilsmast ift eine solche, wenn die Eichen ober Buchen ungefahr & so viel Samen haben, als sie bei voller ober ganzer Mast tragen. Ober wenn ungefahr & von allen Baumen voll Mast hangen, dagegen aber & von allen Baumen aar teinen Samen haben. S. Balbmast.

Drud der Luft, f. Klima und Barme.

Drufen, Glandulae, f. Blatt.

Dune, Dunenbau. Der Begriff bieses Wortes ist ein boppelter. Zuerst versteht man barunter jede Sandsläche an ber Ruste des Meeres, dann aber auch Sandwälle, die, meist parallel mit der Kuste verlaufend, durch den vom Meere ausgeworfenen Sand gebildet werden. In manchen Kusten wird bei der Finth oder bei Sturmen eine große Menge von Sand an die User gespulkt. Zieht sich bas Waster darauf wieder zu ruck, und trocknet der Sand ab, so wird er von den Seewinden dem Lande zugeführt. Findet er in der Richtung seiner Berbreitung einen hindernden Gegenstand, wie z. B. einen Zaun, so bäuft er sich vor demseiben auf, bis ein Wall von

ber Bohe beffelben gebildet wird, worauf er binter bem Baune niebenfällt und bann bem Binde entrogen und berubigt mirb. Dies bauert aber tur fo lange, bis bas Terrain binter bem Sande wieder ausgeglichen ift, worauf der neu antreibende Sand wieder weiter getrieben wird, wenn man nicht auf bem Balle einen neuen Zaun errichtet, wodurch diefer nach und nach immer hoher werben muß. Colche Balle, wenn fie jum Schut ber Ruftenlander funftlich angelegt werden, nennt man Schutbunen. Bisher murben fie burch die Anlage von Coupirgaunen erzeugt, moraus aber mefentliche Rachtheile entiprangen: 1) Rallen folche Dunen nach ber Meerfeite bin immer febr foroff ab, und werden bei Sturmen von Bind und Bel len leicht zerriffen; 2) fault bas Bolz ber Zaune im Innern ber Dane und benimmt biefen alebann bie Restigfeit; 3) wirb bie Unlage ber Baune burch ben Solge und Arbeitsaufwand in vielen Rallen febr tofffvielia. — Man ift daber an ben Ruften ber Offfee auf ein anderes Mittel ber Dunenerzeugung gefallen, welches, weniger toftspielig, und bem 3mede entsprechenber ift. Man bedient fich jur Anlage bes Sanbrohre (Arundo arenaria), felten auch bes Sandhafers (Elymus arenarius). Diele Gemachse besigen die Gigenschaft, wenn fie mit Sand überweht werben, mas fogar eine Bebingung ihrer Begetation ift, aus den Knoten des Stengels neue Burgeln und biefe in großer Menge zu entwickeln, wodurch fie fich immer in ber Oberflache des anfliegenden Sandes machfend erhalten.

Will man eine Dune anlegen, so werden diese Gewächse in einem mehrere Ruthen breiten Streisen, parallel mit der Ruste und 80 bis 100 Schritte davon entfernt, jedoch stets in der Ebene fortlausend, angepflanzt. Ist die Pflanzung angerwachen und hat sie sich so start bestaudet, daß sie den Sand sessign nur die Spihen der Blatter noch aus dem Sande hervors ragen. Eine weitere Verschüttung ist nicht möglich, da die einzelnen Glätter den Sand nicht aufhalten, sondern ungehindert durchlassen. Die Pflanze wächst aber fort, entwickelt in der Obersiäche des Sandes neue Wurzeln, bestaudet sich von neuem, die die Pflanzung wieder Sand fängt, halt diesen dann wieder bis zur Bedeckung der Halmspitzen sest u. s. w., wodurch die Dune allmählig, mit dem Wuchse der Sandogewächse geleiche

gleichmäßig in ble Bobe fteigt. Die Unlage biefer Dunen bauert zwar etwas langer, und bas binterliegende Terrain ift wahrend ber Bilbungszeit nicht vollig vor Cand geschütt, babingegen schüßen sie nicht allein langer, sondern besigen auch manche andere große Borguge por ben burch Coupirgaune gebilbeten Dunen, wenn fie erft eine gewiffe Bobe erreicht baben. 1) Steigen fie vom Strande ab fanft und allmablig auf, fo daß bei Sturm die Bellen an ihnen hinaufrollen, ohne einen Gegenstand ju finben, an bem fie fich brechen tonnen; 2) mår Biat bie fanfte Abbachung die Gewalt ber Binde: 3) ift Die Dune von ihrer Bafis aus mit einem bichten Gewebe lebene ber Burgeln burchflochten, die ihr eine große und bauernbe Festigfeit geben; 4) ift die Unlage, befonders in holgarmen Ge. genden, mit weit weniger Roften vertnupft; 5) beschranten fich die Nachbefferungen auf Nachpflanzen einzelner ausgegans gener Bulchel, und find mit geringer Dabe vollendet. Auch im Binnenlande tonnen biefe Schutwalle burch Sanbrohr aber nur ba, wo wirklich fliegender Sand vorbanden ift - in Unwendung tommen. Ein Dehreres über Diefen Gegenftand enthalt 3. v. Pannewig: Anleitung jum Anbau ber Sandflachen ic., Marienwerber 1832, und Eb. Bartia: Ueber Bildung und Befestigung der Dunen 2c., Berlin 1830.

Durres Bolz, f. weltes Bolz.

Darrfucht, f. Rrantheiten ber Baume.

Duftbruch, f. Ochneebruch.

Duft. Wenn sich im Winter die in der Luft schwebenden wallrigen Dunte an die Zweige der Baume und andere Gegenstände anseigen, und zu kleinen Krystallen gestieren, so nennt man dies Duft. Durch den Dust werden in manchen Gegenden die kleinen Zweige so dick inkrustirt, daß sie von der Schwere des Eises abbrechen. Fällt aber unter diesen Umständen auch noch ein dicksockier Schnee auf den Dust, so wird oft das Uebel so gesteigert, daß selbst große Aeste abbrechen, und junge Holzbestände total zu Boden gedrückt und völlig rubnirt werden. S. Schneeanhang und Atmosphäre.

Dung. Da die unorganischen Bodenbestandtheile, die Er, ben, Steine u., an und für sich teine Produktionskraft besiten, sondern diese von dem Gehalte des Bodens an organischen Be-

Kandtheilen vorzugsweise abhångig ist, so muß anch der Boden jedes Grundstuck, welches Pflanzen productren soll, in einem der zu erziehenden Pflanzenart entsprechenden Gehalte an organischen Stoffen erhalten werden. Im Allgemeinen kann man annehmen, daß jede Kulturpflanze, wenn ihr Andau sorgsfältig betrieben wird, so viel organischen Stoff erzeugt, als zur Erhaltung der Produktionskraft des Bodens, welchem sie entssprossen, nothwendig ist. Erzeugt ein Boden weniger, so muß er Zuschuß von anderen Grundstukken erhalten, und zwar von solchen, die einen Ueberschuß abwerfen, wenn seine Kruchtbarzkeit nicht allmählig sich verringern und endlich auf Null sinzen soll.

Die Maffe organischen Stoffes, welche bem Boben um mittelbar ober mittelbar, jahrlich ober in langeren Perisben wiederholt zusließen muß, um ihn auf einer, den Kulturpflanzen entsprechenden Fruchtbarteitsstufe zu erhalten, oder biefe bis zu dem den Kulturpflanzen nothigen Grade zu steigern, nennt man Dungmenge, den Stoff selbst Dung oder Dung er.

Die Kulturpsanzen bes Walbes erzeugen ben meisten Onng, ber dem Boden jahrlich durch den Abfall der Blatter, trockner Reiser, absterbender Wurzeln zc. zustließt. Wiele erzew gen mehr Dungmaterial, als zur Erhaltung der Fruchtbarkeit durchaus nöttig ist. Oft sinden Waldverhaltnisse Statt, wo der Boden einen so reichen Gehalt an organischen Stoffen bessitzt, daß eine Vergrößerung desselben unnöttig wird, wie z. B. im reichen Boden der Eisbrücher. In allen diesen Fällen kann der Ueberschuß an Dungmaterial dem Walde theile weise entnommen und zur Unterstützung armerer Grundstücke verwendet werden.

Die Kulturpflanzen bes Feldes erzeugen zwar ebenfalls oft so viel Dung, als zur Erhaltung der Fruchtbarkeit desselben nöttig ift, es sinden aber allerdings häusig Verhältnisse Statt, wo der Boden des Ackers so steril ist, daß, bei geringer Produktion und rascher Zersehung der Dungmenge, diese nicht hinreicht, die Fruchtbarkeit der Grundstucke zu erhalten oder zu steigern. In diesen Källen mussen andere Grundstucke, die einen Ueberschuß produciren, die ärmeren durch Ueberlassung desselben unterstützen. In einem solchen Verhältnisse stehen sehr danfia die Waldgrundstucke unserer Gegenden zu den benach.

barten Ackergrundstücken, und es lassen sich febr viele Ralle nachweisen, wo ber Aderertrag mittelbar größtentheils bem Ralbe entnommen wird. Der Baibbefiter felbft ift im In tereffe, bag bie Rruchtbarteit ber benachbarten Ackerarunbftache burch ben nothigen Zuschuß an Dungmaterial aus bem Maibe erhalten werbe, ba Berarmen bes Aderwirths eine nothmenblae Rolge des Zuruckhaltens fenn murbe. Wenn nun auch die Denduktion des Waldes fteigt, so befist der Landwirth boch nicht mehr bie Mittel, fie auf rechtlichem Bege an erwerben. Stel gendes Ungebot burch vermehrte Produktion, und fintende Made frage burch Mangel an Erwerbsmitteln, muß nothwendig ben Solapreis berabbruden. Der Berluft im Abfat, geringer Sole preis und bas entwendete Dola, werben gewiß bie Bortheile ber erhöhten Droduttion weit überfteigen. - Aber nur ber Ueber Schuß an Dungmaterial barf bem Balbe entnommen werben. Wird mehr entnommen, so fintt allmählig die Fruchtbarteit bes Bobens, die Bestände frankeln, werben burch Insetten pernichtet, ober muffen auch ohnebies endlich in einen Ruftanb verlett merben, wo ihre Produktion fast ganglich aufhort. Dun schwinder mit ber Holznugung gleichzeitig auch ble Dungnugung. und Walbbesiger wie Ackerwirth muffen verarmen. Es lieat bemnach auch im Intereffe bes letteren, bem Balbe nicht mehr als den Ucherschuß an Dungmaterial zu entnehmen. — Der Ueberschuß an Dungmaterial des Waldes foll ferner nur folden Grundstuden verabreicht werden, bi: beffen wirklich beburfen, die nicht so viel Dung produciren, als zur Erhaltung eigener Kruchtbarteit nothig ift. - Um dies Berhaltnif zu verwirklichen, bestimmt unsere weise Gefetgebung 1) bag bas Streurechen zc. überall ba nicht Statt finden foll, wo ein fre cieller Schade vor Augen liegt - also nur ber Ueberschuß foll genommen werben. 2) Daß alle Grundftucke, beren Befiger Dungmaterial (Strob, Beu) vertaufen, von der Benugung ausgeschloffen werben burfen; benn nur bei Mangel anberweis tigen Dungmaterials foll ber Bald aushelfen.

Dunkelschlag, ober dunkler Besamungsschlag. Einige Holgartungen, wie die Eichen und Buchen, tragen Samen, ber sentrecht vom Baume fallt und vom Binde nicht fortgetrieben werden kann. Auch wird berfeibe durch Froft leicht verdorben, und erfordert daher eine Bedeckung von Laub. Außerdem sind auch die daraus entstehenden Pflanzen in ihrer zarten Ju-

gend gegen Froft und Sige febr empfindlich. - Diefe Holggattungen erfordern beswegen bei der natürlichen Kortpflanzung berfelben eine andere Behandlung, als biejenigen, welche leich ten Samen tragen, ben ber Bind weit verbreiten fann, und ber vom grofte nichts leibet. Sollen baber Eichen, und Bus denbeftanbe burch naturliche Besamung verjungt werben, so miffen bie Besamungsschläge bunteler als bei anderen Solge arten gestellt werben, b. h. es muffen bie Samenbaume bichter bei einander ftehen bleiben, damit der Boden überall mit Go men hinlanglich überftreut, von dem abfallenden Laube geborig bebeckt, und sowohl ber Same als bie jungen Pflangen gegen Aroft beschütt werben. Um biefes ju bewirten, muffen fo viele ber fraftigften Baume im Besamungsschlage porerft fteben ce laffen werben, bag fich bie außersten Opiten ber langften 3meige beinahe berühren, bochftens aber 4 bis 6 Rug von eine ander entfernt find. In biefer Stellung wird ber Besamungs folag Duntelfolag ober buntler Befamungsichlag genannt. — Sobald ein Sameniahr eingetreten und bet Same abaefallen ift, wird ber Duntelichlag eingeschont, und wenn junge Pflanzen in binlanglicher Menge vorhanden und 3 bis 4 Sahre alt find, wird ber Duntelfchlag um + ober bie Salfte gelichtet, bamit Luft, Licht, Thau und Regen mehr auf Die jungen Pflanzen wirten tonnen, die alebann fo fraftig und bart find, daß ihnen Kroft und Bige fo leicht nicht mehr scha, ben tonnen. Ift ber Boben mager, ober an ber Mittagsfeite eines Berges der Sonne ftart ausgesett, oder treten in ber Gegend oft Fruhjahrefrofte ein, fo ift es rathfam, bei ber erften Auslichtung bes Dunkelichlages nur 4 ber Samenbaume wegzunehmen und bies nach einigen Sahren zu wiederholen, um ben gartlichen Pflanzen ben nothigen Schut gegen Froft und Austrochnen bes Bobens ju verschaffen. - Gine folche Berminderung der Baume im Duntelschlage wird Auslichte folg genannt. Sind nachber bie jungen Pflanzen ober ber Aufschlag 12 bis 3 Fuß hoch geworden, so werden alle Samenbaume weggenommen, um ben jungen Solzbestand ber Wits terung ganz auszusehen und ben Nachtheil zu vermeiden, burch bas spatere Beraushauen der Samenbaume bem jungen Balbe zugefügt werden wurde. Diese lette Sauung wird ber Abtriebsichlag genannt. — In milbem Klima braucht man den Dunkelschlag nur einmal ju lichten, wenn der junge Auf:

schlag 3 bis 4 Jahre alt ist, und es kann nachher, sobald das junge Solz 1½ bis 2 Kuß hoch geworden, der völlige Aberieb aller Samenbaume vorgenommen werden. Im rauben Rima, auf magerem Boden, und an den Sonnenseiten der Berge aber ist es rathsam, den Dunkelschlag zwei Mal, und jedes Mal nur wenig lichter zu stellen. Dies ist auch in dem Falle nöthig, wenn man zu fürchten hat, daß viel Gras und Forst unkraut im Schlage auswachsen und die jungen Holzpflanzen überdecken und verdämmen werde. S. Besamungsschlag, Ausästen und Ausrücken des Golzes.

Dunfifreis, f. Atmosphare, Rlima.

Durchforsten. Wenn man aus den jungeren und alteren, noch nicht haubaren Solebestanden - die oft sehr bicht as schlossen sind, und viel trackenes ober unterbrücktes Golz enthale ten - bie burren, unterbruckten und überwachsenen Stangen und Reibel herausnehmen lagt, um ben farteren Buchs ber bominirenden Stamme baburch ju beforbern, fo nennt man bies burchforften. Man erhalt burch biefe Operation aus ben noch nicht haubaren Beständen eine oft nicht unwichtige 3mifdennugung, und bewirft qualeich, bag bie vom unterbrudten Solze befreiten Beftanbe beffer machfen tonnen. Die Mahrung, welche von den unterbruckten Stammen bisher verbraucht murde, fließt nachher ben dominirenden Stammen gu, und ihr Zuwachs wird nach ber Durchforstung bes Bestandes auffallend starter, als er por ber Durchforstung mar. - Die Bauptregel bei allen Durchforstungen ift: man nehme nur alles abgestorbene und das übergipfelte zolz weg, und laffe alle anderen, folglich alle dominirenden Stamme, fteben. - Gine folde Durchforftung ber noch nicht haubaren Bestände, tann alle 10 bis 20 Jahre vorgenommen werben. Die noch oftere Bieberholung murbe zwar nutlich, aber nicht prattifch fenn, weil man bann auf einem Morgen nur febr wenig unterbrucktes Solg finden murbe, bas mubfam gufammengetragen werden mußte, um nur 4 ober 4 Rlafter baraus auffeten zu tonnen. Bei einer großen Forstwirthichaft laßt man baher bie Durchforftungen alle 20 Jahre vornehmen, wenn es nicht alle 10 Jahre geschehen tann. — Go nutlich die Durchforstungen find, wenn tein anderes als unterbrudtes Solz gehauen wirb, fo nachtheilig find fie, wem jugleich auch bomintrende Stamme weggenommen und bie

Bestände dadurch zu licht gemacht werben. Noch schädlicher ift es aber, wenn unterbrückte Stämme stehen bleiben, und Statt berselben dominirende gefällt werben. Die unterbrückten tränklichen Stämme erwachsen niemals zu schönen Bäus men, und man kann durch eine solche verkehrte Bewirthschaftung bie schönsten jungen Bestände für immer verberben und ihren Materialertrag vermindern.

Der größtmögliche Holzertrag kann nur dann erlangt werden, wenn von Jugend an auf dem Morgen so viele dominirende Stämme stehen, als der Boden reichtlich mit Nahrung versehen kann. Da aber die Stämme mit zunehmendem Alter größer werden, folglich mehr Nahrung erfordern, so muß ihre Anzahl von Periode zu Periode vermindert und diejenigen mussen wergenommen werden, die von den dominirenden überwachsen oder unterdrückt sind, worans ersichtlich ist, daß nicht mehr alle Stämme hinlanglich Nahrung sinden tönnen.

Am besten wachsen 3. S. bie jungen Fichtenbestände, werts vom Isten bis 20sten Jahre pro Morgen 1500 bis 1600 Seamme den stehen, die man im 20jährigen Alter bis auf die traftigesten 600 bis 700, dann aber im 40jährigen Alter bis auf die besten 400 bis 500, im 60jährigen Alter aber bis auf die stattsften 200 bis 250 vermindert.

Es ift fehr auffallend, wie viel ftarter die Bolibestande and noch in ihrem hoherem Alter wachsen, wenn fie in ihrer Jugend nicht zu bicht geftanden haben. Die junge Pflanze treibt bann ichon in ihrer Rindheit traftige Burgeln aus, Die sie nicht bilben tann, wenn die Pflanzen sehr dicht beisammen fteben. Wenn man baber bie burch Sagt entstandenen, febr bichten jungen Bestände im 20sten Jahre auch regelmäßig durchforsten läßt, so wachsen sie boch niemals so start, als ble jenfaen Beftande, die in den erften Lebensjahren, bei einer Ent fernung von 3 bis 4 guß, viele und fraftige Wurgeln gebilbet Desmegen enthalten auch bie angepflangten Beftande im 20jabrigen und boberen Alter auffallend ftartere Stamme, als die eben fo alten, bie man angefaet und bom 20jahrigen Alter an regelmäßig burchforstet hat. — Dach biefer Erfahrung murbe es rathfam und nothig fenn, alle aus Samen entstandene, gewöhnlich febr bichte Bolbbestande fcon im hen ober Gen Lebensjahre, wo fie ben hauptgefahren meistens entwachsen sind, so ticht zu stellen, daß nur alle 3 oder 4 Auß die träftigste Pslanze steben bleibe. Sehr nühlich würde dies ohne Zweisel seyn. Nur kommt dabei in Betrachtung, daß das Ausziehen oder Abschneiden der so sehr vielen jungen Pslanzen einen bedeutenden Kostenauswand verursachen wurde, zu dem sich wohl wenige Waldeigenthumer versteben dürsten. Es bleibt daher unter diesen Umständen nichts übrig, als in den durch Saat entstandenen Beständen die erste Durchsorstung so früh wie möglich vorzunehmen.

Durchhauen, f. Durch forften. Durch bieb, f. Durch forften.

Durchlaß, auch Sloßgaffe. In den Kiuffen und Bachen, worauf Holz gesidst wird, sind oft Wehre angebracht, über die das Floßholz nicht kommen kann, oder die durch den gewaltsas men Ueberfall des Holzes sehr beschädigt werden wurden. In solchen Wehren muffen hinlanglich breite Schleusen angebracht werden, die man eröffnet, wenn Floßholz durchpasstren soll. Diese mit Schleusen versehenen Dessnugen nennt man Durch lässe oder Floßgassen. Die Eigenthümer der Durchlässerhalten gewöhnlich eine Abgabe von demjenigen, der Holz durchgelassen hat.

Durchschalmen. Benn man eine Linie durch einen holy bestand absteckt, und zur Bezeichnung dieser Linie die barauf stehenden Baume mit fleinen angehauenen Plattchen bemerkbar macht, so nennt man dies Durchschalmen, ober auch Schalmen.

Durchsichtigkeit ber Luft. In kleineren Massen er, scheint uns die atmosphärische Luft völlig farblos und durchsichtig, und nur in größeren Schichten gefärbt und weniger durchsichtig. Ihre Farbe ist blau, weil von den von der Erde ihr zugesendeten Lichtstrahlen nur die blauen restektirt werden. In größeren Sohen nimmt die Blaue und Durchsichtigkeit der Luft zu; eben das sindet Statt, wenn die Luft mit Wassergas sart geschwängert ist. Geht aber das Wassergas zu Wasserdunst über, so verwandelt sich die Blaue und Durchsichtigkeit der Luft in gleichem Grade: sie geht in die weiße Färbung und zulest die zur Trübe über. Von der Durchsichtigkeit der Luft werden die Grade der Lichteinwirkung bestimmt, und da das Licht einen wesentlichen Einfluß auf die Vegetation der Gewächse äußert, so ist dies auch gewiß rücksteilich der dret

lich verschiedenen Durchsichtigkeit der Luft der Fall. Die Berbreitung und Dertlichkeit mancher Pflanzen wird gewiß auch durch die Grade der verschiedenen Lichteinwirtung bestimmt. S. Licht.

Durchsprengen. Wenn man junge Schläge ober Saaten pon einerlei Solzart einzeln mit einer anderen vermischt baben will, fo bewirft man bies entweber burch Gaat ober burd Oflanzung. - 3m erften galle ftellt man eine Anzahl Arbeiter in einer Reihe so weit von einander entfernt, als man municht, bag bie unterzumischenben Baume funftig fteben mode Reber von diesen Arbeitern muß fich mit einer auten Rulturhacke und mit einem Gachen voll Samen verfeben, bas er vor bem Gurtel fo befestigt, baß er bequem bineinareis fen und ben Samen berausbolen tann. - Dun laft man teden Arbeiter auf einem ihm zunachst befindlichen bloßen Rieck sin 6 bis 8 Boll großes Saatplatschen machen, bie beftimmte Menge Samentorner bineinwerfen, und fie nach ber Borichrift mit Erbe bebeden. Dies tann am beften geschehen, wenn man an bas eine Ende bes Sackenstieles eine kleine Barte ans bringt, und beswegen ben Stiel etwas langer als gewöhnlich machen lagt. Sat Jeber fein Platichen befaet, fo latt man alle Arbeiter nach ber Bestimmung 10 ic. Schritte vorruden, Balt machen, und abermals ein Platchen befden. Dies fett man fo lange fort, bie ber gange Schlag allenthalben in ber bestimmten Entfernung platweise befaet ift. Dan nennt bies burchiprengen ober einiprengen. Unter gehöriger Auf. ficht gebt biefe Arbeit schnell von Statten, und man tann mit wenigen Leuten und mit wenig Samen in einem Lage einen großen Schlag burchsprengen. Doch barf eine solche Durch sprengung nicht zu lange verschoben werden. Dan muß fie vornehmen, so lange ber im Schlage bominirende Anwuchs noch fehr klein ist, bamit die jungeren eingesprengten Mangen nachber nicht unterbrudt werben. Bare aber ber bominirenbe Anwuchs schon zu groß, so muß man entweder die Durchsprenauna vermittelft Einvflanzung eben fo großer Oflanz linge bewirken, ober man muß auf bie leeren Plate eine Bolggattung anfaen, die in der Jugend viel fcneller macht, als die im Schlage bominirende. S. vermischte Saaten, Plagesaat und Gaattolben.

Durchwafferung bes Bobens. Gie entfleht burch bie

in der Oberstäche des Bodens befindlichen Quellen, wodurch der Boden sumpfig wird und für keine Holzart tauglich ist. Boden der Art muß dadurch trockener gemacht werden, daß man die Hauptquellen in Gräben abzuleiten, das übrige Basser in diese Hauptgräben zu führen und es dann dahin zu dirigiren sucht, wo es unschädlich fortsließen kann. S. Abzugsegräben.

Durchzug, s. Dohn.

höckerigen Rapfchen, ist gewöhnlich & bis 1 Zoll lang, und & Zoll bick. Sie hangt an 1 bis 3 Zoll langen Stielen, entweber einzeln, ober zu 2 neben einander, und wird Ende September und im Ottober reif. — Man saet die Eicheln entweder als balb nach der Reife, ober im nächsten Fruhjahre. S. Eichensaat.

Die Stieleiche liebt einen mit Dammerbe, Lehm, Sand, Ries ober kleinen Steinen vermengten, tiefgehenden, gemäßigt feuchten Boden, und ein nicht du rauhes Klima. Sie gelangt in 150 bis 200 Jahren zu einer bedeutenden, zu jedem Gerbrauche dienlichen, Stärke, lebt aber noch bei weitem länger. Sie schlägt am Stocke gut wieder aus, wenn der Stamm nicht über 30 bis 40 Jahre alt war, als er zuerst abgehauen wurde.

— Das Polz dieser Eichenart ist sehr sest und dauerhaft, und auch als Brennholz recht gut. Als solches verhält es sich zum buchenen wie 328 zu 360, im verkohlten Zustande aber wie 1459 zu 1600.

Ein Rubitfuß von diesem Solze wiegt:

- a) wenn er frisch ist . . . 691 Pfd.,
- b) wenn er halb trocken ist . 58 —
- c) wenn er gang burr ift . 441 -

Die Frucht ber Eiche, ober die Eicheln, find ein vortreffiliches Mastfutter für zahme und wilde Schweine. Auch das Roth, Dam, und Rehwild, und das Schaf, und Andvieh frist sie sehr gern. Die Rinde der Eiche enthält viel Gerbestoff zur Fabrikation des Leders, und die Knoppern und Gallapfel dienen ebenfalls dazu, so wie auch zum Schwarzsärben und zur Vereitung der Dinte 2c.

Biche, die Tranbeneiche. Diese Eichenart unterscheibet fich von der eben beschriebenen Stieleiche barin:

- 1) daß der Blattstiel taum 1 Boll lang ift;
- 2) daß die Blatter um 8 Tage fpater ausbrechen, auch etwas größer und nach bem Stiele bin teilformig find;
- 3) daß die Bluthen und Früchte klumpenweise betsammen sigen, keine Stiele haben, und weniger groß find, als die der Stieleiche;
- 4) daß die Blatter etwas spater ausbrechen, und auch die Früchte spater reifen;
- 5) daß fie im Gerbste das Laub spater abwirft;
- 6) daß fie ein rauberes Klima verträgt;

- 7) baß fie etwas sparlicher macht, und
- 8) daß ihr holz noch fester und bauerhafter ist, als bas ber Stieleiche.

Alles Uebrige bat fie mit biefer gemein.

Bichengarten, ober Bichenkamp. Die Giche treibt in ber Jugend eine starte Pfahlwurzel, und nur wenige und ichwache Seitenwurzeln, bie aber fpaterbin oft febr bick merben. Lakt man fie nun aufwachlen, bis fie bie Dicke eines Buchlen. laufes hat, und jum Berpflangen auf Biehweiben fart genug ift, fo behalt ein folder Pflangling, felbft beim porfichtigften Berausnehmen, nur febr wenige Wurgeln, weil man bie fents recht gewachsene Pfahlwurzel 1 Fuß unter bem Pfianzlinge abs stechen muß, wenn man nicht ein febr tiefes Loch graben will. - Gest man nun einen folden Pflanzling an einen anbern Ort, fo find bie wenigen Burgeln nicht vermogenb, benfelben gu ernahren, wenn man ihm auch bie Rrone regelmäßig beschnitten bat. Deswegen gerathen Eichenpflanzungen, wenn man ets mas bide Pflanglinge von ihrem erften Stanborte nimmt, gewöhnlich fehr ichlecht. - Um bies zu vermeiben, muffen die Gichenpflanzlinge, wenn man fie auf Biehweiben, ober fonft mit buchfenlaufdicen Stammen verfeten will, befonbers bazu vorbereitet, und baburch bewirft werben, baf fie viele Seitenwurzeln austreiben; wodurch fie bann nach ber Berpflanjung viel beffer machfen. Dies tann aber nicht anders gefches ben, als daß man junge, 2 bis 3 guß hohe Eichen in urbar gemachten guten Boben pflanzt, nachdem man ihnen die Pfahlmurgel bis auf 3 ober 4 Boll abgeschnitten bat. Dergleichen fleine Stammden treiben bann icone Seitenwurzeln, und menn man fie, sobald fie bick genug geworben find, berausnimmt und weiter verpflangt, fo machfen fie febr aut. Diese burchaus nothige Borbereitung der Gidenpflanglinge tann am beften in einem umgaunten Rampe gefcheben, ben man Gidentamp ober Gidengarten nennt. Man mablt dazu einen hinlanglich großen Plat, ber guten, für die Giche paffenben Boden und eine geschütte Lage bat, boch aber von nebenstehenden Baumen nicht beschattet und verbammt werben tam. Diefen Dlas lagt man 8 bis 9 Boll tief umgraben. und dabei alle Steine und die Burgeln des Untrautes, besonbers aber ber Queden, forgigm auslesen und entfernen. Bat man teine recht gefunde, 14 bis 3 guß bobe Gichen im Forfte,

fo muffen fle erft in einem fleinen Rampe etwogen werben. Man befået baber bas gegrabene und gereinigte Land ftreifen meife mit Gicheln von ber gewunschten Gichenart, und bebect Die 11 Ruf von einander entfernten Streifen 11 bis 2 Boll bick mit lockerer Erbe. Sind die Gichen aufgegangen, fo muffen fle vom Unfraute immer befreit gehalten, und ber Boben gwb ichen ben Reihen alle Jahre zweimal aufgehacelt werben. Go laft man die Stammchen fortwachsen, bis fie 2 bis 3 Rug boch find. Alebann nimmt man fie heraus, schneibet ihnen bie Pfahlwurzel auf 3 bis 4 Boll Lange ab, und verpflanzt fie in einen ebenfalls umgaunten, umgegrabenen größeren Ramp fo, baß bie Reiben 2 Rug, und auch die Pflanzlinge in ben Reiben ebenfalls 2 Fuß von einander entfernt find. In diefem Rampe, ber nachber immer von Untraut rein gehalten, und alle Stabre einigemal aufgehäckelt werden muß, bleiben nun die Pflanglinge fo lange fteben, bis fie bie gehörige Lange und Dide erlangt baben. - Gollten fie unten ju viele Aefte austreiben, fo muffen alle Jahre einige von ben unterften Aeftchen bicht am Stamme meggeschnitten werden. Doch burfen bie jungen Gichen nur nach und nach aufgeschneibelt werben; weil fonft bie Stamm. chen au folant in die Bobe fchießen, und nicht ftufig genug werben, um, wenige Jahre nach ber Berpflanzung in's Freie. ohne Pfahl aufrecht stehen ju tonnen. - Auf Diese Art vorbereitete Eichenpflanglinge machfen vortrefflich, wenn man fie mit ber gehörigen Borficht auf paffenden Boben verfett.

Noch wird bemerkt, daß es nicht gut ist, wenn man das zu den Saat, und Pflanztampen bestimmte Land riolen lagt. Durch das zu tiefe Auflodern des Bodens werden die Wurzeln der Eiche, die ohnehin gern nach unten wachsen, in die Tiefe gelockt, und es entstehen dann weniger die gewunschten vielen Seitenwurzeln. Das Riolen des Saatkampes ist aber auch deswegen nachtheilig, weil dabei die gute Erde ganz unten, und die schlechte oben hintommt; worin die jungen Samlinge immer schlecht wachsen.

So nothig das Borbereiten der Pflanglinge bei ber Eiche ift, so wohlthatig wirft es auch bei andern Solzarten, wenn man fie als frarte Pflanglinge versehen will. Borbereitete Pflanglinge zeichnen fich immer sehr vortheilhaft von den nicht vorbereiteten aus. — Bill man aus wenig Samen mog-lichft viele Pflanglinge erziehen, so muß man die Samlinge

schon im ersten ober zweiten Herbste aus bem Saatsampe nehmen, und sie 1 Fuß von einander entfernt in einen urbar ger machten Ramp pflanzen. Dadurch rettet man alle Pflanzen, wovon sonst viele durch die dominirenden unterduckt werden. Diese Pflanzlinge mussen aber nachber, sobald sie 2 bis 3 Fuß hoch geworden sind, nochmals, wie vorhin gezeigt worden ist, in einen Pflanzkamp versetzt werden, weil ganz kleine Eichen, wenn man ihnen auch die Pfahlwurzel abschneidet, doch bald wieder eine neue Pfahlwurzel treiben. Dies geschieht aber so leicht nicht, wenn man den 2 bis 3 Fuß hohen Eichen die Pfahlwurzel nimmt.

In einem solchen Eichenkampe tann man auch nebenher noch andere nühliche Polzarten auf dieselbe Art erziehen, und nachher in das Freie pflanzen. Es ist dazu oft nur ein kleiner Raum nothig, um sich viele Taufend Pflanzlinge zu verschaffen, wenn man den Raum nur gut zu benuten weiß. Dient der Sichenkamp auch noch zur Erziehung anderer Polzarten, so nennt man ihn Forstgarten.

Eichenkamp, f. Eichengarten.

Eierftod, Gruchtknoten, Ovarium, f. Bluthe, Frucht, Samen.

Einbrennen, Maftichweine, f. Ginfehmen.

Einfacher Bauholzstamm ist ein folder, der nur viers ecig behauen oder beschlagen und so verbaut wird. S. Schneibeholz.

Einfehmen nennt man es, wenn man Schweine zur Balbmaft aufnimmt. Man brennt biefen Schweinen vermitt telft eines glühenden Eisens ein Zeichen in eine bestimmte Seite, oder auf bas Blatt, damit man sie erkennen kann, wenn sie sich unter andere Schweine verlausen sollten. Auch ist eine solche dauerhafte Bezeichnung nothig, um die nicht berechtigten Schweine aussindig zu machen, wenn sie mit unter die Mastischweine getrieben werden. S. Brenneisen.

Einbegen, f. Ginfconen.

Einmiethe, f. Lefeholge und Streueinmiethe.

Einsammlung der Solzsamen. Bei der meiftens mußsamen Einsammlung des Helgsamens ift vorzüglich zu beobachten, bag man den Polzsamen nicht eher einsammeln läßt, bis er volltommen reif ift, und daß man teinen Samen sammein läßt, wenn man nach angestellter Untersuchung gefunden bat, bag bie meiften Korner taub find; wie bies in manchen Sahren beim Ruftern, und Birtenfamen vortommt. — Rucfichtlich berjenigen Holjfamen, bie man im Großen aus aufaen pflegt, find folgende Regeln zu beobachten:

- 1) Eicheln und Bucheln werden gefammeit, sobald fie ftart abzufallen anfangen. Sie werden entweder vom Boden aufgelesen, oder mit Stangen abgeklopft und auf untergelegten großen Planen aufgefangen. Oder man tehrt die abgefallenen Bucheln sammt dem Laube zusammen, und separirt die Bucheln durch Worfen, wie man die Krucht reinigt.
- 2) Beigbuchenfamen, Efchenfamen, Abernfamen werben entweber mit ber Sand abgestreift, ober ab, getlopft, und auf untergehaltenen Planen aufgefangen.
- 3) Birtens und Erlenzäpfchen werben mit ber hand abgepflückt, und erstere, wenn sie abgetrocknet sind, mit ben Sanden zerrieben, lettere aber einer mäßigen Barme ausgesetzt, damit sie den Samen fallen lassen. Roch leichter und bequemer läßt sie der Birkens und Erlenzame sammeln, wenn man von den Baumen, die doch im nächsten Binter gefällt werden sollen, die Zweige abhaut, und den Samen abpslückt.
- 4) Riefern, und Fichtenzapfen werden vom November, Tannenzapfen von Mitte Ottober, und die Lardens zapfen vom December an gepfluct, und einer maßigen Barme ausgesett, bamit fie den Samen beim Ruttein derfelben ausschütten, die Tannenzapfen aber zerbrockein.

Will man den Samen von den Flügeln befreien, fo reibt man ihn zwischen den Sanden, oder in einem zu 1 angefüllten plattgelegten groben Sack, und entfernt nachher die Flügel vers mittelft einer Schwingwanne. S. Samendarre.

Bur Einsammlung der übrigen Holdsamen ist teine besons dere Anweisung nothig, weil sie im Großen nicht gesammeit werden. Es wird nur noch bemerkt, daß die Steinfrüchte sich am besten conserviren, wenn man sie in ihrer fleischigen Umhüllung an der Luft trocknet, wenn sie nicht bald nach der Reise ausgesote werden tonner. S. Aufbewahr. d. Samens.

Einschlagen, Sols, heißt: Holz fallen laffen. Der jahre liche Holzeinschlag begreift also die Gesammtmaffe des jahre lich gefallten Solzes in sich.

Binfcblagen, Pflanglinge. Bat man Pflanglinge ausge boben, bie nicht alsbald wieder eingesett, oder weiter transportirt werden tonnen, fo muffen ihre Burgein mit lockerer Erbe bebeckt werben, bamit fie nicht austrodnen. Dan nennt bies: ein fchlagen. Bu biefem 3mede lagt man einen verbaltnigmagig breiten und tiefen Graben machen, legt Die Burgeln ber Pflanglinge in fchiefer Richrung binein, und fullt ben Graben mit loderer Erde fo aus, daß die -Burgeln fo viel wie moglich allenthalben mit Erbe umgeben find. Sollen die Pflanglinge lange Zeit, vielleicht vom Berbfte bis zum Krubiabre, eingeschlagen bleiben. fo ift es nothia, sobald die Burgeln mit lockerer Erbe bebeckt find, fo viel Baffer barauf zu glegen, bag bie Erbe ein bunner Brei wird, und auch bie fleinften Zwischenraume ber Burgeln ausfüllt. Erft nachbem bies geschehen, füllt man ben Graben völlig mit Erde aus. — Auf diese Art eingeschlagene Pflang. linge verderben nicht. Befinden fich aber hoble Raume amifchen ben Burgeln, fo entftebt in einer fo langen Beit nachtbeiliger Schimmel an ben Burgeln. - Doch bequemer ift es aber, wenn man Baffer in ber Dabe bat, in bas man bie Burgelnparthie ber Pflanzlinge alsbald nach bem Ausnehmen bringen tann. Sie find baburd gegen Luft, Sonne und Frost ge-Schufet, und es tonnen bie Burgeln obne Rachtheil 3 bis 4 Bochen im Baffer liegen.

Einschonen, einbegen, in Schonung legen, sind gleich, bedeutend. Beber Ort, worauf man junges Bolg auf irgend eine Art erziehen will, barf vom Beideviehe, und wo moglich auch vom Bilbe nicht betreten werben. Man verbietet baber Den Betrieb mit gabmem Biebe jeber Art. Dies nennt man einschon en. Bum Beichen, baß ein Diftritt eingeschout fep, ftellt man entweder Barnungstafeln an bie Grenze des felben, ober man bindet Strobwifche an die auf ber Grenge ftebenben Baume, ober man bindet Strohfeile um bie Grenge baume, ober man macht Graben rund um ben eingeschonten Diftritt, ober man pflugt eine tiefe Furche um benfelben, ober man macht eine Bergaunung von Stangen cher Pallifaben, wenn bas Wild abgehalten werben foll. - In früherer Beit, wo bie Forftpolizet noch febr mangelhaft mar, wurden alle Schonungen mit febr breiten und tiefen Graben umgeben, bie viel tofteten und viel Riache verbarben, und bie fpaterbin auch ble Communication in ben alteren Solzbestanden binderten. In neuerer Zeit aber ist die Forstpolizei so verbessert worden, daß man im Allgemeinen keine Graben mehr zu machen braucht. Es werden daher nur die übrigen vorhin genannten Barnungszeichen angewendet, und diese reichen vollkommen aus, wenn das Schulppersonal seine Schuldigkeit thut. Dur an Atehreristen, wo das Beidevieh in gedrängtem Saufen durchgerrieben wird, sind zu beiden Seiten abwehrende Graben, zu weilen aber seibst Zäune nothig. S. Eröffnetes Gehege und Schonung.

Einsprengen, f. Durchfprengen.

Binftugen, einen Baum, f. Abftugen und Be-

Einweisen, einen Beamten. Benn einem Forstbeamten eine Stelle übertragen worben ift, so muß er von seinem Borgesetten in ben Dienst eingeführt, ober eingewiesen wers ben. Dazu gehört:

- 1) daß er feinen Untergeordneten perfonlich vorgestellt werde;
- 2) daß ihm die Registratur sammt dem Inder darüber, und das Inventarium an Utensillen, als: Karten, gedruckte Formulare, Balbhammer, Meskette und Stabe, Kubiktabelle, Brenn, oder Zeicheneisen, und überhaupt Alles, was zum Inventarium gehört, stückweise, nebst dem Berzeichnisse davon, überliefert werde.
- 3) Auch muffen ihm bie Dienstgebaube übergeben, die bazu gehörigen Grundstücke gezeigt, und in dem Uebergabes Prototolle die Beschaffenheit der Gebaude temerkt werden.
- 4) Herauf wird der neue Offiziant in den ihm übertragenen Forst geführt, um ihm die Grenzen desselben nach der Karte zu zeigen, und ihn mit den Holzbeständen und dem Wirthschaftsplane im Allgemeinen bekannt zu machen. Darüber, daß alles dieses geschehen sey, wird ein Prostokal aufgenommen, das der Einweisende und der Einzgewiesene als richtig anzuerkennen und zu unterschreiben haben.

Kinwerfen, Blogholz. Das Einwerfen des Flogholzes in den Floghach muß mit Borsicht geschehen. Es darf auf eine mal nicht mehr davon eingeworfen werden, als bequem forteschwimmen tann, ohne eine Stockung im Floghache zu verantlaffen. Auch werden die Ufer sehr beschädigt, wenn sich das holz sehr brangen muß, und nicht selten staut das im Ueberr

maaße eingeworfene Holz ben Bach so hoch an, daß er über bie Ufer tritt, und viel Floßholz mit sich nimmt. Dieses muß nachher mit Kosten zusammengesucht, an den Floßbach transportirt und wieder eingeworfen werden.

Eifen, als Bodenbeftandtheil. Es ift ber einzige metallische Bodenbestandtheil, welcher eine nabere Beachtung verbient. Es findet fich felbftit andia awar baufig, jedoch nur febr ortlich, theile als Ornd (Gifenocher, Gifenglang ac.), theils burch Ornbation mit Sauren verbunden (Rafeneisen, Moraftera). Saufiger und allgemeiner verbreitet findet es fich in demis fcher Berbindung mit Riefel, und Ralterbe. 3m Riefelboben tritt es oft au 10 bis 12 Procent probirt als rothfarbenbes Drincip auf, und giebt bem Sandboden biejenige rothliche Rarbung, bie wir ftets als ein Beichen großer Unfruchtbarteit er, tennen. Ein folder Boben erzeugt wenig Gras, und ift meift mit dem sogenannten Bungermoofe (Cenomyce sylvatica, uncialis, aculeata &) bebeckt. - Die Riefernbeftanbe, melde noch am besten gebeiben, tummern bennoch icon in geringem Alter und muffen in febr turzem Umtriebe bebandelt werden. -Mit bem Rieselgehalte geht bas Gifen anch in ben Thon über, und giebt dem Lehmboden die oft fehr hervorstechende rothliche Rarbe. Sier wird fein nachtheiliger Ginfluß burch ben Butritt des Thons febr gemildert, und wir finden fehr eifenhaltigen Boden, wie a. B. ben bes rothen Tobtliegenben, oft mit einer fehr reichen Laubholzvegetation bebeckt. 3m Boben ber Sorm blende und hornblendereicher Gesteine tommt bas Gifen meniger orpdirt in größerer Menge vor, wodurch seine nachtheilige Einwirtung noch erhobt wird, indem alle metallischen Bestand. theile um so nachtheiliger auf die Begetation einwirten, je unvolltommener fie orpbirt find; mahrscheinlich burch Absorbtion und Bindung des Sauerstoffs und Anhaufung der Electricitat. Im Raltboden tritt bas Gifen nur febr untergeordnet als tob lenfaures Gifen auf.

Bistluft, f. Rrantheiten ber Gemachfe.

Eiweiß, Albumen, die innere jur Ernahrung bes Embryo bestimmte Maffe bes Saamentorns mahrend bes Reimens, in physiologischer Bedeutung. S. Samen.

In demischer Bedeutung hingegen versteht man unter Eiweiß einen Stoff, ber sich nicht allein in dem Samen, sondern auch in anderen Dflangentheilen findet und ein Befandtheil bes

frisch ausgepresten Saftes mehrerer Gewächse ift. Rach Gay. Lussac besteht bas Eiweiß aus 52 Theilen Kohlenstoff, 23 Th. Sauerstoff, 7 Th. Wasserstoff, 15 Th. Stickstoff und 27 Th. Wasser. Durch seinen Stickstoffgehalt nähert es sich ben thier rischen Stoffen, und geht unter Einwirtung der Wärme in faulige, stinkende Gährung über. Sprengel halt ihn für einen Bestandtheil der Holzmasse (?). Für die Thiere ist es ein sehr nährender Bestandtheil, und bildet mit dem Psanzenleime (Gluten), welcher in seinen Eigenschaften sehr mit dem Eiweiße übereinstimmt, einen Hauptbestandtheil der Getreibearten.

Elafficitat, Febertraft. Man versteht barunter bie Gigenschaft eines Rorpers, beim Dachlaffen einer Rraft, welche feine urfprungliche Form und Richtung veranderte, biefe wieber berauftellen. Dem Forstmanne ift die Glafticitat, besonders der Bolgfafer und ber Pflangen, wichtig. Obgleich fie unmittelbar nur bei wenigen Daschinenbauholgern in Betracht fommt, fo bangt boch mittelbar von den Glafticitategraden einer Solgart ihre Spaltigfeit ab. (S. baf.) Am wichtigften find aber bie Glafticitategrade bes grunen Solges, ba fie bei ber Balbvers jangung und bei Aushieben haufig in Betracht tommen. Erbanes Boly ift ftets elaftifcher als frifches. Altes und gang junges Dolg ift weniger elastisch als mittelmuchsiges. Im Berbfte ift lebendes Solz am elastifchften, weniger im Fruhjahre und Som: mer, am wenigsten im Binter. Je bichter die Solgfasern einer Holzart zusammenliegen, je enger die Jahrringe find, um fo größer ift die Glafticitat.

Die Grade der Glasticität verschiedener Holzarten konnen folgendermaßen angesetzt werden: Ulme = 100 (Marim.), Lärchen und Fichte = 95, Birke und Hasel = 95 (?), Tanne, Riefer, Ciche = 86, Aspe und Rothbuche = 70, Pappel = 60, Eiche = 47, Erle = 40 (?), Beide = 38.

Elater, Springfafer. Ord: Coleopt. Sect: Pentamer. Fam: Serricorn. S. Coleopt.

Körper lang, eifdrmig, nach hinten meist etwas zugespitt, niedergedruckt. Bruftschild an den Ecken des hinterrandes in 2 Spigen endend. Flügeldecken hart. Schnellen in die Johe, wenn sie auf den Rucken gelegt werden. Daher Springkafer. Leben theils in Dammerde, wo manche Arten dem Getreide durch Benagen der Murzeln schon sehr nachtheilig geworden

find (Elater striatus). Andere leben im Bolgmober und im Bolge felbft.

- a) El. bipustulatus schwarz, mit 2 rothen Fleden an der Basis der Flügeldeden, soll als volltommenes Insett die Rinde junger Fichten benagen und diese dadurch oft zum Eingehen bringen.
- L) El. sanguineus gang schwarz, nur die Flügelbeden hoch roth. Ich habe ihn im Riefernholze sowohl unter Rinden von Lagerhölzern als in Stocken gefunden. Soll auch im Eichensholze vortommen.

Electricitat. Reibt man Bernstein, Barg, Glas' ober manche andere Körper, so werben diese in einen electrischen Zustand versetzt, b. h. der geriebene Körper zieht leichte Gegenstände an und stöft sie wieder ab, wie man dies mit einer gerriebenen Siegellackstange und kleinen Papierstückigen leicht verstuchen kann.

Reibt man zwei verschiedenartige Rorper mit einander, fo werden beide in einen electrifden Buftand verfest. Die Glectricitat beider zeigt aber in mancher hinficht verschiebene Erscheis nungen; mahrend bie bes einen Rorpers angiebend auf gemiffe Stoffe wirft, werden biefe von ber Glectricitat bes anderen abs gestoßen. Die Glectricitat bes erfteren beißt alebann positiv (plus E. +), während die bes anderen negativ (minus E. -) genannt wird. Rorper mit gleichartiger Glectricitat wirten auf einander fters anziehend, folde mit ungleichartiger ftets abstoßend aufeinander. Jeder Korper, ber unter gemiffen Bebingungen electrische Erscheinungen zu zeigen vermag, enthalt im Buftanbe ber Rube + und - Electricitat gebunden. Durch Reiben, Druck, Bruch ac. wird entweder die + ober die - Electricitat aus ihm entfernt, er wird badurch positiv ober negativ electrisch. Die + Electricitat des einen Korpers geht gur + Electricitat bes anderen, die - Electricitat bes letteren gur - Electricitat bes erfteren über, wodurch in jedem derfelben ein Ueberschuß gleichnamiger Electricitat entfteben muß. Rommt nun ein pofic tiv electrischer Rorper mit einem negativ electrischen in Beruhrung, so wird ber Buftand ber Rube wieber bergestellt, und amar baburch, bag fich bie Ueberschuffe ber angebauften Electricitaten beiber Rorper, unter Entwickelung bes electrifchen guntens, wieber vereinen.

Die Electricitat wird in ben Rorpern entwickelt:

- 1) burd Reiben Reibungeelectricitat;
- 2) durch Druck (Doppelfpath);
- 3) durch Berbrechen, 3. B. in den gundenden Quargftuchen, welche der Statil vom Feuerftein abbricht;
- 4) durch Erwarmung;
- 5) durch jeden chemischen Proces, d. h. durch jede Trennung chemischer Berbindungen und jede chemische Berbindung getrennter Stoffe;
- 6) durch wechselseitige Berührung verschiebenartiger Ciectebeitatsleiter Contactbelectricitat Galvanismus (Boltas sche Saule).

Die Electricitat fieht in inniger Beziehung zur Barme, zum Lichte, jum Magnetismus. Denn:

- 1) Electricitat entwickelt Barme, Licht und Magnetismus;
- 2) Barme entwickelt Electricitat:
- 3) Licht erzeugt Magnetismus;
- 4) Magnetismus ift aber Electricitat, mithin erzeugt Licht auch Electricitat;
- 5) Warme tans fich in Licht verwandeln;
- 6) Licht in Barme.

Durch biefe Erfahrungsfahe wird es fehr wahrscheinlich, daß die vier Grundfrafte, Barme, Licht, Electricität und Magnetismus, einer und derseiben Quelle entspringend, nur verschiedene Aeußerungen einer und berfeiben Kraft sind.

Electricitat ber Atmosphare, und ihr Ginfluß auf Die Begetation. Die Stectricitat ift ein fteter Begleiter ber atmospharischen Luft, und in berfelben an die Feuchtigkeit gebunden, weshalb fle ber trocknen Zimmerluft auch ganglich febit. Ihren Uebergang in bie Atmosphare tann man fich folgendermaßen versinnlichen: Im Baffer der Erde befindet fich bie Electricitat im Buftande ber Rube, durch den Berbunftungs. procef aber trennt fie fich in + und - Electricitat. Erftere entweicht mit dem Bafferaas und fteiat mit diefem in ber Ate mosphare bis jur Boltenregion. Dit ber Berbichtung bes Baffergafes zu Bafferbunft und zu liquidem Baffer wird auch bie + Electricitat deffelben in gleichem Grade verdichtet und hauft fich in ben Wolfen an, aus benen fie, wenn biefe wie eine electrische Batterie überlaben werben, als electrischer gunte - als Blis - hervorbricht. Durch die Berbunftung werden bas ber die ausbanftenben Rorper — electrifch, indem ihre + Efec

tricität mit der Ausdunftung entweicht. Da nun die freige, wordene - Electricität der Atmosphäre sich den Körpern mit — Electricität zuwendet, so sind vorzugsweise die ausdunftenden Körper dem Blitztrahle ausgesett — Wasserstächen, Sumpfe, Wälder, Baume und Thiere. Daber ist es gefährlich, sich bei Gewittern durch rasche Bewegung und Erhitzung in einen Zusstand der Ausdunftung zu verzeten.

Da die Menge der Electristiat in der Atmosphäre an den Feuchtegrad berselben gebunden ist, so muß sie auch mit diesem steigen und fallen. Sie ist am ftartsten des Morgens und Abends, besonders bei Thau und Nebel, starter bei feuchten Bestwinden als bei trocknen Oftwinden, starter in den Sommers monaten bei vermehrter Ausbunftung durch größere Barme 2c.

Da der ausbunstenden Pflanze wie jedem anderen ausbunstenden Körper eine ihrer Electriciaten entzogen wird, so muß dies gewiß einen wesentlichen Einfluß auf ihre Lebens-functionen ausüben, der jedoch noch nicht genügend an's Licht gestellt ist. Wir sehen aber die Pflanze nach einem Gewitterregen auffallend freudiger vegetiren, als nach gewöhnlichen Niederschlägen, und können demnach daraus wohl schließen, daß die Neutralisation entgegengesetzer Electricitäten und die Wiederhersstellung des Gleichgewichts derselben in der Pflanze günstig wirkt, die Trennung also einen ungunstigen Einfluß äußern muß.

Noch weniger bekannt sind wir mit den Wirtungen, welche die Electricität im Bod en auf das Pflanzenleben hervorbringt. Die Bevbachtungen hierüber sind unvollständig, und häusig sich widersprechend. Nach Einigen sollen Samereien in electrisitere Erde rascher keimen, Zweige fraher Knospen entwickeln, Zwiebelgewächse rascher treiben. Dies Alles scheint eine Erregung der Lebensthätigkeit zu beweisen. Nach Anderen brachte die Electricität gar keine, nach noch Anderen nur nachtheilige, die Begetation störende Wirkungen hervor.

In neuester Zeit (1833) hat Bacquerel diesen Gegenstand einer Untersuchung unterworfen, und gefunden, daß ich wache electrische Stromungen allerdings einen Einfluß auf die Begetation außern. — Electricität beförderte, — Electricität verringerte den Buchs der Pflanzen. Er vermuthet, daß erstere deshalb im Boden vortheilhaft wirke, weil sie den Pflanzenwurzeln die Alkalien zusühre, die in angemessener Menge allerdings den Buchs befördern, und duß letzere deshalb nach.

theilig wirte, weil fie die der Begetation nachtheiligen Cauren angiebe. (?)

Im Allgemeinen scheint man ans bem Allen nur entnehmen ju burfen, bag bie Electricität in fehr geringen Graben als Meizmittel vortheilhaft einwirten tonne, in höheren Graben hingegen stets zerftorend wirte.

Elementarorgane der Pflanzen (f. Anatomie). nennt man biejenigen einfachften inneren Organe ber Pflangen, welche teine weitere Trennung julaffen, ohne bie Bebentung eines Organs, eines vollftandigen Bertzeuges ber Lebenstraft. au verlieren. Das gange Innere ber Pflanzen ift aus an eine ander liegenden, völlig geschloffenen, einzelnen Schlauchen (utriculi) jusammengefett, ungefahr wie die Babe im Bienenftocke aus Bellen aufammengefest ift, nur mit bem Unterschiebe, baß iede der Pflanzenzellen ihre eigene haut hat, und nicht wie bie Bienenzelle burch eine gemeinschaftliche Scheibemand von ben benachbarten Zellen geschieden ift. Die inneren Organe ber Pflanzen find auch nicht so gleichformig gebilbet wie bie Bienenzellen einer Babe, wenn man gleich, g. B. im Dart ber Pflanzen, baufig Organe findet, die auch in ber Korm mit ber Bienenzelle viel Aehnlichteit haben. Befonders im Bolie und im Bafie find fie febr in die Lange gedebnt und erscheinen dort mehr als Schauche und Rohren.

So verschieden bie Elementarorgane ber Pflangen aber auch gebildet find, fo wenig find die Kormen und Bilbungen Scharf begrenzt. Benn wir daber die inneren Organe ber Pflangen in brei verschiedene Bildungegruppen bringen, fo geschiebt bles nicht, weil jede Gruppe wirtlich ihre eigenen icharf gefchie benen Organformen besit, sondern weil wir fur die miffen. Schaftliche Darftellung Des inneren Baues der Pflanzen ein Onftem baben muffen, um in Diefes die verschiedenen Formmanblungen eines und beffelben Organs einordnen zu tonnen. Die Grundform aller inneren Organe ift 1) die Rugel (runde Blafe), und 2) das Ellipsoid (langliche Blafe), in allen Graben ber Langendebnung bis zur Robre mit parallelem Berlauf ber Seitenwande. In diefen Formen bilden fich urfprunglich alle inneren Organe aus bem Bilbungsfafte bervor, und erhalten erft fpater ihre burch ebene Flachen begrenzte Form, und zwar burch ben gegenseitigen Drud umliegender Organe, wie bies mit den Blafen im Geifenschaume der Kall ift. Die Grundform ber durch Drud umgestalteten Organe ift aber bas enticheitelte Dihera öber, ober die entscheitelte sechssei, tige Doppelppramide. Rur dieser Körper zeigt sowohl in allen Durchschnittsstächen als auch in allen Außenflachen Geitige Figuren, wie sich diese beim Durchschneiben der Gewächse als Schnittstächen der einzelnen Organe am häusigsten zu erkennen geben.

Die verschiedenen Bildungsgruppen der inneren Elementar, organe find:

- 1) Bellen,
- 2) Robren,
- 3) Gefaße. (O. biefe Artitel)

Das Kiefernholz hat ziemlich große, besonders sehr lange Holzellen. Dennoch sind in einem Kubikzolle über 3 Millionen Bellen enthalten, und bennoch hat jede der Zellen wieder Hun, berte von Organen, theils in sich, theils ihrer Wand anhängend. In manchen anderen Pflanzen kann die Zahl der kleineren Organe in gleichem Raume wohl weit über das 20—30sache der angegebenen Zahl steigen. Dies fur zur Verstnnlichung der unendlichen Zartheit des inneren Gaues der Pflanzen.

Elemente. Man braucht diesen Ausbruck bisweilen für: einfache Stoffe — Grundfoffe — Urstoffe. S. Chemie.

Elevation - Erhebung eines Abhanges ober Berges. Benn man bas mehr ober weniger fteile Anfteigen einer Unebenheit ber Erboberflache, ober bie Steilheit eines Berghanges genau bezeichnen will, so brudt man bies in Erbebungs, oder Elevationsgraben aus. Man nimmt babei die Bafferlinie jur Bafis, dentt fic auf biefer einen Salbtreis, ber wie ein Transporteur in 180 gleiche Theile (Grade) gethefit ift. Ein gang fteiler fentrechter Abhang bat alsbann 90 Glevationsgrade, er wird aber icon bei 80 Graben fentrecht genannt. 3åh wird ein Abhang genannt, wenn feine Erhebungs. linie zwischen 40 und 80 Grad bes Grabbogens fallt. Un einem jahen Abhange tann fich noch tein Boben erhalten, wir finden an ihm baber nur Blechten und bochftens Moofe vegetiren. Die verwitterten Gesteintheile fallen von felbft herab, ober werden burch Regenguffe in's Thal geschwemmt und bilden ben Thalboden. Steil heißt ein Abang mit 25 bis 40 Glevationsgraden. Unter 40 Graben fann fich Boben bilben, bei 35 Grad finden wir Baiber, bei 30 Grad Biefen, und nur boch find, wie man Laubholzpflanzlinge auf Biebtriften pflangt: 16 bis 24 Rug entfernt.

- 2) Wenn fie 6 bis 8 Ruß lang find, wie man Laubholapftanglinge ju Ausbesserungen ber Reblitellen in icon 6 bis 10 Ruß hohen Schonungen fest: 6 bis 8 Ruß.
- 3) Benn fie 4 bis 6 Ruß lang find, wie man Laubholz pflanglinge gur Ausbefferung ber gehiftellen in 4 bis 6 Kuß hohen Schonungen pflanzt: 4 bis 6 Rus.
- 4) Wenn fie 2 bis 4 Fuß lang find, wie man Laubholge pflanzlinge zur Ausbefferung ber Schlage, ober jur Rultur ber Blogen verwendet: 4 bis 5 Ruf.
- 5) Wenn man 6 bis 18 3oll hobe Nadelholapflanzen zur Rultur ber Bibgen und jur Ausbesserung ber Schlage . benust: 3 bis 4 Ruf.
- 6) Wenn man Beden ober gaune mit Beigbuchen ober Beißbornen anlegen will, so werben die bis auf 1 ober 11 Rug abgeschnittenen Pflanglinge in einen, mit guter Erde ausgefüllten, 3 bis 4 Bug breiten und 11 bis 2 Buß tiefen Graben gefett, und von einander entfernt: I bis 1 Ruff.

Saben die abgestußten Pflanzlinge 14 bis 2 Rug lange Austriebe gemacht, fo flechtet man biefe treuzweife burcheinanber, und befestigt fie mit bunnen Wiedchen. Dies fest man von Beit ju Beit fort, bis bie Bede boch genug ift. - Auf biefe Art behandelte Becken werben fehr bicht, und tonnen vermittelft einer großen Scheere immer febr fcmal erhalten werben. S. Pflangen und Seden.

Entomologie, Berfenkunde, gleichbedeutend, aber bef. fer als Insectologie, ba letteres Bort ein Baftart aus 2 ver-Schiedenen Sprachen ift, heißt Die Lehre von ber Gestaltung und dem Birten einer Thiertlaffe, die unter dem Artifel Insecta naber bezeichnet ift. Gin erweiterter Zweig biefer Bif. fenschaft greift mesentlich in die Forftwiffenschaft ein. O. Forft Entomologie.

Entstebung der organischen Körper (Thiere und Mflanzen). Alles Organische entsteht aus Organischem, b. h. es bildet fich aus den Ueberreften fraber ichon porbanden gewesener Organismen, wenn biefe, nach ihrem Tobe aufgeloft, jum formlofen Bildungeftoffe juradfcreiten. Der Baum, bas Thier ferben endlich ab, verfaulen und verwandeln fich au Oumus und zu luftförmigen Stoffen, die entweder neue Organismen zusammenstellen, oder, in den Wirtungstreis schan vor handener aufgenommen, Wachsthum und Vermehrung derseben den Grottpstanzung vermitteln. Wir nehmen daher einen, dem Erdförper nicht angehörenden, sondern über ihn verbreiteten, allgemeinen, organischen Vildungsstoff an, der meinem beständigen Wechsel seiner Form sich besindet, bald als Pstanze, bald als Pflanze, bald als Pflanze, bald als Thier, oder als Bildungsstoff formlos ersseheint.

Manche Erbbestandtheile enthalten zwar allerdings Stoffe, die an und für sich in den Wirtungstreis organischer Gebilde überzugehen und organische Körper zu vilden vermögen, dem ungeachtet sindet ein solcher Uebergang nicht, oder in sehr geringem Grade und nur ausnahmsweise Statt. Der Ralkstein 3. B. enthält in großer Menge einen Stoff — Roblenftoff — den wir als die Vasis aller organischen Bildung ertennen. Der an den Kalt gebundene Roblenstoff tann aber nicht zum organischen Bildungsstoffe übergehen. Geschähe dies, so müßte die Roblensaure des Kaltsteins erst entbunden senn, dieser wärde daburch äbend werden und zerstörend auf die Organismen eine wirten. Die bildungsstähigen Stoffe, in sofern sie einen Berstandtheil mancher Mineralien ausmachen, sind dann stets so sest andere Erdbestandtheile gebunden, daß sie nur unter außergewöhnlichen Einstüssen sich von diesen trennen tönnen.

Sedes lebende Thier und jede lebente Pflanze perringert allo unaufborlich ben über ber Erdoberflache verbreiteten Bil bungeftoff, mabrend jeder fterbende Organismus ben Berluft wieder erfett, entweder unmittelbar burch Bermefung, ober mit telbar burch Uebergang ju anderen organischen Gebilben. Die Pflanze nimmt ihn aus dem Boden auf und verähnlicht ihn fich. Mit ihrem Tobe wird er wieder bergeftellt. Der er geht als Offangentheil in den Korper pflangenfreffender Thiere über und fallt mit beren Tobe in ben formlofen Buftand gurud, ober gebt in den Rorper fleischfreffender Thiere über, muß aber endlich einmal wieder formlos erscheinen, um biefen Rreislauf von neuem ju beginnen. Da ber Bildungsftoff aus abgestorbenen Organismen entfteht, fo muffen auch feine mefentlichen Beftandtheile gleich benen ber Thiere und Pflangen, muffen Roblenftoff, Sauerstoff, Bafferstoff und Stickstoff fepn, Bir finben ihn theils in fefter gorm ber Erbrinde beigemengt, als Humus (f. Dammerde), theils luftförmig als Gemengtheil ber Atmofphare, als kohlensaures Gas (f. Atmofphare). Er vermag fich aber auch aus ben Bestandtheilen abgestorbener Thiere und Pflanzen zu entwickeln, ohne daß diese bis zur voligen Austosiung zurück zu schreiten brauchen. Der frische Pflanzensaft z. B. erzeugt schon in ben ersten Graden seiner Zersehung neue Organismen der niedrigsten Bildungsstufen.

Baffer ift die erfte nothwendige Bedingung gur Beraus bilbung neuer Organismen aus bem fermlofen Bilbungeftoffe. Als maffrige Auflosung geht er in Die Pflanze über und wird bort organisier, als waffrige Auflosung erzeugen fich aus ibm im Aufauffe die niedriaften Thier, und Pflanzengebilbe, Infuforien und Algen. Gine andere nothwendige Bedingung feiner Organisation ift ber freie Butritt ber belebenben Maentien, ber Barme, bes Lichts und bes Sauerstoffs ber Atmosphare. Rin. ben biefe Bebingungen Statt, fo gestaltet fich ber Bilbungs ftoff ju neuen Organismen, und zwar auf 2 verschiedenen Bes gen: Birten bie belebenden Agentien auf den Bildungeftoff ein, ebe er in ben Birtungstreis icon vorbandener Organis. men aufgenommen wurde, ebe er g. B. von ben Burgeln eis nes Baumes eingefogen wurde, fo bangt es von außeren Berbaltniffen und von ben Graden der Ginwirfung belebender Agentien ab, mas aus ihm fich gestalten foll, ob Thier ober Pflanze, ob Infusorium ober Conferve, oder Dilg ober Rlechte. Immer find es aber nur die niedrigften Gebilde bes Thier, und Pflanzenreichs, welche bie belebenden Agentien jest noch freithatig aus bem Bildungeftoffe hervorzurufen vermogen. In ber Jugenbzeit unserer Erbe muß ihre Rraft eine viel bobere gemelen fenn, ale fie bie volltommenern Thiere und Pflangen aus dem formlofen Chaos bervorrief. Diefe Art bes Berbens, unabhanaia von dem Borbandenfepn vorgebildeter Organismen, wird freitbatiges Entstehen, Generatio spontanea - aequivoca, genannt. Daß ein foldes freithatiges Entftehen wirtlich Statt findet, ift mohl teinem Zweifel unterworfen. 3ch habe in einer Abhandlung: Ueber Bermandlung ber polycotyle bonifden Pflanzenzelle ju Pilzgebilden, Berlin 1833, burch Beobachtungen fogar erwiesen, daß ein Buruchforeiten gebilbeter Organe zu formlosen Stoffen nicht immer nothig ift, um neue Befen bervorzurufen, sondern bag Organe boberer Pflans gen fich unmittelbar zu nieberen Pflangen gestalten tonnen. Deine Theorie hat feitdem eine fraftige Stube burch Fr. Unger: big Erantheme ber Oflangen, Bien 1833, bei Gerold, erhalten.

Bird aber ber formlofe Bilbungeftoff in ben Wirtungs. treis icon vorhandener Organismen aufgenommen, ebe noch Die bildenden Rrafte in ibm auf Gestaltung wirten tonnten. wird a. B. die humusauflolung von den Burgeln ber Pflanze eingesogen, so bleibt ber Bilbungestoff fo lange in einem indife ferenten Buftande, bis ibn bie Lebenstraft ber Pflange an eis nen Ort führt, wo er mit ben belebenden Agentien in Berbinbung treten tann. Dies geschieht in ben Blattern und in ben jungeren frautigen Erieben ber Pflange. Bie in den bem Licht und ber Luft ausgesetten Aufguffen fich querft Urblaschen bis ben, bie frater gur Alge jufammentreten, fo bilben fich auch im Oflanzensafte ber Blatter, unter Einwirfung bes Lichts. ber Barme und ber Luft, unenblich tleine Blaschen, beren Rudtritt in die Pflanje die Zellenbildung nach bestimmten, von ber Individualitat ber Pflange abbangigen Gefeten vermittelt. G. Bachsthum und Gefåße.

Entwafferung, f. Abjugsgraben.

Epben, Hedera belix, Der Epben ift, ein theils ftel. genber, theils auf ber Erbe friechenber, immergruner Straud. Seine Zweige find in ber Jugend mit gruner, und im Alter mit grauer Rinde bedect, und, wo fie aufliegen, mit Burgel wargen verfeben. Dit biefen halten fie fich an ben Gegene standen, die fie berühren, fest, und übergieben beträchtliche liegende und ftebende Blachen. Die Blatter find nach Berfcbies benheit bes Alters von febr verfchiebener form. Dan finbet an bemfelben Strauche funflappige, breilappige, eiformige, ftumpfe, jugespitte, langettformige x. Sie find auf beiben Seiten glatt, oben glangend grun, unten matter, bic, leberartig, glattranbig und lang gestielt. Die grunlichen Zwitterblumen erscheinen im September bolbenweise an ben Spiken ber Zweige, und die erbfengroßen fcwargen Beeren reifen im Mai und Juni des folgenden Jahres. Diefer Strauch lagt fic burch Ableger und Steefreifer leicht fortpflangen. In ben Forften verdient er aber teinen Anbau.

Epidarmis, Gberhaut, heißt die außerste Zellenschicht, welche, mit der Atmosphare in unmittelbarer Berührung fiebend, die weichen, frautartigen Theile der Pflanzen, die Bisten und jungen Fruchttheile, die Blatter, die jungeren Triebe

bis zu threm 2, bis Sjahrigen Alter, und bie fungeren Burgeln bebeckt. Berben bie Triebe unferer Bolgpflangen alter, fo gerreifit die Oberhaut, blattert ab, und es treten bie unterlies genben Rinbenichichten als außere Befleibung bes alteren Eries bes an ihre Stelle. Die Epibermis ift teine gesonderte einfache Saut, obgleich fie fich in vielen gallen als ein bumes Sautchen abziehen läßt, sondern die außerste Bellenschicht, aus tafelformigen, platten Bellen bestebend. Sie ift nicht burde bobrt, sondern mit Drufen befest, die zwischen fich einen Raum laffen, ben man fruber falfcblich für eine Deffnung in ber Saut ansab (Spaktoffnungen). In den boblen Raumen, welche die Drufen zwischen fich laffen, geht mahricheinlich die Condensation atmospharischer Dunfte vor fich, so wie fie auch Organe bes Ginathmens luftformiger Stoffe, fo wie ber Abicheibung und Ausbunftung luftiger und bunftformiger Stoffe ju feyn icheinen. Die angenommenen lymphatischen Gefage ber Epis bermis laffen fich in ber Birtlichteit nirgends nachweilen. S. Blatt.

Erdarten, f. Erden und Bobenbestanbtheile.

Erdbrand, Erdfeuer. In Gegenden, die torfigen Boben haben, wird zuweilen bei trodner Witterung burch ein tleines Feuer, bas Solzhauer, Birten zc. anzunden, ein großer Erdbrand veranlagt. Das Feuer lauft bann unter ber Oberflåche im Torfe fort, und es wird badurch nicht allein oft viel werthvoller Torf gerftort, sondern auch alles auf diefer Flache befindliche Solg ftirbt ab, weil die Burgeln verbrannt find. -Die Leichung eines Erdbrandes tann nur baburch bewirft werben, daß man ben Brandplat mit einem binlanglich breiten und tiefen Graben umgiebt und, wo moglich, Baffer bineinlet. tet. Auf jeden Ball aber muß ber Graben fo tief fenn, bag auf der Soble tein Torf mehr ju finden ift, wodurch das Reuer fich fortpflanzen tonnte. - Da ein folder Erdbrand nur lange fam fortrudt, fo bat man Beit genug, ben Graben geborig tief machen ju laffen. Dan bute fich aber, unvorsichtig über einen folden Brandplat zu geben, noch weniger aber reite man barüber.

Erddach. Die außere Bebeckung eines Rohienmeilers besteht aus Erbe und Rohienstaub, und wird Erd dach genannt. S. Rohlenbrennerei.

Erde. Go beißt berjenige ber unjähligen himmelskörper,

welchen wir bewohnen, und der allein Gegenstand einer gesnauen unmittelbaren Untersuchung sewn kann. Seine Form ist die einer an 2 gegenüberliegenden Punkten abgeplatteten Rugel, die wir und als durch eine Linie verbunden denken, welche die Erdachse genannt wird und eine Länge von 1714 deutschen Meilen hat. Ein Kreis, den man sich um die Mitte der Erdügel und zwar so gelegt denkt, daß seine Radien in der Mitte der Erdachse zusammenfallen, wird Erdzürtel — Aequator — genannt. Sein Durchmesser beträgt 1724, sein Umfang 5400 Meilen. Die Bewegung der Erde ist eine doppelte. Zuerst durchläuft sie eine Kreisbahn um die Sonne, und vollendet diesen Lauf innerhalb eines Jahres; zugleich beswegt sie sich aber auch um thre Achse, und zwar innerhalb eis nes Tages.

Licht und Barme erhalt bie Erbe burch bie Sonne, wahrscheinlich aber nicht von ihr (f. Licht).

Die Erbe wird überall von einer Schicht gas, und bunft formiger Körper umgeben, die Dunstereis — Atmosphäre — genannt wird (f. Atmosphäre). Dentt man sich die Erbe als einen Globus von 6 Fuß Durchmesser, so stellen sich solgende Berhältnisse heraus: Hohe der Atmosphäre = 5 Linien. Boltenregion (wirklich 3. bis 4000 Fuß über der Meeresssäche) verhältnismäßig 13 bis 14 Linie. Die höchsten Gebirge der Erde = ½ Linie. Größte Tiefe, in der wir das Innere der Erde tennen, 14 Linie. Größte gemessen Meerestiefe = 15 Linien.

Die Oberstäche ber Erbe beträgt ungefähr 9½ Millionen Quadratmeilen, von welchen weniger als 31 Millionen Festland sind, wovon Europa nur 178000 geogr. Quadratmeilen entshält. Es bedeckt benmach das Meer ben bei weitem größten Theil der Erdoberstäche, und zwar in einer Tiefe, die schon bis 7000 Fuß gemessen worden ist.

Wir mussen den Erdtörper als einen einzigen seibstiftanbigen Organismus, begabt mit eigenen Kraften, nicht als ein Aggregat verschiedenartiger und vieler einzelnen Individuen bertrachten, da wir den Erdbestandtheilen, den Mineralien 2c. durchaus keine Individualität zugestehen können. Individuell ist jeder Körper, der nach seiner Trennung in mehrere Theile nicht mehr das ift, was er vorher war. Das Thier ist kein ganzes Thier mehr, die Pstanze keine ganze Pstanze mehr,

wenn ihnen auch nur der kleinste Theil entrissen wird. Eben so verhalt sich dies mit dem Erdkörper, aber nicht mit dem Knochen, mit dem Holze und mit dem Steine. Der Stein bleibt stets Stein, er mag in noch so kleine Theile zerlegt wers den, der Knochen stets Knochen. Arpstalle erscheinen zwar als Krystalle individuell, nicht aber als Erdbestandtheile, eben so wie die Feder und das Blatt zwar als Feder und Blatt, aber nicht als Thier, und Pflanzentheil individuell sind. Dürsen wir aber, wie sich hieraus ergiebt, ein Mineral nicht in Parallele mit einem Thiers und Pflanzentheile, so dürsen wir anch die Summe der Mineralien nicht parallel der Summe aller Thiere und Pflanzentheile, so dürsen wir anch die Summe der Mineralien nicht parallel der Summe aller Thiere und Pflanzen betrachten, wie eine solche Ansicht der Eintheilung der Naturtörper in Mineralreich, Pflanzenreich und Thierreich zum Grunde liegt. S. Naturtörper.

Wir betrachten bemnach bie Erbe als ein zusammenbangendes Gange, als eine Ginheit, abgesondert von ben fie be-

wohnenden Organismen (Thieren und Pflanzen).

Die Kenntnig von ben Bestandtheilen der Erde heißt Die neralogie im weiteften Sinne. Erftrect fie fich nur auf bie Matur ber Beftanbtheile, auf beren Gigenschaften und Befchaf. fenheiten, fo beißt fle Mineralogie im engern Ginne (Oryctoguosie). Behandelt fie aber bie Beziehungen, in benen Die Erdbestandtheile zu einander fteben, ihre Lagerung, ihr Bor: tommen, ihre muthmagliche Entstehungsweise und ihr Alter, fo heißt sie Erdfunde (Geognosie). Den Gagen und Lehren ber Geologie, angewendet auf eine Ergrundung ber muthmaßlichen Entstehungeweise unseres Erbtorpers, entspringt bie Bilbunge, lehre bet Erbe, Geogenie, auch Geologie genannt. - Bei ber verhaltnismäßig fo fehr geringen Tiefe, in ber uns bas Innere ber Erbe bekannt ift, tann unfere Renntnig bavon nur eine Renntniß der Erdrinde genannt werben. Go welt wir fle aber tennen gelernt haben, befteht fie aus einem feften Rern. ber fic als aus verschiedenen Gefteinen jusammengefest ju er, tennen glebt und Urgebirge genannt wird. Ueber biefem Erbterne, ber zuweilen die Oberflache ber Erbe bilbet, liegt an anderen Orten eine zweite Gesteinschicht, Die mahricheinlich durch Zertrummerung und Auflösung eines Theiles ber erfteren im Raffer großer Ueberschwemmungen entftanb. Mebergangegebirge genannt, und bilbet an manden Orten

die Erdoberflache, an anderen wird fle von einer britten Gefteinschicht bedeckt, die, wie die zweite aus der erften, fo aus ber vorgebildeten burch eine zweite Ueberschwemmung entitand. und Flongebirge genannt wird. Much Diefes bilbet an vielen Orten die Erdoberflache, an anderen Orten wird es von einer vierten Ablagerung, bem aufgeschwemmten Lande, bebedt, welches burch eine lette Ummalgung aus ben Bruchftuden und Auflosungen aller vorgebildeten Gebirge entstand. verschiedenen Lagerungen beißen Gebirgsformation, a. B. Urgebirgsformation ac. Die meiften icheinen ein Refultat der Abscheidung aus großen Baffermaffen zu feyn, in al len Kormationen tommen aber einzelne Gebirge vor, die offen. bar burch Reuer gebildet murben. Dan nennt fie, jum Unterfchiebe von jenen nentunifden Gebirgen, vultanifche ober plutonifche Gebirgeformationen. Gie fteben in teiner gewissen Lagerungsfolge, sondern find überall in die neptunifchen Ablagerungen eingeschoben. Jebe Gebirgsformation taun Die Oberflache ber Erde bilben, und nur unter ben neptunischen Rormationen findet eine Lagerungsfolge in der Art Statt, daß ipatere Gebilde ber Regel nach nie unter fruberen liegend gefunden werben. Bo bies bennoch hin und wieder ber Kall ift, nimmt man eine Bebung früherer Gebilbe über fpatere burch ein inneres Erbfeuer an.

Die genannten Gebirgsformationen, und zwar die Urs, Ueberganges, Flot, und aufgeschwemmten Gebirgsformationen, so wie die vultanischen Gebirgsformationen, sind nun, jede für sich, wiederum aus verschiedenen Gebirgsarten zusammengeset, aus deren Lagerungsfolge ebenfalls eine allmählige stufenweise Ausbildung hervorgeht. Die wichtigsten dieser Gesbirgsarten, in Beziehung auf Bodenkunde, sind:

- 1) 3m Urgebirge: ber Granit, Gneiß, Glimmer, fchiefer, Thomfchiefer, Gabbro.
- 2) Im Uebergangsgebirge: die Grauwacke, Porphyre, Spentte, Diorite und Kalke. Rommt eine ober die andere Urgebirgsart im Uebergangsgebirge vor, wie z. B. der Glimmerschlefer, so heißt er Uebergangssglimmerschiefer. Kommt aber eine Uebergangsbildung im Urgebirge vor, wie z. B. der Spenit, so heißt er Urstvenit.
- 3) Im Slongebirge: Borberrichend die Sand, und Ralt,

fteingebilde. Untergeordnet: Steintohlenlager, Dorphpre, Thongefteine.

4) Im aufgeschwemmten Gebirge: Thongesteine und Thon, Sandsteine und Sand, Gyps und junger rer Ralt, Brauntohlen und Torf.

5) In vulfanischen Sormationen: Tradyt, Bafalt, Bade, Lava und Tuffe.

Die wichtigeren ber genannten Gebirgsarten find unter ihrem Ramen naher betrachtet.

Die Gebirgsarten find aber nicht einfache Gesteine, fons bern größtentheils ans verschiedenen Mineralien gufammen. gefest. Die wichtigften und am meiften verbreiteten einfachen Gefteine find: 1) Rieselgesteine (Quary, Feldspath); 2) Ralt. gefteine (Kaltstein, Rreibe, Mergel, Gpps); 3) Taltgefteine (horn, blende [Augit], Diallagon, Glimmer, Talt); 4) Thongesteine (Thon, Lehm, Thonstein, Schieferthon). S. diese Artitel. -Diese Gesteine sind zwar als Gesteine, aber nicht demisch einfac. Ihre Sauptmaffe ift die Riefel, Ralt, Talt, und Thone erbe, Rali, Matron, Metalloryde, besonders Gisen und Mans gan, und endlich Baffer. Aus ber Zersetung ber Gefteine find die unorganischen Bestandtheile bes Bodens hervorgegangen, und es ift baber die Renntnig ber verschiedenen Gefteine besonders für ben Gebirgsforstmann von Bichtigteit. O. Vo. benbeftandtheile, Erben zc.

Erden. So werben die chemischen Berbindungen meh, rerer Metalle und Metalloide mit Sauerstoff genannt. Die Erden sind nämlich keine einfachen Stoffe, sondern zusammen, gesetzt aus 2 Grundstoffen, beren einer ein Metall — seltener ein Metalloid — der andere stets ein Metalloid (Sauerstoff) ist. (S. Chemie.)

Wie 3. B. das Eisen durch Verbindung mit Sauerstoff eine pulverartige Masse, den Rost (Eisenoryd), bildet, so bils det das Thonmetall (Aluminium) durch Verbindung mit Sauersstoff die Thonerde (Aluminium: Oryd). Folgendes sind die Grundstoffe, welche in ihrer Verbindung mit Sauerstoff Erden darstellen:

- A. Alfalimetalle.
- 1) Raltmetall Calcium bilbet mit 28 Proc. Squers ftoff die Ralterbe.

- 2) Taltmetall Magnium mit 39 Proc. Sauerstoff Lalferde.
- 3) Barytmetall Baryum Baryterbe.
- 4) Strontianmetall Strontium Strontianerbe. B. Erbmetalle.
- 5) Thonmetall Aluminium mit 47 Proc. Sauer, ftoff Thonerde.
- 6) und 7) Beryllium und Attrium (Berull und Ptter, erbe).
  - C. Metalloibe.
- 8) Riefel Silicium mit 52 Proc. Sauerstoff Riefelerbe.

Die genannten metallischen Grundlagen sowohl, wie ihre einfachen Berbindungen, die Erden im hemischen Sinne, tommen in der Ratur seiten, die meisten nie rein vor, und tonnen meist nur tunstiich durch chemische Processe dargestellt werden. Was man im gemeinen Leben und in der Boden, tunde unter Erden versteht, sind Berbindungen der chemischreinen Erdarten mit anderen Stoffen. Die wichtigsten dersel, ben sind solgende:

- 1) Die Ralterbe tommt in ber Natur nur in Berbindung mit Sauren vor. Mit Kohlenfaure als Kalf, Marmor, Kreide. Mit Schwefelfaure als Gopps 2c.
- 2) Die Talferbe tritt in ber Natur ebenfalls nur gefauert, 3. B. als Bittererbe Magnesia auf.
- 3) Die Thonerde findet sich im Boden ebenfalls höchst selten rein. Was wir Thon nennen, ift eine chemische Verkbindung der Thonerde mit Rieselerde in verschledenen Sätzigungsgraden, entweder zu gleichen Theilen, oder mit überwiegender Rieselerde (tieselsaure Thonerde). Eisenoryd und Rali sind in geringerem Grade ebenfalls chemisch in ihr gebunden. Lehm hingegen ist ein Gesmenge von tieselsaurem Thon, tornigem Riesel (Sand), Ralt und Eisenoryd.
- 4) Die Kieselerde. Sie sindet sich im Boden theils an andere Erdarten chemisch gebunden, wie z. B. als Bestandtheil des Thons, theils tritt sie in chemischer Bersbindung mit wenig Thon und Wasser als Sandgehalt des Bodens (Quarz) auf. Her findet sie sich a) fein, staubartig, zertheilt, z. B. der Staubsand der Kies

feigehalt ber Dammerbe; b) tornig in großeren und tleineren Bruchftuden, Kornern oder Kryftallen, ale Sand, Gruff 2c.

Diese 4 Erbarten, unter benen die Talkerbe am wenigs ften haufig auftritt, bilden die hauptmaffe ber unorganischen Bodenbestandtheile, und verdienen als solche einer naherer Besachtung. S. Boden und Bobenbestandtheile.

Erdfener, f. Erdbrand.

Erdgrille, f. Acheta.

Erdhölzer. Die tleinen holzigen Strauche, wie z. B. Beibeibeer, Preußelbeer, Seibestrauch a., werden Erbholzger genannt.

Erdmaft, ober auch Untermaft. Diese besteht aus Gewurm, Insektenlarven, Schnecken, Schwammen und Burgeln manchetlei Art. Je mehr Untermast die Schweine in einem Baibe sinden, besto fetter werden sie, und desto bester schlägt überhaupt die Eckerigmast an. Bilbe Schweine werden oft blos durch den Genuß vieler Erdmast sehr feist. S. Balbmast.

Erdmilbe, f. Trombidium.

Erdschneden, s. Limax.

Erdfamme nennt man die aus Samen erwachsenen fleinen Stammchen, um fie von Stockausschlägen zu untersicheiben. S. Samenloben.

Erfahrungstabelle. Um bei ber Korsttaration ben tunf: tigen periodischen und Sauptnatural. Ertrag ber jest jungen Sochbeftande mit großer Bahricheinlichkeit berechnen und bestimmen ju tonnen, muffen viele Untersuchungen in volltommes nen Bolgbeständen von jedem Alter, und nach mertlicher Berschiedenheit ber Bodengute, angestellt werben, bamit man erfahre, wie viel Zwischennugung ein folder Bestand im 20, 40., 60., 80. 2c. jahrigen Alter bei ber regelmäßigen Durchforftung giebt, wie viele Stamme als bominizend nach jeder Durch, forftung fteben bleiben, wie viele Rubitfuße ein Stamm in jeder Rlaffe enthalt, und wie viel der Sauptbestand bei der Saubarteit liefert. Aus vielen gleichnamigen Bersuchen wird bann bas Mittel genommen, und biefes als bas Richtige in die Erfahrungstabelle geschrieben. — Sat man fich eine solche Erfahrungstabelle für jede Holjart verschafft, fo tann man bei der Abichahung junger Solzbestande ihren tunftigen periodischen Solgertrag banach mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmen. —

Fair jest volltommene junge Bestände mird der in der Er, fahrungstabelle ausgeworfene Ertrag zwar nicht ganz vall, doch nur mit geringer Moderation, wegen möglicher Unglucksfälle, angeseht; sind aber die jest jungen Balbungen mehr oder weniger unvolltommen, so muffen die Ansabe, die in der Erfahrungstabelle stehen, auch mehr oder weniger moderirt werden. — Da dieser Gegenstand hier nicht weiter ausgedehnt werden tann, so wird auf G. L. Sartig's Forstwissen ich aft nach ihrem ganzen Umfange, 3ter Haupttheil, verswiesen.

Erbobung eines Ortes über ber Meeresflache Die Oberflache unferer Erbe bietet ein febr gerriffenes Bild bar. Sohe Berge wechseln mit tiefen Thalern, und mur bie Oberfläche ber weit verbreiteten ausammenbangenben Meere er. icheint in einer, wenn auch nicht vollkommenen, boch binlang. lich concentrischen Schichtung um ben Mittelpunkt ber Erbe, baß fie als eine allgemeine Bafis der Unebenheiten bes Reff. landes angenommen werben fann. Um nun ju ermitteln, wie boch irgend ein Ort über ber Meeresfläche erhaben fen, bebiene man fich des Barometers. Dies ift eine an einem Enbe offene, erweiterte und umgebogene Glasrobre, welche mit Qued, filber gefüllt und bann mit bem verschlossenen Ende nach oben getehrt wird, worauf bas Quedfilber einige Boll gurudfinft, und zwischen fich und bem verschloffenen Ende einen luftleeren Raum lagt, ber in gleiche Grabe eingetheilt wirb. Je bichter. Die Luft ift, um fo mehr brudt fie auf bas Quedfilber im of. fenen umgebogenen Theile ber Glasrobre, um fo bober muß daber bas Quedfilber im oberen luftleeren Raume fteigen. Wir wiffen nun aber, daß die Dichte, und somit auch der Luftdruck in boberen Luftschichten nach gewiffen Werhalmiffen immer mehr abnimmt. Man tennt auch ben Luftbruck und ben mittleren Barometerstand in ben ber Meeresflache gunachft lies Bill man nun bie Sohe eines Ortes genben Luftichichten. über ber Meeresflache bestimmen, fo muß burch Barometerbe obachtungen ermittelt werben, wie groß ber Luftbruck in ber ju meffenden Sobe ift. Sieraus, und aus den befannten Ges feben über Abnahme bes Luftbrucks in boberen Lufticbichten laft fich berechnen, in welcher Luftschicht, und somit in welcher Sobe man fich über ber Meeresflache befindet. - Ueber ben Einfluß erbobter Lage auf Klima und Begetation f. Klima.

Erle, die gemeine, auch Rotherle und Schwarzerle. Alous glutinosa. Die gemeine Erle ift ein sommergruner Baum ber ameiten Große. Unter aunftigen Umftanben erreicht sie eine Sobe von 60 Auß und zuweilen noch darüber. Die treibt viele Seitenwurzeln, und bilbet einen ichonen geraben Stamm, ber mit fcmargebrauner, an alten Stammen fein aufgeriffener, Rinde bebedt ift. Die Blatter ericheinen aus blaulichen gestielten Anospen ju Ende Aprile und im Mai. Sie find beim Musbruch flebrig und figen wechselweise an ben 3meigen. Die Blatter find fast rund, nach bem Stiele hin etwas teilformig, am Rande unregelmäßig gefägt und auf beiben Seiten glatt. Die Stiele ber Blatter find gewohnlich 1 Boll lang, und in den Winteln der Blattrippen befindet fic eine braune bunne Bolle. - Die Erle tragt mannliche und weibliche Bluthen getrennt auf einem Baume, und beibe ericheinen ichon im Sommer aus ben Spiken ber neuen Triebe. pb fie gleich im funftigen Krubiahre erft eigentlich bluben. Das mannliche Bluthetaboen ift im Berbfte & Boll, gur Blutbezeit. Ende Aprile und Anfangs Mai aber 11 bis 2 Roll lang, locker. berabhangend und von braun-rother Karbe, zwischen welcher ber gelbe Samenstaub durchschimmert. Die weibliche Bluthe besteht in fleinen ichuppigen Bapfchen, die querft eine graue und aur Bluthezeit eine braun rothe Farbe haben, und bis jum Berbste zu kleinen eiformigen Zapfden, von ber Große einer fleinen Saselnuß, heranwachsen. Bur Zeit der Reife im De tober haben die Bapfchen eine grunggraue, wenn fie aber ihren Samen ausgeschuttet haben, eine braun grune Rarbe. Dan barf baber die Einsammlung biefer Bapfchen nicht fo lange aufe fcbieben, bis fie braun geworden find. Der Same fliegt theils Schon au Ende Ottobers und im Movember, theils aber erft im nachsten Rrubjahre aus. Die abgepfluckten Bapfchen laffen fich in einer magigen Stubenwarme leicht austlengen. Der Same wird entweder im Berbfte oder im Fruhjahre gefaet und & Boll bid mit loderer Erbe bebedt. Die Pflanzen ericheinen mit 2 tleinen ovalen Samenlappchen und machfen schnell. Die Erle liebt einen guten, loderen, mehr feuchten als trodnen Boben. Wo es febr trocken oder allzu naß und thonig ift, machft fie ichlecht. Auch verträgt fie ein ziemlich rauhes Rlima. — Im geschlossenen Hochwalde erlangt die Erle gegen bas 60ste Jahr ihre Konomische Saubarteit; sie lebt und wächst aber noch lans ger. Auch schlägt bie Erle am Stocke sehr sicher wieder aus, wenn man ben Stamm nicht über 30 Jahre alt werden läßt. Sie schickt sich daher gut zur Niederwaldwirthschaft. Das gelberdthiche holz der Erle wird von den Tischlern und Holzschnistern benust, und auch Wasserröhren werden davon gemacht, ob sie gleich nicht lange dauern. Als Vrennholz hat es teinen sehr hohen Werth, denn es verhalt sich zum buchenen wie 207 zu 360, im vertohlten Zustunde aber wie 885 zu 1600.

Gin Rubitfuß von biefem Solze wiegt:

- a) wenn das Solz ganz frisch ist . 56% Pfb.,
- b) wenn es halb trocken ist . . . 43 —
- c) wenn es gang burr ift . . . . 294 -

Die Rinde der Erle wird zum Schwarzfarben gebraucht, und aus den gespaltenen, Bleinen, gaben Burgeln macht man febr bauerhafte Korbe und Bannen.

Erle, die weiße, oder nordische Erle. Alnus incana. Die weiße Erle ift ein sommergruner Baum ber ameiten Große, ber fich mit vielen Seitenwurgeln fart befestigt. Die Rinde ift glatt und filbergrau. Die Blatter find eiformig, ans gespist, am Rande ungleich, theils einfach, theils boppelt gelaat, und auf ber unteren Rlache mit filber-grauer feiner Rolle überzogen. Sie erscheinen aus geftielten Anospen und figen wechselweise an den Zweigen. Die mannliche und weibliche Bluthe ift getrennt, aber auf bemfelben Baume. Schon im Berbfte erscheinen bie mannlichen und weiblichen Blutbetake den, ob fie gleich erft im nachften Fruhjahre wirklich bluben. Die haselnufibiden Samengapfchen werben im September ober balb im Ottober reif. Dan pfluckt fie alebann und fest fie einer magigen Barme aus, bamit fich bie Schuppen trennen und den Samen ausfallen laffen. Diefer tann noch in bemfelben Berbfte ober im nachften grubjahre gefdet und 1 Roll bid mit Erbe bebedt werben. Die Pflanzen tommen balb im Krühjahre mit 2 ovalen Samenlappchen hervor und wachsen freudig auf, wenn fie von Untraut befreit gehalten werben. -Diefe Erle liebt einen gemäßigt feuchten und guten Balbbos ben, und tommt weniger gut im Raffen fort, als bie gemeine Erle. Sie verträgt ein fehr raubes Klima, wird aber bann ftrauchartig. Das Solz ift jum Brennen eben fo mittelmaßia. als bas von unserer gemeinen Erle; unter der Erde ift es aber früher verfault, als biefes. Am Stocke foligt biefe Erlenart eben so gut ans, als die gemeine Erle. Auf gemäßigt feuch, tem Boben ist der Buchs beider Erlenarten ganz gleich; auf naffem Boden aber bekommt die gemeine Erle, und auf trock, nem Boden die weiße Erle den Vorzug. S. gemeine Erle.

Ernabrung der Pflanzen. Die Mflanzen bedurfen, wie die Thiere, der Aufnahme von Dahrungestoffen, wenn fie fich burch Bachsthum verardbern und in der dem Leben nothigen Mischungsbeschaffenbeit ber Safte und festen Bestandtheile er: halten follen. Sie nehmen ibre Rabrung burch bie Burgeln aus bem humus ber Dammerbe, durch bie Blatter aus ber Atmosphare auf. Die Nahrung, welche die Pflanzen aus dem Boben in sich aufnehmen, ift vorzugsweise tohlensaures Baf. fer, gemengt mit humusertraft (f. Dammerbe), alfo 1) Baffer (Bafferstoff und Sauerstoff), 2) Roblenfaure (Roblenftoff und Sauerstoff). Aber auch 3) reines Sauerstoffgas nehmen bie Murteln aus dem Boben und awar dadurch in fich auf. bag fie es von bem Stickftoffe ber im Boben enthaltenen atmofinbarischen Luft abideiben. Der Stickfoffgebalt bingegen geht nicht in die Burgeln ein. Porzugsweise nothwendig iff ber Sauere ftoff im Boden fur ben Reimungsproceg, der in einem Einbatchen großer Mengen beffelben unter Entbindung von toblene laurem Gafe besteht. Daber tommt es, bag unfere Solgfan mereien gurudbleiben, wenn wir ihnen eine gu ftarte Bededung mit Erde geben, ba hierdurch ber Zutritt bes Sauerstoffaafes in gehöriger Menge verhindert wird. Daher tommt es ferner. baß wir bem Samen in lockerem Boben eine ftartere Bebeckung geben tonnen, als im feften, indem ber lockere Boben in gros Berer Tiefe von der Luft burchdrungen wird und einem rafche ren Luftwechsel unterworfen ist. - Aber auch den entwickelten Pflanzen ist der Sauerstoff im Boben eine nothwendige Bedingung fraftiger Begetation, obgleich er mabricheinlich nur als Reizmittel im Innern der Pflanze wirft, ba ibn die Blatter in eben der Menge aushauchen, in der er von den Burgeln aufgenommen wird. Das Sauerstoffgas im Boben wird da ber beståndig verringert, indem es durch die Pflange in die Atmosphare zurudtritt. Daber erklart sich ber mobithatige Einfluß ber Auflockerung bes Bobens um die Burgeln ber Pflangen, indem fic dadurch ber Squerftoffgehalt bes Bodens ftets wieder erfeten tann.

Ferner werben mahr fcheinlich von den Burgeln aufges fogen:

- 4) Ertraftivftoff (f. Dammerbe). Sauffure und Maarth find ber Meinung, bag bies berienige Beftanbtheil ber Damme erbe fen, welcher, unmittelbar von ben Burgeln aufgenommen, ben Stickftoffgehalt ber Pflangen abgebe. Dies wird baburd um fo mahricheinlicher, ba wir wiffen, bag bas Stickgas ber Luft meder von ben Burgein, noch von ben Blattern eingefogen wirb. Da nun aber befonders ber Same eine groffe Denge biefes Stoffes entbalt, fo tann er in feiner anberen, als in ber Korm flichtoffhaltiger Extratte in die Pflanze gelangen. Das ber wirft ber animalifde Dunger um fo portbeilhafter auf bie Ackergewachse, je reicher er an Stickfoff ift. Daf bie Ertrate tivstoffe ber Dammerbe vorzugsweise zur Aruchtbilbung mitwire ten, wird burch bie Erfahrungen um fo mahricheinlicher, 1) baß alle Cerealien einen um fo flidftoffhaltigeren Boben forbern, je mehr Stickfoff ihre Gamereien enthalten, a. B. Baigen und Roggen mehr als Safer; 2) daß Pflanzen in blogem Baffer mobl jum Bachfen und Bluben, nicht aber zur Samenerzeugung gebracht werben tonnen; 3) bag alle Actergemachle, bie grun und vor bem Unfeben ber Bruchte eingeerntet werben, bie Fruchtbarteit bes Bobens nicht, ober in geringem Grabe vermindern. Ob
- 5) erdige, salzige und metallische Bestandtheile, die wir in der Asche der Pflanzen finden, direkt aus dem Boden durch die Burzeln ausgenommen werden, oder ob sie ein Produkt der Lebenskraft im Innern der Pflanze sind, ist noch weniger gewiß zu bestimmen, Letzteres sogar wahrscheinlicher, da wir diese Stosse auch in Pflanzen sinden, in deren außerem Wirtungskreise sie nie vorhanden waren. Ist dies aber der Fall, so scheint mit der Menge, in der sie im Boden vorhanden sind, auch ihre Menge in der Pflanze zu steigen, wie dies aus Saufsure's Versuchen über den Aschengehalt des Fichten-bolzes bervorgebt.

Robiensaures Baffer und Sauerftoffgas find aber unftreitig die hauptstoffe der Ernahrung durch die Burgeln aus dem Boden. Die Aufnahme diefer Stoffe geschieht nur durch die seinsten und jungsten Theile der Burgel, den sogenannten Bur-

gelfafern, beren Epibermis nicht wie die ber Blatter mit icheinbaren Spaltoffnungen, mit Bautdrufen, fondern bei ben Dicotpledonen mit garten Barchen wie mit einem weißen Schimmel bebeckt find, wohingegen fich an ben Burgelenden ber Monocotylebonen eine kleine Barge (Papilla), bestehend aus gedrange tem Bellgewebe, befindet, die bas Geschaft bes Ginfaugens verrichtet. Es geht baraus bervor, wie nothwendig die Erhaltung ber feinen Kafermurgeln beim Berpflangen ber Gemachfe ift. Die Aufnahme ber Rahrung geschieht aber nicht mechanisch, sondern durch organische Rraft, mit Auswahl der gur Ernahrung bienlichen Stoffe. Dies sieht man beutlich, wenn man Pflanzen im Baffer erzieht, bem ein frember Stoff beigemifct Mur bas reine Baffer mirb alebann eingesogen, mabrend ber beigemengte Stoff guruckbleibt, er mag noch fo innig mit bem Baffer verbunden fenn. Ift aber die Burgel verlett, fo wird die gange Auflosung unverandert burch die Bunde einges fogen. Eben biefer pragnifden Rraft, mit welcher bie Oflans zenwurzel nach außen wirkt, muffen wir auch die Abscheidung bes Sauerftoffs aus ber atmospharischen Luft juschreiben. Ueber Die Mitwirtung der Blatter bei ber Ernabrung f. Blatt. Ueber bie Beranberung und Berarbeitung ber eingesogenen -Dahrung f. Bachethum ber Dflangen,

Eröffnetes Gebege, ober eröffnete Schonung, ist eine folde, die dem Beidevieh vollig entwachsen ift und beswegen ben Berechtigten jur Biehweibe wieber eroffnet murbe. Beit, nach welcher eine Ochonung bem Bieh gur Beibe wieder eingegeben werben tann, lagt fich im Allgemeinen nicht anders bestimmen, als bag es geschehen barf, wenn bas Bieb ben jungen Bolgbestand nicht mehr beschabigen tann. Bird ein eingehegter Ochlag recht ftreng geschont, so erwachst bas junge Sola in einer turgeren Zeit ju einer folchen Sobe, baß es ohne Nachtheil beweibet werben tann, als wenn burch Beibfrevel das junge Solz abgebiffen und fruppelhaft wird. Much entwachsen die Radelholger im Allgemeinen bem Biebe fruber, als die Laubholzer, und bas Bieh frift die jungen Eriebe bes Nabelholzes auch bei weitem nicht so gern, als die ber meiften Laubholger. Um ichnellften entwachsen die Riefern bem Bieb, und am meiften leiben die jungen garchen und Cheltan: nen durch den Biehfrag. Die Fichten verschont bas Beibevieb,

wegen ber stechenden Nadeln, am meisten. Unter ben Laub, holzern schont das Weidevieh die Erlen und Birten, wegen bes bitteren Laubes, mehr als die übrigen Holzarten. Es greift aber auch die Erle und Birte an, wenn es tein Gras und teine ihm angenehmeren Holzarten sindet.

Bare im Allgemeinen eine Schonungszeit für bie Balbungen zu bestimmen, fo tonnte fie, rudfichtlich ber oft vortommenden Ungludsfälle, mit Sicherheit nur folgenbermaßen feftgeset werben:

## A. gar bie Dochwaldungen.

- 1) Får alle Madelhölger: 18 bis 20 Jahre.
- 2) Fur alle Laubhölger: 25 bis 30 Jahre.
  - B. Für die Nieder, und Mittelwaldungen.
- 1) Menn das Unterholz aus harten Holzarten, als Eichen, Buchen, Beigbuchen, Birten, Erlen zc., besteht: 10 bis 12 Jahre.
- 2) Benn berfelbe aus weichen Solgarten, als Linden, Efpen, Safein zc. besteht: 6 bis 8 Jahre.

Ift ber Boben fehr gut, so kann die Schonungszeit et, was abgefürzt werden; ist er aber mittelmäßig ober schlecht, so kann sie nicht kurzer seyn, als oben für die langfte Zeit bestimmt ift.

Ersoffener Solzbestand. Wenn ein Holzbestand entwe, ber wegen lang angehaltener Ueberschwemmung, oder weil der Boden durch irgend eine andere Ursache zu naß geworden, abs gestorben ist, so sagt man er sey ersoffen. Wenn aber ein junger Holzbestand lange Zeit ganz unter Wasser gestanden hat, und dadurch abgestorben ist, so sagt man er sey erstickt, weil die Holzpslanzen der Luft eben so nothig bedürfen, als die Thiere. Doch können jene die Entziehung der Luft langer vertragen, als diese. — In der Nahe von großen Flussen kommt dieses Uebel zuweilen vor.

Erstorbenes Bolz heißt so viel, als beronnenes oder tippsches Bolz.

Erze, s. Metalle.

Erzeugung der Pflanzen, Generatio ex ovo, gleichber beutend mit Fortp flanzung. S. dief. Artik.

Efche, Fraxinus excelsior. Die Efche ift ein sommergruner Baum ber erften Grofe. Gie erlangt unter gunftigen Umftanden eine fehr beträchtliche Lange und Dicke, und bildet einen ichonen Stamm, ber fich mit feinen vielen Wurgeln ftart befestigt, und mit glatter, grauer Rinde bedect ift, bie nur an alten Stammen unten etwas riffig wirb. — Das Laub ber Efche tomme gegen die Mitte des Mai aus ben schwarz, braunen Knodren hervor. Es ift gefiedert, bas heißt: es figen mehrere einzelne Blatter an einem gemeinschaftlichen Stiele. Gemobnlich figen 4 bis 6 Paar Blatter gegen einander über am gemeinschaftlichen Stiele, auf beffen Spige ebenfalls ein Blatt fich befindet. Diese am Sauptstiele sigenden Blatter find langettformig, glatt, am Rande gefagt, 3 bis 4 Boll lang und & bis 1+ Roff breit. Gie haben febr turge Stiele und laufen in eine icharfe Opige aus. Die Bluthen ericheinen por bem Ausbruche bes Laubes zu Ende Aprile. Sie kommen buidelmeise aus ben an ben vorjährigen Trieben befindlichen Seitenknospen, und haben eine braun rothe Karbe. Gewohnlich find es Zmitterbluthen; es giebt aber auch Stamme, Die blos mannliche, und andere, die blos weibliche Bluthen tragen, und noch andere, wo Zwitter und eingeschliechtige Blib then burcheinander fteben. Der Same ift eine 11 Roll lange und & Roll breite bellbraune Rlugelfrucht, die einen & Roll fangen, platten Gamen einschließt. Der Same reift im Ottos ber, und fliegt, nachdem das laub abgefallen ift, gewöhnlich erst im November und December ab. - Dan faet biefen Samen entweder im Berbfte fogleich, ober im nachften Frubjahre, und bedeckt ihn & Zoll dick mit Erde. Von dem alsbald nach der Reife ausgescheten Samen tommen oft im nachsten Rrub. jahre ichon mehrere Pflangen jum Borichein, oft liegt er aber 1 bis 11 Sabre in der Erde. Die jungen Pflangen erscheinen mit langettformigen, 11 Boll langen Samenlappen, und find baber zu biefer Zeit gegen Frost empfindlich. - Die Efche liebt einen mit Dammerde, Sand ober fleinen Steinen vermengten, etwas tiefen, gemäßigt feuchten Lehmboben, und vertragt ein ziemlich rauhes Klima. Im Sochwalde erlangt fie gegen bas 100 bis 120fte Sahr ihre Saubarteit; fie lebt aber viel langer, und wird oft fehr hoch und bick. Im Stode fcblagt die Giche bis zum 30: ober 40jahrigen Alter noch sicher aus. Das viches, scharzessammte und gemässetre Dolz der Eine kanne fin Rothfalle zum Berbauen gedrunde werdenrieseist aber der zöglich für Afister, Stellmacher innbildsschafte fohr gun. Beim Berbrennen glebt bes viele Siger dennies verhäte sich zum buchenen voie 3622 gu 300% im verkohten Zustande aber wie 1646 zu 1600:

Der Rubitfuß Eschenholz wiegt:

- a) wenn er frisch ift . . . 59% Pfb.,
- b) wenn er halb troden ift . 50 -
- c) wenn er gang durr ift . 424 -

Sowohl bas frifche, als bas von der Sonne getrocknete Laub ber Eiche wird vom Wibe, den Ziegen, den Schafen und dem Rindvieh fehr gern gefressen. Die Rinde dient zum Farben, im Nothfalle auch zum Gerben des feinen Leders. Es giebt noch viele Arten ameritanischer Eschen, die aber wahrscheinlich teine wesentlichen Vorzüge vor der deutschen Esche haben. Selbst einblattrige, und Eschen mit herabhan genden Zweigen, sind jeht in den Lustgebuschen nicht velten.

Efpe, f. Pappel, die Bitterpappel.

姓at, f. Forftetat.

Eulenschmetterlinge, f. Noctuae.

Eulophus, s. Diplolepariae.

Eumenes, Wandmordwespe, s. Diplopterae.

Eurytoma, f. Diplolepis.

Exotische Bolger, s. auslandische Bolger.

Exposition, Aussetzung, Freilage. Man versteht dars unter in klimatischer Beziehung die Lage eines Ortes gegen die in der Atmosphäre wirkenden Kräfte. So z. B. hat ein Ort nördliche Exposition: wenn er den Nordwinden ausgesetzt ist; sübliche Exposition: wenn er den Sudwinden oder den Sons nenstrahlen der Mittagsseite ausgesetzt ist. Man sagt daher z. B., das Klima der nördlichen Exposition (Freilage) hat diese oder iene Beschaffenbeit. S. Klima.

Ertraftivftoff des humus, f. Dammerde.

Extraftivftoffe ber Pflangen heißen alle biejenigen

Stoffe, welche fich burch Basser ben Pflanzentheilen entziehen lassen. Ihre chemische Beschaffenheit ist daher sehr verschieden. Sie liefern theils Arzneimittel, theils Farbestoffe (Pigmente). Solche Farbestoffe liefern d. B. die Beeren von Rhamnus cathartica (Gastgrun), der Farberginster (Genista tinctoria), die Blumenblatter verschiedener Pflanzen 2c.

Fachgerten. Die Fächer ober Gefache in ben von holg errichteten Gebauben, werben entweder mit gebrannten Steinen ausgemauert, ober sie werben gestatt, b. h. mit gespaltenen, 1 Boll dicken Stangen ausgeslochten, und dann bieses lockere Gestecht von außen und innen mit Stroblehm beworfen, um bas Gesach mit dem hölzernen Riegelwert gleich dick zu maschen. Die zu-diesem Gestechte nothigen Stangen nennt man Fach, oder Flechtgerten. Man tann dazu zwar jede Holzert benuben, am längsten aber dauern die Flechtgerten von unsterbrückten eichenen Stangen.

Sachwerkbau. Bon Dols aufgeführte Gebaude, wovon die Wande aus tleinen Abtheilungen ober Gefachen bestehen, die auf irgend eine Art ausgefüllt werden, nennt man Fach, wertsbau. S. Füllholz, oder Gerfagbau, und Blockholzbau.

Saden ist ein Brennholzmaaß. Die Form und der tors perliche Inhalt besselben sind nach den Landern, wo diese Bes nennung gebrauchlich ist, verschieden.

Sachfer ift gleichbedeutend mit Stedling ober Stedreis.

Sahrig. Wenn ein junger Balb fo weit herangemachfen ift, daß er ohne Nachtheil mit dem Beidvieh betrieben werden tann, so fagt man in manchen Gegenden, er sep fahrig. An anderen Orten heißt er dann offen ober eröffnet.

Salfchfallen. Wenn ein für gefund gehaltener Stamm gefällt worden ift, und nun gefunden wird, daß er Fauiflede ober sonft Fehler hat, die ihn jum bestimmten Zwed unbrauch bar machen, so sagt man: er sep falsch gefallen.

Barbeftoffe ber Pflangen, f. Extrattivftoffe ber Pflangen.

Salter, f. Lepidoptera.

Samilie, f. Opftem.

Sangbaum, f. Bortentafer ober Bostrichus.

Sanggraben, f. Abjugsgraben.

Sanggraben, Raupengraben, nennt man die Graben, bie man um einen von Raupen befallenen Balbbistrift zieht, um die wandernden Raupen aufzufangen. S. Kienraupe.

Jaschinen, Waasen, Wellen, Reisbunde, Araen. Eine jusammengebundene Daffe von Reisern wird Faschine u. genannt. Im Preußischen werden die Faschinen meistens 3 guß lang und 1 guß im Durchmeffer die gemacht, und schoefe weise vertauft.

Saferftoff ber Pflanzen, glichbebentenb mit Pflanzenmembran. S. bief. Art.

Saferwurzeln, Fibrillae, heißen bie außerfen, frinfen, vielfach veräfteiten Burgelenben, welche vorzugewelfe pur Auffaugung ber Rahrung aus bem Boben beftimmt find. G. Burgeln und Ernahrung ber Pflangen.

Faulbaum, Pulverholz, Rhamnus frangula. Der Faulbaum ist ein sommergruner Strauch der ersten Größe. Die Rinde ist duntelbraun und hat weiße Punkte. Unter die ser befindet sich eine gelbe Sasthaut von widerlichem Geruche. Die abwechselnd sigenden Blatter entspringen nicht aus vorher schon bemerkten Knospen, sondern kommen aus den Enden und Geiten der Zweige hervor. Sie sind ei lanzettsörmig und glattrandig, 2½ bis 3 Zoll lang, und 1½ bis 2 Zoll breit. — Die grünlich weißen Zwitterblumchen stehen einzeln an den jungen Trieben. Sie erscheinen vom Mai an bis im Herbst, und die erbsengroßen, erst rothen, bei der Reise im Herbste aber schwarzen Früchte enthalten 2 platte, herzstemige Fruchtskeine. — Diese Holzart, die keinen Andau in den Forsten verzbient, wird zu Schießpulverkollen sehr geschäht, und das Holz von alten Stämmen hat eine schwe gelb rothe Farbe.

Saules Bolg, f. Faulnif und Krantheiten.

Faulnift. Jeder organische Körper wird nur durch die ihm inwohnende Lebenstraft in der ihm eigenthumlichen Mischung seiner verschiedenen Grundstoffe erhalten. Entweicht die Lebenstraft, stirbt der Organismus, so losen sich seine Bestandtheile allmählig auf, es scheidet einer der Grundstoffe nach dem anderen aus seiner früheren Verbindung, bis der thierische oder pflanzliche Leichnam zu sormioser Materie und endlich zu einsa:

rendes Gestein mit vorherrschend rothlicher Karbung, ins Graue ober Grane übergebend, mit Perlmutter, ober Glasglanz, Sarte = 6. Im Wesentlichen zusammengesete aus

54 bis 70 Proc. Riefelerbe,

17 bis 38 Proc. Thonerde,

5 bis 16 Proc. Kall und Matron.

Das Seftein ift sehr allgemein verbreitet, tritt jeboch seltener rein als im Gemenge mit anberen Gesteinen auf, 3. B. im Granit mit Quary und Glimmer.

Rudfichtlich bei Bobenbilbung nimmt es eine ber erften Stellen ein. Der beträchtliche Thongehalt binbet ben Sandantheil, und erzeugt einen Boben, ben Thaer fanbigen Lehm: boden nennt, und der vorzugsweise ben Balbaewachsen ents Der Boben balt bie Feuchtigfelt gurud, verhindert eine allzurafche Berfebung bes Dumus, gestattet jeboch in gunstigen Graben einen zur Berausbilbung ber Pflanzennahrung nothigen Luftwechfel. Die Gigenfchaft, rafc ju verwittern, ist eine Folge ber wesentlichen Gemengtheile an Thonerbe, und bes oft bis auf i bes Gewiches steigenden Raligehaltes. Gesteinarten verwittern baber um fo leichter, und bilben einen um fo tieferen Boben, je reicher ihnen Relbspath beigemengt ift. Bermoge feines Thomerbe, und Raligehalts gieht bas Reidspathaestein die Bodenfeuchtigfeit an, und giebt fie beim Ab. trocknen ber lockeren Bobentrume allmablig wieber gurud. Das her wirten bie felbspathreichen Gefteinbrocken im Boben auch in fo fern gunftig, als fie ihn und bie Burgeln ber Pflanzen, Die fich Rets nach folden Gefteinbrocken bingte ben und diese umschlingen, auch selbst im abgetrochneten Boben feucht erhalten.

Seldstein. Ein bichter Felbspath mit splittrigem Bruch und trüber, unreiner Farbung. Deift grunlich-grau ober rothlich. S. Kelbspath.

Seldulme oder Mattulme, f. Rufter, die glatte rindige.

Selgenholz. Das Holz, woraus der Kreis, der den Ums fang eines Nades bildet, gemacht oder zusammengesest wird, heißt Felgenholz, weil die einzelnen Theile, woraus der Umsfang des Nades besteht, Felgen genannt werden. Die dauershafteten Felgen werden von dem untersten Theile der mittel wuchstigen Aborne, Buchen, Beisbuchen und Eschen ge-

macht. Holy, das leicht splittert und nicht fehr fest ist, taugt zu Felgen nicht. In einigen Gegenden, wie in Rugland, formt man auch Raber aus einem Felgenstücke. Dazu ist bas Eschenholz ganz vorzüglich.

Selbarten, gleichbebeutend mit Gebirgbarten.

Selfen nennt man die nackten, von Boben und Gewachfen entblöften Gebirge.

Seinjahrig. Man nennt bas Holz feinjahrig, wenn es auf magerem Boden ober im Druck anderer Baume erwache sen ist, und beswegen schmale Jahrringe hat. Solz ber Art ist fester und bauerhafter, auch brennbarer, als bas grobjaherige, ober bas, worin bie Jahrringe sehr breit sind.

Semeln if. mit Plantern gleichbebeutend. S. Plantern. Semelwirthfchaft, f. Plantermirthfchaft.

Henn, Seif, Glosch ober Miss werden die nassen, holy leeren Plate im Balbe genannt. Sie haben gewöhnlich einen sehr bindenden, thonigen Untergrund, worauf das holy schlecht wächst.

Sestigkeit der Bolger. Man unterscheidet:

- 'a) ab solute Fescheit, und versteht darunter die Krafe, mit welcher eine Holzart einen ihren Längensasern parallel wirkendem Drucke Widerstand zu leisten vermag. Bon den Graden dieser Kraft hangt die Tragkraft der Pfossten und Stiele ab. Nach Eptelwein's Versuchen hat die Erle die größte Tragkraft, und zwar 247 Graden. Die Rothbuche = 225, Eiche = 219, Esche = 215, Kieser = 209, Beisbuche = 204, Beibe = 157, Tanne = 154, Ulme = 149, Linde = 139, Sichte = 109.
- b) Die relative Festheit. Man versteht darunter die Kraft, mit welcher eine Holzart einem auf ihre Längen; fasern rechtwinklig einwirkenden Drucke Widerstand zu leisten vermag. Von ihren Graden hängt die Tragkraft der Balken ab. Nach Tredgold: Fiches 1000, Siche 223, Weißtanne 2846, Esche 255, Ulme 2756, Buche 2550, Lärche 481 Graden.

Beucheigkeit ber Atmosphare. In den Artifeln: Atmosphare, Ernahrung ber Gewachse 2c., habe ich über ben Gehalt ber Atmosphare an Feuchtigkeit, über die damit in Berbindung stehenden Weteore, und endlich über ihr Berhalten zur Begetation gesprochen. Es bleibt uns für diesen Ort baher nur noch die Burdigung der Berhaltniffe übrig, welche den Uebergang der Erdfeuchtigkeit in die Armosphäre und deren Reichehum daran bedingen.

Die Sauprauelle ber atmospharischen Reuchtigfeit ift bas liquide Maffer ber Erbe, welches in Bachen, Rluffen, Geen und Mecren den größten Theil ber Erboberflache bilbet, und burch Berbunftung bie Atmosphare freil't. Lanber in ber Dabe . arofterer Baffermaffen baben baber eine feuchtere Atmosphare über fich. Eine zweite Quelle ift ber Boben, nach feinen anorganischen und pragnischen Beftandtheilen verschieden auf ben Reuchtegrad ber Atmosphare einwirtend, je nachdem biese mehr ober meniger geefanet find, Reuchtigfeit aufunehmen, feftaubalten ober der Atmofphare wieber gurudgugeben. Binbenber Boben halt die empfangene Reuchtigfeit an fich und giebt fie alls mablig ber Atmosphare gurud, mabrend fie im loderen Boben rafc verbunftet. Liefer Boben leitet fie in bie Liefe, mab. rend fie in flachem Boben ber Berbunftung ausgesetzt bleibt. Much bie Beschaffenbeit Des Bobens in Beziehung auf die ibn constituirenden Erbarten und die untere Bobengvenge außert eis nen mefentlichen Ginfluß auf die Reuchtiafeit der Atmofphare (f. Bodenunterlage und Raltboden, Thonboben ac.).

Eine dritte wichtige Quelle der atmosphärischen Feuchtige teit find die Gewächse selbst. Die Bedeckung bes Bodens mit Pflanzen außert in Ifacher Beziehung einen wesentlichen Einsfluß auf den Feuchtegrad der Atmosphäre:

- 1) Entzieht sie ben Boben ber unmittelbaren Einwirfung austrocknender Blibe, seine Feuchtigkeit verdunftet alle mahlig und glebt ber Atmosphare einen bauernden, gemäßigten Feuchtegrad.
- 2) Bewirkt fle daffelbe durch Bildung der Dammerbenschicht, besonders des humus unserer Baiber, welcher, eine Quelle seiner Feuchtigkeit in sich selbst tragend, diese und das atmosphärische Wasser seit an sich halt und einer zu rasschen Verdunftung entzieht.
- 3) Durch Ausdunftung ber Blatter.

Rach Sch ubler verdunftet eine Wiese 2 bis 3 Mal mehr Wasser, als eine gleich große Wassersläche. Unsere Laubholz-walder verdunften während des Sommers täglich bis 50 Proc. ihres eigenen Gewichts an Feuchtigkeit. Rehmen wir nun an, daß die Radelbolzer nur balb so viel ausbunften. so läft sich

bieraus und aus ben bekannten Gaben über ben Strenertraa ber Balber ungefahr berechnen, bag aus ben 1864000 Ports gen Bald, welche bie Churmart Brandenburg befitt, mabrens des Sommers taglich 1014000000 Pfd. Bafferbunft in die Atmosphare übergeben. Lander, die mit Balbungen burchschnits ten find, muffen baber einen ber Begetation gunftigen Reuchtes grab ber Atmosphare besigen, indem durch Stromungen ber Luft bie ben Balbern entstiegene Dunftmenge über bas game Areal verbreitet, und also auch ben Aderflachen mitaethalt wird. Dies ift ba um so wichtiger, wo die Fruchtbarfeit bes Bobens von ber Feuchtigfeit ber Atmosphare abhangig ift, wie bies in unserem Staate in allen Dropingen biesseits ber Elbe mit wenigen Ausnahmen angenommen werben muß. wir bie trockene Atmosphare ber grabischen Buften, so wurde auch unser Boben von dem dortigen nicht febr verfcbie ben fevn.

Dies waren nun die wesentlichsten Quellen ber atmosphär rischen Feuchtigkeit. Ihr Uebergang in die Atmosphäre wird durch die Warme vermittelt, und ist nach der örtlich verschieden nen Einwirtung dieser und der sie begleitenden Erscheinungen örtlich verschieden.

Der Feuchtegrab ber Atmosphare eines Ortes hangt bemnach ab: 1) von ber Wenge vorhandener Fenchtigkeitsquellen, und 2) von ber verschiedenen Einwirkung ber die Berdunftung erregenden Rraft. S. Barme ber Atmosphare.

Seuchtigkeit des Bodens. Sie außert einen wesentlichen Einfluß auf den Buchs der Pflanzen, in den Extremen des Worhandenseyns und des Mangels stets nachtheilig, auf den Mittelstusen wohlthatig, jedoch nach der Individualität der Pflanzen verschieden. Manche Pflanzen verlangen einen feuchteren Standort, als andere, und diese Eigenthamlicheit steht mit dem der Pflanze eigenthamlichen Grade der Ausdanstung in einem direkten Verhanzen, eigenthamlichen Grade der Ausdanstung in einem direkten Verhältnisse. Pflanzen, die viel verdunsten, verlangen auch stets einen feuchteren Standort. Den größten Grad der Feuchtigkeit des Bodens verträgt unter unseren Waldsbaumen die Erle und die Weide. Nächst diesen die Virke. Dieser folgen die Rüster und Siche, Linde, Pappel, Buche, Eiche, den Beschluß machen die Nadelhölzer und die Atazzie, obgleich auch die letzteren auf einem gemäßigt seuchten Boden besser gedeißen, als auf trocknerem. Sehr empfinde

lich sind die Holppsanzen gegen eine konstante Weränderung des Feuchtegrades im Boden. Man sieht häusig ganze Bestände eingehen, wenn der Boden plößlich einen bleibenden, verändersten Feuchtegrad erhält. Dies ist auch sehr natürlich, denn die ganze Organisation der Pstanzen muß sich in den früheren Perrioden dem Feuchtegrade des Bodens entsprechend herausgebildet haben, und ein veränderter Feuchtegrad muß nachthellig einwirken, indem er mit der Organisation nicht im Einklange sieht.

Man muß baher bei Anlage von Abzugsgräben ober Dammen, die einen verringerten ober erhöhten Feuchtegrad herbeis führen, sehr vorsichtig zu Werte gehen. Oft fordern aber wich; tigere Gründe, als die Conservation eines Bestandes, die Anlage solcher Gräben oder Damme. In solchen Källen muß der alte Bestand des zu trocken oder zu naß gewordenen Bodens häusig geopsert werden. Nicht immer wird aber daburch der Andau einer anderen Holzart nothwendig. Dieselbe Holzart, welche in Folge des veränderten Feuchtegrades einging, kann in einer neuen Generation freudig vegetiren, eben weil die neue Pstanze ihre Organisation von Jugend auf dem bestehenden Keuchtegrade entsprechend ausbildet.

Im Allgemeinen wird der Feuchtegrad des Bodens durch außere Verhaltnisse bestimmt, durch seine Erhebung über bes nachbarte Wasserslächen, durch die Richtung seiner Oberstäche, durch die Beschaffenheit der Bodenunterlage und der atmosphärischen Begrenzung, und durch seine Bedeckung. Es bestimmen aber auch innere Verhältnisse den Feuchtegrad, je nachdem die Bodenbestandtheile fähig sind, liquides Wasser in sich auszunehmen und zu binden, ohne es tropfenweise wieder von sich zu lassen. Wenn Kieselerde nur 25 bis 30 Proc. ihres Gewichts an Feuchtigkeit auszunehmen vermag, so nimmt Kalt 30 bis 50 Proc., Thon 70 bis 80 Proc., Talt 150 bis 200 Proc., Humus 190 bis 200 Proc. Wasser auf.

Der Feuchtegrad des Godens wird ferner durch die Kraft bestimmt, mit welcher die Godentheile die ihnen aus der Atomosphäre mitgetheilte Feuchtigkeit zurückhalten. Wenn humus und Talk durch Werdunstung 2 Theile Feuchtigkeit verlieren, verliert Kalk beinahe 3 Theile, Hon 3½, und Sand beinahe 9 Theile.

Endlich bestimmt fich ber Leuchtegrad bes Bobens auch

bierans und aus ben, befannten Saben fiber ben Strenertrag ber Baiber ungefähr berechnen, bag and ben 196400 gen Balb, welche bie Churmart Brandenburg befilt. w bes Sommers taglic 1014000000 Dib. Beffesbunft itt bie Atmolobare übergeben. Lander, Die mit Beibungen burchfchuib: ten find, miffen baber einen ber Begetation ganftigen Beacheis grab ber Atmofphare befigen, indem burd Strammeent ber Luft bie ben Balbern entstiegene Dunftmenge über tas came Areal verbreitet, und allo auch ben Aderflächen mitaeth wird. Dies ift ba um fo wichtiger, wo die Amatherfelt: bes! Bobens von ber Geuchtigfeit ber Atmofphare abbaneie ift, m Dies in unserem Staate in allen Provingen blesfeits ber Etha mit wenigen Ausnahmen angenommen werden, mußt. Såerne wir bie trockene Atmosphare ber arabifden Bagen, fa wi auch unser Boben von bem bortigen nicht febr verfting ben fenn. 75!44

Dies waren unn die wesentlichsten Quellen ber atmespharrischen Feuchtigkeit. Ihr Uebergang in die Atmosphare mitt. durch die Warme vermitteit, und ift nach der ertlich verschieden. nen Einwirtung dieser und der sie begleitenden Erscheinungen drilich verschieden.

Der Feuchtegrab ber Atmosphäre eines Ortes hangt bemnach ab: 1) von ber Menge vorhandener Fenchtigkeitsquellen, und 2) von ber verschiebenen Einwirkung der die Berdunftung erregenden Rraft. S. Barme ber Atmosphäre.

Jenchtigkeit des Bodens. Sie außert einen wesentlichen Einstuß auf den Buchs der Pflanzen, in den Extremen des Worhandenseyns und des Mangels stets nachtheilig, auf den Mittelstufen wohlthätig, jedoch nach der Individualität der Pflanzen verschieden. Manche Pflanzen verlangen einen seuchteren Standort, als andere, und diese Eigenthumlicheit steht mit dem der Pflanze eigenthumlichen Grade der Ausdunstung in einem direkten Verhanze eigenthumlichen Grade der Ausdunstung in einem direkten Verhältnisse. Pflanzen, die viel verdunsten, verlangen auch stets einen seuchteren Standort. Den größten Grad der Feuchtigkeit des Bodens verträgt unter unseren Waldbaumen die Erle und die Weide. Nächst diesen die Virke. Dieser solgen die Rüster und Esche, Linde, Pappel, Buche, Eiche, den Beschluß machen die Nadelhölzer und die Atazzie, obgleich auch die letzteren auf einem gemäßigt seuchten Boden besser gebeiben, als auf trocknerem. Sehr empfinde

ab. Dieses Ausstliegen geschieht gewöhnlich bei Sub., Subwest, oder Bestwind, weil es im Fruhrahre gewöhnlich bei biesen Winden nur so warm wird, daß sich die Zapfen öffnen.

Dan tann ben Richtenfamen im Oratherbite und im Krub jahre fåen, boch wird die Krubjahrsfaat, als die natürliche, vorgezogen. Man bebeckt ben Samen i bis ! Boll bick mit Grbe, und die jungen Pflanzen tommen 3 bis 6 Bochen nach ter Frubjahrefaat jum Borfchein; von ber Berbftfaat aber tommen fie im nachften Frubjahre febr bald bervor. Die Gomenumballung wird von ber Pflange mit über Die Erde ger bracht, bald aber abgestoßen, wenn die, gewohnlich aus 9 Da. beln bestehenden, Bufdel Diesen Cous nicht mehr nothig baben. - Im erften Jahre machft tie junge Fichte nur wenig, und felbft im zweiten Jahre ift ber Buche meiftens gering, wenn ber Boben nicht gut ift. Ware aber ber Boben febr aut, fo beträgt ber Langenwuchs oft 3 bis. 4 Boll, und nimmt mit jedem Sahre zu, bis die Fichte nach 6 bis 8 Sahren recht in Bug tommt. - Go lange die Fichte noch febr tiein ift, leibet fie viel vom Sonnenbrande, weil fie nicht tief einmurgelt, und auch durch bas lange Gras und Forftuntraut wird fie leicht verdammt. Um diefe Uebel fo viel wie moglich au vermeiben, mahlt man jest jum Anbau großer Blogen vorzugs. weise bie Pflangung mit 1 bis 2 guß boben Pflanglingen, Die mit Ballen verfest merben, oder man verfest 3. bis 4ich. rige Richtchen bufdelmeife. G. Bufdelpflangung.

Die Fichte liebt einen aus Dammerde, Lehm und Sand, ober kleinen Steinen wermengten, gemäßigt feuchten Boden; man kann sie aber auch auf einem weniger guten Boden mit Bortheil erziehen. Sie erfordert zwar keinen riefen Grund, weil sie nicht tief wurzelt; sie wächst aber im tiefen Boden am besten, weil dieser im Sommer die erforderliche Feuchtigkeit länger halt, als der seichte Boden. Nur der sehr nasse, torsige, und trockene sandige Boden kann zum Anbau der Fichte nicht benutzt werden, weil sie darin sehr schlecht wächst. Doch sindet man zuweilen schone Fichtenbestände auf Moorboden, desten Oberstäche nur einige Fuß über dem Wasserspiegel erhaben ift, und auch auf seuchtem oder frischen Sandboden sieht man oft schie Fichtenbestände. — Auch tücksteich des Klima's ist die Fichte nicht eigenwillig. Man sindes sie in milden und rauhen Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten Wuchse, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten werden, genähen geschen im schönsten werden, und selbst in sehr rauben Gegerden im schönsten werden, genähen genähen genähen genähen genähen genähen.

genden sieht man schone Lichtenbestande, well ihnen der Dufte und Schneeanhang, wegen der Biegsamteit ihrer zweige, seiten viel schadet, und sie auf hohen Bergen aus den Wostennebein viel Feuchtigkeit durch die Nadeln einsaugen konnen. Dies ist auch die Ursache, warum auf den Gebirgen die Fichten noch so gut wachsen, wenn der Boden auch trocken ist. Läge derselbe Boden im platten Lande, so wurde der Wuchs der Fichten sehr schlecht seyn, weil da die Nebelseucheigkeit fehlt.

Unter ganftigen Umftanben erreicht die Kichte in 100 bis
120 Jahren ihre Haubarkeit, wenn man gemeines Banholz, Bretterklöße und Brennholz von ihr verlangt. Sie lebe und wächst aber bei weitem langer, wenn ihr ber Boben und ber Stanbort zusagen. Man hat Kichten fällen lassen, die über 200 Jahre alt und noch ganz gesund waren. Auf zu frucken Boben wird sie unten leicht roth faul. — Sehr vorsichtige Berechnungen haben bewiesen, daß ein Morgen Kichten, und Tannenwald in 100 ober in 120 Jahren bei weitem mehr Holz producirt, als jede andere Holzart in gleicher Zeit. Und da der Andau der Kichte nicht sehr sohn nicht genug empfohlen werden.

Das Solz ber Fichte ist gelblich weiß, elastisch, und sowohl zum Berbrennen als zu Schnittwaaren sehr gut. Auch ist es ein gutes Brennholz, bessen Werth sich zum buchenen verhalt wie 283 zu 360, im verkohlten Zustande aber wie 1176 zu 1600.

Der Rubitfuß Fichtenholz wiegt:

- a) ganz frisch . . . 571 Pfe.,
- b) halb trocken . . . 44 —
- c) ganz durr . . . . 314 --

Auch ist das Kichtenholz, wenn man es im Winter hat hauen und gut austrocknen lassen, zum Sauserbau sehr dauershaft. In der Stadt Werningerode am Sarze kann man jest noch vollkommen gut conservirte Sauser sehen, die 200 Jahre alt sind.

Außerdem liefert die Fichte vieles Sarz und eine ziemlich gute Rinde zum Gerben des Lebers.

Man findet auch eine Barletat ber eben beschriebenen Fichte, bie grune weibliche Bluthen und etwas spater reifende

gelbegrume Bapfen trägt, fonft fich aber durch nichts mertiich unterfcheibet.

Sichtenborkenkafer, f. Bostrichus (octodentatus). Sichtenblattsanger, f. Chermes.

Sichtenkamp. In ben Gegenben, wo Fichtenwalbungen find, bie an ben hoben Gebirgen meiftens nicht burch natur. liche Besamung verjungt werben tonnen, treibt man bie banbaren Bestände nach und nach tabl ab, und fultivirt fie, nachbem bie Stocke gerobet find, fogleich entweber burch tunftliche Saat, oder durch Pflangung. Bormale mablte man faft überall die Caat; feit 10 Sabren aber giebt man die Benflanjung mit tieinen, nur 3 bis 4 Sahre alten, Stammchen vor, weil eine folche Rultur ficherer gerath und oft weniger toftet, als die Befamung. - Bei ber Bepflanzung fest man am Sarze nicht einzelne gichtenftammden, fondern Bufchel von G bis 10 Pflanzen ein, zwischen beren Burgeln Erbe befindlich ift. wodurch eine Art Ballenpflanzung entsteht. — Um nun die gu einer solchen Rultur erforderlichen Pflanzlinge zu bekommen, legt man gang nabe an bem Orte, ber nach 3 Sahren bepflangt werben foll, einen verhaltnifmäßig großen Saattamp an. Man matit baju guten, etwas lebmigen Boben, und lägt ben Dias burch einen leichten Flechtzaun gegen ben Unlauf bes Bildes und bes Beidviehes befchugen. hierauf wird ber Ramp tief umgegraben - nicht riolt - und beim Umgras ben werden alle Wurzein bes Unfrautes, so wie auch bie gu biden Steine, forgfaltig entfernt. 3ft bies gefcheben, fo wird ber Ramp burch einen Rreugweg in 4 Theile getheilt, und bann werden auf das gegrabene Land, in der Entfernung von 1 Rug, 4 Boll breite und & Boll tiefe Minnen vermittelft brr Sade nach ber Schnur gezogen. Diefe Rinnen werden balb im Rrub. ighre fo bid mit erprobt gutem gichtenfamen befået, baf 100 bis 120 Pfd. auf den Morgen tommen. Dun wird ber Same, vermittelft einer bolgernen Barte, & bis 1 Boll bick mit loderer Erbe bebedt, und die Rinnen bunn mit Moos belegt. Sobald Untraut jum Borfchein tomme, muß daffelbe herausgezogen, und der Ramp nicht allein in den Saatfireifen. fondern auch amifchen benfelben immer gang rein gehalten merben. Dies erforbert nicht viel Zeit und Roften, wenn die Reinigung erfolgt, fobald nur wenig Untraut jum Bors fchein getommen ift. Läßt man aber bas Unfraut größer werben, so ift die Arbeit zeitraubend, es werden auch viele von den aufgegangenen Fichtenpflanzen mit ausgezogen, und eine breimalige jährliche Reinigung des Saatkampes toftet nicht so viel, als eine einmalige, wenn der Boden mit Unstraut überdeckt ift. — Bei dieser Behandlung werden die Fichtenpflanzen im dritten herbste groß genug sepn, um fie buschet weise verpflanzen zu konnen.

Soll bies nun gefchehen, fo fticht man große Ballen aus ben Saatreihen und lagt fie auf ben jur Pflanjung bestimm, ten Ort tragen. Dort bricht man von den großen Ballen fleine ab, wovon jedes Blattchen nur 6 bis 10 Pflangen ents balt, und pflangt fie in die fcon borber gemachten, 6 Boll gro-Ben und 3 Boll tiefen locher. Diese überbeckt man endlich mit Moos, auf bas man einige Steine legt, um es feit zu balten. - Bit ber Same in bem Saattampe gut aufgegangen, und ber Ramp von Unfraut immer rein gehalten morben, fo tann man auf einem Morgen wenigstens 200,000 Pflanzbufchel erziehen, und damit eine Rlache von meniaftens 120 preuß. Morgen im 4fußigen Berbande bepflanzen. Dan wurde bamit aber eine bei weitem größere Rlache bepfianzen tonnen, wenn man bie Pflangbufchel tleiner machen tonnte. Die muffen aber fo groß fenn, wenn man Erbe zwifchen ben Burgeln behalten und baburch eine Ballenpflanzung machen Dacht man die Bufchel fleiner, fo fallt alle Erbe ab, und es entftebt bann eine Offangung mit entblogten Bur geln. Diefe gerath zwar bei vorsichtiger Behandlung ebenfalls. jedoch nicht fo ficher, als die Ballenpflanzung. Ja, man tonnte vortrefflich gerathene Sichtenpflanzungen namhaft machen, wo 6. bis Sjahrige Pflangen mit entblogten Burgeln eingefest worden find, ober mo man 3, bis 4jahrige gich, ten mit entblogten Burgeln fo gepflangt hat, daß 2 Pflangen 4 bis 6 Boll von einander entfernt in einem Loche Reben. - Much tann man auf bem Thuringer Balbe große, vortreff. lich gerathene Fichtenpflanzungen feben, wo 14 bis 2 Rug hobe, mit Ballen ausgestochene Pflanzen eingesett worben maren, und die man nur 2 Jahre lang der Biehweide hatte entziehen tonnen. Diese Pflanzungen tofteten aber pro Morgen 3 Thas ter, oder doppelt fo viel, als eine Pflanzung mit Bidbrigen Rich, ten. - Gehr auffallend ift es, wie viel ftarter die in einem nicht febr engen Berbande gepflangten Bichten machfen, gegen

Fichtenknospenmotte - Flachgrundigkeit b. Bodens 271

die, welche von Jugend an im dichten Chluß aufwuchsen. Ein neuerlich im Thuringer Walde gemachter Bersuch wird bies beweisen.

Es fteben bort namlich im Diebhaufer Forfte auf einem preuß. Morgen in gutem Porphyrboben 513 im Gfügigen Berbande gepflangte Richtenftamme von 58 jahrigen Miter, Die jest 5652 Rubitfuß Dolamaffe enthalten. Es find folglich im Durchschnitte jahrlich circa 97 Rubitfuß auf bem Morgen jugemachfen! - Dagegen enthalt ein Morgen 58jahriger Rich, tenbestand in berfelben Gegend, und auf gleich gutem Boden, jedoch aus einer Saat im bichten Schluffe von gu gend an aufgewachfen = 954 Stamme, bie nur = 3334 Rubitfuß Solzmaffe geben; welches jahrlich = 57% Rubitfuß Bumache beträgt. - Die im Gfußigen Berbande gepflangten Richten haben alfo bisher 39 Rubitfuß pro Morgen jahrlich mehr Bumache gehabt, ale die gescheten. Bei mehreren Bersuchen der Art ergab fich immer das Resultat, daß gepflanzte Richten gwar bei weitem mehr Bolg pro Morgen liefern, als bie gesaeten von gleichem Alter; boch mar ber Unterschied fo außerordentlich groß nicht, als in dem eben angeführten Beifpiele. - Auf jeden Rall aber werden die größeren Roften ber Pflanzung burch ftarteren Zumache überreichlich erfest. - Db es rathsam ift, die jungen Richten 4, 5, 6 ober noch mehrere Ruß von einander entfernt zu pflangen, barüber find noch teine juverlaffige vergleichende Berfuche angestellt worden. Diefer Gegenstand verbient aber alle mögliche Aufmertsamteit und grundliche Forschung. - Dach meiner Ueberzeugung wird die Richte ben bochften Solzertrag liefern, wenn man fie 4 Rug von einander entfernt einpflangt, fie bann aber nach 20 Sahren bis auf 600, nach 40 Jahren auf 400, und nach 60 Jahren auf 200 Stamme vermindert.

Sichtenfnospenmotte, f. Tinea (cembrella). Sichtenruffelfafer, f. Curculio.

Sichtenspanner, Geometra (capreolaria), f. Pha-

Sichtenspinner, f. Bombyx (phythio campa). Sichtenwidler, f. Tortrix (hercyniana und pinana). Sichtenzerstörer, f. Hylesinus (piniperda). Sitte, f. Baummeffer. Slachgrundigkeit des Bodens, f. Bodenunterlage. Flatterbufche, Rauschen, Stammreis, nennt man an einigen Orten bie geringen Stockausschläge.

Man findet die Flechten gewöhnlich an ben flechte. Baumstammen und Steinen unter mancherlei Bilbung. fie Aehnlichkeit mit den Moofen baben, fo werben fie oft ba mit verwechselt. Es find leberartige, schurfige, trocene Bemachfe, die oft gang burr gut fenn Scheinen, in feuchter Luft und bei Regenwetter aber wieder gabe und geschmeibig werden. Die Angahl ber Gattungen und Arten ber Flechten ift febr groß. Sie figen fest an ben Rorpern, woran fie erwachsen find, und man tann weber Burgein, noch Bluthe ober Samen an ihnen Dadurch unterscheiben fie sich vorzüglich von ben Moofen. - Benn Baume fehr did mit Flechten bedect find, fo tonnen fie badurd ichablich werden, daß fie die Ausbunftung bes Stammes hindern und der Rinde Nahrung entrieben: obgleich diese Gemachse ihre Subsistenzmittel am meisten aus ber Luft zu nehmen icheinen.

Slechtgerten sind singerdicke Stangen, woraus die Schafe horten gestochten werben. Man nimmt gewöhnlich bas leichte Holz ber Hasel und Beibe bazu. Auch werben alle Stangen, die man zu Flechtwerk mancherlei Art gebraucht, Flechtgerten ober Flechtstangen genannt.

Hliege, s. Musca.

Hliegender Sand, f. Flugsand.

Sliegender Wurm, die fruhere Benennung bes Bostrichus octodentatus. S. Bostrichus.

Flossen. Wenn man einen Körper, der specifisch leichter als das Wasser ist, auf dasselbe legt, so schwimmt er. Da nun das meiste Holz, vermöge seiner Porosität, leichter ist, als das Wasser, so schwimmt es auf demselben, wenn nur das unter dem Holze besindliche Wasser so tief ist, daß es durch das Ger wicht des Polzes nicht ganz verdrängt werden kann. Daher trägt ein Bach, der nur doppelt so tief, als das Holz die ist, schon dieses Holz. Doch ist ein so seichter Bach zum Albsen des Holzes noch nicht brauchbar, weil, wenn einige Stücke Holz zufällig über einander geschoben werden, beide auf den Grund sinten müßten; wodurch dann auch das Fortschwimmen des übrigen Holzes gehemmt würde. Soll daher ein Bach zum Klasterholzssösen, als die Klasterkloben oder Spalten die sind.

Bare bas Baffer noch tiefer, und fliefit es babei nicht trage. befto beffer. - Auf einem folchen Bache tann mit geringen Roften Rlafterbolg, und, wenn er feine gu furgen Rrummungen bat, auch langes Bolg geflößt werben. - Je mehr bas Dolg vor bem Ginwerfen in's Baffer ausgetrocinet mar, besto leichter und beffer fcwimmt es. Auch fcmimmt Rlobenholz beffer, als Enappelholz. Doch geben bie ichweren biden eichenen Baus und Musbolker fo tief im Maffer, baß man fie zwischen leichtere Radelholzstamme befestigen muß, um fie nicht gn tief unterfinten ju laffen. Ober man befestigt fie auf großen Rluffen unter bie Mabelbolter, ober legt fie oben barauf; in welchem Kalle bie aus Rabelholzstämmen bestehenden Tafeln ber Bagen genannt merben. - In manchen Gegens ben nennt man es fcmemmen, wenn Rlafterholz geflößt wird, bingegen flogen, wenn Langbolg unmittelbar auf bem Baffer transportirt wirb.

Enthalt ein Bach fur fich nicht Baffer genug, um barauf Sols floken zu tonnen, fo lant fich oft bie Baffermaffe baburch vermehren, bag man in ben Thalern Stauungen, ober foges nannte Bafferftuben anlegt, und im Frabjahre bas Schnee maffer sammelt, um es jur Zeit ber Solgfloge in ben Bach ju laffen, und die Baffermaffe nach Erforderniß zu verftarten. Man verschließt daber ein ober mehrere Thaler vermittelft eines Dammes von Erbe, Steinen, ober einer Boblenwand, und bringt barin eine Schleuse an, die aufgezogen wird, wenn bas Baffer in den Flogbach laufen foll. - Wo feine Berge find, tann man auch vertiefte Gegenden burch Erbbamme fo einrich ten, bag beim Abgange bes Ochnees, und beim Regenwetter im Krubjahre eine bedeutende Flache auf eine turze Zeit unter Maffer fommt; bas man nachber jur Berftartung bes Rloße baches, ober bes Rloftanals verwendet. Wenn bas Baffer bie Rlache nicht lange überbedt, und junge Golgpflangen nicht gang gubedt, fo ichabet es ben unter Baffer gefesten Solibeftanben nicht. In Oberschleften bat fich t'efes feit vielen Sabren gezeigt.

Ift ein Bach jum Gloßen geschiett gemacht worben, wozu auch gehort, bag alle hinderlichen dicen Steine und Felsen weggeschafft, die Untiefen ausgegraben, die zu schmalen Stellen erweitert, die zu statten Krummungen abgestreckt, und die nosthigen Bortehrungen getroffen werden, daß das Sola nicht in

Die Mühlengraben tommen, und ble allenfalls im Bache ange, brachten Wehre, ohne fie zu beschädigen, paffiren tann ac., fo ift nun noch nothig, bafur ju forgen, bag bas Bolg am Orie feiner Bestimmung, und mit moglichft geringem Berlufte, wieber aus dem Baffer gezogen werden tann. Man macht baber an Diefem Orte, und an einem ichidlichen Plate einen Bolgfana ober Alogrechen - beffen Befchreibung man unter biefem Borte finden wird - und lagt bas Soly vermittelft Flos. haten herausziehen und fogleich auftlaftern, bamit es fchnell wieder trocken werde. Ift die Flogstraße viele Weilen lang, fo muß bas Solz ein, ober einige Male ausgezogen, vollig getrocenet, und dann wieder eingeworfen werden, weil es fonft au viel Baffer aufnehmen, und ju viel Gentholz entfteben murbe. Bei ber Langholgflogerei ift bies aber nicht nothig, weil die verbundenen langen Solger nicht finten. - Gin folder Blogbach ift nicht allein fur den Balbeigenthumer, fondern auch für das Publifum febr vortheilhaft. Der Balbeigenthumer tann baburch fein Dolg aus ben unwegsamften Gebirgsforften und aus weit entlegenen Baldungen, auf eine wohlfeile Art in bas platte Land bringen, und das Dublifum tann baburch mit viel mohlfeilerem Soly verforgt werben, als wenn ber Transport auf ber Achse geschehen mußte, mas bei weiter Entfernung gar nicht möalich mare.

So wie aber felbst jede gute Sache auch eine schlimme Geite bat, fo auch bier. Beim RibBen geht Gentholy verloren, auch ftogen fich Rinde und Splitter ab, und burch bas Auslaugen im Baffer verliert bas Solg an Sittraft. 3ft bas Holy gut ausgetrodiet, ber Flogbach nicht schlammig, und ift bie Flofftrage nicht fehr lang und fteinig, fo ift ber Berluft an Sentholy, Rinde und Splittern nicht febr bedeutend; fonft tann er aber beträchtlich fenn, und 5 bis 10 Procent von der Holzmaffe betragen. Dagegen ift ber Berluft durch Bermindes rung ber histraft betrachtlicher, und tann, wenn bas Sols lange auf dem Baffer fenn, ober einigemal ausgezogen, abge: trochnet und wieder eingeworfen werben muß, fich bis auf 15 Procent der Brenngute belaufen. Deffen ungeachtet ift ber Vortheil immer noch sehr wichtig, weil man große Solzmaffen ohne Flogerei gar nicht benugen tonnte, ober fie ju Afche verbrennen mußte, wenn ber Transport auf ber Achse entweder gar nicht möglich, ober fo toftbar ift, bag er ben Berth bes

Holges überwiegt. Die engen Grenzen blefes Buches erlauben es nicht, mehr über diesen wichtigen Gegenstand zu sagen. Das Einzelne zu diesem Artitel Gehörige, wird man unter ber geeigneten Benennung turz abgehandelt finden. Aussührliche Belehrung tann man aber in Jägerschmids Schrift über Holztransport und Flößerei erhalten. — S. Floß, lofe Langholzslößerei, Karinens flößerei, Kiepenflößerei, Gretterflößerei.

Sloß. Biele mit einander verbundene Stamme, die man auf bem Waffer ichwimmen lagt, werden Rloß genannt. Breite bes Rloges richtet fich nach ber Breite bes Rluffes ober Baches, und nach ben Durchlaffen in ben Wehren. Die neben einander befestigten Solger werden Geftor ober Lafel ge, nannt, und mehrere hinter einander befestigte Gestore bilben bas Rloß. - Auf rapiden Baldbachen und Rluffen, die auch gewöhnlich viele Rrummungen haben, werden die Bolger mit ftarten bolgernen Bieden neben einander gebunden, und auch bie Geftore werden mit Bieben fo an einauber gebangt, bag fich bie Gritore nach ben Rrummungen ber Bafferftrage biegen tonnen. Auf den großen Rluffen aber, die gewöhnlich in großen Bogen gefrummt und meniger rapide ober reifend find, verbins bet man bie bicht neben einander liegenden Stamme vermittelit hinten und vorne übergelegter Latten oder Rlampen, und befestigt jeben Stamm mit einem ftarten bolgernen Ragel an die Rlampe ober Latte. Dan nennt bann bie auf folde Art neben einander befestigten Stamme: Tafel. Debrere folcher an einander befestigter Tafeln beißen Rlo &. Sind Ochnitt, und anbere Solger auf bas Blog gepactt, fo nennt man es Erage. floß. - Bill man farte eichene Solzer flogen, fo werden diefe entweder oben auf bie aus Radelholy bestehenden Bloge gelegt oder unter diefelben befestigt, oder zwischen die Dadelholze ftamme gebunden; weil ein blos aus eichenen Stanimen beftes bendes Floß zu tief unter Baffer geben murbe. Dan nennt bann bas Radelholgfloß den Bagen. - Auf fleinen Gebirgs. bachen tonnen oft mehrere Stamme, neben einander gebunben, nicht geflößt werben. In Diesem Falle lagt man Die einzeinen Stamme - gewöhnlich Sageblode - beim Abgange bes Schnees fortfliegen, und fangt fie in einem weiter unten angebrachten Teiche auf. Die gebundenen Aloge aber werden durch die darauf stehenden Leute oder Floger, vermittelft der

Floßhaten und Stangen birigirt und an ben Ort ihrer Beftimmung gebracht. — Die größten Kibse sieht man auf bem Rheine, von Andernach bis holland. Ein solches Aloß enthalt eine unglaubliche Masse holz, das aus ben badischen, wurtembergischen und baterschen Waldungen dorthin gestößt, und bet Andernach zu sehr großen hauptfloßen verbunden wird, um diese nach holland zu bringen. Nicht allein die Verbindung, sondern auch die Leitung eines solchen kostbaren Floßes erfordert viele Ausmerksamkeit, Geschicklichkeit und Erfahrung.

Slofigaffe, f. Durchlaß. Slofigraben, f. Flofitanal.

Floßhaken: Zum Ausziehen bes geflößten Klafterholzes hat man 8 bis 10 Fuß lange Stangen, die vorn mit eisernen zugespiten Haken versehen sind, woran oben eine 6 bis 8 Zell lange, spite eiserne Stachel angebracht ist. Der haken wird gebraucht, wenn man schwimmende Kloben an das Ufer ziehen will, und die Stachel oder Spike dient dazu, Holzstücke zu stechen, und sie auf diese Art entweder heran, oder vom Grunde herauf zu ziehen. Jeder Flößer muß mit einer solchen Stange, die man Floßhaken nennt, versehen seyn. S. Flößen.

Floffanal. Ein großer Graben ober Ranal, ben man gegraben bat, um Solz barauf zu floßen, wird Floßtanal gennannt. S. Rlogen.

Slofloch, f. Durchlaß.

Blokrechen, auch Holzfang. Un dem Orte, wo das geflofte Rlafterholz aus bem Baffer gezogen werben foll, muß ein Apparat angebracht werben, wodurch bas Solz am meiteren Kortschwimmen gehindert wird. Einen folden Apparat nennt man Flogrechen oder Solgfang. - Bu diefem 3mede merben starte holzerne Bode in bem Bache ober Rluffe fest eingerammt, über die man Balten legt. In biefe Balten iverben, alle 3 ober 4 Fuß, hinlanglich ftarte Reibel fchrag gegen ben Blug gelehnt, und vor diese Reidel werden Gatter von ftarten Latten gestellt, beren quabratische Deffmungen fo groß find, bag das Rlafterholz nicht durchpaffiren tann. Die Boce bleiben immer ftehen, die Reidel und Gatter aber werden weggenommen, sobald das Solz ausgezogen ift. - Man mablt gur Errichtung des Klogrechens wo möglich eine folche Stelle, wo bas Baffer nicht zu fehr treibt, damit das antommende Solz nicht heftig an die Gatter ftofe. Dug man befürchten, daß, aller

Borsicht ungeachtet, die Gatter doch brechen konnten, so bringt man in einiger Entfernung unter dem ersten Rechen noch einen solchen Rechen an, der dann Nothrechen genannt wird, und das dem ersten Rechen entwischte Holz aufhält.

Flofftrafie, auch Wafferstrafie. Co weit auf einem Fluffe, Bache ober Kanale Holz geflößt wird, nennt man es die Rloß, ober Wasserstrafie.

Floswieden find dide holgerne Wieden, die man jum Berbinden oder Zusammenbinden des langen Flosholges gebraucht. Wie diese Wieden gemacht werden 22., f. Baben.

Glözgebirge, s. Erde.

Slorfliege, f. Hemerobius.

Slugel ber Infetten. Die meiften Infetten find im volltommenen Zustande mit Alugorganen verfeben. wenige (f. Aptera) machen hiervon eine Ausnahme. übrigen Insetten haben 4 Flugel; wo nur ein Paar vorhanben ju feyn scheint, j. B. bei ben Aliegen, laffen fich boch ftets die Rudimente des unteren Paares als Schuppchen oder Schwingtolben nachweisen. Das obere Alugelpaar ift dem Ruden des 2ten, bas untere bem bes 3ten Bruftrings einges lenft. Jeder Flugel besteht aus 2 dunnen Sautchen, zwischen benen Lufttanale liegen, Die, wie die Merven eines Pflangenblattes, ben Rlugel in vielfacher Beraftelung burchziehen. Diefe Lufitanale, Adern (venae) genannt, geben bem Flugel feine Spanntraft, wenn fie voll Luft gepumpt find. Daber tann ber eben aus der Puppe entschlupfte Schmetterling noch nicht fliegen, er muß die Lufttanale erft mit Luft aus bem Innern bes Rorpers anfullen, wodurch bie lappigen Blugel fich allmah: lig ausbehnen, ju machfen Scheinen, bis fie ihre volle Ause behnung erlangt haben. Daber bedarf ber Maitafer erft eines langen Zeitraume, ehe er feine Flugel gebrauchen tann, indem er bei jedesmaliger Entfaltung die Adern erft voll Luft pums pen muß. Bei den meiften Insetten findet dies Bollpumpen nur einmal Statt, und gwar furg nach dem Ausschlupfen aus ber Duppe. Die Luft bleibt bann ftete im Innern ber Ranale, und bas Infett tann augenblicklich auffliegen.

Die Flügelbildung giebt ein treffliches Mittel der Unterscheidung und Eintheilung. Auf ihre Berschiedenheit grundet sich hauptsächlich die Eintheilung der ganzen Rlaffe in Ord nungen.

i

Die normale Flügeibilbung finden wir bei ben Aberflügeiern (Hymenoptera). 4 Flügel, burchfichtig ober durchscheinend, Ober, und Unterflügel von verschiedener Größe. Abern aftformig, wenig veraftelt.

Die 4 Ringel ber Debflügler (Neuroptera) find gleich

groß. Die Abern bilden ein maschenreiches Det.

Die 4 Flügel ber Schmetterlinge — Staubfingler, Lepidoptera — sind aftig aberig, aber mit kleinen Schuppchen bicht bebeckt und badurch undurchsichtig.

Die 4 Flügel ber Kafer — Colcoptera, Schaalflügler — find ungleich gebilbet. Das obere Paar ift berb hornig, und bilbet die Flügelbecken (Elythra). Das untere Paar ift wie bei ben Aberflüglern gebilbet, und liegt meist zusammenge, faltet unter ben Decken.

Die 4 Flügel ber Salbflugler (Hemiptera) find ebenfalls ungleich gebildet. Das untere Paar ift wie bei ben Rafern zc. hautig. Die oberen, meift kleineren, pergamentartig, nur bei einigen, z. B. Cimex, zur Halfte hornig.

Die 4 Flügel ber Grabflügler (Orthoptera) weichen von benen ber Rafer barin ab, bag bie Unterflügel facherformig ber Lange nach gefaltet find. Flügelbeden pergamentartig.

Die Zweisiugler (Diptera) haben nur 2 nackte, burchsiche Flügel. Das untere Paar ift zu Schwingtolben ober Schuppchen vertummert.

Für die Klafsifitation, besonders der Symenopteren, tommt ber Berlauf, welchen die Flügeladern zeigen, in besonderen Betracht.

Randader, radius, heißt die an der Bafis entspringende, ben vorderen Rand der Flügel begleitende, große Aber.

Rarbe, Blugelmahl, carpus, heißt eine hornige Uns fcwellung ungefahr in der Mitte biefer Aber.

Rabialgellen, cellulae radiales, heißen bie bem Rabius anliegenden Bellen.

Sinterrippe, cubitus, heißt die zweite, an der Bafis . des Flugels entspringende und nach der Spice des Flugels ges richtete Sauptader.

Cubitalzellen, cell. cubitales, heißen die vor dem Cubitus und zwischen biesem und ben Radialzellen liegenden Rellen.

Bradialzelfen, cell. brachiales, liegen hinter ber zweiten Sauptader.

Unvolltommene Bellen, cell incompletae, beis fen die an der Spige bes Flügels dem Rande anliegenden, oft nicht völlig von Abern eingeschloffenen Bellen.

Anhang szelle, cell. appendicea, heißt ein kleines, 3:, 4: ober Sediges Belichen in der Mitte, nicht weit von der Spige des Flügels einer Radialzelle anhangend.

Slugeldeden, elythra, f. Blugel.

Slugfeuer, f. Balbbrand.

Slugfand, fliegender Sand. Jeder nicht zu grobternige Sand tann ju glugfand werben, wenn er austrochnet, feine Bededung von Dammerbe und Gewächsen verliert, und bem Winde bloggestellt wird. Dan findet ihn am baufigsten in ben flachen Gegenden, nicht weit von ber Oft, und Rordfee, Beide Mccre fpulen an vielen Stellen eine Menge folden feinen Saubes aus, bet, wenn er trocken ift, vom Winde fortge: führt wird, woraus die Dunen und Sanbicollen entfter ben. 3m preußischen Staate, besonders gwischen ber Davel und Beichfel, findet man leidert fehr viel flugfand, ber oft bie besten Kelber und Biefen in betrachtlicher Sohe überbectt und ertraglos macht. Bum Glud haben wir die Riefer, die jum Sesthalten des Flugfandes angebaut werden tann, und oft recht gut barauf wachst. Ob sie gleich bort nicht febr alt und groß werden tann, fo giebt fie boch verhaltnigmäßig einen guten Ertrag, und bindert die weitere Berbreitung des Flugfanbes. G. Dunenanbau.

Flußboden (f. Bobenarten) nennt haußmann den jenigen setundaren Boden, welcher in langen, schmalen Streisfen den Lauf der Flusse zu beiden Seiten begleitet, und aus dem Miederschlage ausgetretenen Fluswassers sich bildete oder noch bildet. Er ist volltommen eben, und in seiner Oberstäche gewöhnlich sehr humus, und ihonhaltig, da sich die leichteren Thon, und humustheile stets zuleht aus dem Wasser der Ueberschwemmungen niederschlagen. Seine seitliche Verbreitung zeigt die Ausdehnung früherer oder noch Statt sindender Uebersschwemmungen an.

Sluffcbarren nennt man es, wenn in den angeharzten oder angeriffenen Fichtenwaldungen das aus den Laachen in die Rinde und auf die Erde gestoffene Barg im Berbfie gesammelt,

Die normale Flügelbildung finden wir bei ben Aberflüge lern (Hymenoptera). 4 Flügel, burchsichtig ober durchscheinend, Obere und Unterflügel von verschiedener Größe. Abern aftformig, wenig veräftelt.

Die 4 Flügel ber Metflügler (Neuroptera) find gleich

groß. Die Abern bilden ein maschenreiches Des.

Die 4 Flügel ber Ochmetterlinge - Staubflügler, Lepidoptera - find aftig. aberig, aber mit tleinen Ochuppchen bicht bebedt und baburch undurchsichtig.

Die 4 Flügel ber Kafer — Coleoptera, Schaalflügler — find ungleich gebilbet. Das obere Paar ift berb hornig, und bilbet die Flügelbecken (Elythra). Das untere Paar ift wie bei ben Aberflüglern gebilbet, und liegt meist zusammenge, faltet unter ben Decken.

Die 4 Flügel der Halbflügler (Hemiptera) find ebenfalls ungleich gebildet. Das untere Paar ist wie bei den Rafern ic. hautig. Die oberen, meist kleineren, pergamentartig, nur bei einigen, z. B. Cimex, zur Halfte hornig.

Die 4 Flügel ber Grabflügler (Orthoptera) weichen von benen ber Rafer barin ab, baß bie Unterflügel fächerförmig ber Lange nach gefaltet find. Flügelbeden pergamentartig.

Die Zwelflügler (Diptera) haben nur 2 nackte, burchfichetige Flügel. Das untere Paar ift zu Schwingtolben ober Schuppchen verkummert.

Für die Klassifitation, besonders ber Symenopteren, tommt ber Berlauf, welchen die Flügelabern zeigen, in besonderen Betracht.

Randader, radius, heißt bie an ber Bafis entspringenbe, ben vorderen Rand ber Flagel begleitenbe, große Aber.

Marbe, Blugelmahl, carpus, heißt eine hornige Uns schwellung ungefahr in der Mitte biefer Aber.

Radialzellen, cellulae radiales, heißen die bem Radius anliegenden Bellen.

Hinterrippe, cubitus, heißt die zweite, an der Bafis, bes Flügels entspringende und nach der Spipe des Flügels ges richtete Sauptader.

Cubitalzellen, cell. cubitales, heißen die vor bem Cubitus und zwischen biesem und ben Madialzellen liegenden Rellen.

Bradialzelten, cell. brachiales, fiegen hinter ber zweiten Sauptader.

Unvolltommene Bellen, cell incompletae, beis fen die an der Spihe des Flügels dem Rande anliegenden, oft nicht völlig von Abern eingeschloffenen Bellen.

Anhang szelle, cell. appendicea, heißt ein kleines, 3:, 4: ober Sediges Belichen in ber Mitte, nicht weit von ber Spige bes Flugels einer Rabialzelle anhangend.

Slugeldeden, elythra, f. Flugel.

Slugfeuer, f. Balbbrand.

Slugsand, fliegender Sand. Jeder nicht zu grobternige Sand tann ju Blugfand werben, wenn er austrochnet, feine Bedeckung von Dammerbe und Gewächsen verliert, und dem Winde bloggestellt wird. Dan findet ibn am baufigften in ben flachen Gegenden, nicht weit von ber Oft. und Rorbfee. Beibe Mcere fpulen an vielen Stellen eine Menge folden feinen Saubes aus, bet, wenn er trocken ift, vom Winde fortges führt wirb, worque die Dunen und Sanbicollen entfte: ben. 3m preußifden Staate, besonders amifchen ber Savel und Beichfel, Andet man leiber! febr viel Alugfand, ber oft bie besten Belder und Biefen in betrachtlicher Sohe überbeckt und ertraglos macht. Bum Glud baben wir die Riefer, bie jum Resthalten des Flugfandes angebaut werden tann, und oft recht gut darauf wachft. Ob fie gleich dort nicht fehr alt und groß werben tann, fo giebt fie boch verhaltnigmäßig einen guten Ertrag, und bindert die weitere Berbreitung des Flugfanbes. G. Dunenanbau.

Slußboden (f. Bobenarten) nennt Sausmann den jenigen setundaren Boden, welcher in langen, schmalen Streis sen den Lauf der Flusse zu beiden Seiten begleitet, und aus dem Miederschlage ausgetretenen Fluswassers sich bildete oder noch bildet. Er ist volltommen eben, und in seiner Oberstäche gewöhnlich sehr humus, und thonhaltig, da sich die leichteren Thon, und Humustheile stets zuleht aus dem Wasser der Ueberschwemmungen niederschlagen. Seine seitliche Verbreitung zeigt die Ausbehnung früherer oder noch Statt sindender Uebersschwemmungen an.

Sluffcbarren nennt man es, wenn in den angeharzten oder angeriffenen Fichtenwaldungen bas aus den Laachen in die Rinde und auf die Erde gefloffene Barg im Berbfie geflummelt,

und, wie gewöhnlich, zur Kienrußbrenneret verwendet wird. Da die Baume bei dieser, ohnehin nicht viel lohnenden, Opes ration oft sehr beschädigt werden, so ist das Flußscharren fast allerwärts verboten.

Sohre, s. Riefer. Söhren, s. Riefer. Söhrenblattwespe, s. Tenthredo (pinastri?) Söhrenmotte, s. Tinea (pinetella). Söhrenspanner, s. Geometra (piniaria). Söhrenspinner, s. Bombyx (pini). Sorle, s. Riefer. Sorleule, s. Noctua (piniperda). Sorlmotte, s. Tinea (myella). Sormation, s. Erda

Formica o, Ameisen. Ord.: Hymenopt. Sect.: Aeuleata. Fam.: Formic., f. Hymenopt era. Fuhlbörner ftets gebrochen, der Schaft sehr lang, wenigstens & der gangen Fuhlerlange. hinterleib gestielt, das Stielchen mit 1 oder 2 Knoten oder Schuppchen. Die Mannchen und Beibchen sind ger flügelt, aber nur bis nach der Begattung. Die geschlechtslofen oder Arbeitsameisen, bei denen der Kunfttrieb an die Stelle der Fortpflanzungsfähigteit getreten ist, sind stets ungeflügelt und viel kleiner als die Beibchen.

Die Ameisen leben ftets gefellig in fogenannten Ameisenhaufen, oder im Innern ber bobien Baume, ober in Gangen von Raferlarven, ober in ber Erbe zc. Die Begattung finbet Große Ochwarme geflügelter Dannchen im August Statt. und Beibden erheben fich bann boch in die Luft, paaren fich und fallen paarweifefferab. Die Mannchen fterben bald nach ber Begattung, ohne in ihre Bohnung gurudgutehren. Weibchen legen neue Kolonien an, und nur wenige merben von den Arbeitern des Stammbaufens aufgegriffen und dorte bin gurudgeschleppt. Das Beibchen legt nun gegen 7000 Gier, und wird barauf aus dem Saufen getrieben. Sest find wie berum nur gefchlechtelofe Arbeiteameifen vorhanden, von benen die im Fruhjahre fich entwickelnden Larven bis gur Berpuppung mit todten Infetten und Pflangenfaften gefuttert werben. Geloft größere Raupen, besonders die glattleibigen, werden von ihnen gemeinschafelich angefallen. Ihr Duten ift baber nicht unbebeutend, und es ift icon haufig ber Borichlag gemacht worben.

bie Ameisenhaufen bunklich und zwar baburch zu vermehren, baß man einen Stammhausen mit den Ameisen theilweise in einen Sad schüttet und an verschiebenen Orten bes Reviers einige Sande voll bavon ausschättet. Wenigstens sollte man in den Nadelholzforsten strenger auf das Berbot des Einssammelns der Ameisenpuppen zum Bogelfutter sehen.

Schon im Mai verpuppen sich die Maden in einem Seis bengespinnst, und werden dann falschlich Ameiseneter genannt. Im August erscheint baraus die neue Generation, um sich zu begatten und fortzupflanzen. Den Winter bringen die Ameisen erstarrt, und ohne Nahrung zu bedürfen, zu, weshalb auch tein Wintervorrath gesammelt wird.

1fte Gattung. Formica, mahre Ameifen.

Der Bauchstiel nicht knotig, sondern mit einer Querschuppe. Richt gestachelt, bagegen mit einer Siftbruse im After, in welcher sich die Ameisensaure absondert.

- a) F. rusa, Baldameise. 4 Linien lang, braun, mit rothem Bruftftud und rothen Baden. Am häufigsten in Riefernwaldern, wo fie die großen Ameisenhaufen aufbaue.
- b) F. herculanea, Rosameise. Schwarz, mit braunen Küßen. Die Segmente bes hinterleibes grausweiß gerandet. Einzeln.
- c) F. fascs, braune Ameife. Ueberall braun, durch graue Sarchen seibenglanzend. Fage und Rubler rothbraun.
- d) F. nigra, fcwarze Ameife. Ueberall fcwarz, ber After vechfarben. Rublerftiel und Soblen roftfarben.
- e) F. flava, gelbe Ameise. Rieinste Art, gelb, Augen schwarz, Stachel fehit, baber nicht rubra.

2te Gattung. Myrmica, Stachelameffen.

Das Stielden des hinterleibes zweikantig. hinterleib brehrund. Mit verwundendem Stachel.

- a) M. rubra, rothe Feldamelfe. Rothlich, fahl, Augen und ein Puntt unter bem Bauche fcwarz.
- b) M. caespitum, Rafenameife. Braun, Fühler tolbig und fehr lang. Saufig in ben Gangen ber Raferlarven in Baumftammen.

Bier schließt fich bie Gattung Mutilla, Bienenameis fen, an.

Sorft, Gberforsterei. Eine Balbflache von 8. bis 20000 und mehr Morgen, ju beren Abministration ein Oberforster

angestellt ift, wird Forst genannt. Mehrere Forste bilben eine Forstinspektion, und mehrere Inspektionen einen Ober, forst. — In einigen Landern werden die Forste auch Forst, reviere, Forst beritte z. genannt. Die Benennung Forst barfte aber zweckmäßiger seyn, da Revier eigentlich ein Theil eines Forstes ist, der von einem Förster beschütz wird.

Sorffabschätzung, f. Forfttgration.

Sorftakademie. Gine öffentliche Lehranstalt, auf ber man bie Forstwissenschaft, nebst allen bagu nothigen Gulfswiffen: schaften, studiren kann, wird Forstakademie genannt. S. Corftschule.

Sorftaffessor, f. Forstreferendarius.

Borftaffiftent, f. Affiftent.

Sorftbaufond, f. Dienstwohnung.

Sorftbegang, f. Forftrevier.

Sorfibelauf, f. Forftrevier.

Sorfibenutung. Die Forstvenutung begreift die Wiffen schaft in sich, auf dem Waldboden nicht allein möglichst vieles und werthvolles holz zu erziehen, sondern auch dieses holz und die sonstigen Nebenprodukte des Waldes auf die vortheilt hafteste Art zu benuten. — Die sammtlichen Forstbenutungst gegenstände lassen sich abtheilen:

A. in unmittelbare, unb

B. in mittelbare.

Die erfteren machen bas hauptobjett ber Forftbenugung aus, und es gehoren bagu:

- L Die Bolzgewächse, und davon
  - 1) Bau, und Sandwertsholz,
  - 2) Brennholz.
    - b) Die Rinde:
  - 1) als GerbmitteL
  - 2) als Farbemittel
  - 3) als Bast zu Matten x.,
  - 4) als Medicin.
    - c) Die Gafte:
  - 1) ju Dech und Bart.
  - 2) ju Theer,
  - 3) ju Del.
  - 4) au Rientuß,

- 5) ju Mebicin.
- 6) ju Bucter.
  - d) Die Früchte:
- 1) jum Gaen,
- 2) gur Opeife,
- 3) zu Del
- 4) jum Branntwein,
- 5) gum Gerben,
- 6) jum Rarben.

#### e) Die Blatter:

- 1) jur Futterung,
- 2) jur Streu,
- 3) jum Gerben,
- 4) jum Farben.

### II. Die Standengemachfe.

- 1) jur Feuerung,
- 2) gur Streu,
- 3) jur Sauerfleefalzbereitung,
- 4) Much find bie Fruchte bavon nugbar.

### III. Die Grafer:

- 1) jur Beide und Futterung,
- 2) jur Streu.

## IV. Die Moose, flechten und Schwamme:

- 1) jur Opeife,
- 2) jur Streu und
- 3) als Medicin.

# V. Die temporelle Benugung des Waldbodens:

- 1) als Acter,
- 2) als Biefe.

#### VI. Die Mineralien.

- 1) jum Brande,
- 2) jum Baumefen,
- 3) jur Ziegelei und Topferarbeit,
- 4) gur Dungung ber Felber,
- 5) jum Farben,
- 6) gum Balten ac.
- 7) jum Baumefen,
- 8) für Sandwerter und Runftler,
- 9) als Erm.

Bu ben mittelbaren Balbnugungen aber gehören:

- 1) die Forfiftrafgelder,
- 2) die Bolggolle, Concessionsgelder ic.,
- 3) Bolggehnten,
- 4) die Jagdnugung,
- 5) bie Benugung ber wilben gifcherei, und
- 6) die wilde Bienengucht.

Um alle diese Gegenstände, besonders aber das Holz, die Rinde und die Baumsäfte, aufs Bortheilhafteste benuten zu können, muß der Forstwirth die Kenntniß besitzen:

- 1) wie die Forftprodutte geerntet,
- 2) wie fie fortirt,
- 3) wie fie geformt,
- 4) wie fie aufbemahrt,
- 5) wie fie transportirt,
- 6) wie fie tarirt, und
- 7) wie fie berechnet werben muffen.

Ueber alle biese Gegenstånde wird man unter ber geeigneten Benennung die nothigste Belehrung finden, da eine gant vollständige Aussuhrung dieses Gegenstandes zu weitlauftig wers ben wurde.

Sorstbericht. In manden Landern besteht die Einrichteung, daß die Forstbeamten alle Quartale einen Bericht erstatem und darin Alles bemerken mussen, was im Laufe des verwichenen Vierteijahres Werkwürdiges vorgefallen und besorgt worden ist. Diese Berichte werden Forstberichte genannt.

Forstbeschreibung. Wenn ein Forst tartet und ber Bettieb barin regulirt ift, so muß auch noch eine turze Beschreib bung bavon gemacht werden. Diese Beschreibung muß über alle bem Abministrator bes Forstes wissenswerthe Gegenstände Aufklärung geben, damit jeder neu ankommende Forstbeamte Alles darin finde, was ihm in Bezug auf seine Amtssührung zu wissen nothig ist.

Dan tann ben Inhalt einer folden Beschreibung in folgende Abschnitte bringen:

- 1) Ueber die geographische und klimatische Lage, Große, Bosben, Gebirgs, und Steinarten,
- 2) Ueber die Eintheilung in Blode, Jagen oder Diftritte, und Schubbezirfe.
- 3) Ueber ben Solzbestand und beffen Bachschumsfähigteit.

- 4) Ueber bie Bewirthicaftung bes Forftes.
- 5) Ueber ben periodischen Material, und Gelb. Etat. Lege terer wird nach ber jest bestehenden Holztage, ober nach ben brilichen Holzpreisen berechnet.
- 6) Ueber ben Solzbebit und Solztransport.
- 7) Ueber bie Forfigerechtsame und Servienten. Diese mußfen mit besonderer Borficht und nach Einficht ber barüber sprechenden Dotumente angegeben werden.
- 8) Ueber bie Beschaffenheit, Benuhungsart und Ertrag ber Jagb und ber wilden Fischerel.
- 9) Ueber die Torfmoore, Steinbruche, Thons, Lehms und Mergelgruben, und ihren Ertrag, und
- 10) über sonstige, für den Forftmann, Jäger und Raturfor, scher interessante Gegenstände.

Sorfibotanit, f. Botanit.

Sorfitandidat wird berjenige genannt, ber das Forftwefen theoretisch und prattifch erlernt hat, im Staatseramen bestanden ist, und auf der Lifte der Abspiranten zur Anstellung im Forstbienste steht.

Sorftkaffe ift die Raffe, in welcher die Gelbeinfunfte aus ben Forften einer beftimmten Gegend jufammenfließen, und bann an die Regierungshaupttaffe ober Generalforstaffe, ober wie fie Namen haben mag, abgeliefert werben. Der Forftlaffirer ober Forftrentmeifter ic., welcher bie Forfigelber gu erheben und zu berechnen bat, muß ben Raffenbestand am Schluffe eines jeden Monats abliefern; wenn aber febr große Summen eingehen, muß er biefelben fogleich an die Saupt taffe Schiden, um bas Gelb ficherer ju vermahren. — Der Forftrentmeifter hat ein Journal und ein Danual ju fuhr ren, und am Ochluffe bes Rechnungsjahres eine formularma Bige Forstrechnung, mit ben bagu gehörigen Belagen, an bie ihm vorgesette Beborbe abzuliefern. - Bur Erleichterung des Bertehres und der Zahlungen ift man oft genethigt, Untererheber der Forftgelder anzustellen, welche bie von ihnen eintaffirten Gelber alle 8 ober 14 Tage an ben Forftrentmeifter abgeben muffen, und bafur burd Tantieme nach Billiafeit belohnt werben. Bei großer Ausbehnung bes Begirtes eines Forftrentmeifters find oft mehrere bergleichen Untererheber nothig, um ben Solgtaufern weite Bege ju erfparen, und bas burch ben Solzbebit mehr zu beleben. C. Raution.

Sorffaffrer, f. Rorftrentmeifter.

Forstsondukteur, auch Forstgeometer. Feldmesser, ble sich vorzüglich mit Wessung und Kartirung der Waldungen beschäftigen, werden Forstgeometer, im Preußischen aber Forstsondukteure genannt. Wenn es die Umstände erlanben, so müssen sie ihre Arbeiten nach einem bestimmten Tarise oder Reglement pro Worgen bezahlt erhalten, sobald die Arbeit geprüft und richtig besunden worden ist. Nur wo es nicht anders sen kann, läßt man sie auf Diäten arbeiten, weil ihr Fleiß nicht gehörig zu controlliren ist. S. Forstvermessung.

Sorfftonerolleur. Unter diesem Titel find in einigen Landern besondere Beamte angestellt, beren Beschäftigung es ift, ben Meturalbolgeinschlag im Balbe felbft, so wie auch bie Rednungsbucher ber Korftbeamten und bie Raffen ber Korft rentmeifter, von Beit ju Beit, jedoch unvermuthet, ju revibiren und zu tontrolliren. Diese Ginrichtung ift bie beste, bie man treffen tann, um bas Rechnungs, und Raffenweien in ber gehörigen Ordnung zu erhalten. Dan mablt bagu Dans ner, bie bas Rechnungs, und Raffenwesen vollfommen verftes ben, und daber bie nothige Kontrolle beim Korstassenwesen bes fer beforgen tonnen, als Rorftbeamte, bie in biefem Rache ger wohnlich nicht fo geubt find, und von ichlauen Raffenbeamten leicht bintergangen werben. Leute, bie ichon mehrere Jahre in ber Forftaltulatur einer Regierung gearbeitet baben, find bazu vorzüglich brauchbar, ba ein folder Mann feine forstwif. senschaftlichen Renntnisse zu haben braucht, und die verschieder nen Bolgfortimente ichnell tennen lernt.

Forstdepartement, Jorstdirektion, Oberforstamt, Oberforstöllegium, Generalverwaltung der Jorsten &., ist die oberste Forstbehörde im Staate. Es liegt ihr ob, das Forstwesen in allen seinen Theilen, der vorgezeichneten Organisation gemäß, zu leiten und zu verwalten. — Ein solches Forstdepartement hat gewöhnlich eine kollegialische Berfassung, und steht unmittelbar unter dem Finanzminister. Es gehören dazu: ein Direktor, einige Forstrathe, ein Domanenrath, ein Baurath, ein Justizrath und ein Rechnungsrath, nebst dem erforderlichen Personal für das Sekretariat, die Ralkulatur, die Registratur, die Kartenkammer und die Expedition.

— Billig sollte dieses wichtige Kollegium immer mit den ausgezeichnersken Subjekten besetzt sepn, und insbesondere Niemand

ein forstiliches Mitglied desselben werden, der sich nicht schon in früheren Amtsverhälmissen, als vorzüglich qualisieit zu einer solchen wichtigen Stelle, bemerkbar gemacht, und nicht alle Grade in der Forstverwaltung, vom Oberförster auswärts, der kleidet hat; weil es auf einem solchen Posten nicht allein auf erschöpsende Theorie, sondern auch auf mehrjährige Ersahrung ankommt, die man sich nur im praktischen Leben und unter mancherlei Amtsverhältnissen erwerben kann.

Sorftdienste. Man nennt so die Dienste jeder Art, die für Rugungen aus dem Forste geleistet werden muffen.

Sorfdirettion, f. Forft bepartement.

Sorffeintheilung, f. Jagenabtheilung.

Sorfteleven sind alle junge Leute, die sich bem Forstwesen widmen, und noch nicht examinirt sind.

Sorstempiriker wird berjenige Forstofficiant genamt, ber feine forftlichen Geschäfte auf eine Art betreibt, wovon er ben Grund nicht anzugeben weiß, und ber nur fo banbelt, weil er von Andern fo handeln fieht, ober weil er aufällig gefunden hat, daß der Erfolg gut war, wenn er auf diese oder jene Art Berte ging. — Debr wiffenschaftlich gebilbete Korftleute haben die, von vielen Empiritern nach und nach gefundene richtige Behandlung ber Forften jufammengetragen, und baraus ift die rationelle Theorie vom Forftwefen, ober bie Korftwife fenichaft entftanden. - Jeder beim Forftwefen angeftellte Officiant, ber fich bie erprobten Regeln und Grundfane ber Rorftwillenschaft nicht bekannt gemacht, also die Korftwiffenschaft nicht ftubirt bat, ift Empiriter, und muß, wie alle Empirifer, burch Rebler flug merben, mas bem Balbeigenthumer oft theuer zu fteben tommt. Es ift noch Glud genug fur ben Balbbefiger, der fo unting war, einen Unwiffenden anguftellen. menn biefer feine gemachten Rebler jur Befferung benunt. Biele aber beharren ihr ganges Leben bindurch aus Gigenfinn auf ibrer einmal gefaßten irrigen Deinung, und baufen Rebler auf Rebler.

Sorstentomologie, Jorsterfenkunde, heißt ein erweiterter Zweig der allgemeinen Entomologie, welcher sich vorzugsweise mit Darstellung der Wirksamkeit derjenigen Insekten beschäftigt; welche dem Walde und dessen Produkten schädlich oder natilich werden, und der aus dieser Kenntniß die Mittel zur Bertilgung ersterer und Begünftigung letterer entwickelt. Dierzu ift aber

eine allgemeine Reuntniß der Insetten, sowohl rackfichtlich der Gestaltung, als ihres Lebens und Wirtens durchaus nothwendig. Die Forstentomologie zerfällt demnach

- A. in einen allgemeinen Theil, in welchem bas Allgemeine ber Insettengestaltung, die darauf gegründete Eintheilung berselben in Systeme, und das allgemein Gesehliche des Insettenlebens entwickelt wird.
- B. In einen Speciellen Theil, behandelnd:
  - 1) die Befdreibung ber Forftin fetten Infettenbefdreibung.
  - 2) Lehre von ber Birtfamteit der Forftinfetten. Aus diefer abgeleitet
  - 3) die Infettenvertilgungslehre. Sorftertragsermittelung, f. Forfttaration.

Jorstetat. Bet einer geregelten Forstwirthschaft muß vor Anfang des Wirthschaftsjahres ein Verzeichniß von allen in diesem Jahre wahrscheinlich vorkommenden Naturabund Gelbeinnahmen und Ausgaben angesertigt werden. Diese Verzeichnisse nennt man Forstnaturalestats, und Forst geld: Etats. In jedem Lande sind die Formulare zu diesen Etats verschieden; immer dienen sie aber zur Basis der Einnahme und Ausgabe. Doch können die etatsmäßigen Summen mit der Wirtlichteit nicht genau übereinstimmen, weil bei der Forstwirthschaft sowohl die Einnahmen, als die Ausgaben durch Zusälle mancherlei Art sehr alterirt werden können. Der administriende Forstbeamte muß sich aber streng an den genehmigten Etat halten, und darf ohne höhere Erlaubnis davon nicht absweichen.

Forsteramen. Seit geraumer Zeit wird Niemand im Forststaatsdenste angestellt, der nicht ein forstliches Eramen ber standen hat, und in manchen Landern wird sehr streng geprüft. Im Preußischen z. B. besteht die Prusungskommission aus einigen Oberforstmeistern, einem Forstmeister, einem Baurathe und einem Rechnungstathe. Diese Kommission läßt zuerst die ihr vom Finanzminister aberwiesenen Kandidaten viele Fragen über alle Theile des Forst und Jagdwesens, und über die Hulfswissenschaften, unter strenger Aussicht, schriftlich beantwarten, und dann Manches aus dem Niedergeschriebenen noch mundlich erläutern. Ist dies geschehen — wozu gewöhnlich 8 bis 10 Tage erforderlich sind — so wird auch noch im Walde selbst eine

Drufung vorgenommen, um au erfahren, ob bie Eraminanben auch praftische Renntniffe haben. Dann werben die revibirten Drufungeprotofolle, mit ber Cenfur ber Gramingtoren begleitet. on bas Rinangministerium jur Superrevision ber Protofolle und ber Cenforen eingeschickt. Ift auch bies geschehen, fo merben endlich die Prufungsatteftate ausgefertigt, die entweder den Musspruch: vorzüglich gut, ober gut enthalten, und ben Ranbibaten übergeben werben. Die nicht genugend gut bestanbenen Eraminanden aber werben abgewiefen, und tonnen fich fpater, bin, jeboch nur fruhestens nach Ablauf eines Jahres, zu einem wiederholten Eramen melden. Defter als ameimal wird bie Drufung nicht gestattet. - Die bestandenen Randidaten tome men nun auf die eigentliche Ranbibatenlifte, und werben bei Batangen als Oberforfter angestellt. Debrere treten aber auch nach dem Gramen als Forstreferendarien bei irgend einer Regierung ein, arbeiten unter Aufficht bes Oberforftmeis fters, übernehmen die interimistische Berwaltung eines vakanten Oberforsterpostens, und merden in der Folge als wirkliche Oberforfter angestellt. Bill ein Referendarius fich ju boberen Stellen ausbilden, fo befteht er das bobere Staats, ober Rathseramen und wird bann Forstaffeffor, in ber Kolge Forstrath zc. Doch follte Miemand jum Forfrath ernannt werden, ber nicht vorber mehrere Sahre lang als Oberforfter mufterhaft fungirt bat.

Sorftgarten, f. Eidengarten.

Forstgebühren werden die Abgaben genannt, die bas Dublitum für Dienstleistungen an die Forstofficianten in manchen Ländern bezahlen muß.

Sorfigebulfe, f. Bulfsjager.

Sorfigeloreceptor, f. Forftrentmeifter.

Sorfigeometrie. Es giebt teine besondere Forstgeometrie. Wenn man aber will, so tann man die Anwendung der allgemeinen Geometrie auf das Forstwesen, Forst geometrie nennen.

Forstgerecht, forstmäßig, forstlich, nennt man eine Handlung, wenn sie nach den Regeln und Grundsähen der Forstwissenschaft ausgeführt worden ist.

Jorftgericht, Jorftpolizeigericht, Jorftrügegericht 2c. Man nennt so die Gerichtsstelle, bei welcher die zur Anzeige gebrachten holzbiebe, Frevler und Contravenienten alle Monate, ober alle Quartale vorgelaben, verhört und bestraft werben. —

Die Forstofficianten muffen zu biesem Zwecke die sogenannten Frevellisten fruh genug dem Forstrichter überliesern, und am Tage des Forstgerichtes gegenwartig sepn, um ihre Anzeigen nothigen Falls zu erläutern, wenn der Betlagte vielleicht Ausstellungen machen sollte. Zum Forstgerichte gehört der Forstrichter, der Oberförster oder der Forstinspettor, und ein Aktuarius. Die sanktionirte Borstordnung, und das derselben beigefügte Strafreglement dienen dem Forstgerichte zur Richtschuur. In der Forstordnung ist auch bestimmt, in welchen Fällen vom Ausspruche des Forstgerichtes an eine höhere Justizstelle appellirt werden kann.

Sorftgerichtsbarkeit begreift bas Recht und bie Berspflichtung jur gesehlichen Untersuchung, jur Festjehung, und jur Bollftredung ber gefehlichen Strafen wegen Forftversaeben in fic.

Sorfigerichtstag, Jorfitag, Buffan, Rugegericht, Solzmarkt zc. Der Tag, an welchem in jedem Monate bie aur Anzeige gekommenen Bolgbiebftable, Frevel und Contravens tionen gerichtlich untersucht und bestraft werben, wird ber Rorft gerichtstag genannt. Je ichneller bie angefesten Strafen exetutirt merben, besto traftiger wirten fie. Die Strafen merben in ber Regel nach bem, in ber Forstordnung enthaltenen, Strafreglement angefest, und es muß baber ein folches Regles ment so vollständig wie moglich abgefaßt fepn. - Die zum Rorftidus angestellten Officianten muffen am Ochluffe jeben Monats die Ruae, ober Frevelliften an den Oberforfter abliefern, und diefer befordert fie fogleich an den Korftrichter. Diefer aber citirt bie Denunciaten auf ben bestimmten Korftgerichtstag in gerichtlicher Form, untersucht bie Ungeigen und ftraft nach bem Realement. Wenn ein Denunciat nicht erscheint, so wird er in contumaciam verurtheilt. Rach bem Forftgerichte betommt ber Rorftrentmeifter die Rugeliften, worauf die Strafen ac. bemertt find, jugefertigt, um die Strafen fogleich einzuziehen ober voll. ftreden ju laffen.

Sorfthafer. Vormals, als das Geld noch feltener war, und der Landmann leichter und lieber mit Frucht als mit Geld bezahlte, bestimmte man für bewilligte Nutjungen aus dem Forste, als Raff, und Leseholz, Streu, Weide z., eine jährliche Abgabe an Frucht. Weil man aber vormals vorzüglich Safer baute, so wählte man dazu diese Fruchtart. Diese Naturals

abgabe besteht an vielen Orten noch jett, unter ber Benennung Forsthafer; an manchen Orten aber hat man sie, mit Beswilligung ber Debenten, in eine Gelbabgabe verwandelt, well beren Erhebung für beibe Theile weniger Umstände verursacht, als die Naturallieferung.

Sorfthulfewiffenschaften, f. Forftwiffenicaft.

Forstinsekten. Man versteht darunter alle diejenigen Imsselten, welche dem Watte auf irgend eine Art schädlich oder nühlich werden. Hiernach zerfallen sie zuvörderst in zwei Abstheilungen:

A. Schadliche, und

B. naglide Forftinfetten.

A. Die schädlichen Insetten schaben entweder unmittelbar durch Zerstörung von Pflanzenstoffen (Phytophaga), oder mittelbar durch Vernichtung nühlicher Insetten.

I. Die unmittelbar icablicen Infetten tonnen in folgende Gruppen eingeordnet werden:

a) Blattfreffer, Phyllophaga.

Hierher die meisten Ochmetterlinge, außer Cossus und ben in Trieben und Stengeln lebenden Bicklern und Motten. Ferner viele Aberstügler, und zwar aus der Kamilie ber Tenthredineen Cimbex, Tenthredo, Lophyrus, Lyda. Unter den Rafern die Gattungen Melolontha, Chrysomela, Galleruca, Haltica, Clythra, Lytta, zum Theil Curculio.

b) Solafresser, Xylophaga.

Im Innern des Holzterpers der Pflanzen lebend. Unter den Kafern Cerambyx, Lucanus, Lymexilon, Anobium, Ptilinus, Throscus, Lyctus, zum Theil Elater, Buprestis und Bostrichus. Unter den Schmetter, lingen Cossus, zum Theil Tortrix und Tinea. Unter den Aberflüglern Sirex.

c) Rindenfresser, Dermophaga.

Unter Ainden lebend und die Basthaut zerstorend. Größtens theils Bostrichus, ganz Hylesinus und Eccoptogaster, zum Theil Curculio und Cerambyx.

d) Sauger, Suctoria.

Alle Insetten, die von Pflanzensaften leben, unabhängig von der Gestaltung ber Mundtheile.

1) Eigentliche Sauger: Aphis (Chermes), Coccus.

2) Uneigentliche: bie in Gallen lebenben Insetten. Cynips, Cocidomyia, einige Blattwespen und Schmetterlinge.

e) Samenfresser, Spermophaga.

Biele Insetten ber Gattung Curculio, Tortrix, Tinea.

II. Mittelb'ar ichabliche Insetten, durch Berniche tung ber nublichen. Mehrere Ichneumonen (Diplolepis 2c.) und einige Diplopteren.

B. Dubliche For ftinfetten butch Bertilgung ber ichab: lichen (Entomephaga). Sie laffen fich in 3 Gruppen orbnen:

I. Ochmaroger, Parasita.

Als Larve im Innern lebendiger Infetten lebend. Ichneumon, Diplolepis, Musca.

II. Ebbtende, Necatores.

Das vollfommene Insett legt seine Gier in, ober neben vorher getobtete Insetten ab, ober futtert seine Brut bas mit. Sphex, Pompilus, Eumenes, Chrysis, Formica 2c.

III. Rauber, Rapientes.

Sowohl die Larve selbstständig, als das volltommene Infett jagen und toden andere Insetten, theils zur Ernährung, theils aus bioßer Mordgier. Hierher: Carabus, Cicindela, Staphylinus, Coccinella, Thelephorus, Cimex, Myrmeleo, Hemerobius, Aeschna, Asilus, Laphria, Scolopendra, Sarcoptes.

Sorftinsektologie, f. Forftentomologie.

Forstinspektor, oder Forstmeister. Der Forstinspektor hat die Inspektion oder Aussicht über den Forstbetrieb und die Forstossicianten in mehreren Forsten oder Obersörkerbezirken, und wird von der Regierung als beständiger Kommissarius in allen Forstgeschäften seines Amtsbezirkes gebraucht. Keiner sollte die Stelle eines Forstinspektors erhalten, der nicht mehrere Jahre lang einen Obersörsterposten so verwaltet hat, daß dieser Forst den Oberförstern als Muster empfohlen werden kann. Wissen aber die Obersörster, daß ein solcher Wann noch keine praktischen Kenntnisse besitzt, oder daß der Forst, den er bisher als Obersörster verwaltete, in schlechtem Zustande und fehlerhaft behandelt ist: so können sie ihm keine Achtung schenken. Er kann aledann auch durch Belehrung nichts Gutes stiften, und muß nur den Auspasser machen.

Sorftkarte, f. Forftvermessung.

Sorfitafer, f. Cerambyn (G. Prionus: faber 14.).

Forstfultur. Gine jede Holgsaat ober Pflanzung wird Forstbultur genannt. Man tonnte bazu aber auch jede and bere Berbesserung im Balbe rechnen.

Sorftunde, f. Forftwiffenichaft.

Forftlagerbuch ift ein Verzeichniß und Beschreibung der Balbungen, und ber barauf ruhenden aktiven und passiven Ger rechtsame.

Sorfilaufer wird in manchen Lanbern ber geringfte Forft schufofficiant genannt. Sein Shufbezirt ift gewöhnlich tlein. Und weil damit auch nur ein geringer Gehalt verbunden ift, wovon tein Förster leben tann, so nimmt man für dergleichen Stellen rechtliche, angeseffene Bauern, die oft ben Schuf recht gut nebenbei besorgen, wenn sie erwachsene Kinder haben, die ihrer kleinen Feldwirthschaft vorstehen konnen.

Forstlehrankalt. Man nennt so biejenigen Inftitute, worauf man zwar die Forstwissenschaft bis zu einem gewissen Grade nach allen ihren Theilen theoretisch und praktisch erlers nen, hingegen nicht alle höheren Hulfswissenschaften, aus Mangel an Lehrern, studien kann. Sie find theils öffentliche, vom Staate errichtete, theils Privatanstalten, die mit Bewilligung bes Staats eristiren. S. Forstakabemie, Forstschule.

Sorfflehrling wird berjenige genannt, ber von einem Forstbeamten die erfte theoretische und praftische Belehrung im Forft, und Jagdwesen erhalt, entweder um fich badurch jum ausgebehnteren Stubium ber Forstwiffenschaft vorzubereiten, ober auch den Unterricht bamit ju beschließen, wenn er bie Abficht nicht hat, mehr als Schuhofficiant ober Korfter zu werben. - Dur die administrirenden Rorftbeamten haben Gele: genheit, jungen Leuten die nothige Borbereitung ju geben. Es burfen daher auch nur die Oberforfter im Preugischen junge Leute in die Lehre nehmen. Bill ein junger Mensch auf eine tunftige Anstellung als administrirender Forstbeamter verzichten, und nur Schutofficiant werben, fo barf er in bie Lehre ges nommen werben, wenn er fertig lefen, fcreiben und mit Bruden rechnen tann. Sat er aber bie Abficht, fich fur eine abs ministrirende und noch hobere Stelle geschickt zu machen, so wird im Preußischen ein Atteftat verlangt, daß er wenigstens aus Secunda eines Symnastums entlassen worden fev, folglich bie jum Studium ber Forstwiffenschaft notbigen Schulmiffens schaften besite. Wer ein foldes Zeugnift nicht beibringen tann,

ber wird zum Staatsforsteramen — hier das Oberforster, era men genannt — nicht zugelassen, wenn er sonst auch recht viele Forstennnisse besten sollte. — Der Forstlehrling muß, wenn er sich weiter nicht auszubilden beabsichtigt, 2 Jahre in der Lehre bleiben, wird dann von seinem Lehrer, 1 Forstinspector und 2 Oberförstern theoretisch und praktisch geprüft, und erhält ein Lehre attestat, womit er in ein Jägerborps ausgenommen werden kann. Will der Lehrling aber seinen Wissenschaft auf einer Universität ober einem Forstlehrinstitute fortsehen, und sich zu höhheren Stellen ausbilden, so braucht er nur 1½ Jahre bei einem adminisstrirenden Forstbeamten in der Lehre gewesen zu seyn. S. Korstschule.

Borfflich, f. Forftgerecht.

Forfiliteratur, f. Literatur ber Forstwissenschaft. Forstmann wird berjenige genannt, welcher bas Forstwesen theoretisch und praktisch erlernt hat.

Sorftmäßig, oder forftlich, heißt so viel wie forft gerecht.

Sorftmeifter, f. Forftinfpettor, mit welchem er gleiche Geschäfte zu besorgen hat, in: Range aber etwas hoher fteht. Die ausgezeichneten Forftinspettoren bekommen ben Titel Forfts meifter.

Forstmiethe, oder auch Forsteinmiethe, Zaidemiethe. An manchen Orten ift man genothigt, ben armeren Leuten auf bem Lande gegen eine billige Bezahlung ju gestatten, baf fle ju gewiffer Zeit und an bestimmten Tagen Raff, und Lesebolk. Stodholy, Streu zc. aus bem Balbe nehmen burfen, um ben Diebstahl und Frevel dadurch ju verhindern, wodurch bem Balbe fonft noch größerer Schaben jugefügt werben murbe. Man ertheilt baber benjenigen, welche es munichen und bedurf. tig find, alle Jahre Erlaubnifgettel gegen Bezahlung bes bestimmten Dreifes. Diefe Bettel beißen Forfteinmiet bezet tel, und fie muffen alle Jahre abgeliefert und neue gelof't werden. Manche Leute und gange Gemeinden haben aber auch bas Recht gur Forfts ober Saidemiethe. Diesen tann gmar bie Einmiethe nicht verfagt werden, fie muffen aber eben fo. wie die Dichtberechtigten, alle Jahre Zettel lofen, wieder ab: liefern und auch bezahlen, wenn fie nicht gur freien ober unentgeltlichen Ginmiethe berechtigt find.

Sorfinaturgefdichte, f. Maturgefdicte.

Jorfinebennutzungen. Man nennt gewöhnlich alle Balb nutzungen, außer dem Holze, Nebennutzungen. Sie zerfallen

- a) in unmittelbare und
- b) in mittelbare.

Bu ben unmittelbaren rechnet man gewohnlich:

- 1) die Rinde,
- 2) die Gafte,
- 3) die Fruchte,
- 4) die Blatter,
- 5) die Staubengemachfe,
- 6) bie Grafer.
- 7) die Moofe, Blichten und Schwamme,
- 8) die temporelle Benugung des Waldbodens zur Fruchts erziehung, und
- 9) bie Erben und Steine jeber Art.

Bu ben mittelbaren Balbnugungen aber rechnet man:

- 1) die Rorftstrafgelder,
- 2) die Bolggolle, Concessionsgelder 2c.,
- 3) die Jagdnugung,
- 4) die wilbe Rifderei und
- 5) bie wilbe Bienenaucht.

Einige bavon sind einträglich, viele aber geben nur geringen Ertrag. — Da Niemand als der Waldeigenthumer irgend Etwas, das der Wald direkt oder indirekt producirt, sich zueigenen darf, ohne dazu ausdrücklich und urfundlich berechtigt zu seyn, so kann der Waldeigenthumer jeden Anderen von der Besnutzung der Nebenprodukte des Waldes ausschließen.

Sorftofficiant. Die beim Forstwesen angestellten Personen, ohne Unterschied bes Dienstranges, werden Forstofficianten genannt.

Sorftordnung ist eine Sammlung von Forstgesehen und sanktionirten Vorschriften, das Forstwesen in einem Staate bet treffend. — Die alten Forstordnungen sind sehr unvollständig, und passen in vielen Studen auf die gegenwärtige Zeit und auf den jehigen Stand der Forstwissenschaft nicht. Wan ist daher jeht in vielen Ländern bemuht, neue und bessere Forsts ordnungen zu entwersen.

Sorftorganisation. Die zweckmäßige Besittunung ber verschiedenen Dienerklassen, ihrer Geschäfte, ihrer Birtangs

treise und ihrer Besoldung, so wie des formellen Geschäftsbestriebes jeder Art beim Korstwesen, wird die Forstorganisation genannt. In jedem Lande ist die Forstorganisation im Formellen verschieden, und auch im Besentlichen oder Nateriellen sindet man Verschiedenheit. In Folgendem'sollten sie aber alle übereinstimmen:

1) Es muß eine Direttionsftelle eriftiren;

2) es muffen fur ben prattischen Dienst Oberinspettoren, Inspettoren, Abministratoren, Kaffirer, Kontrolleure und Schuchofficianten ba feyn;

3) die Geschäftskreise durfen nicht zu groß und nicht zu Kein, sondern muffen den Kraften eines thatigen Mannes am gemessen seyn;

4) nur gehörig wiffenschaftlich gebildete und geprufte Subjette burfen angestellt werben;

5) diesen muß eine austommliche Befoldung, nach Berfchies benheit bes Dienftgrades, ausgesetzt werden;

6) es muß eine Afcenfion beim Forftperfonal Statt finden;

7) der nachhaltige jahrliche Naturalettrag der Forften muß erforscht, streng befolgt und kontrollirt werden;

8) das Forstrechnungs, und Kassenwesen muß zweckmäßig und möglichst einfach eingerichtet seyn, und unter scharfer Kontrolle stehen;

9) es mussen jahrlich, ober boch in kurzen Zeitraumen, Erats angesertigt werben, um daraus die jahrliche Gelbeinnahme und Ausgabe so genau wie möglich übersehen zu können;

10) es muffen auskommliche Fonds für die Forstelltur, Bersmeffungen, Wege, und Brückenbaue, Unterhaltung der Dienstwohnungen, Pensionen, Gratifikationen und Erstraordinaria bestimmt werden;

11) es muß eine so viel wie möglich vollständige Forstordnung existiren;

12) es muß ein möglichft detaillirtes Forftstrafreglement ba fenn, und

13) es muß bie nothige Anzahl von Forftftrafgerichten und ein rascher Geschäftsgang babei, so wie bei Bollziehung ber Strafen, angeordnet und befolgt werden.

Hat man das Forstwesen in einem Staate nach diefen Grundsagen organisirt, so wird wenig oder nichts zu munschen übrig bleiben.

In G. E. Hartig's Forstwiffenschaft nach ihrem gangen Umfange, im funften Saupttheile, wird man über biefen wichtigen Gegenstand bas weiter Rothige finden. Sier tann biefer Artitel nicht weitlaufiger abgehandelt werben.

Sorftpraktikant ift berjenige, welcher die Forstwissenschaft studirt hat, und sich noch bei einem ober mehreren Forstbeamsten eine Zeitlang aufhalt, um fic vor bem Eramen im Praktischen bes Forstwesens zu üben.

Forstpraktiker. Derjenige, welcher die Theorie von ber Forstwissenschaft gründlich studiet hat, und sie in allen Fällen richtig anzuwenden versteht, wird Forstpraktiker genannt. Ein solcher kann man nur werden, wenn man sich mehrere Jahre lang im Balde selbst beschäftigt, und die Birkung der Natur, so wie die oft erst in mehreren Jahren bemerkbaren Erfolge der gemachten Operationen, ausmerksam bevbachtet.

Forstrath, Gberforstrath, Gberforstmeister sind die Titel, welche für die technischen Mitglieder des Forstdeparte, ments am geeignetsten sind. — In einigen Ländern giebt man ihnen aber Titel, unter denen man einen Forstmann durchaus nicht suchen kann. Dieses ist aber in der Hinsicht nicht gut, weil das praktische Forstpersonale — wenn es die frühere Forst, karriere eines solchen Beamten nicht kennt — sich schwer dazu versteht, ihm das zur Belehrung durchaus nöthige Vertrauen zu schenken. Zweckmäßiger ist es unstreitig, wenn man die Funktion des Staatsbeamten aus seinem Titel erkennen kann.

Sorstrechnungswesen. Die administrirenden Forstbeamsten, oder die Oberförster, sind am meisten dazu geeignet, das Naturalrechnung swesen zu führen; die Gelderhebung und Geldrechnung aber muß einem besonderen Forstrentmeister übertragen werden, weil der Oberförster nicht Zeit genug hat, um dieses so wichtige Geschäft mit der erforderlichen Pünktzlichteit und Ordnung zu besorgen. — Das Formelle des Forstrechnungswesens ist willtührlich. Es muß nur möglichst einfach und übersichtlich senn, damit die Forstbeamten nicht mehr Zeit darauf zu verwenden brauchen, als absolut nöthig ist. Die Rechnung des Oberförsters hat nur die Holzeinnahme und Holzeinsgabe, mit Gemertung der Vertaufspreise, zum Gegenstande; die Rechnung des Forstrentmeisters aber muß nicht allein die Einnahme und Ausgabe für Holz, sondern auch für alle Korstnebennukungen, Geseldung, Holzeinnach,

hauerlohne ze. enthalten, und mit ben erforderlichen Belegen - verfeben fevn.

Forstrecht ift ber Inbegriff ber gesetzlichen Vorschriften, welche die Forsten, und was darauf Beziehung hat, ber treffen.

Sorftreferendarins. Diejenigen Forstanditaten, die sich für höhere Stellen vorbereiten, und deswegen den Geschäftsgang bei einer Regierung kennen lernen wollen, treten nach abgelegsem Referendariatseramen bei einer Regierung ein, wo der Oberforstmeister die obere Inspektion über den Forstbetrieb leiter. Zuweilen machen die Referendarien nacher auch noch das große Staats oder Rathseramen, und können dann Affessoren und Rathe werden. Billig sollten aber die Referendarien vorerft einige Jahre lang einen Forst verwalten, ehe sie zu Forsträthen zo. befördert werden, weil sie in der Stellung als Oberförster das meiste erlernen können.

Sorftrentmeister, Sorftraffirer. Derjenige, weicher bie Forftgelber ethebt, und biefe, so wie alle übrigen Gelbeinnahmen und Ausgaben beim Forftwefen, in einem bestimmten Geschäftstreise berechnet, wird am zwecknäßigften Forftrentmeister genannt. S. Forstrechnungswesen, Forstaffe, Raution.

Forstrevier ift eigentlich die Benennung für den Begirt eines Forsters oder Schuhofficianten. In manchen Orten wird aber der Geschaftstreis eines Oberforsters statt Forst, Forsterevier genannt. S. Forst.

Sorftrichter ift der Justigbeamte, der die Forstrügeges richte abhalt, also die Angeklagten verhört und nach der Forstpronung verurtheilt.

Borftrügegericht, f. Forftgericht.

Forstschule. Wenn ein administrirender Forstbeamter junge Leute zu sich nimmt, um sie in den Anfangsgründen des Forstund Jagdwesens theoretisch und praktisch zu unterweisen, so
nennt man diese Anstalt Forstschule, und die Schüler Forstlehrlinge. Bormals mußte jeder 3 Jahre lang in der Lehre
seyn, während welcher Zeit er vorzüglich die Jägerei ersernte.
Jeht kann die Lehrzeit bis auf 2 Jahre abgekürzt werden,
wenn der Lehrling bei der Prüsung besteht, die von 2 Oberförstern und einem Forstinspektor vorgenommen wird. S.
Forstlehranstalt.

Sorfischenz. Bur Geschützung ber Walbungen gegen Beschädigungen jeder Art, so weit sie abgewendet werden können,
oder zum Forstschutz, sind Förster, Waldwärter, Waldschützen, Forstausseher zu angestellt, deren Obliegenheit
zwar vorzüglich der Forstschutz ist, die aber auch dem adminisstrirenden Forstbeamten, oder dem Oberförster, bei dem Holzeinschlage, bei den Kulturgeschäften und bei den Jagden zu,
Aussicht und Hulfe leisten mussen. In militärischen Staaten,
die gewöhnlich Jägertorps halten, nimmt man die Subjette
zu den Försterstellen aus diesen Korps. Man sollte sie aber
früher daraus abgeben, ehe sie invalide geworden sind, weil
invalide Förster eben so unnütz sind, wie invalide Soldaten.

Forfifervicuten sind Gerechtsame, die Jemand in dem Walde eines Anderen ausüben darf. Dergleichen Grundger rechtigkeiten oder Servituten sind sehr verschieden, und für den Waldeigenthümer mehr oder weniger nachtheilig und lästig. Die nachtheiligsten sind die Streus, Beides, Hards und Holzungs servituten. — In dem aufgeklärten Deutschland sind jest aber sast alle Forstervituten gesehmäßig so beschränkt, daß neben ihnen eine geregelte Forstwirthschaft getrieben werden kann, obgleich jede Servitut den Ertrag oder den Werth des Waldes mehr oder weniger schwächt.

Sorffficberung, f. Forfttagation.

Forstsfatistik. Wenn die Forste eines Landes oder einer Gegend nach ihrer klimatischen Lage, Gebirgsart, Goden, Holzarten, Betriebs, und Kulturart, Eigenthumsverhaltnissen, Größe, Holz und Gelbertrag, Holzberwendung zc., so genau wie möglich beschrieben sind, so nennt man eine solche Beschreibung Korftstatifit.

Forststereometrie ist, die Anwendung der allgemeinen Rot, permeftunft auf die Holzkorper, wie sie beim Forstwesen vortommen.

Sorfffendenten werben diejenigen jungen Leute genannt, bie auf einer Universitat, ober auf sonst einem öffentlichen Forst lehrinstitute, die Forstwissenschaft studiren.

Sorftag, f. Forftgerichtstag.

Sorftaxation, Sorftabschanung, Sorftertragsermittes lung, Sorffscherung. Die Forstarationswissenschaft lehrt: wie man die gegenwärtige Masse eines Bolzbestanbes findet; ben jahrlichen Zuwachs baran berechnet; den periodischen und den jahrlichen nachhaltigen Solzertrag eines Forstes oder Forstheiles ermittelt, und den Geldwerth eines Baldes berechnet. — Die ser Theil der Forstwiffenschaft ist zu tomplicirt, als daß er hier vollständig entwickelt werden konnte. Durch Folgendes wird man aber einen allgemeinen Ueberblick erhalten.

Die Forstaxation zerfällt in 4 Abtheilungen, je nachbem berselben eine Absicht zum Grunde liegt, nämlich:

- 1) Abschätzung, um die Masse des gegenwartigen Solzbeftandes zu erforschen;
- 2) Abschähung, um ben periodischen und jahrlichen nachhaltigen Holzertrag eines Balbes zu finden;
- 3) Abschähung, um den Geldwerth eines Forstes ober eines Forstheiles zu berechnen, und
- 4) Abschähung, um zu finden, ob ein Forst devastirt sep.

Allen diefen, in verschiedener Absächt vorzunehmenden Absschähungen dient die unter Dr. 2 angeführte mehr voer weniger zur Grundlage.

Soll ein Forst, ober ein Theil bavon, in irgend einer 26ficht tarirt werben, fo muß er begrenzt, geometrifch gemeffen, fartirt und die Rlache berechnet werben. Außerdem muß auch ber Forft, wenn eine bauerhafte Betriebsbestimmung ober Einrichtung mit ber Taration verbunden werden foll, in fest begrenzte Abtheilungen zerlegt, und entweder - wie im Dreußis fchen - in Sagen eingetheilt, ober in bauerhaft begrenzte Diftrifte abgetheilt werben, um jeben tunftigen Irrthum, rude fichtlich ber Ortebestimmungen, ju verhindern. - Damit man aber die Berschiedenheit der Solzgattungen im Forfte mit einem Blide auf der Karte übersehen tann, so wird fur jede Solge gattung eine besondere Karbe bestimmt, und jede bestandene Flache auf der Rarte mit derjenigen Karbe illuminirt, die für bie Holzgattung bestimmt ift. Außerbem muß ber Geometer and ein Grengvermeffunge,Regifter, ein General flachenvermessungs, Regifter und ein Bolzbestands, Register anfertigen, und bem Forstarator überliefern.

Bu diesen Vorarbeiten fur die Taxation gehört auch, baß sich ber Taxator mit dem Holzwuchse im Forste bekannt mache, um den tunftigen wahrscheinlichen Holzertrag der jest noch jungen Bestände, und den Zuwachs an dem jest schon haubaren ober gering haubgren Holze berechnen zu konnen. Der

Tarator muß daher die Art ber Holzzucht und ber Forstbehandlung festseten, sich Erfahrungstabellen über den Buchs und die periodischen Nuhungen aus den jett noch jungen Beständen entwerfen, und danach die zweckmäßigste Umtriebszeit für jede dominirende Holzgattung bestimmen. Ist dies Alles geschehen, so kann die Taration ihren Anfang nehmen.

Das erfte Geschaft ift nun ber Entwurf eines vorlaufigen Tarationsplanes, ober eines Planes, wonach bie Taration vollzogen werben foll. Diefem muß ber Dlan, mos nach ber Korft kunftig ju bewirthichaften feyn burfte, jum Grunde liegen. - Dach biefem vorläufigen Plane wird nun ber Forst tagirt. Findet man nachher, daß die gewünschte Gleichheit bes periodischen Solgertrages burch biese vorläufigen Bestimmungen nicht bewirtt werben tann, fo wird die Musgleichung ober Gleichftellung bes periodifden Ertra ges vorgenommen, indem man den vorläufigen Birthichafts plan nach Bedurfniß abandert, und ber zu reichhaltigen De riode Solzbestände nimmt, und sie ber zu geringhaltigen zu theilt. Bei Diefer Berichiebung ift aber vorzuglich barauf Ruck ficht ju nehmen, daß die unvolltommenften Solbbeftande jum Borfdieben, die volltommenften aber jum Buruch ichieben gewählt werben muffen. Sollten lettere badurch auch etwas überhaubar werden, fo liefert ber Morgen bavon boch mehr Zuwachs, als ein unvolltommen bestandener Morgen. Mus diesem Grunde ift es auch eine Generalregel: alle unvolltommenen Solzbestande fruber ju benuben und zu verjungen, als die volltommenen.

Bei der Taration selbst werden alle Bestände, die schon in die Rlasse der gering haubaren gehoren, nach Rlastern frammweise abgeschäßt, und ihr Zuwachs bis zum Abtriebe berechnet, weil dies für ein geübtes Personal die sicherste und schnellste Wethode ist, den Massengehalt der fast haubaren und haubaren Holzbestände zu sinden. Der fünstige wahrscheinliche Holzertrag der jett jüngeren Bestände aber wird mit gehöriger Woderation nach der Erfahrungstabelle angesett. — Ist der periodische Holzertrag ausgeglichen, so ist dadurch auch die Bestimmung, wie der Forst in der Folge bewirthschaftet werden soll, und wie viel und was für Holz er jährlich abgeben tann, gemacht.

Bun werben aus ben speciellen Tarationsregistern eine Generaltabelle, ein Hauungsplan und ein Rultur, plan ertrahirt, eine Beschreibung vom Forste, rucksichtlich seiner Lage, seiner Eintheilung, seines Holzbestanbes, seines Betriebes ober Bewirthschaftung, seines Material, und Gelbetats, seines Holzbebites, seiner Gerechtsame und Servituten z., gemacht, und ein Kontrollbuch angelegt, und dann ist die Taration geendigt. S. Forstvermessung, Forsteintheilung, Erfahrungstabelle, vorläusiger Wirthschaftsplan, stammweise Taration, Tarationsregister, Ausgleichung des pertiodischen Ertrages, Generaltabelle, Hauungsplan, Kulturplan, Forstservituten, Forstbeschreibung, supersicielle Abschähung.

Auf die vorhin möglichst turz auseinandergesetzte Art wer: ben bie Sochmalbungen tarirt. Bei ber Abichatung ber Mittelmalbungen und Dieberwalbungen wirb faft eben Dar wird ein solcher Forft in fest bestimmte so verfahren. Sahresichlage abgetheilt, beren Rlachengroße nach bem Ertragsvermogen bes Bobens fo bestimmt ift, bag jeber Sahresichlag in der Folge faft gleichen Solgertrag giebt. Bab rend ber erften Umtriebszeit tonnen gwar die nach bem Er tragsvermogen bes Bobens abgetheilten Schlage feinen gleichen Ertrag geben, weil die Bolgbestande jest allzu verschieden find. Benn man aber beim Abtriebe eines jeden Schlages bie nicht aut bestandenen Theile durch Rultur möglichst volltommen ju machen fucht, fo wird der holgertrag bei jeder Umtriebszeit aleb der werden. - Dan nimmt Anstand, hier mehr über bie Rorfttaration ju fagen, weil es zu viel Raum einnehmen und doch nicht erschöpfend senn murde. Wer fich genauer bavon informiren will, ber wird in G. E. Bartig's Forftwiffen. icaft nach ihrem gangen Umfange, im britten Saupttheile, vollstanbige Belehrung finden.

Forstage. Sie enthalt die Preise, wonach jedes Holzsortiment vertauft werden soll. Da sich die Umftande und
Berhaltnisse, wonach die Holzpreise bestimmt werden muffen,
oft andern, so kann keine fur immer geltende Forstage Statt
sinden. Fast alljabrlich sind, wenigstens bei manchen Holzsor,
timenten, Abanderungen nothig. — An vielen Orten wird bas
Holz durch Berfteigerung abgesett. Aber auch in diesem Falle

find Solstaren ober Korfttaren für jeben Korft nothig, um bas Minimum bes Angebotes bestimmen, ober auch beurtheilen au tonnen, ob die bei ber Berfteigerung erfolgten Gebote ju genehmigen find. — Das grobe Brennholz, als Rloben, Rnum pel und Stocke, wird nach Rlaftern ac., bas Reiferholz aber nach Bunben, bas ftarte Baus und Rutholz bingegen nach Rubitfußen, und bas Stangenbolz entweder nach Schoden, ober ftudweise vertauft. Die Korfttare muß baber für alle biefe Sortimente bei jeder Bolggattung bie Dreife enthal ten. - Es ift übrigens teine leichte Aufgabe, eine ameckmas fige Forfts ober Solgtage ju entwerfen. Der Preis des Sols Bes follte billig nach feiner Sistraft und nach feiner Dauerhafe tigteit bestimmt werben. Die Meinung ber Solgtaufer ift aber oft von der Meinung besjenigen, welcher die Bolgtare ju ent werfen bat, fehr verschieden; weil die Solgtaufer die Gate bes Solges nicht geboria ju murdigen verfteben, und oft bas beffere Hold, wenn es nach feinem mabren Werthe tarirt ift, fteben laffen, bagegen aber Schlechteres febr gern über feinen Berth bezahlen. Bei Bestimmung der Bolgpreise tann daber nicht immer rationell verfahren werden, weil diefe Bestimmung fehr viel von der oft irrigen Meinung und ber Concurrent der Raus fer abhangt. Durch die Resultate vicler Berfteigerungen erfahrt man am beften, awar nicht was bas Bola wirtlich far eie nen Werth hat, boch aber, mas bas Publifum bafur gu gablen geneigt ift. Diese Preife muß fich ber Balbeigenthumer gefallen laffen, wenn er fein Solg verfilbern will. - Uebrigens ist es rathsam, fur die Stangen, und solche Bolger, die leicht unbemertt gestohlen werden tonnen, moglichft niedrige Preife ju bestimmen, um den Reig jum Stehlen baburch ju enttraf. ten. Auch ift es billig und rathfam, ber armeren Boltstlaffe bas benothigte Brennholz in geringen Gortimenten fur febr ermaßigte Preife nach ber Tare ju überlaffen, um bie nicht felten wirkliche Mothwendigkeit des Solgftehlens badurch ju beseitigen. Der Balbeigenthumer bat immer noch Bortheil bas bei, wenn er ben Armen 1000 Thaler an ber Solztare erläßt, und bamit bewirft, daß ihm fur 2000 Thir. Solg weniger geftoblen wird.

Uebrigens lagt es fich leicht beurtheilen, ob die Forft, ober Bolgtare in einer Gegend fur boch ober niedrig gehalten werden tann. Wenn bas Dolg, welches auf einem Morgen

bei guter Birthichaft jahrlich erzogen werben tann, mehr toftet, als die Frncht, die man jahrlich auf einem Morgen von gleicher Bobengute erziehen tann, nach Abzug der Gewindnungstoften werth ift, so tann man den Holzpreis für hoch halten; im entgegengesetzen Kalle aber für niedrig, weil der Balbeigenthumer teinen höheren jahrlichen Reinertrag von feisnem Waldboden verlangen tann, als der Feldbesitzer von seinem Boden, der gleiche Gute hat.

Forstechnologie. Diese begreift die Wissenschaft in sich: die roben Erzeugnisse des Waldes geschickt zu ernten, sie für den Gebrauch der Sandwerker zu sortiren, sie theilweise auch für dieselben formen zu lassen, und manche robe Produkte in Runsprodukte zu verwandeln. Es gehören solglich z. G. hier, her: die erste Bearbeitung des Schissauholzes und des Tonnen: oder Stadholzes, die Rohlenbrennerei, die Pottascheiteberei, die Pechsiederei, die Rienrußbrennerei, die Sagemühlen administration z. S. jeden dieser Gegenstände unter seiner Benennung. Zur vollständigeren Belehrung aber studire man:

Idgerichmib's Sandbuch fur Solztransport und Riofimefen;

Pfeil's Forfttechnologie, und

Bolfer's Forfttednologie.

Sorsttheoretiter. Wer die Lehre von der Forstwissen, schaft studirt, sie aber noch nicht praktisch angewendet hat, der wird Forsttheoretiker genannt. Wendet ein solcher die ersternte echte Theorie richtig an, so muß Alles gelingen. Da aber die richtige Anwendung der Theorie in vielen Fällen sehr schwierig ist; weil es hauptsächlich auf die Beurtheilung ankommt: welche Theorie auf jeden der so verschiedenen Fälle paßt, so machen die bloßen Theoretiker mitunter große Fehler, dis sie erst, durch die Ersahrung belehrt, richtig beurtheilen können, welche Theorie in jedem Falle Anwendung sindet.

Forstuniform. Bei ben Forst; und Jagbbeamten ist von jeher eine Uniform eingeführt gewesen. In früherer Zeit uniformirte man sie wahrscheinlich beswegen, um bei ben für die Landesherren veranstalteten Jagben die Aufzüge der oft zahle reichen Jägerei recht glanzend zu machen. Diese Uniformen waren, und sind noch jest entweder grun oder grau, und die Unterfleider weiß, gelb, grun oder grau. Die Rocke und

Bute maren vormals, nach Maaggabe bes Dienstranges, mehr ober weniger mit golbenen ober filbernen Treffen befest, und immer geborten gur Uniform: Stiefel mit Spornen, Birich, fånger und Bornfeffel. Much hatten Die Rocke verschieben far, bige Rragen und Aufschlage. Die grauen Rode hatten grune, und die grunen Rode entweder rothe, gelbe ober fcmarge Aufschläge und Rragen. — In neuerer Zeit, wo ber Lugus überall gestiegen ift, giebt man ben Rorftbeamten, von den abministrirenden Oberforfter an, Statt ber Treffen, Stiderei. und den hoheren Forftbeamten auch Epequletten. Dagegen find die bordirten Bute allenthalben gang verschwunden; Statt bers felben tragen in mehreren ganbern bie Forftbeamten Sute mit Rederbuichen und Corbons. Much bat man fast allgemein bie unnugen und toftbaren Bornfeffel abgefchafft, und nur bie in manden Rallen nublichen und nothigen Birfchfanger beibehal ten. - In manchen Landern ift auch die Rleidung vorgeschrie ben, die jeder Forftofficiant im taglichen Dienfte tragen muß. Gewihnlich bleibt die Karbe des Rockes der Karbe der großen oder Staatsuniform gleich, nur fallen die Bergierungen mea. und die Beintleider haben allgemein eine graue ober grune Farbe, weil weiße und gelbe Beintleiber weit gefeben werben tonnen, und auch leicht beschmußt werben. Es ift febr nothig, daß fich ber Forstofficiant burch feine Amtetracht als Staatebiener legitimire; fchablich ift es aber, wenn die tage lich e Uniform den Korftbeamten — besonders aber ben Ochuk. officianten - icon von weitem tennbar macht. Anopfe mit dem landesberrlichen Bappen find hinreichend, um ben Beamten als Staatsbiener ju bezeichnen.

Forftunkrauter. Man nennt beim Korftmesen alle Pflamben, die der Holztultur nachtheilig sind, Korftunkrauter, obgleich manches Forftunkraut nicht zu den Krantern, sondern selbst zu den Holzpflanzen gehört. Die schädlichsten sogenanne ten Korftunkrauter sind:

bie gemeine Saide, Erica vulgaris, bie Befenpfrieme, Spartium scoparium, ber Seidelbeerstrauch, Vaccinium myrtillus, ber Preußelbeerstrauch, Vaccinium vitis idea, ber Simbeerstrauch, Rubus idaeus, ber Tolibeerstrauch, Atropa belladonna, bie Stechpalme, Ilex aquifolium, bas Farrentraut, Pteris aquilina, 2c.

Diese saugen entweder den Boden aus und hindern die natürliche Besamung, oder sie verdämmen die jungen, edleren Holzpflanzen, und werden oft auf großen Baldslächen sehr nachtheilig. — Die Anzahl der übrigen Gewächse, die beim Forstbetriebe hier und da auf kleinen Plägen schällich sind, ift sehr groß, und selbst die sonst sehr nüglichen Gräser können den Saatkulturen durch Verdämmung schaden, wenn sie sehr hoch und dicht ausgewachsen sind.

Bur regelmäßigen Bewirthichaftuna Sorfroermeffuna. eines Forstes ift es durchaus erforderlich, daß berfelbe geometrifch gemeffen und fartirt werde, um genau zu wiffen, wie groß er ift und welche Rigur er bilbet. Diese Bermeffung fest aber die legale Berichtigung ber Grenzen voraus, um die Bald, flache für immer ju sichern. Doch ift es nicht genug, nur einen richtigen Umriß vom Forfte zu haben, fondern man muß auf ber Korftfarte auch die Berichiebenheit ber Bolibestanbe. mit Rucksicht auf Holgattung und auf Alter derselben, nach einer zwedmäßigen Abtheilung in Alteretlaffen, erfeben tonnen. Diese Uebersicht erlangt man am besten baburd, wenn man für jede holzgattung eine besondere Karbe bestimmt, und Die mit dieser ober jener holggattung bestandene Rlache mit ber für fie bestimmten Farbe auf der Karte überdeckt. — 3m Preu-Bifchen ift fur bie Giden gelb, fur die Buchen braun, fur bie Birten farminroth, für die Erlen grun, für die Beig. buchen gelbroth, fur die Riefern grau, und fur die Richten und Tannen violettgrau angenommen, und es ift auch fur jebe biefer Solggattungen ein verschiedenes Baumfigurchen beftimmt, beffen Gipfel mit ber baju gehörigen Karbe überbeckt wird. Diefe Figurchen bienen daju, die Beimengung einer ober der anderen Solggattung anzudeuten, wenn eine folche Statt findet. In diesem Falle wird die Rache mit der Farbe des dominirenden Holzbestandes überall illuminirt, und nur ein, bei ftarter Bermifchung aber einige Baumfigurden von ber untergemengten Solggattung mitten barauf gezeichnet. -Um aber auch die Alterstlaffe bes Bestandes ju bezeichnen - beren man freilich nicht ju viele machen barf - wird &. B. das Eichenholz von 1, bis 20jahrigem Alter mit fehr blafe fer gelber Farbe überbeckt; bas Bolg von 21, bis 40jabrigem

Alter mit etwas karterer gelber Karbe überlegt; bas Bolz pon von 41 bis 60 Jahren noch dunkler gelb bezeichnet, und bie Bestände, welche über 60 Jahre alt find, am bunteiften illuminirt. Durch biefe Rolorirung tann man beim Ueberblic ber Rarte fogleich feben, wo jebe Bolggattung ftebt, und zu wel der Alteretlaffe fie jest gebort; welches jur Beit ber Earation und Betriebseinrichtung von wefentlichem Dugen ift. Bill man aber die Alterstlaffen ber Bolgbestande - die fich naturlicherweise von Zeit ju Zeit veranbern - nicht andeuten, sonbern nur die Bolggattungen bemerten, die auf lange Reit und vielleicht immer biefelben bleiben, fo fallt die Abstufung ber Rarbe weg, und es wird jebe Blache, bie 1. B. mit Gicben bestanden ift, mit gelber garbe von gleicher Starte illumi. nirt. - Eine folde Rarte, wozu bann auch bas frecielle Grenzvermeffunge, Regifter, bas Generalvermef. funas, Regifter und bas Bolgbeftands, Regifter geberen, ift bei ber Abministration eines Forftes burchaus notbig. und man tann in der Folge die nothigen Bemerkungen fehr übersichtlich barauf anbringen, besonders wenn mit der Mef. fung und Rartirung auch bie regelmäßige Abtheilung in Sagen ober Diftritte verbunden worden ift. - Gine folche Bermeffung ift zwar mit Roften vertnupft, diefe werben aber burch die Sicherstellung ber Forftflache und burch die übrigen nielen Bortheile reichlich erfett. - 3m Preußichen wird bies fes Bermeffungegeschaft nach folgenden Gagen bezahlt:

1) Wenn ein Forst, oder ein Theil eines Forstes, nach der besonderen Instruktion für Forstgeometer speciell gemessen, und die Arbeit revidirt und richtig befunden worden ist, so erhält der Geometer für die Messung, Kartirung, Berechnung und für die Ansertigung des Grenzregisters; der Generalvermessungstadelle und des Holzbestandres gisters

a) in ebenen Forsten pro Morgen: 7 Pfennige.

b) in Gebirgeforsten aber, ober wo die Arbeit ungewöhn, lich muhfam und beschwerlich ift, pro Morgen: 8 Pfennige.

2) Benn berfelbe erft gemeffene Forft, ober auch ein icon in Schlage eingetheilter Forft, in Jagen eingetheilt wird, so wird fur diese Eintheilung, für die Berechnung auf ber Rarte, fur bas Durchftschen ber Geftelle, für

- bie Aufficht beim Segen ber Rummerpfahle, und fur alle bamit in Berbindung stehenden Arbeiten noch besonders bezahlt:
- a) in ebenen Forften pro Morgen: 2 Pfennige,

b) in Gebirgeforften pro Morgen: 21 Pfennige.

3) Benn aber eine solche Abtheilung in Jagen nach einer schon früher aufgenommenen Kaete bewirtt werden muß, und der Geometer lauter neue Hilfelinien zu meffen hat, um die Abtheilung in Jagen machen zu können, so bestommt er für die sub 2 bemerkten Arbeiten

a) in ebenen Forsten pro Morgen: 3 Pfennige,

b) in Gebirgeforften pro Morgen: 34 Pfennige.

4) Benn ber Geometer, ber einen Forst gemessen und in Jagen eingetheilt hat, benselben auch sogleich in Schläge abtheilt, und die damit verbundenen Arbeiten im Zimmer und im Balbe beforgt, so erhalt derselbe für diesin Schläge eingetheilte Flace noch weiter:

a) in ebenen Forsten pro Morgen: 1 Pfennig, b) in Gebirgsforsten pro Morgen: 14 Pfennige.

5) Wenn der Geometer in einem schon früher vermessenen und kantirten Forste einzelne Biogen, Raumden, Ber stande oder andere Grundstude aufzunehmen, in die Opercialkarte zu zeichnen und zu berechnen bat, so erhalt er für diese Arbeit:

a) in ebenen Forften pro Morgen: 6 Pfennige,

b) in Gebirgsforsten pro Worgen: 7 Pfennige.
Wuß er bann auch noch eine besondere Zeichnung ober Coupon machen, so werden ihm dafür die reglementsmäßligen Zeichnengebühren bezahlt.

- 6) Beun der Geometer eine Forstgrenze insbesondere aufzunehmen und zu zeichnen hat, so bekommt er für die genaue zweimalige Wessung der Linien und der Bintel, für
  die Anmertung der aufstoßenden Grundstäcke, und für
  die Ansertigung der Karte und des Grenzvermessungsregisters
  - a) in ebenen Gegenden für die laufende Ruthe: 3 Pfennige, b) in Gebirgsgegenden desgl.: 4 Pfennige.
- 7) Benn ber Geometer Gefalle ju nivelliren hat, wobei er bin und jurud magen muß, fo befommt er fur bas Die velliren, Berechnen, Anfertigung ber Mivellementstabelle,

und Zeichnung des Profils und des Situationsplanes, pro laufende Ruthe: 3 Pfennige.

Beidnengebühren.

- 5) Für eine Specialtarte 50 Ruthen auf einen Decimal zoll einer 12 Fuß thein. langen Ruthe genau und sawber zu copiren, incl. Farben, pro 3 Morgen: 1 Pfennig.
- 9) Eben so viel bekommt auch der Geometer für die Zeich, nung iber reinen Specialkarte nach feiner reinen Brouillon, tarte, die er abliefern-muß.
- 10) Wenn aber eine Specialtarte nur als Blanquet gezeichnet wird, pro 6 Morgen: 1 Pfennig,
- 11) Für eine Specialkarte, nach dem Maagstabe von 250 Ruthen auf 1 Decimalzoll, zu verjüngen oder zu reduciren und ins Reine zu zeichnen, incl. Farben, pro 3 Worgen: 1 Pfenn.
- 12) Fur eine reducirte Karte ins Reine ju zeichnen, pro 6 Morgen: 4 Pfennig.
- 13) Benn eine folche Karte aber nur als Blanquet gezeichnet wird, pro 10 Morgen: 1 Pfennig.

NB. Enthalten die Karten viele Berge, so wird bafår noch eine besondere Bergutung gestattet.

- 14) Benn Karten nach den oben erwähnten Maafftaben um gearbeitet werben, muffen, so wird für das Reduciren & mehr bezahlt, als sub No. 11 bestimmt ist.
- 15) Leinwand und Papier, welches zu den Karten erforderlich ist, so wie die nothigen Kapseln und das vom Zeichner angeschaffte Papier zu den Registern und Tabellen, wer den liquidirt und besopbers bezahlt.
- 16) Für den Quadratfuß Zeichnenpapier, mit feiner Leinwand unterzogen, werden gut gethan: 6 Grofden.

Sorstwesen, s. Forstwissenschaft.

Sorftwirthschaft, f. Forftwillenschaft.

Sorfwiffenschaft. Die Forftwiffenschaft lehrt: wie man in jeder hinficht vollkommene Balbungen mit dem geringften Zeit, und Koftenaufmande erziehen, icon erzogene Balber beschüten und erhalten, den nachhaltigen jahrlichen Golzertrag und ben Geldwerth der Baldungen bestimmen, die erzogenen Forstprodutte bestmöglich benuben, und bie ganze Forstwirth icaft zwedmalig einrichten und birigiren soll.

Die Forstwiffenschaft zerfällt bemnach in 5 Saupttheile, namlich:

- 1) in bie Bolgzucht,
- 2) in ben Forftichus,
- 3) in die Forftabicatung und Betriebseinrichtung.
- 4) in die Rorftbenusung, und
- 4) in die Rorftbirettion.

Die Theorie, oder die Lehre vom Forstwesen, nennt man im Allgemeinen Forstwissenschaft; die Praxis oder Aus; übung der Forstwissenschaft aber wird Forstwirthschaft genannt. Theorie und Praxis zusammengenommen heißen Forstwesen.

Auch theilt man bas Forstwesen

- 1) in bas innere und
- 2) in bas außere.

Bum inneren rechnet man alle Gefchafte, die im Balbe felbft beforgt werben muffen, und jum außeren gabit man biejenigen Gefchafte, die außerhalb bes Balbes zu beforgen find.

Die Forstwiffenschaft ist nicht seibstständig, sondern sie ift aus bisher gemachten Erfahrungen und aus mehreren Wiffenschaften gusammengesetzt. Als Sulfswiffenschaften gehören bagu:

- 1) Raturtunde ober Maturwiffenfcaften,
- 2) Mathematit,
- 3) Technologie,
- 4) Staats, und Polizeiwiffenfcaft,
- 5) Rechtstunde,

und zwar von jeder diefer Biffenschaften mehr oder weniger, je nachdem es die Bichtigteit der verschiedenen Amtsftellung bei dem Forsthaushalte erfordert. Den größten Theil zur Forstwiffenschaft aber liefern die Naturtunde und die Mathesmatik.

Sorfizins wird an einigen Orten bie Abgabe genannt, die fur Rugungen aus einem Balbe zu entrichten ift.

Fortpflanzung ber Gewächfe (Generatio ex ovo). Sie ift ber Entftehung ber Pflanzen (Gener. spontanea) entgegengesetzt, und zwar barin, baß die Bermehrung an bas Borhandenseyn eines vorgebildeten Muttertorpers gebunden ift, von welchem sich einzelne Theile losreißen, die fcon im Augen.

blicke ihrer Trennung vom Mutterstamme selbstständige Gebilde sind, und sich unter gunstigen Einstussen zu, der Mutter, pflanze gleichen Organismen entwickein. Die Erzeugung von Eiern und Reimen, und deren Trennung vom Muttergebilde, ist der einzige Weg, auf welchem sich die hoher organisiten Thiere und Pslanzen vermehren; wo aber die Grenze des freit thatigen und des an vorgebildete Organismen gebundenen Wert, dens gezogen werden musse, und ob überhaupt eine scharfe Grenze sich hier ziehen lasse, ist zur Zeit noch nicht erzaründet.

Die Kortpflanzung ber Gewächse finbet auf doppeltem Bege Statt: 1) burch Reime (Knospen) und 2) burch Samen. Go lange bie Pflanze noch nicht zur volligen Ausbilbung gedieben ift, fo lange bie Safte noch fammtlich auf Berardfes rung der Maffe verwendet werden, findet auch teine Fortpflansung burch Samen Statt. Diese bedingt eine gewiffe Bolltommenheit ber Organisation, beren Erreichung wir ben Buftanb ber Mannbarteit nennen. Bor Gintritt diefes Beitpuntts, ber bei einjabrigen Pflangen in bie fpatere Stahreszeit, bei mehrichrigen oft erft in bobem Alter erfolgt, pflangt fich bas Gewächs nur durch Reime (Anospen und beren Abanberungen) fort. Der Embryo im Samentorn ift icon eine Knospe, die nach oben ben Stamm mit feinen Blattern, nach unten bie Burgel entwickelt. Untersucht man aber bie ausgebilbete Rnospe eines Baumes, fo fleht man bie aufammengefalteten Blatter bes tunftigen Triebes icon vorgebilbet ben Entwurf beffelben umballen (f. Anospe). Daffelbe tonnen wir bei dem Embryo des Samens annehmen. Bachft fein aberer Theil nach bem Reimen jum Stammchen beran, fo entfalten fich bie Blatter, und Rnospen, welche entweder im Entwurfe icon vorhanden maren, oder fich durch die Begetation erft entwickels ten, bilben fich, und zwar zwifden ben Achseln ber Blattftiele und an der Spige des Triebes aus. Die Bolgpflanze beftebt nur aus einem mit Blattern befesten Stamme und aus Knospen, die theils zwischen dem inneren Binkel ber Blattstiele mit bem Stamme, theils am Ende bes Stammes figen. Gie ers reichen zwar meift fcon im Sommer ihre Ausbildung, entwickeln fich aber erft im tunftigen Fruhjahre ju Trieben mit neuen Blattern und Knospen, woburch eine mit bem Alter bes Baumes ftets junehmende Beraftelung feiner Krone entfteben muß.

Die ganze Thatkraft ber Pflanze ist nur auf Hervorbildung ber Knospen und deren Entwicklung zu Zweigen gerichtet; ein Theil sproßt immer aus tem andern hervor. (Ueber Knospenbildung und Entwicklung s. Knospe.)

Hat aber die Pflanze ihre Mannbarkeit erreicht, so tritt bie Periode der Frucht, und Samenbilbung ein, welche durch bas Blüben vermittelt wird.

Die Bluthe ift nichts Anderes, als eine in ihrer Bilbung und Tenbenz verwandelte Zweigknospe; ihre inneren Theile, bie Befruchtungswertzeuge, sind um ein ober mehrere Jahre anticipirte, früher entwickelte Anospenmetamorphosen.

Um uns bies zu verfinnlichen, ftellen wir uns bie Zweige. knoope in ihrer normalen Entwicklung jum einfachen Zweige vor. Er besteht aus bem Stengel, an beffen oberer Spite eine ober mehrere Enbinospen fteben, in benen die neuen Organe fur bas nachfte Sahr im Entwurfe vorhanden find. Ben feiner Bafis bis zur Spite ift er gewohnlich in einer unter brochenen Spirallinie mit Blattern befett, in beren Blattachlein wirtliche Knospen ober boch Reime berfelben liegen. Die Bie the ift nur ein folder Zweig, jedoch folgendermaßen umgestaltet - metamorphosirt. Bir wollen die volltommene Zwitterbluthe jum Beispiel nehmen. Der Stengel bes 3meiges ift in feiner Langenausbehnung gurudigehalten, verfurzt, in fich felbft gurud. gefcoben - ift Blumenboben, Dadurch fallen die Stengels blatter in 1 ober 2 Rrange jufammen. Die Blatter bes oberften Rranges find ju Rronenblattern, die bes unterften Rranges ju Relchblattern umgebildet; Die Stiele ber letteren bilben ben Reich. Die Knospen in den Blattachseln find burch bie Berturjung des Triebes, wie die Blatter, concentrisch gestellt. Sie entwickeln fich um ein Sahr ju fruh ju Staubfaben. Enbinospe entwickelt fich gleichzeitig, baber um 2 Sabre fruber jum Staubbeutel. Entwickeln fich die Angepen in den Blattachseln nicht zu Staubfaben, sondern ebenfalls zu Blumenblattern, und zwar baburd, daß die Endfnospe (Staubgefaß) vers fummert, mahrend ber Stengel (Staubfaben) an Breite gunimmt, fo entstehen bie gefüllten Blumen .-

Die Endenospe bes in sich selbst zurückgelenkten Triebes muß die Mitte der Blume einnehmen. Sie erscheint — um 1 Jahr zu fruh zum weiblichen Geschlechtsorgane — zum Stemt pel umgewandelt. Wir benken uns nun den Stempel wiederum

als eine Knospe, in welcher der Entwurf eines Stengels mit Blattern, Blattachfel, und End knospen eingeschlossen ist. Die Endknospe wächst in die Johe, ihr Stiel wird zum Grissel, der auf seiner Spihe wiederum, den Entwurf einer Endknospe — die Narbe — entwickelt. Die Blatter verwachsen zur Frucht und zum Samengehäuse. Die Blattachselb knospen entsalten sich zum Samenstrang, und entwickeln an ihrer Spihe eine neue Knospe — das Eichen — welches nach der Befruchtung zum Samen erwächst, der, wiederum eine Knospe mit blättrigen Umhüllungen, in seiner Spihe eine neue Knospe, den Embryo der künstigen, dem Samen entsprossen, den Pflanze entwickelt.

Stempel und Staubsaben sind daher um 1 Jahr, Staubbeutel und Griffel um 2 Jahre, Narbe und Samenstrang um 3 Jahre, das Eichen um 4 Jahre, der Embryo im Samen um 5 Jahre anticipirt entwickelte, metamorphostree Anospenbilbungen.

Dies ift die Lehre von der Metamorphose der Pflam zen, gegründet von Linné, entwickelt von Gothe, berichtigt von Agarth. Man darf nicht glauben, daß es eine jener hypothetischen Theorien sey, welche nur dazu dienen, Unertlär, barem irgend eine Deutung zu geben. Sie ist in der Natur gegründet, und durch die mannigfaltigsten Thatsachen volltommen erwiesen.

Woburch aber bie Pflanze zur Bluthe getrieben werbe, welches die Ursache ber so lange anticipirten Knospenentwicklung sep, ift weniger tlar.

Wir sehen tranteinde Pflanzen, Wurzelloden, Stockloden, Pflanzen auf schlechtem Boden und unter anderen ungunstigen Berhaltnissen weit früher zur Bluthe und Samenproduktion geslangen, als kraftige, üppig vegetirende Gewächse. Wir sehen ferner, daß Verwundungen der Baume, daß das Ringein, Rigen und Auspugen derselben dieselbe Wirkung hervorbringt, daß Holzpflanzen in trockenem und in einem der Wurzelaussbreitung Hindernisse entgegensegenden Boden früher und haus ger bluhen. Endlich wissen wir, daß die Entwicklung der Bluthektnospen immer in eine Zeit fällt, wo der Saftandrang gering ist, und daß es den Gärtnern gelingt, durch Benutzung jener Erfahrungen die Verwandlung der Blatt in Blütheknospen, und umgekehrt der Blüthes in Blattknospen, zu bewirken.

Aus bem Allem laft fich ichließen, bag ein verminberter Saft anbrang, eine langsame Circulation ber Gafte, mesentliche Bebingung jener Knospenmetamorphose sen, beren Resultat bie Bluthe ift. Die wichtigfte Bedingung aber ift unftreitig die Einwirtung des Lichts. Freiftebende, einzelne Solzpflanzen produciren icon in fruber Jugend Samen, mabrend fie im geschlossenen Stande oft ein 3, bis 4mal fo hohes Alter bis jum Eintritt ihrer Mannbarteit erreichen muffen. Bir führen Bors bereitungsichlige, um durch vermehrte Lichteinwirtung die Bie pfel ber Baume gur Samenproduktion zu reizen. Das Licht wirkt aber beschleunigend auf die Entwicklung bet Rnospen und Knospen Embryone. Bermehrte Lichteinwirtung und verminberter Safteanbrang find baber wohl die Sauptmotive ber Metamorphose. Das Licht ftrebt mehrere Knospengenerationen au entfalten, au beren Entwicklung au Zweigen ieboch ber Bil dungeftoff mangelt. Die Aufeinanderfolge ber Knospen, und Ameigbildung, fatt außerlich in der Luft vor fich ju geben, ges Schiebt im Annern ber Knospe. Dehrere Knospengenerationen entfalten fich nicht außerlich in ber Luft und in ber gewöhnlis den Aufeinanderfolge, fondern gleichzeitig in einer Rnospe als Bluthetheile unter ber bargeftellten Bermanblung.

Sortpflanzung ber Infetten, f. Bermehrung ber Infetten.

Sosches Bolg, f. beronnen.

Sofflien, gleichbedeutend mit Mineralien. Foffil nennt man auch ursprünglich organische Korper, welche durch Umanderung ihrer Bestandtheile zur Natur ber Mineralien überges gangen sind. Go 3. B. fossiles (versteinertes) Holz, Ehiere 2c.

Fossores, Grabwespen. Ord.: Hymenopt. Sect.: Aculeat. Fam.: Fossor., s. Hym. Sie stehen rucksichtlich der Körperbildung zwischen dem Schlupswespen und eigentlichen Wespen, haben mehr Aehnlichkeit mit ersteren, unterscheiben sich aber von ihnen durch den verwundenden Stachel, von den Wespen durch die nicht gefalteten Flügel. Die Fühler sind turz, nicht über 13gliedrig, und beständig in einer zitternden Bewegung, meist wie Widderhörner gewunden. Die Füße, bessonders die hinterfüße, sind groß, die Tarsen breit und zum Graben geschickt. Zwischen den Klauen der meisten steht ein Spatel. Geschlechtslose sehlen. Mannchen und Weibchen sind stets gestügelt, leben immer einsam.

Das befruchtete Belbchen tobtet mit bem Stachel andere Inselten, schleppt diese in Rigen, Maueridcher, Wurmlocher, ober grabt sich auch wohl eigene Sohlen im Sande, legt ein Ei dabei ab, und verstopft den Zugang zum Neste. Die aus den Eiern schlüpfenden, fußlosen Maden leben von dem auf, gesammelten Borrathe, der bis zu ihrer Berpuppung ausreicht, welche in einem Seidengewebe vor sich geht, aus welchem dann die Wesve bervorgebt.

Bir heben folgende Gattungen hervor: 1fte Gattung. Sphex, Bakarbmespe.

Obertiefer fehr groß, mit einem Bahn in ber Mitte. Aus gen oval. Fühler mitten im Geficht. Prothorax viel kieiner als Mesothorax, abgeseht.

- a) Sphex sabulosa, Sandwölber. Bis 10 Linien lang. Schwarz, unbehaart. hinterleib verlangert, teulenförmig, sehr lang gestielt. Das 2te, 3te und die halfte des 4ten Segments roth. Das Weibchen grabt im Boden ein Loch mit mehreren Seitengangen; in jeden Gang wird ein getöbtetes Insett und ein Ei gelegt, der Zugang alsbann mit Erde oder einem Steinchen versperrt.
- b) Sph. arenaria, Flugsandafterwespe. Wie vorige, Kör, per aber wollig behaart. Hinterleib eiformig, scharf abgesetzt, tur, gestielt.

2te Gattung. Pompilus, Grabmespe.

Bruftsegmente gleich breit. hinterleib turz gestielt. Obertiefer ohne Zahne, ober mit 2 Meinen Satchen. Rieferpalpen lang herabhangend. Fähler eingerollt. Auch fie treiben die im Allgemeinen angeführte Detonomie, find aber wegen ihres haufigeren Bortommens im Balbe wichtiger.

- a) Pomp. 4 punctatus. Größte Art, über 1 Zoll lang. Schwarz, mit gelben Zelchnungen. Flügel gelb, mit schwarzen Spigen.
- b) Pomp. viaticus. 10 Linien lang. Schwarz, auch bie Flügel und bie 3 ersten Bauchringe rund herum roth.
- c) Pomp. fuscus. 8 Linien lang, wie vorige, die 3 erften Segmente des hinterleibes aber nur oben roth und mit schwarzen Gartein.
- d) Pomp. (gibbus?) Bie vorige, aber nur 4 bis 6 Linien lang. Flugel, besondere die Spihe, glashell, oben mit einem großen schwarzen Bled und einem fleineren in der Mitte

ber Klügel. Diese sind im Walbe am häufigsten, befonders beim Raupenfraß der Geometra piniaria.

" Freswerkzeuge der Infekten, instrumen ta cibaria Sie verdienen als wesentliche Rennzelchen eine nabere Bestrachtung. Man unterscheibet:

. A. beißende Fregwertzeuge (instr. c. mordentia),

B. fangen be Freswertzeuge (instr. c. suctoria). Erstere finden wir bei den Rafern, den Seuschrecken und Grillen, bei den Regfüglern und ben meiften Aberflüglern.

Denten wir uns die Mundeheile eines Saugethieres, bestehend aus dem Obers und Untertiefer, durch einen fentrechten Schnitt in gleiche Salften getheilt, so entstehen dadurch 4 Stude. Die beiden oberen entsprechen ihrer Lage und Richtung nach dem Obertiefern, Kinnbaden der Insetten (mandibulae), Die beiden unteren den Untertiefern, Kinnladen der Justeten (maxillae). Beide Organe wirfen aber nicht wie bei den Saugethieren von oben nach unten auf einander, sondern jedes für sich in horizontaler Richtung, scheerenartig gegen einander.

Die Obertiefer besteht bei ben Infetten aus einem Stude, verlauft bogenformig nach vorn in eine Gpige, und ift an ihrer inneren Seite oft gegahnt. Oft ragt fie febr weit por, g. B. beim Birichfchroter. Die Unterfiefern bingegen find nicht einfach, fondern bestehen aus vier Studen. Die Ungel (cardo) ift ein tleines Glied, welches ben Bangen, und welchem rechtwinklig nach außen ber eigentliche Stamm ber Unterfiefer, ber halben Unterfiefer ber Gaugethiere in Lage und Richtung entsprechent, eingelentt ift. Er befteht aus zwei Studen. Das unterfte beißt ber Stiel (stipes), bas obere: Rauftud (lobus maxillar). Letteres ift an feiner Innenfeite mit Baaren, Borften ober Zahnchen befest, und bient jum feineren Bertleinern ber Dahrung. In ber Mußenfeite ber Unterfiefer, ungefahr ba, wo bei ben Gaugethieren bie Bads gabne beginnen, find die Rinnladentafter (palpi maxillares) bem Stiele eingelenkt. Dies find mehrgliedrige fublerartige Dragne, entweder an jeder Rinnigbe doppelt oder nur einfach vorbanden, in welchem letteren Falle ber fehlende Tafter gu einem Ochupchen (squama palpifera - Tafterftuck) umgebilbet ift, welches oft febr groß wird und bei ben Beufcbrecken ben Belm (galea) bilbet.

Die Bunge (lingua) ift ein fleines, meift bautiges, mit

Jarden besettes Organ, welches nicht wie die Zunge der Saugethiere zwischen Obers und Unterliefer im Gaumen, sondern zwischen Unterliefer und Unterlippe liegt, und der letteren aufgewachsen ist. Auf jeder Seite der Zunge stehen zwei Tafter — Lippentaster (palpi labiales). Die Zunge halt man für den Sit des Geschmacksinnes, die Taster für den eines eigenen Tastsinnes.

Bie bei ben Saugethieren ift auch bei den Insetten die Mundoffnung durch eine Ober, und Unterlippe verschlossen, wos au jedoch die Riefen mit beitragen.

Die Oberlippe (labrum s. labium superius) ift eine hornige, bem Kopficild (f. Kopf) eingelenkte, oft mit diesem verwachsene Platte. Die Unterlippe (labium inferius) ist gewöhnlich größer und ber Kehle eingelenkte. Sie verschließt die Mundoffnung von unten, und trägt auf ihrer inneren Seite die Zunge und die Lippentafter.

Jest werben wir auch bie Bilbung

B. der faugenden Mundtheile verstehen, da fie nur eine Umbildung der beißenden find. Man unterscheidet:

- 1) ben Ochopfruffel (haustellum) ber 3weiflugler;
- 2) den Schnabel (rostrum) der Balbflugler;
- 3) ben Rollruffel (lingua spiralis) ber Staubflugler.

Der Schopfruffel ber Zweiflügler ist folgenbermaßen umgewandelt. Die Unterlippe ift sehr hervorragend, steischig ober hornig, und bildet beu eigentlichen Fleischruffel, die Scheibe, die an ihrer Oberstäche zu einer Rinne ausgehöhlt und in der Ruhe oben von der Oberlippe bedeckt ist. Die 4 Riefern sind zu verlängerten borstenförmigen Organen umgestaltet, die sich röhrenförmig an einander legen und in ihrer Mitte das eigentische Steche und Saugeorgan, die verwandelte Zunge, einschließen. Die Borsten liegen in der Rinne der Scheide. Beim Saugen wird nur die Zunge in die Substanz versenkt, während sich die Riefern in ihrem Umfange auf, und abschieben und ein Pumps werk bilden.

Der Schnabel ber Bangen z. hat ziemlich bieselbe Besteutung, wie ber Ruffel ber Fliegen. Auch hier ist die Unterstippe zur Scheibe (vagina) ausgebehnt, die aber meist hornig, gegliebert, schon an und für sich ein röhrenartiges Organ barsftellt, in welchem sich die zu Borften (setae) verwandelten Rie

fern befinden. Die Oberlippe ist turz und bedeckt den Anfang der Scheide. Die Zunge ist tiein, nicht borstenförmig vortretend. An ihrer Basis befindet sich die Mundoffnung im Innern der Scheide.

Abweichender gebildet ist der Spiralrussel ber Schmetzterlinge. Oberlippe und Obertieser sind sehr tlein, taum ertennbar. Die Unterlippe ist zwar etwas größer, aber nicht erweitert. Sie trägt, wie bei den Rafern, 2 große Lippentazster, zwischen denen der in der Rube spiralförmig aufgerollte Russel liegt. Die Untertieser haben benselben Sau, wie bei den beißenden Freswertzeugen, das Laust uch aber ist zur Spiralzunge umgewandelt. Beide verlängerte Raustücke der Untertieser liegen dicht an einander und bilden eine immere Robre. Außerdem Ist jedes Kaustück in seinem Inneren hohl, wodurch also in dem vereinten, aber nicht zusammengewachsen Organe 3 innere Röhren entstehen, die sich im Schunde diffnen, und durch welche die Blumensässe eingesogen werden.

Der Ruffel ber Ruffeltafer ift nur eine Berlangerung bes Ropfichilbes, an beren Ende regelmäßige beißende Freswert zeuge stehen.

Frost. Wenn bie Warme bis zu einem Grade sich verringert, in welchem das Wasser seinen flussigen Zustand verliert und in die feste Korm von Arpstallen übergeht, so nennt
man dies das Gefrieren des Wassers. Wit dem Ausbrucke Frost belegt man denjenigen Zustand der Atmosphäre, in welchem die Temperatur so erniedrigt ist, daß ein Gefrieren des
Wassers Statt sindet.

Mit bem Freste tritt ein Stillstand im Leben ber Gewächse ein, oder ist in der Regel schon vor demselben durch die
geringen Wärmegrade der Perhstemperatur eingetreten. Ift
bies der Fall, so kann die Pflanze in allen ihren Theilen voltig gefrieren, alle ihre inneren Safte konnen zu Eis verwanbelt werden, ohne daß dies ihrem Leben oder auch nur ihrer Gesundheit schadet. Wer trgend einmal bei strenger, anhaltenber Kälte dem Fällen der Bäume zugesehen hat, wird auch in
ben dickten, und bis in die Mitte der Stämme, die Saftemasse
zu Eis verwandelt gesunden haben. Demungeachtet grunt und
blüht der Baum im nächsten Frühjahre eben so freudig, als
nach den gelindestern Wintern. Selbst zarteren Theilen der
Pflanzen, den Bidtern ber Nadelhälger, des Epheu zc., schae det die strengste Ralte nichts. Tritt hingegen der Frost zu einer Zeit ein, in welcher der Pflanzensaft noch in Thätigkeit ist (im herbste), oder wenn er seine Circulation wieder begonnen hat (im Fruhjahre), oder sinden im Winter atmosphärtsche Berhältnisse Statt, welche das Pflanzenleben erregen, und folgt diesen unmittelbar strenge Ralte, so hat der Frost in den meisten Fällen den Tod der Pflanze oder des zarteren Pflanzen, theils zur Folge.

Hieraus geht bann hervor, baß es ber burch vorangegangene Warme zum Leben und zur Thatigteit erweckte Pflanzensaft ift, welcher unmittelbar vom Froste leibet, ber, einmal seiner Funktion burch Aenberung des Agreggatzustandes entrückt, der Pflanzennatur entfremdet, zur Bedeutung indisserenter Materie zurücktehrt, und nun den allgemeinen Gesehen der Mischungsveränderungen Folge leistet. Die Zellenmembranen erschlassen, indem der verbindende Zwischenkitt sich in dem der Pflanze nicht mehr angehörenden Zellensafte löst, und dies sindet zunächst in benjenigen Zellen Statt, in welchen die Thättigleit des Sastes am größten war, in den Zellen des Paren, chyms (Mark, Markstrablen und Rindezellen).

Diejenigen Pflanzen leiben baber am meisten vom Frost, und an einer und derselben Pflanze diejenigen Theile am meisten, beren Zellgewebe vorzugsweise parenchymatisch ist. Golzpflanzen weniger als Kräuter. Die jungeren Triebe der Golzpflanzen mehr als die alteren. Je mehr Safte ein Pflanzentheil enthält, um so leichter erfriert er. Samereien leiben nur dann vom Froste, wenn sie vorber Feuchtigkeit aus dem Goden aufnahmen.

Da die Holypflanze unter gewöhnlichen Verhältnissen vom Froste nicht leidet, und sich diejenigen Erscheinungen, welche bas Erfrieren herbeiführen, nicht vorhersehen lassen, so besitzen wir auch nur geringe Mittel, diesem Uebel vorzubeugen. Es erstreckt sich vorzugswelse auf die keimenden Samercien, auf junge Samenpflanzen und Stockausschläge. Wo von Frührfrösten, b. h. von Frosten, die ungewöhnlich früh im Herbste eintreten, viel, von Spatfrösten, d. h. von Frosten, die spat im Frühjahre eintreten, wenig zu beforgen ist, da haue man die Stocke und sae eintreten, wenig zu beforgen ist, da haue man die Stocke und sae eintreten, wenig zu beforgen ist, da haue man die Stocke und sae eintreten, wenig zu beforgen ist, da haue man die Stocke und samenpflanzen zeitig im Frühjahre erscheinen, und bis zum kommenden herbste gehörig verholzen können. Umgekehrt

haue und sae man im Bruhjahre, wenn von Frühfrösten viel, von Spatfrösten wenig zu beforgen ist.

Bom Froste getroffene Pflanzchen durfen nicht abgeschnitten ober beschnitten werden. Sie sollen sich leichter erholen, wenn sie in ihrer Integrität bleiben.

In der neueren Zeit hat besonders Goppert interessante Beobachtungen über bas Gefrieren ber Pflanzen bekannt gesmacht, die im Auszuge in der Forst und Jagdzeitung Nr. 85, Jahrg. 1833, mitgetheilt sind.

Broftriffe, f. Rrantheiten ber Pflangen.

Srucht, Fructus, f. Bluthe O. 85. Unter Brucht im engeren Sinne versteht man eigentlich nur ben Gierftod und die daraus sich entwickelnden Theile nach ber Befruchtung. Die Pflaume und Ririche ift eine Frucht im engsten Sinne. 3m weiteren Ginne verfteht man barunter aber auch alle biejenigen Bluthetheile, welche nach geschehener Befruchtung ber Bluthe nicht verwelten und abfallen, fondern mit bem Gierstocke theils vermachsen, theils frei zu Kruchthaltern und Krucht theilen fich erweitern. Bei ber Apfelfrucht g. B. ift es ber Reld, welcher die Gierftede übermachft und bas egbare Bleffc bes Apfels bilbet. Endlich im weiteften Sinne verfteht man auch darunter die ganze Summe aller nach der Befruchtung bleibenden Theile einer jufammengefesten Bluthe, Die oft mit einander vermachfen. Bierher gehört z. B. ber Bapfen ber Mabelholger, ber Grien ac.

Frucht heißt also der bleibende Theil einer Bluthe vom Augenblice ber Befruchtung ab, bis jum Samenausfalle. Sie besteht aus bem Samengehaufe und ben Samentornern.

Das Samengehause, pericarpium, besteht aus 3 verschies benen concentrischen Schichtungen: 1) außere Fruchthaut, epicarpium, 3. B. die außerste Haut bes Apfels; 2) innere Fruchthaut endocarpium, 3. B. die Wand des Samenges häuses im Apfel; 3) Mittelfrucht, Fleischhaut, mesocarpium, 3. B. das esbare Fleisch der Apfelfrucht.

Dieser lettere Theil ist großen Beranderungen unterworfen, und mit ihm andert sich die Fruchtbildung wesentlich ab. Wird ihr innerer Theil hart und knochenartig, tritt er mit der inneren Fruchthaut in Berbindung, so entsteht die Nuß (&. B. Juglans) und die Steinfrucht (Prunus). Schwindet während der Frucht, reife die Mittelfrucht, wie dies haufig der Fall ift, so entstehen

bie trocknen, haufigen Samengehaufe ber Schoten und tapfele früchtigen Gewächse. In biefen gallen scheint bas Mittelfielsch oft ganglich zu fehlen, sindet fich jedoch stets zwischen der inner ren und außeren Bruchthaut, wenn auch nur als zerriffene Fastern und Gefäße.

Giner wesentlichen Beranberung ift ferner bie innere Rrucht haut unterworfen. Gewöhnlich bildet fie bei den einsamigen Rruchten einen einfachen, bem Mittelfleische anliegenben Sad. In anderen Fallen bingegen erscheint fie ber Langenachse bes Samens nach faltig, und bie Ralten fteben in Korm tleiner Dlattchen in bas Innere ber Fruchthoble binein. Wir baben bann ein mehrfachriges Samengebaufe, 3. B. bie Apfelfrucht. Da, wo bie Samenterner im Innern ber gruchthoble angebeftet find, ift die innere Fruchtbaut durchbobrt, und lagt Ge, faßbundel bes Mittelfleifches durch ihre Deffnung hindurch. Diese schwellen beim Austritt aus der Deffnung in die Frucht hoble an, und beißen bann: ber Duttertuchen (placenta). Er ift bas Organ, welcher bas Gichen in ber unbefruchteten Bluthe als ein Meines Blaschen entwickelt, ibm bie Mabrung auführt, und auch fpaterbin fein Erager und Anbeftungspunkt bleibt, bis der Same nach erlangter Reife ausfällt.

If der Mutterkuchen deutlich verlängert, so heißt diese fabenformige Berlängerung: Rabelschnur (podospermium). In ihrem Ende, oder an dem des Mutterkuchens, ist der Same befestigt. Man kann diesen Fleck auch am getrennten Samen, besonders der Eiche und Roßkastanie, deutlich erkennen. Er heißt Nabelsleck (hylum). Dier ist stets die Grenze zwischen Samengehäuse und Samen. S. Samen.

Richard gablt folgende Fruchtverschlebenheiten auf, von benen wir jedoch nur die hervorheben, welche bei Forstgewache sen vortommen:

- I. Einfache Früchte, aus einem Stempel, mit ober ohne Berwachsung von anderen Bluthetheilen entstehenb.
  - a) troden, nicht auffpringend.
  - 1) Grasfrucht, Balgfrucht, caryopsis (bie Gtafer, 3. B. Arundo, Elymus K.).
  - 2) Bligeifrucht, samara (Ulmus, Acer, Pinus 2.).
  - 3) Eichelfrucht, glans (Quereus, Corylus).
  - 4) Eindemuns, carcerulus (Tilia x.).

## 322 Fruchtbares Dolg. Fruchtbarteit ber Atmosphare

- b) troden, auffpringend.
- 5) Bulle, legumen (Robinia, Colutea, Genista 26.).
- 6) Rapfel, capsula (Fagus, Aesculus).
  c) Rieischfrüchte.
- 7) Steinfrucht, drupa (Prunus).
- 8) Nuß, nux (Juglans).
- 9) Steinbeere, nuculanium (Sambucus, Rhamnus).
- 10) Apfelfrucht, melonida (Pirus, Mespilus, Rosa).
- 11) Beere, bacca (Ribes, Solanum 20.).
  - II. Bielfache Fruchte entstehen burch Bermachsung mehrer rer Stempel, die in einer Bluthe eingeschloffen waren.
- 12) Der Beerenhaufen, syncarpium (Rubus, Fragaria).
  - III. Busammengesette Fruchte. Aus ber Vereinigung mehrerer getrennten, auf gemeinschaftlichem Blumentoben stehenden Bluthen entstehend.
- 13) Der Bapfen, conus (Pinus, Betula).
- 14) Saufenfrucht, sororus (Morus).

Fruchtbares Boly nennt man gewöhnlich biejenigen Soly arten, welche Daft tragen. Man verfteht barunter bie Giden, Buchen und Raftanien. S. unfruchtbares Boly.

Fruchtbarkeit (Produktionskraft) ber Atmosphäre. Wie wir unter Fruchtbarkeit bes Bodens die Kraft verstehen, mit welcher dieser auf den Buchs der in ihm wurzelnden Gewächse einwirkt, so verstehen wir unter Fruchtbarkeit der Akt mosphäre die Kraft, mit welcher die den Erdball umgebenden Luftschichten auf den Buchs der in sie hineinwachsenden Pflanzen einwirken.

Auch die Atmosphäre wirb, wie der Boden, zu einem Magazin der Pflanzennahrung durch die sich in ihr ansammelnde Feuchtigkeit, so wie durch ihren Gehalt an kohlensaurem Gase und Sauerstoffe (s. Atmosphäre). Die nahrenden Stoffe werden entweder unmittelbar durch die Biatter der Pflanzen ausgenommen, oder sie gehen zuerst in den Boden über, um dann durch die Burzeln in die Pflanze einzugehen.

Wie der Boben, wird auch die Atmosphäre, aber in er, hohtem Grade, jur Werkstatt chemischer Agentien, der Wärme, bes Lichts, der Elektricität, welche als mächtige Faktoren, eines, theils die Herausbildung der Pflanzennahrung auch in der Lift vermitteln, andererseits als Erreger der Lebensthätigkelt unmitz telbar auf das Pflanzenleben einwirken.



Die Fruchtbarteit der Atmosphare ift also zusammengesete:

1) aus ihrem Gehalte an materiellen Stoffen, frustant in Bergiehung auf Sauerstoff, schwankend und artlich verschieden ruch sichtlich bes Gehalts an Feuchtigkeit und tohlensaurem Gase;

2) aus der drilich verschiedenen Thatigkeit wirtender Rrafte.

Stoffgehalt und Thatigkeit der Atmosphare begründen die Eigenthumlichteit derselben, welche wir mit dem Ausbrucke Rlima bezeichnen. Demnach haben wir nüber zu betrachten:

- 1) ben Sauerftoff ber Atmofpbare,
- 2) bas tohlensaure Gas,
- 3) bie Feuchtigfeiten ber Atmofphare,
- 4) die Temperatur berseiben und die davon abhängenden Erscheinungen: Frost, hise, Winde 1c.,
- 5) die Lichteinwirfung,
- 6) bie Eleftricitat ber Atmofphare.

Ueber die Setliche Berichiedenheit des Stoffgehaltes und ber Thatigfeit der Atmosphare handelt der Artifel Klima. Ueber den Stoffgehalt selbst der Artifel Atmosphare (specieller unter den angeführten Stoffen). Ueber die Thatigfeit der Atmosphare s. d. Art.: Barme, Licht und Electricität.

Fruchtbarkeit (Produktionskraft) des Godens. Man versteht darunter die Kraft, mit welcher der Boden auf den Buchs und die Ansbildung der in ihm wurzelnden Gewächse einzuwirken vermag. Diese Kraft hängt zuerst und vorzugsweise von der Menge organischer Bestandtheile, welche dem Boden beigemengt sind, vom humusgehalte ab, da diese den größten Theil des Materials zur Bereitung der Psianzens nahrung liefern. S. Dammerd e.

Sie hangt zweitens von der Beschaffenheit und den Eigensichaften der den Boden konstituirenden anorganischen Bodenbestandtheile ab, da diese es sind, welche die Berausbildung der Pflanzennahrung aus dem Humus der Dammerde fördern oder hindern, da sie das Magazin sind, in welchem die Bereitung der Nahrungsstoffe vor sich geht. S. die Artikel: Boden, serner: Raltboden, Sandboden 3c.

Sie wird brittens nach ber Beschaffenheit ber außeren atmospharischen Begrenzung modificiet, indem die Stoffe und Rrafte berselben theils als Ernahrungsmaterial in den Boden, oder unmittelbar in die Pflanze übergeben, anderentheils als wirkende Rrafte die Bildung der Pflanzennahrung im Boden ans dem humus vermitteln. S. Fruchtbarteit ber Ats mofphare, Atmofphare und Rlima.

Endlich hangt, viertens, die Fruchtbarkeit des Bobens von ber Menge der ihn bedeckenden Begetabilien, von deren Eigensthumlichkeiten und von deren Behandlung und Benutung durch bie hand ber Menschen ab.

Da es vorzugsweise die Wegetabilien sind, welche ben Dumus des Bodens durch ihre Wiederauslösung erzeugen, so muß diese Erzeugung mit der Menge vorhandener Pflanzen gleich, mäßig steigen, und dies wird in um so höheren Graden der Fall seyn, je mehr die Gewächse überhaupt geeignet sind, den Boden zu verbessern, und je weniger die Benuhung verringernd eingreist. Die Menge und der gedrängte Stand der den Boden bedeckenden Gewächse wirkt aber auch in so fern die Fruchtbarkeit erhöhend auf den Boden ein, als durch geringeren Luste und Lichtzutritt und Wechsel, der im Boden vorhandene Humus langsamer und nachhaltig zerseht wird. Daraus geht dann hervor, wie wichtig die Erziehung geschlossener Bestände vorzugsweise für solchen Waldboden ist, der, an und für sich unfrucht bar, zur raschen Zersehung des Humusgehalts unter freier Einwirtung der Atmosphäre geneigt ist.

Aber nicht alle Begetabilien find in gleichem Grabe geeige net, die Fruchtbarkeit des Bobens zu erhoben. Die Solzges mache bes Balbes fteben in biefer Sinficht oben an. Unter ihnen beforbern biejenigen bie Fruchtbarteit am meiften, welche fic am gefchloffenften, und im Schluffe am langften erhalten. Diefe Eigenschaft tommt ber Rothbuche im bochften Grabe au, nachst ihr ben Nabelholgern. Ihnen folgt die Giche und Erle. Den Beschluß machen die Birte und die Pappelarten. Rachste bem erhoben diejenigen Soharten bie Rruchtbarteit am meiften, welche die arobte Menge von Nahrungsstoffen aus der Atmofphare aufzunehmen vermogen. In diefer Beziehung fteben die Radelholzer oben an. Bir feben fle in Gebirgeforften baufig, fast gang ohne Bodenfrume, in Felsspalten murgelnd und fich befestigend, freudig vegetiren, wenn die feuchte Atmosphare ber Boltenregion ihren Blattern hinlanglich Nahrung barzubieten vermag. In weit geringerem Grade, als die Solzpflanzen, find die Grafer und Rrauter gur Erhaltung und Erhohung ber Bruchtbarteit bes Bobens geeignet, felbst in bem Ralle, mo bie gesammte Produktion berfelben an Dungmaterial bem probucirenden Boben verbleibt. Daraus entwicket sich ein Berhalteniß, in welchem unsere Balber sehr hausig zu den sie begrenzenden Ackergrundstücken stehen, demzusolge lettere ihre Fruchte barkeit nur durch Dungmaterial aus ersteren zu erhalten vers mögen. Besonders in den nordestlichen Provinzen unseres Staats läßt sich sehr hausig erweisen, daß das Korn, wenn auch auf dem Felde wachsend, dennoch mittelbar aus der Produktion des benachbarten Balbes gezogen werde.

Jebe Benugung ber Bobemprobuktion von Seiten ber Menschen muß die Fruchtbarkeit bes Bobens in dem Maaße verringern, als sie seibst eine größere ist. Der Ackerwirth giebt sie seinem Felbe fast unverkürzt im Dunge wieder, nicht so ber Forstwirth. Der größte Theil der jahrlichen Produktion des Walbbodens geht in Flammen auf, und ist dem Walde, welchem sie entsprossen, auf immer entzogen. Hierin liegt eben der Beweis, daß und in welchem hohen Grade die Holppsanzen die Fruchtbarkeit des Bodens steigern. Nur ein verhältnismäs sig sehr geringer Theil der Produktion, der jährliche Laub, und Reisabfall, verbleibt dem Boden als Dung. Oft wird aber auch noch der größte Theil dieses Waterials dem Felde zugewendet, und dennoch vermag sich der Boden in seiner Produktionsfäshigkeit zu erhalten.

Auch die Art der Behandlung außert einen wesentlichen Einfluß auf die Fruchtbarkeit des Walbbodens. Jede Wirthschaftemaßregel, welche die Menge der auf dem Boden wachssenden Pstanzen vergrößert, steigert auch die Fruchtbarkeit des selben. Jede Bewirthschaftung, durch welche Bestände erzeugt werden, die den Boden in entsprechenden Graden der freien Einwirkung der Atmosphäre entziehen, durch welche Holzarten erzogen werden, die den Boden zu verbessern am geeignetsten sind, in welcher die Benuhung in gehörigen Schranken gehalten wird, muß auch die Fruchtbarkeit in gleichen Graden steil gern. Diesen combinirten Bedingungen entspricht die Jockwaldwirthschaft, in einem Umtriebe, in welchem die Bestände sich gegen Ende desselben nicht zu licht stellen, dei gehöriger Erzbaltung des Schusses und bei Schonung der Bestände im jung geren Alter am meisten.

Go tonnen wir nun das allgemeine Resultat ziehen, daß die Produktionefähigkeit des Bodens durchaus nichts Konstantes, sondern daß sie vorzugsweise von dem Produktionsvermos

gen der ihn bedeckenden Bestände abhängig sen. Die Steiger rung des letteren, und somit auch der ersteren, liegt aber in der Sand des Forstmanns, in richtiger Bewirthschaftung, sorgs fältiger Behandlung und nachhaltiger Benutung seiner Bestände.

Die Produktionsfahigkeit bes Bobens ift nichts Konftan-Der beste Balbboben tann fie ganglich verlieren, bem schlechtesten tann fie in boben Graben beimobnen, wenn er burd, forafaltige Bewirthichaftung, ober burch geringe Benugung in boben Graben mit organischen Stoffen geschwängert wirb. Bolden Berbaltniffen verbanten wir die oft ungeheuren Eichen, bie wir noch gegetwartig im fterilften Sanbe unferer Marten finden. Sie erwuchsen unter Berhalmiffen, bie gegenwartig nicht mehr Statt finden. Geringe Bevolkerung und große Balbflachen waren die Urfache, bag ber größte Theil ber Production bem Baldboden verblieb, und eine ftarte Dames erbenschicht bilbete, in welcher jede Solgart freudig vegetiren und ju großem Bolumen fic ausbilden tonnte. Steigende Be vollerung und Rultur baben bie Ucterflachen und bie Unfpruche an ben Balb vermehrt. Mur ben nothwendigen Dung tonnen wir unferen Balbern gegenwartig zufließen laffen; ber Boben ist badurch auf eine niedrigere, seinen anorganischen Bestandtheilen entsprechende Productionsstufe herabgefunten, und nie werden wir wieber folde Gichen in unserem Sande erzieben. wie fie gegenwartig noch als Dentmaler verfloffener Sabrbunberte bafteben; wir mußten benn - mas Gott verhaten wolle! - auch in den bargerlichen Buftand jener Zeit jurudtehren. Bei Werschlechterung bes Bobens ist ein Wechsel ber Bolgart nothwendig. Man mable bagu aber holzarten, bie ben Boden ju verbeffern im Stande find, nicht die Birte, nicht die Pape vel. Sie faugen die lette Rraft bes Bobens aus, und vergro-Bern bas Uebel gesuntener Produttionstraft.

Fruchtboden, receptaculum fructus, bildet sich aus dem Blumentoden, receptaculum floris, dem gemeinschaftlichen Ans heftungsorte (Basis) aller Bluthetheile. Unter dem Artikel Fortpflanzung der Gewächse haben wir die Entstehung und Bedeutung der Bluthe entwickelt. Demnach ist der Blus menboden der zusammengezogene Stengel der Blattknoepe, der oberste Theil des Blumenstiels, Träger der Bluthe. Ist die Zusammenziehung volltommen, ist der Stengel in eine Fläche

jusammengezogen, so entsteht ein ein facher Blumenboden, 3. B. bei der Kirschbluthe. Ift er hingegen nicht ganzlich zussammengezogen, wie 3. B. die innere Achse der Kahchenbluthen, 3. B. bei der Birte, Erle, den Nadelhölzern, so find auch die einzelnen Bluthchen (verwandelte Stengelknospen) auf ihm vertheilt, und stehen in den Achseln der Schuppchen (verwandelte Stengelblätter). Daffelde Organ, weiches in der Biuthezeit Blumenboden genannt wird, heißt nach der Befruchtung Fruchtboden.

Fruchtknoten ober Bierftod, avarium. Der unterfte Theil des weiblichen Befruchtungsorgans in ber Bluthe. S. Bluthe.

Brabfroff, f. groft. Subler, f. gubiberner.

Jühlhörner, Jühler, antennae, nennt man biejenigen gegliederten, beweglichen Organe, welche am Kopfe der Insetten, zwischen oder neben den Augen, gewöhnlich aber nicht weit davon, eingelenkt sind. Ihren Namen haben sie der Meinung, daß sie Organe des Gefühls seven, zu verdanken. Gegenwartig suchen in ihnen die meisten Forscher den Sinn des Gebörs. Sie sind immer nur doppelt vorhanden, aus mehreren, oft sehr vielen, meist hornigen Gelenken zusammengesetzt, inwendig hohl, und dem Kopfe so eingelenkt, daß sie frei nach allen Seiten bewegt werden können. Uedrigens sind sie sehr abweichend, iedoch bei den Insetten gleichnamiger Gruppen mit gewissen Uedereinstimmungen gebildet, weshalb sie zu einem wichtigen Kennzeichen bei Beschreibung und Erkennung der Inssetten werden.

Rudficilich ber Gefammtbilbung unterscheibet man:

- A. gleichmäßige Fühler, ant. aequales, wenn alle Glieber gleichmäßig gebilbet finb;
- B. ungleichmäßige Fühler, ant. inaequales, wenn bies nicht ber Fall ift. Erftere find:
  - 1) borstenformig, ant. setaceae, wenn fie allmählig in eine Opige gulaufen;
  - 2) fabenformig, ant. filiformes, wenn alle Glieber von gleichem Durchmeffer finb;
  - 3) fcnurformig, rofentrangformig, ant. moniliformes, wenn bie Glieber tugel, ober icheibenrund finb:

- 4) gezähnt, ant. dentatae. Die Glieber mit spipen Dornen bewaffnet;
  - 5) gesägt; ant. serratae. Die Glieber breieckig, die Spige jedes Dreiecks der Kühlerbasis zugekehrt, und am Rande bes nachst unterstehenden Gliebes eingefügt. Form eines Sägeblattes;
  - 6) gefammt, ant. pectinatae, wenn alle Glieber nach einer Seite bin in lange Fortfabe auslaufen;
  - 7) boppeit gefammt, ant. bipectinatae, wenn bies nach 2 Seiten bin ber Fall ift.
- B. Die ungleichmäßigen gabler find:

I. rudfictlich ihrer Geftalt

- 8) feulenformig, ant. clavatae, wenn die Glieber nach oben bicker werben und abgerundet ausgeben;
- 9) geknopft, ant capitatae, wenn sie mit einem biden, runben Knopfe enden. Dieser ist a) bicht bei Eccoptogaster, b) durchbiattert bei Necrophorus, c) gespalten bei Lacanus, d) gelappt bei Melolontha;
- 10) spindelformig, ant. fusiformes, wenn die Glieder ber Mitte bicker als die Grund, und Endglieder find.

II. Rucfichtlich ihrer Richtung:

- 11) gerade, ant. rectae;
- 12) gebroden, ant. fractae. Befteht berjenige Theil gebros chener Sabler, welcher bem Ropfe gunachft ftebt, aus ein nem gesteren Gliebe, g. B. bei Bostrichus, Curculio, so heißt dies ber Schaft, scapus, ber über bem Anick befindliche Theil hingegen die Geißel, flagellum;
- 13) folangelnd gebrochen, ant. flexuosae, mit mehreren Aniden, 3. B. Meloë.

III. Rudfichtlich ber Lange:

Sehr lang heißt boppelt so lang als ber Körper. Lang ger heißt über Körperlange. Lang heißt Körperlange. Berturgt heißt langer als ber Kopf, turzer als ber Körper. Kurz heißt Kopflange. Sehr turz heißt tur, zer als ber Kopf.

Huchs. Ein ungewöhnlich kleiner Kohlenmeiler wird Fuchs genannt. S. God.

Juchsloch wird die Deffnung im heerbe eines Theerofens genannt, durch welches der Theer abfließt. S. Theers ofen. Juchsschwanzsage. Diefe ift gewöhnlich nur 14 bis 2 Fuß lang, steif, und 2 bis 3 Boll brett. Sie hat nur an einem Ende einen Griff ober Stiel, tann leicht verborgen werben, und bient ben holzbieben bazu, Reine Stamme ohne Gerausch zu fällen.

Inder, s. Fuhre.

Shoriger Baum ift ein solcher, der eine Buhre Dolg giebt.

Hallholz ift bassenige, womit man die hohl gebrannten Raume in einem Kohlenmeiler ausfüllt. — In den ersten Tagen nach dem Anzünden eines Meilers gebraucht man zum Füllen nur turze und tieine Holzstücke; späterhin aber sind oft ganze Kloben nöttig, um den in der Achse des Meilers hohl

gebrannten Raum gehörig auszufallen.

Jüllholzbau. In den bolgreichen nördlichen Ländern errichtet man viele Gebäude auf die Art, daß man die Pfosten falzt, und den Raum zwischen den Pfosten mit 4 bis 5 Zoll dicken Bohlen, oder mit gespaltenen halben Stämmen ausfüllt. Im ersten Falle nennt man es Füllholzbau, und im andern Gersaßbau. Es ist der Uebergang vom Blockholzbau zum Fachwertbau. Zum Biockholzbau wird das meiste, zum Gersasbau weniger, zum Füllholzbau noch weniger, und zum Fachwertbau das wenigte Holz gebraucht, wenn man nicht massiv mit Steinen bauen kann oder will.

Juhre, Juder, nennt man so viel holy, Streu, Gras 2c., als man bem Zugviehe aufladen kann. Es wird jedes Mal dabei bemerkt, ob eine, zweis, dreis oder vierspännige Fuhre. Die Masse, die eine Fuhre enthält, läßt sich nicht bes stimmen, weil es von der Krast des Angespannes und von der Beschaffenheit der Wege abhängt, wie viel dem Zugviehe aufgeladen werden kann.

Sunftion ber Blatter, Bluthen u., f. Blatt, Blutbe ic.

Saffe, besser Beine (pedes), ber Insetten, heißen bie ber Unterseite bes Insettentstrpers angehangten Bewegungs, wertzeuge. Bei ben volltommnen wahren Insetten find stets nur 6 berseiben vorhanden, und diese sind in der Regel paarweise ben 3 Segmenten der Thorax eingelenkt. Sie beste-hen alsbann aus mehreren und zwar folgenden Gelenten:

1) Das Saftgelent (coxa) ift ber Bruftboble unmittelbar

- eingefigt, flein, juwellen mit jener verwachlen und bann auf den ersten Blief nicht kenntlich.
- 2) Der Schenkelring (trochanter). Gin febr kleines, meift ringformiges Gelent zwischen ber coxa und bem femur.
- 3) Der Schenkel (femur), das dickfte, oft keulenformig verlangerte Glied der Beine. Un dieses schließt fich
- 4) has Schienbein (tibin) an, ebenfalls nur eingliedrig, vom Schenkel in ber Lange nicht fehr verschieden, dahingegen gewöhnlich bunner und zarter gebaut, oft mit Stachein, Spornen, Saaren befest.
- 5) Der Fuß (tarsus) befteht aus 1 bis 5 fleinen Gliebern, und traat an feinem Enbe
- 6) die Rlaus (unguis), gewöhnlich aus 2 neben einander ftehenden Krallen (ungwiculis) bestehend.

Bei den Insettenlarven hingegen ist die Zahl der Füße weniger bestimmt. Oft sehlen sie gang, g. B. den Dipteren und mehreren Kafern, Curculio, Bostrichus und vielen Dem menopteren. Bei anderen sind sie in der Mehrzahl vorhanden. So g. B. hat Lophyrus 22 Füße.

Dan unterscheidet bei ben garven:

- 1) Bruftsufe (pedes veri). Sie find hornig, gegliebert und stehen paarweise an ben 8 ersten Segmenten.
- 2) Bauchfuße (pedes spurii). Sie tonnen an allen übrigen Segmenten vortommen, und find meist dick, sieischig, abgestumpft; zuweilen finden sich fußähnliche, gegliederte Anhange am Aftersegment, Nachschieber genannt bei Lyda.

Die Bahl der Bauchfuße giebt oft ein gutes Ertennungs-

a) Bauchsüße an allen Segmenten bes hinterleibes, außer bem ersten: Cimbex, Lophyrus. Wir können dies mit den Zahlen 5 bis 12 bezeichnen, was so viel heißt, als das öte und 12te Segment, und alle dazwischen tragen jedes ein Paar Bauchsüße; b) 5 — 10 + 12: Tenthredo; c) 5 — 9 + 12: Hylotoma; d) 6 — 9 + 12: Papilio, Sphinx, Bombyx, zum Theil Tinea Tortrix, Noctua; e) 6 — 8 + 12: zum Theil Noctua; f) 7 — 9 + 12 Pyralis; g) 8 — 9 + 12: Metrocampus; h) 10 + 12: Phalaena. Eine Spannerraupe von Kiefern mit 11 + 12 habe ich gegenwärtig in der Verpupung liegen; i) 12: Tinea, Lyda, einige Käserlarven; k) 6 — 9: zum Theil Bombyx und Noctua.

Larven blos mit Brustfüßen sind: a) guße turz: Elater, Cerambyx; b) guße langer: Cicindela, Carabus, Coccinella, Staphylinus, Lucanus, Melolontha, Chrysomela.

Suß, tarsus, f. gufe, pedes.

Sutterlaub, Schaflaub, Schafwellen. In manchen Gegenden tommt bas Rindvieh wegen Auttermangel oft fo traftlos aus bem Binter, daß es im Fruhjahre recht gern grune Laubholzblatter jeder Art frift, um ben Sunger zu fill len. Man ftreift bann von ben unterften Zweigen bas junge Laub ab, um bas Bieh damit ju futtern. In mehreren Orten aber nimmt man im Commer die 3, bis 4jahrigen Ausschlage von ben Ropfholgkammen, bindet fie in tleine Bunde, trodnet fie schnell an der Sonne, und giebt diese Bunde im Minter ben Schafen vor, um die Biatter abzufreffen. Die Schafe befinden fich febr mohl bei biefer. Rahrung, und man erfpart viel beu daburd. Efden, Ihorne, Ruftern, Giden, Beigbuchen z. liefern bas nahrhaftefte Schaflaub. bas Rothe Dam, und Rehwild kann man im Winter damit futtern. Sowohl in den Schafftallen, als im Balbe, banet man die Bunde fentrecht und fo auf, daß die Spigen berfel ben ben Boben taum berühren.

Gabbro, Serpentin, Feldstein und Diallagon im troftallinisch-törnigen Gefäge. Das Resultat ber langsamen Zersezung ist ein Boden mit vorwaltender Rieselerbe, bis 50 Proc. fteigend. Thongehalt bis 20 Proc. Tall dagegen bis 25 Proc. Der Eisengehalt ift sehr zurückgebrängt, höchstens 2 bis 3 Proc. Troh des hohen Talkgehaltes ist der Boden im Allgemeinen der Begetation nicht gunftig. Die Ursachen mögen mehr in der ungunstigen Gebirgsbildung und im Verhalten des Gesteins zur Atmosphäre und zum Boden, als in den Mengungstheilen des Bodens selbst begründet seyn.

Gabel. Benn ein Stamm ober Aft fic gabelförmig in 2 Theile theilt, fo nennt man dies eine Sabel

Gabelmaaß, f. Baummeffer.

Gabrung, fermentatio. Man bezeichnet mit biefem Ausbrucke die Mischungsveranderung, welche organische Körper nach ihrem Ableben unter Einwirtung der Außenstoffe eingehen, die verschledenen Stufen der Entmischung, welche der todte Körper bis zur endlichen Wiederauflösung zu formlosem Bilbungsstoffe durchläuft. S. Entstehung organischer Körper und Fäulniß.

Die verschiedenen Stufen der Entmischung nach ihrer Auseinandersolge sind: 1) die weinige Gahrung, 2) die Essiggahrung, 3) die faulige Gahrung oder Faul niß, 4) die Berwesung oder Bermoderung. Manche Pflanzenstoffe, besonders die saftreichen, durchlaufen alle diese Gahrungsstufen, bei anderen werden die ersteren übersprungen, oder sind nur sehr schwach angedeutet, und es treten nur die letzeren mertlich hervor. Dies sindet namentlich bei den trocknen Pflanzentheilen, weiche den humusgehalt der Dammerde

erzeugen, Statt. Sie geben fogleich in faulige Gahrung und in Berwefung über.

Gabrer Meiler. Benn das in einen Roblenmeiler ger fette Holz bis auf die Sohle des Meilers durchaus in Roblen verwandelt ift, so nennt man den Weiler gabr.

Gallen, Gallapfel, nennt man die durch Insettenfiche erzeugten Anschwellungen und Auswüchse an Pflanzen. S. Cynips und Chermes. Die Gallapfel un ferer Eichen enthalten nicht mehr Gerbstoff, als die Blatter ober Stiele, an denen sie gewachsen sind. S. Gerbstoff.

Gallertfaure, acidum pecticum. Ein ziemlich allges gemeiner Bestandtheil der Gewächse, besonders reichlich im Safte der Aepfel enthalten, für den Forstmann aber von teiner Wichtigkeit. Mit Altohol, Sauren und Salzen bildet sie eine Gallerte.

Galleruca, Forchtrafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Tetram. Fam.: Chrysomel. S. Coleopt. Fühler fadenförmig ober nach außen wenig dider, zwischen den Augen oft bicht beisammenstehend. Außer bei G. alni, das 2te Fühlerglied halb so lang, als das 3te. Ropf klein, zur Salfte ver, steckt. Thorax breiter als lang. Flügeldeden groß, eiformig. Reine Springfuße, wie Haltica.

Speciell beobachtet babe ich nur die Larve von G. viburni. Ich bebe bier biejenigen Beobachtungen bervor, welche auch auf die übrigen, bem Forstmanne wichtigeren Species Beaug haben burften. Die Larve ift raupenartig, bat jeboch nur 6 bornige Bruftfuge und teine Afterfuße, fondern an beren Stelle eine Saftwarze. Der Kopf ift bornig, tuglig, duntel, mit ente mickelten Fregwertzeugen und beutlich fichtbaren Antennen. Das erfte Segment tragt auf bem Ruden eine bornige, buntler ae farbte Platte. Die übrigen Segmente weich, malzig, marzig, bell gefarbt mit regelmäßigen Zeichnungen, in dunteln Dunften und Querftrichen bestebend. Das Afterseament enbet mit einer buntlen, bornigen Stumpffpige. Lange: 4 Linien, Dice: 1 bis 11 Linie. Sie erscheint im Monat Mai oft in großer Menge, und felettirt bie Blatter bes Schnechalls. Gefele lig. Erage. Berpuppung im Juni in ber Erbe. Der Rafer erscheint Mitte Juli und frift ebenfalls Blatter. Den größten Schaben thut er aber burch bas Ablegen feiner Gier. Bu bie sem Zwecke frife er locher in die jungen Triebe bis auf die

Martrohre, legt in jedes 4 bis 12 Gier, und verklebt die Deffinung mit den Nagespahnchen. Man findet diese Eierhöhlen meist zu 6 bis 24 in gerader Linie am Triebe entlang dicht neben einander stebend. Dier überwintern die Eier, bis sich aus ihnen im Mai die Larven entwickeln und auf den Blattern erscheinen. G. capreae ist als Rafer der G. vidurni sehr ahnslich, treibt demnach wohl dieselbe Oekonomie. Dem Balde schäblich haben sich folgende Species gezeigt:

a) Galler. capreae.

21 Linien lang, langlich, eiformig. Unten fcmarz, bben geibild grau. Ropf und Schildchen ichwarz, Bruftichild mit 3 fcmarzen Puntten, bie zuweilen zu Fleden fich erweitern.

Rlagelbecten fein punttirt, tabl.

Die Larve — nach des hen. Professor Rageburg ausführlicher Beschreibung in VII. 1. der tritischen Blatter — 5½
bis 6 Linien lang und 2 Linien breit, schmußig gelbgrau mit
schwarzen Füßen und Fleden, soll in Birtentulturen schon beträchtlichen Schaben angerichter haben.

b) Galler, vitellinae.

2 Linien lang, langlich, eiformig, glangend grun blau. Flügelbecken leicht punktitreifig, am hinterrande rothlich. Führler schwarz, an der Basis rostroth. Die Larve stelettirt das Laub der Weiden und Pappeln, und gehört ebenfalls zu den schädlicheren Arten.

c). Galleruca alni.

3 Linien lang, violetts blau, glanzend, Flügelbeden röthlichs violett, unregelmäßig tief punktirt. Fühler, Tibien und Tarfen schwarz. Das 2te und 3te Fühlerglied kurzer als das 4te. Die Larve findet sich im Wai auf Erlen, und kann besonders den jungen Loden nachtheilig werden.

d) Galleruca flavipes Gyll.
Crioceris flav. Fabr. und Bechst. Bofrenblattafer.
Luperus flav. Geoff.
Luperus pinicola And.

2 bis 24 Linien lang, langlich, schwarz, glanzend, glatt. Thorax und die 4 erften Fühlerglieder, so wie die Füße, gelb. Schenkel an der Basis schwarz. Das Weibchen mit überall lichtbraunen Fühlern. Wenn die Flügeldecken fürzer als der hinterleib find, so ist dies eine Bolge der Auftreibung des let.

teren burch ben Gierftoch, wie bies bei vielen Arten biefer Gate tung ber Sall ift.

Nach Thiersch fticht ber Kafer die Knospen ber Riefern an, um seine Gier abzulegen. Die Larve nahrt sich bann vom Innern ber Knospe. Ersteres stimmt mit ber allgemeinen Les bensweise dieses Insettes überein, Lepteros nicht, und bedarf um so mehr einer genaueren: Beobachtung, als Thiersch selbst seiner Sache nicht recht gewiß zu seyn scheint.

Der volltommene Rafer erscheint Anfangs Juni, und nahrt sich von der Basthaut junger Ricferntriebe, spater auch von Mabeln. Ueber Bertilgung f. Chrysomela.

Galvanismus, f. Electricitat.

Gallmade, f. Cecidomyia.

Gallwespe, s. Cynips. ...

Ganzholz. Bauholzstämme, bie nur beschlagen und so verbaut werben, nennt man Ganzholz. Werben fie aber ber Lange nach zerschnitten, so heißen fie Ochneidholz.

Gas. Alle Naturkörper Jerfallen nach ihrem Aggregate zustande 1) in feste und 2) in stüffige Körper. Letetere wiesberum A. in tropfbarsstüsssige und B: in ausbehnsams (staftische) stüffige Körper. Zu biesen leteteren gehören die Gase oder Luftarten, luftförmige Stoffe, schwere, ausbehnsame Flussige keiten. Man unterscheidet:

I. brennbare Gasarten, wichtig für und: bas Baffer, ftoffgas;

II. faure Gasarten, wichtig: bas tohlenfaure Gas (fire Luft);

III. nicht faure, nicht brennbare Gasarten:

Das atmosphärische Gas (f. Atmosphäre),

Sauerftoffgas (Lebensluft),

Stidftoffgas (Stidluft).

Die Natur der genannten Gasarten ift unter ihren Ramen erörtert.

Gattung, f. Opftem.

Bebirgsarten, Gebirge, Zelsarten. So weit wir das Innere unserer Erbe tennen, ift fle aus fehr verschiedenarrigen, theils einsachen, theils jusanmengesehten, theils festen; theils loderen Mineralien zusammengeseht. Im weitesten Sinne werv ben alle biese Berschledenheiten, wenn fie in einigermaßen größerer Ausbehnung vortommen, Gebirgs, ober Beldart genannt.

Die oberfie lodere Bobentrume gehört nur bann nicht zu ben Gebirgsarten, wenn fie sich nach ben großen Erbrevolutionen burch Berwitterung auf bem gewöhnlichen Wege herausbilbete, wohingegen bas aufgeschwemmte Land bes Meeresbobens, bes Finsbobens, die großen Sand, und Thonmassen mit zu den Gebirgsarten gerechnet werben.

Die Gebirgsarten jerfallen bemnach

- A. in fefte Gebirgsarten Relsarten,
- B. in Lodere Gebirgsarten, Gerolle, Gruß, Sand, Thon, Lehm 2c.

Sie zerfallen ferner:

- 1) in gleichartige, wenn fie aus einem einfachen Gefteine bestehen, 3. B. Quarzfels, Raitstein, Gipps 2c.;
- 2) in ich einbar gleichartige, wenn verschiebene einsache Mineralien zu einem icheinbar gleichartigen Gangen verbunden find, g. B. Thonschiefer, Gerpentin, Barfalt 20.;
- 3) in ungleichartige, wenn ihre Zusammensetzung aus verschiebenen einfachen Mineralien ertennbar ift, 3. B. Granit, Spenit, Porphyr 2c.

Die dem Forstmanne wichtigeren Gebirgsarten sind unter dem Artifel Erde aufgeführt, und unter ihren Namen naber erörtert.

Bebirgsboden (Sausmann's primitiver Boben) wird berjenige Boben genannt, welcher bas Geftein, aus weldem er fich nach und nach burch Berwitterung bilbete, noch Man muß ihn bemnach vom Boben der Gebirge bebectt. wohl unterscheiben, benn bas Gebirge tann eben sowohl Thab boden, Sumpfboden ic., als Gebirgsboden bedecken. Die Ber schaffenheit des Gebirgsbodens muß sich nach ber bes Gefteins richten, aus welchem er entstand, und bies macht bie Mothwen, bigfeit einleuchtend, daß der Forstmann auch die Gebirasarten tenne, um nach diefen feinen Boden geborig murbigen au tonnen. Die Beschaffenheit bes Gebirgebodens bangt aber nicht allein von der Ratur der Unterlage, fondern auch von beren Lage, Schichtung, Zerkluftung ic. ab, woraus benn die Mothe wendigfeit geognoftischer Renntniffe entspringt. S. Boben unterlage.

Gebirgskunde heißt die Renntniß von der Beschaffenheit ber felfigen Bodennuterlage, sowohl in Begiehung auf die Matur

der Gesteine, deren Zusammensetung aus einfacheren Bestandeten, Berwitterungsfähigkeit zc. (orpktognostischer Theil), als auch rücksichtlich der Lagerungsfolge, Schichtung, Zertiuftung zc. der Gesteine (geognostischer Theil). Die Gebirgstunde ist in so fern für den Forstmann von Wichtigkeit, als von der Bodenunterlage die Natur des Gebirgsbodens, sowohl rücksich lich seiner anorganischen Bestandtheile, als auch vieler seiner übrigen Eigenthumlichteiten abhängig ist. S. Bodenunterlage und Gebirgsarten.

Gebundenes gloß nennt man es, wenn mehrere Solze ftamme gufammen verbunden geflößt werben. Wenn man aber auf ichmalen Balbbachen einzelne Stamme flogt, fo nennt man bies lofe Langholaflone. Bei biefen werben bie eine gelnen Stamme - meiftens aber Sageblode, Die nur bis 24 Fuß lang find, und die Rrummungen ber Balbbache gut paffiren tonnen - jur Beit, wo bas Schneemaffer die tleinen Bache füllt, in ben Bach geschoben, und es bem Baffer überlaffen, fie bis in einen Teich oder Bafferbebalter zu fubren. ben man jum Auffangen biefer Stamme angelegt bat. Ben ba wird gewöhnlich ber Bach fo breit und mafferreich, bag man nun mehrere Stamme mit farten Bieben neben einander binden, und mehrere folder Geftore ober Tafeln hinter einander befestigen und weiter fortichwimmen laffen tann. Dit gunehmender Breite bes Baches ober des fleinen Fluffes, und mit gunehmender Baffermaffe, werden die Geftore immer breis ter und die Aloge langer gemacht. Doch muffen auf ben oft rapiden und meiftens haufig gefrummten Balbbachen die eine gelnen Stamme in ben Geftoren nicht gu nabe ober bicht an einander gebunden, und auch die Geftore zwar dauerhaft, aber fo aneinander gehangt werben, daß fie Spitlraum genug haben, fich nach ben Krummungen bes Fluffes ju biegen. — Das vorberfte Geftore enthalt bas geringfte Bolg, und wird ftumpfteil formig gemacht, und bas ftartere Bolg tommt in die Mitte und hinten in bas Rlog. Dergleichen Langholgfisfe werben burch sachtundige Rioger, die gewöhnlich auf dem Borfloß fiehen, vermittelft langer Floßstangen fo geleitet, daß das Borfloß ober Die Borfpis nicht an die Ufer flogt. Gegen die Mitte eines foldes Floffes ift eine fogenannte Operre angebracht, um ent weder den ju schnellen Lauf bes Floffes, oder eines Theiles def. felben, ju hemmen, ober bas Floß gang ftill fteben ju machen.

Bu biefem 3mede wird ein ftarter, unten etwas augespikter Balten burch eine im Gestore angebrachte fleine Deffnung ins Baffer gelaffen, und bemfelben eine schrage Richtung nach vorne gegeben, bamit bie Spige Diefes Sperrbaltens in ben Bos den greife und ben zu ichnellen Lauf bes Rloffes vermindere ober gang aufhalte. - Auf diefe Art laffen fich and Saaes blode, bie icon ju Brettern ober Boblen geschnitten find, flos fen. Der Sagemuller barf bann aber bie Blocke nur bis auf 1 pber 4 Rug burchschneiden, bamit fie defto beffer verbunben merben tonnen. Es geben alsbann zwar an jebem Enbe bes fcon geschnittenen Sageblockes 6 bis 8 Boll burch bie Bobrisder für die Bieben verloren; biefer Berluft tommt aber in teine Betrachtung, weil man in ben Gebirgen mehr und bef. fere Gelegenheit findet, Gagemublen anzulegen, und die Bidde mobifeiler geschnitten betommt, als im platten gande. - Much werben geschnittene Bretter, Bohlen und Latten oben auf bas Rloß gelaben, und auf diese Art als Oblaft febr mobifeil in weit entfernte Gegenben transportirt. - Beil aber bas Eb den bolk, megen feiner Schwere, beim Schwimmen oft tief im Baffer geht, fo bindet man entweder bie Gichenstamme amifchen die Nadelholgstämme, ober man legt fie oben auf bas Rloß. — Ber das Alogereiwesen grundlich studiren will, dem ift Jagerschmied's handbuch fur holzeransports und Flogwesen vorzüglich zu empfehlen. Ber es aber in ber Ausführung feben will, ber muß den murtembergischen und badenichen Schwarzwald jur Rlogezeit, namlich bald im Kruh. jahre, besuchen. Dort findet man die Flößereianstalten in einer Bolltommenheit, wie man fie sonft an teinem Orte seben fann.

Gedrungener Bestand ist ein solcher Holzbestand, wo die Stangen ober Baume so dicht beisammen stehen, wie sie ihrem Alter nach nur stehen können. — Die Anzahl der Stamme, die in jedem Alter eines Bestandes auf einem Morgen gut wachsen kann, last sich aus den Erfahrungstabellen entnehmen. S. Erfahrungstabelle.

Gefachols wird das gespaltene Holz genannt, wovon man die in die Gefache eingeklemmten Sprossen macht, die mit gespaltenen Stangen durchslochten werden, damit das Gefach zu beiden Seiten mit Strohlehm beworfen und ausgefüllt werden kann.

Gefafe ber Pflangen, f. Angtomie. Dan bebient fich biefes Ausbrucks für gewiffe innere Glementaroraane ber Dflanzen in einer weiteren und engeren Bedeutung. Im mel teren Sinne verfteht man barunter alle langgeftreckten, rohrenabnlichen Organe, wie man 1. B. von Spiralgefagen, Treps vengefagen fpricht. 3m engeren, ftreng wiffenfchaftlichen Sinne hingegen verfteht man unter Gefagen colindrifche, von einer fehr feinen Membran umfchloffene Schlauche, bie, obne innere Ocheibewande und im fteten Zusammenhange in ber gangen Pflange, ben Lebensfaft ber Pflangen enthalten, Die Circulation beffelben vermitteln follen und, nach Odula, Le benefaftgefaße, vasa laticis, genannt werben. bensfaftgefaße. Diejenigen Gefage bingegen, welche mehr ober weniger langgestrect, mit beutlichen Querscheibemanben versehen find, und nicht im unterbrochenen Zusammenhange fteben, werben beffer Robren genannt, ba fie alle nur Detamor. phosen einer und berfelben Korm - ber Bastrobre - find. S. Röhren ber Pflangen.

Gefäßbundel, Spiralgefäßbundel, f. Lebensfaftge fåße und Robren.

Gefäßigitem, f. Lebensfaftgefåße.

Begenfeuer, f. Baldbrand.

Gehender Sörster, Unterförster. Man nennt so in manchen Landern die Förster, die vorzäglich wegen Beschützung des Waldes und der Jagd angestellt sind. S. Förster.

Geil nennt man ben Holzwuchs, wenn er ausgezeichnet 'fart ift.

Geisblatt, gemeines oder wildes. Lonicera periclymenum. Das Geisblatt ist ein sommergruner, rankender Strauch, der sich an anderen Baumen z. in die Hohe windet. Die Rinde am jungen Holze ist grau und glatt, an dem alteren Holze aber aufgerissen. Die Blatter sind gegeneinander über stehend, entweder kurz, oder gar nicht gestielt, eisörmig, oder auch lanzettsormig, mehr oder weniger stumpf oder spitz, glattrandig, oder etwas ausgebogen, 1½ bis 2½ Zoll lang, und 1 bis 1½ Zoll breit, auf beiben Seiten glatt, und auf der unteren matter grun. Sie sind in ihrer Bilbung überhaupt sehr verschieden. — Die Zwitterblüthen erscheinen im Mai auf den Spitzen der neuen Triebe. Sie sind roth, gelb und weiß, und haben einen angenehmen Geruch. Die Frucht ist bei der Reise

im Berbste eine ovale, spisige, rothe Beere, die mehrere platte Samenkerne enthalt. Die Fortpflanzung geschieht am leichtessten burch Stecklinge. Dieses schon blühende Rankengewächskann vorzügsich zu Lauben benutzt werden. Außer dieser giebt es noch mehrere sehr schon blühende fremde Geleblattarten, die man in den Garten erzieht.

Beiben ic. macht, so schneibet man stedteiser von Pappeln, Beiben ic. macht, so schneibet man fie unten etwas schräg ab. Dies nennt man ben Geisfußschnitt. Man bringt ihn auch beim Abfurgen ber Burgeln und ber Aeste an, und führt ben Schnitt bei ben Aesten von unten nach oben, bei ben Burgeln aber von oben nach unten, weil dann die Abstanittsfläche am bichtesten mit Erbe bedeckt wird.

Beloetat, Sorfigeldetat, ist eine, nach Aubriten geords nete, Uebersicht berjenigen Geldeinkunfte, die aus einem Forste wahrscheinlich jahrlich ersolgen werden. Außer den Einnahmen mussen darin auch alle wahrscheinlichen Ausgaben specificitt seyn. Ohne Abzug der Ausgaben nennt man den Geldetat: Brutto: Geldetat; nach Abzug der Ausgaben aber: Aetto: Geldetat.

Gemeindewald, s. Communalwald.

Gemeiner Aborn, f. Aborn.

Gemeinholz nennt man an einigen Orten bas Saufers bauholz, zur Unterscheldung vom Schiffsbauholze und Rugs holze.

Generaltabelle. Bei der Taration eines Forstes wird für jede Holzart ein besonderes Tarationsregister bestimmt, worin der Holzertrag einer jeden Periode ausgeworsen wird. Um nun mit einem Blick zu übersehen, wie viel Holz alle im Forste besindlichen Holzarten zusammengenommen in jester Periode geben, so wird darüber eine besondere Tabelle, die man Generaltabelle nennt, angefertigt. Da es oft nicht durchaus nothig und selbst nicht möglich ist, den Ertrag jedet Holzart in allen Perioden gleich zu machen, sondern es genugt, wenn alle Holzarten zusammengenommen gleichen periodischen Ertrag geben; so tann die Ausgleichung des periodischen Ertrages auch erst vorgenommen werden, wenn die Generaltabelle gemacht ist. Erst dann tann man den Unterschied in den periodischen Erträgen seben, und

bie nothigen Ausgleichungen vornehmen. S. Ausgleichung bes holgertrages.

Generalverwaltung der Forften, f. Forftdeparitement.

Geognosie, Geologie, Geogenie, s. Erbe.

Geographisches Blima, f. Klima.

Geographie der Pflanzen heißt die Lehre vom freischen Bortommen und der Berbreitung der Pflanzen. Man tann ihr aber auch eine weitere Ausdehnung geben, wenn man die physischen Ursachen, welche das Bortommen der verschieden nen Pflanzenarten bedingen, mit in den Kreis der Lehre zieht. Sie schließt sich alsbann eng an die Klimatologie und Bobentunde an.

Geometra, Spanner, f. Phalaenites.

Gepurte Rinde nennt man die eichene Lohrinde von abten Baumen, wenn die außeren rauhen Theile bis fast auf die Sasthaut ober den Bast abgenommen worden sind. Das Bepußen dieser Rinde geht am leichtesten von Statten, wenn man es an den gefällten Baumen vornimmt, ehe die Rinde abzeschält wird. Man bedient sich dum Bepußen der Rinde der sogenannten Schnismesser. — Durch das Bepußen fallen, je nachdem die Rinde weniger oder mehr diet und borstig ist, ein Drittel bis die Hälste von der Masse der Rinde ab, und es wird dadurch der Transport bis zu den Gerbereien schrerkichtert und weniger kostden. S. Lohen, Loheisen und Verlust durch das Bepußen der Lohrinde.

Geratheholz nennt man an einigen Orten bas Sands wertsholz.

Gerbermyrte. Myrica gale. Sie ist ein sommergediner Erdholzstrauch, der selten 2 Auß hoch wird. Die Rinde der Zweige ist braun, an ganz jungen Trieben grun und mit seinen Harzpunkten bedeckt. Die Blatter stehen wechselweise, sind 2 Zoll lang, \frac{1}{4} Zoll breit, lanzettstrmig, an der Spige gezähnt, auf der unteren Flache mit dunnem, weißem Filze überzogen, und mit feinen, durchstotigen Harzpunkten besett. Die Bluthen kommen im Mai als braune Kägchen hervor. Wännliche und weibliche Bluthe ist getrennt auf verschiedenen Pflanzen, und der Same, welcher in lockeren, schuppigen Zapfichen enthalten ist, reift im Oktober. — Dieses Gewächs wird in den Apotheken und zur Gerberei, wiewohl selten, gebraucht.

Gerbestoff, s. Chemie ber Pflanzen. Biele Gewächse enthalten in ihrer Rinde, in Burzeln, Blattern und Früchten, oder in ben Gallauswüchsen, einen eigenrhumlichen, durch Basser ausziehbaren Stoff von zusammenziehendem Geschmacke, welcher die Eigenthumlichkeit besit, sich mit dem thierischen Leime zu einer harten, elastischen, der Zerstörung lange wider, stehenden Materie zu verdinden. Bir nennen diesen Stoff Gerbestoff. In Verdindung mit dem Leime der Thierhaute bis det er das Leder. Seine Amwendung zur Lederbereitung ist sehr ausgedehnt, und die Beziehung des Gerbestoffmaterials ift häufig ein wesentlicher Gegenstand der Balbbenuhung.

Der Gerbestoff ist in der größten Menge in der Bastlage gerbstofschaltiger Holzarten enthalten. Er sindet sich jedoch auch 1) in den jungen 1. die 3jahrigen Trieben; 2) im älteren Holze, zwar in geringerer Menge, aber im reinsten Zustande; 3) in den Blättern, besonders der Eiche und Biete im Frühjahre. Die Blätter von Arbutus, Ledum, Calunna und Vaccinium enthalten ebenfalls viel Gerbestoff; 4) in den Fruchthüsen der Eiche und Kastanie, der Fichte und Erle; 5) in mehreren unreisen Früchten, in den Wurzeln verschiedener Sträucher, so wie in einigen Farrnfräutern und Flechten.

Die meiften Untersuchungen über ben Gerbeftoffgehalt ber Solger verdanten wir Davy:

| Ungepuhte Gichenrinde von einem 100jahrigen | Baume, im |
|---------------------------------------------|-----------|
| Frühjahre geschält, lieferte Gerbestoff .   | . 6 Proc. |
| Im Berbfte gefchalt                         | . 4,4 —   |
| Im Binter geschält (nach Biggin)            | . 21 -    |
| Bon mittelmuchsigen Gichen im Fruhjahre .   | . 6,6 —   |
| Die Baftlage von alten Eichen               | . 15 -    |
| jungen                                      | . 16 —    |
| Die gefarbte innere Rinbe von Giden .       | . 4 —     |
| Die Baftlage von Roßtaftanien               | . 15 —    |
| Die gefärbte innere Rinde von Roftaftanien  | . 3 —     |
| Ungeputte Eichenborfe                       | . 6.3 —   |
| — Roßtastanienborte                         | . 4.3 —   |
| — Ulmenborte                                | . 2,7 —   |
| Rinbe ber Esche, Aspe, Schwarzborn          | . 3,3 —   |
| — — Basel                                   | . 3 -     |
| - Thorn, Rothbuche, Beibe                   | . 2,2 -   |
| Strie und Larche                            | . 1.7 —   |

Ueber ben Gehalt ber Fichtenrinde an Gerbestoff, ber als Zusatz gur Sichenlohe, jur Schärfung ber Triebfarben bes Les bers verwendet wird, fehlen noch die Untersuchungen.

Der Gerbestoff der Birtenrinde wird aus der dicten Rinde alter Baume gezogen, und dent ebenfalls nur gur Scharfung der Triebfarben.

Der Gerbestoff ber Weibenrinde wird zur Bereitung bes banischen Lebers verwendet; auch soll bas Juchtenleber in Rufpland mit biesem Gerbestoffe bereitet werben.

Gerechtsame, Grundgerechtsame, heißt so viel als Grundgerechtigteit. S. Servitut.

Gereinigter Solzbestand. Benn ein junger Holzbestand so weit erwachsen ift, daß durch den Schluß die unterften Zeste abgestorben und abgesallen sind, so sagt man: das Dickig habe sich gereinigt.

Gering haubar werben blejenigen Solzbestande genannt, bie ihre Saubarteit, in Rucksicht auf Alter, nach ber bestimmten Umtriebezeit noch nicht völlig erreicht haben. S. Saubar.

Gerölle. So nennt man Ablagerungen und Anhaufungen von größeren Gesteinbrocken, Geschieben und Bruchstücken verschiebener Gebirgsarten, die entweder durch Berwitterung von benachbarten Felsen sich ablösten und sich in den Thalern anhauften, oder durch die Gewalt des Wassers zusammenges schwemmt wurden.

Gersaßban ift ein solder, wo die mit ber Sage gespalte, nen Bauhölzer bicht aufeinander gelegt, und die Bande massiv von Holz gebildet werden. Diese Art Gebaude findet man gewöhnlich nur in holzreichen, noch nicht sehr kultivirten Landern. S. Schrotholzbau und Kallholz.

Gertenholz. Junge Didige, worin die Stammden noch nicht die Dide der Bohnenstangen erreicht haben, nennt man Gertenholzer. S. Stangenholz.

Geruftfangen find starte, 5 bis 8 Boll bicke, 20 bis 40 Fuß lange, gerade Stangen, gewöhnlich von Nabelholz, wor, aus die Gerufte für Sandwertsleute, bei Aufführung ober Reparatur ber Gebäube ic., errichtet werben.

Geschirrholz wird in manchen Gegenden das Stellmacher, oder Bagenerholz genannt.

Geschlechtstheile und Geschlechtsverrichtungen ber Pflangen, f. Bluthe.

Geschloffener Beffand ift ein solder, wo die Baume mit ihren Kronen ober Gipfeln sich nicht allein berühren, sonbern felbft noch in einander greifen. E. lichter Bestand und Raumbe.

Gespinnst nennt man bas Gewebe von Seibenfaben, web des viele Insetten meist zu ihrer Verpuppung ober Sautung um sich herum verfertigen. Nur wenige leben als Larve fters in ihren Gespinnsten, z. B. die Gattungen Lyda, viele Mate ten und einige Widler,

Gestell, Stellweg, Schneiße. Man nennt so bie durch bie Waldungen gehauenen geraden Alleen oder Wege. Sie werden zur Holzabsuhre, so wie auch jum Ausseigen des Klafter, und Reiserholzes, zum Errichten der Roblenmeiler, zur Jagd z. benutt. Wenn sie die se Dienste leisten sollen, so mussen sie 10 bis 12 Fuß breit senn, damit die Wagen sich ausweigen und auch neben den Klaftern still halten und Holz ausseichen tonnen. Sind die Gestelle aber nur zur Begrenzung der Jagen oder Distritte bestimmt, so brauchen sie nur 6 his Fuß breit zu seyn. Sagenabtheilung.

Geffor nennt man an einigen Orten die bei der Langholgfich Berei neben einander gebundenen Stamme. In anderen Orten nennt man dies Tafel. S. gebundenes Kloß.

Gestruppe nennt man das unter anderen Baumen auf gewachlene verfruppelte Strauchhols.

Geffübe. Die mit Kohlenstaub und ganz kleinen Rohlen vermengte Erbe, womit die Rohlenmeiler bebeckt werden, nennt man Gestübe. S. Rohlenbrennerei.

Gestüberand. Um jeden Kohlenmeiler herum muß ein Gang von 3 bis 4 Juß Breite bleiben, bamit man alle bei ber Röhlerei nothigen Schafte bequem verrichten kann. Der außere Rand dieses Ganges heißt ber Gestüberand, weil man da das Sestübe hinlegt, während der Meiler gerichtet wird. Nachher werden auch die ausgezogenen Kohlen baselbst aufgeschichtet. S. Kohlenbrennerei.

Gewachs, Pflanze (planta, vegetabile, phytos, botanos) nennen wir solche erbbewohnenden Organismen, die zwar ber lebt sind, denen aber ein Nervenspstem und mithin das Gefühl, die sinnliche Wahrnehmung und die freiwillige Bewegung mangelt.

Ginfter, f. Befenpfrieme.

Ginfter, ber beutsche. Genista germanica. Dieser ist ein sommergruner, kleiner, stacheliger Erdholgstrauch. Die Rinde ber jungen Zweige ist grun, an alteren braun. Die Blattchen, welche nur an jungen Trieben und wechselweise sisen, sind lanzettsörmig, spis, mit einzelnen haaren besetzt, ibis i Zoll lang, und an der Basis mit ganz kleinen, schmalen Rebenblatz, chen versehen. Die gelben, schmetterlingsformigen Zwitterblut men erscheinen im Juni traubenformig an den Spisen der Zweige. Der Same besindet sich in kleinen, schwarzen, haaris gen Hulsen, und wird im September reif. Dieses Gewächs ist beim Forsthaushalte zu nichts brauchbar.

Ginfter, Sarberginfter. Genista tinctoria. Dieser ift ein sommergrunes, geringes Staubengewachs. Die schwachen Zweige haben grune Rinde, die gefurcht und gestreift ist. Die glattrandigen Blatter sind langettsormig und an beiden Enden zugespist. Die gelben Schmetterlingsblumen sind Zwitter, und erscheinen im Juni und Juli auf den Spiten der Zweige in traubenformigen Aehren. Die darauf folgenden braunen hall sen reisen im September, und enthalten mehrere kleine Samene torner. Dieses Gewächs, welches auf trockenem Boden in den Forsten vortommt, wird zur Farberei gebraucht.

Ginfter, der pfeilformige. Genista sagittalis. Diefes geringe fommergrune Staudengewachs unterscheidet fich vom Farberginfter haburch, daß die meiftens an der Erde liegen, ben Stengel 3, zuweilen aber auch nur 2 grune, hautige, absitchende Streifen haben. S. Farberginfter.

Ginster, ber englische. Genista anglica. Er unterscheibet sich von bem beutschen Ginster dadurch, daß seine kleic nen Seitenzweige in spiss Dornen auslaufen, daß die kleineren und steiferen Blattchen auf der Spise mit einem kleinen Stachel versehen, und daß Bluthe und Bulse kleiner sind, als beim beutschen Ginster. S. beutschen Ginfter.

Gipfel, Jopf. Die außerste Spige eines Baumes heißt Gipfel ober Jopf. Zuweilen wird auch der ganze Astraum darunter verstanden, so weit er nicht zu Bauholz oder zu Klobenholz tauglich ist.

Gipfeldurr, oder Jopftroden, nennt man einen Baum, wenn fein Gipfel, oder ein Theil davon, durr gewote ben ift.

Gipfelfeuer, f. Balbbrand.

Gipfelreich, auch Sollreich, wird ein Baum genannt, wenn er viele Aeste bat.

Glanzloh, Spiegelrinde. Die in der Saftzeit von dem eichenen Stangenholze abgeschälte Rinde wird Glanzloh ober Spiegelrinde genannt. Sie enthält sehr vielen Gerbestoff, und wird baher von den Lohgerbern theurer bezahlt, als ein gleiches Gewicht Rinde, die von alten Eichen genommen ift. — Gerbereien, die mit Spiegelrinde betrieben werden, lies fern das vorzüglichste Leber.

Glaserholz. Das Holz, welches die Glaser zu Fenster, rahmen verarbeiten, muß ganz sehlerfrei senn, und eigentlich sollten die Glaser nur gespaltenes Holz zu den Fensterrahmen verwenden, weil sich dieses weniger zieht und wirft, als das gesägte. Polz. In jenem Falle muß das Holz sehr gerade, spaltig, und folglich ohne alle Knoten und Aeste seyn. In vierlen Gegenden nehmen die Glaser, oder auch die Tischer, blos Eichenholz, in anderen aber blos Nadelholz zu den Fensterrahmen. Ersteres ist aber bei weitem dauerhafter. Da die Fensterrahmen gewöhnlich nicht sehr groß sind, so können kurze Klöse, wenn sie die vorhin bestimmten Eigenschaften haben, dazu benust und theurer als das Bauholz verkauft werden.

Glasschwarmer, Sesia, f. Sphinges. Glattulme, f. Rufter, die glattrindige.

Glimmer. Ein einfaches Gestein, am reinsten als Marrienglas, farblos weiß, grau ober schwarz, burchsichtig bis burchscheinend. Hatte = 2 — 2.5. Die berben Abanderum, gen mit Wetallglanz ber Blattchen als Kahensilber und Raben, golb. Chemischer Bestand = 46 Kieselerbe, 37 Thonerbe, 9 Kali, 4 Eisenoph, das Uebrige Wasser 2c.

Der Glimmer ift sehr allgemein verbreitet, tritt aber sebten rein, meist als Gemengtheil anderer Gesteine auf. Der Thongehalt konstituirt einen fruchtbaren Boden. Die Berwitterung schreitet langsamer vor, als die des Feldspaths, rascher als die des Kalts, Gypses und Quarzes.

Glimmerschiefer. Ein schiefriges Gefüge von Glimmer und Quard, meist Lagenweise wechselnd.

Der Glimmerschiefer verwittert um so leichter, je geringer fein Quarzgehalt ift, immer leichter als Granit und Gneiß. Der Boden besteht meist zur Salfte aus tieselsaurer Thonerbe, zur Salfte aus Sand, oft mit 5 Proc. Katt und bis 9 Proc.

Eisenoryd. In Berbindung mit Dammerbe ift der Boden der Begetation gunftig. Die Nadelhölzer herrschen vor. Die fanft ansteigenden, welligen, haufig mit Hochebenen wechselnden Ges birgeerhebungen begunftigen die Bodenbildung sehr, und erzeusgen einen meist tiefgrundigen Boden.

Gluten, f. Pflangenleim.

Gneiß, Felbfpath, Quart, Glimmer, im tornigsichtefrigen Gefüge. Rudfichtlich ber Bodenbildung steht ber Gnelß dem Granit sehr nahe, boch verwittert bas Gestein etwas leichter, bas ichiefrige Gefüge nimmt die Feuchtigkeit leichster auf, ber Sandgehalt bes Bodens ift feintorniger, und die meist tuppigen, flachen Berge und Dochebenen beforbern die Bodenbildung in boberem Grade.

Goldne Jahnordnung, f. Bauordnung.

Grabwespe, Pompilus, f. Fossores.

Gradflugler, f. Orthoptera.

Granit. Eine Gebirgsart, jufammengefest aus Felbfpath, Quarz und Glimmer im froftallinifc tornigen Gefüge.

Die Verwitterung biefes Gesteins schreitet langsam vor, um so rascher, je reicher es an Felbspath ist. Daher ist der Boden gewöhnlich slachgründig, und mehr für die Hölzer mit slachlausenden Wurzeln geeignet. S. Godenunkerlage. Das Resultat der Zersehung ist ein Lehmboden mit 3 bis 7 Proc. Rali. Der Kaligehalt ist um so größer, je reicher der Granit an Feldspath war. Feldspath und Glimmer liefern den Thonbestandtheil, der dis auf 50 Proc. steigen kann. Eben so hoch, meist höher, steigt der Kieselgehalt des Bodens, der außerdem einen geringen Antheil von Talt und 10 bis 12 Proc. Eisens ornd zu enthalten psiegt.

Der Boben gehört baher mit zu ben fruchtbarften Mensgungen, und eignet sich für die Anzucht ber meisten Waldbaumshölzer. Die Fichte und Buche gebeihen wegen ihrer flachstreischenden Wurzeln am besten. Bei hohen Graden der Flachzgründigkeit ist er jedoch mehr für die Niederwaldwirthschaft geseignet.

Begen ber Dichtheit und frystallinischen Bilbung bes Gesteins sindet bas Basser der Atmosphäre einen geringen Abzung, und sammelt sich häusig in Becken über dem Gesteine, was dann die Bildung von Sampsen, Mooren und Torflagern zur Folge hat, wovon uns der harz ein Beispiel darbietet, wo

}

bie Torfmoore über Granit bis zur Sohe bes Brodens ansteilen. Daburch ift bas Waffer einer beständigen Verdunstung ausgesest, wodurch sich die Atmosphäre stets feucht und badurch rauh erhält.

Die Granitgebirge erheben fich bis zu den gräßten Soben. Sohe Gebirge find gewöhnlich fcroff, zackig. Weniger hohe Gebirgezüge zeigen einen fanfteren, abgerundeten Umrif, abgerundete Ruppen und flache Thaler, find daher für die Bodens bildung gunftiger. Soch, und Tiefebenen bildet der Grankt felten.

Graferei im Balbe. Zuweilen haben Leute bas Recht, auf bestimmten Dlaten im Forste bas Gras zu benuben, um au Saufe bas Bieh bamit ju futtern. Diese Benugung ift unschablich, fofern fie nur ba Statt findet, wo tein junges Holz baburch beschädigt werden fann. Wo aber junge Bolz. pflanzen fteben ober machfen follen, ba ift die Balbaraferei au-Berft nachtheilig, weil die jungen Solzpflanzen bald nach ihrer Entstehung, und alliabrlich mit ber Sidel abgeschnitten werden. In folden Fallen tann nur bas Abrupfen bes Grafes mit ben Banben gestattet werben, wenn es unter strenger Aufsicht geschicht und bie Bolapflangen vorsichtig geschont werben. -Auf großen gradreichen Dlaten im Balbe, Die vor ber Sand noch nicht mit Solg angebaut, aber boch geschont ober gehegt werben tonnen, findet fich oft Gelegenheit, aus dem Grafe, bis jur Zeit bes Solganbaues, bei weitem mehr ju erlofen, als nachber der holganbau toftet. Es wurde bann untlug fepn. wenn man tiefe Benugung nicht Statt finben laffen wollte. - Es giebt aber auch Grasplage im Balbe, die fo vieles und autes Gras produciren, bag fie baurch bei ber fortmabrenden Benutung als Biefe jahrlich mehr einbringen, als bei ber Benugung gur Solzerziehung. In biefem Kalle ift es rathfam. fie mit Graben zu begrenzen, und fie fur immer zur Biele au bestimmen. Es wird baburch die Futtermaffe fur bie Lond. wirthichaft vermehrt, und das Wild wird von ben jungen Ochlas gen und felbst von den Relbern abgezogen, wenn es im Balbe aute Dabrung findet. Bringt man aber alle grasreichen Diage im Forfte mit Bolg in Bestand, so ift bas Bild genothiat, in ben jungen Schlägen Schaden ju thun, und auch bie Relber ju besuchen, um ben hunger ju ftillen.

Graumade. Ein Trummergeftein, bestehend aus theils

runden, theils ectigen Studen von Quarz, Thonfchiefer, Glimmerschiefer, Granit, Kalkftein, in einer von Quarz durchbrungenen Thonschiefermaffe.

Die Berwitterung schreitet langfam vor. Das Resultat berselben ist ein Boden mit vorwiegendem Kieselgehalte, meist 60 Proc. Das Uebrige: Thon, Kalt und Eisenoryd in sehr verschiedenen Berhalmissen. Für Laubhölzer ist der Boden zu träglicher, als für Nadelhölzer. Die Gebirgsbildung ist zerrissen, kegelförmig, doch meist mit platten Oberstächen.

Grempe ift ein, vorn mit einem gabelformigen Gifen vers febener Sebel, womit man bie starten Solger auf ben Unters lagen und Balgen forticiebt.

Grengprotofoll. Benn eine Korftgrenze regulirt ober berichtigt werden foll - welches nothwendig gefchehen muß, ebe man einen Forft rermeffen laffen tann - fo muffen alle Grenge nachbarn gerichtlich vorgelaben und jugezogen werben. Man fangt bann an einem, mit Dr. 1 ju bezeichnenben, unftreitigen Edpuntte an, vergleicht fich über ben zweiten Edpuntt, wenn er aweifelhaft ift, lagt ein 1} Jug weites und tiefes loch gras ben, und ichlagt in die Mitte beffelben ben mit 32r. 2 bezeiche neten farten Dummerpfahl feft ein. Bierauf wird bie Entfernung biefer beiben Pfable genau gemeffen, und, um bas Geschaft zu beschleunigen, im Prototolle nur bemertt: wie weit bie gemeffene Entfernung ift, und ob ber nachstfolgende Grenge punkt in einem ftumpfen ober fpigen Bintel, rechts oder links, nach innen ober außen, von ber Linie Dr. 1, 2 abweicht. Auf diese Art fahrt man fort, bis man beim Puntte Dr. 1 ichließt. Sollten bei manchen Grenzpunkten Widerspruche Statt finden, fo muß entweder alsbald eine Ausgleichung erfolgen, ober cs muffen die Behauptungen bes einen und des anderen Theiles im Prototolle ausführlich bemertt, und die Sache gur weiteren Berhandlung verwiesen, das Geschaft felbft aber dadurch nicht weiter aufgehalten werben. Um Schluffe ber Begrenzung wird das von einer Gerichtsperson aufgenommene Prototoll verlesen und von allen Intereffenten unterschrieben. Diefes Prototoll legt ber Geometer bei ber Aufnahme bes Forftes jum Grunde, und entwirft banach bas Grenzvermeffungeregifter, nachbem er die Grenzwinkel genau aufgenommen bat, welches zu viel Beit erfordert, als daß es in Gegenwart aller Grengintereffenten gefcheben tonnte. Diefes Grenzvermeffungsregifter wird

350 Grenzvermeffungeregister - Große d. Saatstreifen x.

nachher bem Grengprototolle angeheftet. O. Grengvermef: fungeregifter.

Grengvermeffungsregiffer. Wenn ein Korft geometrifc gemeffen und fartirt worden ift, fo muß ber Rarte auch ein fpecielles Grengvermeffungeregifter beigefügt merben, damit nach demfelben die Grenze gang genau wieder bergeftellt werben tann, wenn irgend ein Grengftein, Grenzhugel ober fonft ein Grenzpunkt in der Rolge verloren geben oder verduntelt werben follte. Ein foldes Register muß die Entfernungen ber auf ber Karte, und mo moglich auch auf den Steinen numerirten Greng, ober Bintelpuntte nach Ruthen, Fußen und Rollen angeben, und die Bintel rechts ober lints nach genau gemeffenen Graben bestimmen, Die von 2 auf einem Grent puntte jufammenftogenden Grenzlinien gebildet werden. - Ift bas Register nach der vorher ichon, mit Zuziehung aller Grenznachbarn, regulirten und berichtigten Grenze ausgefertigt, fo muß es von allen Intereffenten unterfdrieben, und bag bies gefcheben, von einer Gerichtsperfon beglaubigt merben. O. Grengprotofoll.

Griffel (Bluthetheil), f. Bluthe.

Griffig. Eingriffig nennt man einen Stamm, wenn er in der Brusthohe eines Mannes mittlerer Größe, von den Armen desselben gerade umspannt werden tann; zwei, oder dreigriffig, wenn er den doppelten oder dreisachen Umfang obigen Maaßes hat. Dies Maaß tommt nur da in Anwendung, wo bestehende Gerechtsame die Abgabe von Stämmen nach ihm verlangen. Nur zuweilen ist es dann observanzmäßig auf ein bestimmtes Maaß zurückgeführt, z. B. auf das Klastermaaß = 6 Kuß. Kinden in der Gegend solche Observanzen nicht Statt, so werden die ein, oder mehrgriffigen Stämme an Holzungsberechtigte immer nach obigem Maaße abgegeben.

Brille, f. Acheta.

Grobjahriges Bolz heißt fo viel als Solz mit diden Jahreslagen, die in diesem Falle gewöhnlich große Zellen haben. Daher bedeutet es auch fcmammiges, porofes Bolz.

Größe der Saatstreifen und Saatplätzchen. Diese muß zwar nach den Umftanden bestimmt werden, es dienen aber folgende Erfahrungen dazu:

1) Rudfictlich ber Saatstreifen. Auf Boden, der wenig oder nicht viel Gras hervorbringt,

macht man die Saatstreifen 6 Zoll breit. Dat man aber langes Gras und Untraut zu besorgen, so läßt man die Saatstreifen 12 Zoll breit machen, damit die kleinen Pflanzen vom Grase nicht leicht überbeckt und verdammt werben.

## 2) Rudfictlich ber Saatplatchen.

Auf Boden, ber nur wenig Gras producirt, macht man die Saatplatchen 12 Zoll lang und 6 Zoll breit. Wo man aber starten Graswuchs und Untraut zu befürchten hat, läßt man die Saatplatchen 12 Zoll im Quadrate groß machen. Kleiner als 6 Zoll sie zu machen, ift nicht gut, es müßte benn gesschehen, um Holzsamen einzeln einzusprengen; sie aber größer als 12 Zoll zu machen, ist nicht notitig und auch nicht rathsam, weil es unmütze Samen, und Gelvverschwendung seyn wurde. — Durch viele kleine Saatplatchen auf dem Morgen entstehen bessere Holzbestande, als durch wenige, aber große Saatplate, die weiter von einander entsernt sind, als die kleinen. Dasselbe gilt auch von den Saatskreisen.

Grubenholz wird das holz genannt, welches die Bergeleute zur Berzimmerung der Stollen und Schächte gebrauchen. Wo die Berzimmerung lange dauern soll, muß Eichenholz dazu genommen werden; zu Wetter, und Förderschächten aber, die manchmal nur wenige Jahre zu dauern brauchen, kann man auch Nadelhölzer nehmen. Vorzüglich dauerhaftes holz ist dahin nöthig, wo sich bose Wetter zeigen. Diese tragen zur baldigen Zerstörung des Grubenholzes sehr viel bei. Solche Stollen sollten billig nicht verzimmert, sondern versmauert werden.

Grubenkohlen. Bormals vertohlte man das geringe Afti holz in Gruben, und nannte die davon gewonnenen Rohlen Grubenkohlen. Jest fest man aber selbst das singerdide holz in Meiler, und erhalt dadurch nicht allein mehr, sondern auch bessere Rohlen. S. Rohlenbrennerei.

Grunes zolz, f. weites Solz.

Grunftein, f. Diorit.

Grundgerechtigkeit ober Servitut. Benn einem Grund ft de bas Recht jufteht, von den Erzeugniffen eines anderen Grundft des irgend eine Benugung zu beziehen, so nennt man bies eine Grundgerechtigkeit oder Servitut. Biele Balbungen find, leider! mit mancherlei Servituten belaftet, wovon mehrere auf den holgertrag großen Ginfluß haben. Die

nachthelligfte Gervitut fur den Bald felbft, ift bie Streufer. vitut, auch bann noch, wenn fie mit gesehlicher Beidrantung ausgeubt wird, weil badurch ber Boben ober ber gundus vers borben wird. Beniger ichablich ift die Beidefervitut, bie Bebolzungsfervitut, und alle übrigen Balbfervituten, menn fie burch zwedmäßige Gefeße beschrantt find. - Geht man von bem Grundfate aus: daß auf bem Balbe boben fo viel Bolg erzogen werden muffe, ale bie Matur nur produciren tann, fo burfte freilich burchaus teine Servitut Statt finden, wodurch die Solvproduttion auf fraend eine Art vermindert wird. Es giebt aber viele Gegenben. mo bem Staate mit ber moalichft aroffen Solproduftion weniger gebient ift, als bamit, bag in ben Forften bas nothige Bolt erzogen, und aufterdem auch ben bedürftigen Landwirthen Stren und Beibe au Theil werde, um Getreibe und Dieb erziehen zu tonnen, bie eben fo nothig find, als bas Bola Wenn man baber burch bie Ablbfung und Befeitigung aller Balbfervituten bie Bolgproduktion bis gum Ueberfluß vermehrte, dagegen aber die Frucht, und Bieherziehung auffallend verminderte, fo murbe biefes gewiß mehr nachtheilig als vortheilhaft fenn. Gine folche Operation tonnte Berarmung, und felbst Berminberung ber Bevolterung gur Folge haben, und mas wollte man mit bem vielen Solze anfangen, wenn es feine Raufer fande, weil die Menfchen ju arm maren, um Solk taufen au tonnen. Die Solzpreise murden bann unfehlbar fine ten, und es murde von ben Armen aus Doth viel Bolg geftoh. Dies murbe aber ben Balbeigenthumern mehr Schaben bringen, als das Solz werth ift, das fie beim Forts befteben ber gehörig befdrantten Gervituten weniger erziehen. Es ift baber oft nicht allein in staatswirthschaftlicher, fondern auch in ofonomischer hinficht nicht rathsam, die Baldfervituten, felbst nicht einmal bie fo allgemein ichadliche Streufervitut, gang abzulofen, wenn bie vorhin ermahnten Rolgen gu befurchten feyn follten.

Die Rublichkeit ber Ablofung aller Holzberechtigun, gen fcheint teinen Zweifel zu unterliegen. Gie ift aber ales bann nur vortheilhaft, wenn Berechtigte abgeloft werden, von benen man nicht zu fürchten hat, daß fie nachher dem Walde burch Diebstahl zur Laft fallen werden. Sehr gern laffen sich 3. B. die zu Raffe und Lefcholz Berechtigten durch ein bestimm, tes jährliches Quantum Klafterhold ablisen. Da blefes aber vertaufbare Waare tft, so veräußern Biele basselbe und ftehelen nachher das Raffe und Lesehold ic., um sich das nothige Brennmaterial zu verschaffen. S. Ablosung ber Servistuten.

Grundstoffe, f. Chemie.

Grundstoffe ber Pflanzen, f. Chemie ber Pflanzen. Gruß nennt man einen grobkörnigen Quarzsand, beffen Rorner von der Größe der Schrote Nr. 6 bis zur Größe der Bohnen steigen.

Gummi, f. Pflanzenichleim.

Gyps. Schwefessaurer Kall. Am reinsten als Frauen, eis, durchsichtig, wasserhell, farblos, ins Graue und Fleisch, rothe übergehend. Satte = 1,5 — 2. Die chemische Zusammensetzung ist = 33 Kalterbe, 46 Schwefessaure, 21 Wasser. Der salinische Character tritt hier in einem nach höheren Grabe, als beim tohlensauren Kalte hervor.

Bisweilen, jedoch bei weitem nicht so häusig wie der tohlensaure Kalt, tritt der Gyps als einsaches Gestein an die
Oberstäche der Erde. In Beziehung auf Bodenbildung hat
der Gyps mit dem Kalte ziemlich gleiches Verhalten. Nur unter den dort ausgeführten Sedingungen vermag aus dem Gyps
ein fruchtbarer Boden hervorzugehen. Diese Bedingungen treten aber beim Gyps häusiger als beim Kalte auf. Er enthält
in seinem Vortommen als Gebirgsart meist eine wesentliche Beimengung von Thonerde, besonders die jungeren Gebilde (Thongyps), theils erscheint er selten so mächtig, wie der Kalt,
sondern mit anderen Gesteinen in dunneren Schichten wechselnd,
wodurch er häusig einen hohen Grad von Fruchtbarteit erhält.
Auch widersteht das Gypsgestein weit weniger der Zerstörung,
theils wegen seiner geringeren Härte, theils wegen seiner, wenn
auch geringen, Löslichkeit im Wasser.

Die Anwendung des Gypses als Dungesalz in der Acters wirthschaft ist bekannt; unbekannt ist es aber, wie der Gyps auf die Pflanzen oder den Boden einwirke. Wahrscheinlich ist es, daß er direkt auf die Pflanze einwirke, als Reizmittel die Begetation erbobe.

Gypfen ber Pflanglinge. In manchen Gegenden Deutschlands hat man ichen feit langer Zeit den Gebrauch, bie naggemachten Burzeln ber Roblpflangen vor bem Einfeben

in Govemehl, mit Afche vermengt, ju tauchen, weil fie bann auffallend beffer und fraftiger machfen, als wenn bies nicht aeschieht. — Dieselbe Wirtung machen Gyps und Afche auch auf die fleinen Bolgpflangen. - Man vermengt namlich a. B. eine Dege gang fein gemahlenen, gebrannten Gops mit eben fo viel Buchenasche, taucht die Wurzeln des fleinen Offandlings in Baffer und bann in bas Gopsmehl, bag die Burgeln favon gang intruftirt find, und febt dann ben Dflanzlina in bas mit dem fleinen Offangbohrer oder auf sonft eine Art gemachte Loch. - Es ift auffallend, wie viel beffer die gegnys. ten Pflanzen, selbst in jedem Boben, nachber machfen. treiben bald viele und fraftige Burgeln aus, und bies giebt ih. nen' einen mertlichen Borfprung por ben nicht geappften Pflang. lingen. - Der Aufwand fur Gope und Afche ift febr unbebeutend, und beträgt fur ben Morgen taum einen Gilbergroschen. Man follte baber biefes so fehr einfache und wohlfeile Mittel nicht allein bei ber Pflanzung ber 1, und 2iabrigen, fonbern auch bei alteren Geglingen überall anwenden. Droben, die leicht anzustellen und fehr wenig toffar find, wird man fich bald von bem Rugen diefes Berfahrens überzeugen. Um aber ben Unterschied recht auffallend ju beobachten, pflange man einige Reihen gegopfte, und einige Reiben nicht gegopfte Setlinge neben einander, und man wird fich über ben ftarteren Buchs ber gegypften Pflanglinge freuen. - Die reigenbe Rraft des Sypfes und ber Afche bauert gmar nicht lange, fie wirft aber baburch boch nachhaltig, daß die Pflanglinge balb viele und fraftige Burgeln betommen, von benen bas aute Bachethum aller Pflangen größtentheils abhangt.

Wenn man vermittelft bes 23olligen Erdbohrers die Pflanzlocher machen, und gegypfte 1. ober 2jahrige Pflanzlinge hipeinsegen läßt, so koftet eine solche Pflanzung nur sehr wenig,
und gerath meistens vortrefflich. S. Pflanzbohrer.

Baariger Ginffer, f. Ginfter, ber beutiche.

zade, Schalbade ober Aulturbade. Bei den Korft Bulturen tommt die Sacte in manderlei Rallen gur Anwendung. und man muß zweierlei Saden haben, um in ben verfchies benen Kallen Gebrauch bavon machen zu tounen, namlicht 1) Rotthaden und 2) Rultur, ober Ochalhaden. Die Rotthade ift nur 3 Boll breit, 8 bis 12 Boll lang, und mit einem 21 Rug langen, ftarten, bolgernen Stiele verfeben. Sie muß ftart von Gifen, aut verstahlt und icharf fenn. Dan gebraucht sie ju ben Grabenarbeiten und jum Stockroben. -Die Ochalbade bingegen ift leicht. Gie muß 5 Boll breit. cben fo boch, und vorne aut verstahlt und icharf fenn. Det bolgerne Stiel ift 3 Ruf lang, und bie Sade muß mit bem Stiele einen Winkel von 60 bis 66 Graben machen, je nache bem diese Sade auf der Chene, ober in Bergmanden gebraucht werden foll. Im letten Kalle muß ber Wintel fpiger fenn, als im erften. Diefe Bade wird baju gebraucht, um Streifen ober Plage vom oberen Ochwald ju befreien und bie Erbe aufzulodern, bamit Solgfamen bineingefatt werben tonnen. -Mit gut gemachten und scharfen Instrumenten fann ein Arbeiter, bei gleicher Rraftanwendung, in einem Tage mehr leiften, als in 12 Tagen, wenn die Bertzeuge nicht geborig geformt und nicht icharf find. Es ift baber vortheilhaft, wenn man fur jeben Forst die nothigen Rulturhaden, und Rechen ober Barten, für Rechnung bes Balbeigenthumers anschafft, und fie ben Tagelohnern, die gewöhnlich schlechte Arbeitezeuge baben, jebesmal zum Gebrauch giebt. Die Roften, welche biefe Unschaffung erfordert, werben bft icon im erften Jahre mit boben Zinfen erfett. — Befonders nothig ift aber bie Anschafe fung folder Arbeitszeuge ba, wo man burd Straflinge 23 \*

Forstarbeiten verrichten läßt. Diese bringen gewöhnlich außerst schlechte Arbeitsgerathschaften zur Stelle, theils weil sie keine besseren haben, theils weil sie ihre besteren nicht abnuten wolsen, und theils weil es ihnen gleichgultig ift, ob im Tage viel ober wenig beschafft wird. Siebt man ihnen aber gute Arbeitszeuge, so leisten sie oft doppelt so viel damit, als mit ihren eigenen.

Sarte der Holzer. Sie außert sich in dem Widerstande, den das Holz schneidenden Instrumenten oder dem Eindrucke auffallender oder aufschlagender Körper entgegensett. Sie ist in verschiedenen Holzarten sowohl, als in einer und berselben Holzart in verschiedenen Stammtheilen und Zuständen sehr verschieden, und wird vorzugsweise abhängig: 1) von der Wenge und Art des die Zellen verbindenden Holzstites; 2) von der Derbheit der Wembran selbst; 3) von der Wenge vorhandener Spiralröhren. Letteres vermittelt die konstanten Härtegrade verschiedener Hölzer, ersteres die abweichenden Härtegrade einer und derselben Holzart.

Sehr harte Holzer find: Tarus, Weißbuche, Apfel, Birn, Elsbeer ic. hart tonnen genannt werden: Eiche, Buche, Ulme, Eiche, Ahorn. Mittelmäßig hart: Birte, Eber, eiche. Faft weich: Nadelholzer, Erle. Weich: Pappel, Weide, Linde.

Die Hartegrade eines Holzes bestimmen vorzugsweise ben Gebrauchswerth berselben zum Maschinenbau und zu Holze geräthen, die eine dauernde Politur annehmen sollen.

Sarte der Mineralien. Sie giebt uns ein wesentliches Erkennungsmittel der verschiedenen Mineraltorper. Um die Harte der Mineralien zu prufen, hat man Scalen entworfen, in denen mehrere einsache Steine von gleichen Harte, Differenzen in eine Reihe gestellt sind. Die hier aufgeführte Scala nach Mohs fängt mit den weichsten Gliedern an und hort mit den hartesten auf:

Blattriger Talk = 1 Grad, blattriger Gyps (Fraueneis) = 2 Grad, blattriger Ralkspath = 3 Grad, blattriger Flußspath = 4 Grad, Apathit = 5 Grad, trystall. Felbspath = 6 Grad, trystall. Quarz = 7 Grad, Topas = 8 Grad, Korund = 9 Grad, Diamant = 10 Grad.

Um bie Barte ber Daneralien zu ertennen, fuche man fich bie Glieber biefer Scala, wenigstens bie 7 erften, ju ver-

schaffen, da der Forstmann die letteren seiten in Anwendung bringen wird. Will man nun die Harte eines Minerals priefen, so untersucht man, durch welches Glied der Scala dassselbe gerist wird. Der Abstand in der Harte von dem rigen, den Mineral der Scala wird durch die Feile nach dem Gesühl und Sehör demcsen, und in größeren Bruchtheilen ausgedrückt. So bedeutet z. B. die Bezeichnung 6,5: daß das bezeichnete Mineral in der Harte mitten zwischen Keldspath und Quarzstehe. Wir haben diese Scala bei Beschreibung der einsachen Mineralien in Anwendung gebracht.

Sager werben im Preußischen die mit Beiten bewachsenen, gewöhnlich an, ober, als Inseln, in den Fluffen gelegenen Grundstude genannt.

Badwaldungen, f. hauberge.

Sautung ber Infelten, f. Bermanblung berfelben.

Bagel, f. Atmosphare.

ಕ್ಷagelfled, s. Same.

Baide nennt man in einigen Gegenden den Bald ober Forft.

Saidelaufer, f. Haidereuter. Saidemiethe, f. Forkmiethe.

Baidereuter wurden vormals die administrirenden Forftbeamten — jegigen Oberforster — im Preußischen genannt. Die Unterforfter — jegigen Forster — nannte man damaks Haidelaufer.

sain. Wo man Daubergewirthschaft treibt, wird ber neue Schlag Sain genannt.

Bainbuche, f. Beißbuche.

Sainen. Das in vielen Gegenden gar nicht bekannte Hainen ist eine vortreffliche Methode, den mit Gras und Moos, oder mit Heide, und Heidelbeertraut 2c. bedeckten Bos den zur Holz, und Fruchtbultur vorzubereiten. — Man geht dabei auf folgende Urt zu Wert: Im Frühjahre schält man vermittelst breiter und scharfer Hacken die Oberfläche des Bos dens so ab, daß lauter 6 bis 8 Joll breite, 8 bis 12 Zoll lange, und 3 bis 4 Joll dicke Rasenstücke entstehen. Diese Stücke stellt man auf die hohe Rante, damit sie durch Lust und Sonne ganz austrocknen und durv werden. Haben sie den höchsten Grad von Trockenheit erreicht, so setzt man sie zu Ende Juli auf kleine kegelstrmige Häuschen, die etwa unten 3 Kuß

im Durchmeffer haben, und 11 bis 2 Rug boch find, loder auf, fo, bag bie Rafenfeite nach unten gefehrt ift, legt unten in jedes Saufden eine Sandvoll gang burrer fer, die auf ber Beftfeite fichtbar fenn muffen. Eritt im Muguft flare, trodene Bitterung mit gelindem Bind fo gundet man bie Reifer in ben Saufchen an, mogu mat wohnlich bie alten abgenußten Befen fatt ber Radeln gebra - Mun merben bie burren Rafen bald in Brand fom und jeder fleine Meiler nach Berlauf von 3 ober 4 Zagen lig burchgefchlt, b. b. alle vegetabilifchen Theile barin in verwandelt fenn. - Sierauf werben bie burchgebrannten & den vermittelft einer Schaufel auseinander geworfen, und bie abgeschalte Rlache recht gleich vertheilt. Bit bies gefch fo wird Roggen ausgefaet, und biefer entweder mit einem ten Pfluge, ober, wo Stocke und Steine find, vermittelf jeichten Sainbaachs feicht unterpflugt und übereggt. bies aber megen ber Steilheit ber Bergmand, ober an Umftande wegen, nicht anwendbar ift, ba wird ber ausge Roggen por Fuß unterhactt, und bann bie Oberflache vo telft einer Egge ober einer Barte geebnet. - Da Die bekanntlich ein portreffliches Dungmittel ift, fo gerath ber gen gewöhnlich ausgezeichnet gut.

Will man zugleich mit dem Roggen auch Eicheln faen, so nimmt man nur f der sonft gewöhnlichen Roggen Die jungen Eichen machsen in einem auf diese Art kultiv Boden sehr uppig. Aber auch jede andere Holzgatung mit dem Roggen gesaet werden. Der Same muß dann nachdem der Roggen schon unter die Erde gebracht ist, erst gestreut, und vermittelst der Egge, oder der Harke, oder Schleppebusches — wie es die Holzart erfordert — mit bedeckt werden. Jede Holzart wächst in einem geha Boden vortrefflich, S. Bedeckung des Samens Hauberg.

Will man nicht die ganze Flache hainen, so konnen nur Streifen von 2 oder 3 Fuß breit gehaint, und eb breite Streifen unkultivirt liegen gelaffen werden. Die Kind denn naturlicherweise nur halb so groß, und überf nicht so bedeutend, wie man glaubt, wenn man noch k Bersuch gemacht hat. Durch die Roggenernte wird der wand gewöhnlich sehr reichlich ersett.

Saintaach ift ein leichtes, pflugahnliches Instrument ohne Raber, mit einer schaufelformigen Schaar, womit man die ge, hainte Oberstäche in den Haubergen aussockert, und den ausgesteten Roggen unter die Erde bringt. Mit diesen leichten Ackergerathen kann man bequem um die Stoke herum pflügen, und es, wo Wurzeln und Steine sind, leicht darüber wegheben. — Gewöhnlich spannt man nur einen Ochsen vor den Hainhaach, weil man danit bester zwischen den Stoken durchtommen kann, als wenn zwei Ochsen vorgespannt sind. Zuweilen spannen sich auch ein Paar Menschen vor, wenn sie tein Zugwieh bestigen. — Wo der Hainhaach wegen zu vieler Stoke, ober weil die Bergseiten zu steil sind, keine Unwendung sindet, da wird der gehainte Boden mit der Packe umgehackt, und auf diese Art die Roggensaat unter die Erde gebracht. S. Haintraße.

Sainkrage. Diese ift ein großer Rechen ober Sarte, womit man bas Land, wenn ber Saatroggen in ben Saubergen untergehaacht ober untergehacht worden ift, völlig ebnet. Gin solcher Rechen hat einen 15 bis 18 Boll langen hölzernen Balten, worin, in ber Entfernung von 2 ober 24 Bollen, 3 bis 1 Boll lange eiserne Binten ober Bahne steden. S. Sainhaach.

Sainzeichen. In manchen Gegenden, wo Sauberge, wirthschaft getrieben wird, hat jeder Miteigenihumer ein besonderes Zeichen, womit er ben ihm jahrlich zur Benukung zusallenden Theil am Sauberge bezeichnet. Man schneidet dieses Zeichen gewöhnlich auf die kleinen Pfahle, welche den Nugungetheil begrenzen, und nennt dieses immer gleich bleibende Zeichen das Hainzeichen. S. Hauberg.

Salbe nennt man an einigen Orten die Bergfeiten, g. G. Commerhalbe ftatt Subseite des Berges.

Salbe Maft ift eine folche, wenn die Eichen oder Buchen nur halb fo viel Samen tragen, als bei ganger oder voller Daft gewöhnlich an ihnen hangt; oder wenn die Salfte der Baume voll Samen hangt, die andere Salfte aber leer ift.

Salbflügler, Salbdedflügler, f. Hemiptera.

Salbholz. Wenn ein beschlagener Bauholzstamm nur einmal in der Mitte gespalten ift, so nennen die Zimmerleute die einzelnen Stude Salbholz.

Salsschild wird haufig jur Bezeichnung ber Oberfläche bes Borberbruftrings (dorsum prothoracis), besonders bei ben

Rafern ic., wo diefer Theil von den abrigen Bruftringen icharf getrennt ift, gebraucht.

Balteren, halteres, Schwingkolben. Das untere verkummerte Flügelpaar bei ben Fliegen und Mucken, in Form kleiner geknöpfter Stielchen.

Samburger Balken nennt man im Preußischen die ausgezeichnet langen und dicken Riefern, die gewöhnlich an Samburger Solzhandler verkauft und von diesen weiter verschifft
werden.

Sammerachse. Man nennt so die dicken Bellbaume in den Eisenhammern, vermittelst welcher die schweren Sams mer gehoben werden. Wo es nur möglich ist, nimmt man sehslerfreie Eich en stamme dazu. Sie mussen oft  $2\frac{1}{2}$  bis 3 Auß im Durchmesser dick seyn, brauchen aber gewöhnlich nur eine Lange von höchstens 24 Auß zu haben. Dergleichen sehlerfreie Stude Eichenholz sind selten, und werden daher sehr theuer bezahlt, besenders wenn man sie nicht weit bis zum Gebrauchsorte zu transportiren hat. Wo teine Sichen sind, können dazu auch Nadelhölzer dienen, und wo man auch von diesen keine binlanglich dicken Baume sindet, da legt man mehrere behauene Stämme neben einander, und verbindet sie mit sehr karten Ringen oder Reisen.

Sammerhelm, Sammerstel. Die biden Stiele, worin bie sehr schweren Sammer steden, bie man in ben Hammers werken zum Schmieden bider Eisenluppen gebraucht, werden Hammerhelme genannt, Man macht sie von Weißbuchene oder Mastbuchenholz, und nimmt dazu die untersten Theile bon 12 bis 14 Boll biden Stammen. Ein solcher Hammerhelm ift gewöhnlich 12 bis 15 Ruß lang.

Bammerftiel, f. Sammerhelm.

Bandelsholz nennt man basjenige Baus und Rugholz, womit Sandel nach bem Auslande getrieben wird.

sandwerksholz, Mucholz, wird alles Holz genannt, bas die in Holz arbeitenden Sandwerksleute gebrauchen.

Farke ober Rechen. Beim Korstwesen sind brei versichiebene Arten von Garten nothig, namlich: 1) die Kohlers harte, 2) die Saatharke und 3) die Bermundungssharke. Die Kohlerharke hat einen 16 Zoll langen bolgers nem Balten, worin 5 Zoll lange eiserne Zahne, 2½ Zoll von einander entfernt, befestigt sind. Diese harte dient dum Ause

gieben ber Roblen aus bem Deiler. Die Saat barte aber ift nur 8 3oll breit, um ben Samen in ben Rinnen und Platen bamit unter die Erbe bringen au tonnen. Diese Barten baben gewöhnlich hölzerne Balten, worin 3 Boll lange eiferne Spiken oder Bahne, in der Entfernung von 11 oder 14 Boll, befestigt find. Die vorzüglichften Saatharten aber find die in meiner Unleitung gur wohlfeilen Rultur der Balbbid. fen abgebildeten. Dan lagt namlich vom Schmied ein Sinftrument machen, bas einer 8 Boll breiten Diftgabel volltom. men abnlich, aber mit 7 nicht zu biden Spiten ober Binten versehen ift, wovon jebe 5 Boll lang feyn muß. Diese Binten muffen 11 Boll Raum gwifchen fich baben, und 3 Boll von ber Opige rechtwintlig gebogen merben. Gine folde Harte ist febr leicht, toftet nur wenig, ift febr bauerhaft, und leistet beswegen mehr, als eine Barte mit bolgernem Balten, weil Erde, tieine Steine, Burgein, Moos zc. oben amifchen ben gebogenen Zinken burchgeben, welches ber bolgerne Baiten verbindert. - Die Bermundungsharte endlich ift ebenfalls gang von Gifen, und gerabe fo gemacht, wie die fo eben bes schriebene Saatharte. Mur ift fie 15 bis 16 Boll breit, Die 4 Roll von ber Spike rechtwintlig gebogenen Binten find 8 Boll lang, und steben 3 Boll von einander entfernt. Auch muß biese harte ftarter gemacht werden, als die Saatharte. - Dit Barten diefer Art lagt fich die Oberflache eines Schlages, fobald ber Same abgefallen ober abgeflogen ift, febr leicht vermunben, und bewirten, bag aller Same jur Erbe tommen und aufteimen tann. Diese Sarte nimmt bas Laub, Moos und Die Nabeln nicht weg, sondern bewirkt nur, daß ber Same burchfallen und jur Erbe gelangen tann. Auch verursacht bas Ueberfragen nur wenige Roften, und man wird finden, daß auf einer fo behandelten Rlache bei weitem mehr Dflanzen bervorkommen, als da, wo man diese Operation nicht vorgenommen hat. Man follte baber biefe Berwundungsharte allgemein einführen und benuten. Durch Anwendung eines ober einiger Silbergroschen pro Morgen tann man bewirten, daß, selbst bei nicht reichlicher Besamung, binlanglich viele Pflanzen bervortommen.

Sartes Solz nennt man basjenige Holz, welches an und für sich hart ift. Außer den Linden, Pappeln, Weiden, Sasselln: 3.6., bie mit Recht zu den weichen gerechnet werden, ge-

boren eigentlich alle übrigen Holzarten zum harten Holze. Doch giebt es Gegenden, wo man die Erle, ja selbst die Birke, Richte und Tanne, oder auch alles Nadelholz zum weichen Holze rechenet. Ob dies gleich fehlerhaft ift, so kann man es doch in den Källen nicht abandern, wenn in den Dokumenten über Gerechtzame diese Holzer als weiche ausdrücklich bezeichnet sind.

Fartmonate. Die Monate December, Januar und Februar werden die Sartmonate genannt, wahrscheinlich, weil es gewöhnlich in denselben hart friert. Man wählt die Sartmonate überall zur Fällung des Holzes, weil das alsdann gehauene Holz die meiste Histraft hat, und auch am dauerhaftesten zum Verhauen ist. — Die Alten nannten daher diese I Monate: die rechte Babelzeit oder den Wadel, und diese Benennung ift auch noch jest gebräuchlich.

Bartriegel. Cornus sanguinea. Der hartriegel ift ein fommergruner Strauch ber erften Grope. Die Rinbe ber jungen Triebe ift im Sommer grun, im Berbfte und Winter aber braun roth. Un aiten Stammen ift fie grau und riffie. Die Blatter fteben, wie bie Zweige, paarweise gefreuzt gegen einander über. Sie find eiformig, jugespist, glattrandig, leicht behaart, haben bogenformig nach der Spige giehende Rippen. und werden im Berbfte blauroth. Die meiftens Zwitterbluthen tommen im Juni bolbenformig aus ben Spiten ber neuen Triebe, und bie erbfengroßen, fdwargen Fruchte reifen im Berbste, wo diefer Strauch oft noch einmal blubt. In jeber Beere befindet fich ein gerippter, bergformiger Samenftein. Man fdet den Samen im Berbfte, und bedect ihn & Roll bid mit Erbe. Die Pflanzen tommen meiftens erft nach 14 Sage ren mit ovalen Samenlappchen bervor. Das rothliche Bolk ift febr feft, und wird gewohnlich ju Sammerftielen, Labeftocken zc. benutt.

Farz. Ein zienlich allgemeiner Bestandtheil der mehrjährigen Gewächse, vorzugsweise häusig im Holze der Nadele
hölzer enthalten, und hier oft ein Gegenstand gesonderter Benuhung. Im Polze findet es sich im Innern der Zellen, jeboch nicht rein, sondern mit stücktigen Delen (Terpenthin, Kiendl)
gemengt, und dadurch in einem tropsbar-stüssigen Zustande, der
in älteren und in funktionslosen Organen durch Verstäcktigung
des Dels in den halbharten Zustand übergeht. Wir sagen alsdan: das. Dels sep verharze. Es können Källe vorkommen,

wo die ganze innere Zellenhöhlung mit erhartetem Harz erfüllt ist. Solches Holz wird Kten genannt. Es muß natürlich eine ungemein lange Dauer haben, da das Harz sich im Baß ser nicht auslöst, und die Küllung der Zelle alle Feuchtigkeit, und mithin die nothigste Bedingung der Faulniß, abhalt. Es steht daher die Dauer der verschiedenen Nadelhölzer, so wie die Dauer einer und berselben Nadelholzart in verschiedenen Stammen und Stammtheilen, mit dem Harzgehalte des Holzes stets im Verhältnisse.

Gben so groß, wie die Dauer, ift die Brenntraft des hardigen Holzes, da das Barz selbst aus 80 Proc. Kohlenstoff, 10 Proc. Wasserstoff und 10 Proc. Sauerstoff (ungefahr) besteht.

Das Harz für sich ist hart, sprobe, struktur,, geschmack, und geruchlos. Im Holze selbst erhalt es den sogenannten tienigen Geruch und Geschmack nur durch seine Mengung mit Delen; verdunften diese an der Luft beim Ausstießen der Harze materie, so erhalt diese ihre Harze, Sprobe und Geruchlosigskeit, jedoch nicht vollkommen, da immer uoch Delcheile zurückbleiben, die nur durch chemische Processe völlig abgeschieden werden können. Ueber Gewinnung und Darstellung des Harzes ses s. die folgenden Artikel.

Bargen. Benn man die Richtenwalbungen auf Barg benutt, fo nennt man bies bargen. Dan macht namlich an jeder, wenigstens icon halbwuchfigen Sichte im Fruhjahre einen oder zwei, 11 bis 2 Boll breite und 4 bis 5 Fuß lange Riffe bis auf den Splint in die Rinte, und nimmt alle 2 Jahre bas harz weg, welches fich in diesen Riffen - die man La aden nennt - gefammelt hat. G. Unreifen gum Bargen. - Wenn nur haubare Fichten, 6 oder 10 Jahre vor dem Abtriebe, angeriffen, jeder nur 2 Laachen gegeben, und fie alle 2 Jahre geharzt ober gescharrt werben, fo schabet es ben Beftanden nicht bemertbar. Benn aber junge Richten angeharzt werden, und biefe Benugung bis jum haubaren Alter ununterbrochen fortgefest wirb, ober wenn man jeber Richte 3, 4 und noch mehr Laachen giebt, fo ift bies außerft fcablich. Die Baume werden baburch trant, haben geringen Buwachs, tragen wenig und schlechten Samen, bas Soly wird in jeder Binficht ichlecht, und die Bermehrung der Bortentafer in biefen tranten: Baumen ift fehr groß. — Die geborig befchrantte Sarznugung paßt baher nur fur fehr walbreiche Gegenben, und tann, wie eben bemerkt wurde, ohne fühlbaren Nachtheil bezos gen werden, wenn man fie nur in den haubaren Beständen 6 bis 10 Jahre vor dem Abtriebe berselben Statt finden läßt, und jeder Fichte nur 1 oder höchftens 2 Laachen giebt. Auf diese Art tann man doch viel Barz gewinnen, das freilich im menschlichen Leben nicht wohl entbehrt werden tann. S. Barzsiederei.

Im Thuringerwalde, in Franken, in ber Gegend von Ellwangen und an noch mehr Orten kann man feben, weichen traurigen Erfolg bas übermäßige Barzen hat. Die Baume find unten oft halb nackt, und bas Holz biefer Baume ift auf einer Sobe von 8 bis 10 Auß oft so schlecht, daß es im Stock holzpreise kaum verkauft werden kann.

Sarzgriefen. Die Unreinigfeiten, die beim Schmelzen bes roben Sarzes übrig bleiben, wenn bas gefchmolzene Sarz geläutert wird, nennt man Sarzgriefen. Sie werden zur Rienrußbrennerei verwendet. S. Sarzfiederei und Riensrußbrennerei.

Sarzfrage, Barzscharre, ift ein eisernes Instrument, womit man das robe harz aus den Laachen tragt. S. Barzen.

Sarzlaache. Die Risse, welche man in die Rinde der Kichten macht, um Harz zu gewinnen, nennt man Harzlaachen ober Laachen. Man bringt sie gewöhnlich auf der Mittagsseite an, weil da der harzige Saft am meisten aussließt, und macht sie 1½ bis 3 Boll breit, und 4 bis 5 Fuß lang. Der in die Laachen sließende harzige Saft gerinnt, und wird nach und nach so hart, daß man ihn heraustraken und zu Harz benuten kann.

Sarzpresse. Bei ber Harzstederei sind Pressen nothig, um das mit vielen Unreinigkeiten vermengte robe Harz, wenn es stuffig gemacht worden ift, durch einen groben Sack zu pressen. Eine solche Presse ist sehr einfach, und wird zwischen 2 start erhitzten Desen angebracht, damit das in einem Kessel stuffig gemachte Harz, wahrend es ausgeprest wird, nicht erkalte. Die Presse selbst besteht aus einem etwas starten Balten, der am einen Ende mit einem Charnier versehen, und an einem in die Erde seit eingesetzen Blocke befestigt ist. In der Mitte ruht dieser Presbalten auf einem etwas ausgeboblten, dicken Blocke,

auf ben ber mit flussgem Sarze gefüllte Sad gelegt und vermittelft bes Pregbaltens gedruckt und ausgeprest wird. Das Harz fließt bann entweber in hölzerne Gefäße, oder in schuffelförmige, in Sand gedruckte Vertiefungen. — Statt ber Sade von sehr grober Leinwand, hat man in einigen Gegenden Sade, die von Eisendraht, wie Panzerhembe, gestrickt sind.

Bargstederei. Benn das robe Barg von den Richten ge sammelt ift, so tann man es in biefem Zustande noch nicht in ben Sanbel bringen. Es muß vorher fluffig gemacht, und durch einen groben leinenen, ober von Draht gemachten Sad gepreßt merben, um alle Unreiniafeiten bavon abzusondern. Bu biesem Zwede lagt man einen binlanglich großen Reffel fo einmauern, bag bie Klamme aus bem Schurloche nicht herausschlagen und bie Barzmaffe im Reffel entzunden tann. In Diefen Reffel bringt man nach und nach bas robe Barz, und läßt es, bei immermahrendem langfamen Umruhren, auf gelindem Reuer schmelzen, und endlich durch Berftartung bes Reuers fieben. Bahrend dem nimmt man die oben aufschwimmenden Unreis nigfeiten mit einem großen Schaumloffel ab, und ichopft bas flare harz in eigends bazu gemachte fleine holzerne Tonnen. Das nicht flare, unten im Reffel befindliche, Barg wird bierauf burch einen groben leinenen, ober burch einen aus Draht bicht gestrickten Sack gepreßt. Der nach bem Preffen verbleibende Rudftand wird Darge ober Dechariefen ger nannt und jur Rienrugbrennerei vermendet.

Wenn man das zuerst abgeschöpfte Harz noch einmal schmilzt, und bei beständigem Umrühren etwas Wasser hinzugießt, so erhält man gelbes oder weißes Harz. Wird aber dem geschmolzenen Harze Esig zugesetzt, so bekommt man Colophonium. — Aus 100 Pfd. rohem Harze ersolgen ger wöhnlich 50 Pfd. gelbes und 2 Pfd. schwarzes Harz. Der Aufwand für die Gewinnung und Läuterung des rohen Harzes verhält sich meistens zum Erlöse wie 1 zu 3, bei niedrigen Harzpreisen aber wie 1 zu 2. S. Harzpreise.

Saselstrauch. Corylus avellans. Der Saselstrauch ist ein sommergruner Strauch der ersten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ist grun-braun, mit weißen Punkten, und blatterig, bei ganz jungen Trieben auch haarig. An alteren Stammen ist sie braun-grau mit weißen Flecken. Die abwechselnd sienen Blatter sind gewöhnlich 3 bis 4 Zoll lang und 21 bis

31 Boll breit, faft rund, am Grunde bergformia, am oberen Ende mit einer turgen Spige. Auf ber unteren Rlache find fle matt grun und mit turgen Saaren befest, am Rande une regelmäßig gezähnt, und haben lanzettformige Blattanfaße. -Diese Solgart tragt mannliche und weibliche Bluthen getrennt auf berfelben Pflange. Die braunlichen, mannlichen Ragoen erscheinen schon im Rachsommer, und die weibliche Bluthe wird im folgenden Februar und Mary fichtbar. Gie ift in ovalen Rnospen verschloffen, und es ragen jur Bluthezeit mur bie far. moifin rothen, weiblichen Geschlechtstheile und Marben aus ber Knospe. — Die allgemein bekannten Saselnuffe werben im September und Oftober reif, und enthalten mobilomedenbe Rerne, die viel supes Del geben. Dan saet biese Maffe im Berbite wieder aus, und bedeckt fie 1 Boll dick mit Erde. Die jungen Offangen tommen im nachsten Fruhjahre zum Borfchein, umb laffen die Rernftude, wie die Gicheln, in der Erde zurud. - Der Safelstrauch tommt fast in jedem Boden fort, wenn er nut nicht naß und allzu schlecht ift. Auch verträgt er ein ziemlich rauhes Klima. Das weiße, weiche Bolz bient vorzüge lich an Kagreifen und auch ju Schiefpulvertoblen. Die Duffe geben ein vortreffliches Del, und werden von wilben und gabmen Schweinen gern gefreffen.

san oder sey wird an manchen Orten der Holischlag genannt.

Sauart. Man nennt so die Art, womit ber Holzhauer die Baume fallt, ausästet zc. Eine solche Art ist gewöhnlich 4 Boll breit, gut verstahlt und sehr scharf. Man kann mit dieser Art zwar auch das Holz spalten; leichter läßt sich dies aber bewirken, wenn man dazu eine viel dickere, keilstrmige Spaltart anwendet. Diese ist gewöhnlich 5 bis 6 Boll breit, und viel schwerer, als die Hauart.

Saubar. Saubar tann ein Holzbestand in verschiedener Binficht fenn, namlich:

- 1) Physitalisch haubar nennt man einen Holzbestand, wenn die Baume entweder Alters halber nicht mehr beträchtlich machsen, oder wenn sie wegen der schlechten Beschaffenheit des Bodens und der Ortelage nur noch einen unbedeutenden Zuwachs haben;
- 2) denomisch haubar aber ift ein Solzbestand alebann, wenn er so alt ift, wie er mit Rudficht auf Boben. und

Lage werben muß, um, im Durchschnitte genommen, ben stärksten jährlichen Zuwachs geliefert zu haben, und zu gleich Holz zu geben, bas eine ben Bedürfnissen vorzügelich entsprechende Stärke und Gute hat;

3) merkantilisch haubar hingegen ift ein Holzbestand, wenn das Holz so stark geworden ift, wie es den Ums stånden und Berhaltniffen nach senn muß, um dem Eigenthumer von seiner Balbstäche den größten Gelde ertrag zu verschaffen, der durch Berechnung des Eribses aus dem Holze und der Zinsen in einem angenommenen Zeitraume zu erlangen ist.

zaube wird die obere Holzlage auf einem Kohlenmeiler genannt. Sie wird aus turzen Holzstücken halbkugelförmig, oder in der Form eines halben Gies gebildet. S. Abhlew brennerei.

Sauberge. In ben Fürftenthumern Dillenburg und Siegen, und in mehreren Gegenden Beftphalens und des Rheins, befinden fich große bergige Rlachen, die mit Gichen, und Birten. Miedermald bestanden find und alle 16 bis 20 Sahre abgetrieben merden, um bas ftartere Solg ju vertoblen und bas Reiserholz zum Detonomiebrande zu benuten. Rach bem 26triebe des Solges, im Fruhjahre, wird zwischen ben Stoden ber Rafen abgefchalt, auf bie bobe Rante gestellt, getrodnet, und im Sommer auf tleine Saufden loder jufammengelegt, um fie anzugunden und ju Afche ju verbrennen, weswegen man unter jedes Saufchen eine Sandvoll trockener Reifer legt. Diefe burchgebrannten Saufden, Die nun aus Afche, Erbe und flete nen Steinen beftehen, werden nachher über die abgeschalte Flache ausgestreut, Roggen barauf gefaet, und biefer bann burch feichtes Umhackeln, ober burch ben Sainhaach, und vermittelft einer eifernen Sarte in Die Erbe gebracht. - Der Roggen wachft in diefer, mit vieler vegetabilischer Afche vermengten Erbe vortrefflich, und liefert gewöhnlich reichliche Ernten. Bis jur Ernte bes Roggens, im folgenden Jahre, find die Ausschläge ber Stocke oft so boch wie ber Moggen. Diefer wird nachher mit Sicheln abgeschnitten, und an vielen Orten fogleich auf leeren Platen und auf großen Planen oder Laten ausges brofchen. - Obgleich biefe Bewirthichaftungsart febr mubfam ift, so gewinnen die Leute boch den größten Theil ihrer nothis gen Brodfrucht baburd; fie erhalten auch ihr nothiges Brenns

hold, und beziehen einen ansehnlichen Erids aus Lohrinde und aus Rohlen. Diese brennt jeder Haubergebesitzer gewöhnlich selbst, und badurch wird sein Berdienst noch gesteigert. — Defter als einmal kann in den gut bestocken Haubergen nicht Frucht erzogen werden, weil die Stockausschläge bis zur zweiten Roggenernte zu groß werden. Auch wurde man die Hauberge bei einer zweimaligen Bestellung mit Frucht zu sehr erschöpfen, und sie wurden weniger Beibe hervordringen, die in jenen Gebirgsgegenden, wo sast gar tein eigentlicher Ackerdan getrieben werden kann, eine Hauptsache ist. — Ber über diese merkwürdige combinirte Hold, und Feldwirthschaft mehr zu wissen winscht, der kann sie in S. L. Hartig's Forst und Jagd-Archive, 2ter Band, vom Jahre 1817, genau beschrieben sinden.

Im Obenwalde treibt man an manchen Orten eine abne liche Birthichaft. Statt bes Niederwaldes bient bort aber bie Riefern aucht. Dan befdet namlich bie bagu bestimmten Mid chen mit Riefern, und wenn diefe 20 Jahre alt find, fo treift man fie tahl ab, vertohlt bas Solg, robet bie Stocke, bearbeitet ben Boben, wie vorhin bei ber Saubergewirthschaft gezeigt wurde, oder pflugt ihn, und befaet den Schlag mit Roggen. Dann wird im nachsten Fruhjahre nach der Roggenernte der Ochlag fogleich mit Riefern wieder angebaut, und alliabrlich mit einem andern Schlage fortgefahren. Da die Riefer schneller machst, als bie Giche und Birte, fo erhalten bie Leute auch mehr Bolg, bas zwar ale Roble weniger gut ift, welches aber durch die großere Masse reichlich ersetzt wird. Nur rucksichtlich der Beide fte ben die Riefernhauberge ben anderen weit nach. — Auch in unserer Rurmart zc. treiben manche Gemeinden eine abnliche, nur nicht fo geregelte Birthichaft in ihren fanbigen, mit Ries fern bewachsenen Aderholzern. Sie hauen namlich biefe ichon ab, wenn fie gegen 20 Sabre alt geworben find, benuben bas Solz auf irgend eine Art, roben die Stocke aus, pflugen ben Boben, faen einmal Roggen hinein, und überlaffen es bann ber Ratur, ob und wie von ben benachbarten Riefernbestanden ber Same wieder anfliegen werbe.

Den jahrlichen Zuwachs in ben volltommenen Laubholghaubergen tann man burchschnittlich pro Morg. auf 24 bis 28 Rubiffuß Anuppel- und Reiserholzmasse rechnen. Bei den gut bestandenen Riefernhaubergen aber, wo die Stocke gerodet werben, beträgt der jahrliche Zuwachs burchschnittlich 28 bis 36 und mehr Rubitfuß, einschließlich des Stockholzes.

Saufen ift im Preußischen ein Solzmaaß. Der Saufen enthalt 4½ Rlafter, ober 486 Rubilfuß Raum.

Saubechel, die bornige. Ononis spinosa. Sie ist ein sommergruner, friechender, borniger Erdholgstrauch. Die Rinde der schwachen Triebe ift rothbraun, behaart, und es endigen sich die Zweige in spige Dornen. Die kleinen Blatter sind keilsormig, an der Spige abgerundet, zur Salfte fein gesagt, und auf beiden Seiten behaart. Die rothe Papilionszwitters biuthe erscheint im Juni, und der in braunen Sulfen befindliche Same reift im Oktober.

Saujagen. Wo die Forste in Jagen abgetheilt sind, wie im größten Theile des preußischen Staates, da nennt man bas, jenige Jagen, worin gerade jest vorzüglich gehauen wird, oder bas zur Berjungung bestimmt ift, das haujagen.

Sauordnung. In den Gegenden, wo man Niederwald wirthschaft treibt, sind diese Baldungeu gewöhnlich in so viele Schläge abgetheilt, als der Turnus oder die Umtriebszeit Jahre dauert. Alle Jahre wird ein Schlag der Nummerfolge nach gehauen oder abgetrieben, und man nennt diese Einrichtung die Sauordnung. — Im Fürstenthume Siegen besteht für die dortige Haubergswirthschaft eine eben solche Hauordnung, die schon mehrere hundert Jahre lang streng beobachtet und, wer gen ihrer erprobten Nühlichkeit, die goldene Jahnordnung genannt wird. — Ein gewisser Oberforstmeister Spat von Frühauf soll diese Ordnung eingeführt haben, wofür ihm alle Siegerländer jeht noch sehr dantbar sind.

Saupenutung. Darunter verfteht man gewöhnlich bie Dolanugung. Die übrigen Forftnugungen werben Debenenugungen genannt. G. Forftbenugungen.

Sauptstein wird jeder Grengftein genannt, der auf ein nem Wintel fieht. Steine, Die in gerader Linie steben, werden Laufer genannt.

Saupttheil, f. Sauptwirthicaftstheil.

Saupewirthschaftstheil, Saupetheil, auch Blod. Bet ber Betriebseinrichtung in großen Forften ift es oft nothig und nublich, einen solchen Forft in einige haupttheile ober Sauptwirthschaftstheile, ober, wie man fie im Preußischen nennt, in Blode abzutheilen, und einen jeden Blode

als einen besonderen Forst zu betrachten. Eine solche Abthetlung ist oft nicht allein wegen der Weide» und Holzberechtigten nothig, sondern sie erleichtert auch den Holzbebit und die ganze Wirthschaft. Die Hauptsache bei dieser Abtheilung bestehe darin, daß verhältnismäßig viele Holzbestände von allen Abtersklassen für jeden Block bestimmt werden, daß ferner die zur Weide Berechtigten ihr Recht bequem benußen können, und daß die Holzbedürstigen von allen Seiten des Forstes her zu jeder Zeit nicht zu weit zu sahren haben, um das nöthige Holz zu holen. Lang ausgedehnte, oder aus vielen einzeln umherliegenden Distrikten bestehende Forste, mussen daber in mehr Blocke theilt werden, als kleinere, oder sehr arrondirte Forste, worin oft gar keine Blockabtheilung nöthig ist.

Baustafer, f. Anobium.

Bausuntersuchung, Bausvistation. Benn Solg ger ftoblen worden ift, und man findet die Opur bes Bagens x., ober man erfahrt ober vermuthet, bag bas entwendete Sol in biefes ober jenes Dorf z. gebracht worden fen, so muß in bier fem Dorfe a. vom Korftbeamten Saus, oder vielmehr Gebanbeuntersuchung vorgenommen werben, um ben Dieb au entbeden. Diefe Untersuchung barf aber nur mit Bugiebung eine ger Perfonen vom Ortevorstande ober Ortsgerichte geschehen, Die vervflichtet find, der Unterfuchung beiguwohnen und als Zew gen zu blenen. Jeber Sausbewohner ift verbunden, nicht ale lein fein Baus und feine anderen Gebaube, fondern auch bie verschioffenen Raume, auf Verlangen der Suchenden, obne Biderrede au offnen, und allenthalben die Untersuchung au gestatten. Biberfest er fich biefer Untersuchung, fo wirb er als bet Entwendet des vermißten Gegenstandes betrachtet und beftraft. — Es gehort oft viele Erfahrung baju, um bas geftob lene Bolg zu finden, weil die Bolgbiebe ibren Raub oft febr besonnen verbergen, und wo möglich die Form beffelben veranbern. Zuweilen findet man das holz in Deu ober Strob verftedt, in den Dungerhaufen vergraben, auf nicht bemertbare Dacher gelegt, in Rieiberfchrante, in Riften und Raffer, in bie Schornsteine, in die Brunnen, ja felbst in die Betten perbore gen. Manche Solzbiebe bringen auch das im Balbe geftohlene Solz nicht fogleich nach Saufe, sonbern verbergen es in einem Dictige, in einem Baffergraben, in einer Becte z., bis fie glauben, daß bie Gefahr ber Rachsuchung vorüber fen. Es

ist daher oft schwer und gar nicht möglich, das gestohlene holz zu finden, wenn nicht die Schadenfreude, oder die Rechtlichkeit irgend eines Dorfbewohners einen Wint geben, wo sich der gersuchte Gegenstand befinde. — hat man das Vermiste gefunden, so wird es in gerichtliche Verwahrung gegeben, und dann die Sache beim Forstgerichte angezeigt, untersucht und bestraft.

Sauungsplan, genereller. Wenn die Taration eines Forftes beendigt, und badurch der kunftige Betrieb desielben bei kimmt ist, so werden aus dem Tarationsregister alle Jagen und Abtheilungen extrahict, die in jeder Periode theils verjängt, theils durchforstet werden sollen. Diesen Extratt nennt man den generellen Hauungsplan. In der Folge werden aus diesem Plane diesenigen Hauungen jährlich ausgewählt, die dermalen am nöttigsten vorgenommen werden mussen. Daraus entsteht dann der jährliche specielle Hauungsplan. Ist eine Berjüngung oder Durchforstung vollzogen, so wird dies im genecellen Hauungsplane bemerkt. Dadurch erhält man eine koncentrirte Uebersicht von dem, was noch geschehen muß, und es erleichtert dies die Ausstellung des jährlichen speciellen Hauungsplanes ungemein.

Bauzeit, f. Bartmonate. Bebebaum, f. Brechftange.

Sedenkirschenstrauch, ber gemeine, auch Geisblatt. Lonicera xylosteum. Der Dedenkirschenstrauch ober das gemeine Geisblatt ift ein sommergrüner Strauch ber zweiten Größe. Die jungen Ertebe sind mit grauer, glatter, bie alter ren aber mit rissiger, faseriger, grauer Rinde bedeckt. Die Biatter, welche wie die Zweige gegen einander über stehen, sind auf beiben Seiten sein behaart, eirund, theils zugespiht, theils stumps, glattrandig, 2 Zoll lang und 14 bis 14 Zoll breit. Die meistens Zwitterblumen erscheinen im Mai aus den Winteln der Blattern, je 2 an einem behaarten Stiele, und die rothen saftigen Geerchen, die dicht beisammen sien, reifen im August und September. Das Solz ist weiß, sehr sest und dabe, aber, als zu gering, nur zum Berbrennen brauchbar.

Sedenkirschenftrauch, ber fcwarzbeerige. Louicera nigra. Diefer unterscheibet fich vom vorhin beschriebenen durch seine kleineren und spigeren Blatter, rothlichen Blathen und et was größeren und fcwarzen Beeren. Sede. Lebendiger Jann. Die beften Holzarten zu heden sind: ber Beißborn, ber Sauerborn ober Berber rigenstrauch, ber Liguster, die Beißbuche, und an Biebstriften ber Traubentirschenstrauch (prunus padus), well das Rieh beffen Blätter und Zweige nicht frift. Borzüglich schon und dauerhaft ist aber eine hede von Beißborn, mit Sauerborn vermengt. Auch tann man heden von Atazien, und anderen Baumholzarten anlegen, die zwar schnell wachsen, aber unten balb licht werben, und das kleine Bieh nichtschen genug abhalten. Auch taugen solche Strauchhölzer zu hecken nicht, die viele Burzelbrut austreiben, wodurch die hecke zu breit wird.

Bill man eine Bede anlegen, so laffe man auf der Linie, mo bie Secte fteben foll, einen 3 Rug breiten und 2 Rug tiefen Graben machen, und benfelben mit guter Erbe ausfüllen. Bare aber bie obere Schicht ber Erbe gut, so laffe man biefe unten in den Graben werfen, und nur den Reft mit recht que ter Erbe ausfüllen, damit bie Bede schnell aufwachse. - Ift ber (Braben burchaus mit auter Erbe gefüllt, fo trete man dies felbe etwas jufammen, und giebe nun in der Mitte des urbar gemachten Landes ein 11 Buß breites und 1 Buß tiefes Grab. chen. In biefes pflanze man tleine, nur & bis & Boll bicte, auf 1 guß Lange abgeschnittene, Stammehen von der gemable ten Solgart, fo, baf fie & Bug von einander entfernt fteben, und schlamme fie tuchtig mit Baffer an. 3m Laufe bes Commers wiederbole man bas Begießen einige Mal und laffe, zum Sous ber jungen Bede, 2 Rug por berfelben einen fogenannten tobten gann machen. — Sobald bie Ausschläge ber eingepflanzten Stammchen 11 bis 2 Ruß lang find, laffe man fie von ber Erbe an freuzweise burch einander flechten, und wo fic bie Zweige freugen, biefe mit bunnen Biebchen gufammens binben. Rach Berlauf von einigen Jahren wiederhole man biefe Operation, und sete sie so lange fort, bis bie Bede bie gewunschte Bobe bat. - Bei Diefer Behandlung wird die Bede nach und nach bober und so bicht werden, daß. taum ein Bogel burchtriechen tann. Gie muß nachher aber alle Jahre, ober alle 2 Jahre, vermittelft einer großen Scheere, beschnitten und baburch immer in ber gehörigen Sohe und Dide erhalten merben. Obaleich 4 bis 6 Stabre nothig find, um eine Bede von 4 bis 5 Buf hoch auf diese Art zu erziehen, so leiftet fie nachher aber auch vortreffliche Dienste, und eine auf biese Art erzogene Weißdornhecke kann stets in einer Dicke von 5 bis 6 Boll erhalten werden. Auch dauert sie außerordentlich lange, und gewährt durch ihr glanzendes Laub, durch die schon weiße Bluthe, und durch die rothen Früchte einen vortrefflichen Anblick.

Bege, f. Ginschonen.

Zegemeister war sonft im Preußischen der Eitel eines Rechnung suhrenden Försters. Dieser Titel wird jest nicht mehr ertheilt.

Segewische sind keine Strohwische, die man an die Aeste der auf der Grenze einer Schonung stehenden Baume anknüpft, um dadurch anzuzeigen, daß der Distrikt gehogt sey. Die Regel beim Anknüpsen dieser Wische ist, daß der Stamm des Baumes im geheigten Theile stehen muß. — Damit ein solcher Wisch nicht leicht abgerissen werden kann — wozu die Hirten sehr geneigt sind — läßt man mit einem Haken ein nen Ask herunterziehen, und hängt den Wisch so hoch, daß er ohne einen solchen Paken nicht erfaßt werden kann. Wo keine Baume sind, befestigt man die Strohwische an 10 bis 12 Juß lange Stangen, und sticht diese sest in die Erde. S. Eins schonen.

Seggraben ober Schonungsgraben. Wo es burchaus nothig ift, umzieht man die Schonungen mit Gräben. Sollen sie nur die Grenze der Schonung bezeichnen, so können sie schmal umd anch wenig tief seyn; sollen sie aber das Weidevieh abhalten, so mussen sie eine Breite von 3 Fuß und eine Tiefe von 2 Fuß haben. Die ausgegrabene Erde wird auf derjenigen Seite des Grabens aufgehäuft, wo die Schonung ist, und der Erdwall muß möglichst hoch und so gebildet werden, daß er bei starken Regen nicht in den Graben großentheils zurückgeführe werde. Der Erdwall muß folglich & Zoll vom Grabenborde entsernt ansangen, und der untere, nach dem Graben gekehrte Theil des Walles muß aus den regelmäßig gelegten Rasen gebildet werden, — Daß jeder Graben nach der Schnur gemacht werden muß, versteht sich von selbst. S. Einschonen und Böschung.

Begreidel, auch Bannreidel. Wenn man in ben Meb berwalbschlägen einzelne Reibel überhalt ober steben lagt, so nennt man biese; Begreibel. Man wahlt dazu wo moalich folde holzarten, die nicht viel verdammen und gutes Gefchier, bolg geben. S. Bannreibel.

Begreiser, f. hegreibel.

Beerd im Theerofen, f. Theerofen.

Beide, bie gemeine. Erica vulgaris. Die Beide ift ein Erdholgftrauch, ber felten über 3 Rug, meiftens aber nur 1 bis 2 Rug hoch wird. Die Rinde ift grau braun. Die febr fleinen Blatterden fteben einander gegenüber. Die Zwitter, bluthe erscheint im August und bildet schone rothliche Mehren. Dan findet auch Beide mit gang weißer Bluthe. - Diefes Sewachs pflanzt fich burch ben Samen und burch die Burgeln. leiber, nur ju baufig fort, und übergieht oft große Streden so bicht, daß tein Sollfame Burgel folgen tann. Und au-Berbem faugt bie Beibe auch ben Boben febr aus. 3m bichten Bolabestande tommt die Beide nicht fort; im lichten und auf Bloben aber ift ibre Kortpflanzung febr bedeutend. Dan barf baber bie Bolgbeftanbe niemals fo licht werben laffen, bag Beibe barin machsen kann. — Das Bild und die Schafe afen fich gern an der Beibe, und Die Beibe felbft wird ju Streu benutt, Die Bluthe giebt ben Bienen Nahrung.

Beide, Sumpfheide. Erica tetralix. Die Sumpfheide ist ein immergruner Erdholgstrauch, der nur auf Bruchgrund wächst. Sie bleibt noch kleiner, als die gemeine Beide. Die Rinde ist braunroth, und die kleinen pfriemenformigen Blatter stehen zu 3 und 4 beisammen. Die theils rothlichen, theils weißen Zwite terblumen erscheinen im August und September, sind größer, als die der gemeinen Beide, und siene dichter beisammen. Ables Uebrige hat sie mit der gemeinen Beide gemein.

Beibelbeerstranch, Blaubeerstranch, Besingstranch. Vaccinium myrtillus. Der Beibelbeerstrauch ist ein sommers gruner Erdholzstrauch, ber selten über 14 Auß hoch wird. Die Rinde der edigen Zweige ist grun. Die Blatter sind eirund und am Rande sein gesagt. Die rothliche Zwitterblume erschelnt im Mai und Juni, und die bekannten schwarzen Beeren werben im Juli und August reif.

Man findet diesen Strauch auf jedem Boben, wenn er nicht zu naß ist, und er verträgt auch ein rauhes Klima. Er liebt den abwechselnden Schatten und die Sommerseite der Berge. — Dieses Forstunkraut überzieht oft große Blächen, und saugt den Boden sehr aus. In den geschlossenn Bestähp ben kommt es aber nicht fort. Sein Daseyn ist daber immer bie Folge einer unregelmäßigen Forstwirthschaft in früherer Zeit.
— Die Beeren werben frisch und getrocknet verspeist, auch von mehreren vierfüßigen Thieren und Wögeln, und selbst von Raubthieren gefressen. Auch brennt man Brauntwein barans, und benutt sie zur Fürbung bes Weines.

Seister. An einigen Orten nennt man die Stangen und Pflanzlinge, welche die Dicke eines Buchfenlaufes und Armes

erreicht haben, Beifter.

Hemerobius, Florfliege. Ord.: Neuroptera (f. dief. Art.). Fühler oft über 60gliedrig, fadenförmig. Tarfen Sgliederig. Ropf Jeckig, hangend. Augen gegen Aeschna klein, aber halbtuglig, hervorstehend. Bruft platt, 4eckig. Fligel bachförmig liegend, groß, durchsichtig und, wie der ganze Kierper, meist schon grun gefärbt.

Verwandlung, wie bei Myrmeleo volltommen. Auch die Larve hat Manches mit der des Ameiseuswen gemein, 3. S. die Kopfhildung und die hornigen, nach innen gezähnten, vorstehenden, aber kleineren Freszangen. Sie iß:aber langstrecktiger, sehr agil, lebt auf Glättern, wo sie eine sehr elfrige Verstilgerin der Blattlause ist und daher Blattlauslowe gesnannt wird.

Das begattete Weithen legt seine gestelten Gier auf Blatter, und zwar folgendermaßen: Es berührt zuerst die Blattessläche mit dem After, und giebt eine klebrige Materie, die an der Luft sebr rasch erhärter, von sich. Diese Materie zieht sie durch Geben des Afters zu einem weißen, oft 1 Zoll langen Stiele aus, und legt auf die obere Spige bessehen das Ei ab. Man sindet gemähnlich. 10 bis 12 solcher Gierstiele auf einem Blatte dicht beitammenstebend.

Hemerobius chrysops und perla oft in großer Menge auf jungen Riefern, die von Glattlaufen befallen find. Die Larve von Hemer hirtus habe ich auf Fichten neben Aphis gallarum

abietis gefunden.

Hemiptera, Salbdeckflügler (f. Insecta). Diefe Benennung ift für eine Gruppe von Inseten beibehalten worden, beren burchgreifender Charafter meniger in der Flügelbild bung liegt, als in dem Borhandensenn eines Saugichnabels (f. Freswertzeuge) besteht.

Diefe Infetten fieben ber außeren goun nach ben Rafern

ziemlich nahe, besonders mas die Verhältnisse des Kopfes zur Bruft und diefer zum hinterleibe anbelangt, denn auch hier bildet der Prothorar — nur bei wenigen dieser und der Wesorthorar — ein gesondertes Bruststud. Die hinteren Brustringe sind mit dem hinterleibe innig verwachsen. Sie unterscheiben sich aber von allen hartstügligen Insetten wesentlich darin, daß der Wund weber Kinnbacken, noch Kinnladen zo. trägt, sondern in eine gegliederte, walzige Röhre ausläuft, die, nach unten gekrümmt, eine Art von Schnabel bildet, und zum Andohren und Aussaugen der Safte theils thierischer, theils pflanzlicher Körper dient.

Die Berwandlung ist eine halb volltommene. Die Larve, wie sie dem Ei entschläpft, zeigt schon viel Aehnlichkeit mit dem ausgebildeten Insett, hat aber noch keine Flügel, die sie erst nach einer bestimmten Zahl von Hautungen erhält. Der Puppenvzustand ist nicht mit Puppenruhe verbunden, sondern das Insett seit auch während dieser Zeit seine gewöhnliche Lebensweise sort. Man kann allenfalls denjenigen Zustand Puppenvstand nennen, in welchem sich während der letzen Hautungen die Rudimente der Flügelbildung entwickeln. Erst bei der letzen Hautung entwickeln sich die Flügel vollständig, und das Insett ist alsdann fortpflanzungsfähig.

Die hierher gehörenben Infetten zerfallen in 4 Fa-

1fte gam. Cimicoidea, Bangen.

Die Flügeldecken sind an der Bafis hart, lederartig, umdurchsichtig, an der Spiee hingegen häutig, weich und durcht sichtig oder durchscheinend. Sie liegen meist horizontal und tremzen sich in der Rube. Der Schnabel entspringt vorn an der Stirn. Das Brustschild wird allein vom Prothorar gebildet.

Die meisten ber hierher gehörenden Insetten sind rauber rifch; und saugen die Gafte anderer Insetten oder warmbiltt ger Thiere. Nur wenige saugen Pflanzensafte, Fast alle machen sich durch üblen Geruch tennbar.

Bei den übrigen 3 Familien liegen die Klügelbecken in der Rube dachformig, treuzen sich nicht, und sind von der Basis zur Spige gleichmäßig gebildet. Das Bruftschild wird von den beiden ersten Segmenten gebildet. Der Schnabel entsteht am der unteren Sopsseite, und ift sehr weit, oft bis swischen

das erfte Fußpaar, jurudgerudt. Alle nahren fich nur von Pflanzenfaften, die fie mit dem Schnabel ausfaugen.

2te Ram. Cicadariae, Cicaben.

Nachst dem Angeführten charatteristren fie: Igliedrige Tatfen, turze, absenförmige, 3. bis Ggliedrige Fühlhörner, die mit einer Borfte enden. Die Flügeldeden meift noch berbhäutig.

3te gam. Aphidii, Blattlaufe.

Rerper weich, Obers mit Unterflügel fast gleichartig, Fuhl hörner 5: bis 7gliebrig, langer als ber Ropf. Füße 2gliebrig. 4te Kam. Gallinsecta, Schildlaufe.

Fuhlhörner 11gliedrig. Tarfen 1gliedrig, mit einer Rlaue. Das Mannchen hat nur 2 flügel, der Saugrüffel sehlt im volltommenen Zustande. Das Wetbchen ist ungestügelt, schildsförmig, mit Saugrüffel zwischen den Vorderfüßen, klebt wie die Larve beider Geschlechter fest an jungen Pstanzentheilen (s. Coccus).

Seppe ist ein Inftrument, womit man geringes Reiser, bolg am bequemften abhauen kann. Eine Seppe ist wie das Sackmesser der Schlächter geformt, nur nicht gang so breit. Gewöhnlich hat aber die Seppe vorn einen 3 bis 4 Boll langen eisernen Schnabel, und heißt dann Schnabel bent dazu, daß auf steinigem Boden die Klinge nicht auf die Steine sahren und stumpf werden kann, und daß, wenn Dornen gehauen werden, diese damit heranger jogen werden können. — Auch benuht man die Schnabelheppe beim Abschälen der Lohrinde vom Stangenholze. Der Schnabel wird dann aber scharf gemacht, um die Rinde damit aufsschligen zu können. S. Lohen.

zerzchen, vor culum, gleichbebeutenb mit Reim, Embero im Samen. S. bief. Art.

Berzwarzel, f. Burgel

Beubupfer, Benschrecken, f. Acridium.

Bey, f. Sau.

Simbeerstaude. Rubus id aeus. Sie ift ein sommer, grunes Staubengewachs, beffen Stengel seiten langer als 2 ober 3 Jahre bauern, und nach 1. ober 2jahriger Fruchtbarkelt schon absterben; wogegen aus ben quadenartigen Wurzeln, so wie aus bem Samen, viele neue Ausschläge und Pflanzen wie, ber erscheinen. — Die jungen Zweige ober Schusse sind mit graugruner Rinde und mit vielen geraden Stacheln bedeckt.

Die gesteberten Blatter sind langlicherund, am Rande tief gessigt, oft zweis bis dreisach eingeschnitten, auf der Obersläche glatt und runzelig, und auf der unteren mit einem weißerauen Ueberzuge. — Die weißen Zwitterblumen erscheinen im Mai an den Enden der Zweige und aus den Achseln der Blatter. Die bekannte Frucht besteht aus vielen zusammengehäuften, in eine singerhutähnliche Masse zusammengewachsen, rothen Beerschen, die im Juli und August reifen, und einen angenehmen Geschmack und Geruch baben.

Diefes Gewächs muchert mit feinen Burgem außerorbentlich, und. übergieht baburch, und burch bie Samenpflangen bie Schläge oft so, daß die jungen Pflanzen von besseren Holzare ten baburch gang verbammt werben. Durch bas Abschneiben biefet Staubengewachses tann man bie unter ibm ftebenben Bolipflangen amar ein Stahr von ber Berbammung befreien, fie schlagen dann aber im nachsten Fruhjahre um fo haufiger wieder aus. Das beste Mittel, dieses Untraut unschädlich zu machen, besteht darin, daß man die neuen Schlage alle Jahre genau untersuchen, und jede Bimbeerpflanze, fo wie fie fic nur gelat, ausziehen latt. Gefchieht bies alle Sabre, fo toftet es nicht viel, und man ift, gesichert, daß die himbeerstauden nicht Aberband nehmen und schäblich werden tonnen. Zieht man aber die himbeerstengel beraus, wenn fie icon über & Auß lang find, fo bift dies nichts, weil die in der Erde guruchbleis benden Burgeln wieder ausschlagen. — Licht und einzeln ftebende Dimbeerstengel schaben nicht, und tonnen felbst burch ibren gemäßigten Schatten nublich fenn; wo fie aber gebrangt aufwachsen, da fterben fast alle unter ihnen ftebenden Golie pflanzen ab. Nur wo guter Boden ift, hat man die Simbeerstaude in den Schlagen ju fürchten; auf schlechterem Boben aber wird fie fo groß nicht, daß fie mertbar fcaden tann.

Sinterleib der Inseten, ab domen. So heißt die britte und hinterste Region des Insetentorpers, bestehend aus 3 bis 9 in einander geschobenen und durch eine zarte Membran verbundenen Hornringen (segmenta), von denen oft eine großere oder geringere Zahl zum Eierleiter gestaltet ist, die sich wie die Hilfen eines Fernrohrs in den After zurückziehen. Die Segmente des hinterleibes sind aber nicht immer volltommene Ringe, sondern meist ist jeder Ring an den Seiten des Leibes in 2 Salften getheils, die ebenfalls durch eine weiche,

dehnbare Membran verbunden sind. Dadurch kann sich der Leib nach jeder Richtung erweitern, wenn er von Nahrung oder Erweiterung der Eierstocke aufschwillt. In der Sautsalte an den Seiten liegen die Luftlocher (stigmata). Es sind dies kleine rundliche Dessiungen, die Mündungen innerer, zarter, vielsach verästelter und nach allen inneren Körpertheilen, z. Bin das Innere der Flügel, hinziehender Luftkan ale (tracheae), welche als Athmungsorgan der Inseten die Luft in allen Körpertheilen verbreiten und mit den Gästen in Berbindung bringen. Bei den Thieren mit circulirenden Sasten dringt das Blut zu dem einsachen Luftorgame, zus Lunge zc. Bei den Inseten sindet eine Eirculation des Blutes nicht Statt, daher muß die Luft die Saste suchen, und hierzu dienen die verästelten Lufttanäle.

Bei den meisten Insetten ift der hinterleib vom Thorar scharf geschieden, und oft nur durch ein dunnes Stielchen dies sem angefügt. Bei den Rafern, halbstüglern und Grabstügstern aber sindet diese scharfe Scheidung nicht Statt. Bei er, steren sind die 2 letten Segmente des Thorax eng mit dem hinterleibe verbunden, und, wie dieser, von den klügelbecken bedeckt, mahrend das erfte Segment des Thorax mehr oder weniger scharf getrennt ist.

Die Oberflache des hinterleibes heißt Rucken (dorsum abdominis). Die Unterseite heißt Bauchsläche (venter). Die Oberflache des letten Segments trägt die Afteressung, (anus). Sie ist in den meisten Fällen gleichzeitig die Desfinung, aus web wer, wie bei den Wögeln, die Geschlechtstheile hervortreten. Bei vielen Insesten weiblichen Geschlechts sind ihr eigenthum liche Hulfsorgane angehängt oder zur Seite gestellt, Stacheln, Sägen, Bohrer bei den Hymenopteren, Röhren bei den Goldwespen und Fliegen zu Sie sind bei Beschreibung der Insestensamilien und Gruppen naher erörtert.

Sitze. Sohe Warmegrade wirten mur dadurch nachtheilig auf die Negetation ein, daß fie eine zu große Ausbunftung sowohl des Bodens, als der Pflanzen selbst bewirten, und das durch beiben die Feuchtigkeit entziehen. So lange noch eine hinreichende Menge von Feuchtigkeit im Boden und im Berreiche der Wurzeln ist, schaden selbst der zarresten Pflanze die größten atmosphärischen Wärmegrade nicht. Schwindet aber die Feuchtigkeit auch aus dem Wirkungstreise der Wurzeln, so

veranlagt bie vermehrte Ausbunftung und vernfinderte Einfaus gung ein allmähliges hinwelten, und endlich bas Absterben ber Pflange, Größere Pflangen tragen ein Magagin von Reuchtiateiten in fich felbft, empfinden baber ben Berluft erhöhter Ausbunftung nicht fo balb und fo leicht, wie tleinere und fangere Pflanzen, beren innere Reuchtigkeit fehr balb erschöpft ift. Daber wirten bobe Barmegrabe vorzäglich auf bie jungen Mflangen nachtbeilig ein. Die Mittel, welche bem Rorftmanne au Gebote fteben, ben Befchabigungen burch Sige vorzubengen, besteben in ber Gorge fur Erhaltung ber Reuchtlateit im Boben und in der Atmosphare. Dies erlangt er: 1) burch Erhale tung ber Dammerbenschicht seines Waldbobens, ba ber humus eine febr große Bermandtichaft zum Baffer bat, und feine Reuchtigfeit auch bei großeren Barmegraben nur febr allmablig entweichen lagt; 2) burch Erhaltung ber vegetabilifchen Boben-Sebeckung, theile jum Ochut vor ber unmittelbaren Ginwirfung ber Sonnenstrablen auf ben Boben, theils jum Sous gegen austrodnende Binde: 3) burch Erhaltung anterer Gegenftanbe. Die bem Austrodnen bes Bodens ober ber unmittelbaren Ginwirtung ber Sonnenstrablen entgegen find. Bierber geboren a. B. Die Stode und Gefteinbrocken auf Schlagen, Die ben june gen Saatplagen als Schut gegen bie Sonnenstrablen bienen tonnen. Befonders vortheilhaft wirten bie Gesteinbrocken ber meiften Gebirgearten (f. bief. Urt.) auf die Erhaltung ber Bobenfeuchtigfeit ein. Gie fattigen fich mit Reuchtigfeit, und geben biefe beim Austrocknen bes Bodens allmählig an biefen wieder ab. Daher findet man auch im trodnen Boben bie nachfte Umgebung ber Steine immer feucht, Die Wurkeln ber Pflanzen fich immer nach ben Steinen binglebend und biefe umfdlingenb.

Sigfraft ber Solzer, Rach meinen und v. Werned's Bersuchen stehen die hier folgenden Solzer, rudfichtlich ihrer Sigfraft im roben Zustande und als Kohle, in nachstehenden Berhältnissen, wenn man die Sigfraft des buchenen 120jahrigen Stammholzes, sowohl im roben, als im vertohlten Zustande zu 1600 annimmt,

## Sigfraft der Polger

| Solzart       | Alter u. Befchaffenheit bes Solzes, das im Binter ge:<br>fällt, ausgetrocknet und im<br>eingeschloffenen Raume ver-<br>brannt wurde. Abweichun-<br>gen sind besonders bemerkt. | Rob,         | Bertohlt,<br>nach<br>v. Berneck |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
|               | Stammholz von 120 3. Stammholz von 80 3.                                                                                                                                       | 1600<br>1616 | 1600                            |
|               | Uftholy von einem 120jah:                                                                                                                                                      |              | _                               |
|               | rigen Baume                                                                                                                                                                    | 1431         | _                               |
|               | Reidelholy von 40 3                                                                                                                                                            | 1593         | 1639                            |
|               | Geflößtes Stammholz                                                                                                                                                            | -            | 1172                            |
|               | Unbruchiges Stammholz                                                                                                                                                          | 1259         | _                               |
| Buche         | Stammholy von 80 3.                                                                                                                                                            |              |                                 |
| ~,•           | grun verbrannt                                                                                                                                                                 | 1226         | _                               |
|               | Reidelholz von 40 3. im                                                                                                                                                        |              |                                 |
|               | Saft gehauen und                                                                                                                                                               |              |                                 |
|               | getrocfnet                                                                                                                                                                     | 1524         |                                 |
|               | Reifer von einem 120jahr.                                                                                                                                                      |              |                                 |
|               | Baume, im Gewicht                                                                                                                                                              |              |                                 |
|               | mit dem Buchenftammb                                                                                                                                                           |              |                                 |
|               |                                                                                                                                                                                | 1000         |                                 |
| Tranbeneiche  | Stammholy von 200 3.                                                                                                                                                           | 1555         | -                               |
| Stieleiche    | Stammholy von 90 3.                                                                                                                                                            | 1458         | 1459                            |
|               | Aitholy von einem 190jab.                                                                                                                                                      | 1434         | _                               |
|               | rigen Baume                                                                                                                                                                    |              |                                 |
|               | Reidelholy von 40 3.                                                                                                                                                           | 1542         | 1484                            |
|               | Unbruchiges Stammholy                                                                                                                                                          | 1241         | -                               |
|               | Seflogtes Stammholz                                                                                                                                                            | -            | .989                            |
| Weißbuche     | Stammholy von 90 3.                                                                                                                                                            | 1719         | 1684                            |
|               | Stammholz von 50 3.                                                                                                                                                            | 1644         | _                               |
|               | Uftholy von einem 90jah:                                                                                                                                                       | 4004         |                                 |
|               | rigen Baume                                                                                                                                                                    | 1364         | _                               |
|               | Reidelholz von 30 3.                                                                                                                                                           | 1785         | 1239                            |
|               | Geflößtes Stammholz Stammholz von 50 3.                                                                                                                                        | 700          | 1209                            |
|               | im Gaft gehauen                                                                                                                                                                | 1435         | 1000                            |
|               | Stammholy von 50 3. im                                                                                                                                                         | 1400         |                                 |
|               | Rreien verbrannt.                                                                                                                                                              | 1000         |                                 |
| Elsbeerbaum   | Stammholz von 90 3.                                                                                                                                                            | 1493         | 1292                            |
|               | Meideiholy von 30 3.                                                                                                                                                           | 1533         | 1409                            |
| <b>E</b> fche | (Stammholy von 100 3.                                                                                                                                                          | 1611         | 1646                            |
|               | Reidelhols von 30 3                                                                                                                                                            | 1610         | 1753                            |
|               | Geflogtes Stammboly                                                                                                                                                            |              | 1206                            |
| Ruffer ober   | fotammholy von 100 3.                                                                                                                                                          | 1393         | 1407                            |
| Ulme          | Reibelholy von 30 3                                                                                                                                                            | 1313         | 1522                            |

| Holzart      | Alter u. Beschaffenheit bes Solges, bas im Binter ge-<br>fallt, ausgetrocenet und im<br>eingeschloffenen Raume ver, | Noh,<br>nach | Bertohlt,   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|              | gen find befonders bemertt.                                                                                         | Kartig       | v. Werneck  |
| Morn         | Ctammholz von 100 3.                                                                                                |              | 1647        |
|              | Reidelholz von 40 3                                                                                                 | 1838         | 1720        |
|              | (Geflößtes Stammholy                                                                                                | 4000         | 1117        |
| Linde        | Stammholz von 80 3.                                                                                                 | 1090         | 1089        |
|              | (Stammholz von 60 3.                                                                                                | 996<br>1376  | 4464        |
| Birfe        | Reidelholz von 25 3.                                                                                                | 1155         | 1461        |
| Ditte        | Geflogtes Stammholz                                                                                                 | 1100         | 1406        |
|              | Stammholy von 70 3.                                                                                                 | 920          | 1062<br>885 |
| Erle         | Paidathal san 20 3.                                                                                                 | 1046         | 889         |
| Columnus     | Meidelholz von 20 3.                                                                                                | 822          | =           |
| Schwarz      | Stammholy von 60 3.                                                                                                 | 1            |             |
| pappel       | (Reibelholz von 20 3.                                                                                               | 791          | _           |
|              | Stammholz von 20 3. Reidelholz von 10 3.                                                                            | 773<br>698   |             |
| Ital. Pappel |                                                                                                                     | 090          |             |
| 74.00.00     | Stammholz von 20 3., im                                                                                             | 446          |             |
| Meiße Boums  | Freien verbrannt                                                                                                    | 839          | 025         |
| weide        | Meidelholz von 10 3.                                                                                                | 1025         | 935         |
| werde        | (Secumbel un CO C                                                                                                   |              | 4450        |
| 2.           | Stammholy von 60 3.                                                                                                 | 1222<br>1312 | 1173        |
| Saatmeide .  | Reidelholz von 20 3.                                                                                                | 1014         | _           |
|              | Reibelholz von 20 3., im                                                                                            | mine         |             |
|              | Saft gehauen                                                                                                        | 1146         | 000         |
| 21вре        | Stammholz von 60 3.                                                                                                 | 11008        | 988         |
|              | Meidelholz von 20 3.                                                                                                | 41146        | 1017        |
| Ufazie       | Stammholz von 34 3.                                                                                                 | 1279         | _           |
| Dogelfirfche | Meidelholz von 8 3                                                                                                  | 1340         | 1010        |
| Maßbolder    | Stammholz von 60 3.                                                                                                 |              | 1246        |
| 413mmyorout  | Stangenholi                                                                                                         | 4905         | 1733        |
| Larchenhol3  | Stammholz von 100 3.                                                                                                | 1295         | _           |
|              | Stammholz von 50 3.                                                                                                 | 1134         | -           |
|              | Reidelholz von 25 3.                                                                                                | 968          | _           |
|              | Stammholy von 125 3.,                                                                                               | 4505         | 4504        |
|              | fieniges                                                                                                            | 1595         | 1724        |
|              | Stammholz von 100 3.                                                                                                | 1420         | _           |
|              | Stammholz von 50 3.                                                                                                 | 1243         |             |
|              | Mus der Spige eines                                                                                                 | 4000         |             |
| Riefer       | 100jahrigen Baumes                                                                                                  | 1220         | _           |
|              | Reidelholz von 30 3.                                                                                                | 1085         | 4000        |
|              | Stockholi                                                                                                           | -            | 1899        |
|              | Geflößtes Stammholz                                                                                                 | 7.3          | 1199        |
|              | Reifer v. e. 100j. Baume,                                                                                           |              |             |
|              | im Gewicht mit b. 100j.                                                                                             | 4900         | Y.          |
|              | Stammholze gleich .                                                                                                 | 1200         | _           |

| Holzart                     | Alter u. Belchaffenheit bes Solzes, bas im Binter ge-<br>fällt, ausgetrodnet und im<br>eingeschloffenen Raume ver-<br>brannt wurde. Abweichun-<br>gen find besonders bemerkt. | Roh,<br>nach<br>Hartig | Bertohlt,<br>nach<br>v. Werneck |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Canne<br>oder<br>Weißtanne  | Stammholz von 100 J. Stammholz von 80 J. Reidelholz von 40 J. Stammholz von 80 J., im Freien verbrannt Stockholz Geflößtes Stammholz                                          | 1050<br>960<br>573     | 1127<br>—<br>—<br>1202<br>884   |
| Sichte<br>ober<br>Rothtanne | Stammholz von 100 3.<br>Reibelholz von 40 3.<br>Stammholz von 2003., im<br>Freien verbrannt                                                                                   | 1258<br>1053<br>670    | 1176                            |

G. Solzerfparung.

Sochwald. Benn man Balbungen, bie aus Baum holzarten bestehen, zu einer bedeutenden Starte beranwachschiläßt, und sie entweder burch natürliche oder durch funstliche Bestamung, oder durch Pflanzung verjungt, so werden sie Dochwaldungen genannt. S. Niederwald und Mittelwald.

sochwaldwirthschaft, f. Sochwald, Besamunge, schlag und Duntelfchlag.

Sobenmesser ist ein Instrument, womit man die Sohe eines Baumes und jugleich auch ben Durchmesser in jeder Sohe genau messen kann. — Wer sich ein solches Instrument will machen lassen, ber lasse es nach Braun's Beschreibung einnes Baummessers verfertigen. Dieses wohlfeile Instrument bient vortreflich dazu, die Ocularschatzung zu controlliren und zu prufen, wenn man sich im Schafen der Sohen und ber oberen Durchmesser die nothige Kertigkeit erwerben will.

Bobenmesfung, f. Erhohung.

Sohere Forstwissenschaft. Wenn man, wie es Einige thun, die Forstwissenschaft in die niedere und hohere abstheilt, so rechnet man zur niederen: die einfach fen Grundsabe und Regeln der Holzzucht, des Forkschutes, der Forkschutes, der Forkschutes, der Forkschuten und ber Taxation, oder alles dasjernige, was zur vorzeschriebenen Nerwaltung eines Korstes nothig ist, und was also ein administrirender Forstbeamter nothwendig wissen muß, wenn er die Absicht und den Wunsch nicht

hat, ju einem hoheren Poften zu gelangen. — Bur hoheren Forstwissenschaft aber rechnet man: die Polzzucht, den Forst schut, die Forstaration und Betriebseinrichtung, die Forstbenutzung und die Forstbirektion in ihrem ganzen Umfange, wozu dann auch mehr und weiter ausgedehnte Hulfswissenschaften nothig sind, als zum Studium der niederen Forstwissenschaft.

zöllreich, f. Gipfelreich.

Borner am Pfluge, f. Pflugreh.

Sollanderholz. In ben Gegenden, wo Solghandel mit ben Sollandern getrieben wird, neunt man die bazu bestimmten Stamme, die gewöhnlich sehr lang und die seyn muffen, und in Eichen, Buchen und Nadelholz bestehen, Sollanderholz.

Sollandertanne ist im Ochwarzwalde die Benennung ber allerstärksten Tannen und Richten, die gewöhnlich nach Solland verstößt werden. Sie sind zuweilen bis 100 Fuß lang, und am Zopfe 16 bis 20 Zoll dick. In den Glager Forsten Schlessiens stehen jest noch viele solcher Baumriesen.

Bollunder, ber ichmargbeerige, Sambucus nigra. Der ichwarze Sollunder ift ein sommergruner Strauch ber erften Große, ber auf gutem Boben leicht ju einem Baumchen aufgeschneibelt werben tann. Die Rinde ber jungen Triebe ift graugrun, an alteren grau und aufgeriffen. Die gegen einanber überftebenden, übelriechenden Blatter find ungleich gefiedert, und besteben aus 3 bis 5, felten 7 langettformigen, jugespigten, am Rande icharf gegahnten Blattchen, wovon bas auf ber Spige bes gemeinschaftlichen Stiels figende bas größte ift. Grunde ber Blattstiele tefinden fich binfallige pfriemformige Rebenblattchen. Die weißen Zwitterblumen erscheinen im Juni schirmbolbenweise, und haben einen starten suglichen Gerud. Die jur Belt ber Reife im August und September buntelvios letten gruchte ober Beerchen find rund, faft einer Erbfe groß, und enthalten einige Samenkernchen, die im Krubjabre mit gang fleinen Samenlappchen aufgeben, wenn man ben Samen im Berbite gefaet uud & Boll bick mit Erbe bedect bat. Diefer Strauch nimmt faft mit jedem Boden vorlieb, wenn er nicht naß ift. Gelbst auf zerfallenen Mauern machit er. - Das Solz von alten Stammenden ift fehr fest, gelblich, und wird von Drechslern geschätt. Die Beerchen werben von den Bo-

aein

;

geln begierig gefressen, und man tocht auch ein schweißtreibendes Mus baraus.

Es giebt auch eine ftanbige Art ichwarzen Sollunder, bie tief eingeschnittene Blatter hat, und peterfilgenblattriger Sollunder genannt'wird. S. lacineata.

Sollunder, ber rothe, oder Berghollunder, Sambucus racemosa, ift ein sommergruner Strauch ber aweiten Größe. Die Rinde an ben gang jungen Zweigen ift rothliche grun, bat aber teinen fo widerlichen Geruch, als die des ber kannteren Schwarzen Sollunders. Am alteren Solze ift Die Rinde grau und fein aufgeriffen. - Die gegen einander über ftebenden Blatter find ungleich gefiebert, und besteben aus brei, funf, ober fieben, breit: langettformigen, gugefpitten, und am Rande icharfgegahnten Blattern. Gie find etwas fpigiger und arofer, als die Blatter des allgemein betannten ichwarzbeerigen Hollunders, und find mit rothlichen Abern durchzogen. Die Bluthen ericbeinen im April und Dai. Es find grunlichigelbe Zwitterblumen, bie in eiformigen gedrangten Trauben fteben. Die icharlachrothen Beerchen werden im August, oft icon im Juli reif, und enthalten fleine gelbliche Rernchen. Bon ber Berbstfaat tommen die Pflanzen im nachsten Kruhjahre mit tleinen Samenlappchen jum Boricheine. Diefer icone Strauch machft gern an ben nicht allgu boben Bergen, und bient in ben Luftgarten jur Bierde, wenn er mit ben fcharlachrothen Fruch. ten bedeckt ift, die von den Bogeln gern verzehrt werden. Sonft ift tein ofonomischer Rugen von ihm befannt.

Bolg, bituminofes, f. Brenge.

Solz, in physiologischer Bedeutung, s. zuvor Stengel. Unter Holz im weitesten Sinne versteht man jeden aus Holzbundeln ganz ober hauptschicht bestehenden Pstanzentheil. Was aber ein Polzbundel sep, ist unter den Artikeln Rohren und Rohrenbundel erklart. Die Holzbundel, oder, was gleichbedeutend ist, die Spiralröhrenbundel, sindet man nicht allein im Stamme, in den Aesten, Zweigen und der Burzel der Holzgewächse, sondern auch in Blättern, Blüthen, Früchten zu, die daher ebenfalls theilweise Holz enthalten, wie z. B. die verästelten Nerven der Blätter. Vorzugsweise und in der größten Rasse sinden sich aber die Holzbundel im Stengel und der Burzel der Pstanzen, wie in deren Aesten und Zweigen.

Den niedrigften Pflanzen fehlen die Solzbundel ganglich.

Sie zeigen sich erst in den höheren Formen der blattrigen Acotyledonen. Bei den Lycopodiaceen stehen die wahren Solzbunbel im Centrum des Stengels, bei den Farren concentrisch
um einen Markcylinder. Deshalb kann der Stamm der Farren nicht Wurzel seyn, wohl aber der Stamm der Lycopodien.

3m Stengel ber Grafer, Lilien 2c., ftehen bie Solzbundel unregelmäßig im Parendym vertheilt; fie find innerhalb eines Internodiums nicht veraftelt und wechseln mit Baftbundeln. Im Stengel ber Phylloblaften hingegen ftehen bie Solzbundel ftets concentrisch um einen Matkeplinder, und zwar bei benen mit mehrjabrigem Stengel, in ber liabrigen Pflanze und bem liabrigen Triebe in einer einfachen Schicht, in ber 2, 3, 4jahrigen Pflanze in einer doppelten, 3., 4fachen Schicht, inbem fich jahrlich eine neue Schicht von Solzbandeln, im Umfange ber alten, zwischen biefer und ber Baftlage bilbet, wes: halb bie Schichten felbft: Sahrringe genannt werben. Die jahrliche Bildung neuer Solischichten, im Umfange ber alten, vermittelt ben Buchs ber alter als 1jahrigen Solzpflanzen in bie Dicke. hier machen fie die hauptmaffe bes Stammes und ber Burgel aus, und bilden benjenigen Pflangentheil, welcher Hold im engeren Sinne, Holgkorper genannt wird. betrachten hier nur ben Bau bes Bolgtorpers im auffteigenben Stode. Das Bolg bes absteigenden Stode ift unter bem Ar-Der Burgelftock hat benfelben Ban. titel Burkel erortert. mie ber aufsteigende Stock, ber absteigende unterscheidet fich vom aufsteigenden Stock nur burch ben Mangel ber Mart, robre.

Wer unserer Darstellung bes Holptorpers folgen will, bem rathen wir, einen nicht zu starten mehrjährigen Ast irgend einer Holzart zu nehmen, und diesen in einer Lange von mehreren Zollen genau in der Mitte zu spalten; hierdurch entstehen die Durchschnitt, oder Langsschnittsächen. Hieraufschneibe man, parallel mit der einen Durchschnittsssäche, auf der entgegengesetten Seite die Rinde und einige Holzlagen weg, so daß das Stuck bohlenähnlich wird. Die außere Fläche heiße dann die Abschnittsläche. Die beiben oberen Flächen heißen Querschnittslächen. Alle Schnittsächen glatte man dann durch scharfe Schnitte, am besten mit einem abgeschlissenen Rassumesser, die Durchschnittsläche so, daß die Martröhre überall

bloß liegt und zur Salfte weggeschnitten ift. Um beften eignet fich hierzu das Solz der Rothbuche, da biefe die breiteften Markftrahlen hat, nacht biefer das Gichenholz.

Betrachtet man nun zuerst ben Querschnitt, so sieht man bas Mart im Centrum besielben und ber Lange nach die Durch, schnittstäche hinuntersteigen. Es besteht nur aus parenchymatischem Zellgewebe, welches bei ben meisten Holzpflanzen mit gesfärbten Zellfaftblaschen bicht erfüllt ist. In jungeren Trieben ist die Martrohre weiter als in alteren, indem im Verfolge des Wachsthums, bei stets vorherrschender außerer Polarität (f. Wachsthum), die Rohrenbildung nach innen vorschreitet. Doch wird selten der ganze Cylinder mit Holzröhren ausgefüllt.

Um das Mart fieht man ferner concentrische Schichtung gen von Solzmaffen, Sahrringe genannt, wegen ihrer ringe formigen Gestalt, und weil jahrlich ein solcher Ring im Um fange ber Borgebilbeten fich erzeugt. Der junachft um bas Mart befindliche Solgring unterscheibet fich bei ben meiften Solzpflangen in feinem Baue baburd, daß die Spiralfaferbil. bung im Innern ber Robren weiter vorgeschritten ift, als in ben fpateren Jahreslagen. Den findet gewöhnlich theils abi rollbare Spiralfaben, theils band, und nepformige Robren, theils und hauptfachlich Ereppenrohren. Co 3. B. beiden Radelbol gern, mahrend die fpateren Solglagen gemobnlich nur Drufenrobs ren enthalten. Bei ber Buche hingegen und vielen anderen Holzarten ist ber Bau des innersten Jahreinges von dem der fpateren in nichts verschieben. Begen bes in vielen Fallen abe weichenden Baues wird ber innerfte Jahrring Markeylinder genannt.

Alle übrigen Jahreinge, bis auf die jungften, außersten, sind von vollig gleichem Baue. Die außeren, heller gefärbten Jahreinge werden Splint genannt, unterscheiben sich aber nur durch die noch nicht erfolgte völlige Verholzung (f. Holztitt).

Dahingegen ift ber außerste, also der jungste Jahrring im Berbst und Winter von den übrigen stets anatomisch darin verschieden, daß er aus 2 concentrischen Schichtungen besteht. (Wer unserer Darstellung mit bewaffnetem Auge folgen will, dem rathen wir, junge, einjährige Triebe der Budze, Rostasstante oder Atazie zur Untersuchung zu wählen.) Die innerste Schicht besteht aus wahren Holztöhren, d. h. im Innern der meisten Rohren sinden sich Spiralfasern oder Drusen. Die

aukerste Schicht besteht aus benselben Rohrenformen, wie die innerfte. Die Rohren enthalten aber weber Spiralfalern, noch Drufen (f. Robren). 3m Berbft und Winter find beibe Schichten genau mit einander verbunden, und nur barin unterichieben, bag in ber außerften, alfo ber jungften, die Spiralfas fer fic nicht entwickeln konnte, sondern als Blaschen und Rornerftoff noch im Innern ruht. Im Fruhjahre aber, bei erwadender Begetation, trennen fich beibe Ochichtungen, und nun wird die außerfte Ochicht die Baftlage genannt. In bem baburch entftehenben 3mifchenraume organifirt fich fpater ber Bilbungsfaft jum neuen Sahresringe mit ben ermannten 2 Schichtungen. Die alte Baftlage aber wird nach außen gedrängt, und bildet die Baftlagen der Eichen, Linden, Beidens und Pappelnrinde, überhaupt aller bers jenigen Solger, beren innere Rinde einen faserigen Bau, mabre Baftichichten zeigt. In biefen Rallen wird ein fremder Rorper, eine Madel, die im Berbft ober Binter in die außerste Schicht bes letten Jahrringes gesteckt wurde, ftets nach außen getrie ben, und nach mehreren Jahren im Innern ber Baftschichtungen, von biefen eingeschloffen, gefunden.

Diese Trennung ber Baftichicht von ber inneren Solusaicht findet bei allen Solgern Statt, aber nicht bei allen bleibt bie außerste Schicht auf der niedrigern Stufe der Entwicklung. und legt sich der Rinde als Bastlage an. Wir mablen als Bei fpiel die Rothbuche. Bier verwandelt fich die Baftichicht bes vorangegangenen Jahres im Laufe bes folgenben Commers jur wirtlichen Solgschicht, indem bie Bellfaftblaschen fich ju Spiralfafern und Drufen organisiren. Diese vorgebildete, nun ju holy verwandelte Baftichicht, legt fich unmittelbar bem al teren Jahrringe an, mahrend die Bergrößerung bes neuen Jahrringes burch Bildung neuer Organe zwi Schen Baft und Rinde Statt findet. Bu Enbe ber Begetationsperiode entsteht bann wieder eine neue Baftschicht, bie aber ebenfalls nur bis jum nachften Jahre Baft bleibt, um in den erften Begetationsperioden die Runktion ber Baftlage gu verrichten, fpater aber ebenfalls in Solgröhren fich vermanbelt. In diesem Kalle findet sich eine Radel, die in die Basischicht gestedt wird, nach Berlauf eines Jahres im Innern bes jahrigen Solgringes. Der Beweis liegt gang flar und einfach -

barin, bag in ber Buchenrinde teine Baftlagen vorhanden find ' (f. Rinde), obgleich ber außerfte Jahrring, wie überall, aus einer Sols und einer Bafticbicht besteht, mahrend bie Giden rinbe (in weiterer Bebeutung) eben fo viele Bafflagen, als bas Bolt Sahrringe, zahlt, wenn ihre Rahl nicht burch bas Abster, ben und Begfallen der alteften Rinde und Baftichichten verringert murbe. Bir glauben bierburch mit wenigen Worten eine Streitfrage ber Pflangenphysiologen von Grem und Dal pighi bis auf die neueste Zelt völlig befriedigend geloft zu has ben, und werden an einem anderen Orte unfere Beobachtungen ipecieller entwickeln und burch Abbildungen belegen. Die mannichfaltigen Biberfprache in ben Unfichten ber Schriftsteller über bie Entstehung ber Sahreslagen ac. hatten barin ihren (Srund, baf man biefe bon einem Gefet abbangig mabnte, und bag man bie Saftaefagbunbel ber Rinbe mit ber außeren Schicht bes jungften Jahreinges, bie wir allein mit bem Aus, bruce Baftlage bezeichnen, verwechselte.

Dola

Der Uebergang der Bastlage in das Holz, oder deren Absicheidung als Bastlörper nach außen, scheint keinen Einfluß auf die physischen Eigenschaften des Holztörpers zu haben, da in dieser Beziehung sehr heterogene Gewächse gleichen Gesetzen unterworfen sind, z. B. die Eiche und die Weide oder Linde. Doch haben meine Untersuchungen dieses wichtigen Gegenstanz des noch nicht benjenigen Grad von Ausbehnung erlangt, daß sich hierüber etwas Gewisses aussprechen ließe.

Bir wenden unfer Auge nun wieder auf die Querschnitt, stade, und sehen bort außer den concentrischen Schichtungen noch eine andere Zeichnung, bestehend aus Strahlen, die vom Marte nach der Rinde zu als Radien einer Kreisfläche verlaufen. Zunächst dem Markolinder sieht man nur wenige, aber diese von größerer Breite. Dies sind die großen Markstrahlen. Weiter entfernt vom Centrum bilden sich zwischen biesen großen Markstrahlen Strahlen von geringerem Durchsmesser, kleine Markstrahlen Strahlen von geringerem Durchsmesser, tleine Markstrahlen genannt. Je weiter sie vom Centrum abstreichen, um so größer wird der zwischen ihnen liegende Raum, in welchem sich neue kleine Markstrahlen bilben, während die ersteren die zur Breite der großen Markstrahlen heranwachsen, so daß in jedem entfernteren Jahrringe die Zahl der großen sowohl, wie der kleinen Markstrahlen wächst, und

ber Raum zwischen 2 Strablen nie eine gewiffe Breite übersteigt. Berfolgt man diese Strablen vom Querschnitte aus bie Durchichnitteflache binab, fo ericheinen fie ale glangenbe, mehr ober weniger ausgebehnte Rlachen, Opiegelfafern im Technischen genannt. Berfolgt man fie aber bie Abschnittflache hinab, fo erscheinen die großen Martstrablen als buntlere Lanas. streifen, die jedoch nicht völlig jusammenhangen, sondern burch schmale Solgrobrenbundel in kleine augespike Ellipsen getrenne Im von Solzbundeln erfullten Raume, zwifchen 2 gro-Ben Martstrablen, fieht man bie tleinen Martstrablen, als ebenfalls nach oben und unten jugefpitte Ellipfen, burchschnitten. Folgendes wird ben Bau bes Solztorpers zur flaren Unschauung bringen. Dan bente fich ein Bagenrad mit Opeichen, beren Durchschnittflache gleich ben ber Markstrablen auf ber Abschnitte flache ift, so haben diese die Bedeutung der großen Martstrate Die Sohlung der Buchse ift gleich dem Markeplinder: bie Buchse selbst bente man sich als nicht vorhanden, die Rels gen tes Rades gleich ber Rinde, fo daß Rinde, Martftrablen und Mart einen Zusammenhang bilben. Bom innern Umfange des Relgentranges, bente man fich die fleinen Martitrablen ausgebend und nach bem Centrum, aber nicht bis zu Diesem bin laufend, fondern in einer beliebigen Beite von Diesem frei endend. Solder Rader bente man fich ferner eine Menge auf einanber gelegt, und zwar fo, daß die inneren Sohlen der Buchfen einen gemeinschaftlichen Cylinder, bie Martrohre, bilben. Dabingegen versinnliche man sich die Lage der Rader fo, daß die Speichen nicht in fentrechter Richtung über einander fteben, fich, von oben betrachtet, nicht einander beden, fondern bag die Opeichen bes junachst unter liegenben Rades stets etwas rechts (ober linte?) in den Zwischenraum aweier Felgen bes über liegenden Rabes fallen, die gleichnamigen Kelgen demnach eine Art unterbrochener Spirallinie bilden. Die Menge der auf einander liegenden Rader bildet nun bas Stelett ber Martftrablen, ber Rinde und des Martes. Die Fullung ber Zwischenraume bie fes Steletts besteht aus Soljbundeln, beren Rohren stets parallel mit ber Langenachse des Markeylinders verlaufen. In der Birflichteit ift aber die veraftelte Lage der Langenfafern nicht abhängig vom Bau bes Martsteletts, sondern der Bau bes letteren ift von der Beraftelung ber Rohrenbundel abbangig, wie ich folches unter bem Artitel: Stengel, erwiefen babe.

Der eigentliche Bolgtorper besteht baher aus 2 getrennten Organspstemen:

1) Aus dem System der Martstrahlen (f. dief. Art.) und

2) aus dem Spftem der Solffasern (f. Rohren und Rohs renbundel).

Das Berhaltniß beiber Spfteme zu einander, for wohl in qualitativer, als in quantitativer Bezieshung, begrundet bie verschiedenen technischephysisichen Eigenthumlichteiten des Bolztorpers verschiedener Holzart in Binficht auf Alter, Standortsverhaltniffe zc.

Die phytonomische Bedeutung bes Holgforpers ift unter bem Artifel: Bachsthum erörtert.

Solz, in technischer Bedeutung. Der Holzkörper uns ferer Balogewächse ift Gegenstand verschiedenartiger Benutung. Theils dient er zum Bremmaterial, theils zur Berwendung als Bau, und Nutholz. Nicht jede Holzart und nicht jeder Stammtheil einer und derselben Holzart ist aber gleich tauglich für alle Arten der Berwendung. Folgende Eigenschaften bestimmen die Tauglichkeit der Holzer für die verschiedenen Berwendungen:

- 1) die Brenntraft im roben und vertablten Buftande, f. Sigtraft;
- 2) ble Dauer, f. Dauer, Dorren, Faulniß, Solztitt, Martifrablen;
- 3) die Ochwere, f. unter ben Bolgarten;
- 4) die Glafticitat;
- 5) die Babigteit;
- 6) die Festigteit;
- 7) die Sarte;
- 5) die Spaltigkeit, f. diese Artikel. Bolganbau, f. Bolgzucht.

Solzapfelbaum, Pyrus malus. Der Holzapfelbaum ift ein sommergruner Baum ber zweiten Größe. Er macht eine starte Berg, und viele Seitenwurzeln. Die Rinde ber jungen Triebe — wovon viele an den Enden spit und stechend sind — ist graubraun, an alteren Stammen grau, schuppig und aufgerissen. Die Blatter sind eifermig, oben zugespitzt, am Rande gesägt, und sien wechselsweise an den Zweigen.

Die rothen und weißen Zwitterbluthen erscheinen im Mai, und die kleinen herben Aepkel werden im September reis. Sie ents halten braune Samenkerne, die man im Herbste aussate und  $\frac{1}{4}$  Zoll dick mit Erde bedeckt. Die jungen Pflanzen erscheinen mit zwei ovalen Samenlappchen. Der Holzapfelbaum kommt saft in jedem Boden mehr oder weniger gut fort, wenn er nur nicht naß ist, und verträgt auch ein ziemlich rauhes Klima. — Das Holz ist braunlichweiß und hart, und wird von Tischern und Drechslern verarbeitet. Das Wild, die Schafe und die Schweine lieben die Holzapfel sehr.

Solzbedürfniß. Das Solz, welches man bei gehöriger Sparsamteit nothwendig gebraucht, ift Bedurfniß. Bereichwendung ober unnüger holzverbrauch kann nicht zum Berburfniß gerechnet werden. Wer taher von Rechtswegen ober observanzmäßig sein Holzbedurfniß zu fordern hat, der kann nur so viel verlangen, als er bei gehöriger Sparsamteit bedarf. — S. holzersparung.

Gewöhnlich wird von ben zu freiem Brennholz Berechtigten bas Bolgbedurfnig viel zu boch, und nicht felten auf bas Dop pelte angegeben. Bei geboriger Sparfamteit aber tann man mit viel weniger ausreichen, besonders wenn die Defen gut tonstruirt find. - Dach meinen Beobachtungen gebrauche ich bier in Berlin jur gehörigen Ermarmung ber 7 mittelmäßig großen Zimmer - wovon jedes, im Durchschnitte genommen, 24 Fuß lang, 18 Fuß breit und 12 Fuß boch ift, folglich 5184 Rubitfuß Raum enthalt — vom Monate November bis Anfange April, taglich 6 Rubitfuß Buchentlobenholz, ober für 1 Zimmer & Rubitfuß. Dies macht auf 5 Monate 128 Rubitfuße, ober circa 111 Rlafter Buchentlobenholz, ober hochstens 2 Rlafter Riefern, Rlobenholz; welches als bas Maximum betrachtet werden tann. Meine Bohnung bier in Berlin ift maffin, und fteht mit ben beiben febr langen Seiten gang frei. Die Defen find nicht schlecht; fie tonnten aber, ruck. sichtlich der Ersparniß, noch beffer feyn. - Wenn man daber für ein mittelmäßig großes Zimmer in einer Stadt des nordlichen Deutschlands zwei Rlafter Riefernholz anfest, fo wird man bamit fur einen Binter volltommen ausreichen. Auf bem Lande aber, wo die Saufer meiftens gang frei fteben, und nicht so massib gebaut find, fo wie auch in ben noch mehr nordlich gelegenen Gegenden, wird man bis 3 Klafter, und in einzelnen Fallen noch mehr nothig haben, besonders wenn die Defen schlecht gebaut und die Fenster nicht paffend sind. — Dies nur jur ungefahren Uebersicht des Brennholzbedarfes für ein mittelmäßig großes und hobes Wohnzimmer in der Stadt. — Mit abnehmender Größe und Hobes Bright der Zimmer und der Fenster wird das Holzbedurfniß geringer — gegenfalls aber auch größer. — Im südlichen Deutschland, wo die Winter weniger lang dauern und weniger talt sind, ist das Brennholzbedurfniß viel geringer.

Solzbestandsregister. Wenn ein Forst abgeschatt wers ben soll, so muffen vorher alle Solzbestande nach der Berschies benheit der Solgarten und beren Alter nach Klassen separirt, ihre Flachengroße gemessen, und die gefundenen Resultate in eine Tabelle getragen werden, die man das Solzbestands, register nennt. S. Forstvermessung.

Bolsbirnbaum, Pyrus pyraster. Er ift ein fommergraner Baum ber ameiten Große, ber eine ftarte Pfahlmurgel und fraftige Seitenwurzeln austreibt. Die Rinde ber jungen Triebe - wovon viele an ben Enden fpit und stechend find ift grunbraun, an alteren Stammen graubraun und fein aufgeriffen. Die Blatter, welche an langen ichlaffen Stielen bangen, find eirund, turz zugespitt, am Rande gefägt, oben glangend buntel, und unten matter grun. - Die Zwitterblutben find weiß, ober auch rothlich weiß, und erscheinen im Mai. Die Frucht ift eine berbe Birne, die im September geitigt, und mehrere Samenterne enthalt, die man alebald aussate und 1 Boll bick mit Erbe bebeckt. Die jungen Pflanzen fommen im nachsten Fruhjahre mit zwei ovalen Samenlappchen bervor. - Diefer Baum tommt faft allenthalben, nur nicht gleich gut, fort, und liefert ein festes, feinfaferiges braungelbes Sola, bas von Tischlern, Drechslern zc. fehr geschätt wird.

ಸಂತಿರಂದೆ, s. Cerambyx.

Bolgbundel, f. Rohren und Rohrenbundel.

Holzersparung. Die Mittel, um holz zu ersparen, sind verschieden, und bestehen vorzüglich in folgenden:

A. Rudfictlich auf Baubolg.

- 1) Man verbaue fein im Saft gefälltes Bolg;
- 2) man laffe das Bauholz vor dem Berbauen vollig auss trocknen;
- 3) verhindern dies aber die Umftande, fo laffe man die bol:

- zernen Bande wenigstens ein Jahr lang unbeworfen ober unabgepußt, damit bas Solz im Gebaude völlig austrockenen kann;
- 4) man lege teine Schwelle auf, ober nahe an bie Erbe, sonbern laffe jebe Schwelle 1½ bis 3 Rug untermauern;
- 5) man baue, so viel es die Umftande erlauben, mit natürlichen, ober mit gebrannten Steinen masser; wobei nur Holz für das Dachwert, die Dohnen und Balten ic. nothig ist;
- 6) man laffe die holzernen Gebaude nicht nahe an einander feten, damit bei entstandenem Brande die Loschungsmittel angewendet werden, und dadurch nicht zu viele Gebaude abbrennen tonnen; und
- 7) man forge für gute Loschanstalten, bamit bei entstandenem Feuer nicht viele Gebaube ein Raub der Flammen werben.

B. Erfparung beim Brennholze.

- 1) Man falle alles Brennholz außer ber Saftzeit; well bann 7 Rlafter eben so viel Site geben, wie 8, wozu bas Solz im Safte gefällt worden ift;
- 2) man laffe alles Holz vor dem Berbrennen volltommen austrocknen, oder durr werden; weil 4 Klafter durres, oder volltommen trocknes Holz so viel Hige geben, wie 5 Klafter frifdes, oder grunes Holz;
- 3) man vermeide das Werbrennen des Holzes auf dem Feuers heerde, oder im Freien, so viel wie möglich; weil 3 Kubitsuß Jolz, die in einem meist verschlossenen Raume, also im Ofen, oder im Rochheerde, oder unter einem eingesmauerten Gefäße verbrannt werden, eben so viel Hiße geben, wie 5 Kubitsuß, die man auf einem flachen Heerde, unter und neben den Rochgeschieren, verbrennt;
- 4) man lasse das zum Verbrennen bestimmte Holz sehr turz fågen, und sehr klein spalten; weil es alsdann die meiste Flamme giebt, die träftiger und schneller wirft, als das Kohlenfeuer;
- 5) man laffe bei ber Bearbeitung des Klafterholzes die Gage gebrauchen, weil durch bas Entzweihauen oder Rurgen mit der Art, oft i'e bis i in den Spahnen verloren geht;
- 6) man bewirte, bag auf dem Lande in jeder Gemeinde ge: meinschaftliche Badofen eingefahrt werden, wodurch

eine unglaubliche Menge Solg erspart, werben tann. Bur Beigung eines Bactofens, ber vom Morgen bis Abend im Gebrauch ift, bat man nicht balb fo viel Bolt, ober anderes Reverungsmaterial nothig, als zu einem folden. ber gang talt ift. Dimmt man nun an, daß gur Beigung eines im Freien ftebenden, gang talt geworbenen, gewöhnlichen Bactofens wenigstens 4 Rbf. Solg erforberlich fepen, um Brod barin baden zu tonnen, so wird man mit 2 Rbf. volltommen ausreichen, wenn ber Ofen beständig geheigt wird. Und nimmt man ferner an, bag in einem Staate 500,000 Kamilien existiren, wovon jede ihren eigenen Backofen besitt, ber nur alle 14 Tage einmal, also iabre lich wenigstens 25 mal geheigt wird; fo beträgt die Bolge ersparnig beim Brodbaden allein in einer gamilie 25 x 2 = 50 Rubitfuß, ober bei 500,000 Familien 500,000 × 50 = 25 Millionen Rubitfuße ober 333,330 preußische Rlaftern, die Rlafter ju 75 Rubitfuß fefter Holamasse gerechnet!

7) Man laffe tein Brennholz im Balbe verfaulen, und laffe beswegen alle Stode, bie nicht wieber ausschlagen sollen, frifd roden und ju Brenn, oder Roblenbolg benuten. Dies geschieht an vielen Orten noch nicht, ober boch nicht allgemein genug. Erwägt man aber, bag im geringften Unschlage & fo viel Bolg beim geborigen Ausroben ber Stode erfolgt, als die Baume gegeben haben, bie auf biefen Stoden ftanben, und legt man ber Berechnung einen mittelmäßig großen Staat jum Grunde, morin jahrlich 6 Millionen Rlaftern geschlagen werben: fo ift es tlar, bag eine Million Rlaftern Solg jahrlich gewonnen oder gespart werden tann. - Durch die Anwendung aller diefer Ersparungsmittel murbe in mancher Gegend, wo jest vielleicht holmangel, ober boch große Bolgtheuerung eriftirt, biefem fo brudenden Uebel abgebolfen, ober boch mertliche Milberung verschafft merben tonnen.

solzessig. Bei ber trocknen Destillation ber Pflanzen im verschloffenen Raume werben biese in folgende Stoffe gertrennt und verwandelt: 1) in brengliches Del; 2) in eine saure Flussigkeit; 3) in Gase, und 4) in tohligen Rucksand. S. Theerschweierei.

Die faure Fluffigteit, welche fich beim Anfange ber Deftillation entwickelt und ein Produkt ber' Theerschweierei ift, wo fie im Großen gewonnen werben kann, besteht im Besenttichen aus Baffer, Essigläure und Holzgeift, einem bem Spirltus ahnlichen Stoffe. Außerbem ist fie noch durch mehrere andere Stoffe (Parafin, Lupion, Picamar, Kreosot), welche und Reichenbach in der neuesten Zeit kennen gelehrt hat, ferner durch brenzliches Dei so verunreinigt, daß die Darstellung der reinen Essigläure in den meisten Kallen mehr Koften verursacht, als die Rabrikation des Essigs auf anderem Bege.

Aufmerkamteit verdient ein Borichlag des Herrn Bergeraths Dr. Wehrle, die Gewinnungstoften der Effigsaure zu verringern. Er schlägt nämlich vor, das Gestübe der Rohlenmeiler mit 20 Proc. gebranntem und gelöschtem Ralte zu versetzen. Während der Bertohlung verbindet sich dann die dampfistruig entweichende Effigsaure mit dem Kalte zu essigsaurem Ralte, welcher durch Auslaugen des Gestübes und Abdampfen der Lauge rein hergestellt werden tann, da das Brandol durch die hite des Meilers zerstört wird. Der essigsaure Ralt wird dann durch Schwefelsaure zerlegt.

Behrle erhielt aus dem Gestübe eines Meilers von 16 Riaftern 176 Pfd. effigsauren Ralt, und aus diesem 105 Pfd. Effigsaure, welche, den Graden ihrer Concentration nach, 630 Pfd. gutem Weinessig entsprachen. (S. Wehrle über Gewinnung der Effigsaure 2c. Chemnig 1833.)

Unter den von Reichenbach dargestellten neuen Produkten der trocknen Destillation verdient noch das Kreofot unsere Beachtung. Es ist ein Bestandtheil des Rauchs, des roben Jolgessigs, Theersic., eine farblose, brennend schmedende Flusseit, welche auf den thierischen Organismus eine heftige giftige Wirtung dußert. Eine andere Eigenthumlichteit ist seine antisceptische Kraft. Das mit einer wässerigen Auslösung von Kreosot getrantte Fielsch geht nicht in Kaulnis über, sondern wird bald hart, trocken, brüchig. Die Conservation thierischer Stosse im Rauch und Ruswasser ist ebenfalls der Verbindung mit Kreosot zuzuschreiben.

Solzfang, f. Flogrechen.

Bolzfaser ist zwar tein streng wissenschaftlicher Ausbruck, tann aber für die langgestreckten Roberen des Holzes in Anwendung tommen. Die seinen Fasern, welche man beim Zer-

spatten des Holzes auf der Spaltfläche mit bloßem Auge sieht, sind gewöhnlich noch aus vielen Bastrohren zusammengesetzt.

- Holzhof.

Holzgehalt der Alaftern. Der Holzgehalt einer Rlafter, ober wie das Mags sonft heißen mag, ift verschieden, wenn man ben fur die Rlafter zc. bestimmten Raum mit verschiede, nen Solgfortimenten fullt. Bom Rlobenbolge geben mehr Rubitfuß Solzmaffe in eine Rlafter, als vom gewöhnlichen Rnuppelholze, und noch weniger Solamaffe geht in eben Diefelbe Rlafter, wenn fie Stochola ober Rinde enthalt. Much bestimmt die Korm der Rlafter viel über den Solggehalt. Sind die Rloben ober Rnuppel lang, fo tann man fie nicht fo bicht zusammen legen, als wenn fie tury fint. 3. B. eine Rlafter A., die 6 guß lang, 6 guß tief und 3 guß boch ift, enthalt 108 Rubitfuß Raum, und eine Rlafter B., Die 6 Fuß lang, 3 Fuß tief und 6 Fuß boch ift, enthalt ebenfalls 108 Rubitfuß Raum. Man laffe aber die zu Ausfullung ber Rlafter A. erforderlich gewesenen 6 Rug langen Rloben mitten' durch schneiben, folche alfo ju 3 Rug langen Studen machen und in den zur Rlafter B. bestimmten Raum legen: fo wird man diefen Raum nun nicht mehr gang ausfullen tonnen, weil die 3 Rug langen Rloben gerader geworden find, und nun weniger leeren Raum bilben. - Sobe und Breite machen bei Rlaftern, die gleichen Raum enthalten, feinen Unterschied im Daffengehalte; aber Die Tiefe der Rlafter, ober die Lange ber Rloben, bemirtt eine auffallende Differeng. -Außerdem ift der Unterfchied des Solzmaffengehaltes in einem und demfelben Rlafterraume fehr bedeutend, und viel geringer, menn bas hinein gelegte Solg febr frumm und knotig ift, ober aus bunneren Studen beftebt. Je turger, gerader und bider die Rlafterftucke find, besto mehr Holymasse geht in einen bestimme ten Rlafterraum.

Nach vielen angestellten Bersuchen enthält bie preußissche Klafter, bie 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch und 3 Fuß tief ift, also 3 Fuß lange Kloben ober Knuppel hat, und folglich 108 Aubitfuß Raum in sich faßt, nachstehende Wasse an frisch eingeschlagenem Jolge, einschließlich 3 Zoll Sact, ober Uebermaaß in der Sobe.

## 1. Gine Rlafter Rlobenholz:

a) Mit allem Bleiß gefest, und alle Rloben glatt: 80 Rubitfuß.

- b) Gewöhnlich gut gefest, von Solz, wie es in ben Schlargen gewöhnlich vorkommt: 75 Rubiff.
- c) Desgleichen, aber mitunter fehr fnotiges Solj: 70 Rubf. 2. Eine Rlafter Rnuppelholz, einschließlich & Boll Schwindemaaß in ber Bobe:
  - a) Wenn die Knuppel gerade und 4 bis 5% 30fl dick find: 70 Rubitf.
  - b) Benn die Knuppel gerade, aber 3 bis 5 Boll bick find: 65 Kubitf.
  - c) Wenn die Knuppel gerade, aber 2 bis 4 3oll bid find: 55 Rubitf.
  - d) Wenn die Knuppel von Baumaften, und 3 bis 52 30ll bid find: 60 Rubitf.
  - e) Wenn die Knuppel von Baumaften, aber 2 bis 4 goll bid finb: 50 Rubitf.
- 3. Gine Rlafter Stockholz, einschließlich 3 Boll Schwindemaag:
  - a) Wenn die Stocke i bis 1 Buß hoch waren, und die Bm. gein bis ju 3 Boll Durchmeffer gerodet wurden: 50 Kbf.
  - b) Wenn aber die Burzein bis 1½ Boll Durchmeffer gerobet wurden: 45 Kubitf.
  - c) Wenn die Stode 2 guß hoch waren: 60 Kubitf.
- 4. Eine Rlafter nicht beputte Gichenrinde: 50 Stf.
- 5. Gine Rlafter beputte Gichenrinde: 40 Rubitf.
- O. Bolgghalt ber Reiferbunde.

Solzgehalt der Reiserbunde und des Raff, und Leseholzes. Der Holzgehalt der Reiserbunde ist außers ordentlich verschieden, je nachdem mehr oder weniger dicke oder dunne Reiser darin enthalten sind. Legt man ein Reiserbund von 3 Kuß lang und 1 Kuß Durchmesser zum Grunde, und nimmt man an, daß die Reiser von 2½ Zoll Durchmesser bis zum dunnsten Aestchen dazu verwendet und fest zusammengebunden seven, so enthält ein solches Bund Laubholzreiser zibis & Rubitsuß Holzmasse. Besteht ein solches Bund aber aus lauter dunnen Reisern, so beträgt die Holzmasse oft taum & Rubitsuß. — Will man den törperlichen Inhalt genau wissen, so tann man ihn nur vermittelst Wasser messen, weil die Wessung nach dem Sewichte trügt, da ein Kubitsuß Reiserholz leichter ist, als ein Kubitsuß Leichter seiser nicht

so viel Holzmasse, als ein eben so bides und langes Bund Laubholzreiser, weil die Reiser vom Laubholze ohne Blatter aufgebunden werden, die Nadetholzreiser aber beim Ausbinden mit Nadeln besetzt sind, die abfallen, sobald sie durr geworden. — Will man daher den Holzgehalt eines Bundes Nadelholzreiser wissen, so muß man die mit den Nadeln normalmäßig gebundene Welle erst dann berechnen, wenn die Nadeln abgefallen sind. — Je bider übrigens die in eine Welle gebundenen Reiser sind, desto mehr Holzmasse enthält sie.

Gben so verschieden ift auch der Holzgehalt, den eine zweispannige Fuhre, oder eine Schiebtarre, oder eine Eraglast voll Raff, und Leseholz enthalt. Mimmt man aber das Bolz so, wie es durchschnittlich aus dem Balbe gesbracht wird, so tann man folgende Sate annehmen:

- 1) Eine 2fpannige Fuhre Raff, und Lefeholz enthalt: 20 Rubiff.
- 2) Gine Schiebtarre besgl. Bolg: 2 Rubitf.
- 3) Gine Traglast besgl.: 1 Rubitf.

Doch muß bemerkt werben, daß ein Rubitfuß Raff, und Leseholz, welches aus faulen oder abgestorbenen Stangen und Aesten besteht, nicht so viel werth ist, wie ein Rubitfuß Leibsholz von gesunden Baumen. Rucksichtlich auf Brenntraft oder Histraft verhält sich das Raff, und Leseholz zum gesunden Rlosbenholze derselben Holzgattung ungefähr wie 3 zu 5. — Auch das Reiserholz von gesunden Baumen bleibt in der Histraft gegen eine eben so große Masse Riobenholz mertlich und so zuruck, daß 5 Rubitfuß Reiserholz kaum so viel Hige geben, wie 4 Rubitsuß Riobenholz. Versuche haben gelehrt, daß das Holz zun ach sie den Wurzeln die meiste Histraft giebt. — Endlich wird auch noch bemerkt, daß eine lange Welle oder Faschine im Verhältnisse weniger Holzmasse enthält, als eine turze, weil sich die Reiser in einer langen Welle nicht so bicht zusammenbinden lassen, als in einer kurzen.

solzhauer, solzschläger, werden bekanntlich die Leute genannt, die sich mit Fällung und Bearbeitung des Holzes im Balbe beschäftigen. Man bezeichnet ihre oft ausschließliche Berschäftigung damit, daß man sie Bauholze, Klafterholze, StabholzeSchläger z. ...nennt. Die in einigen Gegens den gebräuchliche Benennung: Holzmacher, ist sehr sehrlerhaft.

Bolzbauerlobn, beffen Berechnung. Der Bolthauer muß taglich so viel verdienen, wie jeder andere Tagelobner in ber Gegend, ber ebenfalls ichwere Arbeit zu verrich ten bat. - Bill man also wiffen, wie viel ber Solzhauer für die Bearbeitung einer j. B. Riefern-Rlobenholztlafter mit Billigfeit fordern tann, so muß man 3 fleißige Holzhauer mehrere Baume fallen, gerfagen, spalten und in Rlaftern fegen laffen, und beobachten, wie viele Rlaftern fie in einem Tage berftellen konnen. Dit biefer Rlafterzahl bivibirt man in Die Ungabl ber Silbergrofden, die 3 Solzhauer taglich verdienen muffen, und ber Quotient bestimmt ben Lohn fur eine Rlafter. - Benn daber die 3 Solzhauer taglich 21 Gar, verdienen follen, und fie batten 24 Rlafter hergestellt, fo murbe der Arbeitelohn fur eine Rlafter 8} Sgr., ober circa 81 Sgr. fepn muffen. - Auf bles felbe Urt lagt fich ber Lohn fur jebe Balbarbeit berechnen. Doch ist es billig, bem Solzhauer noch einige Pfennige pro Rlafter fur die Abnugung an feiner Art und Gage gugufeten, weil er sonft mit den anderen Tagelohnern nicht gleich nieben murbe.

Solzhauermeister ober Gberholzhauer werden diejend gen holzhauer genannt, die auf die übrigen holzhauer in einem Schlage Aufsicht führen, und für den ordnungsmäßigen Betrieb dieses Geschäftes verantwortlich sind.

Solzhof, Solzgarten, Solzmagazin zc. Man nennt fo die umzaunten Plage, wo Holz zum Verkauf ausgestett ift.

Folzkitt ift meiner Ansicht nach ursprünglich diejenige Filissieit, welche nach Gerausbildung ber Pflanzenzellen aus dem Vildungssafte zwischen diesen zurückbleibt, und gegen das Ende der Begetation zwischen den Wänden der Zellen zu einem seiten, mehr oder weniger braun gefärbren Zwischenkitte erstarrt, welcher die benachbarten Zellenwände so sest zusammenleimt, daß eher die Wembran der Zellen zerreißt, als sich die Verbindung zweier Zellen trennt. Es ist demnach derjenige Stoff, welcher dem reisen Holze seine Festigkeit, seine größere Schwere und dunklere Färbung giebt. Unserer individuellen Ansicht gemäß füllen sich auch die Bläschen der Zellenmembran mit dies sem Stoffe, wodurch die Wembran selbst an Dicke und Festigkeit zunimmt. Es ist dies ferner der Stoff, welcher bei erneuter Saftcirculation im Frühjahre sich in dem aussteigenden Holze

safte wieder auslösst und die Beränderungen desselben veram laßt. Daher ist im Sommer gefälltes Holz stets leichter als Winterholz, nach Knight im Berhältnisse wie 534:588. Das Holz verliert durch Auslaugen und Flößen an Brenntraft und Schwere, weil es eines Theiles seines Holzkittes durch die Auflösung desselben im Wasser beraubt wird. Wir können daraus schließen, daß der Holzkitt vorzugsweise das Princip der Brenntraft sey.

In alteren Organen sindet eine Circulation der Safte in geringerem Grade als in den jungeren Statt. Daher ihst sich der Holze als in den jungeren Statt. Daher ihst sich der Holze als in den jungeren Jahres, lagen des Splintes, worauf allein die Verschiedenheit zwischen Holz und Splint beruht. In den Splintlagen kann sich der Holzfitt beim raschen Wechsel der aufsteigenden Safte nie so concentriren und anhäufen, als in den älteren Jahreslagen bei langsamer Safteirculation. Daher hat der Splint immer ein helleres Unsehen und eine geringere Vrennkraft, Harte und Schwere, als das ältere reise Holz.

Der holgfitt ift aber auch berjenige Stoff, welcher nach feiner Biederauflofung in Feuchtigkeiten, Diefe zu organisations, fahiger Materie umschafft. Geht biese Auflosung in abgestor. benen Pflanzentheilen vor fich, fo vermag er unter gemiffen Bebingungen eine nachbildliche Begetation hervorzurufen; er wird gur Mutter ber Dilg, und Schwammvegetation, theils gebahrend - niedrige Pflanzengebilde aus fich felbft hervorbile bend, theils ernahrend - ben Buchs und die Ausbildung fole cher Pilgformen forbernd, welche unmittelbar aus einer Ums wandlung der Elementarorgane hoherer Pflangen hervorgingen (f. Rrantheiten). In Diefer Sinficht fteht der Solgfitt in einer engen Beziehung zur Dauer bes holzes. Die Menge, in wels der er bem Solze eigenthumlich ift, Die Grade feiner Concentration, fein demifder Beftand, welcher ohne Zweifel in verschiedenen Bolgarten verschieden ift, haben gewiß einen wesentlichen Einfluß auf die so fehr verschiedene Dauer verschiedes ner holzarten, wenn fie nicht bas alleinige Princip berfelben find. Meine Untersuchungen über diesen Gegenstand find noch nicht geschloffen, weshalb ich mich fur's Erfte mit obigen Uns beutungen begnügen muß.

Bolgmacher nennt man an einigen Orten bie Bolghauer.

Bolzmagazin, s. Holzhof.

Bolzmarke. Bormals nannte man fo im Preußischen ben Forstgerichtstag, wobei zugleicher Zeit auch von den dabei gegenwärztigen Forstbeamten holz verkauft wurde. S. Forstgerichtstag.

Bolgpflangen heißen alle Phylloblaften (Blattfeimer) mit mehrjahrigem ausdauernden Stengel, oder holziger, ausdauern

ber Burgel. Gie gerfallen in:

1) Baume, arbores, mit einem ausbauernden Stengel über ber Burgel;

2) Straucher, frutices, mit mehreren ausbauernden Stemgeln über der Burgel;

3) Stauden, suffrutices, mit fast jahrlich absterbenden Stengeln, aber ansbauernder, holziger Burgel.

solzpfianzenlehre, Dendrologia, heißt die Renntniß der, dem Forstmann vorzugsweise wichtigen Solzgewächse.

Solzriese, oder eigentlich Solzrutsche. In den Gebirgss forsten kommen hier und da so steile Bergwände vor, die man mit Wagen und Schlitten durchaus nicht passiren kann, und wo man einen sehr großen Umweg nehmen mußte, um an den Ort zu gelangen, der am Fuße eines solchen Abhanges liegt. Zuweilen sind große reichhaltige Holzbestände durch dergleichen steile Wände von den fahrbaren Wegen ganz abgeschnitten, und können nur dadurch, daß man das Holz auf die Hohe einer solchen Vergrand fahren, und von da in das Thal rutschen läßt, benußt werden. Dazu sind aber Niesen oder Nutsch, bahnen nöthig, die gewöhnlich aus Holz bestehen, zuweilen aber auch von Sußeisen gemacht werden, wenn eine solche Riese lange Zeit, oder vielleicht für immer gebraucht werden muß.

Die hölzerne Riese besteht aus einem Kanale, der aus langen Hölzern geformt, und meistens zum Riesen des Klaster, bolzes, zuweilen aber auch zum Riesen des langen Bauholzes benußt wird. Eine solche Riese ist ein halbrunder, oben 2½ bis 3 Kuß weiter, und 1½ bis 2 Kuß tieser Kanal, der aus mehreren 10 bis 12 Zoll dicken, geraden Stämmen zusammenz gesetz, und meistens in gerader Linie den Berg hinunter gessührt wird. Zum Riesen des langen Holzes aber muß die Riese in einer großen Bogenlinie bergab geführt werden, um das allzu schnelle Herunterschießen des Holzes zu verhindern. Die Holzsämme, welche eine solche Riese bilben, mussen bauerhaft

dusammengefügt und ganz gerade und glatt seyn. Auch muß dem Riestanale eine solche Richtung gegeben werden, daß er nach unten immer weniger steil, und zulest fast ganz horizont tal wird, um den allzu raschen Lauf der Stämme zu hemmen. Diese würden sonst beim Verlassen der Riese tief in den Borden dringen und zerbrechen. Um dies noch mehr zu verhindern, schwellt man das gewöhnlich im Thale sließende Wasser zu einem recht tiesen Behälter an, in welchen das Langholz, wenn es aus der Riese kommt, stürzt, und vom Wasser gehoben wird, ehe es den Grund des Behälters erreicht.

Die eiferne Riesbahn wird aus gegoffenen, 5 bis 6 Rug langen Studen ausammengeset, bie einen 15 bis 18 Boll weis ten und eben so tiefen, oben offenen Ranal bilden, über mel chem eine Bebedung von ftarten Bohlen angebracht ift, bamit Die hineingeworfenen Solgftude nicht herausspringen tonnen. Dergleichen Riesen werden bald spiegelglatt, und bas hineinges worfene Holz erreicht in unglaublich turzer Zete bas Thal. Ries fen der Art tonnen das gange Jahr hindurch benutt werden: bie holgernen aber find im Binter am brauchbarften, weil als bann der hineingefallene Ochnee oder Reif die Riefe fehr glatt macht, und diese Glatte auch burch hineingesprittes Baffer bewirft werden tann. Daber wird gewöhnlich auch bas meifte Bols im Binter, und felbft bei Dond, und Racelichein gerief't. - Bei Urach in Odwaben tann man eine eiferne Riefe feben, und holgerne Riefen find im murtembergifchen und baden. ichen Odwarzwalde nicht felten.

zolzeing, s. Jahrring und Zuwachs.

Bolgfaat. Die Solgfaat zerfallt in drei Abtheilungen, namlich:

- a) Bollfaat, wobei die ganze Flache mit Samen bestreut wird;
- b) Streifensaat, wobei nur fcmale Streifen in verschies bener Entfernung von einander befaet werden, und
- c) Plagefaat, wobei tleinere oder großere quadratifche Plage befamt werben.
- S. Bollfaat, Streifenfaat und Plagefaat.

Holzschere. In einigen Gegenden benutt man den Rauch, der von den brennenden Rohlenmeilern ausgestoßen wird, zur Gewinnung der Holzschure. Dan hangt namlich kleine Tonnen, die mit winklig gebogenen blechernen Rohren versehen

sind, so an die Meiler, daß die Rohren durch die Decke bis an das holz reichen. Der Rauch zieht dann in die Tonnen, und concentrirt sich darin zu einem braunen, sauren Baffer, oder zu Holzsaure. Diese wird in den Wessinghutten zc. ger braucht, und tann auch zur holzessigfabrikation benutt werden. S. Holzessig.

Solzsaft (s. Chemie ber Pflanzen) nennt man benjes nigen Saft ber Pflanzen, welcher, von ben Wurzeln aufgesogen, im Frühjahre und Sommer in dem Schlauchzewebe der Pflanzen in die Hohe steigt. Wir sind berechtigt, anzunehmen, daß er von den Wurzeln als kohlensaures Wasser, gemengt mit Extractivstossen, aufgenommen werbe. Bei seinem Durchgange durch die Zellen, während des Aussteigens, löst er aber einen Theil der sest gewordenen Stosse aus der vorjährigen Begetation wieder auf, wird dadurch, je höher er steigt, um so consistenter, schwerer, organisationsfähiger, die er endlich in den Blättern durch Jutritt der Wärme, des Lichts und der Luft wirklich organisitt wird, und als Vildungssaft in die Pflanze zurückritt. S. Wachsthum der Pflanzen.

Seine chemische Natur ist noch wenig untersucht, mag auch in ben verschiedenen Stufen seiner Sattigung mit aufger ibiten Stoffen sehr verschieden seyn. Sein wesentlicher Berstand ist Kohlensaure und Zucker. Daher kann man aus bem Holzsafte ber Birke 2c. schaumende, weinartige Getranke, aus bem bes Aborn 2c. Zucker bereiten,

Bolzschläger, f. Holzhauer. Bolzschlitten, f. Ochlitten.

Solzschreibtag, auch Solztermin. In einigen Ländern, wo das Holz sämmtlich ober theilweise nach der Tare vertauft wird, mussen sich diejenigen, welche Holz taufen wollen, an einem bestimmten Tage melden, und erklären, was für Holz und wie viel sie zu kausen wünschen, um die Repartition des zum Berkause bestimmtes Holzes so machen zu können, daß jes der Holzbedurftige nach Möglichkeit befriedigt werde. Der Tag, an welchem diese Berzeichnisse gemacht werden, wird Holzschreibtag oder Holztermin genannt. — Gewöhnlich wird in diesen Ländern dasjenige Holz, welches ein Jeder zum Detos nomiebrande und zur Unterhaltung der ländlichen Gebäude, oder zum nöthigen Wohnhause bedarf, nach der Tare überlassen; alles zum Betrieb einkäglicher Gewerbe, oder zum

Holzspinner - Polz u. Frucht-Wechselwirthschaft 405

Sandel, oder zu Lurusgebanden bestimmte Holz aber wird verssteigert. S. Holzverfteigerung.

Holzspinner, Cossus, s. Bombyx.

Holzstoß. Jeber regelmäßig zusammengesette Laufen Solz, wird holzstoß genannt. S. Beuge.

volztage, Waldrage, werden die Tage genannt, an der nen es gestattet ist, Holz aus dem Walde abzusahren, und Raff, und Leseholz, Streu zc. aus dem Walde zu holen.

Bolztare, s. Forstare.

Bolztermin, f. Bolgschreibtag.

Bolg: und gruchtsWechselwirthschaft. Ochon seit vies len Jahrhunderten ift es in Deutschland an mehreren Orten gebrauchlich gewesen, ben Balbboben, wenn er abgeholat ober abgetrieben mar, ein oder einige Jahre lang mit Frucht zu befden, und ihn wie Feld zu benugen. Die uralten Niedermal bungen ober Sauberge in ben Furftenthumern Siegen, Dib lenburg zc. liefern bavon ben Beweis. Much hat man icon seit langer Zeit ben zufällig ober absichtlich von Solz entblogten Balbboden, wenn er jur Fruchterziehung geeignet war, einige Sahre lang vor bem Unbau mit Bolg ba in Acterfultur genommen, wo nur wenig Ackerland ift, theils um mehr Rrucht zu erziehen, theils auch, weil man gefunden batte, bag ber Anbau bes Bolges auf Boben, ber ein ober zwei Sahre lang beadert mar, beffer gerath. Diefe Erfahrung ift alle gemein. — Es ift baber ber Borfchlag gemacht worben: in allen Baldungen, wo Rlima, Boden und Lotalitat es erlauben, eine immermahrende Solze und Rrucht: Becht felwirthichaft einzuführen, um bem Balbboden baburch ben hochstmöglichen Gelbertrag abzugewinnen. Die Ausführung Diefes Planes fest aber voraus, daß bann in folden Balbungen der table Abtrieb des haubaren Solges, und ber tunfte liche Biederanbau eingeführt werben mußte, und bag er: weislich der Boden durch den Fruchtbau mehr eintrage, als durch die Holzzucht. — Daß ein Morgen Bald durch die Holze jucht in vielen Kallen mehr, im Allgemeinen aber wenigstens eben fo viel Gelbertrag liefere, als durch ben Fruchtbau, bas burfte wohl in G. & Bartig's Gutachten über die Fragen: welche Bolgarten belohnen ben Unbau am reich lichften? und: wie verhalt fich ber Ertrag bes Balbes ju bem des Aders? erwiesen fenn. In petuniarer Sinficht wurde man also burch eine solche Birthschaft nichts ober wenig gewinnen. Mur in dem Kalle murde fie nutlich fepn, wenn eine Gegend so wenig Ackerland hat, daß barauf das fur sie nothige Getreibe nicht erzogen werben tann. Wenn man in folden Gegenden die auf gutem Boben ftebenden haubaren Solgbestände fahl abtriebe, die Stocke alebald robete, und ben Boben amei, bochftens brei Jahre lang jur Fruchterziehung benußte, bann aber fogleich vollftanbig mit Bol wieder ans baute; fo murbe baburch nicht allein bem Fruchtmangel ber Gegend abgeholfen werden, sondern man wurde auch in ber Ums triebszeit an Solz nichts verlieren, weil die Bestande, welche auf dem durch die Beackerung urbar gemachten Boben erzogen werben, besser machsen, und baburch ben 2 ober 3 Sabre lang entbehrten Solzzuwachs großentheils oder ganz erfegen. Roften des Wiederanbaues mit Soly mußte fich der Baldeigenthumer in bem Dachtgelbe verguten laffen, ober ben Dachtern gur Bedingung machen, daß fie biefen Anbau vollftandig beforgen follen; mogegen bann bas Pachtgeld bedeutend niebriger bestimmt werden tonnte. In den vorhin erwähnten Gegenden wurden fich jur Pachtung folden Bobens Leute genug finben; in folden aber, wo ber Bauer icon fo viel und oft mehr Ader befitt, als er gehörig bestellen fann, ober wo der Boben nicht gut lohnt, oder wo die Frucht gegen Bilb nicht geschüßt ift, wird man es vergebens anbieten. Die temporare Beackerung bes Baldbodens wird fich baber im Allgemeinen wohl nur auf icon vorbandene Balbbidgen erftrecken, und bas vorhin Angeführte wird fich nur auf wenige Falle anwenden laffen, bis vielleicht in der Folge eine febr boch gestiegene Bevoltes rung eine folde Bewirthschaftung nothig macht. Alsbann tonnten allerdings in Deutschland mehrere Millionen Menschen, bei einer folden Waldwirthschaft, bie nothigen Nahrungsmittel erziehen, ohne ber holzproduktion zu schaden, weil der 2jahrige Berluft an Holzzuwachs durch den starteren Buchs der auf urbar gemachtem gande angebauten Solzbeftande wieber erfett merben murbe.

Bolzverschwendung. Aller unnute Berbrauch bes hob zes ist Berschwendung. S. Holzersparung und Holzeburfniß.

Bolzversteigerung, Solzlicitation, Solzsubhaftation. Wenn man Dolz öffentlich zum Vertaufe ausbietet, und es

denjenigen überläßt, der das hochfte Gebot gethan hat, so nennt man dies Solzversteigerung zc. — Eine solche Berfteigerung tann für den Bertaufer ober Solzeigenthumer nug, lich seyn:

- 1) wenn er von Zeit zu Zeit jedesmal weniger Holz zur Bersteigerung bestimmt und ausseht, als die concurriren ben Kaufer zu acquiriren wunschen;
- 2) wenn tein Einverstandniß unter ben Steigerern Statt findet;
- 3) wenn man das Solz in tleinen Posten ober Massen aussetz, damit Jeder mitbieten tann;
- 4) wenn Solz verwerthet werden foll, für das der Preis schwer zu fixiren ift;
- 5) wenn die Natistation vorbehalten wird, um auf den Fall gesichert zu seyn, wenn durch Einverständnisse oder Masstopie das Holz unter dem Werthe oder der Tare hat zugeschlagen werden mussen ze.

Vor einer solchen Versteigerung wird dem Publitum der Umgegend der Tag und die Stunde offentlich, oder durch Umlaufsschreiben bekannt gemacht, an welchem die Berfteigerung abgehalten werben foll, und es werben barin bie Gegenstanbe bemerft, die jur Berfteigerung ausgesett werden follen. - 3m Termine ber Berfteigerung wird ein Prototoll aufgenommen, worin alle Bedingungen, unter welchen bas Solz ben Deifts bietenden überlaffen werben foll, folglich auch die Bahlungs. termine, bestimmt ausgesprochen fenn muffen. Diefes Protofoll wird hierauf ben Concurrenten laut und beutlich vorges lefen, und bann bie Berfteigerung an bem Orte, wo bas Soly liegt, vorgenommen, bamit Jeder bie Qualitat beffelben beurtheilen tann. Für jeden Poften wird ber Meiftbietende im Protofolle bemerft, und diefer unterzeichnet feinen Damen, gum Beichen feines Gingestandniffes. - Un einigen Orten mirb biefe Damensunterichrift nur bei großen Oummen geforbert, bei tleinen aber dem protofollführenden Beamten vertraut, bag er Alles richtig aufgezeichnet habe. In diesem Kalle wird bas Prototoll am Ochluffe ber Berfteigerung laut vorgelesen, und wenn Niemand Einwendungen gemacht bat, fo wird dies nur vom Protofollführer bemertt, worauf die Berhandlung denfels ben fidem ober Glauben vor Gericht bat, als wenn jeder Ginzelne unterzeichnet batte. Die lette Wethode ift nicht so zeits raubend, als die erste. — An den meisten Orten wird das letze Gebot 3 Mal ausgerufen, und wenn dann Riemand mehr bietet, zugeschlagen. In anderen Orten aber zundet man eine sparsam mit Del getränkte Lampe an, und wer beim Erslöschen derselben das letze Gebot gethan hat, der bekommt den Zuschlag. Dieses Versahren ist aber, wo viele Gegenstände einzeln versteigett werden, zu zeitraubend. S. Submissions versteigerung.

solzweg, Schleifweg, nennt man die zur Holzabfuhre bestimmten Waldwege.

Holzwespen, S. Sirex.

Solszucht nennt man im Allgemeinen die Erziehung neuer Holzbestände, entweder durch natürliche, oder durch tunftliche Besamung, oder durch Pflanzung. Wenn man aber die natürliche von der tunftlichen Holzzucht unterscheiden will, so nennt man die natürliche Besamung Holzzucht, und die tunftliche Saat und Pflanzung Walbbau oder Holzanbau.

Bonigbehaltnif, nectarium. In den meiften Bluthen findet man eigene Bebaltniffe, in benen fich turg vor und mab. rend des Blubens eine zuckerhaltige Rluffigkeit, ber Bonia, ab. fondert. Die fpornartigen Berlangerungen an ben Blutben bes Rittersporns, ber spanischen Kreffe 2c., find folche Soniabehaltniffe. In anderen Kallen find die Behaltniffe nicht fo beutlich erkennbar, und liegen entweder im Fruchtknoten, ober in ben Staubfaben, ober in ber Bafis der Blumenblatter ac. Die Absonderung des Sonias in den Blumen hat einen vielfas den Ruben. Der in ber Bluthe verfeinerte Pflanzenfaft ente balt eine große Menge bliger und zuckerartiger Stoffe. Bor ber Befruchtung und als Borbereitung ju berfelben merben biefe abgeschieden, bas Del fteigt in ben Samenftaub, fo wie in Die weibliche Narbe, und bilbet bort die Samenfeuchtigkeiten, bie juderhaltigen Stoffe fondern fich in den Sonigbehaltniffen ab, und dienen dazu, die Infetten in den Bluthetelch ju locken, um das Befruchtungegeschaft zu befordern, mas in vielen Rab len nur durch sie vollzogen werden kann. G. Dichogamia.

Sonigthau. Erft nachdem der Artikel Aphis und bie barin enthaltenen Beobachtungen über Mehlthau dem Druck übergeben waren, habe ich Gelegenheit gefunden, auch den Hofnigthau genquer, und zwar an einem Rosenstocke, der nicht

aus bem Zimmer getommen war, ju unterfuchen. Der Boniatbau ift eine auckerhaltige, vollig maffertlare, tlebrige Riufffateit, melde in fleinen Erbofchen fich aus der oberen Epidermis der Blatter absondert. Bringt man biefe frifch ausgeschiebenen Eropfchen unter bas Mitrostop, fo fieht man febr balb ben Buckerstoff in rautenformigen und tubifden Rryftallen an-Schießen. Die Erpftallisation Scheint eine gewiffe Intensitat bes Lichts zu verlangen, benn fie ging rafcher unter bem Lichte Des Sohlspiegels, als unter bem des Planspiegels, rafcher uns ter biesem, als im einfachen Tageslichte vor fich; in ber Duntelheit vergingen oft mehrere Tage, ehe fich eine Spur von Rryftallen zeigte. Ochon nach 4 bis 6 Stunden erhiekt die Oberfläche ber Eropfchen einzelne Bertiefungen, Die fich nach und nach vermehrten, bis endlich baraus eine Art zelligen Gewebes, bem unregelmäßigen Parenchym ber Pflanzen abulich, und die gange Oberfläche bes Tropfens einnehmend, bilbete. Bei Auf. losungen der Tropfen in Baffer oder Altohol blieb diese Dems Rach einigen Tagen bilbete sich über ber bran unaufgelofft. gellenartigen Membran eine zweite, buntlere, bestebend aus fleinen Blaschen und von braunlicher Rarbung. 3m Innern des Tropfens hingegen entstand ein einzelner Raden, besien all: mahliger Langenwuchs die runde Blafe nach 2 Geiten verlangerte, bis er endlich die Membran durchbrach und als wirklis cher gegliederter Dilgfaden außerlich auftrat. Der Sonigtropfen war bemnach offenbar zur Matur ber Myceten übergegangen, feine Außenflache in die der Aecidien, Eplomen (Blattpilge), fein Inneres in die ber Sporotrichen (Schimmelarten). Diefe gange Metamorphofe habe ich auf Glasplatten unter bem Dis trostop verfolgt, fie findet aber auch auf ben Blattern Statt. mo man dieselben Metamorphosenstufen wieder findet.

Diejenigen Theile ber Blattstächen, welche honig ausgesichieden hatten, zeigten sich solgendermaßen verändert: Die grune Farbe war verschwunden und durch eine graue ersest. Die Zellen, welche in gesunden Blättern nach außen gewölbt waren, zeigten sich als Bertiefungen; offenbar daher auf eine Entleerung des Zellgewebes und auf eine Verwandlung der grünen Zellensubstanz hindeutend. Dies wurde dann auch vom Mitrostop bestätigt. Während die gesunden Zellen des Diachyms der Blätter sich gedrängt voll grüner Zellsaftbläschen zeigten, waren diese da verschwunden, wo ihnen Honigthau entquollen

war. Sier fand sich in jeder Zelle nur eine einzige, sehr große, meist die Halfte der Zelle ausfüllende, wassertigre Blase, die sich bei der Einweichung völlig im Basser ausseste, und daher wohl ohne Zweisel noch nicht ausgeschiedener Honig war.

Der Honigthau ist daher offenbar eine krankhafte Aussonberung der Blatter; er entsteht aus der Ausidsung der Bellfaftblaschen und ihres Chlorophyll-Inhaltes, und tritt aus den Banbungen der Zellen, unabhängig von dem Vorhandensenn der Spaltöffnungen, auf die Oberfläche der Blatter. Unter webchen Bedingungen der Honigthau dunstförmig ausgeschieden wird und in die Atmosphäre übergeht, habe ich noch nicht ermitteln können. Daß dies aber unter gewissen Bedingungen der Fall ist, beweist uns sein Niederschlag aus derselben.

Sopfenstange. Eine hopfenstange muß unten 24 bis 3 Boll im Durchmesser bid, und 15 bis 18 Fuß lang seyn. Man nimmt dazu am liebsten unterdrückte Stangen von Nadelholz, weil biese schön gerade und bauerhaft sind. Besonders lange dauern sie aber, wenn man sie, so weit sie in die Erde tommen, und noch einen Fuß mehr, etwas andrennen, einige Mal mit dickem Laubholz aber Steinkohlentheer bestreichen läßt, und sie erst dann in die Erde sicht, nachdem der mit etwas Sand bestreute Theer völlig trocken geworden ist.

Bornbaum, f. Beigbuche.

Sornblende. Ein einfaches, der Talkreihe angehörendes Gestein von braunlich, bis sammtschwarzer Farbe, 5,0 Harte, bitterlichem Geruch beim Anhauchen, mit 46 Kiesel, 9 Thon, 12 Kalf, 15 Talt und 12 Eisenorydul.

Allein bildet die Hornblende einen, ber Begetation weniger gunftigen, leichten Boden, verwittert auch fehr schwer. Rommt sie hingegen, wie gewöhnlich, als Gemengtheil in anderen Gesteinen vor, 3. B. im Spenit, so wirkt sie vortheilhaft, indem sie dem Boden einen gunftigen Grad von Lockerheit giebt.

Der Hornblende nahe steht der Augit. Die vorherrsschende Farbe ist grun, einerseits in's Schwarze, andererseits in's Weißliche übergehend, mit Fettglanz. Harte = 5 — 6, mit 54 Kiesel, 24 Kalk, 18 — 20 Talk. Im gemeinen Ausgit ersehen 10 bis 20 Proc. Eisenorydul einen Theil der Kalk, und Talkerde, 16 Proc. Thonerde einen Theil der Kieselerde, und nur in diesem Falle vermag der Augit einen fruchtbaren Boden zu bilden.

Sorft. Gine kleine Gruppe von jungen, gleich altem Holze, nennt man Horft. Ein horftweiser Bestand ist folglich ein solcher, wo der Bestand aus Gruppen von Holz besteht, die theilweise im Alter verschieden sind, oder wo zwischen den Horsten kleine Blogen liegen.

Borstweiser Bestand, s. Borft.

Buftgelenk, f. Fuße.

Sulfsjäger, oder Sorftgebalfen, werden die jungen Forst, leute oder Corpsjäger genannt, die aus irgend einer Ursache den Förstern zur Assistenz, rudsichtlich des Forstschutes, auf eine Zeitlang beigegeben werden.

Bulfswiffenschaften bei der Forstwiffenschaft, f.

Forstwiffenschaft.

Bulle, Stechpalme, Ilex aquifolium. Die Bulle ift ein immergruner Strauch ber erften Große, ber zuweilen, boch felten, auch als ein fleiner Baum ber britten Große er-Die Rinde ber jungen Zweige ift glanzend grun, an alten Stammen aber grau und fein geriffen. Diefimmergrib nen Blatter find 2 bis 3 Boll lang, 11 bis 2 Boll breit, am Rande groß bogig gezahnt, und auf ben Zahnspiken ftechend icharf. Auf beiden Seiten find fie glatt, auf der oberen buntelgrun und glanzend, auf ber unteren matter und ftart aberig. Sie sind steif, und fast immer so faltig, bag mehrere Sages gabne umgeschlagen erscheinen. - Die weißen Bluthen tommen im Mai hervor. Es giebt Strauche, die blos 3witterblumen, und andere, die blos mannliche Bluthen tragen. Die Frucht ift eine Schone, rothe, runde Beere. Gie hat Die Große einer Buckererbse, wird im Ottober reif, und enthalt 4 langliche Oa menterne. Diefer Strauch überzieht in mancher Gegend ben Boben in den Bestanden fo, daß er der Rultur befferer Bolge arten fehr hinderlid wird und mit Roften weggeschafft werden muß. Das holz ift fehr hart und fcwer. Bon jungen Stame men ift es weiß, von alteren nach dem Rern bin graubraun. Mus ber frischen Rinde wird Bogelleim gefocht.

Bumpel nennt man an einigen Orten bie kurzen Rloge, woraus Stabholg, Schindeln zc. gespalten werben.

Bumus, f. Dammerbe.

Sumusboden. Alle Bodenarten, die in ihrer Zusammensehung mehr als & Humus besigen, werden Humusboden genannt, ihre übrigen Bestandtheile mögen nun senn, welche

sie wollen. Die Eigenschaften bes humus, welche unter bem Artitel Dammerbe naher erörtert sind, geben bem humus, boben die höchsten Grade ber Fruchtbarkeit; benn nicht allein seine Umbildung zu Nahrungsstoffen selbst, sondern auch sein Berhalten zu den außeren Potenzen, zum Sauerstoffe und zur Rohlensaure der Luft, zur Feuchtigkeit und Wärme derselben, wirken fördernd auf die Begetation ein. Sruchtbarkeit des Badens und der Atmosphäre. Die Lockerheit des humus fordert aber eine gewisse Tiefgründigkeit der anorganicschen Bodentheile, oder, wenn diese mangolt, ein zerklüfteres Gestein zur Unterlage, wenn größere Holzpflanzen einen sichern Balt in ihm finden sollen.

But nennt man im Burtembergischen die Forfte.

Hylesinus, Bafffafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Tetram. Fam.: Xyloph., f. Coleopt. und Bostrichus. Rife. ler tura, meift nicht langer als ber Ropf, immer 13gliebrig. Muf bem taum bemertbaren Grundgliede fteht ein langer, tens lenformiger Schaft. Diesem folgt ein tugliges Glieb, meldes mit jum Ochafte gehort. Der Geißelfaben besteht bei H. ater. angustatus und palliatus aus 6 Gliebern, die Geißeltolbe bann mirtlich nur aus 4 Gliebern. Bei H. elongatus, piniperda und minor, wahrscheinlich auch bei ligniperda, ben ich nicht besite, besteht der Geifelfaden nur aus 5 Gliedern, Die Rolbe fcheinbar nur aus 3 Bliebern bei H. elongatus, aus 4 Gile bern bei ben übrigen, wirtlich aber immer aus 5 Gliebern, was jedoch nur unter icharfer Bergrößerung ertannt werden tann, indem 1 ober 2 Glieder eng mit anderen verwachsen find. Die Form ber Rolbe immer rundlich, eiformig, nicht breit gedruckt, mehr oder weniger zugespist. Die Rublerbil bung ift bemnach bisher auch von unserem trefflichen Gyllenhal durchaus falfc bargeftellt worden.

Ropf hervorstehend, breit, turzrufflich, hinten fo breit, wie ber Vorderrand des Thorax, an diesen anschließend. Thorax nach vorne verengt. Tibien schaufelformig zusammengedruck, am Augen, und Unterrande gezähneit. Flügeldecken bei allen in Nadelhölzern lebenden: puntstreifig mit Zwischenhockern.

Rach ber Fuhlerbildung zerfallen die Sylefinen in 2 Und tergattungen:

I. Hylesinus im engeren Ginne. Geißelfaben immer nur

Sgliebrig. Geißeltolbe wirtlich Sgliebrig, icheinbar 2 ober 4gliebrig.

1) H. ligniperda.

3 bis 3½ Linie lang, schwarzbraun, lang behaart. Fühler braunlichgelb. Schaft sehr bick, beinahe vom Durchmesser der Rolbe, bicfe abgerundet, 3gliedrig (scheinbar?). In Fichten und Tannen, jedoch selten.

2) H. elongatus.

2½ bis 2% Linien lang, 1 Linie breit, walzig. Salsschild glanzend braunschwarz. Flügelbeden buntel rothbraun, hinten mit langen brandrothen Saaren. Fühlerfolbe scheinbar 3gliedrig.

3) H. piniperda.

Raum 2 Linien lang, 4 bis 1 Linie breit, schwarzbraun, turz behaart. Fühler und Tarfen rostfarbig. Fühlerkolbe scheinbar 4gliedrig, das 2te Glied ist aus 2 Gliedern zusammengewachsen. Thorax nach vorne start verengt, fast birnförmig. Unter Riefernrinde, und im herbste in abgefallenen Rieferntrieben. Gehr weit verbreitet und häufig.

4) H. minor (?).

Diese noch nicht beschriebene Species habe ich in Pommern unter Riefernrinde gefunden. Bis auf die geringere Größe, 1½ bis 1½ Linien, unterscheidet sie sich von H. piniperda nur dadurch, daß das 4te oder Endglied der scheinbar Agliedigen Rolbe aus 2 Gliedern zusammengewachsen ist. Desto größer ist der Unterschied in der Lebensweise. Der Muttergang läuft nämlich in horizontaler Richtung nach 2 entgegengesetzen Seiten vom Eingangsloche aus um den Stamm herum, die Larvengänge gehen auf, und abwärts, während dies bei H. piniperda immer umgekehrt Statt sindet. Also ohne Zweisel neue Species.

- II. Hylurgus. Geißelfaben immer egliebrig. Geißeltolbe immer wirtlich Agliebrig.
  - 5) H. ater.

2 bis 21 Linien lang, 3 bis 1 Linie breit, lang gestreckt, walzig, überall schwarz glanzend, nur die Kuhler roftroth. Thorar und Flügelbecken beinahe glatt, ersterer mit einer schwachen Langsleifte. In Fichten und Kiefern.

6) H. angustatus.

11 Linien lang, & Linie breit, schwarz, schwach behaart.

Mundoffnung, und einem in biefe jurudziehbaren Saugpraan.

Der Kopf ber valltommenen Symenopteren ist meist eben so breit, oft breiter, selten schmaler als das Bruftstuck, gewöhntich von größerem Quers als Langendurchmesser, (quer) vom Ropfe durch eine enge Constriktion geschieden. Fühlerbildung: sehr verschieden, meist faden, oder borstenformig. Außer zwei großen Augen noch drei glatte Nebenaugen auf dem Scheitel (f. Augen).

Die 3 Segmente bes Thorax machen ein zusammenham gendes Stud aus und tragen die 4 Flügel und 6 Füße. Sie bilden mit dem hinterleib entweder ein Continuum (Sect. I.), oder sind mit diesem nur durch ein mehr oder weniger dumes Stielchen verbunden (Sect. II. und III.). Der hinterleib der Weischen trägt eigenthumliche hulfsorgane zum Ablegen der Eier: Legröhren, Sägen, Bohrer, Stacheln.

Die Verwandlung ist vollkommen. Sonst läßt sich nichts Allgemeines, weber über Dekonomie noch Körperbildung, sagen, da beide in den verschiedenen Familien sehr abweichend sind und dort entwickelt werden mussen.

Ueberficht bes Opftems ber Aberflügler:

Bir zerfallen fle in 3 hauptabtheilungen, die wir nach ber Ernahrungeweise aufftellen:

Sect. I. Pflangenfressende Aberflügler, Hym. phytophaga.

Sie nahren sich nur von theils festen, theils flussigen Pflanzenstoffen, und unterscheiden sich auf den ersten Blick von den übrigen Aberfluglern dadurch, daß der hinterleib nicht gestielt ist, sondern mit dem Bruftstucke ein Continuum bildet. Dur die 3te Kamilie macht eine Ausnahme.

Fam. 1. Blattwespen, Tenthredinetae.

Die Legrobre bes Beibchens fast immer fageformig. Das ber Gagewespen. Die Larve entweder 18: bis 22füßig, ober mit nur 6 Bruffüßen und 2 Anhangen am Aftersegment; raupenartig, fressen Blatter.

Fam. 2. Solimespen, Urocerata.

Die Legröhre des Weibchens meift weit vorstehend, nicht sägeförmig, zwischen eben so langen Scheiben. Die Larve mas denartig, ffußig. Leben im Solze wie Cerambyrlarven.

Fam.

Fam. 3. Gallwespen, Gallicolae.

Der Lebensweise nach gehoren biefe Insetten hierher, ber Korperbilbung nach aber zur folgenden Sauptabtheilung. Sie bilben die Linneische Gattung Cynips, und sind unter diesem Namen beschrieben. S. Cynips.

Sect. II. Ochlupfwespenartige Aberflugler, Hym.

Ichneumonides (Pupophaga Grhst.).

Sinterleib vom Thorax burch Berengerung geschieben, meift gestielt und in die Lange gezogen, beim Beibchen mit einer nicht stechenben Legrobre. Die fußlose Made lebt im Innern lebender Insetten, und dies ift der hauptcharafter.

Fam. 1. Schlupfwespen, Ichneumonides.

Fühler meift über 16gliedrig, gerade. Das Abergewebe ber Flügel in bestimmte Zellen getheilt. Scheibe ber Legrohre Atlappig, meist weit hervorragend.

Fam. 2. 3meischupper, Diplolepariae.

Fühler gebrochen, nicht über 14gliedrig. Die Benennung: Diplolepis ist der Flügelbildung entlehnt, indem von jedem Oberflügel ein schuppenartiger Fortsat ins Innere des Flügels verläuft. S. Diplolepariae.

Fam. 3. Proctotrupini, Bohrmeepen.

Fühler theils gerade, theils gebrochen, nicht uber 16glies brig. Die Scheibe ber Legrobre gegliedert gurudfiehbar.

Den Bohrwespen schließen sich die Goldwespen (Chrysidides) an, welche ebenfalls die Detonomie der Schlupswespen treiben, für den Forstmann aber von teiner Wichtigkeit sind. Auch die Bohrwespen sind bis jest noch nicht als besonders wirksam erkannt, und daher ebenfalls nicht weiter erwähnt. Sect. III. Wespenartige Aberflügler, Hym. aculeata.

Sie besigen einen wirtlichen, verwundenden Stachel. Die fußlose Made lebt nicht in, sondern neben den Insetten, welche ihr vom Mutterinsett entweder lebend oder todt zugetragen wurden, oder neben welche dieses seine Eier ablegte. Mehrere nahren sich jedoch von Pflanzenstoffen.

Fam. 1. Ameifen, Formicae.

Der hinterleib ift gestielt, bas Stielchen tragt 1 ober 2 Rnoten ober Schuppchen.

Fam. 2. Grabmespen, Fossores.

Fahler nicht aber 13gliedrig, nicht gebrochen, meift git,

ternd. Flügel ausgespannt, b. h. nicht gefaltet (Sphex Linn.)

Fam. 3. Eigentliche Bespen. Diploptera, Gefaltete flugler.

Die Oberflache in ber Rube ber Lange nach gefaltet, nicht ausgespannt.

Bier schließen sich bie Blumenwetpen, Antophila (Apis, Biene Linn.) an.

Sypothese nennt man jede Erklarung einer Sache ober einer Erscheinung, die sich nicht in jeder Hinsicht streng erweissen läßt, sondern nur, aus anderen Erscheinungen abgeleitet, wahrscheinlich wird. Soll eine Hoppothese halebar seyn, so muß sie wenigstens mit möglichst vielen erklarten Erscheinungen im Einklange stehen, darf aber keiner derselben geradehin widersprechen.

Baten ober Wieden. Das Jaten, ober bie Entfernung bes Untrautes von ben Saatbeeten, ift burchaus nothig, wenn man aus wenig Solgfamen möglichft viele Pflanzen erzieben und diefen einen frendigen Buche verschaffen will. Man muß bann aber bas Unfraut icon mit ber Burgel auszieben laffen, fobalb es nur jum Borfchein getommen ift. Alsbann tann eine Person eine 10mal fo große Blache reinis gen, als wenn bas Untraut icon weit um fich gewurzelt bat, und mit allen Wurzeln nicht ausgezogen werben tann. Die Quadengemachfe ichlagen bann febr balb aus ben gurudaeblie. benen Burgeln wieder aus, und beim Ausziehen bes großen Unfrautes werben auch viele Bolppflangen mit herausgezogen. Man erreicht baber ben 3med beffer und wohlfeiler, wenn man öfters idten, und das Untraut icon als tleine Pflanzen aus. gieben lagt. - Es ift febr auffallend, wie viel beffer bie jungen Solgpflangen machfen, wenn fie immer von Untraut rein gehalten merben. Dan laffe, jur Probe, einen tleinen Theil eines Saatbeetes nicht jaten, fo wird man finden, daß bie im Unfraute ftedenden Pflangen binnen einer gewiffen Zeit nicht halb so groß werben, als die, welche von Untraut immer befreit murben. Much werben viele Bolgpflangen vom Unfraute erstickt, die man burch Befreiung bavon murbe baben retten tonnen.

Jagenabtheilung. In dem größten Theile der sehr auss gebehnten preußischen Domanenwaldungen sind schon seit langer Zeit die Forste in regelmäßige Quadrate, ober sogenannte Jagen eingetheilt. Ein solches Jagen — die Grenzjagen ausgenommen — hat 200 Ruthen jur Länge und Breite, und enthält folglich 222 Morgen 40 Quadratruthen. Diese Eintheilung wird auf folgende Art gemacht:

Sobald ber Forst gemeffen und fartirt ift, wird mit Bleiftift ein quadratisches Des über bie Zeichnung gezogen, bas fo geordnet ift, daß die Linien, welche die Quadrate bilden, von Often nach Westen und von Guben nach Morben gieben, und baß die auf die Grenze ftogenden Quadrate teine ju fleinen Alachen einschließen. Ware aber die Figur des Forftes von ber Art, daß es rathsam ift, von der oben bestimmten Diret. tion etwas abzuweichen, fo tann bies auch ohne Nachtheil geschehen. Sat man biefes Det auf ber Rarte geordnet, fo merben bie Linien eben fo im Forste felbst abgestedt, und vorlaufig nur so weit aufgehauen, daß man visiren tann. Ift biefes genau vollzogen, so werden diefe Linien zu 10 bis 12 Ruß breiten Stellmegen, Geftellen ober Ochneifen aufgehauen, und bann bie von Often nady Beften giehenden Geftelle Bauptgeftelle, die von Guben nach Rorben giebenben Beftelle aber Reuergestelle genannt. Die Sauptgeftelle werden mit großen, die Reuergestelle aber mit Eleinen latels nischen Buchstaben auf der Karte sowohl, als auf Pfablen im Balbe bezeichnet. — Konnen die Gestelle nicht gur Bolgabfuhr dienen - wie dies oft in Gebirgen nicht möglich ift - fo werden die Geftelle nur 6 bis 8 Rug breit aufgehauen und von allem Holze befreit. Sind fie aber jur Abfuhr bes Dob ges ac. bestimmt, fo muffen fie wenigstens 10 Rug breit fenn, und wenn Landstraßen oder Biehtriften barauf verlegt werden follen, so muffen fie wenigstens 18 bis 20 Rug breit gemacht werden. - Da die Forstarten alle so gezeichnet fenn muffen, daß Rorden oben ift, wenn man die Rarte ror fich ausbreis tet, fo laufen die Sauptgeftelle horizontal, die Feuergeftelle aber vertital oder perpenditular.

Die Bezeichnung der Hauptgestelle mit großen lateinischen Buchstaben auf der Karte und den Nummerpfahlen wird von den untersten Grenzlinien auswarts, die der Feuergestelle, mit kleinen lateinischen Buchstaben aber, wird auf der rechten Seite der Karte angesangen und nach der linken Seite hin sorste seite hin fortgeseht. — Zur Bezeichnung der Jagen und der Gestelle im Forste selbst werden an die Ecken der Jagen 8 bis 10 Fuß lange, und 8 bis 10 Zoll dicke, viereckige Pfahle von dauers haftem Holze geseht. Jeder Ecksfahl bekommt nach dem ansstellen Hauptgestelle hin den großen Buchstaben dieses Gestelles, und die Nummer des Jagens, in dessen Ecke er steht;

nach dem auf der anderen Seite anschließenden Reuergestelle hin aber, erhalt er den kleinen Buchstaden dieses Gestelles und die Nummer des gegenüber liegenden Jagens. Die Numerirung der Jugen auf der Karre und im Forste, wird ebenfalls unten rechts angefangen und nach der linken Seite fortgesett. — Bei dieser Art zu bezeichnen sind da, wo sich ein Dauptgestell und ein Feuergestell durchtreuzen, nur 2, also für jedes Jagen nur zwei Nummerpfahle nothig.

Die Bortheile, welche eine folche Abtheilung gewährt, sind vielfach und febr angenehm. Sie bestehen vorzüglich in folgenden:

1) Wenn man bie, nach einem zwedmaßigen Dagkftabe verjungte, Rorftfarte in ber Sand bat - morauf natur. ticherweise bie Jagen und Gestelle eben fo, wie im Balbe, numerirt und literirt fenn muffen - fo taun man fc. gleich, und ohne einen Wegweiser, wiffen, an welchem Orte im Forfte man fic befindet. Dan barf nur auf bem Geftelle bis jum nachften Nummerpfahle geben, und wird an bemfelben die Rummer bes Jagens, fo wie die Buchftaben bes Sauptgestelles und bes Keuergestelles finben. Man tann allo auch sogleich ben Duntt auf ber Rarit bestimmen, wo man fich nun befindet. - Gine folche fchnelle und bestimmte Orientirung und Burechtfins dung in einem Forfte ift durchaus unnidalich, wenn eine Abtheilung ober Gintheilung ber Art nicht Statt findet. Wo die Balddistrifte nur durch Holzwege, Thaler, Bache, Bergruden, verschiedenartige Bolgbestande ic. begrengt find, ba ift es fur ben, welcher nicht febr genau revier. tundig ift, eine Unmöglichteit, ben Puntt auf ber Rarte fogleich aufzusuchen, wo man fich jest befindet, weil feste Unhaltspuntte fehlen, wonach bies bestimmt werden tann, ober weil diefe Puntte meiftens immer zu weit entfernt find. Diefe Unhaltspunkte findet man aber bei ben in Jagen abgetheilten Forften fehr bald. Denn follte man auch gerade in der Mitte eines Gestelles beraustommen fo bat man nur 100 Ruthen ober 500 Schritte bis jum nachsten Nummerpfable zu geben, um sich baran zu orientiren. Der erft angeftellte Foritbeamte tann fic baber in einem fo abgetheilten Forste fehr bald reviertundig mas den, und auch far bi: inspicirenben und birigirenben

Forfibeamten ift diefe Einrichtung eine überaus große Er, leichterung bei ihren Geschaften.

- 2) Die Sauungen, oder die Schläge und die Kulturen, lassen fich in einem in Jagen abgetheilten Forste mit leiche ter Muhe sehr regelmäßig in parallelen Streifen subren, da man die bestimmte Breite, von den beiden Nums merpfählen ab, nur mit Schritten zu messen braucht, und dann eine gerade Linie leicht abstecken kann.
- 3) Eben so leicht und schnell kann man die Größe bes noch ftehenden, oder des schon abgetriebenen Ortes, oder die Größe ber nach und nach gemachten einzelnen Rulturen in einem Jagen finden, da man die bekannte Lange bes Jagens nur mit der Breite des noch stehenden Ortes oder der einzelnen Rulturstreifen zu multipliciren braucht.
- 4) Alle Wege können und muffen, wo es senn kann, auf die Gestelle verlegt werden. Es fallen daher die vielen Waldwege weg, die sonst kreuz und quer die Bestände durchziehen, und nicht nur dem Polzwuchse in manchers lei hinsicht nachtheilig sind, sondern auch die Aufsicht erzichweren und den Diebstahl begunstigen. Sind aber alle Wege auf die Gestelle verlegt, so kann das Schuppersonal diese geradlinigen Wege oft auf weite Entfernung übersehen und beobachten, da jedes Fuhrwerk genörtigt ist, die Gestelle einzuhalten, weil es die Holzbestände meistens unmöglich machen, neben den Gestellen zu fahren.
- 5) Außerbem können auch alle Rohlenmeiler und bas Holg, welches oft aus ben ichon befamten Schlägen gerückt werden muß, auf die Stellwege geset, bester übersehen, und viel Terrain baburch geschont werden.
- 6) Auch gewähren die geradlinigen Gestelle eine große Bes quemlichkeit beim Betriebe ber Jagb, weil Schützen oder Treibleute in gerader Linie angestellt, und leicht in der erforderlichen Ordnung gehalten werben tonnen.
- 7) Durch die Jagenabtheilung entstehen nach und nach lauter regelmäßig figurirte holzbestande von fast gleichem Alter, wenn ein Jagen nach bem andern verjungt wird.
- 8) Selbst die Bezeichnung ber Orte, wo Solz, geschoffenes Wild zc., abgeholt werden foll, oder wo Zusammentunfte ber Forstofficianten Statt finden sollen, tann bei so ab-

- . gerheilten Forsten sehr genau fenn, weil die Nummerpfahle und die Buchstaben der haupt, und Feuergestelle dazu dienen, Alles genau zu bezeichnen und zu beschreiben.
- 9) Wenn Naupenfraß in den Nadelholzforsten Statt findet, so bienen die Gestelle jur Unterbrechung des oberen Zu- sammenhanges, oder zur Trennung der Holzbestände, und auch zur bequemen Grabenziehung x., und
- 10) bei Balbbranden leiften die Geftelle auffallend nubliche Dienste, wenn sie nicht zu schmal find und immer rein gehalten werben x.

Dies sind gewiß Bortheile genug, die dazu auffordern, die Eintheilung der Forsten in Jagen allgemein zu empfehlen. Sie ist selbst dann noch von großem Nugen, wenn auch die Forste so gebirgig sind, daß die Stellwege durchaus nicht zu Ubsuhrwegen benutt werden können. Es bleiben dann im, mer noch die anderen angesührten Bortheile übrig, die noch wichtig genug sind. — Können die Gestelle in den Bergen nicht zu Absuhrwegen gebraucht werden, so dürsen sie auch nur 6 bis 8 Fuß breit seyn. Die Jageneintheilung bleibt im Uebrigen ganz dieselbe, wie in den ebenen Forsten. Wenn gleich manche Gestelle an den steilsten Bergen hinauf und hinunter ziehen, so gehen dadurch nur wenige von den angesührten Bortheilen verloren, und die ganze Wirthschaft kann regelmäßiger gesührt und bester übersehen werden, als in einem Gebirgstsforste, der nicht in Jagen abgetheilt ist.

Diejenigen, welche der Jageneintheilung abhold sind, führen bagegen folgende Nachtheile an:

- 1) Soll dadurch so viel Forstgrund, folglich Holzproduktion, verloren gehen, daß die Vortheile dadurch überwogen werden;
- 2) follen die Geftelle Beranlaffung ju Bindfallen und Cturm, fchaben überhaupt geben;
- 3) foll diese Abtheilung ju viele Roften verursachen, und 4) die Unterhaltung der Rummerpfable ju koftbar feyn.
- Wir wollen daher biefe vermeintlichen Nachtheile einzeln untersuchen:
- Ad 1) Es ift allerdings nicht ju leugnen, daß durch bie Gestelle, bei der Abtheilung in Jagen, etwas mehr Korftgrund scheinbar ertraglos wird, als wenn biese Abtheilung unterbleibt,

Forftbeamten ift diefe Einrichtung eine überaus große Erileichterung bei ihren Geschäften.

- 2) Die Sauungen, oder die Schläge und die Kulturen, lassen sich in einem in Jagen abgetheilten Forste mit leicheter Muhe sehr regelmäßig in parallelen Streifen führen, da man die bestimmte Breite, von den beiden Nums merpfählen ab, nur mit Schritten zu messen braucht, und dann eine gerade Linie leicht abstecken kann.
- 3) Eben so leicht und schnell kann man die Größe des noch ftebenben, oder des schon abgetriebenen Ortes, oder die Größe der nach und nach gemachten einzelnen Rukturen in einem Jagen finden, da man die bekannte Lange des Jagens nur mit der Breite des noch stehenden Ortes oder der einzelnen Rukturstreifen zu multipliciren braucht.
- 4) Alle Wege können und muffen, wo es seyn kann, auf die Gestelle verlegt werden. Es fallen daher die vielen Waldwege weg, die sonst kreuz und quer die Bestände durchziehen, und nicht nur dem Holzwuchse in mancherstei hinsicht nachtheilig sind, sondern auch die Aufsicht erzichweren und den Diebstahl begünstigen. Sind aber alle Wege auf die Gestelle verlegt, so kann das Schuppersonal diese geradlinigen Wege oft auf weite Entfernung übersehen und beobachten, da jedes Fuhrwert genothigt ist, die Gestelle einzuhalten weil es die Holzbestände meistens unmöglich machen, neben den Gestellen zu fahren.
- 5) Außerdem können auch alle Rohlenmeiler und bas Holz, welches oft aus ben ichon besamten Schlägen gerückt werden muß, auf die Stellwege geset, besser übersehen, und viel Terrain badurch geschont werden.
- 6) Auch gewähren die gerablinigen Gestelle eine große Bes quemlichkeit beim Betriebe ber Jagb, weil Schützen ober Treibleute in geraber Linie angestellt, und leicht in ber erforderlichen Ordnung gehalten werben tonnen.
- 7) Durch die Jagenabtheilung entstehen nach und nach law ter regelmäßig figurirte Solzbestände von fast gleichem Alter, wenn ein Jagen nach dem andern verjungt wird.
- 8) Selbst die Bezeichnung ber Orte, wo Holz, geschoffenes Wild zc., abgeholt werden soll, oder wo Zusammentunfte der Forstofficianten Statt finden sollen, tann bei so ab-

- geiheilten Forsten sehr genau fepn, weil die Nummers pfahle und die Buchstaben der haupt, und Feuergestelle dazu dienen, Alles genau zu bezeichnen und zu beschreiben.
- 9) Benn Raupenfraß in den Nadelholzforsten Statt findet, so bienen die Gestelle zur Unterbrechung des oberen Zu- sammenhanges, oder zur Trennung der Holzbestände, und auch zur bequemen Grabenziehung z., und
- 10) bei Balbbranden leiften die Gestelle auffallend nubliche Dienste, wenn sie nicht zu schmal sind und immer rein gehalten werden x.

Dies sind gewiß Bortheile genug, die dazu auffordern, die Eintheilung der Forsten in Jagem allgemein zu empfehlen. Sie ift selbst dann noch von großem Nugen, wenn auch die Forste so gebirgig sind, daß die Stellwege durchaus nicht zu Absuhrwegen benutt werden können. Es bleiben dann immer noch die anderen angesührten Bortheile übrig, die noch wichtig genug sind. — Können die Gestelle in den Bergen nicht zu Absuhrwegen gebraucht werden, so dürsen sie auch nur 6 bis 8 Fuß breit seyn. Die Jageneintheilung bleibt im Uebrigen ganz dieselbe, wie in den ebenen Forsten. Wenn gleich manche Gestelle an den steilsten Bergen hinauf und hinunter ziehen, so gehen dadurch nur wenige von den angeführten Bortheilen verloren, und die ganze Wirthschaft kann regelmäßiger geführt und bester übersehen werden, als in einem Gebirgsforste, der nicht in Jagen abgetheilt ist.

Diejenigen, welche der Jageneintheilung abhold find, fuhren bagegen folgende Nachtheile an:

- 1) Soll dadurch so viel Forstgrund, folglich Holzproduktion, verloren gehen, daß die Vortheile dadurch überwogen werden;
- 2) follen die Geftelle Beranlaffung ju Binbfallen und Cturm, ichaben überhaupt geben;
- 3) foll diefe Abtheilung ju viele Roften verurfachen, und
- 4) die Unterhaltung ber Rummerpfahle zu toftbar feyn.

Wir wollen daher biefe vermeintlichen Rachtheile einzeln untersuchen:

Ad 1) Es ift allerdings nicht zu leugnen, daß durch bie Gestelle, bei der Abtheilung in Jagen, etwas mehr Korftgrund scheinbar ertraglos wird, als wenn diese Abtheilung unterbleibt,

meil die Gestelle breiter find, als die gewohnlichen Rahrwege. Benn man aber bie Rlache, welche bie vielen trummen Balbs mege megnehmen, berochnet, und fie von der Klache der Gestelle abzieht - vorausgesett, daß diefe nicht breiter als 10 bis 12 Ruf find - fo wird in ben meiften Rorften ? ber Ge ftellflache bamit bebeckt werben tonnen, folglich nur & ben Ge ftellen gur Laft fallen. Und bringt man ferner ben Berluft an Aumache in Abjug, ber an ben vielen bicht an ben Balbwegen ftehenben Baumen, burch Beschäbigung ber Burgeln, entsteht, fo tann bafur ebenfalls ein Abaua von ber als Berluft angegebenen Rlache gemacht werben. Bill man barguf aber auch nichts abziehen, fo kann boch nur biejenige Rlache, welche bie Getteffe mehr enthalten, als bie bisherigen Balbwege, ben Geftellen zur Laft tommen. Wenn baber in einem ebenen Forfte von 10,000 Morgen Die Gestelle 60 Morgen wegnehmen folk ten, die jest bestehenden Bege aber nur 40 Morgen betragen. fo murben die Gestelle 20 Morgen Rlache mehr erforbern, als Die bisherigen Baldwege. Diese 20 Morgen find aber in Ruch ficht auf Solproduction nicht reiner Berluft. Es geben nur bie Zwischennugungen bis jum 100jabrigen After barauf verloren, weil nach der Durchforftung eines 100jahrigen Beftans bes bie bominirenden Stamme, im Durchschnitte genommen, 12 Rug von einander entfernt fteben, folglich auf einem Mors gen, ber von einem Gestelle burchschnitten ift, eben fo viele bominirende Stamme einft fteben werden, als auf einem anderen Morgen - vorausgesett, daß ber Bestand bei ber Rageneine theilung noch nicht über 30 bis 40 Jahre alt war. — In die fem Kalle werben fich am Saume ber Geftelle ungleich mehr Stamme zu Baumen ber erften Große ausbilden, als im Schluß, weil fie auf ber Seite nach bem Geftelle bin ibre Wurzeln weiter ausschicken tonnen, und einen freieren Stand haben, folglich auch ftarter machfen, als im gedrungenen Schluffe. Es merben baher auch ju beiben Seiten bes Geftelles verhalt nismagia mehr und ftartere Baume erwachfen, als im Schluffe. Dies wird ben Berluft an Durchforstungsholz bis aum 100iahrigen Alter volltommen erfeten, wenn die Geftelle nicht breiter als 10 bis 12 guß find.

Muffen die Gestelle zur Zeit der Jageneintheilung durch haubare oder fast haubare Bestände gezogen werden, so enisteht dadurch ebenfalls fein Berluft, weil das auf die Ger

stelle fallende Sols jur Erfüllung bes Etats benugt, und bage. gen anberes, bas fonft batte gehauen werben muffen, verschont werben fann. Bird nachber aber ein folder Beftand verjungt, fo werben fich am Saume ber Gestelle so viel mehr dominirende Stamme bilben, bag ber Berluft an Zwifchennugungehols baburch ersett wird. Der Berluft an Waldboden durch bie Sageneintheilung in ebenen Forften, felbft bei 12 Rug breiten Geftellen, ift baber gegen die baburch erlangten Bortheile febr unbedeutend. - Lagt man aber in ben Gebirgeforften die Gestelle nur 6 bis 8 Fuß breit machen, fo tann von einem Berlufte an Zumachs bie Rebe gar nicht fenn, weil alsbann nur bie erfte Zwischennugung auf ber Gestellflache als verloren ans gefehen werden tann, die ohnehm in folden Forften meiftens nur geringen oder gar teinen Berth bat. 3m 40. bis 50jabr. Ale ter ber Bestande aber betragt Die Entfernung der dominirenden Stamme 6 bis 8 Fuß nach ber Durchforstung. Man wird baber auf großen Rlachen, obgleich Geftelle burchziehen, bei ber Durchforstung im 60jahrigen Alter pro Morgen eben fo viele dominirende Stamme finden, und nicht meniger Durch. forstungeholz befommen, als ba, mo teine Gestelle find.

Ad 2) Die Besorgniß, daß durch die Gestelle der Sturmwind schaden könne, hat sich in den großen preußischen Forsten
nicht bestätigt. Die meisten Waldungen sind schon vor länger
als 60 Jahren in Jagen eingetheilt, und seit dieser Zeit —
während welcher die Sturmwinde vielen Schaden verursacht
haben — ist noch an keinem Orte bemerkt worden, daß der
Sturm vorzüglich an den Gestellen ausgezeichnete Kraft
gezeigt habe. Selbst in den mit Fichten und Tannen bestandenen schlessischen hohen Gebirgsforsten, wo schon seit 100 Jahren 1; Ruthen breite Gestelle gerade nach Westen durch
vortressliche, jest alte Bestände ziehen, haben die Sturmwinde
wegen dieser Gestelle noch keinen Schaden gethan. Macht
man aber die Jagenabtheilungsgestelle in den Gebirgsforsten
nur 6 bis 8 Kuß breit, so können sie auf keinen Kall die Veranlassung zu Windsällen werden.

Ad 3) Bas die Koften betrifft, die eine Abtheilung in Jagen erfordert, so find diese nicht abschreckend. Nach dem preußischen Reglement wird für die Eintheilung und Berech, nung auf der Karte, für die Eintheilung und das Durchstechen der Gestelle im Forfte, und für die Aufsicht beim Seizen der

Nummerpfahle, pro Morgen 2 bis 3 Pfennige, also im Durch, schnitte 2½ Pfennig, bezahlt. Dies macht für einen Forst von 20,000 Morgen = 138 Thir. 26 Sgr. 8 Pf.

Ad 4) Eben so wenig kostbar sind quch die Nummerpfable und ihre Unterhaltung. Ein solcher Pfahl muß 10 Zoll im Quadrat dick und 10 Auß lang seyn, damit derselbe, wenn er an der Erde abgefault ist, noch einmal eingesetzt werden kam, und doch noch 4 die 5 Auß hoch bleibt. Wo es möglich ist, mussen bergleichen Pfahle von Eichenholz gemacht und 2 Auß tief in die Erde gesetzt werden. Läßt man diese Pfahle untern so andrennen, daß von dem 2 Zoll dick angebrannten Theile 1 Auß in, und 1 Auß über die Erde kommt, und läßt man den Brand einige Mal mit dickem Theer überstreichen, und nachdem dieser Anstrich erhärtet ist, die Pfahle einsetzen, so dauern sie eine sehr lange Zeit, und die Kosten sind nicht besetutend, da für einen Forst von 20,000 Worgen selten mehr als 180 Pfähle nöthig sind.

Dieser Gegenstand ist beswegen so weitlauftig abgehandelt worden, weil die Abtheilung in Jagen nicht genug empfohlen werden tann. Wer noch keine in Jagen abgetheilte Forste ger sehen und bereis't hat, der kann sich keine Worstellung davon machen, wie sehr diese Eintheilung alle Geschäfte erleichtert und begunstigt, und wie sehr sie zu einer geregelten Wirthschaft beitragt.

Jagenpfahl, f. Rummerpfahl.

Jagen, bas Feuer. Wenn der Köhler das Feuer im Meiler zu schnell weiter treibt, um mit der Verfohlung des Meilers recht bald fertig zu seyn, so sagt man: der Köhler jage das Feuer. Dieses Jagen des Feuers hat zur Folge, daß es nicht allein weniger, sondern auch schlechtere Kohlen giebt, als wenn gehörig langsam gefohlt und dem Meiler nicht zu viel Luftzug gegeben wird. S. Kohlenbrennerei.

Jahn. In manchen Gegenden, wo man Sauberges wirthichaft treibt, wird bie einem jeden Miteigenthumer zu getheilte Flache Jahn genannt. Er hat seinen Jahn gewöhntich nur 2 Jahre lang auf Holz und Frucht zu benuten. Nachber fällt er ben sammtlichen Paubergeinteressenten wieder zu. Sauberg, Bain.

Jahrringe, Jahreslagen, Solzringe, nennt man bie toncentrifchen Schichtungen von holglagen um die Martrobre,

ober um den Mittelpunkt bes Querschnittes ber mehrjahrigen Pflanzentheile. Jebes Jahr bilbet fich eine neue Bolglage, im gangen Umfange ber alten, zwischen ibr und bem Bafte. Die Berausbildung berfelben bauert vom Krubigbre bis jum Berbfte. Die im Fruhjahre gebildeten Robren find aber von weitem Durchmeffer und bunner Band, mabrend bie Bellenmanbe ber fpateren Begetation immer mehr an Dide gewinnen, an innerer Boblung verlieren, und fich bei manchen Bolgern beim Stoden ber Begetation im Berbfte mobl ganglich mit erftart. ten Gaften ausfüllen. Daber find bie querft gebilbeten Bellen-Schichten einer und berfelben Sahreslage immer loder, martig, pords, mabrend bie aulest gebildeten fest und durch ben erstarr. ten Oflangenfaft buntel gefarbt find. Beginnt im Fruhjahre bie Begetation auf's Deue, fo legen fich die erften, also die lockerften Bellen unmittelbar an bie letten Bellen ber vorjähris gen Begetation, alfo an bie bichteften, an, und baburch entfteht der scharfe Absat zwischen 2 Jahreslagen. Solzer, die in eis nem Rlima erwuchsen, in welchem bie Begetation nicht fo gro-Ben Beranderungen und Stockungen unterworfen ift, als in bem unfrigen, zeigen baber bie Bildung ber Sahrringe menis ger beutlich, wie bies mit allen in fublichen Rlimaten erwachsenen Solzern ber Fall ift. Diejenigen außersten Sahrringe, welche noch nicht vollig verholt find, bilden ben Oplint. Je breiter die Jahrringe find, um fo uppiger ift die Begetation, und umgefehrt. Solg mit breiten Jahreslagen ift aber immer und fast zu jeder Art der Berwendung meniger gut, als Sola mit engen Jahresringen. G. Sola.

Jahrwuchs. Die jahrliche Bergrößerung einer Holzspflanze, sowohl in Lange, als Dide, wird ber Jahrwuchs genannt. Jahrestrieb heißt die jahrliche Berlangerung, Jahreslage ober Jahrring die jahrliche Berbickung. S. Zuwachs.

Ichneumon, Schlupfwespe. Ord.: Hymenopt. Sect.: Ichneumonoid. Fam.: Ichneumon, f. Hymen. Eine bem Forstmanne wegen ihres Nubens im Saushalte ber Natur sehr wichtige, wegen ihrer merkwurdigen Lebensweise sehr interest sante Insettenfamilie, beren Glieber Linné unter einem Gatungsnamen: Ichneumon, vereinte, die aber jeht in eine große Menge neuer Gattungen und Untergattungen zerfallen, von des nen wir im Berfolge nur die wichtigeren, den Balbungen vor-

züglich nühlichen, hervorheben tonnen. Wir beginnen mit ber Oekonomie ber Ochlupfwespen. Um biese zur klaren Unschauung bringen zu konnen, mussen wir zuvörderst einige allgemeine Bemerkungen über Insektenentwicklung voraussschicken:

Sobald ein Insett seinen ersten Sarg, die Eischale, gessprengt hat, tritt es als Raupe, Larve ober Made in einen Zustand, den wir passend, in Beziehung seiner selbst, Ernahrungszustand, in Beziehung auf die Außenwelt Zerstärungszustand nennen können. Die Funktion der Insektenlarven ist vorzugsweise Ernährung und Wachsthum, während die des vollkommenen Insektes vorzugsweise die Fortpslanzung ist. Ungeheuer ist daher die Nahrungsmasse, welche von den Insektenlarven aufgenommen wird. Manche Raupenarten verziehren täglich das 3. bis 4fache ihres eigenen Körpergewichts, wodurch es allein möglich wird, daß sie während ihres kurzen Ausbildungszeitraums ihr eigenes Gewicht als Ei über 100,000 Mal vervielfältigen können.

Erot bem wird aber nicht die gange Daffe ber Mahrungs, fafte auf Ausbildung bes Larventorpers verwendet. Ber Theil berfelben wird abgeschieden, und organisirt sich zu einer Fettmaffe, die fich im Fettforper, einem bem Debe ber boberen Thiere analogen Organe, anhäuft, und in gelben und meißen Lappen den Darmtanal, wie alle inneren Rorpertheile. umbullt. Diefer Rettforver fteht meder mit ber inneren Orace nisation ber garve, noch mit den wichtigsten Berrichtungen berfelben in unmittelbarer Beziehung. Bir muffen ihn als ein Magazin betrachten, in welchem fich mabrent des Ernah. rungestandes ber Insetten eine Menge von Bilbungestoff an hauft, ber baju bestimmt ift, mabrend bes Duppenzustandes berselben, wo teine Nahrungsaufnahme Statt findet, bennoch aber die neuen Theile des vollfommenen Infetts herausgebildet merden muffen, in der Blutmaffe bes Duppentorpers aufge-16ft, das Material zur Bildung diefer neuen Theile berau aeben.

Es kann demnach der Fettkörper der Larve genommen wers den, ohne daß diese dadurch in einer ihrer Funktionen gestört wird. Die Raupe kann sich ohne ihn auch einspinnen und verpuppen, da dies ein Aft des Larvenstandes ist. Die tann sies sich aber zum volltommenen Insett entwickeln, wenn das Dasterial zur herausbildung der größtentheils ganz neuen Körperstheile des Schmetterlings, der Fettförper, fehlt.

. Diefer Rettforper ift es nun, welcher ben garven ber Schlupfwespen und einigen Rliegenarten gum Aufenthaltsorte und gur Mahrung angewiesen ift. Die volltommene Schlupf. wespe legt vermittelft einer Legrobre ibre Gier in ben Rettforver anderer Infettenlarven ab, Die daraus hervorgehenden Das ben nahren fich von ber Rettsubstant, obne baf bie Raupe bas burch in ihren Runftionen geftort mirb. Reicht ber Rettforper gur Ernahrung ber Daden bin, fo fpinnt fich bie Raupe ein, verpuppt fich, und bie Ochlupfwespenlarve frift fich bann erft aus ber Puppe bervor, wenn fie beren Inneres vergehrt bat, ober bringt auch moh! die Puppenruhe im Innern ber Schmetterlingspuppe gu, und erfcheint erft als volltommene Desve. Reicht aber ber Fettforper jur Ernahrung ber Ochlupfwespens larven nicht bin, fo werben auch die ebleren Theile ber Raupe angegriffen, biefe muß bann fterben, ebe fie fich einspinnen tann, und die Wespenlarve verpuppt fich im Innern der ents leerten Raupenhulle, ober frift fich heraus und verpuppt fich außerlich. Immer ift aber die Entwicklung bes angestochenen Infetts jum Ochmetterlinge ic., und somit auch bie Fortpflanaung unmöglich; es beschließt feinen Lebenslauf fpaceftens im Duppenzustande.

Von dieser Lebensweise finden nur einzelne Ausnahmen Statt, 3. B. bei den Ophionen, bei Crypt. fumosus, und wahrscheinlich bei einigen Braconen, deren Maden nicht in, sondern außer und neben ihrem Raube leben. Saufiger tritt diese Erscheinung bei den Diploleparien auf.

Die Meinung, jedes pflanzenfressende Insett habe seine bestimmten Schlupswespenarten, bedarf einer Beschränkung. Geben wir von der entgegengesetzen Ansicht aus, von der Anssicht, daß die Schlupswespe in der Bahl ganz frei und ungebunden sen, so muß diese instinktemäßig dadurch beschränkt werden, daß sowohl in der Körpergröße, als in der Körperbildung und Lebensweise, nothwendig ein gewisses Berhältniß zwischen beiden sich beseindenden Insettenarten Statt finden muß.

Ersteres ist nothwendig, um der Schlupswespe eine gewisse Menge von Nahrung mahrend ihres Larvenstandes zu
sichern. Größere Schlupswespen werden daher in der Regel
in größeren Naupen, kleinere hingegen in größeren und kleineren Raupen vorkommen. Daraus geht dann hervar; daß die
größeren Schlupswespen bestimmter auf gewisse Insekten angewiesen sind, als die kleineren.

Eine weitere Beschränfung veranlaßt die Korperbildung der Schlupfwespen, und besonders die Bildung der Legrofte. Schlupfwespen mit kurzem Legstachel finden wir vorzugsweise als Feinde freilebender Insetten, mahrend die mit langem Legsstachel vorzugsweise auf Insetten angewiesen sind, welche im Innern der Pflanzen leben.

Die Untersuchungen Rambohr's und Burmeifter's über ben Fettforper verschiedener Raupen haben gang verschiedenen Relutate geliefert. Bielleicht daß auch ein Unterfcied ber Fettsubstanz die freie Wahl der Schlupfwespen beschränkt.

Endlich tritt auch die Nothwendigkeit gewisser Uebereinstimmungen in der Entwicklungszeit beschrantend auf. Die Schlupswespe kann nur solche Insetten für ihre Nachkommen erwählen, die zu ihrer Flugzeit in einem zum Ablegen der Wespeneier geeigneten Entwicklungsstadium sich befinden.

So wird dann allerdings die freie Wahl der jum Ablegen der Eier geeigneten Insetten mannigsaltig beschränkt, und der Instinkt, die Sorge für die Nachtommen ist es, welche die Schlupswebpe zur strengen Beachtung dieser Schranken treibt. Außer diesen Grenzen muß aber die Wahl frei sepn; dies ist sogar nothwendig zum Bestehen mancher Schlupswespenarten, wie dies unter dem Artikel: Vermehrung der Insetten, näher erörtert ist.

Die nachfolgende Schilberung biefer intereffanten Infektenfamilie foll weniger dazu dienen, die verschiedenen Körperformen zu entwickeln, da dies bei der großen Mannigfaltigkeit derselben mit kurzen Worten unmöglich ist; sie soll vielmehr eine Uebersicht des verschiedenen Wirkens der verschiedenen, dem Forstmanne wichtigen, Gattungen gewähren, und selbst dieser mußten enge Grenzen gesteckt werden.

Familiendarater: Schlupfwespenartige Symenopteren

mit geraden, d. h. nicht gebrochenen, borften oder fabenformigen Fühlern, mit wenig Ausnahmen mehr als 16gliedrig. Das Abergewebe der Flügel ist in Radials, Aubitals und Brachialzellen getheilt (s. Flügel). Der Legbohrer der Weibchen liegt zwischen einer zweiklappigen Scheide, oft sehr weit und saden; sormig hervorragend, bei mehreren Gattungen aber in den Leib zurückgezogen.

- I. Der hinterleib an einem bunnen, malzigen Stiele.
  - A. Won oben nach unten niebergebruckt.
    - a) Legstachel verborgen.
- 1) Ichneumon, Raupentobter. Fühler borftenformig, haufig mit weißem Ringel. Ropf quer, Schilden eben. hinterleib eiformig, mindeftens bringig, entweber walig, oder oben tonver, unten flach, bei allen irodenen Eremplaren unten tontav. In unseren Balbern meift größere Arten von 5 bis 10 Linien Lange.

Ichn. pisorius, fusorius, lutorius, ocellatae, sugillatorius, in den Puppen größerer Spinner und Schwarmer. Ichn. raptorius in Noctua piniperda. Ichn. comitator und annulator aus den Puppen der Geom. piniaria. Ichn. tenthredinum aus der Puppe der Loph. pini. Kast alle daher aus Puppen, in die sie bei Berwandlung der Raupe mit übergeben. Nie gesellig.

- b) Legstachel vorgestredt, aber turg.
- 2) Cryptus, Eryptwespen. Fühler fabenförmig. Körperform ber vorigen, aber kleiner. Wenige über 4 Linien lang. Hinterleib zuweilen nur 3. oder 4ringig. Demungeachtet wichtiger als Ichneumon. Viele leben gesellig in den größeren Schmetterlingsraupen, fressen sich vor der Verpuppung derselben heraus, und spinnen sich in kleine weiße oder gelbe Tonnchen ein, über denen man häusig noch die todte Naupe hängen sieht. Dies thut auch Microgaster, und beide Gattungen sieht man zuweilen aus einem und demselben Puppenhaussen hervorkommen. Die wichtigsten sind: Cryptus (Hemiteles Grhst.) kulvipes, insirmus, conformis, meridionalis. Doch scheinen diese mehr in Gartenraupen, die Nicrogasteren mehr in Waldraupen vorzukommen. Dies wird auch durch Bechsteins Angaben bestätigt, nach denen:

· Cr. Frischii in Noctua psi,

Cr. Roeselii (cyanator Grhst.) in Bomb. neustria,

Cr. necator in Bomb. chrysorrhoea und auriflua, -

Crypt. (?) ovulorum aber in den Giern der Schwarmer und Spinner vortommen.

Andere Erypten leben in Netiflaglerlarven, namentlich in Hemerobius, eine Art in Blattlausen, mehrere in Anobium, Throscus, noch andere, ungeflügelte (Cr. sumosus), in ben Gehausen der Spinneneier. Ueber ihre Feinde s. Diplolepariae.

- B. hinterleib feitlich zusammengebruckt, sichelformig, am Ende schief abgeschnitten.
- 3) Ophion, Ochlangenmesnen. Rubler fabenformig. Ropf quer. hinterleib meift mit 6 Seamenten. Der vermunbende Legstachel am Unterleibe, wenig bervorfpringend. Großere Kormen von 1 Boll abwarts. Oph. circumflexus aus ben Puppen ber B. pini und Sph. pinastri. Oph. luteus mehr in Gartenraupen. Mertwurdig: bie Gier fiben auf einem Stiele, und werben mit beffen unterem knopfformis aen Ende außerlich in die Raupenhaut befestigt. Rommt die Made aus, so fallt die obere Dece des Gies ab, fie bleibt mit bem After in ber unteren Gischale bangen, bieat fich mit bem Giftiel nach unten, und saugt fich so in die Raupe binein und diese aus. Bahrscheinlich treiben auch die übrigen Ophionen diese Dekonomie. Mehrere Species tommen auch in ben arogeren Blattwespenlarven vor, namentlich in Cimbex femorata. Oph. ramidulus, pugillator (larvincola?).
  - II. hinterleib faft auffigend, undeutlich gestielt.
- 4) Tryphon. Fühler meist fadenförmig. Kopf quer. Hinterleib verlängert, oben konver, selten platt. Schildchen eben. Legröhre meist verborgen ober wenig hervorstehend. Ihre Birksamkeit scheint sich auf Bertilgung der glattleibigen Raus pen, vorzugsweise auf Blattwespenlarven, zu erstrecken. Bessonders zeigte sich Tr. marginatorius beim Raupenfraß der Loph. pini sehr thatig. Doch kommen Truphonen auch in Wicklers, selten in Spinnerraupen vor. So: Tr. praerogator und compunctor. Eine hierher gehörende, noch nicht benannte, Species zog ich aus einem Fliegentonnehen, bessen Made im Zwinger aus Geometra piniaria ausgekommen war. Ohne

allen Zweifel hatte Tryphon in Tachina gelebt, mahrend Tachina in Geometra lebte, alfo ein geind im Feinde um ferer Feinde.

5) Xorides. Fühler meist borstenförmig. Kopf tuglig ober fast tuglig. Dinterleib zuweilen beutlich gestielt, langstreckig, fast drehrund. Legröhre lang, wie Pimpla. Ihre Wirtsamteit erstreckt sich vorzüglich auf Käferlarven, nächstem auf Wickler, und Mottenraupen. Xor. filisormis, nitens 20., Xor. ruspator aus B. monacha. Weniger häusig und wichtig.

6) Bracon. Fühler borftenformig. Kopf quer, meift tugelformig. Hinterleib verlangert, eiformig, walzig, mit meift fehr langer Legrohre. Borberrichend die schwarze und zinnoberrothe Farbe, lettere an Kopf und hinterleib. Flugel meift

fcmarg, mit einem ober mehreren weißen Flecken.

Die Braconen sind vorzugsweise Feinde der Bortens, Rassells und Holztafer. Ungemein kleine Arten habe ich aus Bostr. bidens, 5 verschiedene Species aus Hyles. piniperda gezogen. Etwas größere Arten aus Curc. notatus und abietis, die größeten aus Lamia aedilis und Callidium Bajulus. Andere kleine Arten leben in Blattlausen und Fliegenmaden, sehr wenige in Raupen. Braconen und Diploleparien sind daher die wichtigesten Kaferfeinde.

Frühere Beobachter find ber Meinung, die Ochlupfwespen biefer Gattungen legten ihre Gier in die Daben ber Rafer ab. Dies mag auch wohl in manchen Kallen geschehen; fo weit jedoch meine Beobachtungen reichen, und ich habe die hierher gehorenden Schlupfwespen nicht allein haufig, sondern auch in vielen verschiedenen Species beobachtet, ift dies nicht ber Meinen Beobachtungen zu Folge fallt die Schwarmzeit ber Wespen ftets mit ber ber Rafer jusammen, nicht allein bei den Braconen und Diplolepen, sondern auch bei Erppten aus Throscus adstrictor und Anobium pertinax, bet Spathius aus Letterem 2. 3ft bies aber ber Fall, fo tonnen die Giet nicht in Daben abgelegt werden, die gur Beit nicht vorhanden find. 3ch bin baber ber Meinung, daß die Bespe ihre Eier neben bie ber Rafer fegt, und dag, wenn fich beide entwickelt haben, die Wespenmade sich entweder in die Kafermade hins einfrift, oder auch wohl beständig frei neben den Maden der Rafer lebt, wie dies mit Diplolepis bestimmt ber Fall ift. hierher: Bracon flavator, denigrator, incertus sc.

- III. Sinterleib auffitent, nicht gestielt.
- 7) Pimpla, Odwanzwespe. Fubler borftenformie lang. Ropf quer, quabratifch. Thorax meift budlig. Ocilb. den Bedig ober girtelrund. Sinterleib lang, oft febr lang, malgig. Das Stielfegment von oben nach unten breitgebruckt. bem Thorar hinten und unten angefügt. Legrobre meiftens langer ale ber hinterleib. Korper glangenb, glatt. Ihre Birt. famteit erftrectt fich vorzugeweise auf Bertilgung der Bictler. und Mottenraupen, welche in gerollten Blattern ober in Pflanzenstengeln leben, P. turionellae, strobilellae, resinellae, moderator. Nachstdem auf Nachtfalterraupen, besonders auf Opinner, und bies find bann fast immer folche mit turger Leas rohre: P. flavicans (crassipes Rossi), instigator. Nur eine Art, und amar P. varicorniis Fabr., habe ich aus Duppen von Tagfaltern. Dur bie febr langichmangigen Arten icheinen auf Raferlarven ober Solgraupen angewiesen ju fenn. P. persuasoria, manifestator 26
- 8) Banchus, Mordwespen. Fühler borftenförmig. Ropf quer. hinterleib zuweilen leicht gestielt, turz, hinten seite lich zusammengebruckt, schief abgeschnitten, mit wenig hervoristehender stadliger Legröhre. Aus Raupen und Puppen der Tag, und Nachtsalter. B. falcator, fornicator, clavator. Beniger häufig und wichtig mehr in Laubhölzern.
- 9) Microgaster, Rleinbauchmespe. Rubler bick. borftenformig nur bei einigen fadenformig, immer 16gliebrig, meist schwarz, nur ausnahmsweise buntelbraun. Mandibeln mit einem großen Zahn in der Mitte. Marillen wenig ent wickelt, mit großem ichaufelformigen Lappen und Agliedrigen Marillarvalven. Lippentafter Zgliedrig. Lippe ungespalten. Ropf quer, unter bem ichmalen Scheitel eingebruckt. Sinter. terleib meift furger, bochftens eben fo lang, nur bei einer ber mir bekannten Arten langer als der Thorax. Karbe bes Rore pers durchgehends schwarz ober schwarzbraun. Palpen immer gelb und lang. Fuße mehr ober weniger gelb und braun. Das Buftgelent ber Binterfuße ungeheuer groß und bict. Schen: telring verlangert. Große zwischen ? und 2 Linien.

Es find dies unstreitig die dem Balde nublichsten Schlupf, wespenarten, da sie vorzugsweise auf die Vertigung der große, ren Spinnerraupen, B. pini, monacha, dispar u., angewiefen

sind. Die Made lebt gesellig, oft zu mehreren hunderten im Innern einer Raupe, frist sich vor deren Verpuppung heraus, und spinnt sich in kleine weiße oder gelbe Tonnchen ein, die, gewöhnlich zellenformig zusammengeklebt, die todte Raupe ams hullen oder unter dem Squche der Raupe kleben. Mehrere Arten spinnen sich jedoch auch einzeln auf Rinden und Blattern ein, s. Cryptus. — Ueber ihre Feinde s. Diplolepis.

Mach ber Flügelbildung gerfallen die Microgafteren in 2

Abtheilungen:

1ste Abtheilung. Flügelnarbe sehr groß, braun oder schwarz. 3 Radialzellen. Die mittelfte Seckig, steigbügelformig burch eine Aber mit dem Radius verbunden. Die außerste, am Stigma liegende, mit einem daumenartigen geraden Fortsate.

1) Micr. glomeratus. 1 Linie lang, schwarz, 2 Flecke, an der Basis des Unterleibes gelb. Füße hellbraun. hins terleib lang, so wie Thorax, oben platt, unten wenig, fast gar nicht getielt. Erstes Segment verlängert, 4eckig, gelb gerandet, so wie das 2te und 3te vertiest punktiet, die übrigen glatt. Legstachel fast gar nicht sichtbar, Rlappen desselben kurz, häutig, weich. Gelbe Tonnchen, wenn aus Pap. brassicae, weiße Tonnchen, wenn aus Bomb. ini, dispar ic.

2) Aus Bomb. pini. 14 Linien lang. Unterscheibet sich von voriger Art durch hellgelbe Kuße; nur das Suftgelent der Sinterfüße schwarz. Unterseite des hinterleibes schneidend gestielt. Legstachel vorgestreckt, lang, zwischen 2 harten hornigen Rlappen. Kommt mit obigem hausig aus einem und demselben

Duppenhaufen (M. Nemorum?).

Außer biesen besite ich noch 5 bis 6 Species aus Bomb.

dispar, monacha, aus Tortrix und Aphis.

2te Abtheilung. Der durchgreisende Unterschied liegt in der Flügelbildung: der daumenartige Fortsat krummt sich zurück und bildet eine kleine 3. oder 4eckige Anhangszelle. Es gehörten hierher die größeren Formen bis etwas über 2 Linien. Die Flügel sind meist an der Basis geiblich, nach der Spitz rauch, grau gefärdt. 5 Species aus Bomb. monacha, Vanessa atalanta und Blattwespenlarven. Ob hierunter Micr. globatus?

Die speciellere Darstellung dieser noch gar nicht bearbeite, ten wichtigen Gattung muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben. Immergrune Solzpflanzen sind biejenigen, die sowohl im Sommer, als im Winter ihre Blatter ober Nadeln behalten. Es giebt immergrune Laubhölzer und immergrune Nabelhölzer. Diejenigen Holzgewächse, die nur im Sommer grun find, und im herbste die Blatter oder die Nadeln abwersfen, nennt man sommergrune.

Individualitat, s. S. 241.

Inhalt der Blaftern, f. Holzgehalt ber Klaftern. Inmarker. Die Miteigenthumer an einem Markwalde, in so fern sie in dem Orte wohnen, in dessen Gemarkung der Markerwald liegt, werden Inmarker genannt. S. Aus, marker.

Inneres Sorftwefen, f. Forftwiffenfcaft.

Insekten, Kerbthiere, Kerfe, Insecta, sind Thiere mit einer Herzkammer und einer Vortammer, weißlichem, tale tem Blute, mit 2 gegliederten Kuhlhornern und eingelenkten Bewegungswerkzeugen. Der Körper ist durch mehr oder wenis ger tiese Einschnitte in Ringe (Segmente) abgetheilt, besonders aber sind Kopf, Brust und Bauch durch meist sehr enge Konstriktionen von einander gesondert. Die Ringe sind meist ron harter horniger Substanz; in ihnen stecken die weichen Körperstheile wie in einem Panzer. Sie athmen durch Lustandle (tracheae), welche die Lust im ganzen Körper verbreiten, und die nicht einsach im Munde, sondern vielsach an den Seiten des ganzen Körpers enden (Lustischer, stigmata). Die meisten haben 4 Flügel. Nur bei einigen ist das untere Paar verkrüpppelt und zu Schwingkolben oder Schuppen umgestaltet. Nur bei wenigen sehlen die Flügel ganz.

Die wahren Insetten haben im ausgebildeten Zustande immer 6 Füße, im Larvenzustande hingegen oft gar teine oder sehr viele.

Die Insetten sind für den Forstmann sehr wichtige Thiere, da sie in den Wuchs der Pflanzen theils storend und vernichtend, theils fordernd eingreifen. Eine genaue Renntnis nicht allein der außeren Form, sondern auch des Lebens und Wirtens derjenigen Insetten, welche mit der Waldwirthschaft in irgend einer Beziehung stehen, wird daher dem Forstmanne unbedingt nothwendig. Diese Kenntniß schöpft er aus dem Studium der Forst:Enromologie. Sie ist ein Theil der allgemeinen Entomologie, und beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Dar-

stellung ber außeren Form, bes Lebens und Birtens berjenigen Insetten, beren nachtheiliger ober gunftiger Ginftuß auf ben Balb und bessen Produkte bisher erkannt wurde.

Jebe wissenschaftliche Darstellung eines Gegenstandes forbert aber eine bestimmte Reihenfolge in Behandlung der einzelnen Puntte, und so muß auch der Aufgahlung und Beschreisbung der Forstinsetten ein gewisses Spstem zum Grunde liegen.

Euvier theilt die wahren Insetten in 12 Ordnungen, die aber für ben vorliegenden Zwed auf 8 Ordnungen zur rachgeführt werden tonnen, und zwar dadurch, daß die 4 ersten Ordnungen, welche die ungeflügelten Insetten (s. Aptera) umfassen, zu einer Ordnung: Aptera, Ohnstägler, vereint werden. Euvier's 11te Ordnung: Rhipiptera, Fächerstigler, zählt nur 2 uns nicht wichtige Gattungen, die füglich mit den Zweisstüglern vereint werden tonnen.

So stellen sich dann folgende 8 Ordnungen der Insetten beraub:

1ste Ordnung: Coleoptera, Schalstügler;
2te — Orthoptera, Geradstügler;
3te — Hemiptera, Hemiptera, Nelsstügler;
4te — Neuroptera, Nelsstügler;
5te — Hymenoptera, Aberstügler;

6!e - Lepidoptera, Staubflügler;

7te — Diptera, Zweiflügler; 8te — Aptera, Ohnflügler.

Die Charafteristit diefer 8 Ordnungen, fo wie beren Einstheilung in Familien, tann unter: Flügel und unter den am geführten Namen nachgeschlagen werben.

Insektenkunde, Insektologie, s. Entomologie.

Inftinte ber Infetten, f. Bostrichus.

Inftruktion ist eine Ausammenstellung aller Obliegenhei, ten, die ein Beamter oder Officiant zu leiften hat. Eine Dienste oder Amteinstruktion für Forstofficianten muß daher so ersschöpfend wie möglich abgefaßt seyn, und wenigstens alle Haupts obliegenheiten bestimmt aus einander seinen, so wie auch über das Formelle des Geschäftsbetriebes die nölhige Anweissung ertheilen.

Internodium, Swifdenknotenftud, heißt ber 3wifchenraum gwifchen 2 Knoten, in engerer Bedeutung gwifchen

ben Knoten ber Grafer 2c., z. B. ber Roggenahre. In weiseterer Bedeutung tann man damit jeden Raum zwischen 2 fich trennenden Organen ber Pflanze verstehen, z. B. den Raum zwischen 3 Jahrestrieben, oder vielmehr den Jahrestrieb selbst von seiner Basis bis zur Spige, ferner den Raum zwischen 2 vom Stengel abweichenden Blattern, Knospen 2c.

Jochholz. Wenn der Bergmann einen Stollen treibt; so seht er alle 3 bis 5 Fuß Joche, d. h. 2 etwas schief stebende Pfosten, die oben in der Forst und unten auf der Sohle vermittelst Riegel und Schwellen verbunden sind. hinter diese Joche legt er gespaltene Holzstücke oder Pfahle horizoneal dicht auf einander, damit die Erde oder der Grund vom Stollen abgehalten werde, und auf die Forst legt er ebenfalls Pfahle, um das heruntersallen des Grundes zu verhindern.— Zu den Jochen gebraucht der Bergzimmermann gerade, 6 bis 8 Boll dicke und 5 bis 6 Fuß lange Stücke, wo möglich von Ebchenholz; besonders in solche Stollen, die bose Wetter has ben, wo selbst das Eichenholz oft nicht lange dauert. S. Pfahlholz.

Johannisbeerstranch, der wilde, mit rothen Beeren, Ribes rubrum. Der wilde Johannisbeerstranch ist ein sommergrüner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde ist schwarzbraun, glanzend, und an alteren Zweigen blatterig. Die wechselweise sissenden Blatter haben lange Stiele, sind gewöhnlich in 5 Lappen getheilt, wovon die beiden zunächst am Stiele die kleinsten sind, zuweilen aber ganz sehlen. Der Rand des Blattes ist groß gezähnt, und die untere Fläche des Blattes ist matter grun und an den Rippen sein behaart. Die traubenförmige Zwitterbluthe erscheint im Mai, und die sauerlichen rothen Beerchen werden im Juni und Juli reif.— Diese Holzart, die fast in jedem Boden fortsommt, wird gewöhnlich zu Hecken angezogen, wozu man die Burzelausschläge benutzt.

Johannisbeerstrauch mit schwarzen Beeren, Ribes nigrum. Er unterscheibet sich von dem rothbeerigen Johannisbeerstrauche durch größere Blatter, durch größere Bluthen, durch größere und schwarze Beeren, und durch einen unangenehmen Wanzengeruch, der sowohl der Rinde, als den Blattern und Krüchten eigen ift.

Johannistrieb, f. Maitrieb.

Journal heißt das Rechnungsbuch, in das der rechnungs, führende Forstbeamte alle Einnahme, und Ausgabeposten genau aufzeichnen muß, ohne auf die Rechnungsrubriten zu achten. Das Journal ist daber nur ein Notizbuch. Aus diesem werben dann am Abend jeden Tages die Einnahme, und Ausgabeposten, nach ben bestimmten Rubriten geordenet, in das Manual geschrieben. S. Manual.

Rafer, f. Coleoptera.

Balte ift nichts Effettives, teine wirkende Rraft, wie bie Barme, sondern nur eine Bezeichnung für gewisse niedere Barmegrade, und zwar derjenigen, bei denen das Baffer setnen flüssigen Zustand verliert und in den festen übergeht; denn selbst bei 20 Graden Kälte sind immer noch 10 Barmegrade mehr in der Luft, als bei 30 Kältegraden. Birkliche Kälte würde nur bei absoluter Anwesenheit aller Barme anzunehmen seyn, ein Zustand, der nicht eristirt, auch nicht künftlich dargestellt werden kann. Diejenigen geringen Barmegrade, welche mit dem Ausdrucke Kältegrade bezeichnet werden, erzeugen den Frost. S. dies Artik.

Kanneln. Bormals, als noch großer Ueberfluß an Joh war, rutichte ober rieste man die Bauholzstämme, und auch Rlafterholz, in hölzernen Kanneln ober Kandlen von den Bergen in die Thaler, und nannte dies kanneln. Es wurden namlich sehr dicke Stamme wie eine Krippe ausgehauen, viele solcher Stude vor einander befestigt, und auf diese Art eine oft sehr lange Kannel gemacht, in welcher das Joh am Berge hinunter ruschte. Zuweilen wurde auch ein Bach in die Kannel geleitet, um das Holz fortzustoßen. Weil aber ein solches Kannelwerk sehr viele der startsten Baume kostere, so hat man in neuerer Zeit die Holzriesen aus mehreren kleinen Stammen halbzirkelformig zusammengesest. S. Polzriese.

Randen, f. Frucht.

Rabnknie, f. Knieholz.

Rali, f. Metalle. Die Grundlage des Rali ift ein Alkalimetall: Kalium, Potassium, zinnweiß, bei O Grad: try stallinisch, bei - 55 Grad: flussig. In der Natur tommt es nie rein, sondern stets in Berbindung mit Sauerstoff zu gleichen Theilen als Rali (Pottasche), besonders hausig in der Afche

ber holipflanzen vor, daber: Pflanzenaltali ober Laugen falz. S. Pottafche.

Ueber die Einwirtung ber Alfalien ober altalifden Erben auf Boben und Begetation, f. Dammerbe, Kalt, Gyps, Same 2c.

Kalk, Kalkboden, Kalkerde, Kalkstein, s. Erben, Bobenarten und Bobenbestandtheile. Die demische Grundlage des Kalksteins, der Kalkerde z. ist ein metallischer Grundstoff: Kalkmetall, calcium, welches jedoch nur durch Runst dargestellt werden kann. Tritt dies Metall in eine cher mische Berbindung mit gleichen Theilen Sauerstoff, so entsteht die Kalkerde, der gebrannte ähende Kalk (s. Erden). Die chemisch reine Kalkerde hat eine starte Reigung, sich mit Sauren zu verbinden. Daher sindet sie sich in der Natur nie rein, indem sie, wenn dies auch momentan durch außergewöhnliche Erscheinungen bewirft werden sollte, die Kohlensäure der Lust anzieht und badurch zum koblensauren Kalke wird.

Mit Roblensaure in Berbindung, bildet die Kalkerbe ben Ralkstein (Kalk, Marmor, Kreibe); mit Schwefelsaure: Gyps; mit Flußsaure: Flußspath; mit Phosphorsaure: Apathit. (Durch Erhigen dieser Gesteine werden die Sauren ausgetrieben und die anende Kalkerde bergestellt.)

Der Ralkstein erscheint weniger haufig als Ralkspath: trostallisit, farblos, burchsichtig, Sarte = 3. Desto häusiger tritt er im berben, nicht trystallinischen Zustande, als Ralkstein im engeren Sinne auf: Farbung verschieden, meist gelb und grau; heftiges Ausbrausen mit Sauren, wodurch sich seibst gerringe Grade von Ralkgehalt erkennen lassen. Sein chemischer Bestand ist = 56 Ralkerde und 44 Roblensaure.

Der aus reinem kohlensauren Ralt entstandene Boden zeigt sich größtentheils sehr unfruchtbar. Das unterliegende Gestein und die dem Boden beigemengten Gesteinbrocken entziehen der Erdfrume die Feuchtigkeit, indem sie diese in Menge einsaugen und so leicht nicht wieder von sich lassen. Der Boden ist daber meist sehr hisig und trocken. Nur in dem Falle, wenn das Gestein eine wesentliche Beimengung von Thon besitzt, oder wenn es in dunneren Lagen mit thonhaltigen Gesteinen wechselt, oder wenn eine reiche Humusschicht, oder eine sehr seuchte Atmosphäre den Boden stets seucht erhält, wie dies im Kreideboden Rugens der Fall ist, tunn aus der Zersezung

des Gesteins ein fruchtbarer Boben hervorgehen. Auch auf die Fruchtbarkeit der Atmosphäre wirkt der Kalkboben durch Entziehung und Bindung der Feuchtigkeit nur dann vortheilbaft ein, wenn dieser ein hoher Feuchtigkeit nur dann vortheilbaft ein, wenn dieser ein hoher Feuchtegrad eigenthamlich ist. Die Verwitterung schreitet wenig auf chemischem, meist auf mechanischem, Wege vor sich. Da aber die mechanischen, auf Bodenbildung wirtenden Kräfte größtentheils nur auf die Obersstäche ihren Einsus ausächen können, so zeigt sich der Kalkboden meist sehr flachgründig, und auch in dieser Beziehung der Begesation wenig günstig. Unter unseren Waldbölgern ist dacher die Rothbuche dem Kalkboden am angemessensten; Aborne, Linden, Evereschen und allenfalls Fichten gedeihen noch, wohlses gegen alle Holzarten mit tiefgehender Pfahlwurzel mehr ober weniger zurückbleiben.

Daß die Kalterbe vermöge chemischer Eigenschaften auf Boben und Vegetation einwirke, ist mehr als wahrscheinlich. Wir sehen dies am Erfolge des Mergelns, Kattens, Sppsens. Wir wisen, daß das auf Kaltboden erwachsene Holz seiter und dicheer ist, als dasselbe Holz auf anderem Boden (was jes doch auch in den ungunstigen Standortsverhältnissen seinen Grund haben kann).

Auf welche Art ber Raft auf die Begetation einwirke, ift noch wenig erörtert. Unwahrscheinlich ist es, daß ber Roblens fauregehalt hierzu etwas beitrage. Allerbings liegt bie Ent bindung der Roblenfaure aus dem Ralte des Bobens nicht im Bereich ber Unmbalichkeit, ba wir wiffen, bag jebe anbere, auch bie fomachite Saure bie Roblenfaure bes Ralfs austreibt, und fich an beren Stelle fett. Sollte aber ein folder Proces im Boben vorgehen, so tonnte ber Ralt nicht mehr toblenfauer bleiben, sondern mußte fich nach Beschaffenbeit der fich einbrangenben Gaure chemisch verandern. Die Erfahrung berechtigt uns aber nicht, dies anzunehmen; benn auch berjenige Ralto. ben, welcher feit Sahrtaufenden Begetabilien trug, ift und bleibt toblenfauer, und frei von jeder anderen demifc verbunde nen Gaure. Entwiche bingegen Die Roblenfaure bes Ralts, obne von einer anderen Saure erfett ju merben, fo mußte ber Boden, wie gebrannter Ralt, abend wirten, und murbe jebe Begetation zerftoren.

Dies gegen Agarth, der eine Aufnahme der Rohlensaure bes Rales von den Burgein der Pflanzen aunimmt. Beniger

gewagt ift die Meinung Oprengels, wenn er fich folgenders maßen ausspricht:

"Der Kalkgehalt bes Bodens zersett den Humus, neutra"listet die Saure des Bodens, zieht die Kohlensaure der As"mosphäre und der Erdfeuchtigkeit mächtig an, und "diese (also nicht die chemisch gebundene) wird ihm wie"derum von den Pflanzen entriffen."

Sehr zu beachten ift, was Bergelius über bie, wenn auch geringe, Löslichkeit ber Ralterbe in toblenfaurem Baffer faat:

"Sie bildet mit biefem ein faures Saly, welches ein hau

"figer Bestandtheil unseres Quellwaffers ift."

Da nun sowohl die Bobenfeuchtigkeit, als die atmosphärisschen Niederschläge, kohlensauer sind, so ist es mir sehr wahrsscheinlich, daß der Einstuß des Kalks im Boden auf die Bege, tation, allein in der Herausbildung jenes Salzes durch Zutritt kohlensauren Wassers bestehe, und daß das Salz selbst nur als Reizmittel auf die Begetation einwirke.

Aameralwissenschaften, f. Staatswissenschaften. Ramm nennt man den schmalen Ruden eines Berges oder Gebirgezuges.

Kammbolz ist dasjenige, welches zu den Kammen an den Mahlradern erforderlich ist. Da nur sehr festes und hartes Holz dazu benust werden kann, so nimmt man dazu Weißbuchen, Elsbeerbaum, und Weißdornholz, wenn man letteres in der erforderlichen Dicke haben kann. Gewöhnlich aber macht man die Kamme von Weißbuchenholz, das fast all lenthalben zu haben ist.

Ramp. Jeder umjaunte, zu Erziehung von Pflanzlingen bestimmte, Plat im Balbe wird Kamp genannt. S. Forftgarten, Eichentamp.

Rantig beschlagen heißt: einen Stamm gang vieredig behauen. Schaltantig beschlagen aber heißt: einen Stamm so behauen, daß er 8 Seiten betommt, wovon 4 behauen, und 4 noch mit ber Rinde bedeckt, ober doch wenigstens borgig sind.

Kantring, jum Stodroben. Dieser Kantring ift bem bes Zimmermanns, womit er schwere Holzer umwendet, ahnelich. Nur ist der forstliche Kantring ftarter, größer, und so gebogen, daß er sich gut an die Stode aulegt. Born hat er

einen & Zoll langen Haken, womit er in ben Stock eingreift, und hinten, wo er breiter und starter ist, besindet sich ein Loch mit einem starten eisernen Ringe, der 4 bis 5 Zoll im Durchmesser hat. — Will man mit diesem Kantringe einen Stock ausbrechen, so täßt man den Stock ausgraben und die Seitenwurzein dicht an demselben abhauen. Dann legt man den Kantring an, steckt eine starke Stange von Weißbuchen, Buchen, oder Eichenholz durch den Ring, und dreht den Stock um seine Achse. Wenn ein Paar starke Leute anfassen, so kam man einen ziemlich großen Stock herausdrehen, und viele Arzbeit ersparen, die das Losmachen der nach unten ziehenden Wurzeln sonst ersordert.

Rapfel, f. Frucht.

Karinenfloß, f. Riepenfloß.

Karrenbaume sind die beiden Stangen, zwischen weichen bas Pferd 2c. an einen Karren gespannt ist. Es muß dazu zähes, recht elastisches Holz genommen werden, weil die Karren baume schweren Druck und starte Erschätterung auszuhalten haben. Junge Eichen, Rüstern, Eschen und Birten sind dazu am besten. In der Mart versteht man unter Karrenbaume die winklig gebogenen Holzstücke, welche zu der Lehne der Schubkarren verarbeitet werden. Man wählt hierzu gezgewöhnlich solche junge Birten von Lattstammbicke, die, wie dies in lichten Beständen häusig vorkommt, knieformig gewachsen sind.

Kastanienbaum, Castanea sativa. Der Kastanen baum ist ein sommergrüner Saum ber ersten Größe, der im süblichen Deutschland in den Walbern, im nördlichen aber nur in den Garten gefunden wird. Dieser Baum treibt eine starte Herz, und viele Seitenwurzeln, und bildet im Schlusse einen geraden, mit schwarzgrauer, rissiger Rinde bedeckten Schaft.— Die kurzstieligen Blatter sind 5 bis 8 Zoll lang, und 1½ bis 2½ Zoll breit, länglich zugespitzt, und am Rande mit großen, scharf zugespitzten, sägeartigen Zähnen versehen. Sie sind auf der Oberstäche schön glänzend grün, auf der unteren aber matt, und sitzen abwechselnd an den Zweigen. — Die Blüthen etzscheinen im Juni und Juli, und zwar die männliche getrennt von der weiblichen, aber auf demselben Baume. Die männlichen Blüthekähchen sind 5 bis 6 Zoll lang, und stehen in den Winkeln der Blätter. Die weiblichen Blüthen sind rauhe, rund.

liche Ballen ober Andpfe von ber Große einer Safelnuß. Bis aum'Spatherbfte erlangt bie ftachlichte Fruchtapfel eine Große von 1 bis 1! Boll im Durchmeffer, platt alebann auf, und ftrent bie befannten, mit einer glanzenden braunen Ochale umgebenen, effbaren Samen aus, beren meiftens 2, jumeilen auch 3, ober auch nur einer in einer Rapfel befindlich find. - Dan faet die Rastanien alsbald nach ber Reife, und bedeckt fie 1 bis 2 Boll mit Erbe. Die jungen Pflangen tommen im nach. ften Fruhjahre bervor. Bill man fie aber im Fruhjahre erft fden, fo muß man fie wie bie Gicheln aufbewahren. Gine fleine Menge tann man ben Winter über im Sande an einem feuchten Orte tonferviren. - Der Raftanienbaum liebt einen gemäßigt feuchten, guten Balbboben, und verlangt ein milbes Klima. Er wachst aber auch noch in ziemlich rauben Gegens ben, mo er aber die Fruchte felten jur Reife bringt, wenn ber Baum nicht febr gefchutt fteht. - 3m 80. bis 100jabrigen Alter tann man ben Raftanienbaum für haubar ansprechen. Er machft aber viel langer, und wird in fublichen Giegenben oft fehr groß und alt; wovon Italien die Beweise liefert. -Das Solz von jungen Baumen ift weiß, von alten aber braunlich und febr dauerhaft. Auch ift es ein gutes Brennbols. Die Stide fchlagen gern wieder aus, und treiben lange Loben. Diefe Bolgart Schickt fich baber auch gut zur Diebermaldwirthschaft. Die Fruchte find, abgefotten oder geröftet, eine angenehme und gefunde Speise für Menichen, und für bas Bilb, die Schafe, Schweine ac. eine wortreffliche Dahrung. Die Rinde ift ein vorzugliches Gerbmittel, und wird theurer als die Gichenrinde bezahlt.

Raupe, f. Bulte.

Aaustud, Aanwerkzenge, f. Freswerkzeuge ber Imfekten.

Achlbalken. Um die Dachsparren in ihrer schiefen Richtung fest zu halten, werden je 2 gegenüber liegende Balten an einen, auf der Rehldohn rubenden, turzen Balten befestigt, ben man Rehlbalten nennt. S. Rehldohn.

Aehldohn. Man nennt so die lange Dohn, die oben durch das Dach eines Gebäudes zieht, und woran, vermitteift der Kehlbalten, die Sparren ruben.

Reil. Zum Spalten bes Alafterholzes find Reile nothig. Man macht sie entweder von geschmiedetem Eisen, oder von Holj. Im letten Falle muß dazu recht seftes, jahes Holz genommen werben. Das beste Holz zu Keilen ist bas mittele wüchsige Roth, ober Beigbuchenholz vom untersten Theile ber auf magerem Boden ober im Drud erwachsenen 50, bis Gojährigen Stamme. Dieses Holz wird alsbald nach der Fälls lung gespalten, doppelkeilsörmig behauen, und dann vor dem Gebrauche nach Möglichkeit ausgetrocknet, welches in Schornsteinen recht gut geschehen kann. Bor dem Gebrauche sägt man diese Doppelkeile in der Mitte von einander, und hat dann 2 Keile von jedem Stucke. Reile der Art leisten oft bestere Dienste, als die eisernen. Diese werden daher nur dann gebraucht, wenn sehr maserig gewachsenes Holz zu spalten ist. S. Stockroben.

Zeim, gormen. Man bezeichnet hiermit die ursprüngliche Anlage entweder 1) eines neuen Wesens durch freithätiges Werden, oder 2) ben Ansang eines neuen Wesens, hervorgeru, fen durch Zeugung, oder 3) jede Anlage zur Entwicklung eines neuen Organs an vorhandenen Organismen.

Im ersten Falle entwickelt sich ber Reim unmittelbar aus bem formlosen Bildungsstoffe als Urblaschen, beren Zusammentritt die niedrigsten Organismen hervorruft, Algen, Pilge, Schwamme, Flechten. S. Entftehung.

Im zweiten Falle stammt der Keim von einem Mutters körper, und wird durch den Proces der Befruchtung individualisitet. Er wird alebann zum Embryo. Nicht der Embryo im reifen Samen ist Reim — er ist schon wirkliches Pflanzichen in jeder Bedeutung — sondern das Blaschen, welches sich im Samen turz nach der Befruchtung zeigt, und sich im Berfolge zum Embryo entwickelt.

Im britten Falle ist ber Keim stets bas Produkt innerer und vorwaltend außerer Polaritaten, die ihn zur Knospe entwickeln. S. Knospe und Wachsthum.

Keimung des Samens (f. zuvor Same). Der Embryo im reisenden Samenkorne ist schon eine Pflanze in jeder Bedeutung des Wortes, bestehend aus Wurzel und Stengel, aus Blattern und Knospen, diese Theile nach den allgemeinen Gesehen ausbildend und entfaltend (f. Wachsthum). Die Organe zur Aufnahme der Nahrung sind die Wurzeln und die primaren Blatter, oder eins dieser Organe allein. Das Mazgazin der Ernährung ist das Endospermium. Von der Individualität der Pflanze hängt es ab, wie hoch sich der Embryo

im Samen vor der Reife entwickelt. Bei den meisten unserer Holzpflanzen finden wir nur die 1ste Blattgeneration, bei Acerps. platanus und Quercus sind 2, bei mehreren trautigen Les auminosen sogar 3 Blattgenerationen entfaltet.

Mit Eintritt der Samenreise tritt aber ein Zustand völls ger Rube in der Entwicklung des Embryo ein, der passend mit dem Winterschlase der Thiere verglichen werden kann. Das Leben ist nicht entwichen, es schläft nur, und außert sein Bothandenseyn in der, die organische Mischung erhaltenden Kraft. Der Beginn des Winterschlass ist eine Folge aushörenden Sastevallaufs, wenn nach der Fruchtreise die satteführenden Sesäße; wenn die Nadelschnur vertrocknet. Bei den meisten Pflanzen verlieren die zusührenden Gefäße schon im Herbste des Olutherjahres ihre Funktion, und der Same beginnt alsdann seinen Winterschlas. Bei denzeingen Pflanzen aber, wo die Entwicklung des Embryo sehr langsam vorschreitet, sungiren auch die zusührenden Gesäße längere Zeit, wie z. B. bei allen Gattungen der Coniseren, Pinus, Juniperus, Taxus, Cupressus.

Die verschiedene Dauer der Samenrube, auch wenn alle Bedingungen des Keimens gegeben find, ift eine physiologisch merkwürdige, noch nicht ergründete Erscheinung. Bei den meisten unserer Holgsamereten dauert die Samenruhe 4 bis 6 Bochen, von der Aussaat im Frühjahre ab gerechnet. Bei mehreren Holgern aber, namentlich bei Carpinus, Fraxinus, Sorbus aria (?), Crataegus, Mespilus, Cornus, Viburnum, Ligustrum, Evonymus, Hyppophaë, Daphne, Spartium, Hedera, Solanum, Ilex, Ledum 2c., unter den Nadelheigern bei Taxus und Juniperus, dauert sie, von der Aussaat im Frührighre ab gerechnet, 1 Jahr.

Beder die verschiedene Beschaffenheit der Samenbecke (Prunus und Fraxinus), noch die Entwicklungsstufe, auf welcher der Embryo bei der Samenstufe steben blieb (Pinus und Fraxinus), noch der verschiedene innere Stoffgehalt des Samens, läßt eine durchgreisende Ursache der verschiedenen Dauer der Samenruhe erkennen. Auch liegt der Same einer und berseiben Polgart häusig verschiedenen Zeit in der Erde, ehe er keimt. Bon den meisten 1 Jahr rubenden Samereien erscheinen einige Psanzen scho wenige Bochen nach der Aussach, wenn der Same kurz nach der Reife gesäet wurde. Bon dem Samen der Pinusarten erscheinen die meisten Pslänze

chen nach 4, ein anderer Theil nach 6 Wochen, ein geringer, bei altem Samen ein größerer Theil bleibt bis zum kommen, den Jahre liegen. Auch vom Samen der Atazie, der in so kurzer Zeit keimt, erscheinen viel Nachkömmlinge erst im kommenden Frühjahre, selbst aus einem und demselben Blumendepse, wo doch gewiß die Bedingungen der Reimung gleich ger geben sind. Die Ursache scheint mir in eigenthümlichen Wistalitätsgraden zu liegen, die auch in den Sämereien einer und derselben Solzart, in Folge mangelhaster Samenbildung oder widernatürlich verlängerter Samenruhe, Störungen derselben 2c., geschwächt werden können.

Wir ziehen hieraus die Lehre, an dem Gelingen mancher Saatkulturen nicht zu zweiseln, und die Kosten einer neuen Saat auszuwenden, wenn sich in der gewöhnlichen Zeit kein guter Erfolg zeigt. Zwar wird eine Saat, wenn in der gewöhnlichen Zeit gar kein Same ausgeht, wohl meist erneuert werden mussen, und dann ist es immer besser, dies so bald als möglich zu thun, ehe der Boden zu sehr verrast, seinen Jumus und dadurch auch seine Feuchtigkeit verliert. Die geringe Zahl der nachkommenden Pslänzchen wird dann nie einen guten Bestand bilden. In Fällen aber, wo die Saat nicht so vollkommen ausgegangen ist, wie man es wunsch, werden nachkommende Pslänzchen häusig die Lücken ergänzen.

Aber trot biefer haufigen Ausnahmen finden bennoch aewiffe Grengen in ber Dauer ber Samenruhe Statt, wenn ber Same feine Reimfählakeit behalten foll. Die meiften unferer Laubholisamereien erhalten ihre Reimfabiateit nicht langer als 1 Jahr, manche, wie die Gichel und Buchel, nur bis aum nachsten Fruhjahre oder Sommer. Selbst Diejenigen Samereien, welche 1 Jahr in ber Erde ruben, muffen ichon im Rruhjahre nach der Samenreife in keimfabige Lage gebracht werden, wenn ihre Reimtraft nicht zerftort ober wenigstens geschwächt werden foll. Dabingegen erhalt ber Same aller icho. tenfruchtigen Gewächse seine Reimfahigteit febr lange Beit. Man hat aus 25jahrigem Samen von Spartium scoparium. und aus beinahe 100jahr, Bohnen noch Pflanzen erzogen. Zuch der Same unferer Nadelhölzer dauert langere Zeit, Bolltonu men teimfahig bleibt ber Riefern, und Larchensame: 2 Jahre, ber Tannensame: 2 bis 3 Jahre, ber Fichtensame: 3 bis 4 Jahre: doch babe ich im Thuringerwalde Kichtenkulturen mit

jährigem Samen gesehen, von dem noch eine Menge Psidnzchen aufgegangen waren. Man kann aber als Regel annehmen, daß, je älter der Same ist, um so schwächlicher die daraus hervorgehende junge Psianze wird. Sie kann sich unter günstigen Standortsverhältnissen erholen und eine Fraftige Psianze werden; die geringsten Widerwärtigkeiten in den ersten Perioden ihrer Begetation bewirken aber ihr Eingehen.

Durch zwecknäßige Aufbewahrung laßt fich die Dauer der Reimfähigkeit verlängern (f. Aufbewahrung). Borzüglich gut soll sich aller Same in Untermischung mit trockenem Holymober, oder im Rohlengestübe erhalten. In Polymober verpackt, erhält unser botanischer Garten die Samereien aus fers nen Erdtheilen. Will man Samereien in Rohlengestübe aufbewahren, so muffen die Kiften oder Fässer an nicht zu trockenn Orten aufgestellt werben, damit das Gestübe nicht zu sehr austrocknet und dem Samen seine eigenthumliche Feuchtigkeit entzieht.

Ist die dem Samen' eigenthumliche Zeit des Ruhestandes verstoffen, so beginnt die Keimung unter der Bedingung des Zurritts

- 1) der Feuchtigfeit,
- 2) ber Barme unb
- 3) ber atmospharischen Luft.

Aeußere Feuchtigkeit ift unstreitig hauptbedingung bes Reimens. Der angefeuchtete Same schwillt auf, die in bas Innere eingebrungene Reuchtigkeit erweicht ben Inhalt bes Endospermum und das Perispermium, wo foldes vorhanden ift. Die Schleimige Auflosung, durch Butritt von Sauerstoff ju Rab. rungefaft gestaltet, wirb entweber von ben im Enbospermium liegenden primaren Blattern, ober, bei ben ascocotylebonischen Samereien, von ber Burgel bes Embryo aufgesogen, bie bier mit bem Endospermium in einer unmittelbaren, burd paren. dymatifches Bellgewebe unterhaltenen, Berbindung fteba Die primaren Blatter und Die Wurzel verhalten fich alebann jum Endospermium, wie fic bas Blatt und die Burgel ber entwickelten Pflanze gur Atmosphare und gum Boden verhalten, b. f. fle entnehmen aus ibm ben organischen Stoff gur Bilbung neuer, bas Bachsthum vermittelnber Draane. Das Ginmeis chen ber Samereien in reinem Baffer vor ber Aussaat beforbert bie Reimung baber in bobem Grabe. Die normale Reims

zeit vollig trockener Bohnen von Vicia faba ist 5 bis 6 Tage. 1 Tag in reinem Wasser eingeweicht, erscheint der Keim nach 8 Tagen; 2 Tage eingeweicht, nach 2 Tagen. Meinen Versuchen zusolge (die ich, da sie noch nicht sammtlich geschloffen sind, in einem Anhange beim Artikel Same mittheilen werde) wurde die Keimung durch Einweichung der Samereien in Lösungen schweselsaurer Salze am meisten befördert, durch salzsaure und kohlensaure Salze hingegen zurückgehalten.

Eine zweite Bedingung des Keimens ist ein gewisser Warmegrad, der 30 bis 35 Grad R. nicht übersteigen darf. Am gunftigsten ist ein Warmegrad von 15 bis 20 Grad R. Doch geht die Keimung auch bei viel geringeren Warmegraden von Statten, wie dies das Aufgehen der Samereien im Frühjahre im Freien beweist. Wir bedürsen für diesen Fall keiner gesonberten Erklärung der Nothwendigkeit einer höheren Temperatur. Die Keimung ist ein Wegetationsakt, und jede Wegetation bedingt gewisse Wärmegrade. Die Begetationsakte der Psianzen sind ganz an äußere Wärmegrade gebunden, und von diesen abhängig, da keine, wenigstens keine so wirksame innerer Wärmequelle wie bei den Thieren vorhanden ist. Daher ist das Leben der Psianzen, und somit auch die Entwicklung des Embryo, ganz an äußere Temperatur und deren Wechsel gebunden.

Feuchtigkeit und Barme erwecken ben schlummernden Embryo zu erneuter Thatigkeit, die, unter Abschluß des Lichts, in der Nacht der Samenhullen dieselbe seyn muß, wie sie sich in der entwickelten Pflanze zur Nachtzeit uns offenbart. Der Nachtprores besteht aber stets in einer organischen Aneignung von Sauerstoff unter Abscheidung von Kohlensaure. So besteht daber auch die erste Funktion des erwachten Embryo vor seinem außeren Auftreten im Licht der Atmosphäre in einem Einathmen von Sauerstoffgas zur Entwicklung der Pflanzennahrung.

Eine britte Bedingung bes Keimens ist daher der Zutritt bes Sauerstoffs zum Samentorne. Wir wissen aus Ersfahrung:

- 1) daß der Nahrungssaft der Pflanzen zuckerhaltig ift, z. B. der Saft der Birten, Ahorne 2c.;
- 2) daß die Dahrungefluffigteit im unreifen Samen ebenfalls in einer juderhaltigen Bluffigteit besteht, die j. B. ben

unreifen Erbsen ben sußen Geschmack giebt. Während bes Reifens wird ber Sauerstoffgehalt ber sußen Flussysteit abgeschieben, und diese dadurch zu Starkemehl;

3) daß durch Bufat von Sauren bas Startemehl bes Samens sowohl, als aller übrigen Pflanzentheile, in Bucker übergeht.

Das Startemehl bes Samens ift baher nichts Anderes als durch Sauerftoffentbindung fest gewordener, ju Kornern gestalteter Bahrungsfast. Soll sich letterer zur Ernahrung des Embergo wieder gestalten, so bedarf er eines Ueberschusses an Saure, um wieder in die Natur der zuckerhaltigen Flusssieste überzurgehen. Diesen Zuschuß an Saure zum erweichten und aufgestoffen Startemehle zieht der Same aus der atmosphärischen Luft an sich, indem er den Sauerstoff vom Sticktosse derseiben abscheidet und in sich aufnimmt.

Da bie oberfte Bodenschicht dem Wechsel der Feuchtigkeit und dem völligen Austrocknen zu leicht ausgeset ift, geben wir dem Samen eine Bedeckung mit Erde, vorzugsweise um ihm eine seuchtere Lage und einen gleichmäßigern Feuchtegrad zu sichern. Je mehr der Boden zum Austrocknen geneigt ist, und je tiefer er seine Feuchtigkeit verliert, um so rathsamer ist eine tiefere Lage des Samens, jedoch innerhalb gewisser Grenzen. Diese werden bestimmt:

- 1) durch die Nothwendigkeit des Zutritts der atmospharischen Luft zum Samen. Je loderer der Boden ift, um so tiesfer dringt die Luft in ihn ein, und um so rascher findet Luftwechsel Statt. Wir können daher dem Samen in loderem Boden eine starkere Dede geben, als in festem, und thun wohl daran, da ersterer, in Kolge des größeren Luftzutritts und Wechsels, rascher und in größerer Tiefe austrocknet;
- 2) durch die Natur des Samens felbst. Die Rathlichkeit einer tieferen Lage steht mit der Schwere des Samens in einem direkten Berhälmisse. Eine Tiefe von 3 bis 3! Boll wird als das Maximum für die schwereren Samerreien der Eiche, Buche, Kastanie und Hafel anzunehmen senn, wenn der Boden hintanglich loder ift. Für den leichteren Samen der Beisbuche, Aborne, Rüftern, Eichen, Linden, Tannen ist eine Decke von 1 bis 1 Boll hinreichend. Die noch leichteren Samerreien der übrigen

Mabelholzer und ber Erle: ; bis i Boll. Der Sam ber Birte, ber leichteste, barf nur mit ber Erbe ver mischt werben.

Da bie Reimung Nachtproces ift, so geht fie beffer it Dunteln, als im Lichte vor sich, boch wird bas Reimen burn Lichteinwirfung an und für sich nicht gestört. Nur bas unmit telbare Sonnenlicht scheint ungunstig zu wirten, wahrscheinlic jedoch mehr wegen ber damit verbundenen größeren Warm und erhöhten Ausbunftung. Man tann Samereien ganz ohn Bedeckung zum Keimen bringen, wenn ihnen nur ein hinlang licher Feuchtegrad gesichert bleibt.

Feuchtigkeit, Barme und Luft sind also die wesentichfter Bedingungen des Reimens. Da dies zugleich die Agentik sind, welche die Zersetzung todter organischer Stoffe herbeifül ren, so hat man das Reimen des Samens hausig einen Gill rungsproces genannt. Dies ist aber durchaus fallch, denn it teinem lebenden gesunden Körper sinden Gahrungsprocesse in chemischen Sinne Statt. Hier wirft nur die Lebenstraft au Beränderung der Stoffe ein, und sie ist es, welche durch die Bedingungen der Keimung aus ihrer Erstarrung geweckt wird.

Das Reimen selbst besteht in 2 gesonderten Atten:

- 1) in der Berausbildung der Pflanzennahrung aus dem En dofpermium und Perispermium durch Zutritt außere Feuchtigfeit und Luft;
- 2) in der durch die Warme erregten Thatigkeit des Embrye die sich im Auffaugen, in der Assimilation und Organisation der bereiteten Pflanzennahrung außert. Darau geht eine Erweiterung des Volumens hervor; der zu Folge die Samendecken gesprengt werden, worauf de Embryo mit der außeren Atmosphäre und dem Boden in nahere Berührung tritt, und sich nun als junge Pflanz nach den allgemeinen Gesehen des Wachsthums höhe entwickelt. S. Wachsthum.

太eld, s. Bluthe.

Rellerhals, Daphne mezereum. Der Rellerhalt ift ein Strauch ber britten Größe. Die Rinde ist graugrun und hat eine blasenziehende Kraft. Die Blatter, welche zuerf buscheweise an den Spitzen der Zweige hervorkommen, nach her aber abwechselnd an den neuen Trieben sigen, sind lanzett formig, glattrandig, 2 bis 3 Zoll lang, 4 bis 2 Zoll breit, unt

haben sehr kurze Stiele. Die Oberstäche ist dunkelgrun, die untere bleichgrun mit erhabenen Abern. Die Zwitterbluthe, welche im Marz vor dem Ausbruche des Laubes erscheint, ist scho blaßroth, und sitt rund um die vorjährigen Triebe. Jeses Blumchen hat die Form einer kleinen Hyacinthe, und riecht angenehm, verursacht aber Kopfschmerzen, wenn man viel von diesem Geruche genießt. Die Früchte sind ovale, erbsengroße, bei der Reise im Oktober schwarzrothe Beerchen. Jedes ents halt einen Samenkern. Wegen der sogleich nach dem Abgange des Schnee's erscheinende Bluthen pflanzt man diesen kleinen Strauch in die Lustgebusche. Es giebt davon auch eine Art, die weiß blutt.

Bennzeichen ber Bodenbeschaffenheit, f. Bonis tirung.

Bennzeichen ber Infetten, f. Korpertheile der Infetten.

Berf, Berbthier, ift die beutsche Benennung für Infett (von insecare, einschneiben, einkerben). Rerfentunde heißt daher so viel als Insettentunde, Entomologie. S. dios. Art.

Bern, Mandel, Nucleus, ift ber, innerhalb ber Ga menhaut (epispermum) liegende, meift weiß gefarbte Theil bes Samens. Bede farbige Dede gebort in ber Regel ber Samens haut an, fie mag noch fo eng mit dem Rerne verbunden fevn. Bei unferen Bolgpflangen besteht ber Rern des Samens ftets aus großzelligem, unregelmäßigem Bellgemebe, in beffen Bellen Startemehltorner und Blafen enthalten find. In den meiften Kallen find die primaren Blatter bes Embryo in dies Belle gewebe hineingewachsen, in welchem Ralle es fich ftets in 2 Theile getrennt zeigt, die bann Rernftude, Samenlappen, Lamellen, Cotyledones, genannt werben. 3p anderen Rallen, j. B. bei den Dadelbolgern, ben Gichen, ben Linden, machsen die primaren Blatter bes Embryo nicht in bas Bellge webe bes Rerns hinein, fondern entwickeln fich frei in einer Sobe lung beffelben. Der Rern bleibt alebann ungespalten, und bil bet ftets eine zusammenhangende, schlauchartige Sulle bes Embryo. Einen folden Samen nenne ich afcocotyledonifd, folauchsamenlappig, G. Same.

Bernfrucht, gleichbedeutend mit Apfelfrucht. S. Frucht. Bernftamm wird ber Stamm einer folden Dflanze ge-

nannt, die aus bem Samen erwachsen ift. S. Aus

Resselhau. Bormals war es an einigen Orten gebränchslich, in den haubaren Holzbeständen kleine runde Schläge kahl abzutreiben, in der Meinung, der Schlag werde sich auf diese Art vom stehenden Orte her am besten besamen. Diese in vieler Hinscht sehr nachtheilige Methode ist aber bald, bis auf die Benennung, abgeschaft worden. — Ich selbst kand vor vielen Jahren auf einer Korstreise im Auslande mehrere sehr kleine runde Resselhaue in einem prachtvollen haubaren Buchenbestande. Als ich mich nach dem Zweck dieser sonderbaren Bewirthschaftung bei dem Neviersörster erkundigte, so wußte er mir weiter nichts zu antworten, als; daß man dies auf die Reitschule hauen nenne, und daß ihn sein Vorgesester dazu angewiesen habe. Er selbst verstehe davon noch nichts, denn er sen erst seit einem Viertelighre auf dieser Stelle, und sep vorher Laufer bei Gr. kursürstlichen Durchlaucht gewesen. —

Resselpstanzung. Wenn man schnell große Gusche burch Pflanzung erziehen will, so läßt man entweder große runde Pflanzlöcher oder zirkelsormige Graben machen, und sett die Pflanzlinge, oder, wenn es Weiden ze, sind, die Steckreiser kreisformig hinein. — An Flußusern wird diese Kesselpstanzung oft angewendet, und auch auf Sandschollen macht man sie zuweilen. Doch führt die Riefernsaat auf Sandschollen sicherer zum Ziele, wenn der Sand nicht zu naß und der Uebersschwemmung nicht ausgesett ist.

Riefer, Riene, Sorle, Sobre, Pinus sylvestris. Die Riefer ist ein immergrüner Baum ber ersten Größe. Sie wird auf gutem Boden über 80 Juß hoch und beträchtlich die. Die Rinde an den jungen Stämmehen ist graugrun, bei den älteren Stämmen aber ist sie am unteren Theile des Stammes sehr die, braungrau, start aufgerissen und blätterig, am oberen Theile aber gelblichgrun oder braunlichgelb und blätterig. Im geschlossenen Stande wird der Riefernstamm zwar gerade, bei freiem Stande aber ist diese Polzart sehr geneigt, krumm zu wachsen, viele und starte Aeste zu treiben, und einen mehr walzensörmigen als kegelsörmigen Schaft zu bilden, der sich durch eine starte Perzwurzel und kräftige Seitenwurzeln im Boden ziemlich besessigt. — Die Blätter oder Nadeln der Riefes siemlich besessigt, und nur selten sindet man an jungen

träftigen Pflanzen brei Nadeln in einer Scheide. Sie sind 2 bis 3 Boll lang, sehr schmal, steif, zugespitzt, gerippt und sehr sein gezähnt. Sie stehen rund um die jungen Zweige, und haben eine schmutziggrune Farbe, wodurch die Riefernwalbungen ein dusteres Ansehen bekommen. Im herbste fallen die braungelb gewordenen Nadeln an dem Bjährigen Holze ab, und es sind daher die älteren Triebe von Nadeln entbibst. — Das Sewicht der jährlich abfallenden Nadeln ist so unbedeutend nicht, wie man vielleicht glaubt. Nach vorsichtig angestellten Versuchen beträgt das Gewicht der auf einem preußischen Morgen in geschlossen Beständen jährlich abfallenden Nachen, im völlig trockenen Zustande:

- 1) in 50, bis 60jabrigen Beftanben:
- a) auf gutem Boden p. Morg. . 1136 Pfb.
- b) auf Mittelboben - . 748 -
- c) aufschiechtem Boben . 525 -
  - 2) In 70. bis 80jahrigen Beftanben:
- a) auf gutem Boben p. Morg. . 943 Pfb.
- b) auf Mittelboden - . 696 -
- c) aufschlechtem Boben . 402 -
  - 3) In 90, bie 120jahrigen Beftanden:
- a) auf gutem Boden p. Morg. . 924 Pfd.
- b) auf Mittelboben . 657 . 657 . 392 —
- Bei biefen Bersuchen war ber Boben vor bem Abfalle ber Nadeln völlig rein gemacht worden, und die Nadeln wurden, nachdem die Zeit des Abfalles vorüber war, gesammelt, getrockenet und gewogen. 11 Centn. feuchte Nadeln gaben nach der Abtrocknung nur 5 Centn. Waren die Nadeln aber mehr naß als feucht, so erhielt man aus 15 Centn. nur 5 Centn.

treckene Nadeln.
Die Kiefer blüht im Mai, und trägt mannliche und weibeliche Blüthen getrennt auf einem Stamme. Die mannlichen Blüthetätichen stehen an der Basis der jungen Triebe, oder an den Spisen der vorjährigen Zweige, und enthalten sehr vielen gelben Samenstaub. Die weiblichen Blüthen siten auf den Opitien der neuen Triebe. Es sind braunrothe, rundliche Zäpfichen, die gewöhnlich zu zwei, zuweilen aber zu mehreren zus summensten. In recht kräftig wachsenden, 15- bis 20jährigen, frei stehenden Kiefern babe ich schon bis 40 Zapfen wie einen

Rolben um ben neuen Erieb herum jufammengebrangt gefunben. Dach ter Befruchtung werben bie Bapfchen grun, und erreichen bis jum Berbfte nur bie Große einer Ruckererbfe: im folgenden Frubjahre aber beginnt der ftartere Buchs, und bis Mitte Novembers find die Zapfen graugrun, 14 bis 2 30ll lang, und fpit stegelformig geworden. Der Same ift alsbann zwar reif, er bleibt aber bis jum nachsten Fruhjahre in ben Bapfen, und fliegt bei marmen Tagen aus. Unter jeder Odunve liegen 2 fleine, manbelformige, entweder schwarzbraune, ober graue Samentorner, bie von fcmalen, braunen, mit Schwarz Schattirten Flugeln an ber Rante ber Samentorner fo verwache fen find, daß, wenn man bas Samentorn vorsichtig burchbruct. der untere Theil bes Klugels mit einem, die Korm bes Samentornes bezeichnenben, Loche ober Barge erscheint. Der Riefernsame hat folglich, von ber Bluthezeit an, 18 bis 20 Monate nothig, um reif ju werben; fo wie überhaupt ber Same von allen lananabeligen, immergranen Dabelbokern erft im ameiten Sabre gur Reife gelangt, G. Burbeltiefer und Wenmuthetiefer.

Der Came fliegt also nach 23 bis 24 Monaten - von ber Bluthezeit an gerechnet - aus ben Bapfen. Er tann, wie ber Richtensame, im Spatherbite ober im Arubiabre gefdet merben, gewöhnlich aber wird bie Frubjahresaat gewählt. Dan bedeckt ben Samen ! bis ! Boll bid mit loderer Erbe. jungen Pflanzen kommen von ber Fruhjahresaat nach 4 bis 6 Wochen, von der Berbstfaat aber febr bald im Fruhjahre jum Borfcheine, und bringen die Samenhulle mit über die Erbe. Diefe Bulle balt die erften 5 bis 6 Dadeln jufammen, und fällt nachher balb ab. - Im nachsten Jahre machft bie junge Riefer auf gutem Boben einige Boll lang, und in ber Folge nimmt ihre Schnellwuchsigkeit so zu, daß sich im 8, bis 10jah. rigen Alter icon Sochwild in bergleichen Beständen steden fann. — Unter allen deutschen Baumholgarten ber erften Große ift teine in der Jugend so schnellwuchsig, als die Riefer und die Larche, und es gerath auch teine Bolflaat fo ficher, als die Riefernfaat, meil der Same bei geboriger, wenigens ! Boll bicker Bedeckung gern feimt, und die Pflanzen in wenigen Sabren fo ftart werben, daß ihnen die Bitterung nicht leicht mehr Schadet. Es tann baber die Riefernfultur nicht bringend genug empfohlen werden, wenn große, der Sonne fart ausgesette Bibgen mit Bolg in Bestand ju bringen find. - Außerdem tann auch bie Riefer auf jebem Boben angebaut werben, wenn er nur nicht naß und bruchig ift. Sie wachft aber in einem mit Dammerde und Sand vermengten, tiefen, gemäßigt feuch ten Lehmboden am beften, und liebt bas milbe Rlima. Doch wachsen auch die Riefern in rauben Gegenden noch febr gut; fie werden ba aber, wegen ber Bruchigteit ihrer Aefte, vom Schnee und Duft, ber fich an die langen Dabeln bangt, oft. fehr beschäbigt, und zumeilen als Stangenhölzer gang zu Boben gebruckt. Es ift baber nicht rathfam, auf Gebirgen, wo, ber Erfahrung nach, Schneeanbang oft vortommt, Riefern angubauen. In folden Gegenben aber, wo beim Gintritt bes Bintere es gleich fo talt wirb, bag ber Schnee wie Sand ober Debl aus der Luft fallt, bauert bie Riefer recht gut aus, und wachst auch gut, wiewohl nicht so, wie im milberen Rlima. -Die Riefer erlangt unter gunftigen Umftanben in 100 bis 120 Jahren ihre Saubarteit, wenn man gemeines Baubolg, Bretterfloge und Brennholz verlangt. Sie lebt und wachft aber viel langer. Dan bat Riefern gefällt, die 180 Jahre alt, 120 Kuß lang und noch vollkommen gesund waren. - Das Solg ber Riefer ift gelblichweiß, und bei alten Stammen nach bem Rern bin braunlich. Es bient ju Bauboly giebt vortreff. liche Schiffsmaften, fcone bauerhafte Schnittmaare und recht autes Brennholz. Als foldes verhalt es fich jum Buchenholae wie 319 au 360, und im vertobiten Buftande, nach v. Berned's Berfuchen, wie 1724 ju 1600. Bahricheinlich find aber die Roblen, Die v. Berned untersuchte, von tienigem Riefernholze gebrannt gewesen. Rieniges Solg gab auch, nach meinen Berfuchen, im roben Buftande mehr Sige, als bas Buchenholz. G. Sigfraft bes Bolzes.

Der Rubitfuß Riefernholz wiegt:

- a) wenn er frisch ist . . . 60} Dfb.,
- b) wenn er halb trocken ift . 48 -
- c) wenn er gang burr ift . 36% -

Außerdem gewinnt man von der Riefer Theer, Riendl, Pech und Rienruß.

Die Riefer, die ein unschäthares Naturgeschent für die sandigen Lander ift, hat leiber auch viele Feinde. Mehrere Arten von Raupen vermuften oft ganze bedeutende Baldmassen, und auch manche Kafer thun ihr Schaden, worüber man

unter Forstinsetten nachlesen kann. — Auch wird hier noch bemerkt, daß die jungen Kiefern den Schatten nicht lange vertragen kommen. In abwechselndem Schatten wächst die junge Riefer zwar einige Jahre sehr gut, nachher will sie aber ganz im Freien vegetiren. Man kann aber auch Blosen sehr sicher mit Kiefern durch Saat andauen. Auf sehr trocker nem Boden muß man dann aber die Saat in den ersten Jahren mit Kiefernstrauch bebeckt halten, besonders wenn der Boden an einer stellen Vergwand der Sonne sehr ausgesetzt seyn sollte.

Gewöhnlich nimmt man ju ben Riefernsagten reinen. b. b. abgeflügelten Riefernsamen, wovon man aus einem gebauften Berliner Scheffel Zapfen burchschnittlich 1 Pfb. betommt. Man tann aber auch die im Binter gepflucten Bapfen im Krubjahre aussaen, und biefe, wenn sie burch bie Sonnenhite aufgeplatt find, vermittelft Sarten ober Eggen erschüttern, bag ber Same ausfällt. Auf Diefe Art erfpart man bie Dube und Roften der Ausklengung bes Samens. Saatmethode ift ba anwendbar, wo man die Bapfen nicht weit jum Saatplate zu transportiren bat. Sonft wird ber Transport ber Ranfen zu toftbar. — Wenn balb nach ber Aussaat ber Bapfen fo marme Witterung erfolgt, bag die Bapfen platen, fo gerathen Saaten ber Urt vortrefflich; tritt aber nach ber 3a. pfensagt lang anhaltendes Regenwetter ein, woburch zuweilen bie auf sandige Blogen ausgestreuten Bapfen mit Sand groß. tentheils bebeckt werben, und nachher nicht plagen tonnen; fo bat ble Saat mit Samen, ber bas Regenwetter gerade febr bienlich ift, ben Borgug. G. Saat ber Riefer.

Riefer, Graskiefer. Man nennt fo die im freien Stande auf fehr gutem Boben machfenden Riefern, die gewöhn, lich ein schwammiges und wenig bauerhaftes Bolg haben.

Riefer, Bergkiefer, Legforche, Pinus montana oder Pinus pumila. Diese Riefernart weicht blos durch ihren Buchs von der gemeinen Kiefer, P. sylvestris, ab, denn sie streckt ihre Zweige meistens über die Erde hin, und der Hauptstamm wird selten über 10 Fuß hoch. Man sindet sie nur auf hohen, rauhen Gebirgen, wo sie wahrscheinlich wegen der Raubheit des Klima's nicht hoher wachsen kann. Ob sie gleich im Wuchse von der gemeinen Kiefer sehr abweicht, auch die weibliche Bluthe mehr blauroth ist, und die Zapfen am

Stiele mehr platt sind, als die der gemeinen Riefer, so weiß man doch aus Erfahrung, daß, wenn man Samen von diesen Riefern im milden Klima aussatet, die daraus entstehenden Pflanzen den Charakter der gemeinen Riefer großentheils annehmen, und daß bei der Zten oder Iten Generation diese Klessern sehr mahrscheinlich zur gemeinen Riefer werden, also wies der einarten. Im rauhen Klima aber pflanzen sie sich wie eine ständige Art, durch Samen fort, weil sich die Verhältnisse dort immer gleich bleiben. Im Grunde aber scheinen diese zwergartigen Riefern nur Abarten von der gemeinen Riefer zu seine. S. Riefer.

Riefernslattwespe, f. Tenthredo (Lophyrus pini). Riefernspinner, Aiefernraupe, f. Bombyx (pini), Rielholz, f. Shiffstiel.

Bienapfel, 3m nordlichen Deutschland werben bie Ries ferngapfen meiftens Rienapfel genannt.

Biene wird in manchen Gegenden die Riefer genannt. S. Riefer.

Bienholz. Wenn bas Riefernholz recht fernig ist und vielen Rien enthalt, welches ber farte bargige Geruch ju ertennen giebt, fo nennt man es Rienholz. Die Stode und Burgeln von recht alten Riefern, Die vor 8 ober 10 Stabren gefällt worden find, geben bas meifte Rienholg. Dan benutt es jum geueranmachen, jum Leuchten, jur Theerbrens nerei und jur Rienrugbrennerei. - Die fienigen Stocke widerstehen ber Faulniß außerorbentlich lange. Auf ber Infel Wollin in Pommern werden jest bergleichen Stocke aus ber Erde hervorgesucht, die mahrscheinlich vor einigen hundert Sabren verschüttet worden sind. Man erkennt die Orte, wo fie fich befinden, an den kleinen Erhabenheiten des Bobens, sucht ba nach, und findet bie mit bargia bligem Wefen überfüllten Wurgeln fehr ftarter Riefern, Die mahrscheinlich ein beftiger Sturmwind vor febr langer Zeit umgeworfen bat. Dan benutt fie dort jur Theerbrennerel. S. Barg.

Rienbutte, f. Rienrufhatte.

Bienig nennt man das Riefernholz alsdann, wenn es viele bligeharzige ober Rientheile enthalt, welches man am Geruche und an der braungelben Farbe mahrnehmen kann. Holz ber Art ift viel dauerhafter, und giebt mehr hite, als das wes niger kienige junge Riefernholz. — Die erfte chriftliche Rirche,

oder vielmehr Rapelle, zu Stortschau in Oberschlesten, ift aus tienigem oder rothternigem Riefernholze erbaut. Die Bande bestehen aus übereinander gelegten, beschlagenen Balten, und ob diese gleich der Bitterung von außen ganz ausgesseit sind, so ist das Holz doch jest noch so vollkommen fest und gut, daß Gottesdienst in dieser kleinen Kirche gehalten wird. S. Hard.

Bienol, f. Theerbrennerei.

Rienporft, Ledum palustre. Der Rienporft ift ein immeraraner Strauch ber britten Grofe, ben man nur in sumpfigen Gegenden findet. Die Rinde ift an ben jungen Zweigen braunwollig, an alteren braun. Die Blatter gleichen ben Rosmarinblattern, find aber etwas größer, bider, am Rande nach der unteren Rlache umgebogen, und auf der unter ren Rlade mit einem braungelblichen Rily überzogen. Sie fiben ohne bestimmte Ordnung, bald abwechselnd, bald gegen einanber über, balb quiriformig an ben Zweigen, an bie fie fic abs marte anschmiegen. Die weißen Zwitterblumen erscheinen im Juni und Juli boldenweise an ben Spiken ber Amelge. Die langliche, fpibige, bfacherige Fruchtfaplel ift braun, und ent balt mehrere fleine Samentorner. - Die gange Pflante bat einen starten betaubenden Geruch. Gie dient in der Gerberei.

Kienrnsbutte, auch Rahmbutte. In den harzstedereien glebt es beim Auspressen des stusses gemachten Barzes zurückbleibende Unreinigkeiten oder Parzgriefen, die man zu weiter nichts, als zur Rienrußbrennerei benußen kann. Sie geben nämlich beim Berbrennen einen dicken Dampf, wie alle digen oder harzigen Körper, und wenn man diesen Dampf auffängt und ihn sich concentriren läßt, so entsteht dadurch der Rienruß, Rienrauch oder Rahm. — Die Kienrußbrennerei erfors dert daher eine Borrichtung, worin sowohl das Berbrennen der Harzgriefen, als das Auffangen des dadurch entstehenden Rauches zwecknäßig geschehen kann. — Diese Vorrichtung ist sehr einsach, und besteht aus einem Ofen, einem Schlote, und aus einer damit in Verbindung stehenden Rauchtammer.

1) Bom Rienofen.

Der Rienofen ist gewöhnlich im Lichten 2 bis 21 Fuß breit, 3 bis 4 Fuß, lang, und 2 bis 21 Fuß hoch, und sieht auf eiener 11 bis 2 Fuß bohen Mauer. Er wird entweder von Back

steinen ober von Bruchsteinen errichtet. Die vordere Seite ist mit einem kleinen niedrigen Schürloche versehen, das nothigen, falls durch ein angebrachtes eisernes Thürchen verschlossen werden kann. — Mit diesem Ofen wird ein 14 bis 16 Fuß langer, 12 bis 13 Zoll breiter, und then so hoher, gemauerter, sast wagerechter Schlot oder Schornstein in Verbindung ges bracht, um den dicken Rauch in eine kleine Kammer zu leiten. Wo sich der Schlot endigt, wird

bie Rauchtammer

so angebracht, daß die Mandung des Schlotes 3 Fuß in die Rammer reicht, und also den Rauch in der Mitte der Kammer auswirft. Diese Kammer, die gewöhnlich 10 bis 12 Fuß im Quadrat hat, ist ohne das Dach 9 bis 10 Fuß hoch, und in der Decke derselben besindet sich eine Dessnung, deren Größe 5 bis 6 Fuß im Quadrat beträgt. Die Wände dieser Kammer werden entweder mit Brettern beschlagen, oder glatt getuncht, und die schmale Thur wird durch Falzen recht passend gemacht. Endlich wird über die Dessnung in der Decke ein; aus 4 triangelsomigen Stücken von ganz grobem Flanell gemachter, spistiger Sack angebracht, und mit der Spise am Dache der Rauchkammer besestigt.

Soll Kienruß gebrannt werben, fo verbrennt man in bem Dfen nach und nach tleine Daffen von Barggriefen, worauf ber bavon entfiehende bide Rauch burch ben Schlot in Die Kammer zieht, und fich theils an ben Banben, theils an bem Rlas nellface als Ruß anfett. Diefer wird nachher gefammelt, indem man ihn von den Banden abtehrt, und vom trichterformis gen Sade, burch leifes Aufschlagen von außen, von Zeit ju Beit abtlopft, und auf dem Boben der Rauchtammerzu sammen. Dann wird ber Rug in leichte Gefage von dunn tebrt. gespaltenem Radelholze gefüllt, und so in den Bandel gebracht. - Bei manchen Rienrughutten fteht nur die Rauchtammer unter einem Ziegelbache, und ber Ofen und Ochlot fteben frei. Beffer ift es aber, wenn man ben gangen Apparat mit einem Dache bededen lagt, weil bann ber Ofen und Schlot ber Bite terung nicht ausgesett find und langer bauern.

Rienzopf. Wenn die alten Riefern im Glofel troden werben, fo sammelt fich barin oft viel Rien oder harziger Saft. Man nennt daher diese Gipfel: Rienzopfe. Da bieses Holz leicht brennt und sehr viel Biso giebt, fo werben die Riefizopfe

oft mit großer Lebensgefahr von den Holzdieben abgehauen und entwendet.

Biepenfloß ober Barinenfloß. Auf größeren Kluffen und auf Landseen tann bas Rlafterholz nicht in lofen Rloben gefiont merben, weil es fic nicht wieder auffangen laft. und allenthalben burch ben Bind und Bellenfchlag an ble Ufer getrieben wirb. Man transportirt es baber in fogenannten Rice pen ober Rarinen über bergleichen Baffer, moburch piel Schifferlobn erspart werden tann. - Bill man nun bas Rlaf. terbolg in Riepen oder Rarinen über einen Landfee ober anf einem Fluffe transportiren, fo werben 2 ftarte Stangen ober Reidel, ober auch geringe Baubolgfude fo meit neben einander gelegt; bag bie quer übergelegten Rlafterspalten nur wente überftoffen. Diefes 3 bis 4 Ruß boch aufgepacte Rlafterhola mirb vermittelft biegfamer Stangen und Wieben fo auf Diefe Unterlagen befestigt, bag es fich nicht verruden tann, und gang feft getnebelt ift. Meben biefe Riepe werben noch eine ober einige befestigt, und oft auch hinter biefen noch einige festgebunden. Bierauf fteigen einige, mit Diesem Geschafte vertraute Leute auf diese Rerinen, und rudern fie an den bestimmten Ort. -Zuweilen lagt man aber fleine Rarinen auf Riffen ohne Rabrer forttreiben, und fangt fie an Orten, mo das Baffer nicht fart treibt, vermittelft quer über ben gluß gelegter, lofe an einander befestigter, fcwimmenber Balten auf. O. Das tatiden floß.

Riefel, Riefelerde, Riefelfaure, f. Erben, Boben, arten, Bobenbestandtheile. Riefel, Silicium, ift ein nicht metallischer Grundstoff, dunkelbraun ohne Glanz, und wie die Roble abfarbend und brennbar. Er besitt eine starte Bermandschaft zum Sauerstoff, verbindet sich mit diesem aber nur unter hohen Siggraden. Das Produkt dieser Berbindung ift die Riefelerde, richtiger Rieselsfäure, da alle Berbindungen des Sauerstoffs mit Wetalloiden Sauen genannt werden.

Die Rieselsaure besteht aus 48 Theilen Riesel und 52 Theilen Sauerstoff, ist weiß, pulverartig, geruch: und geschmackt los, los't sich im Wasser, und ist in dieser Lösung ein Bestandtheil alles Quellwassers. Ihre Arpstallisation und ihr Niedersschlag aus dem Wasser bildete die Rieselgesteine (f. Erde), die im reinsten Zustande (Bergkrystall) aus Rieselsaure, Wass

fer und etwas Thonerde zusammengesett find, meift aber in höheren Graden mit anderen Stoffen gemengt vorkommen.

Aus der Zertrummerung und Berwitterung der Rieselgessteine und kieselhaltigen Gesteine entstand und entsteht noch ges genwärtig der Sandgehalt des Bodens. S. Sand, Sandboden.

Binnbaden, Binnladen, Binnladentafter, f. Frege wertzeuge ber Infetten...

Rippen, f. Plagen.

Aippid, f. Beronnen.

Birchenwald, f. Pfarrwald.

Aiftenbolz, Juderkiftenbolz. Beim Sandel sind bekannts lich viele große und kleine Riften nothig. Die großen werden gewöhnlich von leichten geschnittenen Radelholzbrettern ges macht; die kleinen aber, besondets die Riften, worin der Kandelzuder verschickt wird, macht man von gespaltenen dunnen Brettchen. Man nimmt dazu Buchenbolz, weil dieses dem Zuder weder einen unangenehmen Geschmack, noch Geruch mittheilt. — Die zu dergleichen Kisten bestimmten Buchen muffen die sen und leicht spalten, weil die Brettchen nur zie ist zoll diet sen durfen. Die Schindelmacher beschäftligen sich gewöhnlich auch mit Versertigung der Zuckerkistensbrettchen.

Alafter die preußische. Diese ift 6 guß breit, 6 guß hoch und 3 guß tief, und enthalt folglich 108 Aubitfuß Raum.

— Wenn man fur jeden guß der Sobe \( \frac{1}{4} \) Boll Och winds oder Oad maaß rechnet, also fur jede Klafter 3 Zoll Uebers maaß in der Sobe wegen des Eintrodnens gestattet, so enthalt die frisch aufgesetzte Klafter, wenn das Jolz gut gelegt ift, an wirklicher Holzmasse:

- 1) Die Rlafter Rlobenholz von lauter glattschäftigen Stam, men: 80 Rubitf.
- 2) Eine bergleichen, wenn bas Bolg mitunter auch aftig ober fnotig ist: 75 Rubitf.
- 3) Eine Rtafter Anuppelholz von lauter geraden Stangen, die 4 bis 6 Boll ausschließlich im Durchmeffer haben: 70 Rubits.
- 4) Desgl. wenn die Stangen 2 bis 5 Zoll im Durchmeffer haben: 60 Rubiff.

- 5) Desgl. wenn die Stangen 2 bis 4 Zoll im Durchmeffer haben: 50 Kubitf.
  - 6) Eine Rlafter Andppelholz von den Aeften alter Baume, bei ben Durchmeffern von 3 bis 6 Boll ausschließlich: 60 Rubitf.

Diefe Gate find aus Durchiconitten berechnet. Mirb aber bas Solg mit ungewöhnlichem Rleiß in bie Rlafter gelegt, fo enthalt fie einige Rubitfuß an Solzmaffe mehr. - Sind bie Rlaftertloben und Knuppel langer als 3 guß, fo enthalt bie Rlafter verhaltnismäßig weniger, und find fie turger als 3 Buß, fo enthalt fie mehr Solymaffe, ale vorhin angegeben worden ift. Much enthalten die Rloben, ober Scheitflaftern. bie aus besonders bicken Rloben jusammengelett find, mehr Solzmaffe, ale bie, welche aus ungewöhnlich bunnen Rloben Je bunner und langer bas in bie Rlafter gelegte bestehen. Solz ift, besto mehr leere Raume werben von ihm gebilbet, und besto weniger beträgt folglich die in ihm befindliche wirkliche Holamasse. Bei ber Taration der Forsten ift es febr wichtig. ju wiffen, wie viele Rubitfuß Solzmaffe, nach Berichiebenheit ber Bolgfortimente, burchichnittlich in eine Rlafter geben. Es muß bies baber vor bem Unfange der Taration genau untersucht merben, weil sonft alle Resultate ber Abichabung unrichtia werben.

Klampen sind diejenigen Latten, womit an manchen Orten bas lange Floßholz zusammengefügt und in dieser Lage festgehalten wird. Da diese Klampen start seyn muffen, so werden sie aus gespaltenen oder behauenen geringen Reideln gemacht, und vermittelst hölzernen Nagel vorn und hinten auf die Floßholzstämme befestigt, wenn es nicht besser oder nothig ist, die Stämme vermittelst starter Wieden an einander zu binden. S. Flößen.

Alapperftod'. Wenn die Fuhrleute an den steilen Bergen ben schnellen Lauf der Wagen hemmen wollen, so bringen sie an den Rabern Klapperftode an. Diese muffen 11 bis 2 Boll did, und von recht gabem Laubholze seyn.

Blassen, s. System.

Alauen, f. guß der Infetten.

Aleber, Colla, ift ein dem Eiweiß und der Gallerte ber Pflanzen nahe verwandter Stoff, befonders haufig im Dehle

Der

der Getreidearten enthalten. Wie jene ift er stickfoffhaltig, und geht leicht in faulige Gahrung über.

Aleinbauholz. Im Preußischen werben die Bauholzftamme, welche 36 bis 40 Kuß lang find, und 7 bis 8 Boll
am Bopfe haben, Kleinbauholz genannt. S. Mittelbaubolz, Startbauholz.

Alima (f. S. 323). Unter bem Artifel Atmosphare habe ich die verschiedenen Bestandtheile derselben aufgesührt. Es bleibt mir nun noch die Erbrterung der verschiedenen Zustande der Atmosphare, abhängig von der verschiedenen Einwirkung der Naturträfte (f. Natur) übrig. Alima nennen wir nämlich den Zustand der Atmosphäre, wie dieser durch die verschiedene Einwirkung der Naturträfte (Wärme, Licht, Elektricität) örtelich sich gestaltet. Die Wärme spielt hierbei eine Hauptrolle, und bestimmt sast ausschließlich das Klima eines Landes, da nicht allein die Temperatur, sondern auch der Feuchtegrad, und somit die Klarheit oder Trübe, endlich auch die Ruhe oder Bewegung der Lust, von ihr bedingt werden. Man untersschiedet

- 1) bas geographische Rlima und
- 2) das physitalische Rlima eines Ortes.

Unter geparaphischem Rlima verfteht man ben eiger: thumlichen Buftand ber Atmosphare eines Ortes, in fofern bies fer von der geographischen Lage beffelben bestimmt wird (f. Lage). Als betannt burfen wir vorausseten, daß unter bem Mequator, durch die fentrecht auffallenden Sonnenstrablen, die größte Summe von Barmegraben entbunden wird, und bag bie Barme mehr und mehr abnimmt, je weiter ein Ort vom Aequator ente fernt ift. Durchichnittlich tann man annehmen, bag einer Ents fernung von 2 Breitegraden, ober 30 beutschen Meilen, eine Marmeabnahme von 1 Grad Reaum. eigen ift; doch gilt bies nur fur bie gander amifchen dem 50ften und 36ften Grade nord licher Breite. Auch haben 2 Orte, Die gleich weit vom Aequar tor entfernt find, nicht immer gleiche, sondern der oftlicher liegende Ort immer eine niedrigere Temperatur. Am auffallende ften zeigt fich bies im Großen. Die füblichfte Spike von Enge land und Ramtschatta liegen gleich weit vom Aequator entferne. beibes find Ruftenlander, und bennoch ift ihre Temperatur fo ungeheuer verschieden. Auch auf dem zweiten Kontinent ift unter gleichen Breiten ber Weften immer warmer als ber Often.

Die Urfache dieser Erscheinung ist noch nicht gehörig erkannt, liegt aber wahrscheinlich in, durch den Umschwung der Erbe erzeugten konstanten Strömungen der Atmosphäre.

Bas den Ginfluß bes geographischen Klima's auf Die Begetation anbelangt, fo beruht biefer gebftentheils auf ben eigenthumlichen Barmegraden. Bo die Barmeentwicklung fo ge. ring ift, bag ber Schnee nie weathauen tann, bort naturlich alle Begetation auf. Die Ochneegrenge ichneibet gwifchen bem 20ften und 40ften Meribian, bei ungefahr 75 Grad nord. licher Breite, die Meereshohe, Gublicher beginnt die Bege, tation querft mit Rlechten, benen bie Doofe folgen, und amar balb in weit größerer Denge, als unter unferen Breiten. 36: nen folgen bie Grafer. Die Baldgrenze tritt in Lappland 1500 Rug unter ber Ochneegrenze auf. Die Begetation ber Balbgemachfe beginnt mit ftrauchartigen Birten und Reiben. Baccinien und Ericeen. Diefen folgt Betula alba bei 70 Grad nordl. Br., einzeln und ausnahmsweise bie Riefer.

68 Grab nordl. Br. bie Riefer in Bestanben,

- 65 - Rothtanne,
- 60 - Gide und Grie,
- 58 - Buche, Giche, Ahorn, Ulme,
- 56 — Sainbuche, 51 — — Beißtanne,
- 486.50— — Lårche.

Die meiften biefer Solzarten erftreden fich in meeres, gleicher Lage nicht weiter, als bis zum 47ften bis 46ften Grabe, wenn fie auch in Gebirgen sublicher vortommen. Aborne, Efchen und Ulmen geben in der Ebene bis zum 54ften Grabe, die Eiche bis zum 44ften Grabe fublich.

Die süblicheren Klimate rufen eine reichhaltigere Flora hervor. Spis bergen hat 16, Lappland 34, Madagas, kar 4000 Pflanzenarten. Wir sinden daher im süblichen Deutschland schon nicht mehr so allgemein die reinen Bestände, welche der Norden Deutschlands noch aufzuweisen hat. Je nörblicher das Klima, um so mehr tritt eine einzelne Holzart als herrschend, große reine Komplere bildend, aus. Sublich dem 46sten Breitegrade finden sich reine Bestände nur noch in Gebirgen, nicht mehr in meeresgleichen Ebenen, die Falle auss genommen, wo ein kunstlicher Andau Statt fand.

Das Klima eines Landes, wie es beffen geographischer

Lage gemäß senn sollte, wird nun aber vielfach durch ortlich verschiedene Gestaltung der Erdoberstäche, Umgebungen zc. ver, andert. Physikalisches (örtliches) Klima heißt daher die Beschaffenheit der Atmosphäre eines Landes, in sofern diese nicht von der geographischen Lage, sondern von Gestalt und Beschaffenheit der Erdoberstäche bestimmt wird. Das physikalische Klima verfällt

- 1) in ein allgemeines und
- 2) in ein fpecielles phyfitalifches Klima. Ersteres wird bestimmt:
- a) durch die allgemeine Erhebung eines Lanbstrichs über ben Meeresspiegel;
- b) durch Stellung und Gestaltung der Kontinentalmassen, besonders durch ihr Großenverhaltniß zu den benachbarten Meeren;
- c) burch regelmäßige Strömungen ber Atmosphare und ber Meere, vermöge welcher die Luft und bas Baffer versichiedener Breiten, so wie verschiedener Sohen und Lies fen, mit einander gemischt und in ihren Temperaturen verändert werben (f. Barme und Binde).

Das specielle physikalische Klima wird hingegen beeftimmt:

- d) durch isolirte Erhebungen einzelner Orte über den Dees resspiegel;
- e) burch bas Stellungeverhaltniß berfelben gu ben Gebirges gugen und Ebenen bes Landes (f. Lage);
- f) burch die Geftaltung bes Bodens und deffen Exposition (f. Lage);
- g) durch die Bodenbeschaffenheit, f. Feuchtigteit und Frucht barteit der Atmosphäre, so wie unter den verschie benen Boden, und Gebirgearten;
- h) durch die Bodenbededung, f. Feuchtigfeit der Abmofphare.

ad a) und d) Nur für isolitte Erhebungen gilt die auf Untersuchungen gegründete Annahme, daß die Barme mit 600 Tuß größerer Erhebung sich um 1 Grad C. vermindert. Bei allgemeinen Erhebungen nimmt die Warme in einem geringer ren, weniger tonstanten Verhältnisse ab. Dennoch vermindert sie sich auch hier, und man muß von jedem Punkte der Erde aus endlich zu einer Luftschicht gelangen, in der die Temperatur das

gange Sahr hindurch unter 0 Grad bleibt. Diefe Lufticbicht muß über bem Mequator, wo eine großere Barmemenge ente bunden wird, am hochsten liegen. Gie muß fich nach ben Dos len bin allmablig und endlich ju ben meeresaleichen Chenen binablenten. Diese von dem Aequator nach den Dolen bin fich fentende Linie heißt die Odneegrenge, weil, wenn Gebirge in fie bineinragen, bier bie Grenze bes ewigen Ochnee's ift. Unter bem Aequator ift die Ochneegrenze 14,760 Ruß über ber Meeresflache erhaben. Unter 20 Grad nordl. Br. 14,100 Kuß. — 35 Gr. = 10,800 Kuß. — 45 Gr. = 8400 Kuß. — 50 Gr. = 6000 Jus. - 61 Gr. = 5196 Jus. - 621 Gr. = 4860 Kub. - 67 Gr. = 3600 Kub. - 70 Gr. = 3300 Kub. -713 Gr. = 2196 Rug. - 75 Gr. Meeresflache. Schneegrenze abwarts beginnt die Begetation ebenfalls mit ben niedriaften Gewächsen. Das Klima wird warmer, und bobere Gemachse fiebeln fich an, je tiefer man die Berge hinabsteigt. Die Bobe, in weicher Die Baumbolger beginnen, wird mit bem Ausbrucke Balbgrenge bezeichnet. Go ift in den Alpen (45 Gr. nordl. Br.) bie Buchengrenze = 4800 Rug von ber Meeresflache erhaben, im Riesengebirge (51 Gr. nordl. Br.) ungefahr 3000 Fuß, im Barg (50 Gr. n. Br.) 2800 Ruß; bei ungefahr 58 Gr. n. Br. fintt fie jur Meeresfladje binab.

Eine großere Sohe bringt bennach im Allgemeinen biefelbe Erfcheinung hervor, welche mit einer großeren Entfernung vom Aequator verbunden ift: Abnahme der Barme. Diese hat nun aber folgende Veranderungen zur nothwendigen Folge:

- 1) Abnahme der Feuchtigkeit der Atmosphäre. Die absolute Dunstmenge nimmt in größeren Höhen immer mehr ab, die relative hingegen, das Verhältniß der vorhandenen Dunstmenge zu der größtmöglichsten, wächst bis zu einem bestimmten Punkte (Wolkenregion), und hört hier plößlich auf. Daher die große Veränderlichkeit des Gebirgstilma's in Beziehung auf Feuchtigkeit der Atmosphäre, Trockenheit der Luft außerhalb der Wolkenregion, hohe Feuchtegrade, besonders häusiger Nebel innerhalb dieser sehr veränderlichen Luftschicht. Eben so nimmt die Feuchtigkeit vom Requator nach den Polen hin ab. S. Feuchtigkeit der Atmosphäre.
- 2) Abnahme des Luftdrucks und ber Dichtheit ber Luft. Er-

١,

mittelt durch ben Stand bes Barometers, und zwar mit solcher Sicherheit, daß man rudwarts aus dem Baros meterstande auf die Hohe eines Ortes über dem Meeress spiegel zu schließen vermag. S. Erhohung eines Orstes ic.

In größeren Sohen ift die Atmosphare ferner

- 3) durchfichtiger. G. Durchfichtigteit ber Luft.
- 4) In größeren Sohen sind Stromungen ber Luft (Winde) häufiger und ftarter, vorzüglich wohl aus dem Grunde, weil in höheren Regionen einmal erregte Strömungen im Gleichgewicht ber Luft sich ungestörter fortpflanzen, als naher an der Erdoberstäche, wo sie öfter gebrochen werden. S. Barme.

ad b) Große Baffermaffen ermarmen und ertalten fich nie in so hohem Grade, wie bas Restland. Ersteres nicht, weil durch die Berdunftung viel Barme gebunden wird, und fic außerdem burch bie Stromungen bes Meeres bie marmeren Baffertheile gemäßigter und beißer Bonen beständig mit bem ertalteten Baffer talter Bonen mifchen. Letteres nicht, weil bie an ber Oberflache bes Baffers bis zu einem gewiffen Grabe abgefihlten Baffertheile ju Boden finten und burch marmeres Waffer erfett werden. 3m Binter ift baber die Temperatur ber Meere hober, im Sommer niedriger als die bes Restlandes. Die Temperatur bes Baffers theilt fich ber barüber befindlichen Atmosphare mit, und diese fest fich mit der Atmosphare benache barter Landmaffen ins Gleichgewicht, wodurch lettere im Commer abgefühlt, im Binter ermarmt wirb. Das Größenvers haltnig, die Lage und Geftalt eines Reftlandes zu den benache barten Meeren, muß daher einen wichtigen Ginfluß auf die Atmosphare außern, und biefer wird fich um fo mehr in einem gemäßigten, feuchten Rlima barthun, je geringer bas Berhalts niß der Große eines Landes ju den benachbarten Deeren ift, und je mehr die Gestaltung eines Landes die Unnaherung ber Baffermaffen von verschiebenen Seiten gestattet. Biermit ftehen die Richtung und die Gigenschaften der verschiedenen Luft. ftromungen in enger Begiebung. G. Binbe.

Alimatologie, Alimatit, ift die Lehre von dem allges meinen und ortlich verschiedenen Buftande der Atmosphäre, und deffen Ginfluß auf die Organismen. S. Atmosphäre und Rlima.

Alobenholz, Scheitholz, Aluftbolz. Die Rlaftern, welche aus gespaltenem Holze aufgesehr worden sind, wers ben Klobenholze z. Klaftern genannt. Fast überall sindet die Berordnung Statt, daß alles Holz, welches 6 Zoll im Durchmesser hat, einmal gespalten werden muß, daß aber diejenigen Stücke, die mehr im Durchmesser haben, so oft gesspalten werden sollen, daß eine Klobe ungefähr 6 Zoll an der Stirn dic ist. Holz, das unter 6 Zoll im Durchmesser hat, gehört zum Knüppelholze. S. Klafter und Knüppelktlafter.

Aloppelholy, f. Rnuppelhold.

Alors. Man nennt so jedes nicht fehr lange, aber boch bide Stud holy, bas von einem Baume abgeschnitten ift.

Anad wird in einigen Gegenden das trodene Raff, und Lefeholz. G. Raff, und Lefeholz.

Anepten find nur 4 Fuß lange und 24 F. breite holgichlitten, auf beren hinteren Theil die Bauholgitamme fest gebunden, und so auf dem Schnee bergab geschleift werden. Dies geschieht in den Gebirgsgegenden meistens durch Menschen, bei sehr schweren Solzern aber durch Zugvieh. Im ersten Falle hat bieser Schlitten nur eine Deichelstange, im anderen aber zwei, ober eine sogenannte Scheere.

Aniebusch, f. Rollerbusch.

Anieholz nennt man beim Schliftbau biejenigen Stude, die entweber rechtwinklig oder stumpswinklig gewachsen find, und zur Bildung des Schiffsrumpses verwendet werden. In Gezenden, wo Schiffswerften sind, oder wo der Transport bis dahin nicht zu kostbar ist, werden dergleichen Stude holz est fehr theuer bezahlt, besonders wenn sie so groß sind, daß sie zu Seeschiffen verwendet werden konnen. Es wird bazu nur Eichenholz gebraucht. Nur zu den Flußtahnen bedient man sich auch der Anie von Riefernholz.

Anippe nennen die Kohler das turz ober flein gehauene Solz, womit sie die Zwischenraume beim Seten ober Richen eines Meilers ausfüllen, und woraus fie die Saube des Weit lers bilben. S. Meiler und Rohlenbrennerei.

Andspehen, Gemmula, heißt die warzige Erhebung im Lichtpole der Langenachse des Embryo, bestehend aus unregeimäßigen Zellgeweben. S. Same. Man tann aber auch bas analoge Organ im Lichtpole ber Langenachse des sich ente

widelnden einfahrigen Eriebes mit diesem Ausbrucke bezeichnen. S. d. folg. Artitel.

Anospe, Gemmae, f. zuvor Bachethum ber Solp pflangen. Anospen find zusammengesete Pflanzemorgane, bestehend aus 3 verschiedenen haupttheilen:

- 1) Aus ben Knospendeden (tegmenta Link).
- 2) Aus anticipirten Entwicklungen des kunftigen Jahrestriebes; a) normal gebildet: Blatter; b) metamorphosirt: Biuthentheile.
- 3) Aus dem Barzchen, Knospchen, Gemmula. Diese 3 Theile vereint bilden die Knospe, welche
- a) nach ber Beschaffenheit ber anticipirt entwickelten Theile Blattknospe ober Bluthetnospe,
- b) nach dem Stande: 1) Endinospe (Terminalinospe), 2) Seitentnospe (Blattachfelinospe, Lateralinospe),
  - 3) holytnospe (falfche Rnospe) genannt wird.

Untersucht man die Knospe, 3. B. der Roßtastanie oder anderer Holzarten, so sieht man sie in ihrem Umfange mit braunen Schuppen bekleidet. Mimmt man diese weg, so zeigen sich ahnliche Schuppen, die aber durch grüne Farbe und geringere Konsistenz die wahre Blattmatur deutsicher erkennen lassen. Diese Schuppen heißen Knospenderken. Sie sind weiter nichts, als die letzten Blattgenerationen des Zweiges, welchen die Knospe begrenzt, durch sinkende Längenpolarität in der Bezeitationsperiode des Perbstes in kurzen Zwischentaumen nach außen entsaltet, durch gleichzeitigen Mangel an hinreichendem Bildungsfaft in der Entwicklung zu Blättern zurückgehalten.

Nimmt man sammtliche Knospendecken, auch die grünen, weg, so zeigen sich im Innern 2 ober mehrere normal gebildete Blatter, die sich beim Aufbrechen der Knospe zu wahren Blattern entwickeln, und als die ersten Blatter bes kunftigen Jahrestrietes auftreten. Die gehören demnach dem kunftigen Jahreswuchse an, und sind in der Knospenbildung bes vorhergehenden herbstes um ein Jahr anticipirt.

Zwischen biesen Organen im Wittelpunkte und auf bem Grunde ber Knospe zeigt sich eine nach außen erhöhte Warze. Da sie anatomisch und phytonomisch dasselbe Organ ist, welches sich im Embryo bes Samenkorns zwischen ben primaren Blattern liegend vorfindet, und bort Knospchen, gemmula, genannt wird, so lassen wir ihm diesen Namen auch in den entwickelten

Pflanzentheilen. Die Gemmula ift weiter nichts als bas aus ferfte Ende ber Markrohre, die sich in der Anospe, gleichzeitig mit den sie umgebenden Rohren, Baft, und Rindenschichten, allmählig verengt, und im Lichtpole der Langenachse völlig und bedeckt, selbst ohne Epidermis, der außeren Atmosphäre offen liegt. Die Bedeutung dieser Organe ist unter dem Artikel Bachsthum der Pflanzen naher erörtet.

Alle Knospen, welche den beschriebenen Bau zeigen, heißen Blattenospen. Ein anatomischer Unterschied zwischen Blatte, Stengel oder Zweigknospen läßt sich nicht nachweisen. Es kommt allerdings in manchen Knospen der Stengel nicht zur normalen Entwicklung, und die Knospe entsatet sich scheinbar nur zu Blattern; aber auch in diesen Knospen sindet sich bei naberer Untersuchung stets ein Stengel vor, der nur in seinem Längenwuchse zurückgehalten ist, in welchem Kalle sich dann die Blatter in einem Buschel entwickeln und die sogenannten Blatte rosen bilden.

: Dahingegen findet ein anatomischer Unterschied zwischen Blattknospen und Bluthefnospen Statt. Unter bem Artikel Fortpflanzung ber Gemachfe, habe ich die Metamorphose ber Pflanzen nach ber herrschenden Ansicht vorgetragen. Unter bem Artikel Bachethum werden einige abweichende Ansichten, Resultate eigener Untersuchungen, ihre Stelle finden.

Da jebe Knodpe einen mahren Stengel jur Bafis bet, er mag noch so verturgt senn, so ift auch jede Knospe, in Begie bung auf diefen, Terminals ober Endfnospe. In Beziehung auf die gange Pflange nennt man aber nur diejenigen Rnospen Terminalfnospen, welche in der Spige bes jebesmaligen Sabrestriebes fteben, und den Lichtpol beffelben, die Gemmula, vor ben Ginfluffen ber Ralte und Raffe ichugen. Seitent ober Blattachfeltustpen bingegen beigen biejenigen, welche am Stengel bes jedesmaligen Jahrestriebes, zwischen biefem und ben Blattflielen, hervorbrechen, und die Organe ber Beraftelung find. Aus folchen Blattachfelknospen entwickeln fich die Radelbundel an den Seiten der Jahrestriebe bei ben-Nadel holgern. Das mabre Blatt der Nadelholger abortirt regelmas Big, und erscheint als eine ben Sahrestrieb umschließenbe Schuppe, mabrend die Blattachfelfnospe fich jur Scheibe geftal tet und zu Radeln entwickelt. Wird bas Blatt ber Laubhölger zerftott, so entwickelt fich die Blattachfelknospe zu Blattern, und erfett ben Berluft. Bird hingegen die Glattachselknospe der Nadelholger und deren Nadeln total zerftort (z. G. bis in die Scheide von Insetten abgefressen), so ist tein Organ zum Ersat des Berlustes, wie bei den Laubholgern, vorhanden. Daher ist eine völlige Entlaubung den Nadelholgern unbedingt, aber nicht den Laubholgern todtlich. S. Begetatton und Reproduktion.

Zwischen jedem Blatte eines Jahrestriebes entsteht eine Achselknospe, aber nicht jede kommt zur Entwicklung. Das Streben der Materie nach innen, die außere Polarität, welche sich bei der Berholzung und dem Buchse des Stengels in die Dicke vorherrschend zeigt, hatt die meisten in der Entwicklung zurück, und erzeugt die sogenannten falschen Knospen. Man erkennt bei anatomischer Untersuchung stets ihren Ursprung im Markrylinder, durch alle Jahreslagen hindurch stets ihr Streben, sich nach außen zu entsalten; was aber nicht eher eintreten kann, als bis einmal zufällig, durch Unterduckung des Längenwuchses zu., die innere Polarität das Uebergewicht über die dußere erhält, und die falschen Knospen zu Wasserreisern, Stammpsprossen zu. hervortreibt. Ueber Entstehung und Entwicklung der Knospen s. Wachsthum. Ueber Wurzelkeime, Stocks knospen, Wurzelausschläge ze. s. Wurzel.

Anappelholz ift solches, das ungespalten, also rund in die Riaftern gelegt wird. Alles Solz unter 6 Boll Durch, messer wird gewöhnlich zum Knuppelholze gerechnet. Die ger ringsten Knuppel durfen in mancher Gegend 2, in anderen aber 3 Boll im Durchmesser haben. — Da das Knuppelholz nicht gespalten wird, so trocknet es schwer aus, und wird dar her bald tippsch. Will man es länger tonserviren, so muß man jeden Knuppel, so lange er noch grun ist, einmal aufsspalten lassen, damit das Holz schnell austrockne. Bei dieser Behandlung läßt sich das Knuppelholz sehr lange gut erhalten, und es giebt ein Kubitfuß Knuppelholz von Laubholzstan gen mehr Dite, als ein Kubitfuß Stammholz. Beim Radbelholz weniger harzig dige Saste enthält, als das Stammholz. Stenntraft des Holzes.

Anuppelweg, Anuppeldamm. Bege, die über Bruch ober fehr morichen Boben führen, werben mit bicht neben eins ander gerückten Anuppeln belegt oder verbruckt, damit Bug, vieh und Bagen nicht einfinten. Um aber auch ju verbindern,

daß sich diese Knappel nicht verschieben und in den Boben gederückt werben, so mussen sie zu beiden Seiten auf starten Unterlagen ruhen, und es mussen über die Knuppel auch Latten mit hölzernen Rageln besestigt werben. So lange ein solcher Knuppeldamm in gutem Stande erhalten wird, sährt es sich bequem darüber, sonst aber gehr's schlecht. — Zuweilen ist ein Knuppelweg nur wenige Jahre nothig, bis eine bestimmte Masse Holz darüber abgesahren ist. Nachher kann das Anuppelholz ausgenommen und zum Brande verwendet werden.

Röblerbod, f. Bod.

Köpfen, auch Aröpfen, nennt man es, wenn die Aussichläge an den Ropfholgftammen abgehauen werden. Sat die Holgart eine schwammige Rinde, und schlägt sie gern aus, so nimmt man die Ausschläge ganz nahe am Stamme weg; sonst aber läßt man 2 bis 3 Boll lange Stifte stehen, damit die neuen Ausschläge an diesen so viel leichter austreiben, weil sie dunnere Rinde haben, als der Hauptstamm. — Die beste Zeit zum Köpfen der Stämme ist das Frühjahr, bald nach dem Abgange des Schnee's. Sollen aber die Reiser mit dem Laube abgehauen werden, um dieses an der Sonne zu trocknen und es zur Fütterung der Schase zo. zu benuten, so werden die Stämme zu Ende Juli und im August geköpft, und sie schlaub, gen dann erst im nächsten Frühjahre aus. S. Schaflaub.

Boppern, f. Dadfparren.

Körner als Zelleninhalt. Die törnige, aufissliche Materie im Innern ber Zellen vieler Pflanzen ift größtentheils Stärkemehl, amylum. Sausig verwechselt man damit aber wirkliche Blaschen, Zellsaftblaschen, bie sehr wahrscheinlich aus dem Stärkemehl sich bilden, und entweder durch Ausammentritt zu Membranen die Pflanzenorgane bilden, oder als selbstständige Organe im Innern gebildeter Zellen fungiren, und dort einerseits die Spiralfadenbildung, andererseits die Chlorophyllium und Rohren.

Körpertheile ber Insetten. Um die Beschreibung eis nes Insettes verstehen, und vortommende Insetten danach ber stimmen zu können, muß man sich nothwendig mit ihren allges meinen Formen und ben ühlichen Benennungen der einzelnen Körpertheile bekannt machen. Im Allgemeinen haben die Körpertheile der Insetten dieselben Genennungen erhalten, womit

bie Bilbung, Lage und Verrichtung abnilicher Theile bes menfche lichen Körvers bezeichnet werben.

Der Infettentorper besteht aus bochftens 13, baufia weniger Abichnitten, bie burch mehr ober weniger tiefe Berengerungen von einander geschieden find. Der erfte diefer Ab. Schnitte ift ftets ber Ropf, bie 3 folgenben bilben bas Brufts ftud, die übrigen ben Binterleib, und werden Leibestinge, Ringe, Segmenta genannt. Gewöhnlich - ale Beifpiel tann jede Bespe ober Biene bienen - ift ber Ropf von ben nachften 3 Segmenten burch eine tiefe Berengerung geschieben, oft bangt er mit diefen nur burch ein bunnes Rabchen ausammen. Eine abnliche tiefe Berengerung findet hinter ben 3 Segmenten bes Bruftftuds und benen bes Binterleibes gemobnlich Statt. Dahingegen find aber die Segmente bes Bruftftucks und bie bes hinterleibes mehr ober weniger innig vermachfen, lettere gentifnlich über einander geschoben und burch Saute verbunden. Der Infeltenterper gerfallt bemnach in 3 mehr ober weniger scharf gesonderte Regionen, in

- 1) ben Ropf, caput. Er tragt:
  - a) die Freswertzeuge, Mundtheile, partes oris,
  - b) die Kuhlborner, antennae,
  - c) bie Augen, oculi, und Rebenaugen, ocelli;
- 2) bas Bruftftud, Bruftaften, thorax. Er besteht aus 3 Segmenten, beren erstes oft von den beiden hinteren gesondert, lettere aber mit dem hinterleibe verwachsen sind, 3. B. bei den Rafern. In das Bruftstud find besteftigt:
  - a) Die Beine, Fuße, pedes,
  - b) die Rlugel, alae;
- 3) ber hinterleib, abdomen, befteht aus 3 bis 9 Segmenten, und endet mit
  - a) bem After, anus, und
  - b) ben Geschlechtstheilen, sexus.

Unter den angeführten deutschen Benennungen der einzelnen Rorpertheile find die wichtigeren naber erörtert.

Roble, f. d. folg. Urtitel.

Rohlenbrennerei, Rohlerei. Die Runft, holz in Rohlen zu verwandeln, ist zwar sehr einfach, sie erfordert aber viele Erfahrung und Aufmerksamkeit, wenn recht gute und mogelichft viele Rohlen aus einer gegebenen holzmasse geliefert

werben sollen. Die Hauptsache babei ift, bas bas Polz bei nur geringem Zutritt ber Luft völlig burchgeglüht, und bas bas Fener, nachdem dieser Zweck erreicht ist, durch Entziehung der Luft schnell erstickt oder gelöscht werde, weil sonst der Sauer, stoff der Luft der Kohle zu viel Wärmestoff entzieht, wodurch nachber die Kohlen unwirtsam werden, wenn man sie wieder entzündet. Deswegen sind auch die Kohlen, welche durch das Werbrennen des Holzes in freier Luft entstehen, ganz arm an Wärmestoff. — Will man daher recht kräftige Kohlen haben, so muß das Holz unter einer zweckmäßigen Ber deckung, bei sehr geringem Zutritt der Luft, völlig durchgeglüht, und sobald dieser Zweck erreicht ist, das Feuer sogleich erstickt werden.

Dach ofter angestellten Bersuchen verliert bas Sole burch Die Bertoblung nicht allein vieles an feiner gange und Dide, fondern auch noch mehr an feiner Odwere. - Gefchicfte und recht aufmertfame Kohler lieferten aus 100 Rubitf. ober aus 3900 Dfb. trocenem Buchenholze 30 Rubitf. ober 840 Dfb. Roblen, und aus 100 Rubitf. ober 3600 Pfb. trodenem Riefernholge, 34 Rubitf. ober 578 Dfb. Roblen. Das Buchenholz verliert also beinahe & am Gewichte und 7 an ber Maffe; das Riefernholz aber wird um & leichter und um ? an der Daffe geringer, obgleich die Roblen beim nachberigen Gebrauch, im Bergleiche mit robem Solge, nur wenig Site traft einbuffen. — Man sieht hieraus, wie fehr bas Bertohlen bes Holzes an Ort und Stelle den Transport des fur bie Butten, Bammer, Schmieben 2c. nothigen Brennmaterials erleichtert und dadurch wohlfeiler macht, und daß große, vom Berbrauchsorte weit entfernte Bolgmaffen, wegen Theuerung des Transportes, als robes Material gar nicht benust werden tonnten, wenn man fie nicht in Roblen verwandelte.

Alles Holz, wenn es nur nicht faul ift, kann vertohlt werben. Man kann baher Rlobenholz, Knuppelholz und Stockholz vertohlen, und selbst die singerdicken Reiser werben ba, wo das Holz theuer ift, in Rohlen verwandelt. Dasjenige Holz, welches beim Verbrennen als rohes Material die meiste Lite giebt, liefert auch die besten Rohlen. Auch ist es erfahrungsmäßig, daß ganz frisches ober grünes Holz zur Kohlerei nicht gut ist, und daß auch das ganz durre Holz besonders viel Ausmerksamteit des Rohlers erfordert. Beinahe

trodenes Holz giebt baher bei ber Rohlerei bie meisten und besten Rohlen, weil sich aus bergleichen Holz nicht so viele Feuchtigkeiten und Dampfe entwickeln, und weil es nicht zu rasch brennt. Doch ift es nicht so nachtheilig, burres Holz zu verkohlen, als gang frisches.

Soll nun Solz vertobit werben, fo ift bie Berfahrungsart folgende:

Man sucht einen por Wind so viel wie moglich geschütten ebenen Dlat aus, ichlagt in die Mitte einen Pfabl, und fratt um benfelben einen Rreis auf die Erbe, ber fo groß ift, baß man bas gur Bertohlung bestimmte Bolg in einem tonifchen Saufen barauf feben tann. Diefe Meilerftelle macht man flach tegelformig, und fo, baß fie am Mittelpfanie, welcher Quandelpfahl genannt wird, 6 bis 8 Boll, bei großen Deis lerstellen aber 10 bis 12 Boll bober ift, als am Rande. Die Meilerstelle fo zugerichtet, fo bindet man eine 8 bis 10 Ruß lange und 1 Fuß dice Faschine ober Welle aus gang burs rem Reiferholge mit mehreren, Wieben gufammen, und richtet Diese in ber Mitte ber Meilerstelle sentrecht auf. Rund um biefe fogenannte Quandelmelle wird nun querft etwas tlein gespaltenes Bolt so bicht wie moglich fentrecht gefett, bann folgen bie größeren Rloben, ben Balbbieb nach oben gestellt, und endlich wird bas Rnuppelholz auf biefelbe Urt, und fo fentrecht wie moglich, angebracht, jedoch fo, daß ber Salbe durchmeffer bes Deilers - wie man bas jusammengesette Bolg nun nennt - immer gleich weit vom Mittelpuntte ente fernt bleibt. Ift die unterfte Schicht gestellt ober gerichtet, fo wird eine eben folche Schicht barauf gefett, und wenn auch bicfe fertig ift, fo wird ber Meiler burch turgere Solgftucte oben abgerunder, welches man die Saube nennt. Dun wird ber Meiler mit bachziegelformig über einander gelegten, bunn abgeschalten Rafenplatten von unten bis oben belegt, und bann auch noch etwas feine, wo möglich mit Roblenstaub vermengte, Erde oben aufgeworfen. Diese Erde nennt man bas Geftube. und den Belag mit Rasen, oder auch mit Nadelholzreisern zc., nennt man das Raubdad. - hierauf wird ber Meiler am Morgen angegundet, bamit man ibn am Tage gut beobachten tann. Man macht namlich die Quandelwelle mit der Saube bes Meilers gleich, und bringt ein Klammfeuer barauf an, nachdem man oben in die Decke ber Baube, rund um, einige

Reihen Luftlocher ober Raume mit bem Bartenftiele bis auf bas Solz gestochen bat, damit bas Reuer sich nach unten ziehe. Sift bas Reuer 1 bis 1! Ruß gefunten, fo wird die Deffnung mit einem großen platten Steine ober Rafen bebeckt. Rauch tommt nun aus den gestochenen Raumen oder Luftiddern, und die Bertohlung bes Solges beginnt, weil es nicht in Klammen auflodern tann. Im Nachmittage wird ber leer gebrannte Raum ber Quandelwelle mit tleinen Soluftuden. Die man Rullholy nennt, wieder ausgefüllt, Die oberften Luft. locher quaemacht, auch wieder einige Reihen Raume einen Ruf tiefer nach unten gestochen, und fo fortgefahren, bis bas Reuer von der Saube bis jur Grundflache des Meilers herunter ges zogen und das Solz sammtlich in Roblen verwandelt ift. -Die Karbe und ber Geruch bes Rauches verrathen bem Rob. ler, ob die Roblen ba, wo jest gerade bie Raume geftochen find, die gehörige Gabre erreicht haben, und ob er nun biefe Raume auschlagen und neue stechen, ober ob er fie noch offen laffen muß. Go lange namlich bas Solz noch nicht in Roblen verwandelt ift, stoßen die Raume einen grauen Rauch aus. Diefer wird nach und nach heller und blauer, und wenn bie Roblen gahr find, erfolgt ein bunner, hellblauer, bargig riechen. ber Rauch. Dann ift es Zeit, Die Raume gugumachen, und neue weiter nach unten zu ftechen. Much tann fich ber Röbler badurch von der Gabre der Roblen überzeugen, wenn er mit einem biden bolgernen Sammer, ber Babrhammer genannt. auf ben Deiler ichlagt, und am Rnachen und Ginten bet Roblen bemertt, bag fie gabr find. - 3ft auf diefe Art ber Meiler gang burchgefohlt oder gabr, fo wird er geloscht oder abgefühlt, indem alle Luftlocher jugefchlagen, und bas Gestübe ober die Dede ftreifenweise abgezogen, und fogleich wieber mit frischem Geftube, jedoch dider als vorber, beworfen wird. So bleibt der Meiler mehrere Tage ruhig steben, bis man glaubt, daß die Rohlen geloscht fepen. Dann wird bie Dece in schmalen Streifen rundum vom Meiler abgezogen, die schon erfalteten Roblen theilmeise meggenommen, und ber entblogte Streifen fogleich wieder did mit Geftube jugebectt. Auf diese Art wird alle Abend fortgefahren, und es werden jedesmal nur fo viele Rohlen ausgezogen, als am anderen Morgen abgefahren werben tonnen; damit der Deiler nach und nach bis zur Mitte völlig ertalte, und die Roblen nicht naß werden,

wenn Regenwetter einfallen sollte. Das Ausziehen der Rohlen am Abend ist aber deswegen nothig, damit die Köhler bei Nachtzeit bester untersuchen und beobachten können, ob vielleicht hier und da noch Feuer an den Kohlen sey, das großen Schaben verursachen wurde, wenn es in die Rohlenmagazine kommen sollte. — Die großen oder groben Kohlen oder Leser tohlen, die man gewöhnlich mit den Handen abnimmt, sind die besten; die Rechtohlen, die man vermittelst einer weit gezinkten eisernen Harte zusammenbringt, solgen darauf, und die Quandelkohlen, die sich m Wittelpunkte des Weisers besinden, und, weil sie dem Feuer am längsten ausgesetzt warren, am ärmsten und kleinsten sind, haben den geringsten Werth, und dienen besser für die Landschmiede, als für Hutten, und Hammerwerke.

Diese Beschreibung ber Köhlerei ist so turz wie möglich gefaßt. Sie wurde einen zu großen Raum wegnehmen, wenn man sie ganz aussährlich hatte abfassen wollen. Doch enthält sie das Besentliche. — Es wird nur noch bemerkt, daß man an einigen Orten die Meiler unten anzündet, und das Feuer am Quandel hinauf brennen läßt, dann aber doch von oben nach unten kohlt. Dieser Umweg ist nicht allein unnütz, sonz bern auch schälich, weil dadurch in der Achse des Meilers ein leerer Raum entsteht, der nicht immer gehörig mit Holz wieder ausgefüllt werden kann.

Auch hat man in alterer Zeit das Holz in prismatischen, liegenden Meilern verkohlt, in denen das Feuer aber nicht so gut zu leiten ist, wie in den jetzt allgemein in Deutschland üblichen konischen, stehenden Meilern. In den mehr nördlich gelegenen Landern verkohlt man das Holz zum Theil noch jetzt in liegenden Meilern, und es ist merkwürdig, daß eine Meile von Berlin entsernt diese Art von Köhlerei, jedoch nur von den Bewohnern des Dorfes Tegel, in ihren Ackerhölzern noch jetzt betrieben wird. Diese Leute sind mit dieser Methode von Jugend an bekannt, und lassen sich nicht überzeugen, daß es bester sey, das Holz in konischen Meilern zu verkoblen.

Ob es vortheithafter fen, das Holz in großen oder in fleineren Meilern zu vertohlen, darüber find die Meinungen der Köhler in verschiedenen Gegenden verschieden. Die Erfahrung lehrt aber, daß fleine Meiler verhaltnismäßig mehr Decke und Kulholz erfordern, und mehr Quandelfoblen geben,

als größere, daß aber die fehr großen Meiler fehr vorfichtiger und erfahrener Köhler bedürfen, und daß, wenn an einem fehr großen Meiler ein Unglud entsteht, der Schade viel größer ist, als bei einem kleineren Meiler. Man halt daber solche Meiler, die 1500 bis 2000 Kubf. Holzmasse in sich fassen, für die besten. S. liegende Meiler und Hittraft des Bolzes.

Aohlensaure, kohlensaures Gas. Eine chemische Bers bindung von 2 Bolumen, ober 73 Gewichtstheilen Sauerstoff und 1 Bolumen, ober 27 Gewichtstheilen Kohlenstoff, die sich nur im gasförmigen Zustande darstellen läßt. In der Natur findet sie sich:

- 1) gasfermig,
- 2) firirt.

Im gasförmigen Zustande ist sie ein steter Bestande theil unserer Atmosphare (s. dies. Art.)\*), schwerer als die atmospharische Luft, und daher in größter Menge zunächst der Erdoberstäche vorhanden, in größeren Sohen abnehmend. Sie unterhält weder die Berbrennung, noch das Athmen, und vers bindet sich bei einer Temperatur von 8 bis 12 Grad Reaum. sehr leicht mit dem Wasser, welches dadurch einen schwerlichen Geschmack und eine ausschlende Kraft, sowohl gegen die Dumuskohle (s. Dammerde), als gegen die alkalischen Erden (s. Kalt) erhält. Als wesentlichster Bestandtheil der Pflanzen, nahrung ist uns das tohlensaure Wasser wichtig.

In größter Menge findet fich die Rohlenfaure im gebumbenen Buftande, baher fire Luft genannt. Befonders er, scheint fie in Berbindung mit der Kalterde als Kaltstein 2c. febr weit verbreitet.

Aohlenstoff, Carbonium (s. Chemie). Der Rohlensstoff ist ein sehr allgemein verbreiteter Bestandiheil des Erdborpers und der erdbewohnenden Naturtorper. Durch Kunst läßt er sich im reinsten Zustande nicht darstellen, sindet sich aber, wiewohl selten, in demselben natürlich, und zwar erystallister als Diamant. Mit 4 bis 7 Proc. Eisen bildet er das Reißblei, Graphit. Häusiger tritt er in Verbindung mit Wetalloisden auf, und zwar:

a)

<sup>\*)</sup> Der Kohlenfauregehalt ift bort zu 0,008 — 0,018 angegeben. Im Berbaltnis zum angegebenen Sauers und Stieftoffgehalte muß es 0,05 — 0,18 heißen, ober man muß jenen — 0,21 und 0,79 aniegen.

- a) mit Sauerstoff: 1 Roblenst. und 1 Sauerst. ... Robe lenorydgas. 3 Sauerst. und 2 Roblenst. ... Budere ober Rieefaure. 2 Sauerst. und 1 Roblenst. ... tobe lensaures Gas, fire Luft tc.;
- b) mit Bafferstoff: 1 Bafferst. 4 bis 8 Rohlenst. Pflanzentohle, und zwar: Holztoble, Ruß, Braum tohle, Steintoble 2c. 5 Bafferst. 8 Rohlenst. Terpenthindl 2c.:
- c) mit Stidftoff: bie Thiertoble.

Besonders zum Sauerstoff hat der Roblenstoff eine starte Berwandtschaft, die sich aber nicht eher außert, als wenn der Roblenstoff bis zur Glubhige erwarmt wird. Ist dies der Fall, und findet der Sauerstoff der Luft freien Zurritt zum erhigten Roblenstoffe, so beginnt die Bereinigung beider Stoffe zu tohe lensaurem Gase unter Barme, und Lichtentwicklung, die so lange dauert, bis sammilicher Roblenstoff seinen Sauerstoffe antheil gefunden hat und mit ihm entwichen ist. S. Berbrens nungsproces.

Aus der Brennfraft der Soiger und Rohlen tonnen wir rudwarts auf deren verschiedenen Gehalt an Kohlenftoff schließen.

Bon ben Berbindungen des Kohlenstoffs sind für uns wichtiger

- 1) bas toblenfaure Gas,
- 2) die Pflanzentoble. G. bief. Art.

Boblholz, oder bester Boblenholz, ist bassenige Riafter, holz, welches zum Bertohlen bestimmt ist. Alles Holz tann vertohlt werden, wenn es nicht faul ist. S. Roblenbrennerei.

Aohlschlag, oder Aohlenschlag, wird berjenige Schlag genannt, worin bermalen die Köhlerei betrieben wird.

Rolbenfafer, Scarabaeus, s. Lucanus und Melolontha.

Kollerbusch, Auhmaul, Aniebusch, Aussel. Man nennt so die einzeln stehenden, vom Bieh verbissenen, und vom Boden an aftigen, geringen holppflanzen.

Ropf ber Insetten, caput, s. Korpertheile. Die bem Ropfe eingelenkten Organe: Freswertzeuge, Fühlhorner und Augen, sind unter biesen Benennungen abgehandelt; es bleibt daher für biesen Ort nur die Betrachtung ber außeren Form und Gestaltung bes Kopfes selbst übrig. Der Kopf, mit Ausschluß ber genannten Theile, besteht aus einem meist berbehautigen ober hornigen Stude, welches, an seinem hinteren Ende gelffnet, durch Membranen mit der Deffnung des Thorax verbunden ist. Die Berbindung des Kopses mit dem Thorax heißt Hals (collum). Die hintere Deffnung des Kopses heißt Hinterhauptstoch (soramen occipitale). Selten ist sie zu einem kurzen hornigen Halse erweitert, der dann Halstheil (collare) genannt wird. Die nächste Begrenzung der hinteren Ropfössnung heißt Hinterhaupt (occiput). Es ist häusig unter den Thorax zurückgezogen. Bon hier ab erhalten die oberem und unteren Kopsregionen gesonderte Benennungen.

1) Obere Kopfsache. In das hinterhaupt grenzt zunächst der Scheitel (vertex). Es ist dies der, gewöhnlich
abgeplattete, Theil des Kopfes, auf welchem bei vielen Insetten
die Rebenaugen stehen. hinterhaupt und Scheitel zusammen
bilden die Hirnschale (calva). In den meisten Källen ist
dies die ganze Gegend über einer gedachten Verbindungslinde
beider Augen. Alles, was unterhalb dieser Linie liegt, heißt
Gesicht (sacies). Es besteht aus der Stirn (srons) und
dem Kopfschild (clypeus). Die Stirn ist der obere, vom
abgeplatteten Scheitel begrenzte Theil, der sich häusig zwischen
den Augen hinauf zieht und die gedachte Hülfslinie überschreitet. Das Kopfschild ist der untere Theil von der Oberlippe bis
zur Stirn.

Die Seiten des Kopfes, von den Augen bis zu den Fress werkzengen, heißen Wangen (genae).

2) Die ganze Unterfeite des Ropfes, vom hinterhaupte bis zur Unterlippe, heißt Reble (gula).

Aopfholz werden diejenigen Laubholzstämme genannt, der nen man in ihrer Jugend die Gipfel, in der Hohe von 8 bis 20 Kuß, so wie alle Zweige abgehauen hat, damit sie am Stamme Ausschläge hervor treiben, die von Zeit zu Zeit abzgehauen und zu geringem Brennholze benußt werden. — Zu einer solchen Behandlung schicken sich am besten: die Eiche, die Weißbuche, die Linde, die Rüster oder Ulme, die Esche, die Atazie, die Weide und die Pappeln, die Zitterpappel ausgenommen. Man pflanzt gewöhnlich an solche Orte Kopsholz, wo wegen der beständigen Niehweide es nicht möglich ist, auf eine andere Art Holz zu erziehen. S. Schaflaub.

Aoppelweide. Ein Beideplat, worauf mehrere Gemeinden z. ihr Bieh weiden lassen burfen, wird Koppelweide genannt.

Kopuliren. Das Kopuliren ift die einfachste und befte Art. Stammchen zu verebeln. Es tann aber nur bei folden angewendet werden, bie nur bie Dide einer Schreibfedervole baben. - Die Operation felbst wird auf folgende Art gemacht: Man ichneidet das Stammchen, bas topulirt werben foll, mit einem icharfen Meller forga und fo ab, bag ber ichrage Schnite 11 bis 1f Boll beträgt. Dun nimmt man ein einjabriges Reis, bas eben fo bid ift, wie bas abgeschnittene Stammchen. und giebt ibm unten einen eben folden Schnitt, wie bem Stammen, bamit beibe Abschnittsflachen genau auf einander paffen. Mun ichneidet man bas Ropulirreis fo ab. baf es nur 3 Rnoepen behalt. Dann beschmiert man einen feinen leinenen Lappen mit flebrigem Baummachs, und ichneibet baraus 8 bis 10 Boll lange und & Boll breite Banber. Dit einem folden Banbe - bie beschmierte Geite nach innen gefehrt - umwidelt man bas Stammen und bas Ropulirreis, wo beibe ges nau jusammengefügt find, recht fest, und bann ist bie Operation fertig. — Bei vorfichtiger Behandlung wird felten ein Ropulirreis vertrocknen, besonders wenn man im Krubjahre Die Operation nicht eber vornimmt, als bis ber Saft fart in Bewegung ift, und wenn man die Kopulirreifer 4 Bochen vorher schon geschnitten und an einem schattigen Orte in feuchte Erbe eingeschlagen bat. - Die Saupterforderniffe find: daß Solk auf Bolg, und Rinde auf Rinde genau paffen, und bag Stammen und Ropulirreis fest ausammen gebunden werden. - Sat man tein Baumwachs jur Sand, fo tann auch Baft jur Berbindung bienen. In biefem Kalle muß aber ber Berband mit Baumtitt überzogen werben, um Die Luft abzuhalten. Im Mothfalle tann man auch, fatt bes Baumtittes, naffen Lehm um die Berbindung tleben, und biefen mit einem Lapp, den und Raden befestigen. O. Pfropfen und Otuliren.

Borfulme, f. Rufter, die tortrindige.

Bornelkirschenbaum, Cornus mascula. Es ist ein som mergraner Boum ber dritten Größe, ber aber meistens als Strauch ber ersten Größe erscheint. Die Rinde ber jungen Zweige ist braun und granrothlich, an alten Sammen aber grau und risse. Die Blatter sigen auf kurzen Stielen paar,

weise gegen einander über. Sie sind eiformig und lang zuge spitt, glattrandig, und haben starte Rippen, die bogenformig nach der Spite des Blattes ziehen. — Die gelben Zwitterblumen erscheinen sehr früh, noch vor dem Ausbruche der Blatzter, und die eichelformigen, bei der Reise im September duntelrothen Früchte enthalten einen langen Samenstein, der, wenn er im Herbsie ausgesäet und 1 Zoll die mit Erde bedeckt wird, nach Verlauf von 11 Jahren teime, und mit 2 länglichen Samenblättchen ausgest. — Das Holz ist gelblich weiß, bei älter ren Srämmen braun und sehr fest. Man erzieht diese Holz art wegen der esbaren Früchte in den Gärten, und legt auch Hecken davon an, die sehr dicht werden und sich gut unter der Schere halten lassen.

Kostenanschlag, s. Kostenüberschlag.

Boftenberechnung, f. Roftenüberichlag.

Koffenüberschlag ober Koffenanschlag. Die nach ben einzelnen Gegenständen berechneten Koften, welche bie Ausführung einer Arbeit z. wahrscheinlich veranlassen wird, nennt man Roftenüberschlag ober Roftenanschlag. — Der Koftenanschlag unterscheidet sich von der Koftenberechnung dadurch, daß ersterer die wahrscheinlichen, lettere aber die wirklich ausgegangenen Koften auseinandersetzt ober speciell verzeichnet.

Braen, f. Faschinen.

Arahenbeerstrauch, Empetrum nigrum. Der Arahens beerstrauch ist ein immergrunes Erdholz, das seine mit rothlicher Rinde bedeckten Zweige über die Erde hinstreckt. Diese sind mit sehr schmalen, steisen, gewöhnlich zu 3 bis 5 auf kurzen Stielen quirlformig beisammen stehenden Blattchen besetzt. Die Bluthe erscheint im Mai. Es sind theils Zwitterbluthen, theils mannliche und weibliche getrennt auf verschiedenen Pflanzen. Die Frucht ist eine kleine runde, schwarze, unschmackhafte Beere, die im September reist.

Arauter, Herbae, heißen soldhe phylloblaftischen Gewachse, beren jahriger Stengel die Konfiftenz ber Blatter hat, und bie nur einmal Blumen und Samen hervorbringen, und barauf aofterben.

Argil nennt man an einigen Orten bas fast rechtwinklig gebogene, mit einem turgen Stiele versehene, vorn schaufelfor

mige Eifen, womit man in die Rinde ber Baune Riffe macht, um fie zu bezeichnen.

Brallen, f. Fuß der Infetten.

Argnibeiten der Solgpflangen. Gefund ift die Pflanze, in der alle beim Lebensproces wirtsamen Organe in ihrem volligen normalen Aunttionevermogen find, wenn bies auch augenblicklich nicht in Thatigkeit ift, wie g. B. mabrend bes Minterschlafes und der Samenrube. Kraut ift die Pflanze, wenn entweder bas Runttionevermogen einzelner Organe gerftort ift, oder eine vom Mormalen abweichende Richtung augenommen hat, ober wenn letteres in Beziehung auf die Gelammtheit ber Organe Statt findet. Tobt ift die Pflange, menn bas normale Aunftionsvermogen aller Organe filr immer gerftort ift. Bir tonnen unmbalich mit Rarl Sprengel (Chemie für Landwirthe, Forstmanner 2c., 1833) annehmen, daß die Lebenstraft ber Pflanze auch noch im Balten und Brette malte, baf fie fich fogar bestilliren laffe, und fich badurch unter die Destillationsprodutte, Roble, Solgeffig, Brandel ac. vertheile. Leben nennen wir die Aunktion der Organe, binwirtend auf ein gemeinschaftliches Ziel, Die Erhaltung Des Dr. ganismus felbft in ben ibm eigenthamlichen Berrichtungen: Ernahrung, Affimilation, Bachsthum, Korceffangung, Pflange ift lebendig, fo lange eine biefer Berrichtungen noch thatig ift; fie ift tobt, wenn fie alle fur immer zerftort finb. Der Balten tann wohl aus fich felbst niedere Pflanzengebilde - Odwamme, Flechten zc. - erzeugen, aber nie einen Dr. ganismus, ber ber Giche, von welcher bas Solg entnommen wurde, auch nur im entfernteften abnlich mare. Das Princip bes Lebens bingegen, Die wirtende Rraft, Lebenstraft ger nannt, lagt fich nicht befiniren, wir vermogen fie nur in ihrem Wirten zu erfeimen.

Das Leben und ber Tob ber Pflangen sind aber anderen Gefehen unterworfen, als das Leben und der Tod der Thiere. Bei letzteren werden alle Organe in einem kurzen Zeitraume entwicklt, sie sind baher in dem vorgeschritteneren Organismus mit geringem Unterschiede gleich alt, und muffen, wie jedes Wertzeug, bei langerer Funktion endlich in gleichen Graden sich abstumpfen. Dazu kommt, daß im thierischen Organismus alle Organe in einem innigern Zusammenhange und in einer steteren Wechselwirtung stehen, als im Pflanzenkörper, weshalb

die Berlegung und die Kunktionsunfabiateit eines Organs auf ben gangen Organismus fiorend einwirkt. Bei ben Pflangen verhalt fich bies gang anbere. Sier erzeugen fich jahrlich neue Organe. Die 100jabrige Gide enthalt 100jabrige Organe bis jum tidbrigen binab, in allen Altersabstufungen. Berben baber auch bie alteren Organe burch langere Kunftion abgeftumpft, fo wird boch die Vitalitat durch die jungeren erhalten. Daber beginnen alle Rrantheiten und alles Absterben unserer Solpflangen ohne außere Anregungen bei gewissem Alter immer in ben innerften und unterften, alfo ben alteften Stammtbeilen. Burgel, und Stodfaule find bie Rrantheiten, welche guerft burd Runktionsrerluft und Absterben ber altesten Organe bervorge-Die Stod, Burgel, und Stammfante tann rufen merben. aber in hohem Grade fich ausbreiten, ohne daß die Bitalität ber jungeren Theile barunter leibet. Bir feben alte Stamme, bie in ihrem Innern ganglich ausgehöhlt find, oft traftige Bebe Berftorung ber Funttion jungerer Triebe entwickeln. und ber jungsten Organe zieht aber ben Tob ber alteren nach sich.

Es steht ferner die Organisation der Pstanze in nicht so innigem Zusammenhange, als die des Thieres. Jedes einzelne Organ höherer Thiere, außer den Giern des Eierstocks, gehört ihm ganz an, besitet keine Individualität, wohingegen nicht allein das wahre Ei der Pstanze, der Same, individuell ist, sondern auch jede einzelne Knospe und deren sich daraus entsaltenden Theile zur Individualität gelangen können. Das Okuliven, Pfropsen zu deweist dies zur Genüge. Daraus geht dann ebenfalls hervor, daß die Betlehung einzelner Pstanzenden nicht so nachtheilig auf den ganzen Organismus einzwirt, als dies bei den Thieren der Fall ist.

Krantheit nennen wir also jede partielle Zerfterung, ober jede Storung in der normalen Berrichtung einzelner oder aller Organe der Pflanze. Phytopathologie, Pflanzentrantheitslehre, nennt Kieser die Lehre von den durch außere feindliche Einslusse erzeugten Beränderungen des Lebens und des Organismus der Pflanzen. Wir desinieren sie als die Lehre vom Ungesehlichen im Baue und den Lebensverrichtungen der Pflanzen.

Man hat bisher zu ben Krantheiten der Pflanzen eine Reibe von Zuständen gerechnet, welche nicht Pflanzentrantheit,

feinbern Pflanzentob find. Sterher gehören alle biejenigen Bus ftanbe, beren Eineritt innerhalb bes Gesetzlichen ber Pflanzen watut liegt, die ohne außere Anrogung eine Folge erreichten Lebenszieles find:

- 1) bas Absterben tjabriger Gewächfe im Berbfte nach erfolge ter Bamemerabultion:
- 2) ber natürliche Blattabfall im Berbfte;
- ... 4) Rernfaule bis Stammes Commifaule;
  - 5) Rernfaule ber Aefte Affaule;
- 8) Rernfaule ber Burgel tunere Burgelfaule.

.. Diefe leteren Auflinde tonnen nicht Dflanzenfrantheit getianite wetben, fonbeth Mil Plangentob, wie Die erften Beiben. In ber 100jabrigen Eiche liegt die innerfte 100jabrige Pflanze eingeschachtelt in ber Wilheigen, blefe in ber Bejahrigen, und fo fort bis jur Mahrigen, welche von ber jungften, bein jahrigen Solgringe, umgeben wirt." Beber Organismus erreicht aber in gewiffer Beit fein Erbendgiet, ber eine fraber, ber anbere fpater, nach Beschaffenbeit feiner Organisation. Bare dem Organis mus ber Giche eine Lebensbauer von 100 Rabren feft beftimmt, fo mußte nach Berlauf biefer Zeit Rernfaule eintreten, b. h. ber innerfie Jahreing bes Stammes, Otocts und ber Burgel, in der Bobe und Tiefe, in welcher fich die tjahrige Pflange aus bem Samen entwickelte, mußte abfterben und in Faulnis übergeben. Bon ba ab wurde fich die Raulniß in jedem folgenben Jahre um einen Jahrring weiter nach außen, um einen Jahrestrieb weiter nach oben und unten verbreiten, bis nach 100 Jahren ber jett tjabrige holgring gerftort ift. Dahrend Diefer Zeit haben fich aber 100 neue Sabreslagen im Umfange ber erften 180 Schichten gebilbet. Da nun jeber jahrlich abs fterbenbe Dolaring burid einen neu entftebenben erfett wird, fo wurde bie Lebensbauer ber Solzpflanzen ewig feyn, wenn die Zerstörung mit ber Produktion wirklich gleichen Schritt bielte. Dies ift aber nicht ber Fall, sonbern bie Zerftbrung greift in jungere Jahreslagen vor, und zwar durch bie nachbilbliche Begetation innerer Pilaformen (in meiner Abhandlung über Berwandlung ber Pflanzenzelle: Nachtfasern, Nyctomycetes, genannt). Es entfteben biefe Pilgfafern in ben abgeftor. benen Pflangentheilen, obne vorbergegangenes Buruckfcreiten

der Organe zum formlosen Bildungsstoffe, theils durch lineares Aneinanderreihen der gelösten Membranblaschen zur Faser, theils vegetirt die Spiralfaser unmittelbar als Pilzsaden, theils ist es die ganze Bastrohre, welche, ihres Holztitts beraubt, als Luftalge im Innern des Stammes aufritt. Die einmas gebildete Pilzsaser verzehrt den Holztitt der benachbarten Jahreinge, wurzelt in diese hinein, und verfrüht so das Absterben derselben. Rothfaule und Beißfäule, Roth, und Beißftreifen, verborgener Astschwamm z. sind Zustände des Holzes und der Baume, welche durch die Begetation dieser Pilzsasen hervorgerusen werden.

Nun tonnen wir uns auch das Leuchten des weiffaulen Holges vollig genügend erklaren: Wielen niederen Organismen, sowohl des Pflanzen, als des Thierreichs, ist ein phesphoris sches Leuchten eigenthumlich. Besonders ist es an mehreren in Bergwerken wachsenden Schimmelarten: Rhizomorpha pianata, stellata, Dematium violaceum z., beobachtet worden. Da wir nun ahnliche Pilzgebilde als die Ursache des weißfaulen Zustan, des der Baumtheile kennen gelernt haben, so erklart sich auch das Leuchten sehr leicht: Es ist nicht das Holz, welches leuchter, sondern die, seine Substanz durchsechtende Pilzsaser im veges tirenden Zustande.

Meine Beobachtungen über die Begetation ber inneren Pilzsormen stehen mit den gleichzeitigen Beobachtungen Umgers (die Erantheme der Pflanzen, Wien 1833) über die Erzzeugung der auf der Oberstäche der Pflanzen erscheinenden, aus diesen herauswachsenden Pilzzebilde im schonften Einklange. Die in der Regetation innerer Pilzsormen bestehende Krantheit der Pflanze ist nur in der Entwicklungsrichtung und im Entwicklungsort von Ungers Erantheme, oder derjenigen Krantheit, welche im Ausstrahlen der nachbildlichen Begetation aus der Epidermis besteht, verschieden, weshalb man erstere sehr geeignet mit dem Ausbrucke Enantheme bezeichnen tann.

So viel zur Berichtigung über Krantheiten ber Pflanzen. Wir wenden uns nun zur Betrachtung der eigentlichen Krantheiten, oder des Ungesetlichen im Pflanzenorganismus, tonnen diese aber, des beschräntten Raumes wegen, nur im Stelett aufstellen. Die speciellere Entwickung der Lehre muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.

Die Krantheiten der Pflanzen entsteben;

- I. Durch gewaltsame Berlegung ber Organe.
  - A. Bon Menfchen, Thieren oder Meteoren herrührend.
    - a) Bunbe, Bruch, Spalt, Entblatterung. Daraus bervorgebenb:
      - b) Saftfluß, Blutflurz, Gefcmure, Arebs, Brand, Strauchmuchs, Rummern. Durch wie bernaturliche Entblatterung: Saftfülle, Saftfieden, Stammfproffen.
  - B. Allein pon Theren: Gallwuch, Zapfenrofen, Fleisch, Bapfen, Bebeguar (f. Cynips, Chermes, Aphis), Anotentrantheit (f. Sarcoptes), Burmtrochtif (f. Bostrichus), Burmtrantheit des Holzes (f. Cossus. Man tann hierher auch die Verlegungen des Holzes durch mehrere Politäferlarven [Cerambyces] rechnen), Martwurm (f. Tinea, Tortrix, Curculio), Mehlthau Ifter Art (f. Aphis).
  - C. Allein von Pflanzen.
    - 1) Begetation von außen nach innen-
    - a) Miftelmuche: Begetation von Viscum album.
    - b) Sourf: außere Begetation von Flechten, Moosen, Lebermoosen und Pilzen. hierher die 2te Art bes Mehlthaus, Mucor erysiphe Linn. (s. honigthau).
    - 2) Begetation von innen nach, außen.
      - c) Erantheme: Nach außen gerichtete Begetation mehrerer im Innern bes Zellgewebes ber Blatter und and berer weichen Pflanzentheile entstehender Pilzsormen, bekannt unter den Namen Roft, Brand, Ruß, Gicht, und Mutterkorn zc. Die Pilzgattungen sind namentlich: Uredo, Puccinia, Ustilago, Fuligo, Xyloma, Erineum zc. Man kann zur Exantheme auch die Begetation der Sphärien und der äußerlich austretenden Baumschwämme zählen, besonders Bolctus und Daedalia.
    - 3) Innere Begetation.
      - d) Enantheme. Sierher Xylostroma Tode, Protomyces Unger, Nyctomyces mibi.
- D. Allein von Meteoren: Froftriffe, Gistlufte, Rern, fcale, Schneebruch, Duftbruch, Bindbruch ac.
  11. Rrantheiten, welche ohne gewaltsame außere Berlegung eine

Folge gestörter Lebensverrichtungen find. Sie haben ihren Grund

A. in ungunftigen Bobenverhaltniffen, Mangel ober Ueberfluß von Feuchtigkeit, Luft, Rabrungeftoffen, elettrifchen Spannungen und chemischen Processen, welche
lettere vorzugsweise burch die metallischen Bestandtheile bes Bobens hanfig herbeigefahrt werben. Dierher gehören:

Burgelfaulniß (wirtliche, aufere), Saurgebroft, Burgelbrand ic.;

B. in ungunftigen utmosphärtschen Verbaltniffen, besonbere Mangel ober Heberfluß an Lichteinwirtung ober Warme, wodurch die Funktion der Glatter gestört wird ober eine adnorme Richtung erhalt:

Bleichfucht, Sonnenbrand, Bopftrodnig, Strauchwuchs, Sonigthau, Saftfalle, Saft fiden, Somache, Abzehrung x.;

C. in vom Normalen abweichender Polarisation ber Pflangenorgane:

Mafermuchs, Berenbufch, Bluthebrang, Taubbluben, Stammfproffen, Burzelfprof. fen, Bafferreifer.

Die naheren Ursachen und Folgen biefer Krantheiten, so wie die Mittel, ihnen zuvor zu tommen und fle zu heilen, tonnen bier teine weitere Erörterung finden. Biele derfelben finden fich erörtert in: hundeshagen, Encytlopable der Forstwiffenschaft; Borthausen, botanischem Worterbuche, und Willbenow, Grundriß der Krauterfunde.

Kranzlode. Benn am Rande ber Abhiebsfläche eines Stockes Loben hervortommen, anstatt baß sie ganz nahe über ber Erbe am Stocke austreiben sollten, so nennt man fie Rranz-loben. Dergleichen Loben werben entweber balb trocken, ober sie brechen späterhin leicht ab, wenn ber Stock großentheils ausgefault ist.

Brebs ober Baumfrebs, f. Rrantheiten ber Bolg, pflangen.

Areide, Areideboden, f. Kalt, mit welchem die Kreide in Beziehung auf Bodenbildung gleiches Berhalten außert.

Breofot, f. Bolgeffig.

Rreugdorn, Rhamnus catharctica. Der Rreugdorn ift

ein Ministerinet Strand bet et Ren Beble. "Die Rinbe ber innien Ameliet ift britigiereit ind tildt, ich allen Stantinen et was aufteriffen. Die gegen einanber abet feihenben Biveine einbis gen tif Raife Dornen. Die Bilittet fint gerobbatto 11 Boll lang nnb 1 Boll breit, efferuit , gugeffige, und Munbe fein geferbe, auf ber Oberflache bunfeigrung, auf ber inneren marrer nit mit fturten Dippen verfchen, bie und bet Beite bes Blattes ziehen. Sie fiben gewöhnlich weldfetweife git ben Zweigen, freben aber auch immellen gigte ettlichtet Abert L. Die grun. liche, fternformige Zwitterbifthe erfcheint im Dent unit Sinii and ben Ichfeln ber Bliebe idl beis treiten Ericen; and es fteben groothalich wiele um beit Buelg Hetfum Buch glebt es auch Strauche, Die blos weibliche und mannliche Mitteben at trennt auf berfelben Pflange tragen. Die Frucht, welche im September reift, ift alsbann eine runbe, fdmarze Beere von ber Große einer Erbfe. Gie enthalt 3 bis 4 Camenfteine. -Das Soly ift bart und gelblich, und wenn man es bobelt, fo ericeint bie glatte Rlade wie plattgebrudtes Otrob. - Mus ben Beerchen wird bas befannte Dalerfaftgrun ober Blafengrun gemacht, und fowohl die Beere als bie Rinde bienen min garben.

Arengholz. Weith mon ein befchlagenes Banbolffud ins Rreit auffchneiben, folgtich 4 Ballenftude baraus machen lage,

fo nemit man biefe Stude Rrengbolg.

Arengloeibe. Dies ist eine 21 zoll biete bolgerne Scheibe, die 6 zoll im Onrchmesser hat; und auf beren Obersiche 2, im Mittelpunkte genau rechtwinklig sich treugende, gerade Linien mit einer sehr feinen Sage ? Zoll tief eingeschnitten sind. Untet bieser Scheibe, im Mittelpunkte, wird ein Loch mit einer Schranbenmutter angebracht, um einen 4 Fuß langen Stock hinein schranben zu komen. Dieses sehr einsache und wohlseile Instrument dient dazu, um Probemorgen und Plantagen rechtwinklig abzustecken, weil man durch die seinen Areuzschnitte eben so gut visiren kann, wie durch kustischer gemachte Olopter, die bei weitem mehr kosten und zet, brechlicher sind.

Areugverband, am Rlafterholze, nennt man es, wenn Rlafterholz ohne Stüten und fo aufgefeht wird, baß bie letten holzstücke an ben Enben bes holzstößes treugweise gelegt werben. Daburch halten fich die Ribben efficiener feft,

und der Holgstoß kann nicht umfallen. Die Holgbandler behaupten zwar, daß ein durch Kreuzverband befestigter Holgstoß
eben so viel Holzmasse enthalte, als ein eben so großer
Stoß, der zwischen Pfählen stehe. Dies ist aber nicht der Fall. Durch den Kreuzverband entsteht, nach angestellten Bersuchen, mehr leerer Raum, als wenn man das Holz sämmtlich neben einander legt. — Bei hohen Holzstößen läßt sich die Sache aber nicht anders machen, weil die eingeschlagenen Pfähle durch den Druck des Holzes bald weichen, und dann der Holzstoß umfällt.

Areuzverband einer Pflanzung. Wenn man bei eis ner Pflanzung die Pflanzlinge nicht im Quadrate, sondern auf folgende Art:

einsett, fo nennt man dies Rreugverband.

Arystalle. Losst man z. B. Salze im Basser auf, und läßt dann die Flussigkeit allmahlig verdunsten, so treten die Salztheilchen nach gewissen Geseten zusammen, und bilden eizgenthumliche, innerhalb gewisser Grenzen gleich gesormte, Körper, welche Krystalle genannt werden. Aus der Ausstosung von Rochsalz schießen aber ganz anders gesormte Krystalle an, als aus anderen Salzissungen. Was nun bei den Salzen am meisten in die Augen fällt, sindet auch bei den übrigen Mineralien Statt. Die meisten derselben haben ihre eigenthumliche Krystallsorm, in der sie sich entweder noch gegenwärtig, oder zur Zeit ihrer Entstehung aus der Flüssisseit, in der sie gelöst waren, oder aus dem durch Siese vermittelten stüssigen Zustande herausbildeten. Die Krystallsormen sind daher die wichtigsten Ertennungszeichen der Mineralien.

Arystallographie beißt die Lehre von den Gesehen der Arystallbildung, von den verschiedenen Formen selbst und deren Bortommen. Wir entwickeln sie hier nicht weiter, da wir auch bei Beschreibung der Minerallen auf deren Arpstallbildung teine Rudficht genommen, die Kennzeichenlehre überhaupt nicht entwickelt, und bei Darstellung der wichtigeren Mineralien vorzugsweise nur deren Berhalten zur Begetatior im Auge gehabt haben.

Eryffalle in ben Pflanzen. Sie finden fich nicht fel: ten im Innern ber Zellen, und follen vorzüglich aus phosphore

und oralfaurem Kalte bestehen. Sie erscheinen meist als Ahomi ben oder Parallelepipede, oft spindelförmig, nadelförmig, spiesig, oft zu Drusen gruppirt, z. S. in den großen Blasen der Tannenrinde, selten scherig.

Bropfen, f. Ropfen.

Arone (cyma). Der Stamm baumartiger Gewächse theilt sich in gewisser Sobe stets in mehrere Theile, die Aeste (rami) genannt werden. Diese spalten sich wiederum, und werden dann Zweige (ramuli) genannt. An den Zweigen sigen im Fruhjahre die Knospen, aus denen sich theilweise junge Triebe (turiones) entwickeln. Die Summe dieser Berichtelungen über dem einfachen Stamme heißt Krone (cyma).

Arongue. Beim Schiffsbauholze und Stabholze wird basjenige holz Krongut genannt, bas burchaus fehlerfrei ift. S. Brad.

Aronmast. Die langen und dicken Mastedume für große Seeschiffe werden Kronmaste genannt. Man nimmt sie am liebsten von Riefernholz. Da aber ein solcher Kronmast 70 bis 80 Fuß lang, ganz gezade, und, ohne den Splint, am Zopsende 18 bis 20 Zoll im Durchmesser dick seyn muß, so sind bergleichen riesenartige Riefern jetz schon sehr selten geworden, und man bezahlt sie daher auch sehr theuer. — Ficht en und Tannen von so bedeutender Länge und Dicke lassen sich in manchen Gegenden wohl noch sinden, und auch in kurzerer Zeit erziehen. Die europäischen Marinen nehmen aber diese Holzarten nicht zu Masten, weil sie dieselben für nicht so dauer, hast halten, als die kiefernen.

Brummling wird ein Stud Dolz genannt, das so bog enformig gewachsen ift, daß es zu Felgen an ein großes Mublenrad, oder zu sonst einem Gebrauche, wozu bergleichen Holz nothig ift, benutt werden kann. Hölzer der Art sind selten, und werden daher theuer bezahlt. — Man kann Krummlinge durch die Runft erziehen, wenn man Stumme in ihrer Jugend, durch angelegte hölzerne Klammern, in die gewunschte Form biegt, und sie krumm wachsen läßt. Wo man viel krumm gewachsenes Holz zum Schiffsbau nothig hat, da wendet man dieses Mittel an.

Aubikeabelle. Bur Erleichterung der kubischen Berech, nungen hat man Labellen berechnet, woraus man den körper, lichen ober kubischen Inhalt eines jeden runden ober bef blage.

nen Holzstädes ersehen kann, wenn man unter dem bestimmten Umfange oder Durchmesser, und neben der bestimmten Länge, die dazu gehörige Zahl aufsucht. — Wenn viele Baus und Nucholzstüde zu berechnen sind, wird viele Zeit dadurch erspart, die man auf die Berechnung hätte verwenden mussen, und es werden auch Rechnungssehler dadurch vermieden, die sonst teicht vortommen könnten. — Wan neunt diese Tabellen Kubittas bellen. S. Baumkette.

Anbische Berechnung eines Baumes. Die tubifche Berechnung eines Baumes tann, fo meit fie im Geschäftsleben anwendbar ift, felbft bei ber größten Punktlichkeit der Deffung. nicht volltommen mathematisch richtig fenn, weil die Aprmation bes Baumtorpers dies im Allgemeinen unmöglich macht. Bollte man ben torperlichen Inhalt burchaus volltommen mas thematifch genau wiffen, fo tonnte die Deffung nicht anders geschehen, als bag man ben Baum in mehrere Stude theilte. Diese nach und nach in ein mathematisch genau gegrheiteres Der rallelepipedum ober Erog legte, ber mit Baffer ju & ober gur Baffte angefüllt ift, und bann aus bem burch bas einwelegte Bola erfolgten Steigen bes Baffers auf Die bekannte Art berechnete, wie viel tubifche Maffe bas Soluftuck entbalt. Diefe Messungsart ift aber im Allgemeinen beim Korftwesen nicht anwendbar, und fommt nur vor, wenn man ben tubifden Maffegehalt einer Stockholz oder Ruuppelholztlafter, oder eines Reiserbundes miffen will, bie aus trummen und fnotigen Wur: geln und Baumaften bestehen. - Beim Bolg vertaufe braucht aber fo icharf nicht gemeffen ju werden, und es ift binreichend, wenn man den torperlichen Inhalt eines Baumes, oder eines Studes bavon, nur fo genau erfahrt, als es, ohne eine mub. fame Meffungemethode anzuwenden, gefcheben tann.

Die Baus und Nutholsstüde, die gewöhnlich nach bem Rubitsuße vertauft werden, sind bei genauer Untersuchung weber mathematisch genau abgekurzte Regel, noch Baigen. Man berechnet sie daher so, daß man den Inhalt eines jeden walzen ahnlich en Studes nach dem in der Mitte gemessenen Umfange oder Durchmesser, und nach der Länge des Holzstüdes ausrechnet. Dadurch erhält man den törperlichen Inhalt so genau, wie es bei dem Holzvertause nöthig ist. Doch tann diese Messungsart nur alsdann ein hinlänglich richtiges Resultat geben, wenn der untere und obere Durchmesser des walzen.

abnlichen Bolgftuckes nicht febr verschieden find. Gin, ober einige Bolle Differeng in den beiden entgegengefesten Durchmeffern bringt bei biden Stammen teine beachtenswerthe Unrichtigfeit in die Rechnung. Ware aber bei Bauboliftammen der obere Durchmeffer 6 und mehrere Bolle fleiner, ale ber untere, und man wollte bas Mittel bavon jur Berechnung annehmen, fo tonnte das Resultat fehlerhaft ausfallen. In diefem Balle ber rechnet man einen folden Stamm in mehreren Abtheiluns gen, um die große Ungleichheit ber Durchmeffer baburch ju verbindern. Benn baber ein Stud Bauholt, bas 60 Ruf lang ift, und unten 18 Boll, oben aber nur 8 Boll im Durchmeffer hat, so viel wie möglich richtig berechnet werden foll, so bringt man es wenigstens in brei Abtheilungen, — die man mit kleis nen Kerbchen bezeichnet - mißt bann bie Durchmeffer in ber Mitte einer jeden Abtheilung, und nimmt diefe jur Berechnung ber bagu geborigen Stude an. Daburd erfahrt man ben torperlichen Inhalt bes gangen Studes fo genau, wie es beim Forftwesen nothig ift. - Sind die Stamme, welche berechnet werben follen, Relbel, fo bringt oft fcon ein Unterfchieb ber Durchmeffer von 2 Boll einen bedeutenden Rebler in bie Rechnung, und bei ber Berechnung ber Stangenbolger giebt schon ein Unterschied von & Boll ein falsches Resultat. Es muffen daber auch diese in mehreren Abtheilungen berechnet werben, wenn man ihren tubifchen Inhalt fo genau wie moglich wiffen, und teine tunftlichen und mubfamen Deffungsmes thoben anwenden will. - Ift es nothig, auch den Inhalt ber Mefte ju wiffen, fo lagt man fie in die bestimmte gange bes Rnuppelbolges hauen, legt alle, die ungefahr gleichen mittleren Durchmeffer haben, auf abgesonderte Saufen, jablt nachher bie Anuppel in jedem Saufen, addirt ihre Lange, und berechnet ben Inhalt ber Anappel nach ihrer gesammten gange und nach bem mittleren Durchmeffer, ben jebe Rlaffe bat. - Bur Erleichterung ber tubifden Berechnung bat man Labellen, wodurch biefe Arbeit febr abgeturgt wirb. Giebe G. L. Bartigs Rubiftabellen zc. 3te Mufl.

Rublen, einen Meiler, f. Abkublen, einen Meiler. Rummern. Die Pflanze tummert, fagt man, wenn sie trantelt und schlecht machft.

Aunftliche Besamung. Benn man eingefammelten Solgfamen wieder aussat, um Pflanzen oder neue Solzbeftande ju erziehen, so nennt man bies tanftliche Besamung. Benn aber ber reif geworbene Same von selbst abfallt, in dem Boben wurzelt und zu Pflanzen erwächst, so nennt man bies bie natürliche Besamung. S. Besamungsschlag.

Bunfliche zolszucht, zolzanbau, f. Belgzucht.

Aunstliche Auleur. Jebe mit der hand gemachte Solzkultur, es sey Saat ober Pflanzung, wird tunftliche Rub tur genannt.

Anfen. Die beiben Bolier an einem Schlitten, bie fiber ben Schnee hingleiten, und worauf ber Schlitten forigezogen wird, werben Ochlittentufen genannt. Gie muffen vorn etwas in die Bobe gebogen fenn, bamt fie den Schnee aus einander bruden ober theilen. Da bie meiften Schlitten, bie man jum Boltransporte gebraucht, unten an ben Rufen nicht mit Gifen beschlagen find, so mable man recht hattes und gabes Bolt batu. 6 bis 8 Boll bide Beighuchen, Buchen, Gichen, Aborn, Giden und Birten find am beften ju folden Rufen. Man grabt die Stamme mit ben Burgeln aus, nimmt ben unterken, als ben festesten, Theil bavon, und bestimmt 14 bis 2 Ruft von ber bictten Burgel jum Schnabel ber Rufe. Gin folder an die Rufe gewachsener Schnabel balt naturlicher, weise beffer, als menn ber Schnabel an die Rufe tunftlich befestigt ift. Die Lange und Dice ber Rufen richtet fich nach ber Große bes Ochlittens.

Aubmaul, f. Rollerbufd.

Aufeur, Sorfffultur. Alle Berbefferungen in ben forften tann man Rulturen nennen; man verfieht barunter aber gewöhnlich nur bie tunftlichen Saaten und Pflaw jungen.

Kulturfond. Bei jeber geregelten Forstwirthschaft muß ein Kond bestimmt senn, woraus die Forstäulturen bestrieten werden. Die Stärke dieses Fonds muß sich nach der Größe der noch zu kultivirenden Fläche, und nach der Größe des Auswandes richten, den ein Morgen zu kultiviren durch, schnittlich kostet. Gesetzt, die gesammte Größe der noch zu kultivirenden Fläche in einem Forste betrüge 1000 Morgen, und man wollte 20 Jahre auf die Kultur derselben verwenden, so würden jährlich fo Morgen nit Holz anzubauen seyn. Erfor, derte nun jeder Morgen, im Durchschnitte genommen, 1½ Thir. zu kultiviren, mit Hinzurechnung der unvermeiblichen Naches,

serungen aber 2 Thir., so wurde dieser Forst einen Kultursond von jährlich 100 Thirn: haben mussen. Waren aber in diesem Forste auch Wege, Bruden, Graben, Zaune zc. zu unterhalt ten ober neu anzulegen, so muß auch dafür der erfahrungsmäßige Gelbbedarf berechnet und dem Kultursond zugesetzt werden.

Kulturbade, f. Sade.

Bulturpflug, auch Waldpflug. Biele Solitulturen werben ftreifen weife vollzogen, und jur Anfertigung ber Streifen wird ber Pflug benutt. Der gewöhnliche Acerpflug ift aber oft nicht ftart genug, um Boben, ber viele Burgeln enthalt, au burchschneiben, ohne au gerbrechen. Auch ist die Rurche. Die ber gewöhnliche Ackerpflug macht, auf ber Goble ichief. Dies bewirft, bag, wenn man Samen binein ftreut, ber nur menia mit Erbe bedeckt ift, berfeibe bei ftattem Regen fammts lich ober größtentheils auf die tieffte Seite ber gurche geschwemmt mirb. Um biefes und bas oftere Berbrechen bes Pfluges au verhindern, laft man für die Forftfulturen besondere Offige machen, bie in allen Theilen ftarter und bauerhafter gebaut find, und augleich spiswintlige (>), starte und hohe eiserne Schaaren haben. Diefe bienen jugleich als 2 Streichbretter, und machen eine 7 bis 8 Boll breite, auf der Soble boris anntale, Rurche, wie bies auch die Pfluge thun, die man jum Bebaufeln ber Rartoffeln anwendet. - Auf ber Spife ber Schaar wird ein, nach vorn etwas getrummtes, icharfes Gifen angebracht, welches alle Burgeln, wenn fie nicht febr bid find, leicht entzwei fcneibet. - Bill man aber eine Blofe, Die nicht viele ober boch teine diden Burgeln enthalt, wie Aderfeld umpflugen laffen, um den Boden vor ber Solgfagt einige Sabre jur Fruchterziehung ju benuten, fo tann ber gemobnliche Aderpflug bagu angewendet werben. Bur Rinnens ober Streifen faat aber ift ber vorbin beschriebene Pflug viel beffer.

Aulenrplan, genereller. Dei ber Taxation eines Forstes wird auch zugleich wegen ber Rultur ber Raumden und Blogen bestimmt, mit was für einer Holzart eine jede angesbaut werben soll, und es muffen die Zwischennutzungen aus bem anzubauenden Solze für die erste Umtriebszeit mit der geshörigen Moderation in Anrechnung kommen. Deswegen werden nach Endigung des Taxationsgeschäftes alle Abtheilungen, wors

auf nach der Bestimmung des Tarators Rulturen vorgenommen werden muffen, aus bem fpeciellen Tarationsregister ertrahirt, und in einer kleinen Tabelle, die man den generellen Rub turplan nennt, übersichtlich gemacht. Diese Tabelle enthält:

- 1) die Nummer bes Jagens ober des Distrifts, worin die Bloffe 2c. liegt;
- 2) die Litt. der Abtheilung, die tultivirt werden foll;
- 3) die Blachengroße biefer Abtheilung;
- 4) die Angabe der Holgart, womit die Kultur gefchehen foll, und
- 5) bie Bestimmung, ob die Rultur ju Anfang, gegen bie Mitte, ober gegen bas Ende ber erften Periode
   worin in der Regel alle Rulturen bewirft werden muffen vollzogen werben fann ober muß.

Durch diese kleine Tabelle bekommt man eine Uebersicht von allen im Laufe der ersten Periode oder der nächsten 20 Jahre nöthigen Kulturen. Bon diesen werden jährlich diesenigen ausgewählt, welche gerade am nöthigsten sind. Dadurch entsteht denn der specielle jährliche Kulturplan. — Nach dem Bollzuge einer Kultur wird der Ansah derselben im generellen Kulturplane gestrichen, wodurch man zu jeder Zeit seben kann, was schon kultivirt ist, und was noch kultivirt were den muß.

Aunstsprache. Jebe Kunft und jede Wiffenschaft hat ihre Aunksprache ober Kunftausbrude. Die Forstunkt sprache ift in diesem Lexikon, aber freilich sehr zerstreut angebracht, und die Wörter find meistens mit Schwabacher, oder mit gedehnter oder gesperrter Schrift gedruckt. Wer sie konsentrirt übersehen will, der wird sie in G. L. Hartigs Ansleitung zur Forst; und Weidmannssprache, 2te Aufl., sinden.

Auren. Das holz turt, sagt man, wenn ein holzbefand in einem tranthaften Zustande ist, und wenig Zuwachs bat.

Aurzholz wird im Allgemeinen das Rlafterholz ges nannt, zum Unterschiede von Langholz, wozu das Bauholz gerechnet wird.

Auffel, f. Rollerbufd. Autschenbaume, f. Rarrnbaume. Lande, Barglande, f. Bargen. Lange, geographische, f. Lage.

Larchenbaum, Larche, Larbaum, Pinus larix. Die Larde ift ein sommeraruner Dabelbolgbaum ber erften Grofe. Die wird uber 80 Rug boch, auch fehr bid, und bildet einen mit abwarts bangenden Aeften befesten Ochaft. Gie befestigt fich mit ihrer farten Bergmurgel und vielen Geitenwurgeln eben fo gut im Boden, wie bie Riefer. - Die Rinde der gang jungen Stamme ift braunlichgrun und gelb geflammt, an alter ren Stammen aber graubraun, ftart geriffen und blatterig. -Die Radeln find 4 bis 1 Boll lang, ftumpf zugespitt, weich, hellarun, und brechen buidelmeife aus den mit Saarfafern bebedten Knospen im April hervor. 3m Berbfte werden fie braungelb, fallen vor Binter fammtlich ab, und verbeffern den Boden. - Die Bilithen ericheinen mit ben Dabeln gleichzeitig. Die mannliche Bluthe ift ein fleines gelbgrunliches Ratchen, und die nicht weit bavon, gewohnlich an demfelben Zweige, befindliche weibliche Bluthe ift ein aufgerichtetes, & Roll langes. rothes, oder violettes, oder grunlichweißes, oder gelbliches, fcuppiges, ovales Bapfchen, bas bis gur Reifezeit, Enbe Ottobers, 1 bis 11 Boll lang und 3 bis 1 Boll bick wird, und eine gimmetbraune Farbe erhalt. Unter jeber Ochuppe liegen 2 tleine, gelblichbraune, ovale, jugefpitte, etwas platt gebruckte, mit gelblichen, breiten Rlugeln verfebene Samen, Die im folgenben Krubjahre bei anhaltenbem Sonnenscheine ausfliegen, worauf bie leeren Bapfen oft noch über 1 Jahr hangen bleiben. -Man faet ben garchenfamen im Fruhjahre, und bedect ihn ! bis & Boll bid mit Erbe. Er geht nach 4 bis 6 Wochen auf. Die jungen Pflanzen bringen die Camenhulle mit über Die Erde, und behalten gewöhnlich im erften Binter ihre noch ein.

geln ftebenben Dabeln, die im Berbfte nur blaugrun ober gelb. arun werben. Sobald die Radeln aber buidelweise ericheinen, fallen fie regelmäßig im Berbfte ab. Ochon im 3ten Sabre macht die Larde ftarte Triebe, und fpringt jeder anderen Das delhokart in der Jugend merklich vor. Diefer raiche Buchs laft aber in ber Folge nach, und es holen fie die in der Ju: gend langfam machsenden Tannen und Richten bis jum 60ften Sahre, mas die Bohe betrifft, wieber ein, und übermachfen fie in der Rolge. - Die Larche liebt einen aus Danimerbe, Sand ober Ries und Lehm vermengten, gemäßigt feuchten, tiefgebenben Boden, fie tann aber allerwarts mit Bortheil angezogen merben, wo es nur nicht allzu fandig und trocken, ober naß ift. Sie wachft im milden Rlima vortrefflich, tommt aber auch auf rauben Gebirgen, wo Richten und Sannen oft nicht mehr gebeihen, noch ziemlich gut fort. - Die geschloffenen garchenmalbungen erlangen im 80ften bis 100ften Sahre, auf recht que tem Boben aber noch fruber, eine folche Starte, bag man fie ju Baus und Rutholz gebrauchen tann. Läßt man fie aber ein 120jabriges Alter erreichen, fo werben die Stamme febr bid, und bas Solg ift noch beffer jum Baumefen und jum Branbe. — Das Bolg des Larchenbaumes ift von jungen, ober auf fehr gutem Boden gewachsenen Stammen gelblichweiß, von alten ober in rauhem Rlima gewachsenen Stammen aber gelbe lich; oder rothlichbraun, und febr bauerhaft. Es ift ein febr autes Baubolg, giebt vortreffliche Schiffsmaften, bauerhafte Schnittmaare, und auch ein gutes Brennholz, bas fich jum buchenen verhalt wie 2911 ju 360. Der Rubitfuß Larchenholz wieat:

- a) wenn er frisch ift . . . 61 Pfb.
- b) wenn er halb troden ift . 46 -
- c) wenn er gang burr ift . 32 -

Außerbem giebt die Larche Terpenthin, Gerberrinde und den in der Medicin nüglichen Lärchenschwamm. — Besonders nachtheilige Zufälle, denen die Lärchenwaldungen ausgesetzt wären, kennt man nicht. Da sie jährlich neue Nadeln treiben, so können sie durch Raupenfraß nicht ganz ruinirt werden. Das gegen leidet die Lärche zuweilen durch Borkenkäfer, und besonders durch den kleinen zottigen Borkenkäfer, Bostrichus villosus Lian. Auch ist sie der Beschädigung durch zahmes Wieh und Wild sehr ausgesetzt. — Im freien Stande ist die

Barche geneigt wechfeltrumm zu machsen; im Schlusse aber geht sie gerade in die Sobe. Gehr schon machsen sie in der Bermischung mit Riefern. Benn man daher nur 6 bis 8 Loth guten Larchensamen unter den für einen Worgen bestimmten Riefernsamen mengt, so kann man dadurch eine sehr nügliche Vermischung dieser beiden Holzarten bewirken.

Vormals war ber Larchensame sehr theuer, und es wurde bas Pfund oft zu 3 Thirn. verkauft. Jest kann man zwar bas Pfund für 10 Sgr. haben; wenn man aber die zerkleinzten Schuppen und die sonstigen unnützen Theile absondert, so wird man oft kaum 8 Loth gute Körner in einem Pfunde sinzben. Es kostet bann bas Pfund guter Same doch 1 Thir. 10 Sar.

Außer den einheimischen, giebt es noch verschiedene aus, landische Larchenarten, die aber teine Borgidge haben.

Lage eines Ortes, Bodenlage, in Beziehung auf Rlima (f. dief. Art.). Wir unterfcheiben 1) geographische und 2) formale Lage. Unter bem Artitel Erbe find Die allgemeis nen Gestaltungeverhaltniffe unferes Erdforvers angegeben. Denft man fic ben Aequator in Grabe getheilt, jeden von 15 geographischen Meilen Lange, und bentt man fich von diefen Puntten aus, Rreise burch bie Pole gezogen, fo wird badurch Die Oberflache jeder Erdhalfte in fo viel Dreiecke eingetheilt, als ber Aequator Grade gablt = 360. Die Bafis jedes Dreis ects liegt am Aequator, Die Spike an einem der Dole; Die Linien vom Aequator nach ben Polen beifen Deribiane. Die Entfernung zwischen 2 benachbarten Merianen beiße ein Langengrad. Gie meffen nur am Aequator volle 15 Deis len. werden nach ben Polen bin immer fcmaler, fo bag bie Langengrabe bes fablichen Deutschlands nur 10 Deilen, bes mittleren 92 Deilen, bes norblichen 8 Deilen meffen Dentt man fich nun ferner einen beliebigen Meridian ebenfalls in Grade von 15 Meilen eingetheilt, und von jedem Theilungs, puntte aus einen Rreis, parallel bem Mequator, um bie Erde gezogen, fo beifen biefe Rreife Paralleltreife. ftets gleichen Entfernungen berfelben (15 Deilen) beißen Brei, tegrabe. Das mittlere Deutschland wird vom 51sten Paral leltreise durchschnitten, das südliche vom 47sten, das nördliche vom 55ften begrengt. Es wird im Beften vom 25ften, im Often vom 36sten Meribian eingeschloffen.

Durch diese Eintheilung erhalten wir über der ganzen Erdkugel ein ideales Nehwerk, nach welchem sich die geographischen Lage auf Klima und Begetation f. Rlima. Unter formaler Lage auf Klima und Begetation f. Rlima. Unter formaler Lage eines Ortes verstehen wir seine Lage in Beziehung auf außere Gestaltungs, und Situationsverhaltniffe der Erdoberstäche, unabhängig von geographischer Lage. Hierher gehört:

1) feine allgemeine oder ifolirte Erhebung über dem Meeredfpiegel:

- 2) fein Stellungeverhaltniß ju feinen Umgebungen, ju Der ren ober Festland, ju Gebirgegügen oder Ebenen;
- 3) bie außere Gestaltung feiner Oberflache;

4) die Exposition berfelben.

ad 1) f. Erhöhung und Klima.

ad 2) In Beziehung auf benachbarte Meere ober Reft land f. Klima. In Beziehung auf benachbarte Gebirgszüge oder Ebenen: Gebirgeguge außern einen verschiedenen Ginfluß auf das Klima eines Ortes, je nachdem fie deufelben von ver-Schiedenen Simmelsgegenden begrenzen. Die im Morben und. Dften von Gebirgsjugen, auf ber entgegengefetten Scite von Ebenen begrengten Orte baben ein ber Begetation gunftiges feuch tes und gemäßigtes Klima; doch herrschen hier viele und farte Sturme (naturlich nur in Beziehung auf Deutschland und abnlich situirte Lander). Die im Guben und Beften von Gebirgen geschußten Landstriche find meniger ben Binden ausgelett, boch haben sie gewöhnlich ein rauhes und trockenes Rlima, ba die aus Guben und Weften webenden feuchten und warmen Binde ihre Barme und Feuchtigfeit in den boberen Regionen ber vors liegenden Gebirgezuge verlieren.

ad 3) Bas ben Einfluß ber Bodenformation auf bas Rlima anbelangt, fo unterscheiben wir:

- a) Gebirgstlima. Es charafterifirt fich im Allgemeinen durch raschen Wechsel und große Differenz der Temperatur und Feuchtigkeit. Beibe durchschnittlich in niederem Grade, momentan jedoch höher als im Klima der Thäler, Ebenen zc. Wiel Winde, gewöhnlich tonstanter, von den Gebirgezügen abhängender Richeung; Reichthum an elektrischem Stoffe; starte Lichteinwirtung; geringer Lustdruck.
- b) Klima ber hochebenen. Die Temperatur wird im

Allgemeinen von der Erhebung über der Meeresfläche bestimmt, und nimmt mie größerer Sobe ab. Unter gleichen Soben ist das Klima aber milder als das Gebirgs, klima, stets rauber als das Klima der Thäler und Tiefeebenen, die Luft trockener, doch häusiger Thau, Nebel und Regen.

- c) Thalklima. Soherer Temperatur, und Feuchtegrad. Rafcher und großer Wechsel ber Temperatur zwischen Tag und Nacht, daher häufige Fruh, und Spatfroste. Trubere Atmosphäre, geringere Lichteinwirtung. Ruhe ber Luft, und seltene, aber fast immer konstante Stromungen derselben.
- d) Klima ber Tiefebenen. Es wird größtentheils durch die geographische Lage, durch die Umgebungen und die Bodenbedeckung bestimmt, und ist hiernach sehr veränderlich. Wassermangel und tiefgrundiger, lockerer Boden erhöht die Temperatur und ermäßigt die Feuchtegrade. In diesem Falle: Beständigkeit der Temperatur innerhalb der Jahreszeiten, scharfer Wechsel zwischen Winter und Sommer, Tag und Nacht. Strömungen der Atmosphäre veränderlich. Luft klar und durchsichtig. Feuchtigkeit des Bodens macht auch das Klima seucht und rauh.
- e) Ruft entlim a. Gemäßigte Temperatur. Die hohen Rattegrade werden im Winter durch das wärmere Meer-wasser, die hohen Wärmegrade des Sommers durch die tühlere Meeresstäche ermäßigt. Feuchte Luft, häusige Nebel und elettrische Spannungen. Viele und starte Strömungen der Luftschichten, größtentheils konstanter Richtung.
  - ad 4) f. Exposition.
- a) Destliche Exposition. Die Oftseite ber Abhange und Gebirgszuge tragt ein trockenes und kaites Klima. Kalt: ba die Sonnenstrahlen zu einer Zeit einwirken, wo sie noch nicht ben hochsten Grad ber Erwarmungsfähigkeit besitzen. Spätfröste selten, ba bas Lanb erst spät im Frühjahre erscheint. Wehr schaben die rauben, trockenen Ostwinde und Frühfröste, da die spät erscheinenden Samenpstanzen, Loden und Triebe nicht immer gehörig verholzen.
- b) Rordliche Exposition. Am Allgemeinen wie bie oft.

- tiche, doch find die Winde gewöhnlich feuchter, den Boben weniger austrocknend, als die Oftwinde.
- c) Beftliche Exposition. Sie wird von den Sonnensstrahlen zu einer Zeit getroffen, wo diese die meiste Barme entbinden. Daher rasches Austrocknen des Bodens und Trockenheit der Atmosphäre, wenn nicht die seuchten Best, winde dies mildern. Die Uebergänge der Tage und Nachtztemperaturen geschehen allmählig, deshalb leidet die Besgetation wenig von Spät, und Frühfrösten. Desto heftiger wirken auf diese Exposition die Stürme ein, da die aus B. und SB. wehenden Binde gewöhnlich die heftigsten sind.
- d) Sabliche Exposition. Sie ist der Regetation am ungunftigsten. Die Sonne wirft den ganzen Tag über auf diese Seite, und veranlaßt Trockenheit des Bodens und der Atmosphäre, frühes Ausbrechen des Laubes, und daher häufige Spätstöste, seiten Frühfröste, und nur dann, wenn ein vorangegangener Spätstost die ersten Triebe der Pflanzen vernichtete, da der zweite Trieb alsdann häusig nicht hinlänglich bis zum Gerbste erstarkt. Säusige Winde.

Daher die NO., O., S. SO. Seiten: Erodenheit des Bobens und der Atmosphare. (Erhaltung der Dammerdenschiedt und Bedeckung des Bodens durch Vegetabilien, vorzugs, weise Erhaltung der Bewaldung.)

Die SD., und S. Seiten: haufige Spatfrofte. (Dieb ber Ausschlagmalber, Saat und Pflanzungen im Fruhjahre.)

Die OB., B., und NB. Seiten: haufige und ftarte Sturme. (Richtige Siebsleitung, Erhaltung des ftebenden Orts und Balbmantels nach der Sturmaggend bin.)

Die M. und MO. Seite: haufige Fruhfroste. (Sieb, Saat und Pstanzung im Herbste.)

Lagerholz nennt man die, wegen trgend einer Ursache umgefallenen, im Walde liegen gebliebenen, und schon theils verstockten ober angefaulten Baume, oder Theile davon, wenn sie 6 Zoll und mehr im Durchmesser haben. Das geringere Holz ber Art gehört zum Raff, und Leseholze.

Lagerklor ift ein knotiger, maseriger Klot, ben bie Klafterholzhauer nicht haben spalten können, und ben daher auch Niemand hat kaufen wollen, weswegen er vom Balbeigenthu

mer, ober bessen Forstbeamten, nicht mit dem Walbstempel bei zeichnet, sondern den zu Lagerholz oder zu Raff, und Leseholz Berechtigten überlassen worden ist. — Dies kommt aber nur da vor, wo das Holz einen sehr geringen Preis hat. Sonst aber sprengt man dergleichen Klöse vermittelst Schiespulver, wenn durch den Verkauf die Drühe und Kosten belohnt werden.

Lagerstein ift ein bider, isolirt auf oder in der Erbe liegender Stein.

Lamelle, f. Samen.

Lamia, f. Cerambyx.

Lampyris, Leuchtrafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Serricorn. S. Coleopt. Fühler 11gliebrig, borstenförmig zusammengebruct. Körper verlängert, eiförmig, flach gebruct. Salsichild halbrund, Kopf unter bemselben vers borgen. Weibchen ungeflügelt.

a) Lamp. noctiluca.

7 bis 8 Unien lang. Flügelbecken bes Mannchens braun, weich. Thorax grau gefäumt.

b) Lamp. splendidula.

4 bis 5 Linien lang. Flügelbecken braun. Salsschild am Borberrande mit 2 durchsichtigen Monbflecken.

Sowohl Larve als Rafer find rauberisch. Merkwürbig find biefe Thierchen wegen des Phosphorlichtes, welches den 3 letten Leibessegmenten zu entströmen und seinen Sit in den Eingeweiden zu haben scheint. Einen besonderen leuchtenden Stoff hat man noch nicht entdeden können. Auch alte Rafer aus Sammlungen leuchten, wenn sie aufgeweicht werden. Der Zweck des Leuchtens ist wohl das gegenseitige Auffinden der Geschlechter behufs der Begattung.

Landforst, f. Feldholz.

Langholz, s. Kurzholz.

Langraffler, s. Curculio.

Langwagen, s. Langwied.

Langwied, Langwagen. Die hölgerne Stange, welche ben vorderen und hinteren Theil eines Wagens verbindet, wird Langwied oder Langwagen genannt. Sie ift gewöhnlich 4 bis 5 Boll bick, und wird meistens von Birtenholz oder von einer anderen festen und gaben Laubholzart gemacht.

Laphria, Morofliege. Ord.: Dipt. Fam.: Rapientes.

S. Diptera. Fühler Igliedrig. Endglied kenlenformig, ohne Endborfte. Die gewöhnlicheren Arten sind: Laphr: gibbosa, flava, gilvus. Oekonomie gleich Asilus. S. dies. Art.

Laria, f. Bombyr.

Larve. Im weiteren Sinne versteht man darunter jedes Insett im Zten Entwickungsstadium, und dann ist der Ausbruck gleichbedeutend mit Raupe, Afterraupe und Made. Im engeren Sinne hingegen versteht man unter Raupe: die Larve der Schmetterlinge; unter Afterraupe: die Larve der blatte fressenden Aberstügler; unter Larve: die mit Füßen versehenen Larven aller übrigen Insetten; unter Made: die sußiosen Larven aller übrigen Insetten. S. Berwandlung der Insetten.

Lasiocampa, f. Bombyz.

Laßbaum. Man nennt fo die Baume, die auf den Mittel, und Niederwaldschlägen einzeln fteben bleiben, um fie erft fpaterhin zu benugen. 6 bis 10 Boll dice Stamme werden Lagreidel, und die geringeren werden Lagstangen und Lagreifer genannt.

Lafreidel, f. Lagbaum.

Lafreis, f. Lafbaum.

Lattelotz. Ein Rlot, woraus Latten geschnitten werben sollen, barf nicht gebreht gewachsen und muß ganz aftfrei sepn, weil die Latten gern brechen, wenn die holzsafern schief durch schnitten werben, ober wenn sich in der Latte Afistellen befinden.

Lattenuppel find 10 bis 12 Fuß lange und 5 bis 6 3oll bicke Nabelholzstämme, beren in manchen Gegenden viele gerstohlen zu werden pflegen, um Dachlatten mit ber Handsage baraus zu schneiben, und sie bann zu verlaufen.

Lattstangen ober Dachlatten sind 3 bis 4 Boll bide Stangen, die dazu gebraucht werden, das Stroh auf dem Dache daran zu besestigen. Oft werden sie auch vierkantig behauen, um die Dachziegel daran zu hangen. Sind diese Stangen so dick, daß man sie spalten und 2 katten davon machen kann, so werden sie doppelte Lattskangen oder doppelte Dachlatten genannt.

Lanb, Laubholz. Der Ausbrud wird in den meiften Fallen gleichbedeutend mit Glatt angewendet. Linné und Bilb benow bezeichnen damit im Speciellen die Glatter ber Farre

kräuter und Palmen. Andere Botaniker die Blatter oder blatte artigen Organe der Moofe, Flechten und Algen. Nicht wiffenschaftlich festgestellt, aber im Sprachgebrauche selbst der Wissenschaft ist es, die Blatter der Coniferen Nadeln, im Ges gensate zu diesen die Blatter aller übrigen Holzpflanzen Laub zu nennen. Daher der Unterschied zwischen Madel, und Laube hölgern.

Laubkafer, f. Forftinsetten (Blattfreffer).

Laufendes Geschier. Das Raberwert in einer Muhle, und alle Theile, die dadurch in Bewegung gesetzt werden, nennt man das laufende Geschier. Doch find oft auch nur einige dieser Theile unter dieser Benennung begriffen, und in den Verleihungsurkunden oder durch die Observanz bestimmt.

Laufer, f. Sauptstein. Lauferstein, f. Edstein. Lauffeuer, f. Waldbrand. Lauffafer, f. Carabus.

Laugenfalz, Pflanzenalkali, f. Rali, Potafche x.

Leben, Lebenstraft der Pflangen, f. Rrant heiten.

Lebendiger Jaun, f. Bede.

Lebendiges Solz nennen Einige das Laubholge mahr scheinlich weil es, wenn man es abhaut, am Stocke wieder ausschlägt. Dies thut das Nadelholz nicht.

Lebensluft, f. Sauerftoffgas.

Lebenssafe, Lebenssaftgefaße, vasa laticis Schulz. Meyen (Phytotomie, Berlin 1830) schilbert uns diese Organe, beren Borhandensenn noch nicht allgemein amerkannt zu seyn scheint, solgendermaßen: Es sind eplindeische, von einer zarten Membran gebildete Schläuche, ohne innere Scheidewände, in der ganzen Pflanze in einem steten Zusammenhange ster hend. Sie treten zuerst in den Blättern auf, und begleiten dort überall die Blattnerven, wie diese, in einem verästelten Zusammenhange stehend. In der Basis der Blätter vereinen sie sich mit dem gemeinschaftlichen Rährenbundel des Blattstiels, und lausen so in den Stengel hinab. Hier steigen sie, bei den Helpslanzen nur an der inneren Seitz-der Rinde, nie im Holztörper, abwärts, verlassen also dort die Gemeinschaft mit den Röhrenbundeln, und sind wenig und selten durch Queräste mit einander verbunden. In der Burzel bingegen tritt die

Beraftelung wieder ein, und zwar nicht, wie im Glatte, in einer Flächenausbehnung, sondern nach 3 Richtungen ohne alle Regel die Zellensubstanz der Wurzel durchstechtend. Sie endligen hier aber nicht, sondern wenden sich nach oben, steigen ohne Unterbrechung als zuführende Gefäße wieder auswärts bis in die Glätter, wo sie mit den rücksührenden Gefäßen im ununterbrochenen Zusammenhange stehen, und als solche wieder abwärts steigen.

In diesen Gefähen cirkulirt nun der Lebenssaft, eine konflitente und verschieden gefärbte, milchweiße, gelbe, rothe oder anch ungefärbte Flussigtett, bei Acer platanoides, saccharinum ic. milchweiß, bei Acer ps. platanus hingegen ungefärbt. Die Flussigteit ist voller keiner Glaschen, welche, weit kleiner als die Zellsaftbläschen, thierische Bewegung zeigen. Die Flussigteit selbst ist in der lebenden Pflanze in steter cirkulirender Bewegung. In der Burzel mischt sie sich durch Einsaugung mit rohem Nahrungssafte, steigt so verdunnt in die Blätter, wo der Gaft, verarbeitet und konsistenter geworden in Folge der Cirkulation in den Stamm zurücktritt, und hier als Stoss zur Bildung neuer Organe ausgeschieden wird, das Ausgeschieden dere durch Einsaugung rohen Nahrungssaftes sich in der Wurzel wieder ersett wird.

Meyen fihrt 100 Gattungen in 25 Familien auf, in welchen die Saftgefäße bis jest beobachtet worden sind. Dar, unter steht von unseren heimischen Holzarten nur die Gattung Acer, außerdem noch einige andere, wie Morus, Rhus, Ficus ic. So weit Meyen, welcher von Schulz, dem wir zuerst eine nahere Kenntniß bieser Organe verdanken, nicht wesentlich abweicht. Es solgen nun meine eigenen Beobachtungen über diesem Gegenstand. Manches bisher nicht Beobachtete habe ich der Behandlung der Objekte mit Jodine zu verdanken.

- A. Bortommen und Stellung der Saftgefäße in ben holy pflanzen.
- 1) 3ch habe noch teine unferer heimischen Bolgarten aufgefunden, welcher die Saftgefäße feblen.
  - 2) In allen frautigen Pflanzentheilen, in Blattern, Blattflielen, Bluthen und im frautigen, noch nicht berholzten Stengel find die Saftgefäße mit den Holzbundeln vereint, und stehen im trautigen Jahrestriebe in

Banbeln an ben ber Epibermis zugewendeten Seiten ber Bolabundel. Dit ber Berholung bes Triebes treten fie aber in die grune Rinde, und zwar fo, daß zwischen ben Saftgefäß, und Baftbundein 2 bis 4 parendymatische Rellenschichten fteben (Robitia ps. acacia.). Die Richtbeachtung biefer Bellenschicht tann nur bie Urfache fevn, meshalb die Saftgefaße fo allgemein mit ber eigentlichen Baftichicht verwechselt wurden. 3m mehrjabrigen Eriebe verandern die jahrlich fich erneuernden Saftgefagbundel bei vielen Holzarten ihren Stand bergestalt, baß fie fich nicht mehr bor ben Bolabundeln, sonbern amischen biefen, por ben Martstrablen, erzeugen, und in alter Rinbe Die Berlangerung bes Martftrables nach außen bunbel meise bezeichnen (Betula, Quercus, Fagus ac.). In anberen Solgarten bingegen behalten bie Saftgefaße ftets ihre toncentrische Stellung: bunbelmeile, 2. B. bei Robinia ps. ac., in welchem Falle fie ebenfalls vor den Markstrablen entsteben, aber nicht nach vorne, sonbern jur Seite geschoben werben; einzeln in einfacher Reibe mit Bastlagen wechselnd bei mehreren Rabelholgern (befonbere beutlich bei Juniperus). Diese Stellung haben Die Saftgefägbundel in allen Theilen bes Stammes.

- 3) In ber Burgel gertheilen sich die Saftgefäßbundel in viele kleinere Bundel, und senten sich, unregelmäßig im Parendym ber Ainde vertheilt, abwarts. Gine Beraftelung einzelner Adhren, so wie das Umkehren berselben in den Burgelenden, habe ich bis jest nirgends auffinden können.
- 4) Die Grundlage jedes vom Stengel sich trennenden Organs ist ein vom Markeplinder abweichender Rohrenbundel. Die Entfaltung der Blätter geht aber nur in der Spitze des krautigen Triebes vor sich. Da nun in die, ser die Saftgefäße noch mit den Holzbundeln vereint sind, so sind sie es auch in den Blättern und blattartigen Organen, wo sie die Blattnerven ohne zellige Zwischenschicht bekleiden.

Beber im Marte, noch im Holze (?), noch im Bafte tommen mahre Saftgefäße vor. Die Richtung ber Schläuche im Stengel ift stets parallel ber Längenachse.

B. Bilbung und Inhalt ber Gaftgefaße.

Odulg und Depen find über bas Bortommen innerer Scheibewande nicht gleicher Meinung. Menen leugnet ibr Borbandensenn gang. Odulg glaubt, baß fie fich im Alter bes Saftgefäßes bilben. 3d, glaube einigemal und zwar bort gontale Scheidemanbe gefehen zu haben, bin aber meiner Sache nicht gewiß, ba eine Bermechselung mit eigenthumlichen, bisber nicht beachteten Organen im Innern ber Saftrobten leicht moglich tft. Go lange bie Saftgefaße noch mit den Robrenbundeln vereint find, sowohl im trautigen Triebe, als in ber jungen. noch unverholzten Sabreslage, find fie von ben eigentlichen Baftrohren nur im Langeschnitte burch ihre langere Debnung und ben Mangel ber ichiefen Scheibewanbe ju unterscheiben; fo wie aber ber Proceg ber Berholgung beginnt, treten bie Saft aefane in die Rinde der Solgpflangen, und fteben bier ftets in Bundel gebrangt beifammen, modurch die Korm jedes einzelnen Gefäges unregelmäßig edig wirb. Die innere Soblung ber Gefafte ift mit großen Blasen ausgefüllt, Die ber Zellenmand anbangen und nur in der Mitte einen fleinen Gang frei laf. fen, der im Binter und Fruhjahre mit einer fcmargen tornigen Maffe erfüllt ift, die von Jodine blau gefarbt wirb. Bahrend ber Periode lebhafter Saftcirkulation erweitert fich diefer Gang, jedoch nicht fehr bedeutend, so daß die Blasen immer noch ertennbar bleiben. Die Blafen felbft haben überall, auch mo ber Lebensfaft ungefarbt ift, eine mildweiße Rarbe, und theilen biefe bem gangen Gefägbundel mit, ber fich baburch im Querschnitte fehr icharf von allen übrigen Organen unterscheis bet, fo daß man fich mundern muß, wie eine Bermechselung derfelben mit den Baftrohren moalich mar. Jodine farbt die Membran der Blasen braun. Bei ben meisten Laubhölgern fullen meift 3 Blafen den Querfchnitt ber Sohlung des Gefa-Bes, weshalb die innere Rohre meift Bedig erscheint. Im Bafte von Juniperus communis find bie Gefaffe regelmagia 4ectia. bie Boblung bes Querschnitts burch 4 Blafen erfüllt, die nur einen fleinen Raum in ber Mitte frei laffen, von welchem fich 4 fdmarge Linien - Bertfebung ber inneren Beblung - nach ber Peripherie hingiehen, fo bag ber Querfcnitt jedes Gefages genau bas Bild eines verfiegelten Briefes zeigt. Much im Langsschnitte laffen fich bier die Blasen genau unterscheiben, mas bei ben Laubhölgern, wo fie vermachfen icheinen, nicht

der Fall ift. Die habe ich weber gefärbte Safte, noch Rorner im Innern der Blafen entbeden tonnen.

Dahingegen geben bie alteren Saftgefaße in ber Rinbe pieler Holapflanzen eine eigenthumliche Metamorphofe ein. Die 3mifdenmanbe benachbarter Saftaefafe verichwinden, mabrend bie Gefakblasen zu großen blafigen Rugeln ausammentreten, bie einem Faltenmagen nicht unahnlich find. Ihr Berein bilbet eine mildweiße, fast steinharte Daffe, welche ber alteren Bir, ten und Buchenrinde ben eigenthumlichen hoben Bartegrab In Innern biefer Blafentugeln icheiben fich bei ber alebt. Birte theils große rhombische Rrpftalle, theils braune, tornige Materie aus. In ber Rinde ber Tannen, garchen zc. bilben fie die großen Terpenthinblafen, in beren Innerem, außer ber bligen Fluffigkeit, fich meift noch eine einzelne Drufe fpießiger Kruftalle vorfindet, beren chemischen Bestand ich jedoch noch Die braunen Rorner zeigen fich baufig nicht untersucht habe. au einer homogenen Daffe jusammengefloffen, Die burch 300 querft rothbraun, bann tief buntelblau gefarbt mird.

## C. Runttion ber Saftgefaße.

Es ift teinem Zweifel unterworfen, bag bie befdriebenen Organe diejenigen find, welche Ochulg und Denen Saftgefage nennen und ihnen die Safteirtulation jufchreiben. habe mit ber größten Genauigteit und einem trefflichen Inftrumente ihren gangen Berlauf in einiahrigen Solzpflangen, vom Stengel in Die Blatter und in Die Burgeln, febr oft verfolgt. In allen frautigen Pflanzentheilen, überall, wo fie noch nicht in bie Rinde getreten, fondern noch mit den Baftrohren vereint find, führen fie bei Acer ben Mildfaft, ber ihnen beim Durchschneis ben ber Gefage entstromt. Bier find bann auch bie Blasen noch gar nicht vorhanden, und überhaupt bas Saftgefag von ber Baftrobre fower ju unterscheiden. Go wie aber ber Trieb verholit, und ber Gefagbundel in die Rinde getreten ift, cirfie lirt auch tein Saft mehr in ihm. Der Milchfaft ber Aborne quillt bann nie aus bem Saftgefage, fondern aus ben Saft. gangen, die hier, bei Acer, weiter nichts find, als geschlofe fene Luden im Bellgewebe ber Rinde, zwischen ben Saftgefage bundeln und bem Bafte. Die noch nicht verholzte Jahreslage im alteren Stamme verhalt fich auch hier wie ber frautige Jah. restrieb vor feinem Berholgen. Bor dem Berholgen feben die neuen Gaftgefäße zwischen Rinde und Baft, und geben Saft; mit dem Verholzen treten fle in die Rinde, werden mit den beschriebenen Blasen ausgefüllt, geben keinen Saft mehr, sondern dieser sindet sich ausgeschieden in den benachbarten Saftgången, wo er überwintert, um im nächsten Frühjahre den ersten Stoff dur Bildung neuer Organe zu liesern. Die Saftgånge nenne ich dann Safthälter, wenn sie von einer eigenen Membran umschlossen sind, wie dies in der Rinde vieler Hölzer, besonders deutlich bei Juniperus communis, der Fall ist. Die Membran der Safthälter ist dann stets das Resultat der bereits geschild berten eigenthumlichen Metamorphose der Saftgefäße und deren inneren Blasen.

Da bie Saftgefaße bes Jahres ichon im Sommer mit Beginn ber Berholzung ber Jahreslage, in Beziehung auf Safteleitung, für immer funktionslos werben, ba neue Safte gefäße fich erft in Rolge ber Begetation bes tommenben Stabres entwickeln tonnen, biefe Entwicklung felbft aber eine Safteleitung voraussest, fo tonnen die Saftgefaße unmbalic Die alleinigen Organe ber Safteleitung feyn. Meiner Meinung nach find die Saftgefaße vorzugeweise bazu bestimmt, ben von ben Baftrobren in die Blatter geleiteten und bort zu Bilbungs faft verarbeiteten Rahrungsfaft jurudjuführen, in bie Saft gange und Safthalter auszuscheiben, wo er in ben früheren Derioden der Begetation die Bildung der neuen Jahreslage vermittelt, in ben letten Perioden hingegen nicht mehr verbraucht wird, sondern fich in den Saftbaltern fur die Begeta. tion des tommenden Jahres ansammelt. S. Begetations. theorie.

Leafiefer, f. Riefer, die Rrummholgtiefer.

Lebenwald ift ein solcher Wald, den der Benuger zu Leben trägt, folglich ohne Konsens des Lebenherren nicht versäußern, ausstocken oder überhauen, d. h. nicht unverhaltniße mäßig ftart benugen darf.

Lebm, Lebmboden, f. Thon.

Lebne fagt man in einigen Gegenden Statt Bergfeite ober Bergwand.

Lehrzeit, f. Forstschule.

Leibholz nennt man an einigen Orten bas Klobens oder Scheitholz.

Leichter Boden, f. Cobafionstraft bes Bodens.

Leis

Leiterbaum. Die 2 Stangen, zwischen welchen bie Sproffen an einer Leiter stecken, werben Leiterbaume genannt. Man tann jede Holzart, wenn sie lang und bick gennug und gerade ist, dazu gebrauchen. Gewöhnlich macht man sie von Nadelholz, Birken, und Eichenholz. Zu sehr langen Leitern nimmt man solche Nadelholzstämme, die, wenn man sie spaltet, zwei Leiterbaume geben. Zu Steigleitern jeder Art darf das Holz keine großen Aeste haben, weil es an den Aesten gern bricht. Steigleitern von Nadelholz sind die leichtesten und bequemsten.

Lenne, f. Aborn, Spigahorn.

Lepidoptera, Stanbflugler, Schmetterlinge (f. In fetten). Charafter: 4 gleichgebilbete, mit fleinen Schuppen bedecte und baburd undurchsichtige Rlugel. Dur bei wenigen fehlt Die Schuppenbede gang ober theilweife, wo bann ber Alugel burch fichtig ift. Go bei Sesia und mehereren Opinnern: B. atlas. pavonia zc. (f. Glugel). Die Beibchen einiger Arten find uns geffügelt, j. B. Geometra brumata. Die Fregwertzeuge beftes ben in einem Spiraltuffel ober einer Spiralgunge (f. Freff. merfaeuge). Der Rorper bildet ein Continuum. Ropf, Thorar und hinterleib find vermachfen, und nicht wie bei ben Ra, fern und Aberflüglern burch icharfe Ginichnitte gesondert. Der Binterleib besteht aus 6 bis 7 Gegmenten, hat nie einen Stas chel oder eine Legrobre, und nur bei einigen verengern fich bie hinterften Segmente, und bilben eine Art von Giergang. Die 6 Rage find immer Sgliedrig, mit Saaren ober Ochuppen befest, und mit einer gefrummten Rlaue endend. Der Ropf tragt 2 große facettirte Mugen. Dur bei menigen hat man auch 2 fleine, unter Schuppen verborgene Debenaugen bemerft. Ueber die Berichiedenheiten ber Rubler: und Rlugelbils dung f. weiter unten.

Die vom Schmetterlingsweibchen stets an solche Orte abs gelegten Gier, in denen die junge Raupe sogleich die ihr anges wiesene Nahrung zu finden vermag, sind meist hartschalig, mehr oder weniger rund, und größtentheils gefärbt. Oft werden sie durch einen Kitt in Saufchen zusammengeleimt (Bomb. neustria), oder mit Wollhaaren bedeckt, welche das Weibchen nach dem Ablegen der Gier mit den hintersußen vom Ufter abtraft (Bomb. dispar, auriflua 2c.). Die Wenge der von einem Weibchen abgelegten Gier ist nicht so groß, wie bei den Aber:

und Salbflüglern, felten überfteigt fie die Zahl von 400, meift find es weniger als 100.

Aus bem Schmetterlingeei entschlupft bie Larve, bier feets Raupe genannt. Ihr Korper ift langstreckia, waltig, außer bem Ropfe 12ringig. Bei ben Dammerungefaltern immer glatt, mit einem Sorne auf bem After. Bei ben Lag und Racht. faltern glatt ober baarig, filgig, bodrig, ftachlig, oft fcon gefarbt. Das Afterhorn fehlt. Die 3 erften Segmente tragen ftets 3 haarige, mit Rlauen verfebene Rufpaare. Die übrigen Segmente 2 bis 4 Paar fogenannte Bauchfuße. Die Raupen find bemnach 10, bis 16fußig. Raupen mit weniger als 16 Rugen tommen nur unter ben Nachtfaltern vor. G. Ruge. Den Ropf bebeckt eine barte ichalige Saut. An jeder Seite fteben 6 fleine glatte Rornchen, meift im Salbmonbe, bie mahrscheinlich einfache Augen find. Die Rübler freben in ber Rabe ber Mundoffnung, find febr tury und tegelformig, die Rref. mertreuge bingegen febr entwickelt. Gie beiteben aus 2 ftarten, großen, hornigen Kinnbacken, 2 fleineren Kinnlaben, einer Ober, und einer Unterlippe. Rinnladen und Unterlippen tragen Tafter. Es find also wirtliche Raumertzeuge. S. Rreß: wertzeuge. Deben ben Mundtheilen am Enbe ber Lippe lie. gen 2 fleine Bargden, Ausführungsgange ber Spinngefaße. Alle Rauven haben Spinnvermogen, nicht alle machen aber Gebrauch davon.

Nur im Raupenstande schaden uns die Schmetterlinge unmittelbar durch Entlauben ber Baume und Zerstören junger Eriebe, wenige nur tommen im alteren holze bes Stammes und ber Wurzel vor (Cossus, Hepialus, Tinea). Wie überall, sind auch hier diejenigen Arten die nachtheiligsten, welchen die Nadelhölzer zu ihrer Ernährung angewiesen sind, da lettere wegen ihrer geringeren Reproduktionstraft (f. Knospe und Reproduktion), und in Ermangelung eines zweiten, den Laubhölzern eigenthämlichen Jahrestriebes, verlorene Theile nicht so leicht wieder zu erseben vermögen.

Die meisten Raupen leben einsam, boch giebt es auch einnige, welche gesellig leben, und sich gemeinschaftliche Gehäuse, Raupennester, größtentheils aber nur behufs des Ueberwinterns, ber Sautungen und ber Verpuppung, fertigen. Andere Rauspenarten überwintern im Moose, in der Erde oder in Pflanzenstengeln. Viele überwintern im Puppens, die meisten im

Eizustande. Die meisten Raupen haben ihren bestimmt anges wiesenen Nahrungsstoff, doch finden Ausnahmen selbst bei sehr nahe verwandten Gattungen Statt. Die Gattung Lasiocampa ist auf bestimmte Nahrungsstoffe angewiesen, während Laria saft alle Pflanzen angeht. Ueber die allmählige Entwicklung, Sautung und Verpuppung ber Raupen s. Verwandlung. Dort habe ich gezeigt, wie aus ber Raupe die Puppe, aus dies ser Gemetterling hervorgeht.

Die Duppe ift mit einer barten bornigen Bulle befleibet. eiformig, nach binten mehr ober weniger jugefpist. Aeuferlich find baufig ber Ropf mit ben Antennen, Die Rlugel und bie Lage der guße ju ertennen. Der bintere Theil ift in Seamente getheilt und bewegungefabig. Lettere find haufig mit Borften befett, die den in ber Erbe in Bulfen, in Pflanzenstengeln zc. liegenden Arten baju bienen, fich burch Bewegung ber Geg: mente baraus bervor ju ichieben. Mur bei ben Dachtfaltern, aber nicht bei allen, ift die Duppe mit einem Gespinnfte von Seibenfaben umgeben. Bei ben Racht, und Dammerunasfals tern ift fie abgerundet, und meift trube und braun gefarbt, nur bei wenigen erhalt fie burch die burchscheinenden Rlugel eine bunte Farbung, j. B. grun und roth bei Tinea Goethardella, weiß und braun bei Laria salicis zc. Die Duppenhulle ber Taafchmetterlinge bingegen ift an und fur fich baufig bunt gefarbt, und mit Stacheln, Bodern ac, befest. Gie hangt gewöhnlich an einzelnen Seibenfaben frei in ber Luft.

Aus der Puppe entwickelt sich der in seiner außeren Gesstaltung bereits beschriebene Schmetterling. Sein wesentlichstes Geschäft ist die Begattung und Fortpflanzung, von dessen Bollendung seine Lebensdauer abhängt; sie ist länger, wenn die Besfruchtung verzögert wird, endet aber mit dem Ablegen der Eier. Findet man im Binter oder zeitig im Frühjahre Schmetterslinge, so sind dies meist Beibchen, welche im Derbste nicht besfruchtet wurden. Das Ueberwintern der Schmetterlinge sindet aber sehr selten und nur bei einigen Arten Statt (Sphinx stellatarum, Papilio polychloros).

Die Nahrung des Schmetterlings beschrantt sich im Allgemeinen auf den Nettar der Bluthen, welcher durch die Spiralzunge eingesogen wird. Nicht alle Schmetterlinge besitzen aber eine Spiralzunge, besenders vielen Phalanen fehlt sie gang, und diese nehmen im volltommenen Zustande hochst wahrschein, lich dar teine Nahrung auf.

Wenn gleich die Ordnung der Staubflügler bei weitem nicht fo reichhaltig an, dem Walde schädlichen Insetten ift, als die der Kafer, so wird sie doch und zwar aus dem Grunde wichtiger, weil sie eine größere Anzahl wirklich zerftorender Kerfe enthalt.

Unter ben Rafern ift eigentlich nur Bostrichus 8dentatus wirflich gerftorent, und in biefer Begiehung ber Bomb. pini. monacha, G. piniaria, N. piniperda ac. gleichzustellen. Gine aroke Angabl von Rafern fugen aber bem Balbe Ochaben gu. ohne gerade zu zerftoren; fie treten verlegend, wenn auch nicht gerftorend auf. Dazu tommt, bag wir mit ber Detonomie vieler Rafer noch fehr wenig befaunt find, und manche bisber für menia schalich gehaltene Art bei genauerer Renntnig an ben schablicheren gablen muffen. Dies ift die naturliche Urfache, weshalb eine größere Menge von Rafer, als von Schmetter, lingsarten in bas Bereich der Forstinfetten gezogen werben muffen. Bei ben Schmetterlingen verhalt fich bies anders, nicht allein weil uns ihre Defonomie betannter ift, mas gang naturlich baraus hervorgeht, bag die meiften Schmetterlinge alle Stufen ihrer Bermandlung und ihr ganges Treiben vor unferen Augen entfalten, mabrend bie meiften Rafer ihre Detonomie im Berborgenen treiben und aufgesucht feyn wollen sondern auch, weil die Bahl ber auf den Bald und die Solgpflanzen angewiesenen Arten verhaltnigmäßig febr tlein ift.

Wir durften dadurch wohl gerechtfertigt fepn, wenn wir uns in der Aufgahlung der dem Balbe schädlichen Schmetterlinge auf wenige, und mit einigen Ausnahmen nur auf die jenigen Arten beschränken, welche dem Nadelholze nachtheilig find (ein Grundsaß, den wir auch bei Darstellung der übrigen Insektenarten im Auge gehabt haben), dahingegen die große Menge der Laubholzraspen, welche den größten Theil des Bechefteinschen Bertes füllen, außer Acht lassen.

Spftem der Ochmetterlinge.

Schon Linné brachte diese Infetten in 3 Abtheilungen, Die gegenwärtig eben fo viele Gruppen bilben, und zwar:

Sect. I. Papiliones nocturni, Nachtfalter (Linn. Gattung Phalaena).

Sect. II. Papiliones crepusculi, Dammerungefalter (Linn. Gatt. Sphinx).

Sect. III. Papiliones diurni, Tagfalter (Einn. Gatt. Papilio).

Die Abtheilung ber Nacht falter ift uns vorzugsweise wichtig, ba sie ohne Ausnahme alle bem Balbe wirklich vers berblichen, und fast alle schablichen Schmetterlinge umfaßt. Bon ben Tagfaltern unterscheiben sie sich sehr scharf burch die Stellung ber Flügel, die bald horizontal, bald dachförmig, bald um den Körper gerollt, nie senkrecht aufgerichtet stehen (Ausnahme bei Geometra). Ferner durch die borstenförmigen, meist gekämmten, oder gesägten, oder gezähnten, nie geknöpsten Fühler. Der Schmetterling sliegt gewöhnlich nur nach Sonnen untergang oder des Nachts — baher der Name.

Von den Dammerungsfaltern unterscheiden sie sich durch die Form der Fühler, die bei jenen stets mehr oder weniger spindelformig ist. Vielen fehlt die Rollzunge. Die Raupen sind 12, die 16füßig, fast alle spinnen, die meisten sind haarig. Die Puppe ist nie eckig, fast immer trübe gefärbt, liegt meist in einem Seidengespinnste. Sie zerfallen in folgende Familien:

- 1) Bombycites, Spinner. Gierher: B. pini, processionea, pityocampa, neustria, dispar, monacha, chrysorrhoea, auriflua 26. S. Bombyx.
- 2) Phalaenites, Spanner. Sierher: Geometra piniaria, fasciaria &. S. Phal.
- 3) Noctuaelites, Eulen; nur Noctua piniperda.
- 4) Pyralides, Bungler. Reine Forftinfetten.
- 5) Tortrices, Bictler. Hierher: T. viridana, hercyniana, resinana, pinetana, strobilana 26.
- 6) Tinea, Motten. Sierher: L. quadra, T. cembrella (pinetella, myella, pineti x.?), Yp. evonymella, padella (abietella?), Aluc. gemella, dilutella x.
- 7) Pterophorites, Reder motten. Reine Forftinfetten.

Die Abtheilung ber Dammerungsfalter tragt im Befentlichen ben Charafter ber Nachtfalter, die Fühler find aber
immer mehr ober weniger spindelformig, Rantig, nur zuweilen bartig. Raupe immer glatt, 16füßig, mit einem horne auf bem Aftersegmente. Puppe wie Nachtfalter, aber selten in einem Gespinnfte. Hierher gehoren die Gattungen Sphinx, Smerinthus, Zygaena, Sesia. Darunter nur beachtenswerth Sphinx und Sesia. S. Sphinges.

Die Abtheilung der Tagfalter. Fahler fadenformig, mit einer Rolbe oder einem Satchen endend. Flügel aufgerichtet. Fliegen nur bei Tage, gewöhnlich fogar nur bei hellem Wetter und Sonnenscheine. — Reine Forftinfetten, allenfalls Papilio crataegi. S. Pap.

Leptura, f. Ccrambyx.

Lesebolz, Raffholz, Sprocholz, Anacholz. von felbft burr geworbene und umgefallene geringe Stangen. holz bis zu 6 Boll Durchmeffer, bie barr geworbenen und vom Baume gefallenen Aefte, auch die in den Solaschlagen liegen gebliebenen fleinen Reiser und Opahne - ausschlieflich berjent gen, die bei Bearbeitung bes Bau:, Stab. und Schinbel holzes entstehen — so wie auch die abgefallenen Rabelholze gapfen, gehören jum Lefeholze. Reinesweges aber gehört baju fold trodenes Solz, bas man mit irgend einem Instrumente fallen muß, oder mit Saten abreift. - Die gur Ginfammlung bes Leseholzes Berechtigten burfen baber weber Aerte noch Beile, noch Sagen, noch Saten mit in ben Bald bringen. In einigen Orten gehoren auch die vom Rlafter, ober Bau und Rusbolge abgefallenen Reifer, unter 3 Boll bick, jum Raffe und Lefeholze. Diefes grundet fich aber meiftens auf Beraunftis auna, und ift jest oft burd Beriabrung gum Rechte geworben.

Leseholzeinmierher. In einigen Gegenden erlaubt man ben armen Leuten, einige Tage in der Boche Leseholz zu sammeln, wofür sie eine geringe Geldabgabe bezahlen. — Man nennt diese Leute im Preußischen Saideeinmiether. Die Benugung des Leseholzes fängt gewöhnlich den Isten Oktober an, und dauert bis zum Isten April.

Lefefohlen, f. Rohlenbrennerei.

Leuchtfafer, f. Lampyris.

Leuchtfeuer bestehen in kleinen Feuern, die man zur Dammerungs, und Nachtzeit in ben von Raupen befallenen Distrikten und in deren Umgegend zur Schwärmzeit der Schmetzterlinge anzündet. Sie haben das nicht geleistet, was man sich von ihnen versprach, daß nämlich eine große Wenge Schmetterzlinge angelockt und in das Feuer gezogen werden sollten. Ablerdings umschwärmen Schmetterlinge die Feuer, wie von der Macke die Kerzenslamme umschwärmt wird, dies sind aber

nur Beibchen nach bem Ablegen ber Eier, und Mannchen, an beren Vertilgung wenig gelegen ift, ba die Begattung gewöhnlich gleich nach bem Auskommen vollzogen wird. Die trägen, durch Eier schweren Beibchen laffen sich durch Feuer. selten anlocken. Unwendbar und am zwecknäßigsten sind die Leuchtfeuer allenfalls zur Bertisgung der Nonne, da dieser Schmetterling in großen Idgen schwärmt. Anwendbar sind sie ferner, um die Anwesenheit von Schmetterlingen zu entdecken und deren Zahl beurtheilen zu können. Auch ziehen sich die Schmetterlinge in der Nahe der Feuer zusammen, seben sich hier an die niederen Stammtheile, und können am folgenden Morgen bequem abgeiesen und getöbtet werden.

Leuchtspähne. In mehreren Gegenden benußen die Landleute dunn gespaltene ober gehobelte Polispahne statt des Bellichtes. Dazu bient vorzüglich das Buchenholz, Abornbolz, Eichenholz und Birtenholz. Auch macht man aus Nadelholz Leuchtspähne und Facteln. Bu letteren werden mehrere dunne, 3 bis 4 Fuß lange Städen mit Wieden zu sammen gebunden. — Das zu den Leuchtspähnen und Factelu bestimmte Solz muß leicht spalten. Man hat auch besondere große Sobel, um die Leuchtspähne, und auch die Spähne, welche die Schuster und Schwertseger gebrauchen, zu versfertigen.

Libellulinae, Wafferjungfern. Ord.: Neuropt. Sie zerfallen in 3 Gattungen: Libellula, Aeschna und Agrion. Obgleich alle hierher gehörenden Insetten rauberisch sind, so ist boch nur die Gattung Aeschna fur den Forstmann wichtiger. S. dies. Art.

Licht. So nennen wir einen Stoff (?), bessen Natur selbst uns unbekannt ist, bessen Borhandensenn und Wirken wir nur an Körpern, ober vielmehr Körper durch sein Berhanden, senn wahrnehmen. Unser Erdbörper erhalt das Licht entweder von anderen Simmelstörpern, oder es entwickelt sich auf der Erde selbst bei verschiedenen chemischen Processen, namentlich beim Berbrennungsprocesse. Ueber die Natur des Lichts besiem wir 2 verschiedene Opporbesen:

Nach ber Emanationstheorie entstrahlt ber Sonne wirkliches Licht und Barme, im Sonnenstrahle chemisch gebunden. Erifft ber Sonnenstrahl einen Körper ber Erbe, so giebt er seinen Barmekoff an diesen ab. Der Lichenbeff wird

badurch frei und leuchtend. Der Sonnenstrahl erleuchtet und erwärmt baher erft im Auftreffen auf einen Erdforper.

Nach ber Aibrationstheorie nimmt man an, es ers fille eine feine, eigstische, an und far sich weber warmende noch leuchtende Fillsigkeit — ber Aether — ben ganzen Beltenraum, und verbichte sich um jeden Beltförper im Berhaltenisse zu bessen Größe. Durch eine unbestimmbare Birtung und Gegenwirtung eines Sonnen, und Planetentörpers auf einander, werde der Aether in eine schwingende Bewegung verssetzt, und dadurch leuchtend und erwärmend.

Nach der Emanationstheorie besteht daher der Sonnenstrahl aus Licht und Warme, ist aber, so lange beide vereint sind, weder leuchtend noch warmend. Durchsichtige Körper zerlegen den Sons nenstrahl nicht, sondern kassen ihn unzerlegt durch sich hindurch. Daher wird im Sommer das Holz des Fensterbretts von der Sonne viel mehr erhist, als die Fensterschebe. Da nun die Lust noch durchsichtiger ist, als das Glas, so wird auch der Sonnensstrahl in noch geringerem Grade in ihr zerlegt. Daher die abs nehmende Wärme in höheren Lustschichten. Ist die Lust mit Wasserdunkten geschwängert, so ist sie weniger durchsichtig, die Sonnenstrahlen werden zerlegt, Wärme wird frei, die Temperatur derzenigen Lustschichten, in welchen die Zerlegung vor sich ging, erhöht, die der tieser liegenden Lustschichten hingegen erniedrigt.

Je undurchsichtiger ein Korper ift, um. fo mehr gerlegt er die Sonnenstrablen, und um fo mehr wird er von biefen erwarmt. Man tann fich bies folgendermaßen ertlaren: Das Sonnenlicht besteht aus 7 Sauptfarben (bie Karben bes Regenbogens), die wir uns als 7 Strahlen, in tenen Licht und Barme noch vereint find, benten. Rorper, bie alle Lichtstrab len amzerlegt jurudwerfen, erfcheinen bem Auge weiß, und merben am wenigsten erwarmt. Rorper, die alle Lichtstrablen gerfegen und einsaugen, erscheinen schwarz, und werden am meis fen erwarmt. Rorper, die nur die grunen Strablen jurich werfen, alle übrigen einsaugen, erscheinen bem Muge grun ac, Die Reihefolge der Erwarmbarteit verschieden gefarbter Korper ift: fcwarz (Maximum), violett, blau, grun, gelb, roth, weiß. Die Farbe des Bodens und überhaupt ber Erdoberflache und deren Bedeckung hat daber einen wesentlichen Ginfluß auf die Temperatur, sowohl des Bodens, als der Atmojphare.

Sowohl Licht als Barme, nach ihrem isolirten Auftreten durch Zusammentreffen mit Körpern, außern einen wichtigen Einfluß auf die organische, wie die unorganische Natur. Wir betrachten hier nur die Wirtungen des Lichts auf organische Körper; über die der Wärme s. Wärme.

Die wichtigite Birfung bes Sonnenlichts auf organische Rorper, hier namentlich in Beziehung auf Pflanzen, ift Des: orydation, Abicheibung bes Sauerstoffs aus Berbindungen ber Pflanzensubstanz. Der auffleigende robe Rahrungesaft, voraugsweise toblenfaures Baffer, wird in den Blattern, burch Ginwirtung bes Lichts, auf Die bunne Blattflache besorphirt. es icheibet fich ber Sauerftoff ab, und wird von ben Blattern ausgebunftet (f. Blatt G. 78), ber Rudftand wird burch überwiegenden Roblenftoff jum Bildungsfafte. Unter Abichluß bes Lichts ober verringerter Lichteinwirtung tann baber ber Afe similationsproces nicht geborig von Statten geben. Die Pflane gen vertummern und werden bleichfüchtig. Die Reimung bingegen ift Orybationsproces, weshalb bier bas Licht ungunftig einwirten muß, da es die Berbindung bes Sauerftoffs ftort (f. Reimung). Das Licht beforbert ferner bie Rrpftallisation ber Galie und Erben, und wirtt gewiß auch in biefer Sinficht burch Abscheidung frembartiger Stoffe auf Berausbilbung bes Bilbungefaftes ein.

Gewiß ift es, daß erhohte Lichteinwirtung die Krucht, und Samenbildung fordere. Unvertennbar ift ferner bas Streben ber Blatter und Pflanzentheile gegen bas Licht. Es laft fic aber baraus ber Bobenmuchs ber Pflangen nicht erflaren, inbem bas Licht dieselben jur Abweichung von ber normalen Rich, tung amingt, und, wie wir miffen, bem Sobenwuchse gerade entaegen ftebt, indem Solgpflangen im übermäßigen Lichtgenuffe eine geringere Sobe, einen weniger fcblanten, abholzigen Stamm, und einen strauchartigen Buchs zeigen, Pflanzen, Die im Ochate ten erwachsen, boch und fcmachtig emporschießen. Steht aber bas Licht bem Sobenwuchse entgegen, so muß es auch bie Blu. thebildung fordern, da diese wenigstens theilmeise eine Rolge verfurzten Langentriebes ift. G. Bachsthum ber Dflan. gen. Ginige Berfuche über Ginwirtung bes Lichts auf Reimung und Bachsthum find im Anhange jum Artitel Same mitgetheilt.

Licht nennt man einen Solzbestand, wenn die Baume

einzeln, aber boch fo ftehen, baß man von ihnen burch na turliche Befamung einen neuen ober jungen Balb erziehen tann. Stehen aber weniger Baume barauf, fo nennt man es Raumbe ober raumen Beftanb.

Lichten, f. Auslichten.

Lichtschlag, f. Befamungefolag und Duntelfolag. Liegende Meiler. Bormals feste man bas jum Beitohlen bestimmte Solg nicht fol, wie jest, in tegelformige Saufen ober Meiler, fonbern man legte es magerecht auf Die Erbe, und formte baraus lange prismatifche Saufen, be: bedte biefe mit Rafen und Geftube, und verfohlte bas Sola auf biefe Urt. Noch jest wird in den mehr nordlich gefegenen Lanbern bie Roblerei auf biefe Urt betrieben, obaleich ber Robler nicht im Stande ift, bas Reuer in einem folchen liegenben Meiler fo bestimmt und regelmäßig zu leiten, wie in ben ftebenden tonischen Deilern. Mur einen nicht unwichtigen Bortheil gewährt die Röhlerei in liegenben Meilern, namlich ben, daß man die Roblen wegnehmen fann, wenn ein Theil des Mellers gabr ift. Die gabren Rohlen brauchen baber nicht fo lange im Feuer ju fenn, wie bei ber Kohlerei in ftehenden Meilern. Bei biefer kann man nicht eher Rohlen ausziehen, als bis der ganze Meiler durchgefohlt ift. Da nun die gabre Roble an Sigfraft verliert, wenn fie noch langer bem Reuer ausgefest bleiben muß, als nothig ift, um Rohle ju werben, fo burfte wenigstens ein Theil ber in ftebenben Meilern gebrannten Roblen nicht gang fo fraftig feyn, wie die in liegenden Meilern gebrannten. O. Roblenbrennerei.

Licitiren, f. Berfteigern.

Liguster, auch Rheinweide genannt, Ligustrum vulgare. Der Liguster ist ein sommergrüner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ist braungrau mit weißen Punkten, an alteren Stammen aber grau und fein gerissen. — Die Blatter, welche, wie die Zweige, gegen einander über stehen, sind gewöhnlich 1½ bis 2 Zoll lang und ½ bis 3 Zoll breit, lanzettsormig, am Rande glatt, glanzend und steif. Die weißen Zwitterblumen erscheinen im Juni und Juli, und stehen an den Enden der Zweige kolkenformig beisammen. Die Frucht ist eine schwarze, erbsengroße Geere, die im Oktober reist und 2 platte Samensteine enthalt. Der Same geht gewöhnlich erst nach 1½ Jahren auf. Man sindet diesen Strauch

fast allenthalben in ben Beden. Das Solz ist fest und elastisch, und bient zu Labestöcken. Auch legt man Beden von Liguster an, die sehr bicht werben.

Limax, Erdichnede. Birbellofe Thiere (Evertebrata), ber Rlaffe ber Beichtbiere (Mollusca), und in diefer ber gamilie ber Lungenschnecken (Pulmones) angehörend. Eine Charafteriftit werbe ich mir erfparen tonnen, ba bie Schnecken wohl Jedermann befannt find. 3ch bemerte nur, daß die Gate tung Limax bie ungehauften Schneden unferer Garten und Bab ber enthalt. Manche berfeiben haben ben Saat, und Pflante tampen durch Abfressen ber jungen Solapflangen, selbit ber Mas belholger, icon bedeutenben Schaben zugefügt. Besonbers nache theilig ift Limax cinereus und agrestis. Beibe grau, erftere mit ichwarzen Rleden ober Streifen, lettere obne Rlede. man diese Thiere burch Auflesen aus einem Pflanzgarten ente fernen, mas immer bas befte Mittel bleibt, fo muß bies bei Regenwetter geschehen, ba fich bie Schneden bei trockenem Better versteckt balten. Ereffliche Dienste leiften bie Enten. Sie beschädigen die jungen Solppflanzen nicht, und suchen bie Schnecken begierig auf. Beftreuen ber Saatbeete mit Afche foll gute Dienfte leiften. Unter ausgelegten Borteplatten follen fie sich in Menge ansammein, wo sie bann am Tage abgelesen und vertifat merben fonnen.

Linde, Die großblattrige, ober Sommerlinde, Tilia grandifolia. Die Sommer!inbe ift ein fommergruner Baum ber erften Große. Gie treibt eine Berg, und viele Geiten. wurzeln aus, und wird im geschloffenen Balbe ein schoner geraber Baum; im freien Stande aber breitet fie fich febr in Aeste aus, die eine bem Blatte abnliche Rigur bilben. - Die Rinde ber jungen Zweige ift braunroth, an ben jungen Stame men grau und glatt, und an ben alteren grau und fein aufgeriffen. Die Blatter find etwas ichief bergformig, in eine icharfe Spipe auslaufend, am Rande gefagt, 4 bis 5 Roll lang und 3 bis 5 Boll breit. Gie figen an 1 bis 11 Boll langen Sties len wechselsweise an ben Zweigen, und find auf ber Dberflache glatt und glangend, auf ber untern aber matt grun. In ben Achseln oder Winteln der Blattrippen befindet sich eine grunliche turge Bolle. -- Alle Linden tragen Zwitterbluthen von ichwefelgelber garbe. Gie erscheinen gegen Ende Juni's, und es fiben mehrere an einem gemeinschaftlichen Stiele, an beffen Mitte fich ein lanzettformiges, glattranbiges, grungelbes Dede blattchen befindet, bolbenweise beisammen. Doch blubt biefe Lindenart fparfamer, als bie anderen, und es fteben oft nur wenige Blumen an einer Dolbe. Sie wird daher auch von Mauchen tilia pauciflora genannt. - Der Same, welcher im Oftober reift, ift rundlich, jugefpitt, von ber Große einer ftars ten Erbfe, und meiftens in eine viers, zuweilen aber auch fünftheilige, etwas wollige Rapfel eingehalt, Die erft beim Reis men bes Samens auffpringt. Gewöhnlich enthalt eine Rapfel nur ein Samentorn, bas febr blreich ift und wie ein Ruftern schmeckt. — Dan faet ben Samen alebalb nach ber Reife, ober auch im Rrubjahre, und bebeckt ihn 1 Boll bick mit Erbe. Die jungen Linden geben im Arubjahre auf, und erscheinen mit Blattchen, die ben aang fleinen Abornblattchen febr abnlich find, und von ben nachherigen Blattern in ber Korm febr abweichen. - Die Linde liebt einen gemäfigt feuchten, auten Boben, und vertragt ein ziemlich rauhes Rlima. Sie fclagt am Stocke fehr gern wieber aus, und felbst gang alte Linden geigen biefe Meigung, - Das Solg ift jum Bauwesen und jum Brande fchlecht, aber für Effchler, Bilbhauer, Molbenbauer ic. febr brauchbar. Als Brennholz verhalt es fich zum buchenen wie 2351 zu 360, und als Kohle wie 1089 zu 1600.

Der Rubitfuß Lindenholz wiegt:

- a) frifd . . . 54 Pfb.
- b) halb trocken . 40 —
- c) gang burr . . 29 -

Aus der Safthaut wird guter Baft gemacht, und die Bidthe giebt den Bienen viele Nahrung. Auch fressen die Schafe und Ziegen die grun getrockneten Blatter im Winter sehr gern.

Linde, die kleinblattrige, ober Winterlinde, Thia parvifolia. Die Binterlinde, welche in Deutschland ofter vortommt, als die Sommerlinde, unterscheidet sich von biefer in folgenden Stucken:

- 1) Die jungen Triebe find nicht fo roth, sondern meistens grunbraun;
- 2) bie spater ausbrechenben Blatter sind 1 und oft um die Salfte kleiner, blaulichgrun, haben in den Winkeln der Rippen weniger und braune Bolle, und sind am Stiele mehr eingezogen ober herzsormiger;

- 3) die Bluthe erscheint um 8 Tage später, und ist mats ter gelb;
- 4) ber Same ift viel fleiner, mehr långlich, und in eine meift funftheilige Rapfel eingeschloffen;
- 5) ber Buche diefer Linde ift etwas langfamer, und baber bas Solz etwas fester, als bei ber Sommerlinde.

Linde, die gemeine, Tilia communis. Die gemeine Linde trifft man in Deutschland fast allenthalben an. Sie ift ein sommergruner Baum der erften Große, und erlangt unter aunftigen Umftanden eine betrachtliche Lange und Dice. Sie treibt eine farte Berg, und viele Seitenwurzeln, und wird im geschlossenen Bestande ein iconer geraber Baum, im freien Stande aber breitet fie fich fehr mit ihren Meften aus, und Diese bilben alebann gewöhnlich eine ihrem Blatte ahnliche Ris aur. Die Rinde ber jungen Zweige ift braunroth, an ben jungen Stammen grau und glatt, an ben alten aber fein aufge Die Blatter find herzformig, in eine Spige auslaus fend, am Rande gesägt, 24 bis 3 Boll lang, 2 bis 24 Boll breit. Sie sigen an turgen Stielen wechselweise an ben Zweis gen, und haben in den Achseln der Blattrippen eine graue Bolle. - Alle Lindenarten tragen Zwitterbluthen von gelber Karbe, und die Bluthen von diefer Lindenart haben einen ftarten anges nehmen Geruch. Sie erscheinen zu Enbe Juni und im Juli, und es figen mehrere an einem gemeinschaftlichen Stiele bolden. formig beisammen. In ber Mitte des Blumenftieles befindet fich ein lanzettformiges, glattranbiges, grungelbes Decte ober Anbanablattden. Der Same, welcher im Ottober reift, ift rundlich jugespitt, von ber Grofe einer tleinen Erbfe, und in eine meist funftheilige wollige Kapfel eingeschlossen. — Man idet ben Samen im Berbfte oder Fruhjahre, und bedect ibn 1 Boll bid mit Erbe, worauf bie Pflangen im Krubjahre ericheinen, beren erfte Blatter Die Form ber gang fleinen Aborne blatter haben. - Die Linde machft in jedem Boden, wenn er nicht allzu schlecht ober naß ift, und verträgt auch ein raubes Rlima. Gie fchlagt am Stocke fehr gern, und felbft noch im boben Alter aus. Gie lebt unter gunftigen Umftanden mehrere 100 Jahre, und wird febr bid. - Das weiße, weiche Solg ber Linde ift fur Bildhauer, Moldenhauer und Tifchler gut, fonft aber weber jum Berbauen, noch jum Berbrennen viel

werth. Als Brennholz verhalt es sich zum buchenen wie 2452 zu 360, und im vertohiten Zustande wie 1080 zu 1600.

Der Rubitfuß Lindenholz wiegt:

- a) ganz frisch . . . 56 Pfd.
- b) halb trocken . . 41 —
- c) gang trocken. . . 30 -

Aus dem Lindensamen kann man Dei preffen, die Saft, haut giebt vorzüglichen Baft, und die Blüthen liefern den Bie, nen viel Nahrung. In den Forften verdient die Linde keinen Andau, weil das Lindenholz nur wenig Absaß findet, da es zum Berbauen und zum Berbrennen schlecht ist.

Lippe, Lippentafter, f. Fregwertzeuge.

Liquidation ift gleichbebeutend mit Koft en verzeichniß. Liffkafer, f. Cerambyx.

Literatur der Forstwissenschaft. Die Forstliteratur begreift jest schon so viele Schriften in sich, daß die engen Grenzen dieses Buches es nicht erlauben, ein vollständiges Berzeichnis davon hier mitzutheilen. Wer alle bisher erschie nenen Forstschriften, wenigstens dem Namen nach, tennen lernen will, dem empfehlen wir:

- 1) Laurop's Sandbuch ber Forst, und Jagdliteratur. Gostha 1830. Preis 1 Thir. 20 Gr. Und
- 2) Pfeil's kritisches Repertorium ber forstwissenschaftlichen Literatur. Berlin 1830. Preis 1 Ehlr. 4 Gr.

Da aber viele Lefer biefe Repertorien nicht besihen durften, und sich boch vielleicht noch Forstbucher anschaffen möchten, so wollen wir ihnen hier nur wenige aus jedem Theile der Forstwissenschaft und den dazu gehörigen Sulfswissenschaften namhaft nichen.

- A. Literatur der Bauptwiffenschaft\*).
  - I. Lebrbücher.
    - a) Allgemeine.
- 1) Cotta, Grundriß der Forstwissenschaft. 1832. Preis 2 Ebir. 6 Gr.
- 2) Hundeshagen, Encytlopable ber Forstwissenschaft. 1ste und 2te Abtheil. 2te Aufl. 1828. Preis 4 Thir. 12 Gr. 3te Abtheil. Preis 1 Thir. 20 Gr.

<sup>\*)</sup> Die vom Oberlandforftmeister Bartig bisber herausgegebenen Schriften find am Schluffe Diefes Lexifons verzeichnet, und baber bier nicht mit aufgeführt.

- 3) Pfeil, neue vollständige Auleitung jur Behandlung, Benutung und Schähung der Forsten, in 5 Abtheilungen. Berlin 1830 1833. Preis 10 Thir.
  - b) Ueber Bolgucht und Balbbau.
- 1) Cotta, Balbbau. 4te Mufl. 1828. Preis 2 Ehlr. 8 Gr.
- 2) Laurop, der Baldbau. 1822. Preis 1 Thir. 6 Gr.
- 3) v. Pannemit, über Anbau ber Sanbichollen. 1832. Preis 1 Ehlr. 12 Gr.
  - c) Ueber Forfischut.
- 1) Bechftein, bie Forftbeschützungslehre. 1813. Preis 1 Ehir.
- 2) Laurop, bie Grumbfage bes Forsischutes. 1833. 1 Thir. 4 Gr.
  - d) Ueber Forftbenubung und Technologie.
- 1) Jager fcm ib's Danbbuch fur Holztransport und Flog, wefen. 1827. Preis 10 Ebir.
- 2) Laurop, Grundfage ber Forstbenusung und Technologie. 1810. Preis 1 Thir. 15 Gr.
- 3) Bolter's Forstechnologie. 1803. Preis 2 Ehlt.
- e) Ueber Forstabichagung.
  1) Cotta, Anweisung jur Forsteinrichtung und Forstertrags,
- b:stimming. 1820. Preis 1 Thr. 4 Gr.
- 2) E. F. Sartig, die Forstbetriebseinrichtung. 1825. Preis 2 Thir. 8 Gr.
- 3) Bundeshagen, bie Forftabichabung. 1826. Preis 2 Thir. 8 Gr.
- 4) Rlipftein's Anweisung jur Forstbetriebseinrichtung. 1822. Preis 22 Gr.
- 5) Reber, Grundfage ber Balbtaration und Baldwerthbes rechnung. 1827. Preis 2 Ehlr. 12 Gr.
- f) Ueber Forstbirettion.
  1) Laurop's Staatsforstwirthschaftslehre. 1818. Pr. 2Ehlr.
- 12 Gr. 2) Meyer's Forstbirettionslehre. 1819. Preis 8 Thir.
- 3) Pfeil, Grundsage der Forstwissenschaft. 1824. 2 Bde. Preis 7 Ehlr.
  - B. Mebenwissenschaften.
    - a) Ueber Staatswiffenschaft.
- 1) v. Jacob, die Staats, Finanzwiffenschaft. 1821. 5 Ehlr. 12 Gr.

- 2) Nicolai, Grundsate der Domanenverwaltung. 1802. 2 Eble. Oreis 2 Thir. 12 Gr.
- 3) Schent, Handbuch bes Forstrechtes. 1825. Pr. 2 Thir. 12 Gr.
- 4) v. Bedetind, bie Forstverfassung im Geifte ber Beit. 1821. Preis 16 Gr.
- 5) Zeller, Lehrbuch ber Fouft, Jagd, und Fischereipolizei. 3 Bde. 1830-31. Preis 4 Ehir. 12 Gr.
  - b) Ueber Raffens und Rechnungswesen.
- 1) Bahner, Handbuch über bas Kaffen, und Rechnungs, wesen für Preußen. 2te Auft. Preis 2 Thir. 16 Gr. T) Ueber Bauwelen.
- 1) Eptel wein, Anweisung zur Wasserbaukunft. 1809—24. 4 Befte. Preis 13 Thr. 8 Gr.
- 2) Bun beshagen, Anleitung jur Entwerfung von Baubely anschlägen. 1818. Preis 21 Gr.
- 3) Trieft, Sandbuch zur Berechnung der Bautosten. 18 Abtheil. 1824—29. Preis 19 Thir. 12 Gr.
  - d) Ueber Landwirthschaft.
  - 1) Micolal, Grundsate der Domanenverwaltung. 2 The. 1802. Preis 2 Thr. 12 Gr.
  - 2) Thaer, Grundfage der rationellen Landwirthschaft. 28de. 1830. Preis 8 Thir.
    - C. galfswissenschaften.
      - a) Ueber Dathematif.
  - 1) Hoffeld, niebere allgemeine Geometrie für Forstmanner. 1821—22. Dreis 6 Ebir.
  - 2) Lehmus, Lehrbuch der Arithmetit, Buchstabenrechnung z. 1827. Preis 1 Thir. 14 Gr.
  - 3) Leh mus, Lehrbuch ber Geometrie. 1826. Dr. 2 Thir.
  - 4) Bierentle's mathematische Anfangsgrunde ber Ariths metit und Geometrie. Neueste Aufl. 1822. Berausges geben von Meinert. Preis 2 Thir. 12 Gr.
- 5) Bintler's Lehrbuch der Geometrie, jum Gebrauche für Forstatademien. 2 Bde. 1817—21. Preis 5 Thir. 18 Gr.
  - b) Ueber Maturwissenschaften.
    - I. Chemie und Physik.
- 1) Baumgarfner's Raturlehre. 1829. Preis 3 Ehlr.
- 2) Schubler, Agrifultur, Chemie. 1830. Preis 1 Thir. 16 Gr.

# II. Mineralogie.

- 1) de la Beche, Sandbuch der Geognofie, bearbeitet von v. Dechen. 1832. Preis 3 Thir.
- 2) v. Leonhard, Naturgeschichte des Mineralreichs. 1825. Preis 2 Thir. 4 Gr.

## III. Bodenfunde.

- 1) Behlen, Klima, Lage und Boden in ihrer Bechselwir: tung auf die Baldvegetation. 1824. Preis 6 Gr.
- 2) Sausmann, Berfuch einer geologischen Begrundung bes Ader, und Forftwefens. 1825. Preis 8 Gr.
- 3) Bunbeshagen, Bobentunde. Preis 1 Thir. 8 Gr.
- 4) Krutsch, Gebirge, und Bodenkunde. 1828. Preis 1 Ehlr. 21 Gr.

# IV. Atmofpharologie.

- 1) Lampadius, Grundriß ber Atmospharologie. 1806. Pr. 1 Thir. 12 Gr.
- 2) Schubler, Grundfage ber Meteorologie. 1821. Preis 21 Gr.

#### V. Botanif.

- 1) Kunth, Sandbuch ber Botanik. 1832. Preis 3 Thir. 12 Gr.
- 2) Per nitsch, Fiera von Deutschlands Balbern. 1825. Oreis 1 Ehlr. 12 Gr.
- 3) Reum, Forftbotanit. 2te Aufl. Preis 2 Thir. 12 Gr.
- 4) Richard, neuer Grundrif der Botanit und Pflanzen, physiologie, übersetzt von Rittel. 1831. Preis 2 Ehlr. 12 Gr.

## VI. Boologie.

- 1) Cuvier, bas Thierreich, überfest von Sching. 4 Bbe. 1821 1825. Preis 12 Thir.
- 2) Thienemann, Lehrbuch der Boologie. 1824. Pr. 2 Thir. VII. Entomologie.
- 1) Bechstein und Scharfenberg's vollständige Raturs geschichte ber schädlichen Forstinsekten. 1805. Preis 8 Ehlr. 16 Gr.
- 2) Burmeifter, Sandbuch der Entomologie. 1832. Preis 4 Thir. 16 Gr.
- 3) Hennert, über Raupenfraß und . Windbruch. 1798. Preis 4 Thir.

- 4) Muller, über den Afterraupenfraß. 1821. Pr. 21 Gr.
- 5) Zinte, Naturgeschichte ber schäblichen Nabelholy-Insetten. 1798. 18 Gr.

## D. Jeitschriften.

- 1) Behlen, Forst, und Jagdzeitung, jeter Jahrg. 4 Thir. 16 Gr.
- 2) Laurop's Forstannalen. 6 Bbe. 10 Ebir. 16 Gr.
- 3) Meyer's Zeitschrift fur bas Forft, und Jagdwesen. 5 Jahrgange. Preis 22 Thir.
- 4) Pfeil's fritische Blatter. 7 Bbe. 1822 33. Preis 14 Ebir. 16 Gr.
- 5) v. Bedefind, allgemeine Jahrbucher ber Forftfunde. 11 Befte. Preis 9 Ehlr. 18 Gr.
- 6) Biedemann's forftliche Blatter fur Burtemberg.

Mehrere ber wichtigeren Werte find bei ben in blefem Buche abgehandelten Artiteln aufgeführt. Man hat sie baber bier nicht noch einmal genannt.

Lochbaum. Wenn man vormals den Zug einer Grenze burch den Wald bezeichnen wollte, so ließ man an die Wintelbaume große Platten hauen, und oft zugleich auch durch den Baum ein Loch meißeln, das seine Direktion nach dem nächstsolgenden Lochbaume hatte. Späterhin, als viele Lochsbaume durch Zufall verschwanden, und der Waldgrund mehr Werth erhielt, nahm man die Lochbaume weg, und setze dafür Grenzsteine, oder, wo keine schieklichen Steine zu haben waren, warf man Grenzhügel auf, oder zog Grenzsgräben.

Lode. Jebes junge Stammen ober Stockausschlag heißt Lode. Ift es aus dem Samen erwachsen, so nennt man es Samenlode; ist ein Stockausschlag, so heißt es Stocklode; steht es aber auf einer Burzel, so nennt man es Burz zellode.

Loschen, die Rohlen. Wenn beim Ausziehen der Rohlen aus einem Meiler Rohlen vorkommen, an denen sich noch Feuer befindet, so darf dieses nicht mit Wasser geloscht, sondern es muß durch aufgeworfene feuchte Erde erstickt werden, weil das Wasser die hieftraft der Kohle schwächt. S. Kohlenbrennerei.

Loschung ber Waldbrande, s. Waldbrand. Loffelholz. In manchen Gegenden werden viele Ep und Rochlöffel geschnist. Dazu ist vorzäglich reines und afts freies Holz nothig. Zu den Giloffeln nimmt man am liebsten 3 bis 4 Joll dicke Stangen von Ahorn, Eschen oder Birten. Diese Stangen werden in 5 bis 8 Joll lange Stucke gerfägt, in der Mitte gespalten, und aus jeder Halfte ein Essisffel geschnist. Zu den großen Rochlöffeln aber nimmt man gewöhnlich Buchenholz, Lindenholz oder Espenholz. — Im Fürstenthume Siegen sind mehrere große Wörfer, deren sammtliche Bewohner blos Eslöffel schnisen, die bis nach Indien verschifft werden. Jene Vörser verarbeiten jährlich mehrere 100 Klaster Uhorns und Birkenholz, und haben das durch einen guten Verbienst.

Loben, Lobschalen, Platten nennt man es, wenn turz por bem Ausbruche ber Blatter, oder auch noch mahrend bef. felben, die Rinde von ben gefällten Gichen abgefchalt, getrodinet und an die Lohgerber vertauft wird. Die Rinde lof't fich au jener Zeit gut vom Splinte, und tann leicht gewonnen werden. - Da man die Rinde von alten Baumen gewöhnlich flaf; termeife vertauft, fo wird ber gefallte Banm, von 3 ju 3 Ruß durch eingehauene, bis auf den Splint reichende Bertie, fungen umfrangt, Die obere raube Rinde bis fast auf Die Saft, haut vermittelft eines Ochnigmeffers weggenommen, und bann die Rinde mit einem meißelartigen Gifen - bem Lohe eifen oder Lobichliter - fo abgestoßen, daß es 3 Rug lange und 4 bis 6 Boll breite Streifen giebt. Diefe merden bann, mit ber Baftfeite nach innen getehrt, in frige Sauf. chen, oder an bem geschalten Theil des Stammes aufgeftellt, und wenn fie abgetrochnet find in Rlaftern gelegt. Much mulffen die Mefte bis jur Dice eines Fingers geschalt merden, meil Dies die beste Lohrinde ift, die nicht beputt zu merden braucht. . Will die Rinde hier und da fich nicht gut vom Splinte trennen laffen, fo tlopft man diefe Stelle; worauf bann die Rinde leichter abgeht. - Die vorzüglichste Gerberrinde aber liefern die 15, bis 30jahrigen eichenen Stangenhölzer. Diese schalt man entweder liegend auf die vorhin beschriebene Art, oder man icalt ben unteren Stamm querft ftebend, indem man 6 ober 8 Boll über ber Erde bie Rinde mit einem icharfen Beile, oder einer Beppe, rundum burchbauet, bann bie Rinde, fo hoch man reichen tann, einige Dal aufschlift, die Streifen vermittelft des Lobeisens ablof't, und fie an der Stange vorerft

hangen lagt, bis alle Stangen im Schlage auf biese Art unten geschalt sind. Dann werden die Stangen nach und nach abgehauen, die kleinen Aesichen bichte am Stamme weggenommen, und nun der übrige Theil der Stangen völlig abgeschalt. Die Rindenstreisen werden nachher in Bundel von bestimmter Dicke und Lange zusammengebunden, und entweder schockweise, oder nach dem Gewichte an die Gerber verkauft. Rinde der Art wird Glanzrinde oder Spiegelrinde genannt.

Jest benust man die ganz kleinen Aestchen ber Eiche noch nicht zur Lohgerberei. Bielleicht wird dies aber kunftig geschehen. Dan kann diese kleinen Zacken freilich nicht absschäftign; ba sie aber meistens & Rinde und nur & Holz enthalten, so wurden sie gewiß sehr brauchbar seyn, wenn man sie im volltommen durren Zustande stampsen und zur Gerberei verwenden wollte. Diese gestampsten kleinen Reiser wurden wahrscheinlich eben so kraftig wirten, wie eine gleich große Wasse von der Rinde alter Eichen. Mangel an Eichenrinde—der vorausssichtlich in der Folge eintreten muß — wird gewiß Versuche der Art veranlassen. S. Verlust durch das Bepuben der Rinde.

Lobeisen, Lohschlitzer, At ein 1½ bis 2 Fuß langes, 1 Boll bider, meißel, ober keilförmig zugespigter Stab, wormit man beim Lohschälen die Rinde abstößt. Dies einfache Inftrument muß von recht hartem Holze gemacht, oder vorn mit Eisen beschlagen werden. Man macht dasselbe auch theilweise ganz von Eisen, und befestigt es an einen kurzen hölzernen Stiel. Die Lohschlißer von recht hartem und trockenem Weißbuchenholze leisten aber denselben Dienst. S. Lohen.

Lobschälen, f. Lohen.

Lohschliger, s. Loheisen.

Lophyrus, f. Tenthredo.

Losefickerei. Darunter versteht man die Flößerei, wo bas Rlafterholz in einzelnen Studen auf dem Baffer schwimmt. S. Flogen, Karinenflog und Matatsche.

Loses Langholzfloß, f. gebundenes Floß.

Loß: oder Settkeil. Die Reile, vermittelst beren in den Delmublen die Delsamen ausgepreßt werden, nennt man Loßs oder Fettkeile. Man macht sie gewöhnlich von recht festem

Beigbuchenholz, und tann dazu ganz turze Stude ges brauchen.

Lottbanm. Der Lottbaum ist ein einsaches Instrument, womit man Bauholzstücke aus ben jungen Holzbeständen schleit fen kann, ohne das junge Holz merklich zu beschädigen. In vielen Gegenden kennt man den Lottbaum gar nicht; in anderen, wie z. B. im Schwarzwalde, ist er sehr im Gebrauche. Jeder Bauer oder Fuhrmann macht sich den Lottbaum selbst, bis auf die wenige Schmiedearbeit, die nicht viel kostet. Da dieses Instrument bei der Forswirthschaft sehr nüglich ist, so soll es bier beschrieben werden.

Dan spaltet namlich eine 15 bis 18 Boll bide und 11 Ruf lange Beifbuche, Buche, Efche, Aborn ober Rufter in 2 Theile. Ift dies geschehen, fo lagt man 74 guß bavon gur Deichsel behauen, die übrigen 34 Ruß aber zu einer 4 Boll biden platten Schaufel formen, die unten mit 2 Boll Dide auslauft, nach ber Deichsel bin aber gehörig fart bleibt. ber Mitte biefer Schaufel, 21 Rug von vorn, werben zwei, 6 bis 8 Boll von einander entfernte, 11 Boll bicke und 10 Boll lange Bapfen ober Pflide von Gifen, ober von Beiß, ober Schwarzdornholz, oder von recht festem Beigbuchenholze, in etwas fchrag nach vorn eingebohrte Locher fest und so einges Schlagen, daß 6 Boll bavon aus ber Schaufel bervor fteben, Auch wird vorn an der Deichsel ein folcher Block ober Zapfen angebracht, um Zugvieb anspannen zu tonnen. — Mun lagt man vom Schmiebe einen 15 bis 18 Boll langen, fpit ju laufenden Polgen schmieben, ber am dicfften Ende 11 Boll bick, und mit einem & Boll großen Loche verfeben fenn muß. Durch biefes Loch tommt ein farter eiserner Ring von 3 Boll Durch. meffer, und mit biefem Ringe wird noch ein eben folder Ring vermittelft eines ftarten Birbels in Berbindung gefest, damit fich beide Ringe um den 1 Boll langen Wirbel bequem breben laffen. An diefen zweiten Ring tommt eine 6 Boll lange ftarte Rette, beren lettes Glied ein Ring von 2 Boll Durchmeffer fenn muß. Man nennt ben vorbin ermahnten fpigen Bolgen, nebst den baran bangenden Ringen und Rette, bas Lotte eifen.

Soll nun mit diesem Inftrumente operirt werden, so wird ber eiserne Bolgen, ober das Lotteisen, tief in die Mitte ber Abschnitteflache bes Holgfückes eingeschlagen, die Schaufel so

weit untergeschoben, bag ber Stamm 1 bis 1; Rug auf ber Schaufel liegt, und dann ber zweite Ring über ben Iften Bapfen, ber britte Ming aber uber ben 2ten Bapfen geworfen, und ftarte eiferne, mit Opringfebern verfebene Ragel ober Schieber burch bie Bapfen gesteckt, bamit bie Ringe burchans nicht entweichen fonnen. - Dun fann ber Bauboluftamm burch bas vorgespannte Zugvieh leicht fortgezogen werben, auch nur wenig bergab gehen follte, ober ber Boden horizontal ift; bergauf aber geht es ichmer ober gar nicht. Bergabhang fehr fteil, fo foldat man bas Lotteifen in bas bunne Ende bes Stammes, bamit berfelbe nicht ju fconell fortichiefe; ift ber Bergabhang aber nur maßig, fo ichtagt man bas Lotteisen in ben bicken Theil bes Stammes. - Sind bie Bauholgftucke fehr fcwer, und hat ber Weg, den man nehmen muß, wenig Rall, fo belegt man ben Beg alle 6 bis 8 Rus mit 6 bis 8 Boll bicken und 6 bis 8 Fuß langen Balgen, mit beschmiert biefe in der Mitte mit Schlechtem Sped oder gruner Seife, ober benett die Balgen, wenn die Bolgftude nicht fcwer find, auch nur mit Baffer, bamit bas Soly leichter baruber weggleiten tann. - Auf biefe Art tann man bie ichmerften Bolger bergab transportiren, mo oft 12 bis 14 Paar Ochfen vorgespannt werden muffen; bie aber auf Wagen gar nicht fortzubringen maren.

Der vorhin beschriebene Lottbaum mit einer Deichset wie fordert, daß zwei Pferde oder Ochsen neben einander ge spannt werden muffen. Man kann aber auch an der Schankel sehr leicht eine sogenannte Scheere anbringen, und dadurch das Zugvieh vor einander spannen. Auf diese Art kann ein Bauholzstamm aus dem jungen Holze geschleift werden, ohne daß für das Zugvieh viel Platz nothig ist. — Auch kann man die Lottschaufel mit einer beweglichen Deichsel verzehen lassen, die durch einen starten eisernen Nagel an die Schaufel gehalten wird, und sich in dem an der Schausel angebrachten Einschnitte nach oben und unten bewegen läst. — In Gebirgsgegenden leistet der Lottbaum sehr nühliche Dienste.

Lotteifen, f. Lottbaum.

Lucanus, Schröter. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Lamellicorn. S. Coleopt. Auhler gebrochen. Fuhler, tolbe tammgahnig. Die Mandibeln, besonders der Mannchen, fehr groß, hornig, vorstehend, gegabnt.

a) ,Luc. cervus, Sirfchichteter.

2 Boll lang, 10 Linien breit. Beibchen 11 Boll lang. Die Kinnbacken ber Mannchen mit ber Geweihbilbung eines Sechsenders. Das Beibchen hat einen schmaleren Kopf und turze einzähnige Manbibeln. Farbung taftanienbraun.

Die Larve lebt im Innern der Baume, vorzugsweise der Eichen, wenn diese stockfaul sind. Die Meinungen sind getheilt, ob sie nur im Holzmoder oder im Holze selbst vordomme. So viel ist gewiß, daß sie häusiger im Holzmoder, namentlich im alten Eichenlagerholze und selbst in der Modererde um die Wurzeln der Eichen vordommt, als im Stamme selbst. Die Zeit ihrer Ausbildung vom Ei dis zum Kafer dauert, nach Rosel, 6 Jahre. Nach Einigen soll die Larve die Wurzeln der Eichen benagen. Sie verpuppt sich in einer Hulle von Seidengewebe und Moder oder Holzspahnen. Der Kafer sliegt bes Abends um die Eichen, und leckt mit seinen pinselartig vorstehenden Unterkiefern den ausstließenden Saft derselben.

b) I.uc. parallelepipedus, Baltenichroter.

9 Linien lang, 4 Linien breit. Größe und Form bes Weibchens von Luc. cervus. Farbung schwarz. Kinnbacken nicht langer als ber Kopf, einzähnig. Sals und Kopfschild bes Mannchens glatt, matt schwarz, bes Weibchens glanzend, chageinirt. Der Kopf trägt in ber Mitte 2 Höcker. Lebens, art gleich obigem.

Luften, Auslichten, Lichten, beift den Solzbestand burchhauen, und badurch die Baume einzelner stellen, damit mehr Licht, Sonne, Regen und Thau auf die jungen Holzspflanzen fallen konnen, oder auch damit die zu dicht stehenden Baume besser wachsen und mehr Samen tragen.

Luft, Luftarten, Luftereis, f. Atmofphare, Gafe, Fruchtbarteit ber Atmofphare ac.

Luftgefaße der Plangen, f. Rohren.

Luftkanale, Luftlocher, Luftrobren der Infetten, f. hinterleib.

Luperus, f. Galleruca.

Lyctus, Langkielkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Tetram. Fam.: Xyloph. S. Coleopt. Fuhler nicht gebrochen, 11gliedrig, erwas langer als der Thorax. Die Glieder icharf abgefest, rundlich, die beiten Endglieder viel dicker als bie übrigen. Ropf porftebend, nach vorn verengt. Thorax fast

4eckig, schmaler als bie Flügeibecken. Rorper linienformig verslängert.

a) Lyct. canaliculatus.

21 Linien lang, Mannchen nur halb so lang, roftbraun, ohne Gland, behaart. Salsschild in der Mitte vertieft. Fichgelbecken mit tiefen Langsfurchen. Augen Luglig, weit hervorftebend, Ropf fast Beckig.

Die Larve treibt die Dekonomie der Anobien in trockenem und verarbeitetem Holze. Ich habe sie vorzugsweise im Eschens holze gefunden, welches durch zahllose Gange ganz zerfiort worden war. Nach Gyllenhal auch im Eichenholze.

Lyda, f. Tenthredo.

Lymexilon, Solznager. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Serricorn. S. Coleopt. Fühler furz, fabens formig, Endglied zugespitt. Tarfen beutlich Sgliedrig, das erfte Glied um vieles langer als die übrigen. Der Rirper verlängert, linienformig, niedergedruckt. Flügeldecken kurzer als der hinterleib, weich, schließen nicht volltommen. Kopf außer dem Thorar mit beutlichem Halse.

a) Lym. dermestoides.

6 bis 8 Linien lang. Fühler fürzer als ber Thorar, ge sagt. Thorar breiter als lang, kurz. Schwarz. Flügelbeden bis auf Worderrand und Spitze blaß scherbengelb. Füße blaß, gelb. Uebrigens in ber Farbung sehr variirend. Im Eichen, Erlen, und Nadelholze.

b) Lym. navale.

5 bis 6 Linien lang. Thorar langer als breit, vorn abge, rundet. Flügelbeden schmal, dunn, beinahe in eine Spige aus laufend. Blaßgelb mit schwarzem Ropfe, schwarzen Randern und Spigen ber Flügelbeden. Beim Mannchen ist die schwarze Färbung ausgebreiteter. Im Sichenholze.

c) Lym. proboscideum Fabr. ist bas Mannchen von L. dermestoides.

Die Larven biefer Kafer leben im Holze. Besonders soll die von L. navale im Eichenholze auf den Schiffswerften Schwebens bedeutenden Schaben thun. Sie haben durch Bechste in das Burgerrecht unter unseren Forstinsetten erhalten, finden sich bei uns aber so selten, daß es ihnen wohl streitig gemacht werden konnte.

Lymphatische Gefaße, f. Epidermis.

Lytta, Pflasterkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Heterom. Fam. Trachelyd. Fuhler 11gliedrig, fadenförmig. Grundglied sehr bid, eiformig. Ropf bid, herzformig, breiter als der Thorar, so breit wie der hinterleib. Flügeldeden lang, gemolbt, weich, legen sich am Ende um. Rlauen gespalten.

Lytta vesicatoria, spanische Bliege.

1 Boll lang, goldgrun glanzend. Fühler ichwarz. Flu, gelbecken mit 2 erhabenen Langelinien. Starker, eigenthumlischer Geruch, in weiter Ferne fich verbreitend.

Die Larve ist meines Bissens noch-wenig gekannt; sie soll in der Erde an den Burzein der Baume wohnen. Nach Anderen soll sie räuberisch seyn, und dies ist mir nicht unwahrscheinlich, da eine ihr sehr nahe stehende Gattung — Meloä — ebenfalls im Larvenstande räuberisch, im vollkommenen Zustande pflanzenfressend ist. Der aus dem südlichen Europa bei und eingewanderte Käfer erscheint im Mai oft in so großer Menge gesellig lebend auf den Blättern, vorzüglich der Esche und mehrerer Strauchgewächse, daß er diese ganz entblättert.

Da im Herbste eine 2te Generation erscheint, so werden häusig die neuen Triebe der im Frühjahre abgefressenn Solzer wiederholt zerstört. Im Jahre 1832 hat sich dies Insett in den ziemlich ausgedehnten Eschenpslanzungen eines pommerschen Revieres wirklich nachtheilig und für viele Stämme zerstörend gezeigt, da die neuen Ausschläge immer wieder vernichtet wurden. Es ist dies meines Wissens das erste Mal, daß sich der Räfer als wirklich nachtheiliges Forstinsett zu erkennen gegerben hat.

Specielle Vertilgungsmittel find noch nicht bekannt gewors ben. Die Anwendung bes Rafers in der Wedicin wegen ber blasenziehenden Kraft seiner scharfen Safte ist bekannt. Maalbaum. Vormals bestimmte man Baume jur Bezeichnung ber Grenzpunkte, und machte biese Baume, die Maalbaume genannt wurden, durch angehauene Platten oder eingehauene Locher kembar. Weil aber Grenzbezeichnungen der Art der Veränderung sehr unterworfen sind, so sett man in neuerer Zeit Grenzskeine oder Frenzbugel statt der Maalbaume, oder man zieht dauerhafte Grenzgraben.
— Wäre aber der Boden so bruchig, daß weder Steine, noch Hugel, noch Grähen statt sinden können, so sett man starte Saulen von Eichenholz, die unten mit Kreuzbalten versehen sind, damit sie nicht versinken. Dergleichen Grenzsäusen mußsen unten, und bis 1 Fuß über der Erde oder dem Sumpse, angebrannt, und einige Mal mit dickem Theer bestrichen werden, wodurch sie sehr lange dauern.

Maalhammer wird an manchen Orten der Balbhammer sober Baumstempel genannt. Auf der einen Seite eines solchen Sammers ift ein Buchstabe oder sonst eine gur Bezeichnung der Baume bestimmte Figur einzegraben, und auf der anderen Seite ist ein fleines Beil angebracht, um damit die Platte hauen zu können, auf die der Stempel geschlagen werden soll. Bei der Bahl einer Figur zum Stempel muß man eine solche bestimmen, die vermitteist eines Messers nicht leicht nachzumachen ist. Es muß daher eine solche Figur aus krummen Linien zusammengesetzt seyn, weil gerade Linien leicht nachgebildet werden können. Die landesherrlichen Stempel sühren gewöhnlich eine Krone, nach dem Range der herrsschaft; die Privatleute aber wählen gewöhnlich den Ansangsbuchstaben ihres Sutes oder des Forstes.

Magke, beutsche. Die Magke, welche in ben Forfts schriften oft vortommen, find folgende:

# Maaße

| i                      | Langenniaafe    |          |                   | Flåchenmaaße |                     | <b>Sohlmaaße</b> |                |
|------------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------|
| Ramen ber              | San (8:16)      | Die      | Benens            | In=          | 1                   | Benen-           |                |
| Lander und             | der Rug         | Ru=      | nung ber Flachen- | balt         | Inhalt an           | nuna             | Inbalt a       |
| Stadte                 | enthalt         | the      | Rlachen-          | an           | an Qua-             | der              | Parif. Ki      |
| Cinoic                 | Parifer         | bat      | maage             | Qua-         | bratfußen           | Sobl-            | bifgollen      |
|                        | Linien          | Sufe     |                   | bratr.       |                     | maake            |                |
| Umperdam               | 125,5           | 13       | Morgen            | 600          | 101400              | Gatt             | 4087           |
|                        |                 |          | Morgen            | dia n        |                     |                  |                |
|                        | 444.5           |          | od. Tag-          |              |                     | €im=             |                |
| Aulbach                | 132,0           | 12       | wert              | 360          | 51840               | r o. forn        | 17043          |
|                        |                 |          | Jau.              |              |                     |                  |                |
| Of d Lands             | 191 9           |          | chart-            |              | 10000               | اس عاس           | 109461         |
| Augsburg               | 131,3<br>132,2  | 16       | acter             | 140          | 16000               | Schaff           | 10346‡<br>6504 |
| Bajel                  | 132/4           | 10       | Jauchart Wald.    | 140          | 35840               | Sact             | 0904           |
| Bern                   | 130,0           | 10       | jauchart !        | 450          | 45000               | ញ្ជាតិផ្ល        | 706,34         |
| Braunschw.             | 126,5           | 16       | Dorgen            | 120          | 30720               | Simi             | 1565           |
| Viremen                | 128,2           | 16       | 2, or gen         | 120          | 00120               | Scheffel         | 3585¥          |
| Rarisrube              | 129,0           | 16       | Morgen            | 160          | 40960               | Gimri            | 812,011        |
| Ravel                  | 126,3           | ī4       | Uder              | 150          | 29400               | Scheffel         | 4045           |
| Dreeben                | 125,5           | 15       | 9der              | 300          | 69008+              | & cheffel        | 53613          |
| Franten                | 139,13          | 12       | Morgen            | 256          | 36864               | Simmer           |                |
| Franif. a. Di.         | 126,162         | 124      | Diorgen           | 160          | 25000               | Simmer           |                |
| Kulda                  | 125,4           | 12       | Diorgen           | 160          | 23010 -             | Malter           | 88884          |
| Giegen                 | 132,0           | 16       | Morgen            | 160          | 40960               | Malter           | 11520          |
| Gotha                  | 127,5           | 16       | Morgen            | 160          | 40960               | Scheffel         | 4417           |
| Hamburg                | 127,0           | 16       | Morgen            | 600          | 117690              | Scheffel         | 5312           |
| Hannover .             | 129,44          | 16       | Morgen            | 120          | 30720               | Himt             | 1568           |
| Hildesbeim             | 124,2           | 16       | Morgen            | 120          | 30720               | Scheffel         | 2614           |
| Leivzig                | Dresd           |          |                   |              | 1                   |                  |                |
| Lucern                 | 123,3           | 10       |                   |              |                     |                  | l              |
| Lübeck                 | 129,0           | 16       |                   | 200          | 50000°              | ~. ~.            |                |
| Medlenburg             | 129,0<br>129,38 | 16<br>10 | Morgen            | 300<br>400   | 76800               | Scheffel         |                |
| Munchen                | 134,7           | 16       | Jauchart          | 200          | 40000               | Mete             | 1868,266       |
| Nurnberg               | 131,4           | 20       | Morgen            |              | 51200<br>142400     | Mene             | 1017,09        |
| Libenburg<br>Destreich | 140,127         | 6        | Morgen            | 1600         | 57600               | Scheffel         | 1103<br>3100   |
| ≈ chiciay              | 10/12.          | Rlaft.   | Jody              | ⊒Rft.        | 31000               | Mehe             | 3100           |
| Vreußen                | 139,13          | 12       | Morgen            | 180          | × 25920             | ⊛क्तस्तित        | 2770,736       |
| (in allen Pro=         |                 |          | - Storigen        |              | 7 20020             | Cujeller         | 2110/100       |
| vingen)                | to all'         |          |                   | 1            | ]                   |                  | ì              |
| Schaffbaufen           | 132,3936        | 12       | Jauchart          | 252          | 36288               | Mått             | 4606           |
| Ulm                    | 128,1           | 10       | Fanchart          |              | 60000               | Mittle           | 2896           |
| Borbereffreich         | 140,127         |          | Sauchart          | 1000         | 36000               |                  |                |
|                        |                 |          |                   | Bic.         |                     | 1                | 1              |
|                        | 1               | ,        | 1                 | ner          | 1                   | ì                | 1              |
|                        | 572.00          |          |                   | Rlaft.       | 1                   |                  | 1              |
| Würtemberg             | 127,0           | 10       | Morgen            | 384          | 38400               | Simri            | 1116,80        |
| 23.44                  | 100.0           |          | Solf=             | 1            | 10000               | l                |                |
| Zůrich                 | 133,0           | 10       | jauchart          | 400          | 40000               | Můtt             | 4170           |
|                        |                 | 1        | arc, ent          | 1            | ł                   | l                | (              |
|                        |                 |          | bålt              | 1            | ł                   | 1                | l              |
| Frantreich             | 443,2959        | d        | 26,324433         |              | 947,679589          | Litre            | 50,41249       |
| 04                     | einMetre        |          | ober              | 1            | □Fug                | 1 Eller          | 100/41549      |
|                        |                 | -        |                   | 11           | , <del>"</del> ()"# | •                |                |

Made, s. Larve. Marker, s. Markwald. Markergeding, s. Markwald. Markermeister, s. Markwald. Markerwald, s. Markwald.

Midusefraß. Die Mause thun oft im Balbe vielen Schaben badurch, daß sie entweder den ausgesaeten Samen auffressen, oder die jungen Holppstanzen theils benagen, theils in der Erde ganz abbeißen. — Die Mittel, wodurch man sonst die Mause zu vertilgen sucht, sind beim Forsthaushalte nicht anwendbar. Schonung der Füchse und der Eulen trägt viel zur Verminderung der Mäuse bei, und der Betrieb der start angefallenen Schläge mit Schweinen thut auch gute Dienste, weil die Schweine, besonders die 1, und überjährigen, viele Mäuse fangen und fressen. Das Meiste zur Linderung und gänzlichen Entsernung dieses Uebels thut aber die Natur. Oft wimmelt es im Herbste und Winter von Mäusen in den jungen Schlägen, und im Frühjahre sind sie alle verschwunden, ohne daß man sich erklären kann, was wohl die Ursache seyn durfte.

Sind die jungen Kernstämmigen uur über ber Erbe von den Mausen start benagt, so mussen sie mit scharfen Wefts sern abgeschnitten werden, damit die kleinen Stocke wieder ausschlagen. Auch ist es gut, wenn die start benagten Stocks loden mit scharfen Beilen glatt abgehauen werden, damit die Stocke neue Loden treiben. Dies kann aber nur alsdamm Statt sinden, wenn die Beschädigung so groß ist, daß sie merklichen Einstuß auf den kunftigen Holzertrag hat. Sonst sind diese Mittel zu kostbar.

Magdalis, f. Curculio.

Magnetismus ist eine dem Eisen, Rupfer und mehreren anderen Metallen, so wie unserem Erdtorper selbst eigenthums liche, der Elektricität analoge, jedoch in manchen Studen abweichende Kraft, die besonders manchen Eisenarten — Magnets eisen — in hohem Grade eigenthumlich ist, und sich darin außert, daß sie, wie Elektricität, gewisse Körper anzieht und abstöht. Ein Magnetstab außert aber seine Ziehkraft nicht an allen Stellen gleich start. Um stärksten ist sie an den beiden Enden des Stabes, von wo sie nach der Mitte zu endlich absnimmt, und dort selbst fast ganzlich ausbort. Die Mitte des

Stabes verhalt fich bemnach indifferent, und wird Indiffer rengpuntt genannt. Die beiben Enden beifen bie Dole bes Magnete. Sangt ober ftellt man 2 Magnetftabe entfernt von einander so auf, daß fle fich frei bewegen tennen, so wenben fie ihre Pole ftets nach einer Richtung (bie Abweichungen laffen wir hier unberuckfichtigt), und zwar fo, bag ber eine Pol nach Norden, ber andere nach Guben fich richtet (Mas anetnadel, Rompag, Bouffole). Bezeichnet man nun bie beiben nach Morden zeigenden Dole zweier Radeln mit Mordvol, Die nach Guben zeigenden mit Sudpol, und bangt man fie bicht über einander auf, fo fieht man, daß ber Mordvol ber einen fich bem Subpol ber anderen jumendet, mabrend bie andere in ihrer Richtung verbleibt. Unfer Erdforper verhalt fich nun vermoge eigener magnetischer Rraft ju einer Dagnetnabel, wie fich 2 Magnetnabeln zu einander verhalten, b. b. ber Gubpol einer Magnetnadel zeigt immer nach bem Rorbpole bes Erd. torpers. Es ift aber einmal im Gebrauche, ben nach Morben geigenden Dol einer Magnetnadel nicht Subvol fondern Rord, pol der Nadel ju nennen. Dies Berhalten der Magnete beißt magnetische Polaritat. Man bat barque ein Streben ber Materie nach entgegengesetten Richtungen abgeleitet. Ich babe mich des Ausdrucks Polaritat baufig in den physiologie ichen Artifeln bedient, und verftebe barunter bas Streben ber Materie, 1) fich von einem Duntte aus in entgegengesetter Richtung ju verbreiten, wie g. B. der Baum vom Burgel ftode aus nach oben und unten in entgegengefetter Richtung fich entwickelt, ober 2) von mehreren Dunften aus nach einem gemeinschaftlichen Inneren binguftreben. G. Bachethum ber Pflangen.

Maikafer, s. Melolontha.

Maitriebe werden die ersten im Fruhjahre sich entwickelns den Triebe der Holppflanzen genannt. S. Begetationss theorie.

Malter ift ein Rlafterholzmaaß, das in verschiedenen ganbern verschiedene Breite, Tiefe und Sohe hat.

Mandibeln, f. Fregwertzeuge.

Mannbarteit ber Pflanzen, f. Fortpflanzung. Unter Mannbarteit verstehen wir denjenigen Buftand ber Pflanzen, in welchem fie fahig find, Bluthen und Früchte mit teims fahigem Samen bervorzubringen. Der Eintritt biefes Buftanbes ift nicht allein bei verschiedenen Holzarten verschieden, sonbern erleidet auch eine Beranderung, je nachdem die Pflanze unter verschiedenen außeren Berhaltnissen sich entwickelte. Sie tritt früher ein:

- 1) Unter ungunstigen Standorteverhaltniffen, je mehr durch biefe ber Langenwuchs und bie uppige Begetation juruck, gehalten wird.
- 2) In je größerem Lichtgenuffe bie Pflanze fich entwickelte. Frei ftehenbe Pflanzen tragen viel fruher Samen, als im Schatten, Schluffe und Drucke erwachsene.
- 3) Berletzungen der Pflanzen führen die Mannbarkeit frus her herbei. Stockloben tragen baher fruher Samen als Samenloben.

In den Beständen des Hochwaldes, unter gewöhnlichen Berhältniffen (mittelmäßiger Boden, Schluß zc.) und ohne aus gergewöhnliche Störungen des Wuchses erwachsen, kann man ben Eintritt der Mannbarkeit unserer Waldbaumhölzer ung erfähr folgendermaßen ansehen: Die Eiche erreicht im 80sten bis 100sten, die Buche im 60sten bis 80sten, die Tanne im 60sten, die Fichte im 50sten bis 60sten, die Ulmen und Aborne im 50sten, Riefer im 50sten bis 60sten, Hainbuche, Esche, Linde, Erle im 40sten, die Birke im 30sten bis 40sten, die Lärche im 40ten bis 50sten Jahre ihre Mannbarkeit. Ganz im Freien erwachsen Stämme, die Hölzer im Niederwalde, kränkelnde, verletzte Stämme tragen viel früher Samen. Für solche Källe lassen sich keine nur einigermaßen haltbaren Säte aufstellen.

Mantel. Die außere Mauer um einen Theerofen wird ber Mantel genannt. S. Theerbrennerei.

Mantel. Auch nennt man die außeren, noch bicht bei einander stehenden Baume um einen Schlag herum — den Mantel. Man läßt einen solchen Mantel so lange stehen, bis der hinter ihm liegende Ort verjängt ist, und die Samenbaume des Schuhes vor Bind nicht mehr bedurfen.

Mantelfener. Man nennt so das Fener, welches in dem Ranale zwischen der Blase und der Mantelmauer an einem Theerofen brennt, um das in der Blase befindliche Rienholz so start zu erhisen, daß der darin besindliche Theer ausschwist. S. Theerbrennerei.

Manual. Das Rechnungsbuch, in das der Forstbeamte alle Abende die in das Journal eingetragenen Ginnahmen und

Ausgaben, nach ben bestimmten Rubriten, einschreiben muß, wird Manual genannt. S. Journal.

Marientafer, f. Coccinella.

Marineholz ist gleichbedeutend mit Schiffsbauholz. Mark, Markrobre, Markcylinder, f. Solz und Stengel.

Markbuch, s. Markwald.

Markgenossen nennt man die Theilhaber an einem Markwalde.

Markordnung, s. Markwald.

Markftein fagt man an einigen Orten statt Grenzstein.
— In manchen Gegenden werden unter die Mark, oder Grenzsteine unverwesliche Sachen, als Schiefersteine, Ziegelisteine, Stückchen von Glas, Porzellan, irdenem Geschitre, Rohlen, Eierschalenze, gelegt. Man nennt diese Unterlagen Testes, und an einigen Orten auch Eier. Blos die Feldgeschwornen kennen an einigen Orten die Testes in ihrer Gemarkung, und es darf sich bei hoher Strafe sonft Niemand unterstehen, einen Stein zu heben, um die Unterlagen kennen zu lernen, die in streitigen Källen von den Feldgeschwornen untersucht werden, um über die Aechtheit des Grenzsteines entscheiden zu können.

Markstrablen. Der Solztörper ift aus bem Spftem ber Solzbundel und bem der Markstrahlen zusammengesetzt. Unter bem Artikel Holz ift ber Zusammenhang und die Lage beider Systeme, unter dem Artikel Rohren zc. das Formelle der Röhren bargestellt. Es bleibt baber hier nur die Zusammenssetzung und der Bestand des Markstrahlenspstems zu erörtern übrig.

Der Unterschied, welchen wir a. a. D. zwischen großen und kleinen Markftrahlen machten, besteht nur im Spiteme. Ihre Zusammensetzung und die sie konstituirenden Zellen sind vollig eine und dieselben.

Alle Markstahlen bestehen aus parendymatischem Zellges webe. Die Langenachse jeder einzelnen Zelle liegt parallel dem Berlaufe der Markstrahlen selbst. In den meisten Fallen hangen sie mit abgeplatteten Boden an einander, doch kommen selbst in einem und demselben Markstrahle auch zuweilen Zellen vor, die, auf beiden Enden zugespitzt, Aehnlichkeit mit Holzschen haben. Die Markstrahlenzellen sind unstreitig diesenigen

Organe, welche bisher am wenigsten erkannt worden find. In ben meisten Fallen hat man die Scheibewande zweier Zellenreihen fur die Zellenreihe selbst gehalten.

Die Membran der Markstrahlenzellen ist von der allges meinen Beschaffenheit der Zellenmembran in nichts verschieden, der Unterschied beruht nur in der Form, die allein vom Drucke benachbarter Organe abhängig ist, wie ich dies bereits in meiner Abhandlung über Verwandlung der Pstanzenzelle nachgeswiesen habe. Wie in den Holzehren, sinden sich auch in den Markstrahlenzellen drüsige Organe und Oeffnungen, weiche letztere mit den quersovalen Oeffnungen der Holzehren in Verdindung stehen, diese becken; wodurch eine ununterbrochene Gemeinsschaft zwischen Markstrahlenzelle und Holzehre Statt sindet. Ueber diese Organe und deren Bedeutung so Rohren und Begetation.

Die Martstrahlen find bemnach vorzugsweise biejenigen Organe, burch welche die auf, und absteigenden Safte in bie gange innere Daffe bes Solgtorpers geleitet werden. Ift ber Saft in Bewegung, fo find fie vorzugeweise bamit erfult. Sie find ferner bas Magazin, in welchem ber größte Theil bes Bintervorraths fich ansammelt und ju Startemehl gestaltet. Bei allen Laubholgern finden wir den Binter über die Dart. ftrahlenzellen bicht mit Blaschen erfüllt, welche Job als Startes mehl erkennen lagt. Je mehr Martstrahlen baber eine Solgart besit, um fo mehr Startemehl enthalt fie mabrend ber Binterruhe ber Gafte. In der Rothbuche bilden die Martftrablen 1 ber gangen Bolgmaffe, jede Zelle ift bicht mit Amplum erfullt; ba nun auch viele Bolgrohren Startemehl enthalten, fo ift es wohl nicht übertrieben, wenn wir ben Startemehlgehalt bes Binterholzes auf i ber gangen Solzmaffe anfeten. Ein ahnliches Berhaltniß findet bei ber Erle Statt. Bei ber Atagie hingegen kann bochstens in der gangen Solzmasse als Mart ftrablen angenommen werben.

Daß das Berhaltniß ber Markstrahlen zu den holzsasern, und die Kullung der ersteren mit Startemehl, einen wesentlichen Einfluß auf Dauer, Brennkraft, Schwere ic. der verschiedenen Solzer haben musse, ist wohl sehr einleuchtend. Wenn das Seartemehl an und für sich auch keinen größeren Rohlenstoffgehalt besitzt, als die Pstanzenmembran, wie dies aus den Angaben, die wir von de Saussure, Gay-Lussa und Thenard besitzen,

hervorzugeben icheint, so muß boch die mit festem Amylum er, fullte Zelle mehr Brenntraft besithen, als die mit maffrigen, beim Austrocknen entweichenden Saften gefüllte. Daher muß bas im Winter gefällte Holz eine größere Schwere und Brenn, traft besithen.

Das Startemehl ist aber ruhender Bildungssaft (s. Milch, saft und Startemehl). Ift die Lebenstraft des Baumes, in welchem es ruht, geschwunden, ist das Jolz gefällt, so wird badurch das Startemehl nicht gleichzeitig getöblet. Wir wissen, wie rasch auf angeseuchtetem Stärtemehle, auf Rleister, Schims mel und andere kleine Pilze entstehen. Dieselbe Umwandlung zu niederen Pilzsformen erleidet das Stärtemehl des Holzes, wenn es durch hinzutommende Beuchtigkeit erweicht wird; es wird die Basis der Exantheme und Enantheme (s. Krantsheiten), und verursacht, jedoch nicht ausschließlich, das Stocken, Bermodern, den Trockenmoder (dry rot, pourriture seche), die Roth, und Weißfäule ze. des Holzes.

Das Stärkemehl des Winterholzes ist also, wie der Bildungs, und Nahrungssaft des Sommerholzes, als eine wesentsliche Ursache der Vererbniß des Holzes anzusehen. Mittel, welche diesen dem Holze entziehen, mussen die Dauer erhöhen, wenn nicht die Pstanzenmembran und der Holzstitt dadurch eine nachtheilige Zersehung erleiden. So das Auslaugen', Ausdampfen, Abwelken zc. Die Auffindung eines Mittels, das Stärkemehl im Holze selbst zu tödten, liegt wahrscheinlich nicht im Reiche der Unmöglichkeiten, und ist gegenwärtig der Gegenstand meiner Untersuchungen.

Markwald, Makrerwald, ist ein solcher, ber einer Gesellschaft gehört, die sich in die Nuhung aus diesem Balbe,
nach Berhältniß des oft sehr verschiedenen Eigenthumsrechtes,
theilt. Ein solcher Bald ist seit langer Zeit in eine bestimmte Unzahl gleich großer Nuhungstheile oder Marktheile getheilt,
die niemals vermehrt werden dursen, wovon aber mehrere Mark-Interessenten im Besige eines einzelnen seyn können. Auch kann kein Mitmärker oder Miteigenthamer sordern, daß man ihm seinen Antheil am Markwalde abmesse und zu seiner Disposition überlasse. Der ganze Bald bleibt vielmehr immer ein consolidirtes Privateigenthum, wovon jeder Miteigenthumer nur seinen verhältnismäßigen Nuhungsantheil in natura oder in Geld jährlich bezieht. — Die Verwaltung des Markwaldes

wird von Mitmartern besorgt, bie Martermeifter beigen. und gewöhnlich alle Jahre aus ben Martintereffenten gemable werben. Ber Antheil an einem folden Martwalbe haben will. ber muß ihn fich auf irgend eine Art gequiriren, und er fann bann auch über feinen Antheil am jahrlichen Ertrage willführlich disponiren. - Stebe Marterei bat ihre besondere Ordnung, ober felbit gemachte, meiftens von bem Landesberrn fanktionirte Gefete, und meiftens auch bas Strafrect in ben Markangelegenheiten. Es ift baher gewöhnlich ein Tag im Sahre bestimmt, ber bas Dartergebing heißt, an mel chem die jur Angeige getommenen Bolgbiebe, Krepler zc. nach ber Marterordnung - bas Martweißthum genannt ober nach der allgemeinen landesherrlichen Forftftrafordnung beftraft werben. Bu berfelben Beit werben auch bie Ungelegens beiten der Dartergesellschaft berathen, neue Dartmeifter gemablt, und die ab. und jugehenden Martintereffenten in bem Darterbuche ab, und zugeschrieben. - Da alle Sahre neue Dartermeifter fur die Administration des Balbes gewählt werben, wovon teiner die Forstbehandlung verstebt, fo ift es begreiflich, daß alle Martwaldungen schlecht behandelt Sie wurden auch mahrscheintich schon langst gang bevaftirt fenn, wenn nicht die verhaltnigmagig geringe jabrliche ' Solgabgabe ihre Erhaltung möglich gemacht hatte. In neueren Reiten haben fich bie Markintereffenten bier und ba freiwillig ben Anordnungen ber landesherrlichen Forstbeamten unterworfen, oder fie find vom Landesherrn baju gezwungen worben, ihren Bald nach den Anordnungen der landesberrlichen Korftbeamten zu bewirthschaften. Daburch ift mancher Martwald vom ganglichen Berberben gerettet worben.

In der Wetterau, in Westphalen ze, sindet man viele und bedeutende Markwaldungen, die allenthalben, wo sie nicht forstmäßig bewirthschaftet werden, sehr mittelmäßig oder schlecht bestanden, und theilweise auch schon zu Blößen geworden sind. Dadurch ist man veranlaßt worden, diese Waldungen unter die Interessenten zu vertheilen, und es einem Jeden zu überlassen, die ihm zugefallene kleine Waldsäche nach Belieben zu bewirthschaften. Dies ist da, wo es einerlei ist, ob die bisherige Walds, släche kunstig als solche, oder als Beld, oder als Wiehweide bernuft werde, nicht zu tadeln. Erfordern es aber die Umstände, daß die bisherige Waldssäche als Wald erhalten und bestmöge

lich behandelt werde, fo ift die Theilung des gemeinschaftlichen Balbes nur in dem Kalle nublich, wenn jeder Miteigenthumer eine fo große Balbflache erhalten tann, ober wenn mehrere eine so große Rlache betommen, daß es möglich ift, barin eine geregelte Forstwirthschaft ju treiben. Wird aber ber bisher gemeinschaftliche Bald fo gerftucelt, bag jeder Theilhaber nur eis nen tleinen Theil bavon betommt, fo ift ber Untergang bes Balbes unvermeiblich. Der eine Intereffent icont das Solg auf feinem fleinen Gigenthume, ber andere, vielleicht fein Dachbar, baut es sammtlich nieder, um einen aroßen Gelderlos ichnell zu haben, und lagt bann ben Boden zur Biehmeide liegen; ein britter foct alles Solz aus und benutt die Rlache als Ackerland - und tur, es entsteht bann eine folche Birthichaft, beren Resultat ift, daß ber Bald bald gang verschwindet, und baß ftatt Balb entweder Biebweibe, ober im gludlichften Ralle Aderland entsteht. Rann die Gegend bas Solg ente behren, so hat dies freilich nichts ju sagen. Ift das Bolg aber fur die Gegend nothig, fo entiteben Solitheuerung, Solit mangel, Stockung ber Gewerbe, und alle Uebel, Die ftets in ihrem Gefolge find. - Obgleich in ber Regel alle Gemeins Schaften nichts taugen, so ift ein gemeinschaftlicher, aut bewirthschafteter Bald doch beffer, als ein Privatwald, ber in fleine Stude gerriffen ift. - Man follte baber die gemein-Schaftlichen Baldungen nur dann theilen, wenn an ihrer Ers haltung als Balb nichts gelegen ift, ober wenn jeder Theil haber eine so große Rlache befommen tann, Die es moglich macht, eine geregelte Forftwirthichaft, unter ber ftets nothigen Obergufficht bes Staates, barin ju treiben. - 280 man biefe aus ber Erfahrung abgeleiteten Grundfage nicht beachtet, ba wird man über turz oder lang bie traurigen Folgen feben, und ju fpåt eine folche Theilung bereuen.

Martweißthum ober Martoronung find gleichbedeut tenb. S. Martwald.

Maserholz ift solches, das sehr wimmerig gewachsen ist, und das man meistens in den knotigen Auswüchsen an den Stämmen und Burzeln findet. Man benutt es zum Fournir ren der Mobel, zu Pseisenköpfen, Stockknöpfen 2c. Der Maßi holder, die Rüfter, die Erle und die Birke liefern das schönste und meiste Maserholz. Unter den Rüftern sinden sich zuweilen ganze Stämme, die durch und durch sehr schön

maferig sind. — Die Ulmer Pfeifentopfichniger suchen bie Maser in einer großen Umgegend auf, hauen fie aus, und bezahlen sie sackvollweise sehr theuer.

Maffen: Inhalt der Rlaftern, f. Solgehalt ber Rlaftern.

Maffengehalt ber Rinbentlaftern, f. Bolgehalt ber Rlaftern.

Maft, s. Waldmast.

Maftabichänung, f. Taxation ber Maft, und Mast taxe.

Mastbaum im Schiffe. Man nennt so den langen, und auch oft sehr dicken, geraden Stamm, der in einem Schiffe sentrecht aufgerichtet ist, und woran die Segel zt. be sessige sind. Man nimmt gewöhnlich Riefernholz zu den Masten. Da aber der Mast für ein großes Seeschiff oft 70 bis 80 Fuß lang, und am Zopfe noch 18 bis 20 Zoll im Durchmesser dick son muß, so sindet man jeht nicht viele solcher großen Kiefern. Der Mangel hat aber, wie gewöhnlich, erfinder risch gemacht. Man fügt jeht an einigen Orten 4 weniger dicke Baume, deren man noch genug haben kann, zusammen, und verbindet sie durch eiserne starte Reise.

Mastbuche, s. Buche.

Mastage. Die Waldmast ist da, wo es bedeutende Ebchen, und Buchenhochwaldungen glebt, von größerem Werthe, als es Viele glauben. Wenn Schweine durch die Waldmast sett werden können, so wird dadurch viel Getreide und viel Gemuse erspart, das entweder verkauft oder anders wozu verwendet werden kann. — Wenn nun ein Wastjahr eingetreten ist, so muß der Forstwirth zu berechnen verstehen:

- 1) wie viele Schweine in seinem Forfte fett werben tonnen,
- 2) wie viel die Maft fur ein Schwein werth ift, oder wie viel der Eigenthumer eines Schweines dafür bezahlen tann, daß man ihm dieses Schwein durch die Baldmaft fett macht.

Ad 1) Um zu finden, wie viele Schweine in einem Forfte jest, blos durch die Baldmaft, fett werben tonnen, muß man ungefahr überschlagen:

a) wie viele masttragende Baume man im forfte bat, mef-

- ches in ben gemeffenen Forften, wo man bie Große eines jeben Diftrittes tennt, leicht geschehen tann;
- b) wie viel Eckerig an jedem Baume burchschnittlich hangt, und
- c) wie viel Ederig ein mittelgroßes Schwein jum Fettwerben nothig hat, und wie viele Schweine bemnach fett werben tonnen.

Enthielte &. B. ein Forst 1000 Morgen masttragende Bestande, könnte man auf jeden Worgen durchschrittlich 50 masttragende Baume rechnen, und hatte man nach angestellter Uns
tersuchung gefunden, daß an jedem Baume, im Durchschnitte
genommen, 3 Meten Eckerig hängen, so wurden von 50,000
Baumen 150,000 Meten, oder 9375 Scheffel, oder circa 390
Wispel Eckerig abfallen. Hatte ferner ein Schwein vom Ansange Oktober bis Mitte December — also ungefahr binnen
70 Tagen — täglich 21 Meten, also überhaupt 175 Meten,
oder ungefahr 11 Schessel, also überhaupt 175 Meten,
ober ungefahr 11 Schessel Eckerig nöthig, um dadurch, und
burch die Untermast, ganz sett zu werden, so wurden bei bieser Mast in dem zum Grunde liezenden Forste diesmal ungessahr 852 Schweine sett werden können.

Ad 2) Die Frage: wie viel die Daft biesmal fur ein Odwein werth fen? ift viel fdwerer ju lofen. Wenn bas für ein Schwein berechnete Ederig auch volltommen binreicht, um es unter aunftigen Umftanben recht fett zu machen. fo tonnen doch ungunftige Bitterung, Mangel an Gebrach ober an Buhl und an Baffer ac. bemirten, bag bie Schweine nicht nach Bunfch zunehmen. Much ift ein zur Baldmaft getriebenes Schwein ber Gefahr, jufallig umzutommen, mehr ausgesett, als eins, bas im Stalle gemaftet wirb. Durch bie andern Ochmeine tann es gebiffen, geftogen und in einen folchen Bustand verfest merden, daß es vertummert ober gang umtommt. Der Bald : ober Dafteigenthumer tann baber nicht verlangen, baß ihm eben fo viel Maftgelb fur ein Ochwein bezahlt merbe, als bas Rettmachen im Stalle getoftet haben murbe. Gicheln und Bucheln, wenn fie auch einen faft eben fo großen Ge brauchswerth jur Daftung batten, haben boch teinen fo großen Bertaufswerth, wie die Frucht, und burch ben Gine fammlerlohn murbe ber Bertaufswerth bes Ederigs fehr vers mindert werben. Es burfte baber nicht unbillig fenn, die Tare der Baldmaft, einschließlich des Birtenlohns, nur & so boch zu stellen, als das Fettmachen eines Schweines im Stalle mit Kartoffeln und Frucht gekostet haben wurde, wozu man gewöhnslich 6 Scheffel Kartoffeln und 6 Scheffel Erbsen als nothig rechnet.

Nach diesen Grundsagen läßt sich wenigstens der Werth der Waldmast berechnen. Oft wird man aber zufrieden seyn mulfen, wenn man für ein Schwein nur i so viel an Mastzgelb bekommt, als das Fettmachen im Stalle gekoftet haben wurde. Die Konturenz der Schweinebesiger wird in den meissten Fällen den Preis des Mastgeldes bestimmen, und man wird denselben oft sehr niedrig sehen mussen, um das Wastrevier vollständig betreiben zu können. Oder man ist auch zus weilen genötigt, das Mastrevier zu theilen, es distriktweise an die Meistbietenden zu verpachten, und zu nehmen, was man bekommen kann.

Im Fall man Schweine ftudweise jur Daft aufnimmt, ober einfahmt, befolge man folgende Regeln:

- 1) Man forge für vorsichtige, erfahrene und zuverläffige hirten;
- 2) man verschaffe ben Ochweinen hinlanglich geraumige und gut umgaunte Buchten;
- 3) man laffe die Schweine täglich 2 Mal zum Wasser treis ben, und lege, wenn es nothig ift, kunstliche Tranken an;
- 4) man lasse einem jeden Schweine ein gehörig tief einge branntes Zeichen geben, und auch jedes Schwein vom Eigenthumer selbst am Ohre bezeichnen, damit in der Folge zwischen den Eigenthumern keine Streitigkeiten entstehen. S. Taxation der Mast.

Matatschenstößerei. Diese Art, Rlafterholz zu flößen, ist noch wenig bekannt; in Oberschlesten aber wird viel Klafterbolz in Matatschen auf ber Ober bis Breslau transportirt. Eine solche Matatsche besteht aus einem langlichen Bierecke, das aus starten Balken von Nabelholz zusammengeset, und oft 40 Fuß lang und 20 Fuß breit ist. Man bringt diesen Rahmen auf das Wasser, nahe an das Ufer, und legt das Klafterholz in dichten Schichten hinein. Ift der Raum mit Holz recht compakt bedeckt, so legt man die 2te, 3te 2c. Schicht treuzweise darauf, bis die eingelegte Holzmasse 1 bis 1½ Fuß diese ist, als die Balken, welche das Holz einschließen. Der

Druck des Wassers von unten läßt die eingelegten Klafterkloben nicht entweichen, und man kann auf einer solchen Matatische ganz bequem herumgehen, wenn sie gefüllt ist. Hierauf werden an jeder der beiden langen Seiten 2 Ruber angebracht, und dann die Matatsche stromabwarts an den Ort ihrer Bestimmung dirigirt, ohne eine Klobe vom eingeladenen Holze zu verlieren. Doch darf das Wasser nicht zu schnell sließen, und es muß allenthalben so tief seyn, daß es das eingelegte Holz trägt, und daß dieses auch an keinem Orte theilweise auf den Grund sidst. — In einer solchen Matatsche werden oft 15 bis 20 und mehr Klastern viele Meilen weit sehr leicht, und durch wenige mit der Sache bekannte Arbeiter transportirt.

Material:Etat ift mit Natural. Etat gleichbebeutenb. S. Matural, Etat.

Mathematik, Größenlehre, ist die gesammte Lehre von ben Größen. Jebe Größe ist aber entweder gahlbar oder meßbar. Hiernach zerfällt die Mathematik in 2 Sauptabtheblungen:

I. Die Arithmetit, Zahlenlehre, Rechnenkunft, besichäftigt fich mit ben Zahlengrößen, und zerfällt in eine allges meine und besondere, diese wieder in niedere und hohere Arithmetit. Zur niederen Arithmetit gehören die 4 Species, die Bruchrechnung, die Lehre von den Wurzelgrößen und Prosportionen.

II. Die Geometrie, Megtunft, beschäftigt sich mit ber Bestimmung ber Formen ausgebehnter, megbarer Größen. Megbare Größen find aber entweder Linien, oder Flachen, oder Rorper, wonach sie in 1) Longimetrie, Langen meßtunst, 2) Planimetrie, Flachenmegtunft, und 3) Stereomestrie, Korpermegtunft, zerfallt. Trigonometrie ist eine gesonderte Lehre vom Messen der Dreiecke.

Die hohere Geometrie beschäftigt fich mit ben frummen Linien, frummlinigen Flachen und Rorpern.

Mauerschwellen. Man nennt so biejenigen Schwellen, welche unmittelbar auf ber Mauer in einem Gebäude liegen. Sie sollten immer wenigstens 13 bis 2 Fuß untermauert seyn, weil die tiefer an der Erde liegenden Schwellen durch den Dache trauf oft angeseuchtet werben, und daher leicht verfaulen. Die

Erfahrung lehrt, daß bie Schwellen um fo viel fruher faul werden, je naher fie an der Erbe liegen.

Marillen, f. Fregwertzeuge.

Maiwuchs nennt man die jungen Triebe, die im Fruhjahre hervortommen.

Meeresboden, f. Bobenarten. Man verftebt barunter benjenigen fefundairen Boben, welcher, gewiffermaßen noch ben Gebirgsformationen, und zwar bem jungften aufgeschwemme ten Gebirge angehorend, bas lette Resultat ber Ausscheibung bes Festlandes aus den großen Meerwassern mar, und lange Reit bindurch noch wirklicher Meeresgrund gewesen fenn muß, bis fich bas Baffer enblich in bie jegigen Grenzen gurucktog. Die Mieberlande befteben gang aus foldem Meeresboben; von bort zieht er fich in unseren Staat, und bilbet ben größten Theil bes Areals, und awar von den Ruften ber Offfee bis an ben Fuß bes Barges, Thuringermalbes und Riefengebirges. Dach Often bin erftrect er fich immer fublicher, und bilbet bie große Gbene von Oft-Europa. Der Boben ift im Allgemeinen eben, in ben Cbenen wellig, und nur um bie jegigen ober ebes maligen Rlugbetten mit ichroffen Bangen. Er ift tiefgrundig, fein Sauptbestandtheil loderer Sand, in Schichten mit Lehm, Thon und Mergel wechselnd. Oft zeigt er in seiner Oberflache reiche Ablagerungen von Lehm ober Thon, und trägt alsbaun einen hohen Grad der Rruchtbarkeit, wie bie Magdeburger Borbe, ber Pyriper Beijader ic. Auf feiner Oberflache finbet man haufig Gesteinbrocken von außerorbentlicher Große, ftets abgerundet, und offenbar burch bie Bewalt des Baffers, vielleicht mit herantreibenden Gisschollen, hierher verfest, groß tentheils Granit, besonders fteinreich in einer Tiefe von 8 bis 20 Ruf, aber nie als Gebirgsformation. Bo eine Ge birgsformation ju Tage geht, was nur an wenig Orten vortommt, besteht fie größtentheils aus jungerem Ralte und Rreibe. Der Meeresboden entspricht, wegen feiner Tiefgrundigkeit und Lockerheit, vorzugsweise bem Burgelfpsteme ber Riefer, bie felbst in dem fterilften Meeresboden beffer als alle übrigen Solze arten forttommt, und, wenn fich erft einmal eine gewiffe bus musmenge erzeugt hat, selbst ba freudig vegetirt, wo teine ans bere holzart Ertrag bringend fenn marbe.

Mehlbeerbaum, Sorbus aria. Der Mehlbeerbaum ift

ein sommeraruner Baum ber zweiten Grofe, benn er mirb felten 60 Ruß hoch. Die Burgeln bringen tief, und breiten fich auch weit aus. Die gang jungen Zweige find braun und etwas wollig; an ben alteren aber verliert fich bie Bolle, und fie werben weiß punktirt. Die alten Stamme find mit blattes riger, fein geriffener, graubrauner Rinde bedeckt. - Die Blate ter, welche aus wolligen Knospen hervorbrechen, fteben an 1 Boll langen, weißfilzigen Stielen, und find oval, an beiben Enden gewöhnlich turz zugespist, am Rande boppelt, und aumeilen etwas eingeschnitten, fagezahnia. Dben find bie Blat ter alatt, glangend grun und einzeln behaart, unten aber find fie mit einem bichten weißen Filze bedeckt, und mit farten Abern durchzogen. Ihre gange beträgt gegen 3 Boll, und bie Breite 2 bis 21 Boll. Die Blutben erscheinen im Dai an ben Enden der Zweige in Dolden, beren Stiele weißfilzig find. Die Zwitterbluthe ift grunlichweiß, und bie im September und Ottober reifende Krucht ift roth, ber Krucht bes Beifiborns abnlich, nur etwas größer. Gie enthalt einige braune Samen. terne, Die ben Birnternen gleichen. Dan fdet den Samenim Berbfte oder Fruhjahre, und bededt ihn & Boll bid mit Erbe. Die jungen Pflanzen geben mit ovalen Samenlappchen auf. -Diefe Solgart tommt faft in jedem nicht ju ichlechten, gema, Bigt feuchten Balbboden fort, und verträgt ein ziemlich rauhes Rlima. Das Sola ift febr feft, gelblichweiß, und wird von ben Mullern, Drechslern ac. gefcatt. Doch verbient es mes gen bes langfamen Buchfes teinen Unbau.

Mehlthan. Wir kennen zwei verschiedene Ursachen bles ser sogenannten Pflanzenkrankheit. Beide find Folge des honnigthaues — einer wirklichen Krankheit der Pflanzen. Die eine entsteht durch Blattlause (s. Aphis), die andere durch das Werden kleiner Pilze aus dem ausgeschiedenen honigsafte. S. honigthau.

Meiler, Boblenmeiler. Benn man eine Maffe Klafterholz in einen tegelförmigen ober prismatischen haufen tunftmäßig zusammensett, um dieses holz zu vertobien, so nennt
man diesen haufen Meiler. S. Kohlenbrennerei.

Meisterknecht. Die geschicktesten Gehulfen bei ber Kohlerei und beim Bearbeiten des Stabholzes und bes Schiffse bauholzes, wenn sie nothigenfalls ben Meister vertreten konnen, werden gewöhnlich Meifterknechte genannt. Melolontha, Lambkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Lamelllic. S. Coleopt. Fühler 9- bis 10glies brig; man tann sie boppelt gebrochen nennen. Das lette Glieb sehr groß, keulenförmig und in 3 bis 7 Blatter gespalten. Der Rörper länglich eiförmig, gewölbt. Schilochen sehr groß. Fich gelbecken kurzer als ber hinterleib. Die hinteren Tarsen zweistrallig.

a) Mel. fullo, ber Balter, Julitafer.

Größte Art 1} Boll lang, 3 Boll breit, braun und weiß gefleckt. Halbschild 3 weiße Langelinien. Schlochen weiß. Fühlerkeule 7blatterig.

b) Mel. vulgaris, Maitafer.

1 Boll lang, 1 Boll breit, braun, haarig, an ben Seiten bes hinterleibes Bedige weiße Flede. Fühlerfeule 7blattrig.

c) Mel. solstitialis, Junitafer.

8 bis 9 Linien lang. Form bes Maitafers, aber heller und gelblichere Farbung, reichlicher behaart. Auf ben Flügelbecken 4 blaffere Langslinien. Fühlerkolbe 3blattrig.

d) Mel. frischii.

6 Linien lang, 4 Linien breit. Flügelbecke grunbraun. Thorax glanzend grun, unbehaart.

e) Mel. horticola.

4 bis 4½ Linien lang. Flügeldecken braun. Kopf und Salsschild schwarzblau, leicht behaart.

Ferner Die tleineren Arten: fruticola, agricola 2c.

Dekonomie ber Maikafer: Nach der Begattung im Mai geht das Weibchen 4 bis 5 3oll tief in die Erde, und legt bort 20 bis 30 Eier ab. Die Larve entwickelt sich im August und September desielben Jahres, benagt die Wurzeln der Pflawzen, thut aber im ersten Jahre wenig Schaben, da sie bald bis 6 Fuß tief in die Erde geht, um sich vor dem Winterfroste zu schüben. Im folgenden Frühjahre kommt sie wieder in die obere Bodenschicht, heißt dann Engerling, erreicht eine Lange von 1½ 3oll, ist gelblichweiß, mit rothlichgelbem Kopfe und schwarzen Kiefern. Nach de Geer braucht sie 4, nach Blumen bach 6 Jahre die zur völligen Ausbildung. Als Engerling schabet der Maikafer am meisten, und hat schon völligen Wisswachs der Feldfrüchte durch Benagen der Getreidewurzel herbeigeführt. Aber auch unseren Eichenkulturen wird die Larve häusig sehr nachtheilig, indem sie durch Benagen der Wurzels

viele Pflanzchen jum Gingeben bringt. Bu Ende bes 3ten (ober 5ten?) Sommers verpuppt fich bie Larve in ber Tiefe bes Bobens, und erscheint, burch innere Bobenwarme getries ben, ichon im Januar als Rafer, ber aber ben Boben erft im Mai verläßt, wo er fich bann burch Entlauben ber Baume, vorzugeweise ber Gichen, Raftanien, Beiben, Beigbuchen und Ahorne ebenfalls, boch minder ichablich zeigt, ba ber Johannis trieb die abgefreffenen Blatter wieder erfett. Doch werben bie Baume allerdings in einen tranteinben Buftand verfest, und perlieren im Bumachfe.

Die Mittel gur Bertilgung befchranten fich auf Schonung insettenfressender Thiere. Ihre Menge ift gewöhnlich zu groß, als daß fich burch Sammeln etwas ausrichten ließe. Sind fie in geringerer Menge vorhanden, fo wird diese Bortehrunges magregel, wenn auch nicht unnut, boch meift zu toftspielig fenn.

M. fullo ift besonders in Strandgegenden bem Dunenbau baburch nachtheilig, daß er fich von den vorzuolichsten Santgemachsen: Arundo arenaria und Elymus aren., nahrt, boch ente laubt er auch Gichen, Linden und Dappeln, ift aber in neuerer Beit nicht in größerer Menge gefunden worden. Die Defono. mie ber übrigen Meloloniben weicht nicht wefentlich ab. Mel. solstitialis habe ich einigemal in großer Menge auf Riefern gefunden - ob jufallig? M. agricola auf Riefernfulturen. .

Menge der Alaftern, die bei der naturlichen Boly zucht fortwährend in den Besamungs, Licht; und Abs triebeschlagen fteben muffen. Es ift eben fo nachtheilig, menn man ju wenige, als wenn man ju viele haubare Solzbestande in Schlag ftellt. Im erften galle erzieht man im Berhaltniffe ju wenige junge Solzbestande, und im anderen Ralle tann man bie Samenbaume gur rechten Beit nicht alle aus bem jungen Nachwuchse nehmen; ohne ben Material Etat ju überschreiten. Bill man fich vor beiben Rehlern fichern, fo untersuche man, wie viele Sahre, vom Befamungs, Schlage an gerechnet, nothig find, um ben letten Abtrieb ber Samenbaume regelmäßig ju wollziehen. Baren bies z. B. 12 Jahre, und der jahrliche Material Etat 1000 Rlafter, fo multiplicire man ben jahrlichen Material . Etat mit 12 = 12000 Rlafter. Diefe muffen fortwahrend jahrlich in ben Befamunge, Licht, und Abtriebsschlägen fteben, und es muffen jahrlich wies ber neue Flachen, bie 1000 Rlafter Solz enthalten, in Befamungsschlag gestellt werben. — Durch biese Berechnung kann ber Forstwirth leicht sinden, ob er jest zu viel oder zu wenig Riache in der Verjüngung hat; denn es macht nur wenig Rube, das in den Besamungs, Licht, und Abtriedsschlägen stehende holz so genau abzuschähen, wie es für diesen Zweck nöttig ift. hat man aber diese Operation einmal gemacht, so darf man nur die jährlichen Schläge um circa 1000 Alft. erweitern, um fortwährend die nöthige Uebersicht zu behalten, und versichert zu sen, daß man nicht zu wenig und nicht zu viel halz im Schlage stehen habe. — Viele Forstbeamte glauben ihre Sache recht gut zu machen, wenn sie möglichst viele haubare Bestände in Besamungsschläge stellen; sie bringen sich dadurch aber spateze, hin nicht selten in große Verlegenheit, wenn sie dem zum gen Holze nicht allenthalben zur rechten Zeit Lust machen können.

Mergel, Mergelboden. Mit diesem Ausbrucke wird ein thoniger Kalt, oft mit Quarztörnern und Eisenorph gemengt, theils berb und sest, theils weich und zerreiblich vortommend, bezeichnet. Die Mischung bes Thons und Kalts im Mergel ist chemisch (theilweise?), und läßt sich tunktlich nicht volltommen herstellen. Der Thon kann nicht allein im Merzgel sehr überwiegend sepn, sondern die echten Mergel sind sogar die, welche mehr Thon als Kalt enthalten.

Echter Mergel & Thon und & Kalk. Ralkmergel mehr als & Ralk. Thonmergel mehr als & Thon. Sandmergel mehr als & Quarktorner.

Der Kaltgehalt im Mergel tann bis 5 Proc., ja bis auf 1 Proc. sinken, ohne daß die Mischung aufhort, Mergel zu seyn. Es kann demnach schon allein aus diesem Grunde der Kaltgehalt nicht ber einzige Charafter und die Bedingung der Fruchtbarteit des Mergels seyn, sondern es muffen noch andere Ums stände Statt sinden, welche den Boden zum Mergel stempeln.

Dies find nun folgende:

- 1) Bilbet ber Mergel mit Wasser keinen Teig, geht also nicht, wie ber Thon, mit bem Basser in Abhasionsver, haltnisse ein, sondern wird mit zunehmender Feuchtigkeit immer lockerer.
- 2) Er fühlt sich nicht, wie der Thon, sanft und fett, son, bern trocken und rauh an.

- 3) In Folge seiner Cohasionsverhaltniffe bildet er einen for genannt hisigen Boden.
- 4) Alle Mergelarten nehmen, wenn sie einige Jahre ber Luft ausgesetzt liegen, ganz den Charafter und die Eigenschaften bes Thonbodens an.

Der Mergel bildet schon aus dem Grunde einen sehr fruchtbaren Boden, weil er die auf so verschiedene Beise wohl thatige Einwirtung des Kalks und Thons in sich vereint, die nachtheiligen Einwirtungen derselben aber durch die Eigenthum-lichteit der Mischung aufgehoben werden. Je inniger die Misschung von Kalk und Thon, um so fruchtbarer ist der Boden.

Der Mergel ist als ein wichtiges Berbesserungsmittel bes Ackerbodens, besonders deffen, welcher viel unvollkommen nen humus enthält, bekannt. Der Kalkgehalt des Mergels verwandelt den unvollkommen und uniselichen humus des Bodens rasch in milden, isslichen humus, wodurch die Frucht barkeit der Ackerkrume momentan bedeutend erhöht wird. Daraus entspringt ein höherer Ackerertrag, und aus diesem die Möglichkeit einer stärkeren Düngung. Der Mergel wirkt also nicht als Dung, sondern als Lösungsmittel desselben, und die Fruchtbarkeit wird nur mittelbar durch ihn erhöht. Erhält hingegen der gemergelte Goden keinen verhältnissmäßigen Zuschuß an Dung, so werden die letzten humosen Bestandtheile um so rascher zersetzt, und der Boden wird durch den Mergel unfruchtbarer, als er vorher war. Daher der Aussbruck: Ausmergeln.

Merkantilisch baubar, f. haubar.

Mesothorax, s. Bruststud.

Alletalle, f. Chemie. Die metallischen Grundstoffe uns terscheiden sich von ben metalloibischen oder nicht metallischen vorzugsweise durch ihren eigenthumlichen Metallglanz, und daburch, daß sie vollfommene Leiter der Glektricität und Wärme sind. Ferner, aber weniger scharf, durch ihre Undurchsichtigkeit, größere Hatte und Schwere, Arystallisation und Geschmeis bigkeit.

Man unterscheidet:

1) Alfalimetalle. Ihre Berbindungen mit Metalloiden bilben salinische Zusammensetzungen; sie find die Grundslage der Alfalien: Kalium, Natrium, Lithium, Am-

monium, Baryum, Strontium, Calcium, Magnium (Talcium).

- 2) Erd metalle. Ihre Berbindungen mit Metalloiden bib ben eigentliche Erden mit nicht falinischem Charafter; die Grundlage der Erden: Alumium, Beryllium, Yttrium.
- 3) Erzmetalle. Sie find die Grundlage ber Metalloryde und Metallfauren: Gold, Silber, Eifen 2c.

Metalloide sind nicht metallische Grundftoffe. S. Chemte. Metamorphose ber Pflanzen. Man versteht darunter die Gestaltung der Pflanzenbluthe aus anderen Pflanzenorganen, die Berwandlung der Blatter, Blattstiele, Blattsnospen zu Biüthen, Bluthetheilen und Bluthetnospen. Unter dem Artitel Fortpflanzung der Gewächse ist die Metamorphose in der Kurze nach der herrschenden Ansicht erörtert. Unter Bachsthum der Pflanzen habe ich einige abweichende Anssichten über Diesen Gegenstand angedeutet.

Metathorar, f. Bruftstud.

Meteor, Lufterscheinung, heißt jede, aus Stoffgehalt und Thatigkeit der Atmosphäre entspringende Erscheinung in nerhalb derselben. Man unterscheidet:

- 1) Baffermeteore. Regen, Schnee, Sagel, Thau, Bolifen 2c.
- 2) Feuermeteore. Sternichnuppen, Irrlichter, Deteor, fteine ac.
- 3) Lichtmeteore. Farbe ber Luft, Morgen, und Abend, rothe, Regenbogen ac.
- 4) Barmemeteore. Temperatur, Binbc.
- 5) Elettrometeore. Luft, Glettricitat, Gewitter, Sagel, Morblicht ac.

Die wichtigeren Meteore find unter ben Arifeln Atmofphare, Rlima, Lage, Barme, Binbe und Glettricitat naber erortert.

Meteorologie heißt die Lehre von den Lufterscheinungen und ihre Erklarung nach bekannten Naturgesetzen.

Miethe, f. Leseholzmiethe und Streumiethe.

Milbe, s. Sarcoptes.

Milchen. Man fagt, der Same milcht, oder ift in ber Milch, wenn bas Startemehl der Samenlappen, burch

Butritt der Beuchtigfeit aufgeweicht, ein mildhnliches Ansehen erhalt. S. Reimung.

Mildfaft ber Pflangen, f. Saft.

Man versteht darunter sammtliche Bestande theile des Erdförpers, in so fern sie biesem wirklich angehören, und nicht, wie z. B. der humus oder Torf ic., nur von aus sen eingebrungen oder zufällig ihm beigemengt sind. Die Erdsbestandtheile oder Mineralien zerfallen in 5 große Abtheilungen, b. h. wenn man nicht auf ihre Grundstoffe zurückgeht, sondern sie so betrachtet, wie sie in der Natur sich darbieten.

- 1) Erben einfache Steine Gebirgsarten. S. Erbe, Erben ic.
- 2) Salge, f. bief. Art.
- 3) Metalle, b. h. Erzmetalle, f. Metalle.
- 4) Brenge, f. bief. Art. Doch werden hierher auch mehrere, bem Erdforper wirtlich angehorende, nicht von erftorbenen Organismen abstammenbe Erbbeftanbtheile gerechnet: ber Demant, ber Graphit, ber Ochmefel und ber Mellit (Bonigftein). Bir möchten lieber einen aroßen Theil der kohligen und harrigen Brenze aus ber Reibe ber Erbbestandtheile getilgt finden, indem wir fonft teine Grenze zwischen tobten Thier, und Pflangen, ftoffen und Erbbestandtheilen finden tonnen. Der humus wird allgemein ben durch Berfetung veranderten Pflangenstoffen, nicht ben Mineralien jugegablt. Un diese Schließen sich aber in unmertlichen Uebergangen ber Torf, bie Brauntohlen, an biefe die Steintohlen an. Demant, Graphit, Schwefel und Mellit hingegen geben fich ichon burch ihre Arpstallisation als mabre Erdbestandtheile au ertennen.
- 5) Baffer. Wir können keinen triftigen Grund auffinden, das Maffer aus der Reihe der Mineralien zu verweisen. Seine Basis ist der Erdkörper, es bildet einen Bestandtheil der meisten übrigen Mineralien, tritt, wie diese und unter denselben Bedingungen, in fester und in eigenthamlicher Arystallform auf, nur daß es bei der gewöhnlichen Temperatur unserer Atmosphäre wie das Quecksilber stets stufssig ist. Sein Uebergang in die Atmosphäre und in Pflanzen, und Thierkörper kann ebenfalls kein Grund

mungsschlag geftellt werben. — Durch biese Berechnung kann ber Forstwirth leicht sinden, ob er jest zu viel oder zu wenig Klache in der Verjüngung hat; denn es macht nur wenig Mube, das in den Besamunge, Licht- und Abtriedsschlägen stehende Holz so genau abzuschähen, wie es für diesen Zweck nöthig ift. Dat man aber diese Operation einmal gemacht, so darf man nur die jährlichen Schläge um circa 1000 Klft. erweitern, um sortwährend die nöthige Uebersicht zu behalten, und versichert zu senn, daß man nicht zu wenig und nicht zu viel Dalz im Schlage stehen habe. — Viele Forstbeamte glauben ihre Sache recht gut zu machen, wenn sie möglichst viele haubare Bestände in Besamungsschläge stellen; sie bringen sich dadurch aber späterhin nicht selten in große Verlegenheit, wenn sie dem jungen Holze nicht allenthalben zur rechten Zeit Luft machen können.

Miergel, Mergelboden. Mit biesem Ausbrucke wird ein thoniger Ralt, oft mit Quarztörnern und Eisenorph gemengt, theils berb und sest, theils weich und zerreiblich vorzommend, bezeichnet. Die Mischung bes Thons und Ralts im Wergel ist chemisch (theilweise?), und läßt sich künstlich nicht volltommen herstellen. Der Thon kann nicht allein im Werzgel sehr überwiegend sepn, sondern die echten Wergel sind sogar die, welche mehr Thon als Kalt enthalten.

Echter Mergel & Thon und & Ralt.

Raltmergel mehr als 1 Ralt.

Thonmergel mehr als ? Thon.

Sandmergel mehr als 1 Quargtorner.

Der Kaltgehalt im Mergel tann bis 5 Proc., ja bis auf 1 Proc. sinken, ohne baß die Mischung aufhört, Mergel zu seyn. Es kann bemnach schon allein aus diesem Grunde der Kaltgehalt nicht der einzige Charafter und die Bedingung der Fruchts barkeit des Mergels seyn, sondern es muffen noch andere Ums stände Statt finden, welche den Boden zum Mergel stempeln.

Dies find nun folgende:

- 1) Bildet der Mergel mit Wasser teinen Teig, geht also nicht, wie der Thon, mit dem Basser in Abhasionover, haltnisse ein, sondern wird mit zunehmender Feuchtigkeit immer sockerer.
- 2) Er fühlt sich nicht, wie ber Thon, sanft und fett, sons bern trocken und rauh an.

- 3) In Folge seiner Cobaffonsverhaltniffe bildet er einen for genannt bisigen Boden.
- 4) Alle Mergelarten nehmen, wenn fie einige Jahre der Luft ausgesetzt liegen, ganz den Charafter und die Eigens schaften bes Thonbodens an.

Der Mergel bildet schon aus dem Grunde einen sehr fruchtbaren Boben, weil er die auf so verschiedene Beise wohle thätige Einwirtung des Kalfs und Thons in sich vereint, die nachtheiligen Einwirtungen derselben aber durch die Eigenthum-lichteit der Mischung aufgehoben werden. Je inniger die Misschung von Kalt und Thon, um so fruchtbarer ist der Boden.

Der Mergel ist als ein wichtiges Berbesserungsmittel bes Ackerbodens, besonders deffen, welcher viel unvollkommen nen humus enthält, bekannt. Der Kalkgehalt des Mergels verwandelt den unvollkommnen und unidslichen humus des Bodens rasch in milden, isslichen humus, wodurch die Frucht barkeit der Ackerkrume momentan bedeutend erhöht wird. Daraus entspringt ein höherer Ackerertrag, und aus diesem die Möglichkeit einer stärkeren Düngung. Der Mergel wirkt also nicht als Dung, sondern als Lösungsmittel desselben, und die Fruchtbarkeit wird nur mittelbar durch ihn erhöht. Erhält hingegen der gemergelte Boden keinen verhältnissmäßigen Zuschuß an Dung, so werden die letzen humosen Bestandtheile um so rascher zersetzt, und der Boden wird durch den Mergel unfruchtbarer, als er vorher war. Daher der Aussbruck: Ausmergeln.

Merkantilisch baubar, s. haubar.

Mesothorax, s. Bruststud.

ATetalle, f. Chemie. Die metallischen Grundstoffe uns terscheiden sich von den metalloidischen oder nicht metallischen vorzugsweise durch ihren eigenthumlichen Metallglanz, und daburch, daß sie volltommene Leiter der Glektricität und Wärme sind. Ferner, aber weniger scharf, durch ihre Undurchsichtigkeit, größere Härte und Schwere, Arystallisation und Geschmeis digkeit.

Man unterscheibet:

1) Alfalimetalle. Ihre Berbindungen mit Metalloiden bilben salinische Zusammensegungen; sie find die Grundslage ber Alfalien; Kalium, Natrium, Lithium, Am-

monium, Baryum, Strontium, Calcium, Magnium (Talcium).

- 2) Erbmetalle. Ihre Berbindungen mit Metalloiden bilden eigentliche Erden mit nicht falinischem Charafter; die Grundlage der Erden: Alumium, Beryllium, Yttrium.
- 3) Erzmetalle. Sie find die Grundlage der Metallorpde und Metallsauren: Gold, Silber, Gifen 2c.

Metalloide sind nicht metallische Grundstoffe. S. Chemie. Metamorphose der Pflanzen. Man versteht darunter die Gestaltung der Pflanzenbluthe aus anderen Pflanzenorganen, die Berwandlung der Blatter, Blattstiele, Blattsnospen zu Bluthen, Bluthetheilen und Bluthetnospen. Unter dem Artifel Fortpflanzung der Gewächse ist die Metamorphose in der Kurze nach der herrschenden Ansicht erdrtert. Unter Bachsthum der Pflanzen habe ich einige abweichende Anssichten über Diesen Gegenstand angedeutet.

Metatborar, f. Bruftftud.

Meteor, Lufterscheinung, heißt jede, aus Stoffgehalt und Thatigkeit der Atmosphäre entspringende Erscheinung im nerhalb berselben. Man unterscheidet:

- 1) Baffermeteore. Regen, Schnee, Sagel, Thau, Bobten ac.
- 2) Feuermeteore. Sternschnuppen, Irrlichter, Meteor, fteine ac.
- 3) Lichtmeteore. Farbe ber Luft, Morgen, und Abend, rothe, Regenbogen zc.
- 4) Barmemeteore. Temperatur, Bindc.
- 5) Elettrometeore. Luft. Elettricitat, Gewitter, Sagel,

Die wichtigeren Meteore find unter ben Artifeln Atmosphäre, Rlima, Lage, Barme, Binde und Elettricität naber erortert.

Meteorologie heißt die Lehre von den Lufterscheinungen und ihre Erklarung nach bekannten Naturgesetzen.

Miethe, f. Lefeholymiethe und Streumiethe.

Milbe, s. Sarcoptes.

Milden. Man fagt, ber Same mildt, ober ift in ber Mild, wenn bas Startemehl ber Samenlappen, burch

Butritt der Beuchtigfeit aufgewelcht, ein mildhunliches Ansehen erhalt. S. Reimung.

Mildfaft der Pflangen, f. Saft.

Mineralien. Man versteht darunter sammtliche Bestande theile des Erdförpers, in so fern sie diesem wirklich angehören, und nicht, wie z. B. der humus oder Torf 2c., nur von ausen eingedrungen oder zufällig ihm beigemengt sind. Die Erdsbestandtheile oder Mineralien zerfallen in 5 große Abtheilungen, d. h. wenn man nicht auf ihre Grundstoffe zurückgeht, sondern sie so betrachtet, wie sie in der Natur sich darbieten.

- 1) Erben einfache Steine Gebirgsarten. S. Erbe, Erben ic.
- 2) Salze, f. bief. Art.
- 3) Metalle, b. h. Erzmetalle, f. Metalle.
- 4) Brenge, f. bief. Art. Doch werben hierher auch mehrere, bem Erbforver wirtlich angehörenbe, nicht von ere ftorbenen Organismen abstammende Erbbeftandtheile gerechnet: ber Demant, ber Graphit, ber Ochmefel und ber Mellit (Sonigstein). Bir mochten lieber einen großen Theil der tohligen und harzigen Brenze aus ber Reibe ber Erdbestandtheile getilgt finden, indem wir fonft teine Grenze zwischen tobten Thier, und Pflangen, ftoffen und Erbbeftandtheilen finden tonnen. Der humus wird allgemein den durch Zersetzung veranderten Offangenftoffen, nicht ben Mineralien jugegablt. Un Diefe schließen sich aber in unmerklichen Uebergangen ber Torf. Die Brauntohlen, an Diese die Steinkohlen an. Demant, Graphit, Schwefel und Mellit hingegen geben fich ichon durch ihre Arpstallisation als mabre Erdbestandtheile zu ertennen.
- 5) Baffer. Wir tonnen keinen triftigen Grund auffinden, das Baffer aus der Reihe der Mineralien zu verweisen. Seine Basis ist der Erdkörper, es bildet einen Bestandtheil der meisten übrigen Mineralien, tritt, wie diese und unter denselben Bedingungen, in fester und in eigenthumlicher Krystallsorm auf, nur daß es bei der gewöhnlichen Temperatur unserer Atmosphäre wie das Quecksilber stets flussig ist. Sein Uebergang in die Atmosphäre und in Pflanzen, und Thierkörper kann ebenfalls kein Grund

ber Ausscheidung seyn; benn alle Metalle verbunften im fluffigen Buftande.

Geht man hingegen auf die Grundstoffe der Erbbeftande theile gurud, fo zerfallen biefe

1) in Metalloide und

2) in Metalle. G. bief. Art.

Mineralogie, s. Erde.

Mischlingholz. Wenn mehrerlei Holzgattungen in eine Klafter gelegt, ober in Buschel gebunden sind, so nennt man bies Dischlingholz.

Mischungskunde, s. Chemie.

Mispelstrauch, Mespilus germanica. Der Mispelstrauch ist ein sommergrüner Strauch der ersten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ist braun, mit seiner Wolle überzogen, am alten Stämmen aber grau. Seine Zweige endigen in Dornen. Die Blätter sind 2 bis 3 Zoll lang, ½ bis 1½ Zoll breit, lans zettsbemig, glattrandig, auf der Obersäche dunkelgrün, und auf der unteren mit einem weißgrauen Filze überzogen. Die große weiße Zwitterblume erscheint im Mai, und die dunkelbraune Frucht, welche die Größe einer starten Wallnuß, und einem großen bedeckten Nabel hat, wird im Oktober reif. Sie entshält mehrere eckige Samensteine, die gewöhnlich über ein Jahr in der Erbe liegen, ehe sie keimen. Die Früchte sind esbar, sobald sie teigig geworden sind. — Das Holz ist weiß und hart. Wit den Blättern kann man gerben.

Miftel, Viscum album. Der Miftel ift ein immerarie ner Strauch ber britten Große. Da er niemals auf ber Erbe, fondern immer in ber Rinde anderer Baume fic bewurzelt, fo ift er eine Ochmaroberpflange. Am meiften . findet man ihn auf wilden Birn, und Acpfelbaumen, beren Aefte er zuweilen gang übergieht. Die Rinde ift grun, und bie Mefte fteben gabelformig. - Das gange Gewachs hat ein torallenartiges Unfeben. Die Blatter figen gegen einander über an den Spigen ber Zweige. Sie find 1 bis 2 Boll lang, 1 bis 1 Boll breit, langettformig, an ber Spige abgerundet, glatte randig, bid, fteif und auf beiben Geiten glatt. - Die gelbe Bluthe erscheint im Februar und Marg. Die mannlichen und weiblichen Bluthen find meistens getrennt auf verschiedenen Pflanzen, zuweilen auch getrennt auf derfelben Pflanze. im Spatherbfte reifende Krucht ift eine runde, mildweiße, foleis

schleimige Beere, von der Größe einer starten Erbse, und entshalt ein plattes Samentorn, wodurch sich diese Holzart fortspflanzt, wenn es von den Bögeln auf andere Baume geschleppt wird, und zwischen der Rinde alter Baume hangen bleibt. Das schwache Holz ist grunlich, und aus der frischen Rinde wird Bogelleim bereitet.

Miß, f. Fenn.

Mitmarker, f. Markwald.

Mittagleite, Subfeite, f. Lage.

Mittelbauholz werden im Preußischen blejenigen Bauholzstämme beim Nadelholze genannt, die 36 Fuß lang und 8
bis 9 Zoll am Zopfe im Durchmesser bick sind. Bis zum Mittelbauholze werden hier die Bauholzer nach Sortimenten
verkauft. Dickere Stämme werden nach Kubitfußen berechnet und abgegeben oder verkauft.

Mittelhölzer werden diejenigen Holzbestände genannt, die das Mittelalter ihrer Haubarkeit erreicht haben. Man rechnet gewöhnlich dazu die Bestände im Hochwalde von 50, bis 70jährigem Alter.

Mittelwald ift ein folder, worin auf berfelben Flache Baumholz und Stockausschlag zugleich erzogen werben. S. ben folg. Art.

Mittelwaldwirthschaft. Dabei liegt ber Plan jum Grunde: entweder die Mieberwaldungen fortwahrend mit Baumhold ober Oberhold von jedem Alter in einem lichten Bestande gu erhalten, um beim jedesmaligen Abtriebe des Diedermaldbestandes zugleich auch bas benothiate Bau, und Rusholz bezies hen zu tonnen; ober, welches einerlei ift, man macht bie Soch, malbbestande fo licht, bag zwischen den Baumen von fehr verschiedenem Alter auch noch Stockausschlag oder Dieberwalb machsen kann. - Je mehr fich die Mittelwaldwirthschaft durch viel Oberholz ober Oberbaum ber Sochwaldwirthschaft nabert, besto mehr Solg producirt fie pro Morgen, obgleich alebann ber Ertrag bes fart verbammten Nieberwaldbestandes nur gering fepn tann. Wenn alfo ber Mittelwalb noch nicht bie Geftalt und Eigenschaft eines volltommenen Bochwalbes hat, fo bleibt er im Solgertrage gegen biefen um eben fo viel mehr oder weniger zurud. Bei ber Mittelwaldwirthschaft find vorzüglich folgende Regeln zu beobachten:

1) Der Mittelwald muß zwischen ben Stockausschlägen

Oberbaum ober Oberholz von möglichst verschlebenem Abter enthalten, um beim jedesmaligen Abtriebe bes Untersholzes haubare Baume wegnehmen und benuten zu können.

- 2) Das Oberholz muß von solchen Gattungen senn, die fich zu Bau. und Rutholz eignen, und den Unters und Beis wuchs so wenig wie möglich verdammen.
- 3) Soll aus bem Unterwuchse ober Rieberwalbe viel Brennholz erfolgen, so barf bie Anzahl ber Oberholzbaume pro Morgen nicht groß senn. Will man aber viel Bau- und Nugholz erziehen, so kann unter biesem vielen Oberbaume nicht viel Stockausschlag machen.
- 4) Die Umtriebszeit für das Unterholz im Mittelwalde kann"nur turz senn, und wo viel Oberholz erzogen werden sollnur 12 bis höchstens 20 Jahre dauern, folglich nur geringes oder startes Reiserholz erzogen werden.
- 5) Beim jedesmaligen Abtriebe des Niederwaldbestandes muffen die darin stehenden Reidel und Stangen unten etwas ausgeästet werden, damit sie hoch wachsen und ihre Zweige nicht zu nahe über dem Unterholze ausbreiten.
- 6) Die Nachzucht junger Kernstämmchen, zum Ersat ber haubaren Baume, die von Zeit zu Zeit weggenommen werden, muß durch das Einpflanzen gehörig vorberetteter, 1 bis 1½ Zoll dicker, Baumschulenstämmchen geschehen. Diese mussen beim jedesmaligen Abtriebe des Unterholzes auf die leeren Stellen im Schlage gleich vertheilt, und so angebracht werden, daß sie von den nebensstehenen Baumen nicht verdammt und unterdrückt werden ben können. Auch muß die Anzahl dieser Pstänzlinge 3 oder 4 Mal größer senn, als die Anzahl der haubaren Baume, die man beim jedesmaligen Abtriebe des Unterholzes zu benußen beabsichtigt, weil nicht zu erwarten ist, daß alle eingepflanzten Stämmchen das haubare Alter erreichen werden.
- 7) Der Turnus fur ben Oberbaum im Mittelmalbe muß nach den Jahren bestimmt werden, die das Solg jum Bachsen nothig hat, um die Dicke zu erlangen, wie sie die stärkften Baume zum bestimmten Gebrauche haben muffen.

Legt man nun das Ibeal eines Mittelwaldes jum Grunde, worin z. B. das Unterholz in einen 20jahrigen, das Oberholz aber in einen 140jahrigen Umtrieb gefest ift, und follen beim jedesmaligen Abtriebe des Unterholzes 4 haubare Oberbaume benuft werden, so werden nach dem jedesmaligen Abtriebe des Unterholzes auf dem Morgen stehen bleiben muffen:

- a) 4 vorstehende Baume von 120 Jahren;
- b) 4 angehende Baume von 100 3.;
- c) 4 geringe Baume von 80 3.;
- d) 8 Reibel von 60 3.;
- e) 12 bis 15 starte Stangen von 40 3.;
- f) 20 bis 30 geringe Stangen von 20 3.;
- g) 24 bis 30 neue Pflanzlinge.

Einen solchen Mittelwald findet man jest aber nirgends, und es wird wahrscheinlich auch kunftig keiner der Art gefunden werden. Dies ist um so weniger zu erwarten, als man jest fast allenthalben einsieht, daß es viel besser ist die Mittelwaldwirthschaft in Hochwaldbetrieb zu verwandeln, da der Hochwald viel mehr Holzmasse pro Worgen jährlich producirt, als der Mittelwald. Der Naturalertrag des Nieder, Mittelund Hochwaldes verhalten sich nämlich im glücklich sten Falle ungefähr zu einander wie 50, 75 und 100, meistens aber wie 50, 65 und 100. — Wan kann daher nicht zeuschlecht ist-auch die Niederwaldungen und — wo der Boden nicht zu schlecht ist-auch die Niederwaldungen in Hochwald zu verwandeln.

Wo noch Oberbaum genug ist, um, mittelst einiger kunstlichen Nachhulse burch natürliche Besamung, einen jungen Laubholzbestand zu erziehen, da läßt sich der Mittelwald leicht in Sochwald verwandeln. Wo dies aber nicht möglich ist, da treibe man die am schlechtesten bestandenen Schläge nach und nach kahl ab, lasse die sammtlichen Stocke roden, und dann den Schlag entweder mit Kichten, oder mit Riefern anbauen. Die noch am besten mit Oberbaum bestandenen Schläge aber such man nach und nach in Laubholzhochwald zu verwandeln, wodurch es möglich wird, die Grenn, und Bauholzbedurfnisse noch so lange in der bisherigen Art zu befriedigen, bis die neu angehauten Nadelhölzer herangewachsen sind. Diese geben oft schon im 20, oder Jojährigen Alter eine stärtere Durchforstungs, nutzung, als der unvollkommene Mittelwald beim Abtriebe gestesert hätte, und mit jeder Periode wird diese Nutzung größer.

— Auch werben die Kosten der Nadelholzfultur durch den Ersibs aus Stockholz reichlich ersett. Der Malbeigenthumer braucht folglich gar keine Kosten aus seiner Tasche anzuwenden, um den bisherigen Mittelwald in den Zustand zu bringen, daß er in der Folge einen viel höheren Ertrag geben kann, als bisher.

— Die Mittelwaldungen geben zwar an manchem Orte jest einen hohen Geldertrag; dies kommt aber nicht von der großen Naturalproduktion, sondern vom hohen Holzpreise, der durch die Mittelwaldwirthschaft bewirkt worden ist.

Mittelwüchsig ift mit Mittelhölzer gleichbedeutend.

Moder, Bestandtheil der Dammerde. S. dief. Art.

Moldenholz ift basjenige, woraus man gewöhnlich bie Molden, und Badtroge verfertigt. Linden, und Espenholz ift bas beste bazu, weil es schon weiß, weich und geschmactios ift. Da die Molden und Badtroge aus ganzen Studen geshauen werden, so sind ganz fehlerfreie, bide Stamme bazu nothig. Die Stude brauchen aber nicht lang zu seyn.

Molekule. Grundbedeutung: tleinstes Theilchen, Glementartfeilchen eines Rorpers, Atom. Gewöhnlich wird ber Zusbruck im Speciellen auf die tleinsten Theilchen organischer Ret per, Atom hingegen auf die anorganischen angewendet. Bir haben haufig die erften Anfange organischer Bilbung aus bet formfahigen Materie mit biefem Namen belegt. Sie erscheis nen auch unter ber icharfften Bergrößerung unferem Auge nur als fleine Rugelchen, und geben fich burch ihre freie Bewegung im Baffer als organisirte Materie zu erfennen. Solche Moletule finden wir in der organischen Natur fehr allgemein Ber-Micht allein in Aufauffen erzeugen fie fich, sonbern auch in ben Bildungefaften ber Pflanzen und Thiere find fie enthalten, und bilden entweder durch eigene Ausbehnung ober burch Bufammentritt mehrerer neue Organe ober neue Befen ber niedrigsten Bilbung. Daß die Bewegung biefer Moletule nicht mechanisch fen, läßt fich fehr bestimmt erweisen. Milchfaft von Acer zeigt im Winter völlige Rube der Moles Reuchtet man ihn aber mit Baffer ober mit verdunnten Sauren an, so erhalten die Blaschen eine fehr lebendige Bewegung, die so lange dauert, als noch Reuchtigkeit vorhanden ift. Feuchtet man hingegen ben Gaft mit Altohol oder mit

Aether an, so tritt teine freie Bewegung ber Blaschen ein, sondern diese werden nur mechanisch fortgerissen.
Berdunstet die Flusseit, und feuchtet man den Saft wieder
mit Wasser oder Sauren an, so zeigt sich teine Bewegung
mehr, die Molekule haben ihre Bewegungsfähigkeit
für immer verloren, während sie sich im ersteren Falle bei
jedesmaligem Ausweichen mit Wasser wieder herstellt. Außer
im Bildungssafte und in der Samenseuchtigkeit des Pollens,
wo die Wolekularbewegung der Blaschen schon von Anderen
früher beobachtet wurde, habe ich sie auch in dem Zellgewebe
der außersten Wurzelenden, besonders beutlich bei mehreren Leguminosen (Lupinus albus) beobachtet. Wir sinden sie also im
Licht, und im Nachtpole der Pflanze, auf der höchsten und der
niedrigsten Stufe der Bildung wieder.

Monade. Grundbedeutung: Ginbeit. 3m Thierreiche bezeichnet Monas, Dunttthierden, eine artenreiche Gats tung tleiner Organismen, Bewohner bes Baffers, von unende licher Rleinheit bis 3100 Linie binab. Gie entstehen in jedem Baffer, wenn es einige Tage ber Luft ausgefest wirb, in uns achliger Menge, und geben fich nicht allein burch ihre freie willführliche Bewegung als Thiere zu erkennen, sondern sind auch wirklich organisirt, mit einer Mundoffnung und Ginges meiden verfeben. Ehrenberg, bem wir eine genauere Rennts niß dieser Thierformen verdanten, hat von den kleinsten Formen 500 Millionen in einem Baffertropfen gegablt. In mander Sinficht analog biefen tleinften Thierformen find die Blasden, welche im Bilbungefafte ber Pflanzen entweber burch Busammentritt mehrerer Moletule, ober burch Bergrößerung einzelner entsteben (fast icheint mir Letteres ber Rall zu feyn), und weiterbin gur Pflanzenmembran gusammentreten (f. Bet len). Ich habe mich baber baufig bes Ausbrucks vegetabis lifche Monade gur Bezeichnung biefer Organe bedient.

Mondringe. In manchen ungunstigen Jahren verholzen die Jahreinge in den Baumen nicht vollfommen, und werden dann früher murbe und faul, als die anderen. Man nennt diese Jahreinge Mondringe. Baume der Art kann man weder zum Schiffsbau, noch zu Fässern gebrauchen, worin Flussigkeiten aufbewahrt werden sollen.

Monocotyledoneae plantae, Monocotyledonen, einsamenlappige Pflanzen, nennt man bie zweite große Pflanz

zenstufe, enthaltend die Graser, Palmen und Lillen. Der Cotyledonenkörper des Samens tieser Pflanzen ist wenig entwickelt, meist noch Perispermium — körniges Amylum, Mehl. Er ist weder hohl, noch in Lappen zertheilt, wie bei den Dicotyledonen. Die Holztöhrenbundel stehen nicht concentrisch um eine Markröhre, sondern unregelmäßig im Parenchym des Stengeis vertheilt. Im Blatte haben sie allgemein einen paralleien, nicht verästelten Berlauf, wie bei den meisten Phylloblasten, nicht verästelten Berlauf, wie bei den meisten Phylloblasten. Der Keim erscheint nicht mit Blättern, sondern als ein Spitchen, daher Spitzeimer — acroblastae. Man unterscheidet: kryptogamische Monocotyledonen, deren Fortpslanzungswertzeuge undeutlich sind, Schachtelhalme, Farren 2c. von blühenden, phonecogamischen Monocotyledonen. Der Wuchs in die Dicke geschieht nicht durch Bildung neuer Jahreslagen, sondern durch Erweiterung der ganzen Masse, daher Plantae endogenae.

Moor, Moorerde, s. Dammerde.

Moos. Das im Allgemeinen bekannte Moos, weiches theils auf ber Erde, theils am Holze, theils an Steinen und theils im Wasser wächst, unterscheidet sich von den Flechten badurch, daß man am Moose Burzeln, Bluthe und Samen beutlich bemerken kann, da dies bei den Flechten nicht Statt sindet. — Die Gattungen und Arten der Moose sind sehr viele sättig, und man sindet darunter sehr schone Gebilde. — Die Moose nügen bei der Forstwirthschaft vorzüglich dadurch, daß sie den Boden, welchen sie bedecken, seucht erhalten, und die Wurzeln der Baume vor Frost und Austrocknung schügen. St ist daher für die Holzbestände äußerst nachtheilig, wenn ihnen die Moosbecke entzogen wird.

Mosbeerstrauch, Vacinium oxycoccos. Der Moode beerstrauch ist ein kleines, mit fadenförmigen Zweigen auf bem Boben kriechenbes, immergrunes Erdholz; die Rinde der Zweige ist braunroth. Die Blättchen, welche abwechselnd sien, sind fast rund, etwas zugespiet, steif, glattrandig, oben hellgrun, unten graugrun, und am Rande nach unten etwas gebogen. Die rothen Zwitterblüthen erscheinen im Junt, und die rothen, sauerlichen, durchsichtigen Beerchen werden im Oktober reif. Man sindet diesen kleinen Strauch, wo es bruchig und torfig ist.

Moromespe, Banchus, f. Ichneumon.

Morgen. Der preußische Morgen enthalt 180 Quadratruthen, und die Ruthe ist 12 rheinl. Buß lang. — Fast in jedem Lande ist der Morgen, Acker, oder wie das Flachenmaaß genannt werden mag, verschieden. S. Maaße.

Morgenseite, Offfeite, s. Lage.

Midde, f. Diptera und Cecidomyia.

Musca, Fliege. Ord.: Dipt. Fam.: Partur. S. Dipt. Die Linneische Gattung Musca zerfällt gegenwärtig in viele Gattungen, die in einer großen Familie: Muscariae, zusammengestellt sind. Ihre wesentlichsten Charaktere liegen in dem Borhandensenn eines steischigen, geknieten, deutlich vorgestreckten Ruffels. Fühler Igliedrig, das letzte Gilcd mit einer nackten oder gesiederten Borste. Die Taster stehen außen am Rusel, sind Igliedrig, meist keulenformig, gebogen.

1fte Gattung. Musca, Ochmeiffliege.

Das letzte Fühlerglied ist das langste, prismatisch, scheibenformig. Auf seiner vorderen Kante trägt es eine mit Saar ren besette Borste. Der Leib ist wenig behaart. Als Prototyp kann unsere Stubenfliege gelten. Bechste in zählt uns eine Menge zu dieser Gattung gehörender Fliegen als nügliche Forstinsetten auf, die es aber durchaus nicht sind. Ich habe bis jest noch keine einzige Fliege mit gesiederter Fühlergranne aus Raupen zt. gezogen. M. corvina, caesar, cadaverina, mortuorum, vomitoria, carnaria und phalaenarum bei Bechstein, sind dem Walde völlig gleichgultige Thiere, und leben nur von abgestorbenen animalischen und vegetabilischen Stossen. Dahingegen gehören M. sera, larvarum und puparum bei Bechstein, zur folgenden Gattung, und sind wirkliche Raupensliegen. In Beziehung auf Fliegen ist Bechsteins Wert gar nicht brauchbar.

2te Gattung. Exorista, bei Oken. Tachina Meigen. Rauppenfliege.

Eine sehr artenreiche, gegen 200 Species umfassende Gattung, beren Arten sammtlich in Insetenlarven leben. Sie sind auf den ersten Blick von den Arten der Gattung Musca wenig verschieden, zeichnen sich aber bei sonst gleicher Fühler, bildung dadurch aus, daß die Rihlergranne einfach borstenfornig, oft spindelformig, immer ungesiedert ist. Uebrigens ist ihnen auch eine langere und raube, fast borstige Behaarung des Körpers eigenthamlich. Am häufigsten habe ich folgende Arten gezogen:

a) Tachina vulgaris M.

3 bis 4½ Einien lang, grau, Schilden gleichfarbig. Thorax mit 4 schwarzen Langestreifen. hinterleib eirund, zugespitzt. Erstes Segment ganz schwarz, bie übrigen schwarz gerandet-Ruckenlinie schwarz. Fühler braun, Taster schwarz, Kopf weiß, schwarzschillernd. Am häusigsten in Sphinx pinastri (Puppe). Rächstem in Geometra piniaria (Puppe), Phalaena grossulariata (Raupe) und Papilio brassicae (Puppe).

b) Tachina concinnata.

3 bis 4 Linfen lang, sehr viel Achnlichkeit mit ben vorligen, von ihr aber burch rothgelbe Tafter und eine etwas heller graue Farbe verschieden. Das Beiben mit scharfem, hornigem, juruckgekrummtem Legstachel. Sausig in Sphinx pinastri.

c) Tachina larvarum.

4 bis 6 Linien lang. Hinterleib verlängert, zugespitt, Zeich nung wie bei den vorigen, Grundfarbe jedoch mehr gelbgrau, nur das Untergesicht silberweiß, Stirn gelblich, Fühler braun, Tofter roftgelb, Füße schwarz, mit Silberglanz.

d) Tachina puparum.

4 bis 5 Linien lang. Hinterleib eirund. Grundfarbe ein rothliches Silbergrau. Hinterleib unregelmäßig rothbraun gewürfelt. Thorax mit 4 rothbraunen Längsstreifen. Fühler, Füße und Schildchen rothbraun. Stirn orangefarben. Beibe lettere vorzugsweise in ben Puppen ber Nachtschmetterlinge.

Bouché führt noch, als häusiger in Garrenraupen vor tommend, an: Tach. sera, lateralis, vertiginosa. Aus Walds insetten habe ich noch gezogen: Tachina lucorum aus Lophyrus pini, Tachina spinipennis aus Tortrix pinana, Tach. selecta mit tiefgespaltenem, auf den ersten Blick doppelt erischendem, letten Fühlergliede (ob Verkrüppelung?) aus Geometra piniaria (Raupe). Außerdem noch mehrere nicht beschriebene und benannte Species aus Laria dispar, aus Tagsfalterpuppen, und endlich eine sehr kleine Tachine, deren Larve wahrscheinlich frei neben Coccus pini lebt und diese verzehrt. Sie verpuppt sich in den Wollsaden der Coccuslarven zwischen den Nadeln junger Kieferntriebe. Bon den übrigen Fliegengat

tungen habe ich nur Gonia nervosa aus der Puppe von Agrostis cursoria aezogen.

Die Tachinen überwintern im Madenstande größtentheils in den Puppen anderer Insetten, fressen sich im Frühjahre sehr zeitig, meist schon Anfangs April, aus diesen heraus, gehen in die Erde, und verwandeln sich hier zu Tonnchen, aus denen meist in kurzer Zeit, in 8 Tagen bis 3 Wochen, die Fliege hervorgeht. Nach der Begattung legt das Weibchen seine Eier nicht in, sondern auf die Haut einer Naupe, und klebt sie daselbst sest. Die daraus hervorgehende Made bohrt sich durch die Haut der Raupe ein, und lebt von da ab im Innern derselben vom Fettförper, wie die Schlupswespenlarve. S. Ichneumon.

Einige Tachinenarten baben jedoch einen wirklichen hornis gen Legftachel (T. concinnata), womit fie die Gier in bie Saut ber Raupen bringen tonnen. Aber auch hier mird bas Gi nicht in ben Rettforper felbst gelegt, sondern nur unter die Saut geschoben; man fieht bas abgelegte Gi immer noch durch bie Baut schimmern. Die baraus hervorgebende fußlose Made ift weich, ungefarbt, waltig, mit weichem, nicht unterschiebes benen Ropfe, 2 Mundhatchen und einem Spiege jum Einbobren und Saugen. Auf ber Rudenseite bes Afterseginents, weldes meift mit einem Rranze beweglicher Rleischzapfen eingefaßt ift, liegen 2 Athemwarzen, zuweilen von harterer horniger Be-Schaffenheit. Der Dabenftand bauert verschieben lange Zeit, im Sommer 4 bis 8 Bochen. Die Entwicklung der überminternden Generationen scheint gang an außere Temperaturver, baltniffe getnupft ju feyn. Geht der Dadenstand ju Ende, so freffen sich die meisten Arten aus der Puppe oder Raupe, in der fie lebten, hervor, und verwandeln fich in der Erde. Der Rorper verfurzt fich, erhalt eine eiformige Gestalt, Die außere Saut wird braun, erhartet und bildet fortan die Dups penhaut. Man ertennt an ihr bie 9 Segmente bes Binter, leibes, die fich reifenartig um das Innere legen, wodurch fie einem Tonnden nicht unabnlich wird. Die Rarbung ift fast alle gemein braun, am Afterfegmente mit Opuren der Athemrobren. Mitunter fressen sich die Maden gur Verpuppung nicht aus, fondern verwandeln fich im Innern ihres Wohnorts. Bei ets nigen Arten ift dies Regel (Gonia nervosa), bei anderen ge: schieht es nur ausnahmsweise (Tach. vulgaris). Aus der Puppe entwickelt sich meist nach 14 bis 16 Tagen bie Fliege.

Man hat zur. Vermehrung blefer Insetten bei Raupenfraß bas Ausfahren von Radavern empfohlen, indem man glaubte, bie Raupenfliegen lebten auch von todten thierischen Stoffen. Wir haben ben babei nicht beachteten Unterschied zwischen Schmeiß und Raupenfliegen hervorgehoben. Dur erstere wurden ben durch dies Mittel vermehrt werden, welches daher vollig nuhlos ist. Es bleibt für die Vermehrung dieser Insetten fein anderes Mittel, als die beschriebenen Raupenzwinger. S. d. Artitel.

Mutterkuchen, Placenta, f. grucht.

Myrmeleo, Ameisenlowe. Ord.: Neuroptera. Das volltommene Insett hat viel Achnlichteit mit den Bafferjungs fern, die Flügel liegen aber in der Ruhe dachig über dem langen walzigen hinterleibe. Die Fühler sind sehr turz, spindelformig. Kuße Sgliedrig. Kopf quer, mit weit hervorstebenden tugligen Augen.

Das begattete Beibchen legt bie Gier in ben Sand. Die baraus hervorgehende Larve bat einen dicen, eifermigen Sinterleib. 6 ftarte Rufe, einen nach vorn erweiterten, bergformie gen Ropf mit 2 Mugenfleden. Der gange Rorper ift mit fteis fen Borften befest. Die Mandibeln beftehen aus 2 fehr langen, nach vorn in eine gefrummte Spite auslaufenden, nach innen gegahnten Studen. Gine feine Rohre offnet fich in ber Spife jeder Rinnlade, wodurch fie jugleich als Fang, und Saugorgan bienen. Die Larve bohlt fich im trockenen Sande einen Erichter aus, und lauert im Grunde beffelben, nur mit ben Riefern bervorragend, auf nahende Infetten. Rommt eine Ameise, Raupe ac. dem Trichter nabe, so schnellt die Larve ibr Sand entgegen, ober fie zieht ihr, burch rafche Bewegung im Grunde bes Trichters, den Sand unter den Fußen meg, fo bag bas Infett in ben Trichter hinabrutichen muß, und von ber Larve ergriffen werben tann. Bei ber großen Menge, ber fich bie Larve oft in unseren fanbigen Rieferforften finbet, tonnen wir fie mobl unter die Babl der nutlichen Korstinseften aufnehmen. Gelbst großere als 13bllige Raupen babe ich fie überminben feben.

Merkwurdig ist die Lebensdauer der Larve auch ohne Mahrung. Ich erhielt vor einigen Jahren im Sommer die Larve

einer Ameisenjungser, die sich unter einer Pflanzensendung, welche der Gerr Professor Kunth aus China erhalten, gefunden hatte. Sie erholte sich sehr bald bei reichlicher Nahrung, und zeigte weder in Körpersorm, noch Lebensart etwas Abweischendes von unseren heimischen Arten. Während einer Herbstreise, und da ich mich damals noch nicht speciell mit Entomologie beschäftigte, tam das Gefäß mit der Larve in Vergessenheit, und mir erst im Wai des solgenden Jahres wieder zu Gesicht. Die Larve war zwar sehr abgemagert, aber vollkommen munter, erholte sich sehr bald, und verpuppte sich, wie unsere Arten, 2 bis 3 Zoll tief im Sande in einem aus weis ser Seide und Sand gewebten kugelrunden Cocon. Auch das vollkommene Inselt zeigte von unserer heimischen Species:

Myrmeleo formicarius,

1½ Boll lang, grau, mit weiß gerandetem halbschilde. Fills gel grau, au der Basis und ein Fled unfern der Spitze am Borderrande weiß — teine Berschiedenheit.

Myrmica, f. Formicae.

Nabelschnur, Mabelsteck, f. Bluthe, Frucht und

Mabenhol3. Die Nabe an einem Rabe ift ber hohte Eplinder, ber sich um die Achse bewegt, und worin die Speit den befestigt sind, die an der andern Seite die Felgen, welche die Peripherie des Rades bilden, festhalten. Man nimmt am liebsten die untersten Theile von mittelwuchfigen Ebch en zu den Naben, besonders von solchen, die auf magerem Boben gewachsen sind.

Machangenschein, f. Boraugenschein.

Machbeffern. Wenn eine nicht gang gerathene Rultur ober ein Schlag burch tunftliche Saat ober Pflanzung ausgebeffert wird, fo nennt man bies Dachbeffern. Bo Dads befferungen nothig find, ba muffen fie balb möglich vorgenommen werben, damit die badurch entstehenden Solapflangen von den ichon vorhandenen in der Rolge nicht überwachsen und verbammt werben. Rleine Luden follte man baber immer burch Pflanzung folder Stammchen, die gar nicht, ober boch nicht viel kleiner find, als ber nebenftebende Bestand, nachbeffern laffen. Sind aber bie Rehlftellen ober Blogen groß, fo tonnen fie burch funftliche Saat reparirt werben. -Ueberhaupt aber ift es nicht nothig, eine Rachbefferung auf irgend eine Art vorzunehmen, wenn die leeren Plate fleiner als 4 oder 5 Fuß im Quabrate find. 3m 15 bis 20jahrigen Alter des Bestandes wird man teine Opur von solchen jest leeren Dlaten feben, weil die bominirenden Stamme, beim volltommensten Bestande, im 20jahrigen Alter nicht naber als 4 oder 5 Bug beisammen fteben. Die Roften fur bergleichen unnothige Ausbesserungen konnen zu nüblicheren Zwecken rer wendet werden.

Noch wird bemerkt, daß, wenn eine Madelholgtaat, wegen zu trockener Witterung, im erften Jahre nicht vollständig gerathen ift, sehr oft im nächften Frühjahre noch viele Samentörner aufgeben. Es ist baher rathsam, die Nachbesserung so lange auszusehen, die man sieht, daß im zweiten. Brühjahre teine Psianzen mehr zum Borschein tommen. Machbesserungen fallen gewößnisch vor, wenn man bei der Saat mit dem Samen zu viel gegetzt hat. Durch ein Pfund Samen mehr, hätte man manche Rachbesserung vermeiben können; die nun oft bei weitem nicht soften, als der ersparte Same.

Machgebot. Bei jeber Golgverfteigerung sollte im Prototolle ausbrudlich bemestr werben, bak nach bemiRufchlage weiter teine Gebote ober Machaebote angenommen merben follen. Benn bies aber im Protofolle nicht bemerft. und ben Ronfurrenten vor ber Berfteigerung nicht befannt ge. macht worbeit fft, fo tattet gwar ein Radigebot angenommen werben; es mit bann aber gwifden bemjenigen; welcher ben Bufchlag erhalten, und bemfenigen, welcher bas Dachgebot abe aeaeben bat, eine wieberbolte Berfteigerung Ctatt finben. - Doch fcabet es ber Montitrent bei ber Werftelgerung febr. wenn Nachgebote angenommen werben. Beffer ift es, wenn man Nachgebote burchans nicht beruckfichtigt. Bas man in einzelnen gallen burd Rachgebete gewinnt, bas geht burd bie geschwächte Konturrenz ber Kaufluftigen bei tunftigen Berfteis gerungen vielfach verloren. G. Bufchlag bei ber Berfteie gerung.

Machhaltig neint man bie Forftwirthschaft, wenn jahrlich nicht mehr hoh geschlagen wird, als aus dem Forste für immer jährlich genommen werden tann. — Die Ausmittelung bes nachhaltigen jährlichen Material-Ertrages ist eine Aufgabe, bie nur durch die Forstabschahung gelös't werden tann. S. Korfttaration.

Wachbauen. Benn man einen Schlag, durch Begnahme mehrerer Samenbaume, lichter macht, so nennt man dies nach hauen, auch auslichten.

Admafi. Dei einem guten Mastjahre können oft bie Schweine, welche zur Bormast getrieben werben, bas Ederig nicht alle verzehren', und wenn sie, wie gewöhnlich, vor Christiag geschlachset werben, so bleibt oft noch so viel Ederig liegen, daß es Schade ware, wenn man es nicht benuhen wollte. Es

werden daher noch Schweine, die nur wachfen, aber nicht fett werden follen, zur Rach maft gegen Bezahlung zugelassen. Diese durfen bann die Mastreviere bis Ende Februar besuchen, und nehmen gewöhnlich bis dahin auffallend an Größe zu; weil sie neben dem Eckerig oft auch viel Erdmaßt oder Untermast finden, die in Würmern, Puppen, Larven, Schnecken, Schwämmen, Wurzeln u. dgl. besteht. S. Waldmast und Wormast.

Wachraum. Benn bas Rlafterholz in einem Schlage aufgearbeitet ift, und nun die Reifer zusammengebunden werben, so nennt man dies ben Nachraum.

Machtfalter, Machtschmetterlinge, f. Lepidoptera. Machtfoppel. Ginen umgaunten Raum, in ben bas Beibvieh getrieben wird, um bei Nacht barin zu weiben, voer sich auch nur barin aufzuhalten, nennt man Nachtfoppel.

Macherieb. Bei ber Klafterholgstößerei bleiben oft viele Rloben am Ufer ze. hangen, die das Wasser nicht forttreiben tann, bis sie abgestoßen und wieder flott gemacht sind. Wan schieft daher Leute mit Floßhaten am Flößebache hinunter, um alle hinter dem Floß zurückgebliebenen Kloben flott zu machen. Dies nennt man den Nachtrieb.

Machweisung bedeutet so viel als Berzeichniß.

Machwuchs nennt man das burch natürliche Besa mung entstandene junge Holz. S. Anwuchs und Wiebermuchs.

Madeln, Madelhölzer, s. Laub.

Aradelstren. Obgleich die Nadelhölzer — die Larche ausgenommen — nicht jährlich alle ihre Nadeln abwerfen, so fals
len boch alle Jahre viele Nadeln von den älteren Theilen der
Zweige ab, deren Gewicht und Masse viel bedeutender ist, als
es Biele glauben. Diese abgefallenen Nadeln und die Blätter
des Laubholzes werden in manchen Gegenden zusammengeharkt
und zur Streu verwendet. Eine solche Streu ist zwar bei der
Landwirthschaft nicht sehr träftig, aber doch besser, als keine.
Deswegen wird sie auch nur da benutzt, wo wenig Strob
wächst, das fast sammtlich zum Viehfutter verwendet werden
muß, oder wo das Stroh aus Gewinnsucht verkauft, und dann
dem Walde sein natürlicher Dünger entzogen wird. Aber nicht
allein deswegen ist das Streuwegnehmen für den Wald sehr
nachtheilig, sondern der Schade wird dadurch noch größer, daß

ber ohnehin oft sehr trockene Boben nach ber Wegnahme seiner Bebeckung nur noch ichneller austrodnet, und bann ber Froft fehr nachtheilig auf die in ber Oberflache befindlichen tleinen Burgeln einwirft. Bo ber Landmann ber Balbftreu entbehren tann, da follte bas Wegnehmen berfelben burchaus nicht gestats tet merben; wo er aber ohne Balbstreu wirklich nicht besteben tann, ba follte aber boch biefe Benutung nach Moglichkeit beichrantt werden. Durchaus follte es aber nicht erlaubt feyn, in einem Solzbestande, ber junger als 50 Jahre ift, Streu gu barten, und in ben alteren Bestanden follte die Streu nur fo meggenommen werden, daß von einem 3 bis 4 Rug breiten Streifen bie Streu megtommt, und auf dem eben fo breiten, baran ftokenden Streifen liegen bleibt. Benn bann noch aukerdem die alteren als 50jahrigen Bestande in 5 oder 6 Theile getheilt werden, und alle Jahre nur einer von diefen Theilen aur Streu benutt wird, fo tann der Bald febr viel Streu abgeben, ohne großen Ochaben ju leiben. S. Riefer.

Magel der Infetten, f. Fuße.

Mabrung ber Pflangen, f. Ernahrung.

Mahrungssaft ber Pflanzen, s. Begetatione, theorie und Saft.

Marbe. Benn ber Boden mit Gras, Moos zc. überdeckt ift, so nennt man ibn benarbt.

Marbe (Bluthetheil), f. Bluthe.

Marbe, Blugelmabl, f. Flugel.

Arath, Sutur, Sutura, heißt bei ben Rafern und Grad, flüglern die, durch Aneinanderliegen beider Innenrander der Flügeldecken gebildete, vom Schildchen nach dem After ziehende Furche. Dur in einigen Fällen ist sie verwachsen, z. B. bei einigen Lauftafern.

Artron, s. Metalle. Die Grundlage bes Natron ist ein Alkalimetall: Natrium, silberahnlich, bei + 90 Grad flussig. Durch seine Verbindung mit 25 Theilen Sauerstoff wird es jum Natron, welches in mehreren Mineralien (Mineral-Alkali), vorzugsweise aber in einigen Salzpflanzen an den Meeresufern vortommt. Am häusigsten kommt das Natrium in Verbindung mit Ehlor als Chlornatrium vor (Rochsalz, Steinsalz). Sein Einsluß auf die Vegetation der meisten Gewächse scheine nachethig zu seyn. S. Anhang zum Artikel Same.

Maturliche Besamung, s. fünstliche Holzsaat. Maturliche Bolzzucht, s. fünstliche Holzsaat.

Natur. So nennt man alles Geschaffene, Alles, was da ist, Alles, was sich unseren Sinnen als vorhanden zu erzennen giebt, die himmelskörper, unsere Erde als einen dersselben, und die sie bewohnenden Pstanzen und Thiere, Alles, was nicht Runstprodukt ift. Man versteht unter Natur aber auch die Kräste und Eigenschaften eines Körpers, wie man z. B. sagt: es ist die Natur jener Pstanze. Endlich verbindet man damit noch einen britten Begriff, den der schaffenden Kraft, z. B.: die Natur hat das Thier so gebildet.

Alles sinnlich Wahrnehmbare, die gesammte Natur in der ersten Bedeutung des Wortes, besteht aus einer unendlichen Menge verschiedenartiger Gegenstände. Diese heißen Naturstörper, wenn sie einen Raum erfüllen, wie alle festen, stüfissen und luftsörmigen Körper (s. Naturtörper). Sie heis hen Naturträfte (Urthätigkeiten), wenn sie nicht raumserfüllend, nicht sperrbar sind, sondern nur als Erscheinungen an Naturtörpern erkennbar werden. Zu diesen letztern gehören die Wärme, das Licht, Elektricität, Nagnetismus. S. diese Artik.

MaturaliEtat, f. GeldiEtat.

Aaturkörper, s. Natur. Unter Naturkörper versteht man alles sinnlich Wahrnehmbare, Raumerfüllende, in so fern es nicht Kunstprodukt ist. Ihre unendliche Wenge erfordert eine spstematische Anordnung, wenn es darauf antommt, sich mit ihnen bekannt zu machen. Wir erwählen, die Idee des, der Wissenschaft leider zu früh entrissenen Hemprich ergreifend, folgende:

Die Naturkörper zerfallen zuvörderst in 2 große Reiche. In:

- I. das Reich der himmelstörper. Unsere Erde als einzelnes Individuum dieses unendlichen Reiches, die Gesteine der Erde (Mineralien) nur als Bestandtheil eines Individuums (der Erde) betrachtet;
- II. das Neich der erbbewohnenden Naturtorper: Pflanzen und Thiere. Jedes Thier und jede Pflanze als einzels nes Individuum, der Anochen, das Holz 2c. als Bestandschiele eines Individuums, analog den Gesteinen 2c. der Erde betrachtet. Die Erde steht bennach parallel einem

einzelnen Thiere, der Stein-hingegen parallel einem einzelnen Bestandtheile eines Thieres oder einer Pflanze.

Das erste Reich enthalt die Gestirne, wozu unsere Erbe ebenfalls gehort. Ihre Ergrundung und Kenntniß ist Gegens stand ber

1) Aftronomie, Gestirnkunde, auch in Beziehung auf unsere Erbe, jedoch nur rucksichtlich ihrer außeren Ber- haltnisse, d. h. hinsichtlich ihrer Stellung im Weltgebaube, ihres Umlaufs z.

Die Biffenschaften, welche uns die naheren Berhaltniffe unferes Erbtorpers tennen lebren, find:

- 2) Mineralogie, Lehre von den festen Bestandtheilen ber Erde. S. Erde.
- 3) Atmospharologie, Lehre von ben flussigen und luftfore migen Bestandtheilen ber Erbe. S. Atmosphare 2c. Das Reich ber erbbewohnenden Naturforper gerfallt in
- a) das Thierreich und
- b) das Pflanzenreich.

Die Biffenschaften, welche fich mit ben hierher gehörenden Naturtorpern beschäftigen, find:

- 4) die Thiertunde (Zoologie), f. bief. Artitel, und
- 5) die Pflangentunde (Botanit), f. bief. Artit.

Matur. Matur. Maturthatigfeiten, Urthatigfeiten, f.

Maturlebre, s. Physit.

Maturschonung nennt man im Preußischen bie Ochlage, bie burch naturliche Besamung verjungt werben.

Mur durch Erstenntnis der ihn umgebenden Natur vermag der Mensch die Naturkrafte und die ihn umgebende Rorperwelt zu beherrschen, und sich zum herrn derselben empor zu schwingen. Nur durch eine genaue Kenntnis der Korper selbst, ihrer Eigenschaften und Beschaffenheiten, und der Gesetz, denen ihr Seyn unter, worfen ist, gelangt der Mensch vermöge seiner inneren Geisteskrafte zur Oberherrschaft über die Natur, an deren Behauptung seine Eristenz, an deren Erweiterung seine eigene geistige Bervolltommnung geknupft ist.

Raturforfchung ift bas Streben, jene ber menschlichen Gesellschaft so wichtige Renntniß burch birette Beobachtungen zu erweitern und zu vervollständigen. Resultat ber Naturfor-

schung ift die Erfahrung, das Wiffen, die Kenntniß der Naturkörper.

Naturphilosophie ift das Denken über die gesammelten Erfahrungen, ihren Zusammenhang, ihre Ursachen und Kolaen.

Seit ben fruheften Zeiten ift von ben Denichen bie Moth. menbiateit einer Renntnig ber fie umgebenden Datue erfannt morben, und Biele haben ihre Thatiafeit ber Maturforichung zugewendet. Daburch bat fich im Berlaufe ber Beit ein arofer Reichthum von Erfahrungen angesammelt, die in ibrer burd Maturphilosophie geordneten Zusammenstellung bie Das turmiffenschaft bilben. Ber feine Thatigfeit ber Daturforfchung zuwenden will, aber auch Reder, ben fein Beruf mit ben Maturforpern in nabere Berührung bringt, ber Ader, und Rorftwirth, ber Bergmann ac., muß fich in ben Befit wenia ftens berjenigen Erfahrungen fegen, ble ben Gegenstand feines Birtens speciell betreffen, b. h. er muß die Maturwiffenschaften ober einen Theil berfelben ftubiren. Ru biefem Bebufe bient ibm die Literatur, bas Magazin, in welchem die burch Rorfdung gesammelten Erfahrungen aufbewahrt und jufammengeftellt find.

Der grofe Reichthum und die Mannigfaltigkeit der bereits vorhandenen Erfahrungen, und der daraus durch Philosophie entwickelten Lehren, fordert eine Trennung derfelben, und zwar nach den Gegenständen, die sie betreffen. Die Spaltung der gesammten Naturwissenschaft in 5 Hauptzweige ist in dem Artitel Naturkörper nachgewiesen. Die weiteren Spaltungen sind an den dort angedeuteten Orten weiter ausgeführt.

Es giebt nun aber Erfahrungen und Lehren, die das Allsgemeine der Körper und Krafte umfassen, mithin teine Trennung zulassen. Sie sind die Grundlage der übrigen Zweige der Wissenschaft, und zerfallen in 1) Physit und 2) Chemie. S. dies. Art.

Aebel, s. Atmosphäre. Aebenangen, ocelli, s. Augen. Aebennutungen, s. Forstbenutung. Aektar, Aectarium, s. Honiggefäß. Aerven der Blätter, s. Blatt. Aettoertrag, s. Reinertrag. Aetflägler, s. Neuroptera Meubruch, Meurott, wird ber neuerlich umgepflügte ober umgehacte und urbar gemachte Balbboden genannt.

Neuroptera, Meuflügler, s. Insetten. Die 4 haut tigen Flügel sind völlig gleich gebildet, mit nehförmig gewebe tem, feinem Geader. Die Unterflügel sind meist eben so lang, wie die Oberflügel, zuweilen selbst noch langer. Mur bei wenigen sind die Flügel durch Borstenhaare gefärbt. Fühler meist borstenformig, vielgliedrig. Augen groß und facettirt, machen meist den größten Theil des Kopfes aus. Freswerkzeuge sehr entwickelt, wahre Kanwertzeuge, aber meist durch große schalige Stücke (Helm, galea) bedeckt. Leib meist langstreckig, cylindrisch, nie gestielt. Hinten häusig bortstenartige Anhange oder lange Faden, nie Legröhre oder Stachel.

Die Verwandlung ist meist halb volltommen, bei Einigen jedoch volltommen (Myrmeleo, Hemerobius etc.); diese haben dann auch Spinnvermögen, und nabern sich sehr den Schmetz terlingen. Die meisten leben als Larve im Wasser, und erscheinen oft in großen Schaaren, jedoch nur als ausgebildetes Insett außerhalb demselben. Fast alle sind räuberisch, einige sogar im volltommenen Zustande (Wasserjungfern).

Bon den hierher gehorenden Gattungen find nur folgende forstlich beachtungswerth:

- 1) Aeschna, Schmaljungfern,
- 2) Myrmeleo, Ameisenjungfern,
- 3) Hemerobius, Florjungfern. O. bief. Art.

Die Larven der Gattung Psocus, Laushaft, leben unter abgestorbenen Rinden, mehrere verschiedene Species findet man haufig in größerer Wenge auf Riefern; ihre Detonomie ist mir jeboch noch nicht naher bekannt geworden.

Meurott, f. Reubruch.

Miedere Sorftwiffenschaft, f. Forstwiffenschaft.

Menn man einen Zweig zur wunden Erde herunter beugt, ihn dann an ber Erde befestigt, 6 bis 8 Boll Erde barauf deckt, daß nur bie beinahe rechtwinklig gebogenen Spiken 4 oder 6 Boll her, vorstehen, und bann diesen Zweig 2 bis 4 Jahre so liegen läßt, bis er Wurzeln ausgetrieben hat, und die bewurzelten kleinen Rebenzweige abgeschnitten und verpflanzt werden können, so

nennt man dies Miederlegen, oder Ablegen oder Absfenten.

Miederwald ober Ansschlagwald. Benn man Solabestände von Zeit ju Zeit abhaut, damit fie am Stode wieber ausschlagen, fo nennt man fle Diebermalb. - Obgleich alle Laubholzarten am Stocke ober aus ber Burgel Loben treis ben, wenn man bie Baume nahe über ber Erbe abhauen ober ablagen läßt, so inkliniren boch manche mehr bagu, als anbere. Befonders find biejenigen baju geneigt, beren Rinbe fdmammig, und nicht hart ober hornartig ift. Much lehrt bie Erfahs rung, baß nur gute und fraftige Stockausschlage erfolgen, wenn ber Bolbbestand hochstens 40 Sahre alt war, als er jum erften Male abgehauen, ober, wie man es nennt, auf die Burgel gefest murbe. Außerbem ift es auch erfahrungsmäßig, baß Die Stocke die traftigften Ausschlage geben, wenn man ben Beftand bald im Rruhjahre, und vor Ausbruch der Blatter bat abtreiben laffen; und endlich lehrt auch die Erfahrung, bag bie Ausschläge am besten machsen, wenn Luft, Sonne, Regen und Than ungehindert barauf wirten tonnen. - Aus Diefen Grfabrungen find fur die Behandlung ber Niederwaldungen folgenbe menige Generalregeln entftanben:

- 1) Man setze keinen jungen Laubholzbestand auf die Wurzel, wenn er alter als 40 Jahre ist besser aber noch, wenn er erst 25 bis 30 Jahre alt ist. Schon bei 40jährigen Beständen mache man vorher im Rleinen einen Berssuch, ob die Stöcke nach Wunsch ausschlagen, besonders in dem Falle, wo die Holzart eine harte, hornartige Rinde hat.
- 2) Man nehme ben Abtrieb vor, sobald ber Schnee weg ift, und setze ihn fort, bis das Laub ausbrechen will; in milben Gegenden aber tann man mit dem Abtriebe schon bald nach Christag den Ansang machen. Nur haue man teine Niederwaldbestände vom Juni bis November, oder früher, bis das Laub abgefallen ist, und auch nicht, nachbem das Laub schon ausgebrochen ist.
- 3) Man laffe bas Solz ganz nahe am Boben, höchstens aber 4 Boll über ber Erbe, glatt abhauen, noch beffer aber abfagen.
- 4) Man laffe, wenn es wegen ber Besamung, ober um geringes Geschirrholz zu erziehen, nicht nothig ist, entweber

gar teine Baume, ober boch nur wenige, und teine biden Stamme pro Morgen auf bem reinen Nieberwaldschlage siehen, damit der Stockausschlag gar nicht, ober nur wei nig beschattet werde. Auf trocke nem Boden aber ist eine mäßige Beschattung nuglich, weil sie bei heißem Sonnensscheine das schnelle Ausdunften des Bodens hindert. Auf frischem oder seuchtem Boden hingegen ist gar teine Beschattung nothig, und der Niederwald wächst bestern wenn er ganz frei sieht.

5) Da es schwierig ist, ben nach und nach erfolgenden Absgang ber alten Stocke durch natürliche ober tunftliche Bes samung zu ersegen, weil man die Niederwaldungen niemals so licht und luckig werden lassen darf, daß zwischen den anfangs sehr schnell wachsenden Stockausschlägen die aus Samen aufgekeinten Psianzen austommen konnen, so besorge man die nothige Nachzucht durch Psianzungs Wer alle diese Regeln befolgt, der wird sehr schone Nied berwaldungen erziehen, die aber, wenn sie auch auf's Beste bestanden sind, pro Morgen jahrlich doch nur halb so viell Bolumasse produciren, als die Sochwaldungen.

Noctuae, Enlenschmetterlinge. Ord.: Lopidopter. Sect.: Nocturn, Fam.: Noct. S. Lepidopte Huber meist einsach sabenförmig. Spiralrussel lang, hornig, aufgerollt. Lippentaster verlängert, sehr zusammengedruckt, das lette Glied kleiner und schmaler als das vorlette. Flügel entweder horizon, tal oder dachförmig gestellt. Bauch mäßig lang, oft niederge, druckt, nach hinten zugespigt, behaart. Besonders sind Kopf, Brustside und Schenkel mit langen Haaren dicht besetzt. Die Saare des Bruststucks bilden um den Kopf einen Kranz, wo-

durch letterer viel Aehnlichkeit mit einem Eulenkopfe erhalt. Die Puppen meist braun, ohne Gespinnst, unterm Moose ober in ber Erbe. Nur wenige fertigen ein Cocon.

Die Raupen meist glatt und 16füßig, wenige 12, ober 14füßig. Zu ben dem Balbe schablichen Insetten gehort unter ihnen nur eine Art:

Noctua pipiperda, bie Fohreneule.

11 bis 12 Boll Flügelspannung. Worderflügel ichon rothe braun glanzend, ber Rand heller, mit weißen Langestrichen. Auf jedem derselben ein kleiner, runder, weißer, und ein größerer nierenformiger, innen braun gefarbter Kleck, beide burch eine

gerade weiße Linie verbunden. hinterfidgel und Unterseite graubraun mit einer schwarzen Binde und einem schwarzen Fleck. Flügel in der Ruhe dachförmig. Körper rothbraungrau behaart, an den Segmenten weißhaarig. Füße schwarzbraun und weiß geringelt. Fühler rothbraun, an der Basis weiß, die des Wannedens gewimpert.

Puppe: nicht voll & Boll lang, braun, glatt, enbet mit 2 fcmargen Afterfpigen, und liegt ohne Gefpinnft entweder in ber Erbe, ober unter bem Moofe.

Raupe: 1½ 616 2 Bolt lang, glatt, 16 fußig, gradgrun mit einer weißen Rudenftite, auf jeber Seite 2 weißen Seitenlinien und einer orange ober rothlichen Bauchlinie. Die Lisnien geben nicht über den Ropf, wie bei Geom. piniaria, sons bern biefer ift einfarbig rothbraun ober rothgelb.

Ber Schmetterling schwarmt im April oder Mai, zuweis len noch früher, je nachbem die Witterung gunftig tst. Seine Eier (30 — 50) legt er an die Spigen der Riefernnadeln ab. Die Raupen erscheinen nach 10 bis 14 Lagen, und fressen bis in den Juli und August allein auf Riefern. Zu dieser Zeit verlassen sie die Baume, und verpuppen sich im Moofe, oder, wenn solches nicht vorhanden ist, im der odwen Erdschicht dicht um den Stamm. Bei Eintritt des Winters soll sich die Puppe durch Bewegung der Segmente tiefer in die Erde graben, so daß sie im December oft schon 3 bis 4 Zoll tief liegt. hier überwintert sie bis zur Schwarmzeit.

Ob die Raupe auch in die Erde geht, wenn fie eine hinstängliche Mooslichte findet, mag noch dahin gestellt seyn, wennigstene habe ich in diesem Binter eine Anzahl Puppen, welche gleichzeitig mit Bomb. pini und Sphinx pinastri unter dem Moose gesammelt worden waren, aus Pommern erhalten. Die Schmetterlinge und einige Ichneumonen (Ichn. comitator) tamen schon Mitte Marz aus, nachdem die Puppen erst wenige Tage im kalten Zimmer gelegen hatten.

Die Raupe gehört mit zu ben schallichsten, und hat in Riefernforsten schon bedeutenden Schaden gestiftet. Ihre Bersheerungen erstrecken sich vorzugsweise auf Bestände von 20 bis 60 Jahren, die in schlechtem Buchse stehen. Sie ist jedoch nicht so schäblich, als B. pini, da sie die Nadeln selten bis in die Scheide abfrist. S. Reproduktion. Wiederholt sich der Fraß nicht mehrere Jahre, und folgt ihm der Borkenkäfer

nicht, so schlagen die Beftande meift wieder aus, weshalb man fich mit dem Abtriebe nicht übereilen darf.

Gegen die Schmetterlinge, Eier und jungen Raupen laßt fich nichts thun. Sobald aber die Raupen größer geworben sind, kann man sie durch Anprellen von den Stangen bringen, und hierauf durch Schweine auffuchen oder durch Schaasheers ben zertreten laffen. Biel bilft dies aber nicht.

Bei naßtalter Witterung tommen die Raupen haufig von den Gipfeln herab, und lagern sich in geringer Sobe und in dichten Saufen rund um den Stamm. Trifft man einen sob chen Zeitpunkt, so lassen sich mit geringen Mitteln eine Menge Raupen sammeln, die sehr leicht in Raupenzwingern zusammen gehalten werden, da die Raupe auf entbiostem Boden nicht gut fort kann. Daher werden auch unangegriffene Orte durch Raupengräben vollkommen geschüßt. Selbst ein aufgefahrener Sandweg halt die Raupe in ihren Wanderungen auf. Natürlich muß der obere Schluß des Waldes da unterbrochen seyn, wo Gräben gezogen werden.

Streurechen ift nur in ben erften 14 Tagen ber Berpup pung anwendbar, ba bie Puppe — wahrscheinsicher wohl bie Raupe — schon in ber Mitte des August in die Erbe geben folls

Ein wesentliches Vertigungsmittel ift der Betrieb der Oree mit Schweinen, die sowohl Raupen als Puppen sehr gern fres sen. Doch muffen sie oft jum Baffer gettleben werden, wenn sie babei gedeihen sollen.

Ob der Schmetterling vermittelft Festretens des Bodens durch Biehtrieb am Austommen verhindert werde, ist noch zu bestätigen. Auf unserem loderen Sandboden ist es mit nicht wahrscheinlich, da hier überhaupt wohl keine Robre zu rückbleibt, sondern der lofe Sand hinter der Puppe zusammensfallen muß. Uebrigens liegen die Puppen immer so dicht am Stamme, daß auch auf sesterem Boden die Röhre vor den Biehtritten gesichert seyn muß.

Monne, s. Bombyx (monacha).

Mordische Erle, f. Erle, die weiße.

Mordfeite, Mitternachtsfeite, f. Lage.

Mothrechen. Wenn man unter bem Rechen, woburch bas Holz beim Flogen aufgefangen wird, noch einen Rechen anbringt, bamit bas holz bei einem allenfallsigen Durchbruch

bes erften Rechens nicht entweichen tann, fo nennt man ben zweiten Rechen, Rothrechen. S. Flogen.

Mummeriren. Alles eingeschlagene Rlafter, und andere Dolg muß nummerirt werden, um es gehörig abgahlen, bebitiren und berechnen au tonnen. Bu diefem Nummeriren bedient man fich entweder eines weichen Rothfteins, ober eines ftare ten, weichen Bimmermannsbleiftiftes, ober man nummerirt mit ichwarger ober rother Delfarbe, wenn bie Rabien fehr lange bauern follen. Doch ift die Bezeichnung mit Dele farbe mublam und nicht nothig, wenn man die Nummern nur auf ein Jahr lang muß bemerten tonnen. - Dummerirt man mit Rothstein ober Bleistift, fo muß die Dummerplatte alatt gehauen, und auf berjenigen Seite bes Stammes sber ber Rlafter angebracht werben, die ber Better; ober Beftseite nicht entgegen fteht, meil fonft ber aufschlagende Regen bie Rummer verwischt. Die Rlaftern werben entweber auf einer Stute, oder auf einer ber unterften Rloben nummerirt, bamit man die Nummer bis zur volligen Abfuhr der Rlafter finben tann. Die Reiferhaufen nummerirt man an einer babei gefetten Stute, und bie Bau- und Rutholgftamme erbalten ibre Rummer auf einer an ber Seite gehauenen Platte; auf die obere Abschnittsflache aber wird obenhin die Lange bes Stammes in Rugen, und barunter ber mittlere Durchmeffer. oder der mittlere Umfang in Bollen bemerkt. Gine folche Bezeichnung oder Rummeration ift bei einer regelmäßigen Forft. wirthschaft in mancherlei Binficht burchaus nothig. - Die nummerirten Rlafterftugen ober Pfable muffen fo lange fteben bleis ben, bis das lette Soly von der Rlafter oder von dem Reifers haufen abgefahren wird.

Tangholz. Die starteren Holzsortimente, die von Hands wertsleuten zu Bohlen, Brettern, Fassern, Fensterrahmen 2c. gebraucht werden, nennt man Nugholz; die kleineren Sortimente aber, die meistens aus Stangen, und Reidelholz bestes, ben, und vorzüglich von Stellmachern oder Wagnern verarbeistet werden, beißen Geschirrholz.

Trugniefer eines Balbgrundftudes. Der Nugnie, fer eines Balbgrundftudes barf es nur nachhaltig benugen, b. h. er barf nicht mehr holz jahrlich baraus nehmen, als jes ber ihm in ber Benugung folgende alle Jahre baraus nehmen tann. — Bare aber Jemand zur Nugniegung eines Acers

oder einer Wiese berechtigt, und er läst Holz darauf erwachsen, so kann dieses Holz von ihm oder seinen Erben sämmtlich wegge, nommen werden. Stammte aber dieses Holz von früheren Nugnießern her, so kann der jehige Nugnießer nur diejenige Wasse davon verlangen, die während der Zeit, wo er Nugnies her war, gewachsen ist. — Ständen also jeht auf einem solchen mit Holz angestogenen oder besamten schlechten Acker oder Wiese 60 Klastern 40jähriges Holz, und der jehige Nugnießer ware 10 Jahre im Besitze, so könnte er nur ½, oder 15 Klastern davon verlangen. Das übrige gehört dem Grundeigenthumer, wenn die Erben des vorigen Nießbrauchers keinen Ansspruch darauf machen.

Mymphe heifit nach einigen Entomologen die Puppe ale ler Insetten mit umolltommner Bermanblung. S. Bermande lung ber Infeteen.

Dberbaum, f. Oberholg.

Oberforster. Derjenige, welcher einen Forft im Oper ciellen verwaltet, wird Oberforster genannt. Es ift dies eine ber wichtigsten Stellen beim Forstwesen, und sollte daber immer mit hinlanglich gebildeten Subjekten besetzt werden. Da ber Oberförster nicht allein viele Geschäfte im Balde, sondern auch am Schreibrische zu besorgen hat, so ist es nicht genug, daß er die nothigen wistenschaftlichen Kenntnisse bestez; er muß auch ein rastlos thatiger, ehrliebender, moralisch guter und umsichtiger Mann seyn, der sich in allen vortommenden Fallen zu helsen weiß. — Die gelehrtesten Forstleute sind oft schlechte Oberförster, weil sie die Bequemlichteit zu sehr lieben, und nicht oft genug den Bald besuchen, oder auch eine Scheu vor dem Schreibtische haben, und die schristlichen Arbeiten nach, lässig besorgen.

Oberforst. Mehrere Forstinspektionen zusammen genommen nennt man Oberforst, und ber Vorsteher eines Oberforstes wird Oberforstmeister genannt. S. Forstorganisation.

Oberforftamt, f. Korftdepartement.

Oberforstollegium, f. Forstdepartement.

Oberforstmeister, s. Oberforst.

Oberforstrath. In einigen Landern werden diejenigen, welche die Stelle eines Oberforstmeisters versehen, Oberforst rathe genannt. Dies war vormals in solchen Landern der Fall, wo man es für unverantwortlich hielt, einem ausgezeich, neten Forstmanne den Titel Oberforstmeister zu geben, wenn er nicht von Abel war. Ja, man trieb in einigen, besonders kleinen Staaten die Thorheit so weit, daß Keiner Oberforst: meister werden konnte, der nicht 16 Ahnen zählte. In

neuerer Reif ift man auch biering wertichtfriger geworben. ... und Dreugen ift Allen auch bievin emit antem Beispiele voraus gegangers. As a second side to the mile and a second

In inigen Orten beilen bie technischen Rathe Beim Goelle bepartement; wie es allgemein fem follte. Obenforftrathe. und zuweifen wied biefer Eitel auch andgezeichrieten Forftmaß nern als Ebrentitel erthette der g. aus. . . . . . . .

Oberhauf ber Ofignien, f. Golbermiden mit

Oberbolt. Oberbaum. Die Bamm. : Die dnett in ben Mittelwalbungen zwifchen bem Unterhole emiebe, merben Oben hold, beffer aber Oberbaum genannt. - Zud'itente, man oft das Aftheig von ben gefähren Banbelgbaumen; Dastholz.

Oberboltbanet / f. Gresthauern eiften :: "it bibir?" Obertiefer, Oberiepe, Liftvelwertzen ge

Obermaft: C.Baismathine ... Oblaft. Bener man Berter! Bobien. Latten be: oben auf die Langholgfiose pacter, faineunt man, dies Oblafter!

Obmann. In einigen Gegenden wird der Solhauer meifter Obmann genannt. O. Soll hausrmetftet.

Ocellen, f. Augen.

Commence of the Commence of th Ocularichanna ift eine folde, wo iber Rlafteradalt:eines Baumes ober eines Solbeftanbes. : ober auch bit. Linge und bie Dide eines Baumes, n'ach bem Angenmaafe abges schäft werden. Dergleichen Tarationen find gwat erbeiicht burch Uebung tann man fich aber einen Sichen Bied werschaffen, bag man ber Babrbeit febr nabe ibmant. Diefe Rertigteit erwirbt man fich am beichteften in beit Bubhanereien, was. man balb und vielfaltig erfahren tann, wh man richtig gefchate bat. --Ber in ber bem gorftmanne fo mothigen Ocularfchagung balb eine Fertigfeit erlangen, will, ber abe fich berphylich barin, bie Bobe von 5 guf richtig ju bestimmen, er mag nabt ober entfernt von einem Baume fteben. Rann er biefes Daag richtig angeben, fo ift es leicht, bie gange Sobe ober Lange et nes Baumes zu finden. Angleich muß man fich auch die Lunge eines guges, man mag nabe ober fern von bem gut tapirenben Gegenstande fenn, genan befannt machen, um bie unteren und oberen Durchmeffer möglichft genan angeben ju :tonnen. --Mus der Lange bes Baumes und aus ben Durchmeffern lagt fich bann befanntlich ber tubifche Gehalt berechnen, und aus biefem auch ber Rlaftergehalt bestimmen. Durch Eftere lebung gelangt man balb babin, baß man jeben Baum nach seiner Lange und Dicke, und auch nach seinem Klafterninhalt sehr genau tariren tann, ohne eine tubische Berechnung vorzus nehmen. Beim Ersernen biefer Fertigteit aber muß fich bas Taratum nach Klaftern auf tubische Berechnung ftugen. S. tubische Bergchnung, und holzgehalt ber Klaftern.

Bel. Es ift ein sehr verbreiteter Bestandtheil der Pflam zen, in unseren Holzgewächsen vorzugeweise in den Samereien in der Rinde, weniger und nur bei den Nadelhölzern in größerer Menge auch im Holze enthalten. Man unterscheidet fette und atherische Dele.

Fette Dele sind solche, die, auf Papier getröpft, einen Fettsleck hinterlassen, der nicht wieder verschwindet, mahrend ein Fleck von athexischem Dele nach dem Berdunften besselben verschwindet. Die Zusammensetzung der ersteren ist = 74 bis 82 Proc. Rohlenstoff, 10 bis 13 Proc. Wasserstoff, 5 bis 14 Proc. Sauerstoff, 0,3 bis 0,5 Stickstoff. In fettem Dele liefern:

- 1) Safelnußterne 60 Proc.,
- 2) Lindenterne 48 Proc.,
- · 3) Cornus sanguinea 34 Proc.,
  - 4) Rothtannensame 24 Proc.,
  - 5) Buchenkerne 12 bis 16 Proc.,
  - 6) Aesculus hypoc. 1 bis 8 Proc.,
  - 7) Daphne mecereum 57 Proc. (Meditament.)

Weit verbreiteter als die fetten, finden sich die atherisch en Dele, besonders in den Nadelholzern. Ihre Zusammensetzung ist von den der fetten Dele nicht sehr verschieden. Der Kohlenstoff ist nur um einige Procente erhöht, während der Sauer: stoff entweder ganz fehlt (Terpenthindl), oder in obigem Berbaltniffe vorbanden ist.

Allgemein verbreitet find die atherischen Dele in den Bluthen. Ihr Berdunften von der Oberfläche derfelben ift die Urfache des Geruchs der Blumen. Ueber die atherischen Dele der Radelholger f. Terpenthin.

Bekonomisch haubar, s. haubar.

Offener Wald ist ein solcher, ber nicht mehr in Schonnung ober Beege liegt, und mit bem Weidvieh betrieben wereben barf.

Obnflugler, angeflugelte Infetten, f. Aptera.

Benliren. Es ift betamm, bag jebe Anospe ben Emhrno ju einem neuen Gewäcke beibeiben Art enthalt. Bill man baber biefelbe Bolgart tinklich fortpfiamen, fo barf matt nur eine Anosve bavon einer enberen Bolgart von berfelben Gattung einimpfen. Dan wennt bles obuliren, und aebt babel auf folgende Art zu Berte: Gobald ber Daltrieb geberig verholat ift - gewohnlich in ber Weltte bes Sinff - und' ber Saft jum zweiten Dale in fo farte Bewegung tommit, baß fich bie Rinbe leicht abibfen tagt, fo fcneibet man einen recht fraftigen Erleb. 2. B. von einer nordamerttanischen mei-Ben Linbe, ab, und nimmt bavon eine Anospe, indem man 2 ober 3 Linien über biefer Anothe einen 1 Linie tiefen Quer, Schnitt macht: bann 8 bis 40 Linien unter ber Rnospe ein scharfes Deffer anfest, und biefes fo aufwarts führt, baf es an ber Bafis bes erften Quericonittes beraustommt, woburch ein feilformiger Abichitt entfieht. Run madt man an einer fingerbicken gewöhnlichen Linde ebenfalls einen Querfchnitt in die Rinde, und einen 14 Roll langen Schnitt fenfrecht nach Bierauf Wirt man bie Rinbe gu beiben Seiten bes fenfrechten Schnittes etwas los, und fcblest bie ausgeschnittene Knospe, nachdem man bas Oberbautden verfichtig vom Schilde abgenommen bat, mit bem baran figenden Blatte in bie entstandene Deffnung, so bag bas Otulirschild oben genau an ben Querichnitt past. Bierauf umbinbet man bas Stamm. chen an ber ofulirten Stelle feft mit Baft, bag bas Ofulirschilb genau auf bem nachten Sole liegt, alfo tein leerer Raum zwischen bem Stammeden und bem Okulirschilde entfteht. -Bat man alles biefes vorfichtig gemacht, fo wird bas Schib balb anwachsen, und die eingeimpfte Knoepe wird im nachsten Rrubjahre einen traftigen 3weig austreiben. Man ichneibet bann bas Stammen über biefem Zweige ab, und lagt biefen fortwachsen, nachbem man bie Berbindung, welche bas Otulits fdilb bisher festbielt, gelof't bat. - Bei geilem Buchfe ift es oft nothig, die Berbindung icon im Berbfte nach ber Otulas tion zu lofen, weil die Bandage fonft von ber Rinde übermachfen wird, und bie Cirkulation bes Saftes hemmt. — Biele nehmen vor bem Ginfegen bes Ofulirschildes ben holzigen Theilbeffelben berans. Bill man bies, fo muß es fo gefcheben, baß bie Raser, welche bie Knosve mit bem Ameige verbindet, nicht aus der Anospe gezogen wird. Auch muß in diefem Ralle die

Anospe durch das Band besonders fest an das Stämmichen gedrückt werden, damit nicht der mindeste leere Raum da entisteht, wo die Anospe anwachsen soll. — Man tann Stämmichen von der Dicke einer Schreibsederpose okuliren. Sind die Stämme aber dicker als ein Finger, so gelingt das Okuliren nicht gut, weil dann die schon zu dicke und steise Rinde sich nicht gehörig um das Okulirschild legt, und leere Räume bildet. S. Propsen und Kopuliren.

Omaseus, f. Carabus.

Ophion, s. Ichneumon.

Ordnungen, f. Syftem.

Organ, Organismus, organisch. Organ heißt Bertzeug. Organismus heißt jeder mit Wertzeugen zur Teußer rung irgend einer Thatigkeit begabte Körper. Das Blatt, die Burzel z., sind Organe der Ernährung, die Pslanzen sind dem nach Organismen, eben so die Thiere. Eine Uhr ist zwar auch ein Organismus; in der Sprache der Naturwissenschaft werden aber nur organistre Naturkerper, nicht Kunstprodukte, mit die sem Ausbrucke bezeichnet. Organisch heißen alle mit Bertzeugen begabte Naturkörper, vor, während und nach ihrem Bestehen. Also auch der Stoff, aus dem sich die Pslanze bill det, und in den sie wieder zerfällt.

Organisation, s. Forstorganisation.

Organographie, Organologie, f. Botanit.

Orkan, f. Winde.

Orr. Diefe Benennung wird oft statt Balddiftrift gebraucht. Auch nennt man ben haubaren Bestand, ber an einen Schlag grenzt, ben stehenben Ort.

Ortbaume nennt man in einigen Gegenden die einzelnen, am Saume bes Balbes stehenden Baume.

Orthoptera, Gradflügler, f. Insecta. Eine Gruppe von Insetten, welche Linne mit den Halbslüglern, Geoffroi mit den Kafern vereint, Beides aber gewiß mit Unrecht. Bon den Kafern unterscheiden sie sich durch hautige, lederartige, nicht hornige Flügeldecken, deren innere Nahte nicht vollkommen schließen. Die Unterflügel sind nicht eingeklappt, sondern liegen gerade, meist facherformig gefaltet. Am schärsten unterscheiden sie sich von den Kafern durch die halbvollkommenc Verwandlung. Das Junge, wie es aus dem Ei schlipft, hat schon die volle Bildung der Mutter, nahrt und bewegt sich auf dieselbe

Art, und giebt die verschiedenen Buftande nur durch den Grad ber Rlugelentwicklung zu ertennen.

Bon ben Salbbecflüglern hingegen unterscheiben fie fich fehr wesentlich durch die Gestaltung der Freswertzeuge. Wenn sich bort immer ein Saugruffel findet, zeigen sich hier stets entwickelte Rauorgane: Rinnladen, Rinnbacken, Ober, und Unsterlippe, Saliedrige Riefertaster und Igliedrige Lippentaster.

Alle Grabflügler find Thiere bes Landes, und fast alle sind Pflanzenfresser. Die wenigen, welche Insetten vertilgen, sind fast immer zugleich auch pflanzenfressend. Es gehören in diese Ordnung von einbeimischen Insetten die Gattungen:

Acheta, Grille,
Locusta, Sabelheuschrecke,
Acridium, Beubuhpfer,
Tetrix, Opigheuschrecke,
Blatta, Schabe, und
Forficula, Ohrwurm.

Forfilich beachtenswerth find nur wenige Arten der Gatstungen Acheta und Acridium. S. dief. Art.

Oryctognosie, f. Erde.

Offfeite, Morgenseite, s. Lage.

Othiorhynchus, f. Curculio.

Ovarium, Bierfod, f. Bluthe.

Grygen heißt Sauerftoff. Orndation heißt die chemisiche Berbindung eines Korpers mit Sauerftoff. Ornd heißt der Korper nach seiner Berbindung mit Sauerstoff. S. Sauerstoff.

Pachygaster, f. Curculio (tenebricosus und ater).

Palpen heißen die fühlhornahnlichen geglieberten Unhange an ben Mundtheilen ber Infetten. S. Fregwertzeuge.

Panfen ober Pangen nennt man an einigen Orten bie Bolbhaufen ober Solbftoge, wenn fle regelmäßig aufge icidetet finb.

Papilio, Tagfalter. Ord.: Lepidopt. Sect.: Papilion. S. Lepidopt. Bollen wir aus biefer, in ihren Charafteren bereits a. a. D. beschriebenen Abtheilung ber Schmetterslinge einige als Forstinsetten hervorheben, so find bies hochftens:

a) Papilio (Parnassius) crataegi, Baumweißling.

Schmetterling ganz weiß, mit schwarzen Abern. Puppe: gelb, mit schwarzen Punkten und Strichen, eckig. Raupe: aschgrau, mit schwarzen und gelben Streifen, haarig. Ueberrwintert in einem Raupenneste auf Baumen, frißt sehr zeitig im Fruhjahre das junge Laub und die Bluthen, ist daher ben Obstgarten sehr nachtheilig — Bertilgung vermittelst der Rauppenscheere. In Niederwaldungen kann die Raupe durch Entblatterung des Weißdorns, der Schlehen und Eichen nachtheilig werden.

b) Papilio (Vanessa) polychloros, ber große Suchs.

Flügel edig ausgeschnitten, braun, mit schwarzer Einfass sung, in welcher blaue Halbmonde stehen. Die Vorderflügel mit 3 schwarzen Rand, und 4 schwarzen kleineren Innensteden. (P. urtice nur 3 Innenstede.) Puppe: schmutig gelb, edig, mit Goldsteden. Raupe: schwarz, mit gelben Rücken, und Seitenstreifen, und gelben, Jästigen Dornen, lebt gesellig, über, wintert ebenfalls in Raupennestern, vorzugsweise in Obstgarten, soll aber auch Weiben und Ulmen entblattern.

Pappel, Balsampappel, Populus balsamisera. ift ein sommergruner Baum ber zweiten Große, ber viele Seitenwurzeln weit austreibt, und meift gerade aufwachft. Der Stamm ift in ber Jugend mit glatter, braungelber, im Alter aber mit grauer, fein aufgeriffener, bider Minde bedectt. Blatter, welche aus wohlriechenden, fpigen Rnoepen fruh bervortommen, find eiformig, jugefpist, oder breit langettformig, am Rande fein und ftumpf gefagt, auf der Oberflache glangend grun, auf der unteren aber matt und graugrun. - Die Blus then ericheinen vor bem Ausbruche ber Blatter, und bas mannliche Bluthetagen hat eine braunrothe Karbe, das meibliche aber ift grunlich. Die Samentapfeln ber weiblichen Bluthe enthalten ben fleinen, mit weißer Bolle befetten Gamen, ber balb nachher zeitigt und vom Binde weit verbreitet mird. -Diefe Pappel liebt amar einen guten, milben Boden, fie machft aber auch allerwarts, wo es nur nicht ju naß ift, verhaltniß: maßig gut. Gine fehr raube Wegend paßt nicht fur fie, weil bie Aeste bei Schneeanhang und ftartem Dufte gern brechen. - Das Balfampappelholz ist zu jedem Gebrauche schlecht. Diefer Baum verdient baber in den Forften teinen Unbau. Dagegen liebt man ibn in den Luftgebuschen und Alleen, weil er unter vielen Baumen einer ber erften ift, ber im Fruhjahre grun wird, und weil die erft aufgebrochenen Knospen und bas junge Laub einen angenehmen balfamifchen Geruch verbreiten. Das Solz ift weiß, fehr weich, und hat weder eine lange Dauer, noch beachtenswerthe Sigfraft. Gewicht, Dauer und Sigfraft find ben ber Ppramibenpappel gleich.

Pappel, die kanadische, Pap. canadensis. Diese ist ein sommergrüner Baum der ersten Größe. Der Stanum wird sehr hoch und dick, und ist mit starken, weit ausgebreiteten Zweigen bessett. Sie hat eine starke Berze und wiele Seitenwurzeln. Die Rinde der jungen Zweige und Triebe, die nach oben eckig aussaufen, ist grüngrau, an alteren Stämmen grau und sein aufgerissen. — Die Blätter haben lange, breit gedrückte Stiele. Sie sind fast Zeckig, am Stiele etwas eingezogen und glattrandig, 3 bis 4 Zoll lang und 2½ bis 3½ Zoll breit, und sien wechselweise an den Zweigen. — Die Blüthen erscheinen vor dem Ausbruche der Blätter, mannliche und weibliche getrennt auf verschieden en Baumen. Das mannliche Blüthekachen hat eine braunrothe Farbe. Die Samenkapseln der weiblichen Blüt

the sind rundlich, und enthalten den kleinen, mit weißer Wolle besetzten Samen, der bald reif wird und vom Winde weit fortgetrieben werden kann. Stehen keine mannlichen Baume der Art in der Nahe, so ist der Same natürlicherweise taub, und kann nicht keimen. — Diese Pappel läßt sich durch Steckreiser leicht fortpslanzen. Sie hat einen unglaublich schnellen Buchs, aber leichtes und unkrästiges Hold, wie alle Pappelarten.

Pappel, die italienische, ober Pyramidenpappel, Populus italica. Sie ift ein sommergruner Baum ber erften Größe, und erlangt unter gunftigen Umständen eine beträcheliche Siche und Dide. Diese Pappelart treibt ihre Zeste bicht am Schafte hinauf, wodurch ber Stamm ein schönes pyramid benartiges Ansehen bekommt. Der Stamm schieft viele Wurgeln aus, die, wenn er abgehauen worden ist, eine Wenge Wurzelloden austreiben. Die Rinde der jungen Zweige ift grüngrau und glatt, an älteren Stämmen aber, die gewöhnlich spannrückig sind, gelögran und start ausgerissen.

Die Blatter baben lange, etwas fteife Stiele, find faft Bedig, breiter als lang, am Rande rund gegabnt und auf bei ben Seiten glatt. Sie figen wechselweise an ben 3weigen, und find in ber Jugend etwas flebrig und wohlriechend. - Die Blathen brechen vor bem Laube aus, und bas mannliche Rad den hat eine braunrothe Rarbe. Die Samentapfeln ber welblichen Bluthe find rundlich, und enthalten ben tleinen, mit weifer Wolle befetten Samen, ber im Dai reift, und vom Winde weit fortgeführt wird. Da diefe, wie alle Pappeln, getrenne geschlechtig ist, so tann man von ber weiblichen Pappel teinen fruchtbaren Samen erwarten, werm nicht ein mannlicher Baum in ihrer Rabe ftebt. Diefe Pappelart latt fich burch Stecks linge fehr leicht vermehren, und machft in gutem, gemaffigt feuchtem, lockerem Boben jum Bewundern fonell. rauhes Rima behagt thr nicht, und naffen Stand, fo wie febr bindenden Boden, tann fie nicht ertragen. — Das Soly biefer Pappel ift leicht und bruchig. Doch tann es jum Berbauen unter Dad und ju Tifchlerarbeit gebraucht werben. - 216 Brennholz ift es von ber geringften Gute, benn es verhalt fich jum buchenen wie 174 ju 360. - And ift es fehr leicht, benn der Rubitfuß wieqt:

a) wenn er ganz frisch ist . . 503 Pfb.

Pappel, die ichmarge ober beutsche, Populus nigra. Die Schwarzpappel ift ein sommergruner Baum ber erften Große. Sie treibt viele und ftarte Burgeln und Zweige. Die jungen Triebe find mit gelbgruner, glatter, die alten Stamme aber mit gelblichgrauer, ftart aufgeriffener Rinde bebeckt. -Die Blatter, welche im Daf aus wohlriechenden, flebrigen, spiken Knospen erscheinen, fteben abwechselnd an ben Zweigen. Sie hangen an 14 bis 2 Boll langen, jufammengebruckten Stielen, find fast Bedig, laufen in eine lange Spige aus, und find am Rande rundlich gegahnt. Ihre Lange betragt gewohn. lich 3 Boll, und die Breite 1} Boll. Ihre Oberflache ist glans gend, bie untere aber matt hellgrun. Die Bluthen brechen vor dem Laube, im Mary und April aus, und das mannliche Bluthetabden bat eine braunrothe Karbe. Die Samentapfeln ber weiblichen Bluthe find rundlich, und enthalten den fleinen, mit schoner weißer Bolle befesten Samen, der im Dai reif wird, und vom Binde meit fortgetrieben werden tann. wie alle Pappelarten, tragen bie mannliche und weibliche Blus the getrennt auf verschiedenen Baumen. Die Bermehrung bies fer Pappel geschiebt leichter burch Steckreifer, als burch Sa men. Diese Pappel liebt einen guten, lockeren, magig feuch, ten Boben, und tommt in febr raubem Rlima nicht aut fort, weil ihre fperrigen Aefte vom Schnee leicht gebrochen werden. Gie machft übrigens fcnell, und liefert ein fur Ochnigarbeiter, Moldenhauer und Tischler brauchbares weiches Solz, das fich aut poliren lagt, und von alten Stammen gelb, braun und grau geflammt ift. Als Brennholz ift es ichlecht, benn es verbalt sich jum buchenen wie 185 ju 360. Der Rubitfuß von diesem Bolze wiegt:

- a) wenn er frisch ist . . . 501 Pfb.
- b) halb trocken . . . . . . 38 -
- c) ganz durr. . . . . . . 24 -

Pappel, die weiße, ober Silberpappel, Populus alba.

Die Silberpappel ift ein sommergrüner Baum ber erft en Größe. Sie wird unter gunftigen Umftanden sehr hoch und bid, befestigt sich start mit ihren Burgeln, und bilbet einen schonen, im freien Stande mit vielen sperrigen Aesten versehe, nen Stamm. Die Rinde an den jungen Stammen und 3weis

gen ist graugen, weißwollig und glatt; an diteren Schumen aber sein aufgerissen. — Die Blatter erscheinen im Mai, haben 1 bis 1½ Zoll lange weißwollige Stiele, und sigen abwechselnd an den Zweigen. Sie sind 3 bis 5 Zoll lang und 2½ bis 4 Zoll breit, länglichrund, Rappig, und nach dem Stiele-fin oft noch mit einigen kieinen Lappen, aber nur wenig bemerkdar, versehen. Der Rand des Blattes ist immer unregelinäßig weitläustig gezähnt. Die Oberstäche des Blattes ist dunkeigenkn und glänzend, die untere aber ist mit einer schonen weisen Wolle überzogen. Die Blüthe ist der von der Schwarzpappes ähnlich. Sie liebt einen guten, gemäßigt seuchten, lockeren Boden, und kommt im nassen nicht fort. In altem Uebeigen stimmt sie mit der Schwarzpappel überein, nur ist das alte Holz nicht so staltenlisse. Das pel.

Pappel, Titterpappel, Espe voer Aspe, Populus tremula. Die Bitterpappel ift ein fommergruner Bann bet aweiten Große. Unter gunftigen Umftanben erreicht fie we wohnlich die Sohe von 60 bis 70 Rug; nur felten wird fie bis ber. Sie treibt febr viele Seitenwurzeln flach aus, und madt einen geraben Stamm, ber mit grungrauer Rinde bebech if. bie bei alten Stammen unten aufreißt und nach oben wiet und gelblichgrun ift. - Die Blatter, welche im Mai ausbres chen, find fteif, faft rund und am Ranbe gegabnt. Auf ber Oberflache find fie glanzend grun, auf ber unteren grangein und matt. Sie figen an langen Stielen wechselweise an ben 3meigen, und bewegen fich bei bem geringften Luftchen. -Alle Pappeln tragen mannliche und weibliche Bluthen getrenne auf verschiebenen Baumen. Sie erscheinen febr balb im Rrab jahre, vor dem Ausbruche der Blatter. Sowohl die manntie den als weiblichen Blathen find Ratchen, wovon bas febr lockere mannliche nach ber Befruchtung alsbald abfällt, bas weibliche aber ben mit weißer Wolle befehten feinen Samen im .Mai jur Reife bringt, den der Wind weit umber treibt. -Die Bitterpappel liebt einen gemäßigt feuchten, loderen Boben. und ein milbes Klima. In rauben Gegenden ift ihr Buchs nicht bebeutend. Im geschloffenen Sochwalbe erreicht bie Ritterpappel gegen bas 50fte bis 60fte Jahr ihre Saubarteit. Spaterhin wird fie auf feuchtem, moorigem Boben gern ternfaul. Bom Stocke foldigt biefe holuart felten aus; bagegen

treibt der Stock eine außerordentliche Menge Wurzelloben, obgleich keine dergleichen entstehen, so lange der Stamm nicht gefällt ist. — Diese Pappelart wächst zwar schnell, sie giebt aber ein leichtes, weiches Holz, das man aber doch zum Berbauen in das Dach gebrauchen kann, wenn es mitten im Winter gefällt worden ist. Sonst wird es vom Wurme bald verzdorben. Als Brennholz ist es von sehr geringer Gute, denn es verhält sich zum buchenen wie 226% zu 360, und als Kohle wie 988 zu 1600. — Der Kubikfuß wiegt:

- a) gang friich . . . 504 Pfd.,
- b) balb troden . . 39 -
- c) ganz durr . . . 284 -

Die Rinde wird jum Gerben des feinen Leders benutt, und das Wild aft fich im Winter febr gern an den Knospen und an ber Ainde, wenn man Baume der Art hat fallen laffen.

Weil bas Bolg ber Zitterpappel von geringer Gute ift, fo pflanzt man diefe Solgart in den Korften felten absichtlich fort, fondern fucht fie vielmehr zu vertilgen, um befferen Solzarten den Plat nicht wegzunehmen. Diese Bertilgung ift aber ichwierig. Stehen j. B. Zitterpappeln in einem Buchenbestande, ben man in Ochlag ftellen und verjungen will, fo murbe man bie Bertilgung ber Bitterpappeln nicht bewirfen, wenn man alle alten Efpen megnehmen wollte. Gerade baburch murbe man ihre Bermehrung recht begunftigen. Es schlagen dann die Burgeln der abgehauenen Baume fogleich aus, und es entfteben unglaublich viele Burgelloden, die den befferen Buchenauf: Schlag bald gang verbammen, weil fie anfangs außerordentlich schnell aufwachsen. Das sicherste Mittel ift, daß man alle ale ten Efpen vor der Sand im Besamungeichlage fteben lagt, und fe erft bann wegnimmt, wenn ber Buchenschlag gang abgetrie: Dann find bie jungen Buchen icon fo groß, baß ben wird. ihnen die hervorkommenden Burgelloden nicht viel mehr schaben tonnen. Bon bem Unfluge des Efpenfamens aber hat man wenig ju furchten, weil die aus Samen entstehenden Einen in der Rindheit nicht schnell machsen. Aus vielfältiger Erfahrung kann ich diese Behandlungsart ale zuverlassig empfehlen.

Außer den vorhin beschriebenen giebt ce noch fehr viele ausländische Pappelarten, beren Beschreibung hier zu vielen

Raum wegnehmen murbe. Sie find aber weniger nuthlich, ale die in diefem Buche beschriebenen.

Pappelverwüsser, Saperda populnea, s. Cerambyn. Parenchyma, Parenchym, Tellgewebe, beißt jede Aufammengruppirung gedrückter dihepaedrischer. Zellen, beren Zangendurchmeffer den Querdurchmeffer wenigstens nicht bedeutend übersteigt, und die in der Regel mit abgeplatteten Grundsächen auf oder neben einander stehen. Me pen nennt dies Zellegewebe Merenchym, wenn die Zellen rund, nicht durch gegenseitigen Druck mit ebenen Flächen begrenzt erscheinen; es ist also eine niedere Bildungsstufe des Parenchyms, bleibt aber zuweilen, besonders im Marke mancher Holzpslanzen, kets auf dieser niederen Stuse. Im Allgemeinen läst sich das parenchymatische Zellgewebe mit den Zellen der Waben eines Biennenstocks vergleichen. G. Zellen.

Dem Parenchym ber Pflanzen ftelle ich allein bas Prode enchym (Rohrengewebe) ursprünglich gegenüber. Es ungerscheibet sich vom ersteren durch die langgestreckte, saserbieiten Town seiner Zellen, die größtentheils nicht mit abgeplatet ten Boben auf einander stehen, sondern mit zugespissen Enden neben einander liegen. Es bildet die Pflanzensafer, das Opstem der Rohren im Jolze, in der Bastlage und in den Bilder vern, Bilithen und Früchten. Alle Verschiedenheit des Prodenchyms (Fasergewebes) der Pflanzen beruft in der verschiedenen Gestaltung des Zelleninhaltes zu Membranen, Drüsen, Biasen, Spiralfaden und deren Metamorphosen. S. Röhren.

Dem Prosenchym untergeordnet — vielleicht als eine bettet hauptgruppe — steht das System der Lebens satges das da. S. dies. Artikel. Es tritt entweder isolirt im Zellgewebe der Rinde auf (Birke, Buche n.), oder sindet sich hier im Bereine mit prosenchymatischen Bastrohren (Eiche, Linde, Bachholder n.), ist aber im trautigen Triebe und in allen stest trautigen Pflanzen mit dem Prosenchym vereint, und von dies sem wenig verschieden. Läßt sich ein ursprünglich anatomischer Unterschied zwischen Lebenssatzgefäßen und Bastrohren mit Bestimmtheit nachweisen, beruht dieser nicht, wie bei den Spiralgefäßen, auf einem verschiedenen Berlaufe der Metamotphose und in Berschiedenheit der Funktion, so ist Lint's Lebre: "Contextus cellulosus aut parenchyma sistit, aut prosenchyma, aut vasa sibrosa" die richtige. Die vasa sibrosa, Faserges

fåße, haben uns dann aber nicht die Bedeutung ber Bastrosyren, sondern die der Lebenssaftgefäße, vasa laticis Schulz. So lange aber obige Bedingung nicht völlig befriedigend gelöst ist, tonnen wir dem System der Lebenssaftgefäße nur eine untergeordnete Stellung im Röhrenspsteme anweisen. Das Lebenssaftgefäß verhalt sich in diesem Falle zum Grundtypus der Röhrenbildung, wie sich die Spiralgefäße (vasa spiralia) zu diesem verhalten. S. Rohren.

Das Parenchym ist das Fleisch der Gewächse, das Prose enchym hat uns die Bedeutung der Knochen — es bildet das Stelett des Pflanzenkörpers. Wie im Thierkörper tritt es spåtter als die Fleischmasse auf, entwickelt sich aus dieser im Embryo; wie dort erscheint es stets vom Fleische des Parenchyms unihullt, und reißt dies zur Entfaltung neuer Organe mit sich in die Atmosphäre hinaus. Im Prosenchym wirkt das Princip der Entfaltung und Entwicklung, außert sich die, das Wachsthum vermittelnde Kraft; das Parenchym verhält sich leidend, der Entfaltung des Prosenchyms Folge leistend, es begleitend und bekleidend. So bildet das Prosenchym dann auch alle seisen, starren Theile der Pslanzen, analog dem Knochengerüste der Thiere; es ist das Princip der Dauer, der Härte und Festigkeit, während das Parenchym diesen Eigenschaften wie das Fleisch der Thiere entgegen steht. S. Holz.

Pechgriefen, f. Barggriefen.

Pentatoma, f. Cimex.

Pericarpium, Samengebaufe, f. Frucht.

Periode. Bei der Forstaration oder Forstbetriebseinrich, tung theilt man die Benutung der Holzbestände in Perioden ab, und zählt mehrere Perioden zu einer Umtriebszeit oder zu einem Turnus. Wenn z. B. die Umtriebszeit für einen Forst auf 120 Jahre festgescht ist, so theilt man sie in 6 zwan zigjährige Perioden, und bestimmt für jede Periode so viele Holzbestände, als nothig sind, um in jeder Periode, also auch in jedem Jahre, eine gleich große Holzmasse benuten zu können. — Die Bestimmung der Länge der Perioden ist willkuhrlich, doch mussen sie alle gleich lang seyn. Auch ist es nicht gut, die Perioden bei der Hochwaldwirthschaft länger als auf 20 Jahre zu setzen, weil sonst der Zeitpunkt, wo eine Revision und Rektisstation der Forstabschäung leicht Statt sinden kann, zu weit hinaus geschoben werden wurde. Gut ware es, wenn

gen ist graugran, weißwollig und glatt, an alteren Stammen aber fein aufgerissen. — Die Blatter erscheinen im Mai, haben 1 bis 1½ Zoll lange weißwollige Stiele, und sisen abwech, selnd an den Zweigen. Sie sind 3 bis 5 Zoll lang und 2½ bis 4 Zoll breit, langlichrund, Zlappig, und nach dem Stiele hin oft noch mit einigen kleinen Lappen, aber nur wenig bemerkbar, versehen. Der Rand des Blattes ist immer unregelmäßig weitläustig gezähnt. Die Oberstäche des Blattes ist dunkelgrun und glänzend, die untere aber ist mit einer schönen weißen Wolle überzogen. Die Blüthe ist der von der Schwarzpappel ähnlich. Sie liebt einen guten, gemäßigt seuchten, lockeren Boden, und kommt im nassen nicht fort. In allem Uebrigen stimmt sie mit der Schwarzpappel überein, nur ist das alte Holz nicht so slammig, sondern mehr weiß. S. italienische Pappel.

Pappel, Jitterpappel, Espe oder Aspe, Populus tremula. Die Zitterpappel ift ein sommergruner Baum ber ameiten Große. Unter gunftigen Umftanben erreicht fie gewohnlich die Sohe von 60 bis 70 Ruß; nur felten wird fie bober. Gie treibt fehr viele Geitenwurzeln flach aus, und macht einen geraben Stamm, ber mit grungrauer Rinbe bebect ift, die bei alten Stammen unten aufreißt und nach oben glatt und gelblichgrun ift. - Die Blatter, welche im Dai ausbres chen, find fteif, fast rund und am Rande gegahnt. Oberflache find fie glanzend grun, auf ber unteren graugrun und matt. Gie figen an langen Stielen wechselweise an ben Zweigen, und bewegen fich bei bem geringften guftchen. -Alle Pappeln tragen mannliche und weibliche Bluthen getrennt auf verschiedenen Baumen. Gie erscheinen fehr bald im Fruhjahre, vor dem Ausbruche der Blatter. Sowohl die mannlichen als weiblichen Bluthen find Ratchen, wovon das fehr lockere mannliche nach ber Befruchtung alsbald abfallt, bas weibliche aber ben mit weißer Wolle befesten feinen Samen im -Mai gur Reife bringt, den ber Bind weit umber treibt. -Die Bitterpappel liebt einen gemäßigt feuchten, loderen Boben, und ein mildes Klima. In rauben Gegenden ift ihr Buchs nicht bebeutend. Im geschlossenen Sochwalde erreicht die Bitterpappel gegen bas 50fte bis 60fte Jahr ihre haubarteit. Spaterhin wird fie auf feuchtem, moorigem Boden gern ternfaul. Bom Stode Schlägt biefe Solgart felten aus; bagegen

treibt. ber Stock eine außerordentliche Menge Wurzelloden, obgleich keine dergleichen entstehen, so lange der Stamm nicht gefällt ist. — Diese Pappelart wächst zwar schnell, sie giebt aber ein leichtes, weiches Solz, das man aber doch zum Verbauten in das Dach gebrauchen kann, wenn es mitten im Witter gefällt worden ist. Sonst wird es vom Wurme bald verdorben. Als Brennholz ist es von sehr; geringer Gute, denn es perhalt sich zum buchenen wie 2262 zu 360, und als Kohle wie 988 zu 1600. — Der Kubilfuß wiegt:

- a) gang friich . . . 504 Pfb.,
- b) halb trocken . . . . 39 . —
- c) gang burr . . . 284 —

Die Rinde wird jum Gerben des feinen Leders benutz, und das Wild afte fich im Winter febr gern an den Knospen und an der Rinde, wenn man Baume der Art hat fallen laffen.

- Beil bas Solz ber Litterpappel von geringer Gute ift, fo pflanzt man biefe Solgart in ben Korften felten abfichtlich fort; sondern sucht fie vielmehr zu vertilgen, um befferen Solzarten den Das nicht wegzunehmen. "Diese Bertilgung ift aber Schwierig. Steben & B. Bitterpappeln in einem Buchenbestande, ben man in Ochlag ftellen und verifingen will, fo murbe man bie Bertilgung ber Zittervappein nicht bewirten, wenn man alle alten Efpen wegnehmen wollte. Gerade baburch murbe. man ihre Bermehrung recht begunftigen. Es fclagen bann bie Burgeln ber abgebauenen Baume fogleich aus, und es entfteben unglaublich viele Burzelloben, die den befferen Buchenauf: Schlag bald gang verdammen, well, fie anfangs außerorbentlich ichnell aufwachsen. Das sicherfte Mittel ift, bag man alle als ten Efpen vor der Sand im Besamungeschlage fteben lagt, und fie erft bann wegnimmt, wenn ber Buchenfchlag gang abgetries Dann find die jungen Buchen icon fo groß, baß ihnen die hervortommenden Burzelloden nicht viel mehr ichaben tonnen. Bon bem Unfluge bes Gfpenfamens aber bat man wenig ju furchten, weil die aus Samen entstehenden Efpen in ber Rindheit nicht schnell machsen. Aus vielfältiger Erfahrung tann ich Diefe Bebandlungsart als zuverläffig em pfeblen.

Außer ben vorhin beschriebenen giebt es noch febr viele ausiandifche Pappelarten, beren Befchreibung bier ju vielen

Periodifder und totaler holgertrag eines volltommen bestandenen und regelmäßig behandelten preußischen Morgens Kichtenwald.

| Boden            | - Alter                                  | Bau-<br>und<br>Klo-<br>benholz | Anûps<br>pelholz                | Stock hold          | Meiser,<br>hold                              | Sum,<br>ma<br>Holz                                       | Anzahl<br>ber<br>stehen<br>bleibens<br>ben bos<br>minir.<br>Ståms |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | Jahr                                     | Rubitf.                        | Kubiel.                         | Musicl.             | Rubitf.                                      | Rubitf.                                                  | me                                                                |
| gut <            | 20—25<br>40—45<br>60<br>80<br>100<br>120 |                                | 200<br>480<br>560<br>450<br>385 | 80<br>100<br>1200   | 300<br>180<br>50<br>30<br>40<br>800          | 300<br>380<br>530<br>650<br>870<br>11,185                | 800<br>400<br>300<br>200                                          |
|                  | 1                                        |                                |                                 |                     | Summa<br>Jáhrlich                            |                                                          |                                                                   |
|                  | 1                                        | 1                              | l                               | }                   | Jugina                                       | 116                                                      |                                                                   |
| mittels<br>måßig | 20—25<br>40—45<br>60<br>80<br>100<br>120 |                                | 150<br>400<br>400<br>350<br>280 |                     | 200<br>150<br>40<br>40<br>36<br>700<br>5umma | 200<br>300<br>440<br>500<br>706<br>8640<br>10,786<br>891 | 1600<br>800<br>400<br>300<br>200                                  |
| jdyledyt         | 30<br>40<br>60<br>80<br>100              | <br><br><br>200<br>3120        | 100<br>200<br>700<br>280        | -<br>-<br>40<br>300 | 100<br>100<br>20<br>40<br>300<br>Summ        | 100<br>200<br>220<br>980<br>4000<br>a 5500               | 1800<br>1000<br>600<br>200                                        |

Periodischer und totaler Solzertrag eines volltommen bestandenen und regelmäßig behandelten prembischen Morgens Riefernwalb.

| Boden            | Alter                                 | Baus<br>unb<br>Rlos<br>benholz | Anáp<br>pelholz                 | Stock<br>holz       | Reiser:<br>holz                                | Sum,<br>Ma<br>Holz                 | Anzahl<br>der<br>stehen<br>bleis<br>benden |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                  | Jahr                                  | Kubitf.                        | Rubitf.                         | Rubitf.             | Rubitf.                                        | Kubitf.                            | Ståm:<br>me                                |
| gut {            | 20—25<br>40<br>60<br>80<br>100<br>120 | 4500                           | 150<br>280<br>500<br>500<br>500 | 50<br>50<br>320     | 400<br>150<br>10<br>25<br>25<br>320<br>Summo   |                                    | 1600<br>800<br>300<br>200<br>150           |
| mittel:<br>måßig | 20—25<br>40<br>60<br>80<br>100<br>120 |                                | 100<br>210<br>400<br>400<br>400 | <br>36<br>40<br>260 | 300<br>150<br>15<br>20<br>24<br>200            |                                    | 1800<br>900<br>300<br>200<br>150           |
| id)lecht<        | 25<br>40<br>60<br>80                  | 1600                           | 40<br>140<br>5 <b>60</b>        | 160                 | 3åhrlid<br>50<br>10<br>140<br>Summe<br>3åhrlid | 200<br>90<br>150<br>2460<br>2 2900 | 2000<br>900<br>400<br>150                  |

Pertobifder und totaler Bolgertrag eines volltommen bestandenen und regelmäßig behandelten preu-Bifden Morgens Buchenhochwalbes.

| Boden     | Alter         | Rlo.<br>benholz | Anûp,<br>pelholz | Stock<br>hold | Reiser<br>holz | Hold<br>Ma<br>Sum, | Anzahl<br>ber<br>stehen<br>bleis<br>benden |
|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|
|           | Jahre         | Rubitf.         | Rubitf.          | Rubilf.       | Rubitf.        | Rubitf.            | Ståm.<br>me                                |
|           | <b>20</b> —25 | _               | _                | _             | 200            | 200                | 1800                                       |
|           | 40            |                 | 140              | _             | 150            | 290                | 1200                                       |
|           | 60            |                 | 210              |               | 50             | 260                | 400                                        |
| gut       | 80            | _               | 200              | 40            | 20             | 220                | 300                                        |
|           | 100           | _               | 600              | 60            | 30             | 690                | 150                                        |
| . (       | 120           | 3800            | 800              | 240           | 300            | 5140               | _                                          |
|           | [             |                 |                  | 1             | Oumma          | 6800               |                                            |
|           |               |                 |                  | Ĭ.            | Jahrlid        |                    |                                            |
|           |               |                 |                  | ſ             | ~.,,           | ,                  |                                            |
|           | )<br>  2025   |                 |                  |               | 150            | 150                | 4000                                       |
|           | 40            | _               | 120              | _             | 100            | 220                | 1800                                       |
| mittel    | 60            |                 | 150              |               | 40             | 190                | 1200<br>500                                |
| måßig     | 80            |                 | 200              | 30            | 15             | 245                | 300                                        |
| mpig      | 100           |                 | 525              | 50            | 40             | 615                | 150                                        |
| .         | 120           | 3100            | 300              | 200           | 240            | 3840               | 130                                        |
| ,         | ,             | 0100            | 555              |               | Summa          |                    | -                                          |
|           | 1             |                 |                  | <b>)</b>      | Jährlid        |                    |                                            |
|           | 1             |                 |                  |               | Jugina         | 43                 |                                            |
|           | {             |                 |                  | I :           |                | ;                  |                                            |
| (         | ( 30          | _               | -                | -             | 75             | 75                 | 1400                                       |
|           | 40            |                 | _                | -             | 80             | 80                 | 1000                                       |
| schlecht- | 60            | <b>—</b>        | 100              |               | 30             | 130                | 600                                        |
|           | < 80          | .—              | 140              | 20            | 20             | 180                | 400                                        |
| 1         | (100          | 1425            | 500              | 140           | 160            | 2225               | · —                                        |
|           |               |                 |                  |               | Summe          |                    |                                            |
|           |               |                 |                  |               | Jährlich       |                    | t                                          |

Periodifcher und totaler holgertrag eines volltommen bestandenen und regelmäßig behandelten preu-Bifchen Morgens Gichenhochwald.

| Woden    | Alter     | Bau-<br>und<br>Klo-<br>benholz | Rnup:<br>pelholz | Stock,<br>hold | Reifer,<br>holz   | Sum<br>ma<br>Holi       | Unzahl<br>der<br>stehen<br>blei:<br>benden |
|----------|-----------|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|          | Jahr      | Rubief.                        | Rubief.          | Rubitf.        | Rubitf.           | Rubitf.                 | Ståm:<br>me                                |
|          | (20 - 25) | -                              | -                | -              | 200               | 200                     | 1800                                       |
|          | 40        | -                              | 100              | -              | 150               | 250                     | 1200                                       |
|          | 60        | -                              | 200              |                | 50                | 250                     | 400                                        |
| gut {    | 80        | -                              | 200              | 30             | 20                | 250                     | 300                                        |
| 5        | 100       | -                              | 550              | 50             | 30                | 630                     | 200                                        |
| 1        | 120       | 160                            | 420              | 60             | 40                | 680                     | 150                                        |
| - 1      | 140       | 600                            | 310              | 100            | 60                | 1070                    | 100                                        |
|          | 160       | 4510                           | 400              | 300            | 300               | 5510                    | -                                          |
|          |           |                                |                  |                |                   |                         |                                            |
|          | 20-25     |                                | -3               | - n            | 180               | 180                     | 1800                                       |
|          | 40        |                                | 80               |                | 120               | 200                     | 1200                                       |
|          | 60        | _                              | 180              | _              | 15                | 195                     | 400                                        |
| mittel.  | 80        | _                              | 360              | 24             | 20                | 404                     | 300                                        |
| maßig )  | 100       | _                              | 360              | 30             | 24                | 414                     | 200                                        |
|          | 120       | 180                            | 330              | 50             | 30                | 590                     | 150                                        |
| - 1      | 140       | 600                            | 180              | 60             | 50                | 890                     | 100                                        |
| ,        | 160       | 3100                           | 280              | 240            | 270               | 3890                    | -                                          |
|          |           |                                |                  |                |                   |                         |                                            |
| d        | 20-25     | -                              |                  | - 1            | 75                | 75                      | 2000                                       |
|          | 40        | =                              | -                | - 1            | 80                | 80                      | 1200                                       |
| dledit ( | 60        | -                              | 100              | -              | 30                | 130                     | 600                                        |
|          | 80        | -                              | 140              | 20             | 20                | 180                     | 300                                        |
| (        | 100       | 1400                           | 450              | 120            | 140               | 2110                    | -                                          |
|          |           |                                |                  |                | Zumma<br>Jährlich | 2575<br>25 <del>1</del> |                                            |

Periodifcher und totaler Solzertrag eines volltom, men bestandenen und regelmäßig behandelten preu fifchen Morgens Birtenhochwald.

| Boden            | Alter                | Rlos<br>benholz     | Anúp.<br>pelholz     | Stock,<br>holz  | Meiser:<br>holz         | Sum,<br>ma<br>Holz        | Anzahl<br>der<br>stehen<br>bleis<br>benden |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|                  | Jahr                 | Kubikf.             | Rubitf.              | Rubitf.         | Rubitf.                 | Kubikf.                   | Stams<br>me                                |
| gut              | 20<br>30<br>40<br>60 |                     | 100<br>200<br>300    | 160             | 120<br>80<br>120<br>150 | 120<br>180<br>320<br>2810 | 1200<br>600<br>300                         |
|                  |                      |                     |                      |                 | Summo<br>Jährlid        |                           |                                            |
| mittels<br>måßig | 20<br>30<br>40<br>60 | _<br>_<br>_<br>1500 | <br>80<br>150<br>400 | <br><br><br>150 | 100<br>60<br>100<br>130 | 100<br>140<br>250<br>2180 | 1200<br>600<br>300                         |
|                  |                      |                     |                      |                 | Summe<br>Jährlid        |                           |                                            |
| schlecht         | 20<br>30<br>40<br>0  | -<br>-<br>700       | 60<br>100<br>600     | 100             | 50<br>50<br>80<br>80    | 50<br>110<br>180<br>1480  | 1400<br>600<br>300<br>—                    |
|                  |                      |                     | ٠                    | ,               | Summa<br>Jáhrlid        |                           |                                            |

Perispermium, Eiweiftorper, f. Samen.

Petrefakten, Versteinerungen, nennt man ursprünglich, lich organische Körper, welche in die Natur der Mineralien übergegangen sind.

Pfanden. Wenn ein Holzdieb, Frevler ober Kontraver nient von den Forstofficianten betroffen wird, so wird ihm ein Pfand abgenommen, das gewöhnlich in dem Instrumente besteht, womit die That vollzogen worden ist. Das Pfand kann aber auch in einem anderen, dem Diebe gehörigen, lebenden

ober leblosen Gegenstande besteben. Ein solches Pfand muß fo: gleich bei ber nachsten Gerichtsstelle beponirt, und das allenfalls abgepfandete Bieh bem nachften Ortsvorftande in Bermahrung gegeben werben. - In manchen ganbern wird jeder Bolgbieb ober Krevler gepfändet; in anderen aber pfandet man nur bie Auslander und diejenigen, die man nicht genau kennt, ober von benen man vermuthet, daß fie die That leugnen, oder vor Gericht nicht erscheinen werben, ober die man durch Begnahme eines ichablichen Instruments für die Folge unschählich machen will, ober die ein Obiett wegauführen im Begriffe find, bas mehr werth ift, als ber Dieb vorabsichtlich bezahlen tann. In biefem Falle wird bem Diebe bas gestohlene Solz abgenommen und mit Befchlag belegt. - Da bas Pfand eigentlich nur bagu bienen foll, entweder die Stentitat bes Diebes zu beweifen, wenn er die That leugnen follte, ober fich des Schadenersates ju verfi gern, fo burfte es genugen, nur biejenigen ju pfanden, bei welchen man nothig findet, diese Borfichteregeln zu befolgen, und entweder wegen der Beweisführung, oder gur Berficherung des Schadenersates ein Pfand zu nehmen, beffen Berth unges fahr eben fo viel beträgt, als ber Berth bes verursachten Schabene und die Bobe ber Strafe.

Pfabl. Pflanglinge, die fich nicht felbst aufrecht erhalten tonnen, muffen burch Pfable geftatt werben. Der Dfabl muß immer bider und traftiger fenn, als ber Pflangling, ben er ftugen foll. Empas langer, als ber Pflangling ift, macht man ben Pfahl nur in bem Kalle, wenn man verhindern will, daß Raben zc. sich auf die schwachen Aeste des Pflanzlinges fegen und fie gerbrechen. Dan macht dann den Pfahl oben stumpf, und fo lang, daß er 1 oder 11 Rug über dem Pflanzlinge hervorsteht, und daß sich die Bogel - ohne Nach, theil fur den Pflangling - auf den Pfahl fegen tonnen. -Immer muß ber Pfahl vor bem Ginfegen bes Pfanglinges fest in die Erbe gestoßen werben, weil, wenn dies nach bem Ginfegen geschieht, die Burgeln leicht beschädigt werden tonnen. - Sat man ben Pflangling, jum Ochute gegen bie Sonne, an die Mitternachtsseite bes Pfahles gesett, fo muß er vorerft nur lofe mit einem Biebchen an den Pfahl gebunden werden, damit fich der Pflangling mit der Erde fenten tann. Rach 4 Bochen aber bindet man den Pflanzling fest,

und ftopft emas Moos zwischen die Wieden und den Stamm, damit sich dieser am Pfahle nicht reibe.

Mer es bemirten will, daß die Pfahle nicht bald nabe an ber Erde abfaulen, der laffe fie da, wo fie 1 Ruß in die Erde und 1 Rug über die Erde ju fteben tommen, einen Strobhalm die anbrennen, und mit dichem Dadelholatheer ober mit bidem Steintoblentheer einige Mal bestreichen, und ben naffen Unftrich jedesmal mit etwas Sand bestreuen. Daburd entsteht ein sehr fester Uebergug, ber die Raffe abhalt und bem Pfable eine auffallend lange Dauer verschafft. Das bloke Anbrennen ber Pfable ichust vor ber Raulnig durchaus nicht, wie viele Berfuche bewiesen haben, wo angebrannte und nicht angebrannte Pfable von demfelben Stamme, die in einer Stunde neben einander gefett worden maren, gleichzeitig verfaulten. Much mirft bas bloke Bestreichen mit Thecr bei weitem nicht fo fraftia, als wenn ber Unftrich auf eine angebrannte Rlache tommt, wodurch der Theer eindringt und festgebal ten mird.

Pfahlholz jum Grubenbau. Die Bergleute nennen das gespaltene Holz, womit sie die Schächte und Stollen verzimmern oder verbauen, Pfahlholz. Dazu ist Eichenholz am nühlichsten, weil es am längsten dauert. — Das Pfahlholz wird in 3 bis 5 Zoll dicke Stücke gespalten, die gewöhnlich nicht länger als 4 bis 6 Fuß zu seyn brauchen. Das zu bergemannischen Pfählen bestimmte Holz darf nicht krumm und nicht ästig seyn, weil es sonst nicht spaltet. Wo man kein Eichenbolz hat, ist man genothigt, auch das weniger dauerhafte Nabelholz zu Pfählen zu verwenden.

Pfahlholz. An einigen Orten nennt man die icabhaften Gichen, wenn sie zu langem Bauholz nicht tauglich find, Pfahlbolz. Es hat naturlicherweise einen geringeren Preis, als bas langere und fehlerfreie Bauholz. S. Pfostenholz.

Pfahlmurzel, f. Burgel.

Pfand, s. Pfanden.

Pfandgeld, Anzeigegebuhr. Der Holzbieb, Frevler ober Kontravenient muß, außer dem Schadenersage und der Strafe, eine kleine, in jedem Lande bestimmte Summe an den Korstofficianten, der ihn betroffen und angezeigt hat, bezahlen, die unter der Benennung Pfandgeld oder Anzeigegebuhr von der Korstaffe erhoben und dem Denuncianten überliefert wird.

Bormals durften bie Forstofficianten das Pfandgeld fogleich vom Solzdiebe sich geben laffen. Dies führte aber manche Unsordnung herbei.

Pfarrwald, Alosterwald, Airchenwald, ist ein Walddistrict, bessen Benugung einer Pfarrei oder einer Kirche, oder
sonst einer geistlichen Korporation urfundlich zusteht. Ueber
dergleichen Waldungen hat das Ministerium der geistlischen Angelegenheiten die Oberaufsicht, ohne dessen aus,
drückliche Erlaubniß die Nugnießer weiter nichts, als den eigen en Holzbedarf daraus nehmen dursen.

Pfeilerwurzel, f. Pfahlmurgel.

Pette, Pfette, Dachschwelle, Dachrahm, nennt man bie langen Solger im Gebaube, worauf fich bie Dachsparren unten flugen.

Pfingstreiser. In manchen Gegenden besteht der Ges brauch, auf Pfingsten die Kirchen und Saufer mit grun bes laubten Birkenreisern aufzupuhen, und es werden nicht selten die schönften Labreiser oder Pflanzbirken dazu gestohlen. Dies geschieht oft deswegen, weil die Forstbeamten zur Zeit, wo die Birken schon grun sind, dergleichen Reiser nicht verkaufen. Diesem Uebel kann, wenigstens großen Theils, daburch abgeholfen werden, wenn man öffentlich bekannt macht, daß auf Anmelden dergleichen Reiser um billig en Preis zu haben sepen. Der Forstbeamte kann sie dann an unschädlichen Orten hauen lassen, und den Diebstahl verhindern.

Pflanzbohrer. Um kleine, 8 bis 15 Zoll lange Stamme chen mit Erdballen auszuheben und zu verpflanzen, bedient man fich des fogenannten Pflangbobrers. Diefer besteht aus einem 6 bis 8 Boll im Durchmeffer haltenden, und 7 bis 8 Boll hoben Salbeplinder von gefchmiedetem Gifenblech, woran ein ebenfalls eiferner, 2 Fuß 8 30ll langer, und & Boll bider Stiel in ber Mitte angeschweißt ift, der oben eine 11 Boll weite Dese hat, wodurch ein 12 bis 14 Boll langes Bolg geftect ift, das jum Bandariffe dient. Dieser Balbeplinder ift unten und auf einer Seite gut mit Stahl belegt und icharf geschliffen; Die obere Seite aber ift & Boll rechtwinklig umgebogen, bamit man bequem barauf treten tann. Auch muß, wenn man die tonvere Seite des Salbeplinders oben hat, die Selte rechts, die verstahlt und scharf geschliffen ift, & Boll langer als die linte Seite fenn, bamit der Bobrer beim Umbreben, wie ein Zimmermannsbobrer, in die Erbe greift.

Bill man mit diesem Instrumente eine Pflanze ausbohren, fo fticht man, 3 ober 4 Boll vom Pflanglinge entfernt, ben Bohrer etwas in die Erde, breht benfelben, bei fartem Drude auf ben Cylinder, einige Dal um, und bebt dann ben Ballen fammt dem Pflangling heraus. - Dit demfelben Bohrer werden auch die locher gebohrt, in welche die ausgehobes nen Pflanglinge gesett werden follen. - Diefer Pflangbobrer ift ba von großem Rugen, wo in den gang jungen Kulturen ober Ochlagen Rebiftellen auszubeffern find. Man tann als. bann die Locher auf Diesen Stellen erft bohren laffen, und nach. her die neben ausgehobenen Pflanglinge in bem Pflangbob. rer babin tragen und einseten. Sind aber die Bibgen, die bepflanzt werden follen. fo weit entfernt, baf bie Pflanzlinge in bem Oflangbohrer nicht ju ben lochern getragen werben tonnen, fo muffen fie auf ben befannten Tragbahren bortbin transportirt werben, ober man muß fie in Rorbe ftellen und auf Bagen an ben Pflangort fahren laffen. - Gine folde Pflanzung gerath gewiß, und ift entweder gar nicht, ober nur wenig toftbarer, als bie Gaat, besonders wenn man te in Anschlag bringt, baß man baburch icon einen 4. bis biahrigen Rumachs gewinnt, weil die Pflanzlinge gewöhnlich dieses Alter haben. - Bei biefer Pflanzungemethobe muß man genau barauf feben, daß bie Ballen unten im Loche volltommen auf. figen, und auch neben gut paffen, bamit bie Luft fie nicht austrodne. - Auf fteinigem Boben ift diefer Pflangbobrer freilich nicht anwendbar, und eben fo wenig auf febr fandi. gem, weil ba bie Ballen aus einander fallen.

Außer bem vorhin beschriebenen Pflanzbohrer, womit man 8 bis 15 3oll hohe Stämmchen mit Ballen aushebt und vert sest, hat man auch noch kleinere Bohrer, die dazu bestimmt sind, Zjährige Holzpflanzen auszubohren, und sie mit Ballen zu versetzen, ober kleine köcher damit zu bohren, und ganz kleine Stämmchen mit entblößten Wurzeln hinein zu setzen. Ein solcher Bohrer ist gerade so geformt, wie der vorhin beschriebene, er hat aber nur 2½ Zoll im Durchmesser, und der Halb, cylinder ist 4 Zoll hoch. Der angeschweißte eiserne Stiel ist 6 Zoll lang, ½ Zoll dick, und oben mit einer Krücke versehen. — Mit diesem leichten Instrumente kann man sehr schnell kleine Pflanzen ausbohren und mit Ballen wieder einsetzen. Will man aber Zichrige Pflanzen mit entblößten Wurzeln ver-

fegen, fo macht man mit bem fleinen Bohrer Die Löcher nach ber Schnur, und leat neben ledes Bobrloch ben ausgehobenen kleinen Ballen. Dann nimmt man bie kleinen Pflanglinge bie in naffem Moofe bis jum Pflanzungsorte trans. portirt worden fenn muffen - macht ihnen die Burgeln naß, bestreut sie bick mit Governehl und Alche, und pflanzt fie in die Bohrlocher, fo, daß die oberfte Erde von ben gerbruckten Ballen gunachft an die Burgeln fommt. - Auf Diefe Art ges appste Pflangen machien, besonders in bumofem Boben, febr aut, und die Roften einer folden Pflanzung find verhaltnig, maßig unbedeutenb. Obaleich zur Beforberung ber Arbeit amei' Personen beschäftigt fenn muffen, namlich ein Mann gum los derbohren und Ginpflangen, und eine Frau jum Dachtragen ber Pflanglinge, eines Gefages mit Baffer, und eines Rorb, chens mit Spysmehl und Afche, fo geht die Arbeit bei einiger Uebung boch febr fonell von Statten. Dach angestellten Berfus chen tonnen zwei Personen in einer Stunde 120 bis 150 Pflanke linge auf die eben beschriebene Art einseten, folglich in einem Tage, ober in 7 Arbeiteftunden, 840 bis 1050 Stud einpflangen. - Gollen aber die 2jabrigen Pflanglinge mit Ballen verpflangt merben, fo tonnen amei Arbeiter, wovon ber eine Die Locher bohrt und der andere die Ballen einsett, in 7 Arbeitestunden 1000 bis 1200 Pflanglinge feten - ausschließlich der Zeit, welche jum Ausbohren und Transportiren ber Ballen nothig ift. Dies fer Zeit, und Roftenaufwand ift freilich nach der Entfernung, und nachdem die auszubohrenden Pflanzlinge mehr oder wente ger nahe bei einander ju finden find, fehr verschieden - boch aber niemals betrachtlich. Wenn eine Saat ober ein Schlag aut gerathen ift, so tann man oft bon einem Morgen bie Pflanglinge gu 6 bis 10 Morgen ausbohren, ohne bem bleibenben Bestande ju ichaben. Und wenn man bie fleinen, nur 3 Boll dicken Ballen in Rorbe ftellt, fo tann man in einem Rorbe 250 bis 300 Ballen auf einem Schiebkarren transpor: tiren - auf einen Bagen aber leicht 20 Rorbe ober 5, bis 6000 Pflanzballen laben.

Pflanzloch, f. Pflangen.

Pflanzschaufel. Die Pflanzschaufel bilbet einen 8 bis 9
Boll langen, 6 Boll breiten, und oben 51 Boll dicken, hohlen Reil, von startem Eisenblech, bessen eine Seite offen ift, und vermitteist eines 8 bis 9 Boll langen und 6 Boll breiten eiser, nen Schiebers geschlossen werden tann. Sowohl an biesem Schieber, als an bem breiseitigen offenen Reile, ift oben eine furge Rrude angebracht, um beibe bequem in ben Sand fter chen ju tonnen. - Will man mit biefem Inftrumente eine Pflanze aus dem Sande nehmen, fo flicht man ben hobsen, an allen Seiten icharf gemachten Reil, einige Boll von ber Pflanze entfernt, Schief in ben Sand, und Schlieft die vierte Seite vermittelft bes unten ebenfalls geschärften Schiebers, ber, weil die beiden Rebenseiten nach inwendig etwas umgebogen find, nicht ausweichen tann. - Dun tann die Pflanze, fammt ber im Reile eingeschloffenen Erbe ober Sand, weggetragen und in bas bagu gemachte tleine Loch gefett werden. Dan ftellt namlich ben geschloffenen Reil mitten in das Loch, fullt baffelbe an allen Seiten mit Sand fest aus, und zieht zuerft ben Schies ber, und bann auch ben Reil heraus. - Dies ift die einzige Art, auf Die man Pflanglinge, Die im loceren Sande feben, mit Ballen verpflanzen tann. hat man viele folder Schaufeln angeschafft, so tonnen fie auf einem Bagen bicht neben einander gestellt, und sammt den Pflangen nach Belieben transportirt werden. - Beffer und weniger umftandlich ift es freilich, wenn man junge, auf mehr binbendem Boben gemachfene, Riefern mit Erbballen ausbohren und gur Bepflanjung der Sandichollen verwenden tann.

Pflanzichnur. Eine solche Schnur ift 40 bis 50 Ellen lang, und hat die Dide einer Schreibfederpose. In der Entfernung, wie man die Pflanzlinge sehen will, werden Knoten gemacht, und in jeden Knoten ein kleines rothes Lappchen einzeknuft. Eine solche Pflanzichnur erleichtert das Bezeich; nen der Pflanzlöcher ungemein, und es sind mehrere solcher Schnure nothig, wenn das Pflanzungsgeschäft im Großen bertrieben wird. — Man befestigt entweder an jedes Ende dieser Schnur einen spigen Pfahl, und wickelt die Leine darauf, wie man eine Gartenschnur auswickelt, oder man wickelt die Schnur auf einen Haspel, wie man die Feberlappen auszuwickeln pflegt. Diese lehtere Wethode ist die zwecknäßigste, weil sich die Leine schneller auf und abwickeln läßt, und weil sie leichter abtrocknet, wenn man sie naß hat auswickeln mulsen.

Pflanzspaten. Der Pflanzspaten dient dazu, um kleine Stämmchen mit Erdballen auszuheben, und ist leichter und wohlseiler als der Pflanzbohrer. Die eiserne Schaufel an die

fem Spaten ift 15 Boll lang, oben 12 Boll breit, wird nach unten etwas weniges schmaler, und endigt mit einer rundlichen Rorm. Die Schaufel ift fast in einen Balbgirtel gebogen, und hat ein 41 Boll langes Dehr, in welchem ber 21 Ruß lange, mit einer turgen Rrude verfebene, bolgerne Stiel befestigt ift. Die Schaufel muß unten und ju beiben Seiten aut verstahlt, icharf geschliffen und ftart fepn, damit fich die Burgeln leicht abstechen laffen. - Beim Ausstechen ber Pflanglinge flicht man auf zwei entgegengesetten Seiten etwas ichief mit biesem Opaten in die Erde, und nimmt beim zweiten Stiche bas Stamme den mit bem Ballen beraus. - Die Locher gum Ginfegen ber ausgehobenen Offanglinge werben mit bemfelben Spaten gemacht. - Man tann zwar mit biefem Instrumente noch leiche ter und schneller operiren, als mit bem Pflanzbohrer, boch hals ten die mit letterem ausgebohrten Ballen beffer jusammen, als die mit dem Pflanzspaten ausgestochenen, weil fie bicker find. und die Erbe beim Berausheben bes Ballens weniger gelockert wird. — Man tann auch vermittelft eines gewöhnlichen Opatens tleine Pflanzlinge burch vier Stiche mit Ballen ausnehmen, und fie in eben fo große dedige locher einfegen. Arbeit geht aber langfamer, als wenn man fich bes Pflange ingtens bedient. - Bei allen Offangungen mit Ballen muß man genau barauf feben, bag bie Ballen unten gut auffigen, und an allen Seiten mit Erbe fo ausgefüttert werben, baß feine leeren Zwischenraume bleiben, weil die Ballen fonft leicht austrodnen. G. Pflangbobrer.

Pflanze, f. Gewachs.

Pflanzen oder Pflanzung. In früheren Zeiten wurde bei der Forstwirthschaft nur selten und wenig gepflanzt. Man überließ fast Alles der Natur, und wenn kunstliche Kulturen gemacht wurden, so geschah dies meistens durch Saat. Nur wenn Bloben, die niemals geheegt werden konnten, mit Holz in Bestand gebracht werden sollten, bepflanzte man sie mit 8 mit 12 Fuß langen Stämmchen, wovon aber selten viele gedies hen, weil man dabei meistens sehr nachtassig zu Werke ging. — In manchen Landern machte man es den Neuvermählten zur Pflicht, daß sie eine bestimmte Anzahl Eichen oder Rüstern pflanzen mußten. Aber auch dies half wenig, weil die Leute das Pflanzungsgeschäft nicht verstanden. — In neuerer Zeit aber pslanzt man in den Korsten viel und sehr vorsichtig, und

an manchen Orten werben jest größere Flachen durch Pflanzung, als durch Saat mit Holz in Bestand gebracht; weil man die Pflanzung wohlseiler und vortheilhafter sindet, als die Saat-Wan pflanzt dann aber meistens sehr kleine, nur 6 bis 18 Boll hohe Stämmchen, die nicht allein sicher anwachsen, sondern auch mit geringen Rosten in großer Anzahl gepflanzt werden können. Nur wo es nicht anders senn kann, pflanzt man jest auch größere Stämmchen bis zur Dicke von 2 bis 3 Zoll Durchmesser.

Obgleich bas Pflanzungsgeschaft fehr einfach ift, so muß es boch nach Regeln und mit Vorsicht gemacht werden, wenn der Erfolg nach Wunsch ausfallen soll. Diese Regeln sind vorzähllich folgende:

- 1) Man bestimme zur Verpflanzung nur recht gesunde und solche Stammchen, die viele und gute Wurzeln haben, und entferne alle, die nach dem Ausroden mit hinlanglischen Wurzeln nicht versehen sind. Besonders aber hate man sich, solche Pflanzlinge zu nehmen, die im dichten Schlusse verwachsen sind. Pflanzlinge der Art haben immer nur wenige und schlechte Wurzeln, und wenn eine Pflanze in ihrer Jugend schlechte Wurzeln hat, so wächst sie in der Folge niemals so freudig, als eine solche, die von ihrer Entstehung an mit vielen und träftigen Wurzeln versehen war. S. Ausnehmen, einen Pflanzling.
- 2) Man forge dafur, daß die Burgeln der ausgenommenen Pflanzlinge der Luft und Sonne alsbald entzogen, und dem Froste nicht ausgesetzt werden. S. Ginschlagen.
- 3) Man suche, durch Abschneiben und Abkurzen der Zweige, das durch das Ausroden oft sehr gestörte richtige Bershältniß zwischen Wurzeln und Stamm so viel wie mögslich wieder herzustellen. S. Beschneiden.
- 4) Man mache das Pflanzloch so weit und tief, daß die Burzeln des Pflanzlinges in ihrer natürlichen Stellung hineingehen, folglich nicht gewaltsam gefrümmt zu wers den brauchen, und lasse die aus dem Pflanzloche genommene Erde auf drei Hauschen neben hin legen. Rechts lege man die oben abgestochenen Rasen, oder die beste Erde; links die darauf folgende weniger gute Erde, und gerade vor den Arbeiter hin die zuleht aus dem Pflanzloche kommende schlechtere Erde. Bei sehr kleinen Pflanzloche kommende schlechtere Erde.

lochern aber laßt man die Erde nur auf zwei Saufchen legen, und nur die Rafen von der Erde trennen.

- 5) Rudfichtlich ber Beite und Tiefe ber Pflanzlocher bes obachte man Folgendes:
  - a) die löcher für büchsenlaufdicke Pflanzlinge laffe man 2½ bis 3 Kuß weit, und 1½ bis 1½ Kuß tief machen;
  - b) für fingerdice Pflanglinge: 2 bis 2½ Fuß weit, und 1 bis 1½ Ruß tief;
  - c) für etwas geringere Pflanzlinge: 11 bis 11 Fuß weit, und 2 bis 1 Fuß tief;
  - d) für 1½ bis 2 Ruß lange Pflanzlinge: 1 bis 1½ Fuß weit, und ½ bis 2 Buß tief;
  - e) für 6 bis 12 Boll lange Pflanzen: 3 bis 1 Fuß weit, und 1 bis 1 Fuß tlef.
- 6) Benn die Pflanzlinge nicht gleiche Große haben, fo fort tire man fie, und pflanze die von gleicher Große beifammen, weil fonft die kleineren von den großeren unterbruckt werben.
- 7) Beim Ginpflangen ber Stammden von einiger Große bringe man auf die Grundflache des Pflangloches die vertehrt einzulegenden Rafen, oder einige Boll boch aute Erde. Dann fete man ben an ben Burgeln und Zweigen gehörig beschnittenen Pflangling in die Mitte bes Loches, breite die Burgeln mit ben Kingern nach allen Richtungen aus, und bringe recht flar gerfrumelte qute Erde auf die Burgeln, daß fie bamit einige Boll bid bedeckt find. Bierauf ruttele man ben Pflangling burch etwas Aufziehen und Niederstoßen, daß sich die Erde allenthalben zwischen die Burgeln fest, und daß, wenn das Loch völlig ausgefallt ift, der große Pflangling 2 bis 3 Boll, der fleinere aber & bis 2 Boll tiefer in die Erbe tommt, als er vormals gestanden hat. - Sind die Burgeln gang mit feiner Erbe bedect, fo gieße man, menn es fenn tann, fo viel Baffer darauf, daß die Erde jum bunnen Brei wird, und wenn bie Erde wieder ets was fester geworden ist, so fulle man das Pflanzloch mit guter Erbe, die man' baneben ausflicht, vollig aus; die unten aus dem Pflangloche genommene ichlechte Erde aber laffe man neben bem Pflangloche aus einander werfen. Bat man aber fein Baffer jum Unichlammen,

fo falle man bas Oflangloch mit auter gerframelter Erbe halb aus, und nachdem ber Pflangling geruttelt worben iff, fullt man bas Pflangloch mit auter Erde aans voll. und brudt die Erde im Pflanzloche mit bem Auße ober ber Sand gelind jusammen. - Sind bie Pflanzlocher groß, fo legt man ein Stabden barüber, um beffer au feben, wie boch der Pflangling fteben muß, und wenn Pfable bei die Pflanglinge gefest werden follen, fo ftost man diese querft in ber Mitte bes Loches fest in Die Erde; weil sonft, wenn bies nach der Pflanzung ge-Schieht, aute Burgeln leicht beschädigt merben tonnen, und ber Pfahl auch weniger fest steht. hat man Doos gur Sand, fo ift es febr nutlich, wenn man die Pflange loder einige Roll bid bamit bebedt, und zur Resthaltung beffelben mehrere fleine Steine barauf legt. Das Moos verhindert die ju ichnelle Ausbunftung, und lagt den Re gen beffer burchbringen, als wenn man bie Pflanglocher mit Rafen belegt bat. Das Belegen ber Pflanglocher mit Moos ift besonders bei fleinen Pflanglingen, Die nicht tief in die Erbe gefest werben, fehr nutlich. Ronnte man aber - welches jedoch felten ber Rall fenn wird tein Moos herbeischaffen, fo ift es ichon vortheilhaft, wenn man die Oberflache ber Pflanglocher mit fleinen Steinen belegen tann, weil diefe ebenfalls bas fcnelle Mustrodnen verhindern.

8) Ob es gleich bei Waldpflanzungen mit kleinen Stammchen nicht nothig ift, daß sie in geraden Reihen stehen, so ist es doch schon, wenn sie so gepflanzt werden. Man zieht zu dem Ende eine lange Schnur aus, an der die Entfernung der Pflanzlinge durch Knoten bemerkt ist, und sticht bei jedem Knoten ein kleines Stabchen zur Bezeichnung der Mitte des Loches ein. Um jedes Stabchen läst man nachher, vermittelst einer übergeworfenen kleinen Schnur, die Zirkelform des Pflanzloches durch Auftragen des Bodens bezeichnen, und dann die Löcher amfertigen. Sind aber nur sehr kleine Löcher nöthig, so wird blos durch einen Hackenschlag neben der Schnur bemerkt, wohin die Löcher kommen sollen. (S. Pflanzsch nur.) Wären aber große Stämme weitläuftig zu pflanzen, so müssen die Punkte, wo sie stehen sollen, geometrisch

bestimmt, Pfahlden bahin geschlagen, und, zur Bezeich, nung ber Größe ber Pflanzlocher, Zirkel um bie Pfahlechen gekraßt werden, damit von allen Seiten gerade Lisnien und Alleen entstehen.

- 9) Rudfichtlich ber Entfernung der Pflanzlinge von eins ander wird bemerkt:
  - a) daß man sie auf Beibeplaten, die nur mit großen Stammen bepflanzt werden konnen, 16 bis 18, ja zuweilen, wenn in der Folge der Graswuchs nicht stark
    verdammt werden soll, 24 bis 36 Fuß von einander
    einpflanzt;
  - b) zur Ausbesserung ber kleinen Fehlstellen in Schlägen, worin bas junge Solz schon 6 bis 10 Fuß hoch ist, entfernt man bie eben so großen Pflanzlinge 5 bis 6 Ruß;
  - c) kleine Pflanzlinge, von 6 bis 18 Boll hoch, fest man 3, 4, 5 ober 6 Fuß von einander entfernt. Sie nather zu pflanzen, murbe Koftenverschwendung sein. Pflanzt man sie aber weitlauftiger, so dauert es zu lange, bis sie ben Boben gehörig decken.
- 10) Rucksichtlich ber besten Jahreszeit zur Berpflanzung wird bemerkt, daß man im Frühjahre und im herbste, und bei gelinde Witterung ben ganzen Winter hindurch mit gutem Ersolge pflanzen kam. Die Ersahrung lehrt aber, daß auf trockenem Goden, und auch überhaupt, die herbstpflanzung en am besten gedeihen, wenn man die Pflanzlinge nicht anschlämmen kann ober will. Wit der Pflanzung der Laubhölzer kann man aufangen, sobalb das Laub abgefallen ist, und man muß sie endigen, wenn das Laub wieder ausbrechen will. Die Pflanzung des Nadelholzes aber wozu immer nur sehr kleine Pflanzlinge von 4 bis 18 Zoll gewählt werden dürsen kann schon im September ihren Anfang nehmen, weil späterhin die Witterung in den Ges birgen die Pflanzung oft verhindert.
- 11) Bas endlich die Menge der Pflanglocher betrifft, die ein fleißiger Arbeiter in einem Berbfttage ober in 7 Arbeiteftunden verfertigen tann, fo habeich folgende Erfahrungen gemacht:

- a) Pflanzlocher von 30 Boll Durchmeffer und 14 Boll eief, je nachbem ber Boden locker, lehmig ober steinig ift, macht ein Tagelohner täglich 100, 80 ober 70 Locker;
- b) Pflanzlöcher von 22 Zoll Durchmeffer und 12 Zoll tief, desal. . . . . . 180.
- tief, besgl. . . . . . 180, 160 ober 140 c) Pflanglocher von 16 Boll
- Durchmesser von 16 zou

  Durchmesser und 8 Zoll tief,

  besgl. . . . . . . . . . . 300, 250 ober 220
- d) Pflanzlöcher von 14 Zoll Durchmesser und 6 Zoll tief,
- - besgl. . . . . . . 500, 450 oder 400 —
- f) Pflanzlocher von 6 bis 8 Boll Durchmesser und 4 bis
  - 5 Boll tief, besgl. . . . 600, 550 ober 500 -

Die hier angegebene Anzahl von Lochern tann ein fleißiger Arbeiter in den turgen Berbft, und Fruhjahrstagen herstellen, ohne seine Krafte übermäßig anzustrengen. Im Attord oder Berdung aber wird ein emsiger Mann mehr fertig bringen.

Die Pflanzlöcher, wovon bisher die Rede war, werden vermittelft des gewöhnlichen Spatens und der hade gemacht, und die Pflanzlinge werden mit entblößten Burzeln eingesetzt. Man versertigt aber auch Pflanzlöcher vermittelst eines halb, zirkelförmig gebogenen Spatens, oder eines Pflanzbohrers, oder einer Pflanzschaufel, und seht die mit Erdballen ausgestochenen oder ausgebohrten Pflanzlinge in diese löcher, wodurch dann die Pflanzungen noch sicherer geratten, aber auch etwas kostbarer werden. S. Pflanzspaten, Erdbohrer und Pflanzschaufel. Zuch Buschelpflanzung, Ballenpflanzung und Resselpflanzung.

Ob man gleich vormals nur wenige Holzbestände burch Pflanzung erzogen hat, so findet man doch hier und da kleine Bestände, die vor 40, ja vor 100 Jahren angepflanzt worden sind. Untersucht man diese älteren Pflanzungen genau, so erhält man die Ueberzeugung, daß z. B. 40jährige, im 4 oder 6füßigen Berbande gepflanzte Stämme auffallend dieter und länger sind, als die eben so alten Stämme auf gleich gu-

tem Boben, die von Jugend an im Schlusse erwuchsen. Urfache bavon liegt ohne Zweifel barin, weil die gepflangten Stammen febr balb fraftigere und mehr Murgeln aus. treiben, als die fehr bicht neben einander ftehenden gefåeten Stamme, und weil bie gepflanzten Stamme von Unfang an eine großere Rlache ju ihrem Ernahrungeraume hatten, als bie engstehenden gefaeten. Das gepflanzte Stamm den tann daher icon in feiner fruben Jugend einen gefunde ren und traftigeren Stamm bilden, als bas gefaete. Es wird beswegen auch ienes immer ben Borfprung vor biefem behalten-- Dieselbe Erscheinung bemertt man auch bei den Thieren 3. B. 2 junge Bunde von demselben Burfe, wovon der eine in seiner Jugend farglich genahrt, ber andere aber reichlich gefuttert murbe, werben niemals gleich groß und fraftig werben, felbft bann nicht, wenn man bem in ber Jugend vertummerten Thiere fpaterbin die vorzäglichfte Rahrung im reichften Daage giebt. — Eben fo verhalt es fich auch mit ben in ber Jugend gut ober ichlecht genahrten Pflangen. Deswegen werben fich bie genflangten Stamme burch mehr Solgmaffe von ben eben fo alten gefaeten merflich unterfcheiben, und bei gebo. rigem, aber nicht übertriebenem Schlusse merben fie fich auch burch ihren gangenwuchs immer auszeichnen. S. bei Richtenkamp die Ochlugbemerkung, und Gppfen der Pflangen.

Pflanzenchemie, f. Chemie der Pflanzen. Pflanzeneiweiß und Pflanzenleim, f. Ciweiß.

Pflanzenkohle. Ein wesentlicher Bestandtheil aller Pflanzentheile ist der Kohlenstoff (s. dies. Art.), in denselben vorzugsweise mit Sauerstoff und Wasserstoff verbunden. Sest man Pflanzentheile in freier Luft einem gewissen Hisgrade aus, so verbindet sich der Sauerstoff der Atmosphäre mit dem Kohlenstoffe, und entweicht mit ihm als kohlensaures Gas. Der Rückstand dieses Processes, den wir das Verbrennen nennen, ist dann nur Asche. Sest man aber Pflanzentheile einem gleichen Hisgrade aus, ohne daß der Sauerstoff Zutritt sindet, so kann auch keine Verbindung desselben mit dem Kohlenstoffe der Pflanze vor sich gehen. Es entweichen nur diesenigen Bestandtheile, welche sähig sind, an und für sich durch Wärme den gase oder dunktörmigen Zustand anzunehmen, es entweichen die wässeigen und bligen Stosse, der Kohlenstoff und die seuerber

ståndigen Stoffe der Asche bleiben zurud, und bilden die Pflanzentoble. S. Rohlenbrennerei. Das vertohlte Holz vermindert dadurch sein Gewicht auf 20 bis 30 Proc. des früheren, sein Volumen auf 30 bis 80 Proc., nach Verschiedenheit des angewendeten Waterials und der Volltommenheit der Kohlerei. Ueber die Brennfraft der Kohlen s. Histraft.

Pflanzenmembran nennt man die Wande ber Zellen und Rohren, aus welchen die Gemachfe zusammengesetzt find. Ueber ihre Beschaffenheit f. Zellen. Ihr Bestand ift hochft mahrischeinlich nichts Anderes als Bilbungssaft im desorydirten Zustande. S. Lebenssat.

Pflanzensauren. Berbindungen des Sauerstoffs mit nicht metallischen Grundstoffen werden Sauren genannt. Solcher Berbindungen finden wir mehrere in den Pflanzen vor. Sie sind nach Berzelius: Oral, Essig, Wein, Eitron, Apfel, Benzoes, Gallapfels und Blausaure. In Berbindung mit Salzbafen, meist mit Kali oder Kalt verbunden, finden sich diese Sauren als Salze in vielen Früchten, Glättern und Rinzben, zuweilen in der ganzen Pflanze vertheilt.

Pflanzenschleim und Gummi sind zwei so nahe verwandte Stoffe, daß wir sie hier zusammenhängend betrachten
tonnen. Sie sind ziemlich allgemein sowohl im Stamme, als
in der Burzel und in vielen Früchten enthalten, können auch
durch Behandlung der Holzfaser mit Schwefelsäure kunklich
hergestellt werden. Ob natürliches Gummi, wie in den Kirschund Pflaumenbäumen, auch in Waldgewächsen vortomme, ist
nicht bekannt, äußerlich zeigt sich nirgends ein Ausstuß. Gummi
besteht nach Berzelius aus 6,4 Wasserstoff, 42,7 Koblenstoff
und 50,9 Sauerstoff, ist daher weniger orydirt als Startemehl. Meiner Ansicht nach ist Gummi, wie der Wilchsaft
von Acer und das Stärtemehl der Laubhölzer, ruhender Vildungssaft.

Pflanzenftoffe, f. Chemie ber Pflangen.

Pflanzenfpftem, A. bas Linneische. Es grundet fich auf die Bahl, Lage und die Berhaltniffe ber Geschlechtstheile in der Bluthe, und wird baber Sexualspftem genannt. Es bringt sammtliche Pflanzen in 24 Rlaffen.

Die 1ste bis 13te Rlaffe wird nach der Zahl ber Staub-faben bestimmt.

Die 14te und 15te Rlaffe nach ber verhaltnismäßigen Große ber Staubfaben.

Die 16te bis 18te Klaffe nach ber Bereinigung und bem Berwachsenseyn mehrerer Staubfaben.

Die 19te Rlaffe nach dem Bermachsenseyn der Staubbem tel unter fich.

Die 20ste Rlaffe nach dem Bermachsenseyn der Staubbeubtel mit dem Stengel.

Die 21ste bis 23fte Rlaffe nach ber verschiedenen Erennung der Geschlechter.

Die 24ste Rlasse nach ber Abwesenheit ber Geschlechtes organe.

Alle Pflanzen zerfallen nach Linné zunächst in 2 Haupt, abtheilungen:

- A. Pflanzen mit beutlich ertennbaren Befruchtungswertzeu, gen (sichtbar zeugende), Phanerogamia;
- B. Pflanzen mit venborgenen Bluthen, Cryptogamia. Die Phanerogamen zerfallen
- I. in Pflanzen mit lauter Zwitterbluthen, Monoclinia, und
- II. in folde, wo mannliche und weibliche Befruchtungsorgane in verschiebenen Bluthen vertheilt find, Diclinia.

Die monoclinischen (awitterbluthigen) Pflangen zerfallen

- a) in solche, beren Staubfaben tein bestimmtes Berhaltniß ber Lange unter sich haben, und weber unter sich, noch mit dem Stempel verwachsen find (indisserentissimus);
- b) in solche, von deren Staubfaden immer zwei turzer find, als die übrigen (subortinatio);
- a und b zusammen bilden bie Abiheilung ber Pflangen mit nicht verwachsenen Staubfaben (diffinitas);
- c) in folde, beren Staubfaben unter fich ober mit bem Stempel jufammenhangen (affinitas).

Die Unterabtheilung a (A.I.a) umfaßt die 13 erften Rlafe fen des Spftems:

- 1) Monandria 1 Staubfaben in einer Zwitterbluthe;
- 2) Diandria 2 Staubf. zc. hierher von Baldgewachsen die Gattungen Ligustrum, Syringa;
- 3) Triandria 3 Staubf. 2c., die meiften Grafer;
- 4) Tetrandria 4 Staubf.: Cornus, Ptelea, Ilex;
- 5) Pentandria 5 Staubf.: Lonicera, Lycium, Rham-

- a) Pflanzischer von 30 Boll Durchmeffer und 14 Boll tief, je nachdem der Boden locker, lehmig oder steinig ist, macht ein Tagelohner täglich 100, 80 ober 70 Löcher;
- b) Pflanzlöcher von 22 Zoll Durchmesser und 12 Zoll
  - tief, besgl. . . . . . 180, 160 ober 140 -
- c) Pflanzlöcher von 16 Zoll Durchmeffer und 8 Zoll tief,
  - beegl. . . . . . . . . . 300, 250 ober 220 -
- d) Pflanzlocher von 14 Boll Durchmeffer und 6 Boll tief,
  - besgl. . . . . . . . 450, 400 oder 350 -
- e) Pflanzlocher von 10 Boll Durchmeffer und 6 Boll tief,
  - beegl. . . . . . . 500, 450 ober 400 -
- f) Pflanzlöcher von 6 bis 8 Zoll Durchmesser und 4 bis
  - 5 Boll tief, besgl. . . . 600, 550 ober 500 -

Die hier angegebene Anzahl von Löchern tann ein fleißiger Arbeiter in den turzen Berbft; und Fruhjahrstagen herstellen, ohne seine Krafte übermäßig anzustrengen. Im Attord oder Berdung aber wird ein emsiger Mann mehr fertig bringen.

Die Pflanzlöcher, wovon bisher die Rebe war, werden vermittelft bes gewöhnlichen Spatens und der Sacke gemacht, und die Pflanzlinge werden mit entblößten Wurzeln eingesetzt. Man versertigt aber auch Pflanzlöcher vermittelst eines halbzirkelsormig gebogenen Spatens, oder eines Pflanzbohrers, oder einer Pflanzschaufel, und setzt die mit Erdballen ausgestochenen oder ausgebohrten Pflanzlinge in diese löcher, wodurch dann die Pflanzungen noch sicherer geratten, aber auch etwas kostbarer werden. S. Pflanzspaten, Erdbohrer und Pflanzschaufel. Auch Buschelpflanzung, Ballenpflanzung und Resselpflanzung.

Ob man gleich vormals nur wenige Holzbestände burch Pflanzung erzogen hat, so findet man doch hier und da kleine Bestände, die vor 40, ja vor 100 Jahren angepflanzt worden sind. Untersucht man diese alteren Pflanzungen genau, so erhalt man die Ucberzeugung, daß z. B. 40jahrige, im 4 oder Cfüßigen Verbande gepflanzte Stämme auffallend dieter und langer sind, als die eben so alten Stämme auf gleich gu-

tem Boben, die von Jugend an im Schlusse erwuchsen. Die Urface bavon liegt ohne Zweifel barin, weil die gepflangten Stammen febr balb fraftigere und mehr Burgeln aus. treiben, als die fehr bicht neben einander ftehenden gefåeten Stamme, und weil bie gepflangten Stamme von Anfang an eine großere Rlache zu ihrem Ernahrungeraume batten, als Die engstebenden gesaeten. Das gepflanzte Stamme chen tann baber icon in feiner fruben Jugend einen gefunde ren und fraftigeren Stamm bilben, als bas gefaete. Es mirb besmegen auch ienes immer ben Borfprung por biefem behalten. - Dieselbe Erscheinung bemertt man auch bei ben Thieren 3. B. 2 junge Bunde von bemselben Burfe, wovon ber eine in feiner Jugend targlich genahrt, ber andere aber reichlich gefuttert murbe, werden niemals gleich groß und fraftig merben, felbit bann nicht, wenn man bem in ber Jugend vertummerten Thiere spaterhin die vorzüglichste Mahrung im reichsten Magke giebt. - Eben fo verhalt es fich auch mit ben in ber Jugend aut ober ichlecht genahrten Pflangen. Desmegen werben fic bie genflangten Stamme burch mehr holzmaffe von ben eben fo alten gefåeten merflich unterscheiden, und bei geho. rigem, aber nicht übertriebenem Ochlusse werben fie fich auch burch ihren gangenwuchs immer auszeichnen. G. bei Sichtentamp bie Ochlugbemertung, und Gppfen der Pflangen.

Pflanzenchemie, f. Chemie der Pflanzen. Pflanzeneiweiß und Pflanzenleim, f. Gimeiß.

Pflanzenkohle. Ein wesentlicher Bestandtheil aller Pflanzentheile ist der Kohlenstoff (s. dies. Art.), in denselben vorzugsweise mit Sauerstoff und Wasserstoff verbunden. Setzt man Pflanzentheile in freier Luft einem gewissen hitzgrade aus, so verbindet sich der Sauerstoff der Atmosphäre mit dem Koh; lenstoffe, und entweicht mit ihm als kohlensaures Gas. Der Rückstand dieses Processes, den wir das Verbrennen nennen, ist dann nur Asche. Setzt man aber Pflanzentheile einem gleischen Hitzgrade aus, ohne daß der Sauerstoff Zutritt sindet, so kann auch keine Verbindung desselben mit dem Kohlenstoffe der Pflanze vor sich gehen. Es entweichen nur diejenigen Vestandtheile, welche sähig sind, an und für sich durch Wärme den gass oder dunstsörmigen Zustand anzunehmen, es entweichen die wässiegen und digen Stoffe, der Kohlenstoff und die seuerbes

ständigen Stoffe der Asche bleiben zurück, und bilden die Pflanzentohle. S. Rohlenbrennerei. Das vertohlte Holz vermindert dadurch sein Gewicht auf 20 bis 30 Proc. des frühezen, sein Volumen auf 30 bis 80 Proc., nach Verschiedenheit des angewendeten Materials und der Vollkommenheit der Kohlerei. Ueber die Brennfraft der Kohlen s. Histraft.

Pflanzenmembran nennt man die Bande der Zellen und Rohren, aus welchen die Gemachse zusammengesett sind. Ueber ihre Beschaffenheit s. Zellen. Ihr Bestand ist hochst mahrsscheinlich nichts Anderes als Bilbungssaft im desorydirten Zustande. S. Lebenssaft.

Pflanzensauren. Berbindungen des Sauerstoffs mit nicht metallischen Grundstoffen werden Sauren genannt. Solcher Berbindungen finden wir mehrere in den Pflanzen vor. Sie sind nach Berzelius: Orals, Essigs, Weins, Citrons, Apfels, Benzoes, Gallapfels und Blausaure. In Berbindung mit Salzbasen, meist mit Kali oder Kalt verbunden, finden sich diese Sauren als Salze in vielen Früchten, Blättern und Rinsden, zuweilen in der ganzen Pflanze vertheilt.

Pflanzenschleim und Gummi sind zwei so nahe verwandte Stoffe, daß wir sie hier zusammenhangend betrachten
tonnen. Sie sind ziemlich allgemein sowohl im Stamme, als
in der Wurzel und in, vielen Früchten enthalten, tonnen auch
durch Behandlung der Holzsafer mit Schwefelsaure tünstlich
hergestellt werden. Ob natürliches Gummi, wie in den Kirschund Pflaumenbaumen, auch in Waldgewächsen vortomme, ist
nicht betannt, außerlich zeigt sich nirgends ein Ausstuß. Gummi
besteht nach Berzelius aus 6,4 Wasserstoff, 42,7 Kohlenstoff
und 50,9 Sauerstoff, ist daher weniger orydirt als Startemehl. Meiner Ansicht nach ist Gummi, wie der Milchsaft
von Acer und das Startemehl der Laubhölzer, ruhender Vildungssaft.

Pflanzenstoffe, f. Chemie ber Pflangen.

Pflanzenfpftem, A. bas Linneische. Es grundet fich auf die Bahl, Lage und die Berhaltniffe der Geschlechtstheile in der Bluthe, und wird daher Sexualspftem genannt. Es bringt sammtliche Pflanzen in 24 Rlaffen.

Die 1ste bis 13te Rlaffe wird nach der Bahl ber Staub- faben bestimmt.

Die 14te und 15te Rlaffe nach ber verhaltnismäßigen Große ber Staubfaben.

Die 16te bis 18te Klaffe nach ber Vereinigung und bem Berwachsenseyn mehrerer Staubfaben.

Die 19te Rluffe nach dem Bermachsenseyn ber Staubbewtel unter fic.

Die 20ste Klaffe nach dem Bermachsenseyn der Staubbew tel mit dem Stengel.

Die 21ste bis 23fte Rlaffe nach ber verschiedenen Trennung der Geschlechter.

Die 24ste Rlasse nach der Abwesenheit der Geschlechtes organe.

Alle Pflanzen zerfallen nach Linné zunächst in 2 Haupt, abtheilungen:

- A. Pflanzen mit beutlich ertennbaren Befruchtungswertzeugen (sichtbar zeugende), Phanerogamia;
- B. Pflanzen mit veiborgenen Bluthen, Cryptogamia. Die Phanerogamen zerfallen
- I. in Pflanzen mit lauter Zwitterbluthen, Monoclinia, und
- II. in solche, wo mannliche und weibliche Befruchtungsorgane in verschiedenen Bluthen vertheilt sind, Diclinia.

Die monoclinischen (zwitterbluthigen) Pflanzen zerfallen

- a) in solche, beren Staubfaben tein bestimmtes Berhaltniß ber gange unter sich haben, und weber unter sich, noch mit bem Stempel verwachsen find (indifferentissimus);
- b) in solche, von deren Staubfaben immer zwei furger find, als die übrigen (subortinatio);
- a und b zusammen bilden die Abiheilung der Pflanzen mit nicht verwachsenen Staubfaden (diffinitas);
- c) in folche, beren Staubfaben unter fich oder mit bem Stempel jufammenhangen (affinitas).

Die Unterabtheilung a (A.I.a) umfaßt die 13 ersten Rlaffen bes Spftems:

- 1) Monandria 1 Staubfaben in einer 3witterbluthe;
- 2) Diandria 2 Staubf. zc. hierher von Baldgewachsen bie Gattungen Ligustrum, Syringa;
- 3) Triandria 3 Staubf. zc., Die meiften Grafer;
- 4) Tetrandria 4 Staubf.: Cornus, Ptelea, Ilex;
- 5) Pentandria 5 Staubf.: Lonicera, Lycium, Rham-

- nus, Evonymus, Ribes, Hedera, Ulmus, Rhus, Viburnum, Sambucus;
- 6) Hexandria 6 Staubf.: Berberis, bie lillenartigen Ges wachfe;
- 7) Heptandria 7 Staubf.: Aesculus;
- 8) Octandria 8 Staubf .: Vaccinium, Erica, Daphne;
- 9) Enneandria 9 Staubf.
- Decandria 10 Staubf.: Ledum, Arbutus, Andromeda, Oxalis;
- 11) Dodecandria 12 bis 19 Staubf. in einer Zwitters blume;
- 12) Icosandria 20 und mehr Staubf., an ber inneren Seite bes Kelchs befestigt: Philadelphus, Prunus, Sorbus, Mespilus, Pirus, Cidonia, Spirea, Rosa, Rubus, Potentilla;
- 13) Polyandria. Ebenfalls 20 und mehr Staubfaben, im Blumenboben befestigt: Tilia, Clematis.
  A.I.b.
- 14) Didynamia 2 lange und 2 furge Staubf.: Bignonia, Digitalis;
- 15) Tetradynamia 4 lange und 2 furze Staubf.
- 16) Monadelphia, Staubf. in ein Bunbel vermachfen;
- 17) Diadelphia, Staubs. in 2 Bundel vermachsen: Spartium, Genista, Ulex, Amorpha, Ononis, Cytisus, Robinia, Colutea (Leguminosae);
- 18) Polyadelphia, Staubf. in mehr als 2 Bundeln: Hypericum;
- 19) Syngenesia, Staubbeutel unter fich verwachsen: Tussilago;
- 20) Gynandria, Staubbeutel mit bem Piftill verwachsen. A.II. Pflanzen mit biclinischen Bluthen.
- 21) Monoecia. Mannliche und weibliche Bluthen getrennt auf einem Stamme: Alnus, Buxus, Morus, Juglans, Quercus, Castanea, Fagus, Betula, Carpinus, Corylus, Platanus, Pinus, Thuja, Cupressus;
- 22) Dioecia, mannliche und weibliche Bluthen getrennt auf verschledenen Stammen: Salix, Viscum, Hippophaë, Populus, Juniperus, Taxus;
- 23) Polygamia, fomohl Zwitterblumen, als getrennte mann-

liche und weibliche Blumen auf einem Stamme: Acer, Fraxinus.

B. Offangen mit berborgenen Binmen.

24) Cryptogamia. Die hierber gehorenben Pflangen find unter bent Artifel Acoepliebonen aufgeführt.

Jebe Rlaffe gerfällt in mehrere Ordnungen, und zwar ents weber nach det Zaht der Stempel: Monogynia, Di-, Trigynia it. (in der isten bis isten und 20sten Rlasse), oder nach der Beschäffenheit der Frucht (14te und iste Rlasse), oder nach der Zahl der Staubsäden und dernen Einfügung: Monandria, Diandria it. (16te bis 18te Rlasse), oder nach Berschiedenheit der zusammengeseten Binmen (19te Rlasse) oder nach der Zahl und Berwachsung der Staubsäden, Staubbeutel und Marben: Monandria, Diandria it., Monandelphia it., Polyadelphia it. (21ste und 22ste Rlasse), oder nach der Bertheisung der Bilithen: Monowcia, Dionein it. (23ste Klasse).

Die Einfachbeit biefes Opfteint, die Leichtigkeit, mit welcher fich nach iber Pflanzen bestieben laffen, und der Umstand, baf alle noch jur entbetsenben, so wie alle genaner bekannt werdenden und unterschiedenen Pflanzen nothwendig in eine der Klaffeit ind Ordnungen des Softind paffen muffen, geben ihm auch jest noch den Vorzug vor allen übrigen Systemen, obgleich große Intonsequenzen in Bustammenstellung der Gattungen nicht zu verteinen find.

B. Das Jufffen'fche Opftem.

Es bringt bie Pflanzen werft in & Sauptabtheffungen nach bem Borhandensepn und ber Bilbung ber Samenlappen.

1ste Rlaffe. Acotyledones, Pflamen ohne Samenlappen (richtiger: ohne eigentlichen Samen).

2te Riaffe. Monocotyledones, Mangen mit ungetheilten Samenlappen.

3te Klasse. Dicotyledones, Pflanzen mit getheilten Sas mensuppen. (Undere Botantes trennen von diesen, jes doch mit Unrecht, die Pflanzen mit mehrkach getheilten Samenlappen. (S. Polycotyledones.) S. die Artikel Acot., Dicot., Monocot.

Die Unterabtheilungen biefer 3 Stufen bilbet Jussien 1) nach der Stellung ber Staubfaben jum Fruchtfnoten. Diese ftehen entweder

a) unter bem Bruchtfreten, Stamina hypogyna, ober

- b) um ben Fruchtknoten, St. perigyna, ober
- c) über bem Fruchtknoten, St. epigyna.
- 2) Rach der Beschaffenheit der Blumentrone, und
- 3) nach ber Trennung ber Geschlechter.
- Die 15 Rlaffen feines Syftems ftellen fich hiernach folgens bermaßen:
  - I. Acotyledones, unsamenlappige Pflanzen (Cl. I. Ord. 1-6).
  - II. Monocotyledones, einsamensappige Pflanzen mit unterständigen Staubfaben (Cl. II. Monohypogynie)
    Ord. 7-10.
    - mit umftandigen Staubfaben (Cl. III. Monoperigynie) Ord. 11-18,
    - mit oberständigen Staubfaben (Cl. IV. Monoepigynie) Ord. 19-22.
  - III. Dicotyledones, zweisamenlappige Pflanzen
    - A. ohne Blumenfrone (Dic. apetalae)
      - mit oberftandigen Staubf. (Cl. V. Epistaminie) Ord. 23, mit umftandigen Staubf. (Cl. VI. Peristaminie) Ord. 24-29,
      - mit unterständigen Staubf. (Cl. VII. Hypostaminie) Ord. 30-33.
    - B. Mit einblättriger Blumenkrone (Dic. monopetalae) mit unterständigen Staubf. (Cl. VIII. Hypocorollie) Ord. 34-48,
      - mit umståndigen Staubf. (Cl. IX. Pericorollie) Ord. 49-52,
      - mit oberständigen Staubfaben und verwachsenen Anthes ren (Cl. X. Synantherie) Ord. 53-55,
      - mit oberständigen Staubfaben und getrennten Antheren (Cl. XI. Corisantherie) Ord. 56-58.
    - C. Mit vielblattriger Blumenkrone (Dic. polypet.)
      mit oberständigen Staubf. (Cl. XII. Epipetalie) Ord.
      59 und 60,
      - mit unterständigen Staubf. (Cl. XIII. Hypopetalie) Ord. 61-62,
      - mit umståndigen Staubf. (Cl. XIV. Peripetalie) Ord. 83-95.
    - D. Mit getrennten Geschlechtern (Cl. XV. Diclinie) Ord. 96-100.

In folgenden Ordnungen find heimische Solgpflangen ente balten:

Ord. 24. Elaeagni: Hippophaë.

Ord. 25. Thymeleae: Daphne.

Ord. 37. Jasmineae: Syringa, Ligustrum, Fraxinus.

Ord. 41. Solaneae, Tollfrauter: Solanum, Lycium, Atropa.

Ord. 51. Ericae, Saiden: Vaccinium, Calluna, Andromeda, Arbutus, Ledum.

Ord. 58. Caprifolia, geisblattartige Pflangen: Lonicera, Hedera, Cornus, Sambucus, Viburnum.

Ord. 67. Malpighiae: Aesculus.

Ord. 78. Berberides: Berberis.

Ord. 79. Tiliaceae: Tilia.

Ord. 92. Rosaceae: Rosa, Prunus, Spirea, Crataegus, Cotoneaster, Amelanchier, Mespilus, Pirus, Cydonia, Sorbus.

Ord. 93. Leguminosae, Sulfengewachse: Genista, Ulex, Spartium, Cytisus, Ononis, Colutea, Robinia.

Ord. 95. Rhamni: Rhamnus.

Ord. 96. Euphorbiaceae: Buxus.

Ord. 98. Urtica, icharfblattrige Pflangen: Ulmus, Morus.

Ord. 99 Amentaceae, fatschenbluthige Pflangen: Salix, Populus — Alnus, Betula — Quercus, Corylus, Carpinus, Fagus.

Ord. 100. Coniserae, Zapfenbaume: Pinus, Juniperus, Thuja, Taxus, Cupressus.

Pflangung, f. Pflangen.

Pflanzungszeit, f. Pflangen.

Pflafferfafer, f. Lytta.

Pflug, f. Rulturpflug.

Pfing Egge. Die Pfing Egge besteht aus 3 starten Eggebalten, die durch 2 Querbalten an beiben Seiten verbung ben sind, so, daß das Gange einen Rahm von 4 Fuß lang und 3 Fuß 4 Boll breit bildet, der in der Mitte durch den Bten Balten getheilt ift. Anstatt daß in den gewöhnlichen Eggen spihe Binten sind, tommen in jeden der drei langen Balten 3 kleine eiserne Schaaren, die in den Balten so versetzt werden muffen, daß, wenn die Egge fortgezogen wird, 9, drei bis 4 Boll breite Streifen, gleich weit von einander, entstehen. Die kleinen, spihwinkeligen (>), gut verstahlten Schaaren sind

an ftarte eiferne Stangen gefdweißt, bie fo lang fenn muffen, baft, wenn man fie oben auf bem 4 Boll diden Eggebalten vermittelft Schrauben befeftigt hat, die Schaaren 8 Boll uns ter bem Eggebalten find. Damit fic aber die Schaarftange nicht biege ober breche, so wird jede burch eine starte eiserne Strebe an ben ihr entgegengesetten Balten befestigt, und Alles fo bauerhaft wie moglich gemacht, bamit bie Schaaren alle nicht an biden Burgeln burchschneiben tonnen. Ueber bleser Gage merben amei etwas gefrummte Sandhaben gur Direttion ber Cage befestigt, und zwischen beibe Sanbhaben tommt ein ftarter Balten, ber vorn auf bem Borbergeftelle eines Dfluges aufliegt, und wie bei einem Acterpfluge festgehalten wird. Diese Pflug Egge leiftet beim Bermunden ber Schlage' vortreffliche Dienste, und wirft viel beffer, als die gemebniche Bald . Egge. - Eine genauere Beschreibung und Abbildung bavon tann man in G. C. Bartig's Abbanblungen über intereffante Gegenftanbe beim Korft, und Sagbmer fen, O. 274, finden, mo fie bom Erfinder Ar. Bartig beidrieben worden ift.

Pflugreb. Das Stud halz an einem Ackerpfluge, woran fich bie Sandhaben befinden, um ben Pflug zu birigiren, wird Pflugreh genannt, und die Sandhaben felbft nennt man Sorner. In manden Gegenden hat man lauter Pfluge mit angewach senen Sornern; in anderen werben bie Hörner ein gebohrt, und noch in anderen haben die Pfluge nur eine Sandhabe, die dann gewöhnlich aus einer angewachsenen Burzei besteht.

Pfosten. Man nennt alle in einer Band aufrecht ftehenden Silzer Pfosten. Sie erhalten nach dem Orte, wo fie stehen, die Beinamen Edpfosten, Fensterpfosten, Thurpfosten x. S. Saule.

Pfostenholz sind dide Stude holz, woraus 4edige Pfosten geschnitten werben. Dergleichen Stamme brauchen nicht lang ju seyn, da die Pfosten gewöhnlich nur'10 bis 12 Auf lang und oft noch turger, seiten aber langer find.

Phalaenites, Spanner. Ord.: Lepid. Sect.: Noct. Fam. Phal. S. Lepidopt. Der ganze Bau ber hierher gehorenden Schmetterlinge erinnert an die Tagfalter. Der Korper ift langer und banner, als bei den Spinnern und Gulen.
Die Fligel liegen nicht bachformig, sondern horizontal, zuwei-

len sogar aufgerichtet. Ober, und Unterflügel decken sich nicht, sondern erscheinen wie ausgespannt. Da hierdurch alle 4 Kisch gel gleichmäßig dem Lichte ausgesetz sind, so zeigen die Unterstügel auch eben so lebhaste Karbung, als die Oberstügel. Die dorftigen Fühler sind deim M. doppelt getämmt. Der Rüssel seht oder ist sehr turz. Dafür 2 vorstehende Palpen. Die Raupen sind meist 10süsig, seitener 12: die 14süs, und hierin liegt der Hauptcharakter der Abtheilung. Wegen der theilweise sehlenden Bauchstüße müssen sie kap spannenmeisend fortbewegen, d. h. der Gang der Raupe hat das Ansehen, als wenn man eine Linie mit Spannen ausmiße. Daher die Benennung Spannen ner (Geometra).

Rach ber guftabl ber Raupen gerfallen fie in 3 Gat-

Ifte Gattung. Geometra, Opanner.

Die Raupen find 10fafig.

a) Geometra piniaria, bet gibrenfpanner.

11 30A Fingeispannung. Mannchen: Fingel bunteibraun. Auf jedem Borderfingel & kentenformige geibe Flecke, die so bicht beisammen stehen, bas sie einen großen Fleck bilden, welcher fast die Salfte des Flügels einnimmt. Auch die Sinteressitäel sind bei den meisten zur Salfte gelb, doch variirt die Ausbehnung und Stellung der Flecke sehr. Flügelrander weiß und braun. Fühler doppelt getämmt. Körper braun, mit helle grauem Staube besprengt.

Beiboen: Flagel beller, gelbbraun. Der Außenrand abler 4 Flagel buntler, außerbem auf jedem Flagel 2 buntlere Querbinden. Auf ber Unterseite der hinterflagel 2 breite weiße Langsbinden, durch Schwarz 3 bis 4 Mai getheilt. Fühler einsach faben formig. Seibe Geschlechter tragen die Flagel in der Ruhe stets senkrecht in die hohe gerichtet, wie die Lagsschmetterlinge, schwarmen auch wie jene hansig bei Lage.

Puppe: 4 bis 6 Linien lang, mit ein facher Schwanzspie. Die vordere Salfte bis jum Ende der Flügelscheiden olivengrun, die hintere Salfte kakantenbraun mit schwarzen Ringen. Unbehaart. Sie liegt den Winter über, bis jum Mai, ohne Gespinnst meist in einer Bertiefung der Erde unter dem Moose, gewöhnlich von den Stammen entfernt. Nach hennert geht sie auch in die Erde, und dies ist mir sehr wahrscheinlich; indem ich in diesem Frühjahre in Bestanden,

wo im vorigen Jahre die Raupe in großer Menge gefreffen hatte, teine einzige Puppe finden tonnte.

Raupe: Bor ber ersten Sautung 1 bis 2 Linien lang, überall grun, nur ber sehr bicke Kopf rothbraun. 2te Sautung 2 bis 3 Linien lang, grasgrun, mit einem breiten weißen Lange streisen auf jeder Seite in der Gegend der Stigmate. Kopf braunroth. 3te Sautung & Boll lang, außer den beiden Seitenstreisen noch ein weißer Rackenstreisen. Kopf in's Grundliche. Bei den späteren Sautungen erhält sich die grüne Grundsfarbe, der unterste Seitenstreisen wird aber gelb, zwischen ihm und dem Rückenstreisen entsteht noch ein geldweißer Seitensstreisen. Alle 5 Längsstreisen gehen auch über den bei den letzten Sautungen stets grünen Kops. Bauchfüße in allen Zuständen nur am 10ten und 12ten Segment.

Eier: grunlich, plattgebrudt wie Schweigertafe, ju 3 bis 30. in einer einfachen Beile auf Riefernnadeln flebenb.

Be nachdenn die Bitterung gunftig ift, fdwarmt ber Schmetterling fruber ober fpater im Juni, jumeilen erft Anfangs Juli, einzeln oft schon im Dai. Das befruchtete Beibeben leat 40 bis 80 Gier, die ich immer nur in der beschriebenen Beise an Madein, nie an Trieben, Elebend gefunden babe. Mach 10 bis 12 Lagen erscheinen bie jungen Raupen, Die bis in ben August febr flein bleiben, so bag ibe graß gewöhnlich erft im August bemertbar wird. Sie befiben Spinnvermogen und laffen fich von einer Rabel auf die andere herab; bei schlechtem Wetter sollen sie sich auch auf die Erde herablassen und ins Mocs vertriechen. Ihr Frag bauert bis Mitte Oftober und erstreckt fich vorzugsweise auf die jungeren 30: bis 40 jabrigen Rieferns Stangenorte. Dur in Ermangelung ber Riefern foll fie auch Fichten, Tannen und Bachholder angeben. Berpuppung An: fanas Oftober.

Der Fraß biefer Raupe erftreckt fich gewöhnlich nur auf einzelne Diftritte, seiten auf größere Beftanbe. Auch erholen sich bie abgefressenn Riefern größtentheils wieder, wenn sich ber Fraß nicht wiederholt ober andere Insetten folgen.

Die wichtigften Bertilgungsmittel find:

- 1) Betrieb ber Orte mit Schweinen, die Puppen und Raus pen gern freffen.
- 2) Auffuchen der Puppen im Binterlager, in Bestanben, die

eine bicke Moosbecke haben, unter weicher die Puppe lies gen bleibt und nicht in die Erbe geht.

3) Raupengraben.

Streurechen und Anprellen ber Saume hilft nicht viel; Ersteres nicht, ba bie Puppe feiten im Moofe, sondern gewöhn, lich so tief liegt, daß fie nicht mitgefaßt wird; Lesteres nicht, da die Rauve sehr fest fist.

Außer diesen habe ich noch mehrere Spannerraupen auf Riefern gefunden, die ich jedoch noch nicht aufführen kann, da fie noch in der Puppenruhe liegen. Unter diesen eine mertwürdige Art mit Sauchfüßen am 11ten und 12ten Segement.

b) G. juniperata.

Meift auf Bacholber, foll jedoch nach Binte auch auf jungen Rothtannen freffen.

c) G. brumata, grubbirnfpanner.

In Garren und Obfiftuten bocht nachtheilig. Dan halt sie von ben Obstbaumen baburch volltommen ab, bag man biese in einer Sobe von einigen Fußen mit Leber ober Tuchftreisen umwindet, die dann mit Theer bestrichen werben. Das Weibchen ist nur mit Flügelansahen versehen, tann nicht stiegen und bleibt beim Besteigen ber Baume auf dem Theer Neben. Die Bander mussen im November gelegt werden, ba der Schmetrerling im November und December, baufig selbst auf Schnee schwarmt.

2te Gattung. Metrocampos, Feldmeffer, Rrumm-fpanner.

Die Raupen 12füßig.

a) M. fasciaria.

Flügelspannung 1\frac{1}{2} 3oll. Flügel abgerundet, braunroth mit weißem Fransenrand, mehreren perifarbenen und einer rothbraunen Querbinde.

Puppe: awifden Rabeln, in einem lockeren Gefpinnft.

Raupe; 1} Boll lang, braunroth, weißbunt mit tothlichem Ropfe.

Schwarmzeit: im Juni. Die Naupe frifte vom Juni bis in ben September. Sie liebt vorzugsweise die Riefer, soll aber auch Roth, und Beiftannen angehen. Beniger schäblich als andere Riefernraupen, da fie seiten in größerer Menge erscheint, auch die alten Nabeln lieber fressen soll als bie jungen. Die

3te Gattung. Platypteryx, Sadenfpanner, ent balt teine gorftinfetten.

Phanerogamicae plantae, Phanerogamen, Bla: thepflanzen, neunt Linné alle Gewächse mit deutlicher Bluthe und Befruchtungswertzeugen, also alle Pflanzen außer den in dem Artitel Acotyledonen aufgeführten Kamilien.

Phylloblastae, Blattfeimer, heißen alle Pflanzen, beren Embryo mit mehr als einem Blatt aus bem Boden hervorteimt, also alle sogenannten bicotyledonischen und polycotyledonischen Pflanzen. Sie stehen ben Acroblaften, Spifteimern, gegenüber.

Physik, Naturlehre, ist ber Stamm ber gesammten Raturwissenschen, Die Basis, von welcher alle übrigen Zweige ausgehen. Die Physik beschäftigt sich mit Erklärung ber Zusskänder alles Körperlichen und beren Beränderung en. Die Beränderung bes Zustandes eines Naturkörpers heißt Naturserscheinung. Hauptzweck der Physik ist die Erklärung der Ursachen aller Naturerscheinungen, oder der Beränderungen bes Zustandes der Körperwelt. Wit der Erklärung der Ursachen ist aber die Naturerscheinung selbst erklärt.

Der große Umfang dieser. Wissenschaft forberte eine Beisichrantung. Man hat zuerst alle Zustände der Körper und deren Beränderungen, welche sich auf innere, materielle Beischeffenheit beziehen, davon getrennt. Sie heißen chemische Beränderungen und sind Gegenstand der Chemie. Endlich hat man auch diejenigen Zustände und Erscheinungen, welche ein Resultat der Lebenstraft sind, abgesondert und sie dem Gebiete der Physiologie überwiesen.

Die Physit im engern Sinne betrachtet daher nur die Beranderungen bes außeren Buftandes, die raumlichen Beranderungen ber gefammten Rorperwelt, ohne Rudficht auf innere chemische Busammensehung und organischen Bau.

Physicalisch baubar, s. haubar.

Physiologie, s. Botanit.

Phytochemie, Phytologie, Phytonomie 26. s. Bostanit.

Pickel ist ein Instrument, das beim Stockroben, besonders in steinigem Boden, gebraucht wird. Es besteht in einer 15 bis 18 Zoll langen, etwas gekrummten, zugespitzten, und an der Spitze verstahlten, starten eifernen Stange, die mit einem Dehr

verfeben ift, in weichem ein farter bolgerner, 21 guß langer Stiel befeftigt wirb.

Picthary nennt man bas beim Bargfammein vorfallende, mit Unreinigfeiten vermengte Barg. Es erfolgt gewöhnlich beim Angieben ber Bargfichten. G. Angieben.

Picktanne wird in manden Gegenden eine freiftehende, bis jum Boben mit Zweigen befette, junge Fichte ober Canne genannt.

Piepenstabe, f. Stabbolk

Pigmente, f. Extrattivfoffe ber Pflangen.

Pimpernufffranch, Staphylea pinnata. Dies ift ein fommeraruner Otrand ber erften Grobe. Die Rinbe ber jungen Eriebe ift grun und glatt, an alteren braungrau und weiß gestrichelt. - Die Blatter fteben, wie die Zweige, gegen einander über, und es fiben an einem gemeinschaftlichen Sauptstiele zwei Paar, und ein einzelnes auf ber Spige. Diefe Blatter find el-langettformig, ftart jugefpitt, fein fages jahnig, oben buntel und unten bellgrun. Ihre Lange beträgt gewöhnlich 24 bis 3 Roll, und die Breite ? bis 12 Roll. -Die rothlichen Awitterblutten, weiche im Dai ericheinen, bans gen traubenweise an langen Stielen. Die Frucht, welche in einer tleinen, glangend bellbraunen, rundlichen Rug besteht, beren gewöhnlich zwei in einer bautigen, burch eine Wand getheilten, grungrauen Blafe eingeschloffen finb, wird im Ottober reif. Man faet biefe Ruschen alebald wieder aus, und bebedt fie } Boll bid mit Erbe. Die jungen Pflanzen tommen jum Theil im nachften Krubiahr, jum Theil aber erft nach 12 Jahren, mit langlichen Samenlappchen jum Borfchein. -Das braunliche Solz ift feft.

Es giebt auch noch einen breiblattrigen Dimpernuß, frauch, St. trifoliata, ber aber in Deutschland nicht wild wachft. — In Luftgebufden nimmt fich ber Pimpernußftrauch zur Blutbezeit gut aus.

Pimpla, Schwanzwespe, f. Ichneumon.

Pissodes, f. Curculio.

Piffill, Stempel, f. Bluthe.

Planterwirthschaft ober Jehmelwirthschaft. Bei ber Planterwirthschaft, die vormals allgemein war, nahm man bas benothigte hole ohne Ordnung allenthalben aus dem Balde, und glaubte, bas auf den baburch entstandenen Lucken junges

Holz in hinlanglicher Menge wieder aufwachsen merbe. - Go lange man aus bem Balbe verhaltnifmagig nur wenig Sols nahm, und tein, ober nur fehr wenig Beidevieh in den Balb tam, tonnte dies auch geschehen. Als man aber die Bolgforberungen fleigerte, fand man, bag auf ben Lucen, bie burch bas Ausplantern entftanden, eine hinlangliche Menge jungen Solges nicht machfen konnte, um ben Abgang ber weggenommenen Baume zu erlegen. Go lange bie Lucken noch flein waren, murden alle barauf bervorgetommenen Dflangen burch bas hohere Sol; gang verdammt, und wenn bie Luden großer wurden, und barauf auch viele Bolgpflangen aufteimten, fo tonnten nur die in ber Mitte eines folden Dlages ftebenben Pflanzen in bie Sobe tommen; die am Saum einer folchen Lucke aufgeteimten Pflanzen aber, murben von ben neben ib. nen ftehenden Baumen verbammt und vollig unterbruckt. Dan tonnte baber taum annehmen, bag ftets nur die Salfte ber fammtlichen guden im Balbe mit jungem, freudig machfenbem Solze bestanden sei, und bag bie andere Salfte fast teinen Ertrag gebe. Much mar es in einem folden Plantermalbe ohne ben größten Schaden nicht möglich, einen Theil bavon zur Biebe weibe aufzugeben. Er mußte allenthalben gehegt merben, weil allemhalben junges Solz machfen follte. Außerbem verurfachte auch bas Berausnehmen ber Baume am nebenftebenben jungen Bolge beim Rallen, Bearbeiten und Abfahren vielen Schaben, bie Aufficht murbe durch bas allenthalbige Solgfallen und Ab. fahren fehr erschwert, und man tonnte niemals überfeben, in welchem Berhaltniffe die verschiedenen Alterflaffen Des Bolge bestandes zu einander standen. - Alles biefes hatte die Folge, daß die auf folche Urt bewirthichafteten Balbungen mit jedem Sahre lichter murden, und daß die Bolgabgabe bis aufs Meußerfte beschränkt werden mußte, um den Wald nicht gang ju vertile gen. - Dun erft bachte man über eine zwedmäßigere Bewirthschaftung nach. Man fand nun, daß, wenn man bas Solzbedurfniß jahrlich an einem Orte wegnimmt, und biefen Schlag burch naturliche ober tunftliche Befamung mit jungem Holze wieder in Bestand bringt, bieses junge Bolg burch die fteben gelaffenen Baume, wenn fie nach bewirtter Befamung balb meggenommen werben, im Buchfe nicht gehindert werden tonnte, und bag alfo bie gange abgetriebene Blache, bie man Solag nannte, nun überall mit Bolg von gleichem Als

ter bewachse, anftatt bag bei ber Dianterwirthichaft taum die Balte von ben Luden, Die jabrlich im Balbe gemacht murben, mit jungem, foremachfendem Solze in Bestand tam. -Auch gefiel es febr, bag man bei biefer neuen Betriebsmethobe, und auch, wenn man Theile vom Balbe jabrlich Fabl' abholate, und fie fogleich wieber anfaete ober an. pflangte, einen febr großen Theil bes Walbes bem Beibevieh ohne Machtheil eröffnen konnte, und bag bas Soly von gleichem Alter nun auf einem ober einigen Platen im Balbe anmuche, mo man es von Beit zu Beit von unterbruckten Stangen befreien, und fo ben Rumachs ber bominirenben Stamme befors bern und vermehren fonnte. Durch diese und die vorhin angeführten Bortheile bewogen, fibrte man faft allenthalben in Deutschland biefe Birtbichaft, Die man nun Schlagwirth. Schaft nannte, ein, und suchte fie nach und nach möglichft ju verbeffern. - Bergleicht man bie Dlanterwirthschaft mit ber Schlagwirthichaft, fo bemertt man folgenben Unterschieb:

- 1) Bei ber Planterwirthschaft wird bas Solbeburfniß an fehr vielen Orten im Balbe einzeln weggenommen; bei ber Schlagwirthschaft aber nimmt man es an einem ober einigen Orten weg, und verjüngt biefe Orte sogleich entweber burch narurliche Besamung ober burch tunft-liche Saat und Pflanzung.
- 2) Bei ber Planterwirthschaft fteht bas junge holy horfte weife im gangen Balbe umber, und wird großentheils von ben nebenftehenden Baumen unterbrudt; bei ber Schlagwirthschaft aber fteht alles holy von gleichem Aleter auf einer ober einigen Abtheilungen bes Balbes, und tann, weil es nicht verdammt wird, freudig aufwachsen.
- 3) Bei der Planterwirthschaft geschieht durch das Aus, hauen der Baume aus dem jungen und mittelwüchsigen Holze, durch die Bearbeitung desselben und durch die Abfuhre viel Schaden; bei der Schlagwirthschaft kann dies nicht geschehen, weil die Samenbaume früher aus dem jungen Nachwuchse genommen werden, als sie Schaden thun können.
- 4) Bei ber Planterwirthschaft bleiben die Blachen, auf well chen man alte Baume wegnimmt, jur Salfte ohne bauerhaften Rachwuchs; bei ber Schlagwirthschaft aber fommt bie gange Flache, wo man altes Solg weg.

- genommen hat, sogleich wieder mit jungem Solg in Berftand, und ber Bolgertrag ift daher bei weitem großer.
- 5) Bei der Planterwirthschaft kann ohne den größten Schasben gar teine Biehweibe statt finden; bei der Schlagmirthschaft aber können wenigstens & bis & von der ganzen Balbstäche jahrlich zur Weibe eingeraumt werben.
- 6) Bei der Planterwirthschaft ist eine Uebersicht, wie sich die Holzbestande, rudfichtlich der Alterklassen, zu einander verhalten, durchaus nicht möglich; bei der Schlagwirthschst aber, wo die Alterklassen separat stehen, kann man dies Berhältniß ohne Muse zu jeder Zeit sinden. Rurz, es geschieht bei der Planterwirthschaft gerade das Gegentheil von dem, was bei der Schlagwirthschaft gerschieht, und der Erfolg ist dei der Schlagwirthschaft auffallend besser. Ungeachtet dieser Erfahrung giebt es aber doch noch Waldbesißer, die bei der schällichen Planterwirthschaft beharren.

Platten, f. looben.

Platzen, Platten ober Rippen. Das Stangenholz, welches die Wagner ober Stellmacher verarbeiten, und wovon sie sich im Winter den Bedarf auf das ganze Jahr kaufen, trocknet besser aus, wenn die Rinde in thalergroßen Platzen weggenommen, und die ganze Stange mit vielen solchen Platzen bedeckt wird. Die Stellmacher nennen dies platzen, platzen oder kippen. — Auf diese Art behandelte Stangen trocknen bald aus, und das Holz bekommt keine Risse. Nimmt man aber alle Rinde von der Stange, oder nimmt man die Rinde in langen Streisen weg, so bekommt das Holz Risse, die es zu manchem Gebrauch untauglich machen. Auch darf dergleichen Stangenholz, so lange es noch nicht völlig durr ist, der Sonne nicht ausgesetzt, sondern nur an einen schattigen und luftigen Ort gestellt werden.

Plazesaat oder plazweise Saat. Die Plagesaat ift die wohlfeilste unter allen Saatmethoden, und leistet doch in der Hauptsache dieselben Dienste. Sie erfordert die wenigste Arbeit und den wenigsten Samen, und kann unter allen Umstanden Statt finden. Man wendet sie daher jeht sast allenthals ben vorzugsweise an. — Bei der Plagesaat lagt man namlich kleine Plage zur Aufnahme des Samens zubereiten, besäet sie gehörig dicht mit Samen, und läst diesem die nothige

Bebedung mit Erbe geben. (G. Bebedung bes Samens.) Um tleine Samen ju faen, ift es genug, wenn bom Saat platichen bas Gras und Unfraut entfernt, ber Boben 1 ober 2 Boll tief aufgebadeit, ber Same barauf gestreut und ibm, vermittelft einer eifernen Barte, die nothige Bebedung verschafft wirb. Beim Befden biefer Dlatchen ftreue man an Die Rante nach Suben und Sabweft etwas mehr Samentor, ner, als im Berhalmiffe auf Die übrige Rlache Des Dlatchens tommen. Die jungen Pflanzen fieben da in ihrer garten Jugend mehr geschütt, und wachsen auffallend beffer, als mitten auf ben Saatplaten. Dies tommt theils vom geschütten Stande, theils aber auch baber, weil bie gang nabe an ber Rante aufgegangenen Pflanzen einen großen Theil ihrer Burgein fogleich unter die Rante Schicken, wodurch fie alsbald eine 2 bis 3 Boll bicke Bedeckung von Erbe erhalten und ber Gefahr ju vertrochnen nicht ausgesett find. - Begen bes wohltbatigen Schutes gegen bie Mittagshige bringt man aud Sagtplatchen nabe bei ben Stoden und biden Steinen auf ber Abend ober Mitternachtseite an, ober låßt ble Plåbchen etwas tiefer als gewöhnlich hacten, wenn ber Boben trocken ober ber Mittagssonne an Bergwanden fart ausgesett ift. Außerdem aber laft man auch an Orten ber Art bie erft befaeten Dlatchen mit 11 bis 2 Ruf langen Mabelholuweigen bebeden. um ben aufgegangenen Oflangen baburd Schatten zu verschaffen und das schnelle Abtrodnen der Erbe ju verhindern.

Collen großere Samen, wie j. B. Gicheln und Bucheln, auf die Platchen gefaet werben, fo muß zuerft bas Unfraut bavon entfernt, bann ber Boben 2 bis 3 Roll tief aufgehactt. und die Erbe auf bie Seite gezogen werben. Rachher ftreut man die Gicheln ober Bucheln ein, und tagt die berausgezogene Erbe über ben Samen ftoffen. - Auf Boben, ber ju Bervorbringung vielen Grafes nicht geneigt ift, lagt man bie Saat platchen 12 Boll lang und 6 Boll breit machen; wo man aber ftarten Grasmuchs ju furchten bat, ba giebt man den Saatplatchen eine gange und Breite von 12 Bollen. -Entfernung der Saatplatden von einander ift amar willführlich; boch ift es nicht nothig, fie naber als 3 Auß jufammen ju ruden, und nicht gut ift es, fie weiter als 6 Aus von einander zu entfernen, weil fich sonft die Pflangen nicht fruh genug schließen und den Boden decken. Allgemeinen entfernt man fie gewöhnlich 4 Ruß von eine ander, und nur auf magerem, der Sonne ftart ausgesetzem Boden, wählt man die Entfernung von 3 Fuß — ja zuweilen von 2 Kuß. Zus Sparsamteit aber werden die Saatplatchen zuweilen 6 Fuß von einander entfernt. Eine noch größere Entfernung ift, seibst auf gutem Boden, nicht rathsam, weil, wenn ein Saatplatchen fehlschlägt, eine allzu große Lücke entsteht, und die jungen Bestände zu spat in Schuß tommen.

Die zu einer Platesaat erforderliche Samenmenge ift nicht bebeutend; sie muß aber im Berhaltniffe zu den Flachen etwas größer seyn, als bei der Streifensaat, weil, wenn einige Plate wegen zu karger Besamung, fehl schlagen sollten, alsbann eine zu große Lucke entstehen wurde. S. Saat des Riefernsamens.

Bur Berechnung ber Roften, Die eine Plagefaat verurfact, bienen folgende Erfahrungsfage, rudfichtlich des Arbeitslohnes:

Ein fleißiger Tagelohner tann in den turzen herbst. und Frühjahrstagen — den Tag zu 7 Arbeitsstunden gerechnet — täglich folgende Anzahl von Saatplatien anfertigen:

## A. Wenn die Saatplatchen 12 Boll lang und 6 Boll breit find:

|                                            | Für kleine<br>Samen  | Für Eicheln<br>u. Bucheln |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                                            | Pläkden              | Plätchen                  |
| 1) Auf lockerem Sandboden mit turzem Grafe | 1600<br>1300<br>1000 | 1200<br>1000<br>750       |

## B, Benn bie Saatplatchen 12 Boll lang und breit find.

|                                             | Fú: fleine<br>Samen   | Fur Gicheln<br>u. Bucheln. |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| •                                           | Pläschen              | Pläschen                   |
| 1) Auf lockerem Sandboden mit<br>wenig Gras | 1 <b>2</b> 00<br>1000 | 900<br>750                 |
| traut ober Steinen                          | 800                   | 600                        |

Diefe Unfage find gering. Ift die Arbeit veraccordirt, fo wird ein fleißiger Mann taglich mehr Platchen fertig bringen.

Nach diesen Erfahrungen läßt sich leicht berechnen, wie viel für die Anfertigung der Saatplatchen pro Morgen, nach dem in der Gegend gebrauchlichen Tagelohn, bezahlt werden muß. Nur ist dabei zu berücksichtigen, daß ein Arbeiter tagelich nicht so viele Saatplatchen hacken kann, wenn diese weit von einander entfernt sind, als wenn sie nahe bei einander angebracht werden.

Plaggen. An einigen Orten hat man die waldverderbeliche Gewohnheit, Rasen im Balde abzuschälen, daraus Faulshausen zu machen, und wenn die Rasen versault oder verrottet sind, mit dieser Erde die Felder zu düngen. Man nennt dies Plaggenhau. — Wie nachtheilig diese Handlung für den Wald sey, das leuchtet wohl Jedem ein. Man sollte daher das Plaggenhauen im Balde durchaus nicht gestatten, und diesenigen, welche ein Recht dazu haben, so bald wie möglich durch ein Aequivalent absinden.

Planken, Schiffsplanken. Die starten Bohlen, woraus der Schiffsrumpf gesormt wird, nennt man Planken. Sie werden aus ganz sehlerfreiem Eichenholz gemacht; zu kleinen Fahrzeugen aber nimmt man auch Nadelholz, und vorzüg, lich Riefernholz. Je langer und breiter die Planken sind, besto theuerer wird der Rubiksuß bezahlt.

Plantage beißt fo viel wie Pflanjung.

Platan, abendlandischer, Platanus occidentalis. Der abendlandische Platan ist ein sommergruner, aus Nord Amerika stammender Baum der ersten Größe, der sich mit seinen Wurzeln sehr befestigt. Die Rinde der jungen Zweige ist graugrun und glatt, an alten Stammen aber grau, und es lost sich sast jährlich die oberste Schicht in großen Schuppen von der unteren, aufangs gelögrauen Rinde ab. — Die Blätter haben viele Achnlichteit mit denen des Spisahorns, nur sind sie dicker und größer, haben kurzere Stiele, und sien wechsels weise an den Zweigen. — Die Blüthe erscheint im Mai. Es sind kleine, kugekrunde Kächen, deren 2 bis 3, und zuweilen mehrere, an einem langen Stiele von einander abgesondert sien und schlaff herabhängen. Männliche und weibliche Blüthen sindet man getrennt auf demselben Baume. Die weiblichen Blüthen erwachsen bis zum Spätherbste, wo sie reifen, zu

Rugeln von 1 Zoll Durchmesser, und der Same fliegt im Frühjahr ab, wo die Rugeln zerbröckeln. Im nördlichen Deutsch,
land wird dieser Same selten reif, im sudlichen aber kommt
er meistens zur Reise. Man bedeckt den Samen nur \frac{1}{2} Zoll
bick mit Erde. Er geht gewöhnlich nach 5 bis 6 Wochen auf.
In gutem Boden wächst dieser Platan ziemlich schnell, und
liefert ein hartes Holz, das aber, wenigstens in der Erde, von
keiner langen Dauer ist.

Platan, der morgenlandische, Platanus orientalis. Er unterscheibet fich vom abendlandischen durch größere und heller grune Blatter, durch seine feinschuppige Rinde und durch seine größere Empfindlichkeit gegen die Kalte.

Platan, der spanische. Platanus hispanica. Diefer unscheidet sich vom abendländischen durch seine nur halb so grosen, kurzgestielten, in der Jugend sehr filzigen Blätter, durch
die feine, schuppige Rinde und durch den weniger schnellen
Buchs.

Playweise Besamung, f. Plage faat. Pole, Polaritat, f. Magnetismus.

Pollen, Samenstaub, Bluthestaub, s. Bluthe.

Poller ober Polter. Wenn man Bau, und Nugholzstamme auf große Haufen legt, so nennt man einen solchen Haufen Poller ober Polter. Die Stamme werden in dies sem Falle nahe an einander gerückt und die einzelnen Lagen kreuzweise auf einander gelegt, damit die Luft besser durchstreischen kann. Die unterste Schicht muß auf Unterlagen ruhen, damit das Holz die Erde nicht berühre und verderbe. Kann man diese Voller bedachen, so ist es desto besser.

Polfor heißt so viel wie gipfeltroden.

Polycotyledoneae plantae, vielsamenlappige Pflanzen. Man bezeichnet mit dieser Benennung biejenigen Pflanzen, deren Embryo mit mehr als zwei Samenlappen aus ber Erde hervortritt. Gewöhnlich werden nur die Nadelhölzer hierher gerechnet, und zwar die Gattungen Pinus, Adies, Picca, Cedrus, Larix, Thuja, Cupressus, Juniperus, Taxus, obgleich auch einige andere Pflanzen mit mehr als zwei Samenlappen keimen, z. B. Lepidium sativum. Unter dem Artitel Samen habe ich gezeigt, daß die sogenannten Samenlappen der Nadelhölzer keine Samenlappen, sondern wahre Blatter sind.

Polzen, f. Stempel.

Pompilus, Grabwespe, f. Fossores.

Poren nennt man alle feinen, mitrostopisch kleinen Deffinungen eines Körpers nach außen. Sat er viele solcher Deffinungen so nennt man ihn pords. Die Poren, welche man auf den Schnittstächen des Solzes sieht, sind künstlich durch den Schnitt erzeugt und die Durchschnitte der größeren Zellen und Röhren der Pflanze. Sewöhnlich sieht man nur die Durchschnittsöffnungen der größeren Gestige, z. B. im Eichenholz. Ueber die eigentilchen, natürlichen Poren der Zellenmembran s. die betreffenden Artikel.

Porphyr, f. Erbe. Der Sauptcharafter ber Dornhure besteht barin, bag in einer bomogenen Leigmaffe Krustalle. Rorner und Stude anderer Gefteine eingeschloffen liegen. Die Bufammenfegung ber Porphore und fomit auch ihr Berhalten auf Bobenbilbung und Begetation ift bochft verschieben. Um haufigften ift ber gelbfteinporphyr verbreitet, ben mir baber als Reprasentant ber übrigen Arten betrachten. Die Saupt maffe des Relbsteinporphors besteht aus einem Reibsteinteige, in welchem Rroftalle von Belbfpath, Quary, zuweilen Glimmer und Bornblende eingeschloffen liegen. Er liefert einen mehr ober minder thonreichen Lehmboben, gewöhnlich mit 5 Theilen tiefelfaurem Thon, 4 Theilen Riefel und 1 Theil Glienorod. -Die Mengungeverbaltniffe entsprechen baber einer traftigen Begetation, Die auch ba überall fatt findet, wo bie Gebirgs. bilbung bie Liefe ber Bobenschicht forbert. Bei ber Bermittes runa werben gewöhnlich zuerft bie Relbspathtryftalle, bann ber (Blimmer aufgeloft, wodurch bas Geftein gerbrockelt. Der Tela erhalt sich gewöhnlich am langften.

Posten, f. Abposten.

Pof. Auf den Gruchen und im Waffer machfen mehrer, lei Moofe und Sumpfgrafer, die von den Landleuten ju Streu benutt und von ihnen Pof genannt werden.

Portasche, Portaschessederei, s. Kali. Wenn man Begetabilien verbrennt, die Asche auslaugt, die Lauge durch Sier den verdickt, und die dadurch entstandene sesse Wasse ausglüht, calcinirt; so erhält man Pottasche, mildes Kali, Laugensalz, bassich kohlensaures Kali. Außer dem Kohlensauregehalt ist das Kali der Pottasche noch mehr oder weniger mit Kiesel und Kalk, Schwesel und Salzaure verunreinigt. Wegen ihr

rer vielfeitigen Anwendung bei ben Gewerben, namentlich ber Glas . und Gelfenfabritation, ift fie ein gesuchter Sanbelsar. titel und tann in manchen Rallen ein Gegenstand ber Ralbnugung fenn. - Benn baber in einem Forfte Sol in Menge portommt, bas auf teine Art beffer zu verfilbern ift; fo wird biefes Bolt in Gruben ju Afche verbrannt, und aus berfelben Pottafche gemacht, um einigen Erlos burch bas Dolg au baben. - Sat man eine bedeutende Menge Afche gefammelt (f. afchern), fo wird nun burch Auslaugen bas als talifde Salz aus ber Afde gezogen, Dazu find mehrere Bot tiche ober gaffer mit boppelten Boben nothig, wovon ber obere burdloderte 3 bis 4 Boll vom unterften Boben entfernt fenn muß. - Auf ben burchlocherten Boben wird nun etwas Strob ges legt, ber Bottich mit Afche größtentheils angefüllt, und fieben bes Baffer barauf gegoffen. Dit biefem verbindet fic bas in ber Afche enthaltene altalifche Salz, lauft burch ben, nabe über bem unterften Boben angebrachteu Sabn ab, und wird in bem untergestellten Gefage aufgefangen. Diefes langfame Aufgießen fest man fo lange fort, bis bas abfließende Baffer nicht mehr falgig fcmedt und baburch angeigt, bag bie Afche teine Saltbeilden mehr enthalte. Beil aber bie aus einem Bottich ertrabirte Lauge jum Berfieben noch nicht ftart genug ift, so laßt man dieselbe Lauge, nachdem fie fiedend beiß gemacht worben, mehrere Bottiche voll frifder Afche extrabiren, bis fie fo ftart ift, baß fie ein frifches Subnerei tragt. -Diefe Lauge wird nun in flache Pfannen ober in Reffel gebracht, und fo lange gefotten, bis fie burch die Berbunftung bes Wassers nach und nach bick und endlich fest wird. — In biefem Buftande nennt man biefe Daffe, tobe Dottafde, und fie tann ohne weitere Zubereitung eingepact und vertauft merben. -

Noch besseren Absas sindet die Pottasche aber, wenn sie schon calcinirt und von fremdartigen Theilchen gereinigt ift. Dieses Calciniren geschiebt in einem besonders dazu gemachten Ofen, der die Form eines slachen Bactofens hat, und bessen Heerd in 3 Theile abgetheilt ist, die mit 4 Zoll hoben Mäuerchen geschieden sind. Zu beiden Seiten wird ein startes Flammenseuer unterhalten, und in der mittleren Abtheilung liegen die Brocken der roben Pottasche. Bei zuweiligem Um-

wenden der Pottasche werden die Brocken nach und nach dunkleigrau, und wenn sie nach 18 oder 24 Stunden tücktig durche geglüht sind, bekommen sie eine hellgraue Karbe. — Nach der Erkaltung wird diese nun calcinirte Pottasche in Fässer gepackt und in den Handel gebracht. — Gutes Holz giebt viel, und schlechtes wenig Pottasche.

Ueber ben gangen, fehr einfachen, Apparat wird ein leich, ter Schuppen gebaut, ber Pottaschenhutte genannt wird.
Nach Wernet liefert an Gewichttbeilen bas Soll ber

| Jinu, z     | D               | *** **** | October 1      | ,yencin bub | , opping occ |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| Weide       | 2,801 pC.       | Usche,   | baraus         | 0,309 pC.   | Pottasche.   |
| Esche .     | <b>2</b> ,297 — | _        |                | 0,283       |              |
| Ulme        | 2,282 —         |          |                | 0,276 —     |              |
| Weißtanne   | 1,723 —         |          |                | 0,215       |              |
| Rothtanne   | 1,677 —         |          |                | 0,206 —     | -            |
| Sauhechel . | 1,656 —         |          | -              | 0,196       |              |
| Befenpfriem | e1,478 —        |          | ~              | 0,190       | -            |
| Ginfter     | 1,617 -         |          |                | 0,184 —     |              |
| Giche       | 1,4 —           |          |                | 0,166 —     |              |
| Spaide      | 1,408 —         |          | -              | 0,462       |              |
| Wachholber  | 1,842 —         |          |                | 0,156 —     |              |
| Rothbuchen  | 0,612 -         |          |                | 0,130       |              |
| Weißbuchen  | 1,143 —         |          | -              | 0,129 —     | •            |
| Birte       | 1,075 —         | -        | -              | 0,125       |              |
| Linde       | 1,449 —         |          | ·              | 0,093 —     |              |
| Grie        | 1,388           | -        |                | 0,09 —      |              |
| Pappel      | 1,306           |          | -              | 0,309 —     |              |
| Weißdorn    | 1,141           | -        | -              | 0,088 —     | -            |
| Pottaf      | denhütte,       | s. Po    | tta f <b> </b> | siederei.   |              |
| Drache      | Fifor ( P       | lnnra    |                |             |              |

Prachtfafer, f. Buprestis.

Praftifer, f. Forftprattiter.

Presbalten, f. Bargpresse.

Preusches Solz ift solches, das nicht leicht spaltet, und sich überhaupt nicht gut bearbeiten läßt, weil die Fafern nicht gerade laufen.

Preuselbeerstranch auch Aronsbeerstrauch, Vaccinium vitis idaea. — Der Preußelbeerstrauch ist ein immergrunes niedriges Erdhold, das nur auf trockenem Boben und in etwas rauhem Klima fortkommt. Die Sohe besselben beträgt selten mehr als 8 bis 10 Boll. Die Rinde der jungen Zweige ist grun, an alteren grau. Die immergrunen Blatter, welche

wechselsweise an ben Zweigen figen, find verlehrt eirund, febr fein gegahnt, fteif, oben glangent grun, am Ranbe etwas umgebogen und auf ber untern Flache mattgrun. Gie feben bem Amerabuchebaume febr abnlich. Die meißen Zwitterblumen er-Scheinen traubenformig im Dai und Juni an ben Enden ber Ameige, und die im Geptember und Oftober reifenden Beer: den find icon roth und von der Große einer Bachholberbeere. Sie ichmeden fauerlicht fuß, und werben, auf verschiedene Art gurecht gemacht, gegeffen. Debrere vierfugige Thiere und Bogel lieben fie fehr, und auch in ben Apotheten merben fie ibenutt. Diefer fleine Strauch übergieht oft gange Blogen und lichte Bestande, squat ben Boden aus, und hindert die naturliche Besamung anderer nublichen Solgarten.

Primitiver Boden, f. Boden und Gebirgeboben. Prionus, f. Cerambys.

Der Privatforstwirth richtet Privatforstwirthschaft. fein Beftreben babin: in feinen Korften moglichft viel Sola vom größten Berthe ju erziehen, und aus fei. nem Balde den größten jabrlichen Gelderlos ju as minnen. Da er teine besonderen Berpflichtungen gegen-bas holzbedurftige Publikum hat, fo beachtet er daffelbe auch nicht, und hat bloß feinen eigenen Bortheil vor Mugen. Daburd unterfcheibet er fich bom Staatsforftwirthe, beffen Pflicht es ift, fo ju handeln, wie es bie Bobifahrt bes Staates erfordert (f. Staatsforstwirtichaft). Benn ber Dri vatforstwirth oder ber Balbeigenthumer nur perpflichtet iff. auf den Forftgrundftuden, die dies bleiben mufe fen und follen, nach ber Begnahme ber haubaren Bestände fogleich wieder junges bolg nachzuziehen, aiso feine Raumben und Blogen zu machen: fo fann man ihm, rudfichtlich ber übrigen Behandlung, freien Billen laffen, und es ihm anheim geben, ob er Laub, oder Mabelholz, Boch., Mittels ober Niederwald erziehen, und einen turgen ober langen Umtrieb machen will. Mur devaftiren barf er feinen Wald nicht, und eben so wenig barf er, ohne Grlaubniß bet Oberaufsichtsbehörde, Theile vom Baibe ausstocken; und ben Baldboden andere ale jur holzerziehung benugen. Auch barf er tein Solg in bas Musland vertaufen, wenn bies nicht im Allgemeinen erlaubt ift. - Gelbft Borgriffe in Die Benutbung tann man dem Privatmalbbefiger unbebentlich erlanben

wenn sonst teine Verhaltnisse bies verhindern; denn wenn der Eine zu viel Holz schlagen läßt, ist der Andere genöthigt, weniger hauen zu lassen. Nur muß da, wo Holz weggehauen wird, alsbald wieder junges, gehörig geschlossense Holz nachgezogen werden. — Unter diesen Bedingungen werden die Privatwaldungen immer in gutem Stande bleiben, und das Publikum wird teine Gesahr laufen, am nöthigen Brennmaterial kunftig Wangel zu leiden. — Billigerweise kann ein Privatwaldbersitzer eine größere Kreiheit bei Bewirthschaftung und Benutzung seines Waldes nicht verlangen.

Probehau. Um Reiserholzbestände tagiren zu tonnen, läst man 1, 1 ober i Morgen abholzen, und die Reiser zu normalmäßigen Bunden aufbinden. Man nennt eine solche Hauung den Probehau. — Daß man einen solchen Hau in einem Bestande mahlen muß, der das Mittel zwischen gut und schlecht halt, das versteht sich von selbst.

Probemorgen. Wenn man bei ber Korstabschäßung von bem Bolgbestand einer tleinen Rlache auf ben einer eben fo bestandenen großeren Rlache ichließen will, ober wenn man wissen will, wie viel Bolt auf einem Morgen ftebt, so wird ein genau abgeftedter Morgen tarirt, ben man Probemor. gen nennt. Muf einem folden Drobemorgen werden bie Baume entweder einzeln nach Rlaftern angesprochen, ober man tlafe lificirt bie Baume nach ihrer verschiedenen Dicke und Lange, gablt bie ju jeber Rlaffe geborigen Stamme, inbem man einem jeben Stamm ein unicabliches Mertmal giebt, bas mit man nicht irre werbe, lagt bann von jeber Rlaffe einen Stamm fallen, berechnet benfelben tubifch, und fieht nun ju wie viele Rubitfuße alle auf bem Probemorgen ftebenden Baume enthalten. Die gefundene Angabl der Rubitfuße wird endlich in Klafter reducire, um die holzmasse nach Rlaftern anzugeben. (S. Solzgehalt der Rlaftern.) Will man aber auch wiffen, wie viele Bunde Reiser ber Probemorgen enthalt, fo lagt man von einem Stamm in jeder Baumflaffe die Reiser in vorschriftsmäßige Bunde binden, und ba man Schon weiß, wie viele Baume von jeder Rlaffe auf dem Morgen fleben, fo tann man auch leicht finden, wie viele Reiferbunde alle Baume jusammen genommen geben werden. — Auf biefe Art findet man, fo genau, als es moglich ift, ben gegenwartigen Massengehalt des Solzbestandes. Will man aber von dem Inhalte bes Probemorgens auf ben'Inhalt eines größeren Beftanbes fchließen, fo tann bas Refultat nur bann richtig fenn, wenn ber größere Beftand gerade fo beschaffen ift, wie ber Beftand auf bem Drobemorgen. Es giebt aber fehr feiten gang aleich bestandene Baldtheile. Deswegen ift auch die Taration burch Probemorgen um fo truglicher, je ungleicher der Beftand ift, ben man nach einem Probemorgen berechnet. - Einige haben geglaubt, baburch ein richtiges Resultat zu finden, baß fie an verschiedenen Orten g. B. brei Probemorgen tagirten, Die Resultate gusammen marfen, die Summe mit 3 bivibirten und ben Quotient als ben Multiplicator für die Rlachengroße annahmen. Das Resultat von einer folden Rechnung fann aber nur bann richtig feyn, wenn bie Große ber Probeflachen mit ben Großen ber verschieben bestandenen Theile bes ju taris renben Bestandes im richtigen Berhaltniffe fteben. Berhaltniß auszumitteln toftet aber viel mehr Zeit und Drabe, als wenn man einen folden Solzbestand stammweise abs Schätt. Man tann fich baber ber Abschätzung nach Probemor. gen gur Berechnung eines ahnlichen größeren Solge beftanbes nur bann bedienen, wenn es auf die moglichft genque Ausmittelung ber Solmaffe nicht anfommt. G. Korft taration.

Probefagt. Benn man große Saaten, besonders Rabel holgsaaten, machen will, fo ift es rathfam, ben Samen vor beffen Aussaat zu probiren, um zu finden, wie viele Rorner vom 100 aufteimen, um banach die Menge bes fur einen Morgen erforderlichen Samens zu bestimmen; ba es nicht ale lein auf bas Gewicht, sondern vorzüglich auf die Gute bes Samens antommt. — Die ficherfte Probe besteht barin, baß man 3 oder 4 Blumentopfe mit guter Erbe fullt, in jeden 100 abgezählte Samentorner von Riefern, Richten ac faet, und biefe mit 1 Boll lockerer Erbe überftreut. Ift bies geschehen, fo begießt man die Gaat mit lauem Baffer, fest die Topfe an verschiedenen hellen Orten einer gemäßigten Barme aus, und wiederholt das Begießen mit lauem Baffer, fo oft, als die Oberflache & Boll tief abgetrocknet ist. Mach Ablauf von 3 ober 5 Bochen werben bann bie Pflangen jum Borscheine tommen, und man tann aus ihrer Anzahl bie Gute Sehr feiten werben alle Rorner des Samens beurtheilen. aufteimen. Benn von 100 achtzig, ober auch nur fieben.

gia teimen, fo tam ber Gamen als aut angefprochen werben. und man braucht denn die im Allgemeinen angenommene Sas menmenne nicht jur verftarten. Rommen aber von 100 Rar. nern nur 50 ober 40 Pflangen bervor, fo ift ber Samen für mistelmäßig ju balten; feimen aber weniger Samentorner, fo ift ber Same als febr mittelmaßig ober ichlecht an aufprechen. In allen Millen, wo ber Some nicht gut ift, muß bie im Allgemeinen bestimmte Samenmenge pto Morgen nach Berhältniß vermehrt, werben, wenn man-erwarten will, bag bie Saat gerathen marba. Befolgt man bies nicht, fo ift man felbft Schuld agran, wenn die Saaten fchlecht ausfallen, und menn ein großer Cheil bet mit ber Gaat vertnüpften übris gen Roftenaufwanbes verlenen geht. - Da leicht an einem befåeten Topfe etwas pertoppinen tanp, weburch bas Resultat zweifelhaft wird, fo ift es rathfam. 3 ober 4 Topfe zu befaen, und biefe an verichtebene Orte ju ftellen.

Procenarabelle. Gine folche Tabelle ift bei ber Forstabs schäung sehr nuglich und nothig, weil sie zur Beforberung ber Berechnungsarbeiten viel beiträgt. Man kann darans erseben wie viel ber ganze Zuwachs an jeder beliebigen Holzmasse feben trägt, wenn an einem Bestande von z. B. 10,000 Alfren, jahre lich 12 Proc. zuwachsen, und die jesige Bestandsmasse in abnehmender arithmeetischer Progression in der Aften oder Iten oder Iten oder Iten oder Iten oder Iten oder Iten oder Ben Periode, in jahrlich gleichen Klaftersummen, abgeholze werden sell. S. G. L. Hartig's Forstwissenschaft ze. Seite 183 ff. und die Tabelle Gr

Processionsraupe, Romb, proc. f. Bombyx.

Produktionskraft heißt so viel als Fruchtbarkeit. Man bezeichnet damit bas Remoden eines Körpers: 1) etwas Nenes aus sich feste zu schaffen, oder 2) seine eigene Masse zu vergrößern. Meg nuß haber die Produktionstraft des Bordens und der Atmesphase pan der der Pflanzen und Thiere unterscheiden.

unterscheiden. Unter Produktionstraft (Fruchtharfeit) bes Gobens und ber Atmosphare verfieht man baber bas Bermagen berselben, Pflonzen zu ernahren. G. Kruchtharteit.

Unter Produktionskraft, einer Pflanze, eines Solzbestandes hingegen versteht man das Rermägen derfelben, sich selche durch Zuwachs zu vergrößern, die Nahrungsstoffe, welche Boden und Atmosphäre ihnen barbieten, aufannehmen und zur eigenen Ausbildung zu verwenden. Go hat z. B. eine unterbrucker Pflanze, ein tranteinder Holzbestand eine geringere Produktione. traft als gefunde muchfige Pflanzen und Bestände. Will man für Letzteres einen Unterschied in der Benennung haben, so kann man es mit dem Ausbruck Produktion svermögen der Pflanzen ze. bezeichnen.

Propfen, in ben Spalt. Es fommt juweilen ber Rall por, bag man fich von einer anslandischen Sohart auf teine anbere Beife ein Eremplat berichaffen fann, ale burd Dropfen; weil itim wohl Dropfreifer, aber teinen Samen bavon befommen tann. Es ift baber nublich, wenn ber Forft. mann and biefe Fortpffangungbart verftebt. - 3ebe Deftart laft fic auf eine andere von berfelben Gattung stopfen. Man tann allo Etden unf Giden. Onden auf Buden, Bitrien auf Birnen, Repfel auf Menfel sc. propfen. Bill man bles min. fo foneibet man im Dary etwas farte einjabrige Erlete, 3. B. von einer Scarladetde, und foldat biefe Reifer an einem schattigen Orte in feuchte Erbe fo ein, baß i bavob Bit Erbe bebeckt ift. Sobald nun im April ber Saft fluffig der worden ift, schneibet man eine fingerbicke recht gefunde gewohnliche Eiche, an einem Orte, ber buich nichts verbalimme wieb. auf 5 ober & Rus Sobe bortzonial ab, und fpaltet biefe Bibe etwa 14 bis 2 Boll tief in ber Mitte auf; noch beffer aber, nur auf einer Geite. Mun nimmt man ein Propfreis fur Dand, glebt ibm unten einen von beiben Seiten feilformiern Schnitt, fo, daß oben, wo ber Reil anfangt, zwei tieine Ab. fase entfteben, und bag ber Reil ungefahr 11 bis 11 Boll lang wirb. Das Dropfreis felbft aber wirb fo tury abgefcmitten. bag es nur 3 Anospen behalt. Diefes Propfreis, ober auch zwei bergleichen, fest man fo in ben Opaft, baß es mit ben vorbin ermabnten Abfaben genau auf ber Abschnitteffiche bes Stammes fist, und daß die Safthaut des Propfreifes genau auf bie Safthant bes Stammbens pagt. 3ft bies gefchehen, fo bindet man auf beiben Seiten gegen ben Spalt ein Paar Studden Rinde, und bebedt auch den Spalt awischen ben beiben Propfreisern bamit. Bat man aber bas Stammiden nur auf ber einen Seite gespalten, fo muß bas Propfreis fo zwiefdnitten werben, baß es in ben Spalt pafit. und bag bie Safthaut beffelben ebenfalls genau auf die Saft baut bes Stammebens paßt. Enblich beflebt man ben oberen

Theff und die Getten bes Stommdens fo welt mit Baumwachs ober Saumtitt, als ber Spalt reicht, und umbindet dies fen sogenannten Ropf mit einem gappen. - 3ft die Operation mit Borficht gemacht worben, fo werben bie Knospen balb austreiben, und die Beredlung ift bewirft. - Die Sauptre geln beim Dropfen besteben porgalich barin, baf man teine frifd abgeschnittenen Reifer baju nimmt; bag man ferner ben Reil am Dropfreife fo foneibet, daß er ben Spalt volltommen ausfüllt; bag man tie Saftbaut bes Propfreifes genau auf bie Safthaut bes Stammchens pafit; bag man auch ben Ropf ac gen ben Butritt ber Luft vermabrt, und baf man nicht eber propft, als bie Rnospen ftart aufgefcwollen find, und ber Saft icon fo in Bewegung ift, damit die Propfreiser von ihm fogleich einfaugen und nicht verwelten konnen. S. Kopulis ren und Ofuliren.

Propfen hinter die Rinde, ober Pelzen. Bat man 1 Boll bickt, und bickere, Stamme ober Mefte ju verebeln, fo propft man nicht in ben Spalt, wie porbin gelehrt worden ift, sondern man propft hinter die Rinde. Dies geschieht auf folgende Art: Man ichneibet im Fruhjahre, sobald fich bie Rinde vom Bolge aut ablofen laft, ben Stamm ober ben Aft, ber gepropft werben folk horizontal ober rechtwinkelig ab, und tlemmt an ber einen, ober an einigen Seiten, vermittelft eines bolgernen ober effernen Reildens, bas bie Rorm bes Propfreis fes hat, die Rinde fo weit los, daß man bas Propfreis amifchen bem Bolge und der etwas aufgeschligten Rinde einschieben tann. Das bazu bestimmte Dropfreis wird unten auf ber einen Seite teilformia geschnitten, und erhalt oben beim Anfange bes 1 Boll langen Reiles einen Neinen Absat, damit es aut auffite. Dun lof't man bas Oberhautden - aber nicht bie Rinde - auf ber einen Seite bes Reilchens vorfichtig ab, und ichiebt bas nur mit 3 Knoepen verfebenene Propfreis zwifchen bem Solge und ber Rinde binein. Bierauf umbindet man bas Propfreis, fo weit baffelbe in ber Rinde ftect, feft mit Baft, betlebt ben Propftopf mit Baummachs ober Baumtitt, und bindet einen Lappen barum. — Benn ber teilformige Theil bes Propfreis fes aut jugeschnitten ift, und ben Zwischenraum zwischen Solz und Rinde gut ausfüllt - welches burch festes Umbinden bewirft werben muß - fo wird bas Propfreis gemiß anmache fen. - Much bei biefer Wethobe ju propfen, ichlagen die fruher schon abgeschnittenen und in Erbe eingeschlagen gewesenen Propfreiser besser an, als biejenigen, welche man turz vor dem Propsen erst abgeschnitten hat — Holzarten, die eine harte steise Rinde haben, wie Pstaumen, Kirschen zu, lassen sich besser durch Propsen und Kopuliren, als durch Otuliren veredeln. S. Ropuliren und Otuliren.

Prosenchyma, f. Parenchyma.

Prothorax, Vorderbruftfaften, heißt das erfte, junachft bem Ropfe befindliche Segment der Insetten. S. Bruft der Insetten.

Prügelholz, f. Anuppelholz. Psilus, f. Diplolepariae.

Ptilinus, Sederkammbobrkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Serricorn., f. Coleopt. Den Ansbien nahe stehende Rafer, von diesen aber durch die getammsten Fuhlhorner und einen langeren Körper geschieden. Pt. pectinicornis treibt dieselbe Oetonomie wie Anobium pertinax, ich habe ihn jedoch bis jest nur in abgestorbenem Weidenholz gefunden. Daher gehört er wohl taum zu den Forstinsetten.

Pulverholz, f. Faulbaum.

Pumpenstock ist die ausgebohrte Saule, durch welche das Wasser in einer Pumpe in die Sobe getrieben wird. Man nimmt dazu entweder Eichenholz oder recht kerniges Riesfernholz, wenn man es haben kann. Hat man aber weder Eichens noch Riesernholz, so kann man auch Fichtens und Tansnenholz dazu nehmen, da das Nadelholz überhaupt zu Pumu penstöcken bester ist, als alles übrige Laubholz.

Puppe heißt das Insett in seinem dritten Metamorphos senstande. S. Bermanblung der Insetten.

Puppenhulle, s. Cocon.

Puppenräuber, Calosoma sycophanta, f. Carabus. Pyramidenpappel, f. Pappel, die italienische. Quandelfohlen, f. Roblenbrennerei. Quandelpfahl, f. Roblenbrennerei. Quandelwelle, f. Roblenbrennerei.

Quarz. Ein einfaches Geftein, Prototyp ber tieseligen Gesteine, baber seibst vorzugsweise Riesel genannt. Er besteht fast nur aus reiner Rieselerbe, mit wenig Baffer und einem verschwindenden Thon, und Eisenantheil. Sarte — 7, giebt mit dem Stable Funten, vorberrichend die weiße Farbung, Glasglanz, durchsichtig oder durchscheinend, Borfommen sehr vers breitet, als Bergerpstall, Alesel, Sand in allen Gebirgsformartionen. Besentlicher Gemengtheil der meisten Gesteine und Erden.

In Beziehung auf Bobenbildung und Begetation zeichnen sich die kiefeligen Gesteine als wenig begünstigend aus. Sie verwittern nicht allein sehr schwer und langsam, sondern liesern auch einen Boben, der die Feuchtigkeit nicht an sich zu halten vermag, in weichen vermöge seiner Lockerheit die atmesphärische Luft tief und mit ketem Wechsel eindringt, wodurch eine übers mäßig rasche Zersenung der beigemengt organischen Bestandtheile hervorgerusen wird. Eben so ist der Sandboden wegen seiner Lockerheit auch nicht geeignet, geößeren Holppslausen einen sein sien Standort zu gewähren, wenn er nicht, wie dies in unserem Meereekoden der Fall, sehr tiefgründig ist. Der Sandbes primitiven Bodens ist, besonders unter ungünstiger Erpossition und bei Mangel organischer Beimengungen oder bindens der Erdarten, mehr für den Nieders als den Hochwald gestianet.

Da das tieselige Gestein, Granit, Quarz zc., die Feuchtige teit nicht in sich aufnimmt, auch selten zerspalten und zerküftet aerscheint, so entstehen in Gebirgsthälern und Bertiefungen, des

ren Goben eine solche Felsart zur Unterlage hat, leicht Versumpfungen. Diese äußern bann wieder einen wesentlichen Einfluß auf das Klima, indem dies seucht und rauh erhalten wird. Da hingegen, wo die zerstörte Schicht tieseliger Gesteine beträchtlich tief ist, sinkt die Feuchtigkeit der Atmosphäre, wenn sie sich in Regen oder Thau niederschlägt, in die Tiefe, und wird der Verdunstung entzogen, wodurch dann das Klima trokten und heiß werden muß, wenn nicht eine Humusdecke, Berwaldung der Fläche oder benachbarte große Gewässer der Atmosphäre die Feuchtigkeit erhalten.

Nur unter gewissen Bedingungen tann auch der Sandboden fruchtbar sein, und zwar dann, wenn ihm durch tiefe Lage ein constanter Feuchtegrad gesichert, oder wenn dieser Folge einer starten Beimengung humoser Bestandtheile ist.

So ungunstig der reine Sandboden auf die Regetation einwirft, eben so sehr wird eine Beimengung von Sand Bedingung der Fruchtbarkeit anderer Bodenarten. Der reine Thom, und Ralkboden find eben so unfruchtbar wie der reine Sandboden, und mur durch Mengung derselben mit Sand, der ihnen den nöthigen Grad der Lockerheit giebt, erhalten fie die ihnen eigenthumlichen Fruchtbarkeitsgrade. S. Boden, Westresboden, Riesel, Sand.

Bnitiderbaum, f. Bogelbeerbaum.

Quittenmispelstrauch, Mespilus cotoneaster. Der Quittenmispelstrauch ift ein sommergrüner Strauch ber zweisten Größe. Die Rinde ber jungen Triebe ist braun, am alstern Holze graubraun. Die 1 bis 1½ Zoll langen und 2 bis 1 Zoll breiten Blätter sind eiformig, etwas zugespist, oft beisnahe ganz rund, glattrandig und auf der unteren Fläche mit einem weißgrauen Filz bedeckt. Die weißröchlichen Zwinterblumen erscheinen im Mai, theils in kleinen Doldentrauben, theils einzeln, oder zu zwei. Die rothen, erbsengroßen Früchte reisen im herbste. Das Holz ist seft, aber zu unbedeutend.

R.

Maa, ift ber ftarte Stamm an einem Seefchiffe, ber am Schnabel fchrag volffehe, mib woran die Segel zum Theil besfestigt find. Wan nimme bagu gewöhnlich fehr ftarte Nabel-holzstämme und am liebstein Riefenn.

Radialzelle, f. Flügel ber Infetten.

Radius, f. Blugel bet Inf.

Radwehr. Man nennt fo in einigen Gegenben ble Solet tarren, werauf die armere Bolletlaffe gewöhnlich bas Doly u. aus bem Walbe nach hans reunsportlet.

Rauber, Sommerloven, Wafferreiser, Wafferloden. Dan nennt fo bie Ansichiaar an ben Stammen und Zweigen ber Baume, Die gewöhnlich nur einen geraben Erleb machen. Dan schneibet fie an ben Obftbaumen ab, weil fie gewohnlich ba bervortommen, wo teine Aefte entstehen follen, und weil fie bem Stamme Rahrung entgieben. 3m Balbe fommen bergleichen Rauber fetten vor, und bort tann man fich auch auf Entfernung berfeiben nur alebann einlaffen, wenn an ben auf einmal frei geftellten mittelmuchfigen Giden viele Aus. folage am Stamme bervortommen, ble bem Gipfel die Rabrung entziehen, und befürchten laffen, bag daburch bie Gipfel trocken werben tonnten. Bermitteift einer Leiter fann man biefe Ausschläge leicht abhauen laffen, und in Gegenben, wo bas Solg theuer ift, finden fich Leute, die bas Abhauen verrichten, wenn man ihnen bie Reifer bafur überlagt. - Bill fich bazu aber Miemand verfteben, fo tann ein Tagelohner in einem Tage fo viele Stamme von ben Raubern befreien, baß jeber Stamm nur wenige Dfennige toftet.

Raumde ober raumer Bestand, ift ein solder, mo nicht mehr so viele Baume stehen, als zur natürlichen Besamung ber glache nothig find. S. lichter Bestand. Raume, nennt man die Rauchlöcher, die der Köhler in den Meiler sticht, um das Feuer abwarts zu ziehen und dem Feuer im Meiler die erforderliche Luft zu geben. S. Rohlenbrennerei.

Raumen, die Schläge. Alle Schläge muffen fo balb wie möglich geraumt, bas beißt, es muß bas geschlagene Bols baraus entfernt werben. Benigftens aber muffen bie Schlage por bem Aufteimen bes Samens ober vor bem Aus bruche ber Stockloben und bes Laubes geraumt fenn. Rur in ben erft gehauenen Befamungsichlagen, wenn tein Came auf bem Boden liegt, ober noch teine jungen Pflangen barin find, fo wie auch in ben Durchforftunasidlagen. hat es mit bem Wegbringen bes geschlagenen Solzes teine fo große Gile. Doch ift es gut, wenn bas Boly noch auf bem Kroft abgefahren werden tann. Bor Allem aber ift bas Sola aus ben icon besamten Schlagen und aus ben Mittel und Mieberwalbschlägen abzufahren. Berbinbern bies aber bie Umftanbe, fo muß bas Soly ausgerückt und an folde Orte gebracht werben, von mo man es ju jeter Zeit abfahren tann, ohne im Balbe Ochaden ju thun. - Den Ruderlobn muß ber Raufer des Bolges bezahlen, weil ibm, in der Regel, die Abfuhre des Holges dadurch erleichtert ift.

Raffholz, f. Leseholz und Taxation des Raffa und Lesebolzes.

Rambatte, f. Rienrughatte.

Randader, f. Flügel ber Infetten.

Ranke, Cirrhus. Bei mehreren Pflanzen entwicken fich entweber die Blatter ober die Blattachselknospen nicht normal, sondern zu langen sadenahnlichen Organen, die sich, z. B. bei der Weinrebe, spiralförmig um benachbarte Gegenstände winden und dadurch dem Stengel Halt geben. Die Natur hat vorzugsweise solche Gewächse mit Ranken begabt, deren Stamm im Berhältniß zu seiner Stärke so lang wird, daß er sich ohne eine Stüge nicht wurde aufrecht erhalten können.

Rapbe, Samennerv, f. Same,

Rafeneisen, f. Gifen.

Rasentorf, s. Torf.

Raubfliege, f. Asilus.

Raubkafer. Rafer, welche von anderen Insetten leben und baber nuglich, find die Gattungen: Cicindela, Carabus,

Staphylinus, Lampyris, Telephorus, Malachius, Clerus, Sylpha, Meloë, Coccinella, Dytiscus, Hydrophilus. Die wiche tigeren, im Balbe vortommenben, find unter ihren Gattungssnamen beschrieben.

Im Opeciellen wird die Gattung Stapbylinus Raubfafer genannt.

Ranchkammer, ift eine fleine Kammer, in welche bei ber Kienrußbrennerei der Rauch geleitet wied, damit er fich darin als Ruß ansete. S. Kienrußbrennerei.

Rauchsack ift ein trichterformiger, großer Sack von gros bem wollenen Zeuge, ber über der Nauchtammer, in einer Rien: rußhutte, mit ber Spige nach oben, aufgehängt ift, bamit sich ber Rauch in bemselben als Rienruß ansehe, und daß ber Rauch auch einigen Luftzug habe. S. Rienrußbrennerei.

Rauchdach, f. Dede.

Raube Ulme, f. Ruftet, die rauhe.

Raupe, f. Larve.

Raupen, beren Entbedung und Bertilgung, f. Bertil: gung, und Bertilgung elebre.

Raupenfliege, f. Musca.

Raupenfraß nennt man die Berheerungen, welche die Larven mancher Schmetterlinge im Balbe durch Entlaubung der Baume herbeiführen. Unter dem Arzikel Biederbelaubung den Babe ich die Ursachen entwickelt, weshalb die Entlaubung den Nadelhölzern nachtheiliger als den Laubhölzern ist. Es muß da, her, besonders in Nadelholzbeständen, der Forstmann den Inssetten und deren Bermehrung eine besondere Ausmerksamteit schenken, da es von der größten Bichtigkeit ist, das Vorhandenspen schällicher Insetten so bald als möglich zu entdeden, um das Uebei im Entstehen unterdeucken zu können. Was er hierbei zu beachten, und wie er bei einem vorhandenen Rauppenfraße zu versahren habe, ist im Artikel Vertilgungssiehre zu, erbrtert.

Raupenfraß werden auch diejenigen Holzbestände genannt, die von Raupen bestessen, oder ganz getöbtet worden sind. Holz der Art muß so schnell wie möglich gespalten und tonstwirtt werden, weil es bald blau wird und verdirbt. Zu Baubolz es zu verwenden, ist durchaus nicht rathsam. Es wird sehr bald durch Wurmer verderben, und dauert nur turze Zeit. Um besten halt es sich noch, wenn es so bald als möglich in

Grabenrand wird senfrecht und glatt abgestochen, ber innere hingegen gang forag abgetragen, fo bag bie in ben Graben gelaufenen Raupen beguem wieber in ben Zwinger gurud, aber Daburch, bag man ihnen bas Buruck. nicht beraus tonnen. triechen in ben Zwinger möglichft erleichtert, werben fie von Berfuchen, ben außern Grabentand ju erfteigen, jurudigehalten. Die ben Binter über gesammelten Raupen werben bierber gebracht, in die Kurchen gelegt und mit Doos bebeckt. Erwachen fie im Arubiabre, fo ftedt man frifche Riefernameige im 3mins ger aus, welche von ben Raupen bestiegen und entnadelt werben. hier werden nun die Raupen bis zu ihrer Berpuppung ftets mit frifden Riefernzweigen verforgt, und es tonnen fic während bem die Schlupfwespen ungestört und in ungeheurer Progression vermehren. Besonders werben die Microgasteren bierburch febr begunftigt; ich babe fie oft in Schwarmen, wie Mucten, über bem Zwinger geseben. Aber auch alle übrigen Infettenfeinde, Lauftafer, Raubtafer, Bangen ac., finden fich bier in Menge ein, und es bietet ein folder Zwinger berrliche Gelegenheit, die Detonomie biefer Thiere zu studiren.

Diejenigen Raupen, welche nicht angestochen sind, und bie, welche mit ihren inneren Reinden in den Duppenguftand übergeben, werben ale Cocon abgelesen und in eine nur 8 Boll tiefe Erbarube geworfen, beren obere Deffnung mit einem fo feinmaschigen Ret genau verschlossen ift. daß mohl die aus den Cocons fich noch entwickelnden Schlupfwespen und Rliegen, nicht aber die aus: tommenden Schmetterlinge burch die Maschen in's Kreie gelanhierdurch wird die Vermehrung der Insetten gen tonnen. feinde aller Art in gleichem Grade begunftigt, wie bie ber Schmetterlinge burch bas Auffammeln ber Raupen guruckgehalten wirb. Der Augenblick, in welchem die Menge ber Schlupfwespen größer als die ber Raupen ift, muß früher und daber auch bas Ende des Raupenfraftes eber eintreten. als wenn die aefammelten Raupen und mit ihnen ihre Reinde getobtet worben maren. Gin mehreres über Anlage ber Raupengwinger f. C. Lehmann in: S. E. Bartig Abhandlungen 1830.

Bis jest sind diese Zwinger in unseren Nadelholzforsten nur beim Fraß der großen Riefernraupe hier und da in Anwendung gekommen, da diese ohnehin und leicht gesammelt werden. Für die übrigen Raupenarten kommen meist andere Vertigungsmittel als das Sammein in Anwendung, da der Ort ihres Anseenthaltes weniger genau bestimmt und weniger leicht abzusuchen ift, das Sammein bemnach zu kostbar seyn würde. Auch tritt bei vielen Raupen die Berpuppung in der Erde der Anwendung hindernd in den Beg. Alle gesammelten. Puppen aber, weicher Insektenart sie auch angehören, bringe man in mit Reswert verdeckte Erdgruben. Dies ist eine geringe Muhe, die belohnt wird.

Eine weit größere Ausbehnung, als in unferen Forsten, kann aber der Anlage von Raupenzwingern, überhaupt der Sorge für die Schlupswespen in Garten und Baumschulen gegeben werden. Ein aus Latten zusammengeschlagener tubischer Rahmen, überzogen mit grober Fenstergage oder Drahtgestecht, wurde, an die Stelle unserer Naupenzwinger tretend, ein für die Einsperrung der Raupen und Puppen, welche dem Gartener in die Hande fallen, geeigneres Behältniß abgeben. Eine geringe Rübe ist es ja, die Raupen, welche oft durch einen Schnitt der Raupenscherer zu hunderten in seine Hande sollen, die er oft zu hunderten mit einem Druck an der Rinde der Baume zerquetscht, statt dessen in das Behältniß zu wersen, und täglich mit etwas Laub zu versorgen.

Im versloffenen Jahre brachte ich 40 Raupen von Pontia brassicae in einen Zwinger. Aus jeder von 34 berselben zog ich 30—50 theils Microgasteren theils Erypten. Nur 6 kamen zur Berpuppung. Aus 4 Puppen erhielt ich gegen 30 Kliegen und nur aus zweien Schmetterlinge. Die Schlupfe wespen und Bliegen schwärmten zu einer Zeit, in welcher Pontia brassicae in der Puppenruhe lag, sie mußten demnach nothe wendig ihre Brut in einer anderen Raupenart unterbringen, und diese ift es, die durch Bernichtung der Rauspen von ihrem wichtigsten Feinde befreit worden ware. Ein Umstand, der bisher nicht erkannt wurde, auf den sich aber meines Erachtens die ganze Bertilgungslehre bastren muß.

Auch auf die Gier vieler Raupen, namentlich der Bomb. neustria, dispar, auriflua, chrysorhoea z., die stets in größe, rer Wenge beisammen liegen, kann sich eine abnliche Sorge erstrecken, da auch diese viele Schlupswespen beherbergen, f. Diplolopis (Psilus).

Waffer durfte ein gutes Mittel dur Jollrung kleiner Zwinger obiger Art in Garten und Obstbaumanlagen sein. Sat man kein fließendes Baffer, so läßt fich wohl mit gerins gen Koften für einen Naum von einer Quadratrube ein Bas

sergraben von holz, Thon ober Steinen construiren, welches aber so beschaffen sein muß, daß die Raupen die an den Rand pes Wassers bequem kriechen können, ohne hineinzusallen. Die freien Zwinger werden stets große Vorzüge vor den verschlossennen haben, indem die Schlupswespen der ganzen Gegend, ans gelockt durch die reichliche Nahrung für ihre Brut, sich in dem Garten concentriren werden. Doch mußte man sie durch irzend ein Mittel (Netze u.) vor den Wögeln zu sichern suchen.

Raufchen, f. Flattexbufd.

Rechen, f. Harta

Rechen bei ber Bloferei, f. Blo frechen, Bolgfang. Rebbeide, f. Befenpfriem.

Rechtoblen, f. Roblenbrennerei.

Recht, Rechtswiffenschaft. Mur vereinte Rrafte ber Denschen vermögen die Ratur ju beherrichen; ber einzelne Menfc ohne Sulfe Anderer ift ju fcmach, er vermag ihr taum Die nothigften Bedurfniffe feines phyfifchen Seins abzugewinnen. Die Anerkennung ber Rothwenbigteit eines gemeinschaftlichen Birtens, einer Theilung ber Arbeit, gwangte ichon feit ben frabesten Beiten die Menfchen in die Bande des burgerlichen Bers eins, eine Berbindung vieler Menichen zu dem gemeinfchaft lichen Zwecke ber moalicoft vollstanbigen und reichlichen Befriebigung aller Lebensbedurfniffe burch Berein ber Rrafte, Theis lung ber Arbeit und Bertebr. Für biefe Berbindung, fur das Rusammenleben ber Menschen in Gefellichaften, muffen allge. mein anerkannte und bestimmte Regeln - Gefete - vorhanben fein, benen bie Sandlungsweise jebes Gingelnen gleichmäßig unterworfen ift. Ohne folde allgemeine Regeln, benen jeder Einzelne fein Thun unterorbnen muß, ift eine gefellichaftliche Berbindung nicht bentbar; fie bilben bie Gefengebung einer Der Inbegriff aller Befugniffe, Gesellschaft, eines Bolts. welche einem jeben einzelnen Menschen nach biefen sanktionirten Regeln gufteben, bilben fein Recht. Rechts miffenichaft ist die wollständige fostematische Darstellung aller in einem lande bestehenden gultigen Rechtevorschriften.

Bur Aufrechthaltung ber Gesetz ift aber außere Gewalt nothig. Es muß eine Dacht vorhanden sein, welche jedes einzeine Glied ber Gesellschaft zu zwingen vermag, seinen freien Willen den Regett ber Gesellschaft unterzuordnen.

Der Staat ift eine Gefellschaft vieler einzelnen Petfor

nen, die sich einer Beschräntung ihrer Freiheit unterworfen haben, um die Zwecke bes Zusammenlebens zu erreichen. Die dußere Macht zur Aufrechthaltung ber Gesete ist die Staatsgewalt. Der Bille ber Staatsgewalt verpflichtet jedes einzelne Glied ber Gesellschaft zu Allem, was zum Nuhen berselben bient, stellt die Regeln auf, denen sich Jeder unterwerfen muß (Gesetzebung), und läst im Falle der Nichtbeachtung, des Uebertretens, den außern Zwang eintreten (Strafge, walt).

Alle Rechtverhaltnisse, bei benen ber Mensch, als ein Glieb ber Gesellschaft, des Staats, in Betracht kommt, sind Gesgenstand:

A. des öffentlichen Rechts.

Alle Rechtsverhaltniffe hingegen, in denen der Menfch zu andern Menfchen steht, ohne daß dabei sein Berhaltniß zur Gesellschaft in Betracht kommt, bilben

B. das Privatrecht.

ad A. Das offentliche Recht zerfällt;

I. In Rechte.

- II. In Berbinblichteiten bes Inhabers ber Staatsgewalt. ad I. Bu ben Rechten beffelben gehoren:
- a) Das Bolferrecht. Rechte ber Staatsgewalt nach Außen, gegen anbere Staaten.
  - b) Das Staatsrecht. Rechte ber Staatsgewalt nach Innen gegen bie Glieber bes Staats,

Dies lettere zerfällt:

- a) in das Verfaffungsrecht. Es bestimmt sowohl, wem die handhabung der Staatsgewalt zusteht, als auch, wie fie ausgeubt werden foll.
- b) in das Regierungerecht. Es bestimmt bie Besugenisse, welche bem Inhaber ber Staatsgewalt zugesprochen werden. Diese Besugnisse beißen Dobeiterechte ober Regale. Dierher gehören z. B. das Recht ber Gersetzegebung, der Justizzewalt, der Polizeie und Ariminalogewalt, das Recht, von den Unterthanen persönliche Dienste und Abgaben zur Bestreitung der Regierungsstosten zu fordern, das Kammerregale, d. h. das Recht der Staatsgewalt, Eigenthum (Domainen) zu bestien und die Einkunfte derselben zu verwenden zc.

ad II. Die Berbinblichkeiten bes Inhabers ber Staatsgewalt find:

1) Sorge für die leibliche Wohlfahrt der Unterthanen. Ersthaltung der Gesundheit, des Handels, der Gewerbe, bes Ackerbaues 2c. (Staatswirthschafts, Polizei).

Ein Zweig der Staatswirthschafts Polizei ift die Forst polizei: das Recht und die Berpflichtung des Inhabers der Staatsgewalt, für das Wohl der Nation, die Erhaltung der Waldungen und Sicherstellung der daraus zu entnehmenden Bedürfnisse Sorge zu tragen.

2) Sorge für die geiftige Bohlfahrt des Bolts (Bollsbil. bungs. Dolizei).

3) Sorge für die Sicherheit bes Bolts (Sicherheite: Do. ligei).

ad B. Das Privatrecht gerfällt in vier Rlaffen:

I. Personenrecht. hierher gehoren alle blejenigen Rechtsverhaltniffe, in benen bie handlungsweise einer Person dem Willen einer andern entweder ganzlich (Eltern und Kinder), ober nur in einzelnen Studen unterworfen ift (herr und Diener).

II. Sachenrecht. Jebes Recht, beffen Ausübung an eine Sache gefnüpft ift, unabhängig vom Einfluß anderer Personen. (Eigenthum, Grundgerechtigkeit 2c.)

III. Obligationenrecht. Rechte, beren Ausübung ebenfalls an eine Sache, jedoch nur unter Ginfluß und Zuziehung anderer Personen, gebunden ist. (Rauf, Tausch, Miethe, Pacht 12.)

IV. Erbrecht. Uebergang ber Rechte verftorbener Personen auf Lebenbe.

Das Sorstrecht gehört teinem bieser Rechtsverhältnisse speciell an, sondern umfaßt sie sammtlich, diesenigen Rechts, grundsäße hervorhebend, welche in einer speciellen Beziehung zum Balde und seiner Bewirthschaftung stehen. Schent best, nirt es richtig als den Inbegriff aller rechtlichen Grundsäße, welche sich auf Forstsachen anwenden lassen.

Regen, s. Atmosphare.

Reidelholz, s. Stangenholz.

Reif, f. Atmosphare.

Reifffeden, Reifffangen find gerade Stangen von Beisben, Safeln, Birten, Eichen ac., bie man fpaltet, um Reife

für Fäffer ze. barans zu machen. — In ben Weinlandern spaletete man vormals Birten von 40 Auß Lange, um Reise für die großen Lagerfäffer bavon zu verfertigen. Weil diese Reise aber theuer sind, und nicht lange dauern, so legt man jeht meistens eiserne Reise um die großen Käffer. Diese tosten zwar mehr; sie halten aber auch sehr lange, und der oft kostvare Wein ist mehr gestichert.

Reiner Beffand. Man nennt ben Beffand, ber nur eis nerlei Solgart enthalt, einen reinen Beftanb.

Reinertrag oder Mettoertrag eines Forftes ist die jenige Geldsumme, die übrig bleibt, wenn man alle Kosten ber Abministration, die Grundsteuer z. abgezogen hat. Was aber der Forst ohne Abzug der Kosten einbringt, das wird der Bruttoertrag genannt.

Reisbunde, f. gafdinen.

Reiferholzertrag pro Alafter, f. Berhaltniß bes Reiferholzes jum Rlafter, ober Stammholz, und Bolggebalt ber Reiferbunbe.

Reitender Jörster. Man nennt so an einigen Orten benjenigen Forstbeamten, der einen Forst zu verwalten hat. Zuweilen sind es auch Schupossizites, Futter auf ein Pferd bekommen. Eine solche Einrichtung ist aber sehlerhaft. Der Schupossizites inn Balbe seiten etwas anhaben, wenn er zu Pserde ist. Die Schupbezirte dürsen daher nicht größer bestimmt werden, als daß ein Förster zu Fuß sie schüben kann.

Reitwurm, tichtiger Riedwurm, f. Acheta. Rente bes Bobens, f. Bobenprobuttion.

Reproduktion heißt die Fähigkeit eines organischen Körpers, durch gewaltsame Berlehungen verloren gegangene Theile aus sich selbst wieder zu ergänzen, und dadurch seine Integritat wieder herzustellen. Sie außert sich bei den Pstanzen in viersach verschiedener Weise:

- a) Reproduktion der Organe des auffteigenden Stocks (Stamm, Stengel) am aufsteigenden Stock.
  - hierher gehoren bie gewöhnlichsten Erscheinungen ber Re-
  - 1) Die Bieberausschlagfahigfeit, f. b. Art.
  - 2) Die Bieberbelaubung, f. d. Um.

- 3) Die Uebermallung, f. b. Art.
- b) Reproduktion der Organe des absteigenden am absteigenden Stock. Dierber:
  - 1) Die Burgelerzeugung.
  - 2) Die Uebermallung.
- c) Reproduktion ber Organe bes absteigenden Stocks am auffteigenden:
  - 1) Burgelerzeugung der Stedreifer und Abfenter 20., f. d. Art.
- d) Reproduktion ber Organe des aufsteigenden Stocks am abe , fteigenden:
- 4) Burgelausschlag, f. d. 2frt.

Referve. Es ift bei jeder Forstverwaltung nothig, eine Bolg: Referve zu haben, um bei ungewöhnlich farten Solze abgaben, die burch Ungludefalle und mancherlei Beranlaffung entsteben, nicht genothigt ju fein, ben firirten Materialetat ju überschreiten, fondern bas extraordinaire Bedurfniß aus ber Referve nehmen ju tonnen. Diefe Referve bilbet man fich in jebem Forfte auf bie Urt, bag man einige Jahre lang bas fixirte Gtats. Quantum nicht vollftanbig hauen lagt, fone bern einen verhaltnigmagigen Theil bavon auffpart. Rommen bann in einigen Jahren feine extraordinairen Abgaben vor und wachst die Reserve zu boch an, so tann die aufgesparte Reserve benutt, und wieder eine neue gesammelt werden. - Gine auf Diese Art gebildete Reserve ift zweckmäßiger, als eine folche, mo man befondere Baldbiftritte jur Referve bestimmt; weil man nicht miffen tann, wie bald die Referve nothig fein mirb. Bei erfter Urt aber tann die Birthichaft immer regelmäßig fortgeführt werben, ba die Referve in ber Totalitat enthalten ift, und jedesmal ba genommen werden tann, wo es am nug. lichften ift, bas Bolg zu fallen.

Revier ist eigentlich ber Schubbegirk eines Forsters. An einigen Orten nennt man aber ben Abministrationsbezirk eines Oberförsters Revier, und den eigentlichen Oberförster Revierförster, ober auch Revier, Oberförster. Beides ist nicht passend. Derjenige, welcher mehrere Förster unter sich hat, und deren Reviere verwaltet, kann weder Revierför, ster, noch Revier, Oberförster heißen. Die Benennung Oberförster ist viel passender.

Revierförsterei, f. Forstrevier,

Revierverwalter, f. Oberforster. Rhagium, f. Cerambyr.

Rhizom, Wurzelstod, rhizoma, f. Burgel

Rhynchaenus, Rhynchites, Rhynchophori, f. Curculio.

Richten, einen Meiler, heißt: einen Meller funstmäßig aufrichten, f. Kohlenbrennerei.

Rickstangen sind solche, womit man die Felder gegen ben Andrang des Viehes verwahrt. Ihre Länge ist verschieden, und die Dicke beträgt gewöhnlich 3 bis 4 Zoll im Durchmesser. — Wo eine gute Feldpolizei Statt findet, da ist die Verrickung der Felder nur nothig, wenn Viehheerden auf schmalen Wegen durch die Felder getrieben werden mussen.

Riegel werden alle holgftude in einem Gebaube genannt, bie horizontal oder etwas schief in den Banden zwischen den Pfosten anaebracht find.

Riegelholz werden die Stude Bauholz genannt, die fo turz find, daß fie nur zu Riegeln gebraucht werden konnen. S. Pfostenholz.

Riefe, f. Bolgriefe.

Rinde der Pflanzen. Man bedient sich bieses Ausbrucks in einem weiteren und in einem engeren Sinne. In weiterer Bedeutung versteht man darunter benjenigen Theil des Stamms, der Aeste, Zweige und Burzeln, welcher vom außer, sten Umfange der letten Jahreslage ab, die außere Bedeckung dieser Theile bildet und sich von ihnen ablosen läßt. In diesem weiteren Sinne genommen ist die Rinde aus solgenden Organen zusammengesett:

- 1. Aus Lagen von Saftrohren b. h. Jolzfasern, in benen sich ber Inhalt nicht zu Drufen und Spiralfasern gestaltete und die jahrlich nach außen abgeschieden wurden. Sie bilben in der Rinde der Eiche, Linde, Weibe zc. die Jaupt, masse, daher deren faseriger Bau. In der Rinde anderer Solzer (Birte, Buche, Weißtanne 20.) fehsen die Bastrohren ganz, indem sie im folgenden Jahre nach ihrer Entstehung verholzen und zum Holzringe übergehen (f. Holz S. 388).
- 2. Aus Saftgefåßen. Sie finden fich in der Rinde aller Bolger, aber ftets in der im Art. Leben sfaftgefåße barge, ftellten Wetamorphose durch innere Blasenbildung. Funktion ber Safteleitung kommt ihnen, sphald fie in die Rinde getreten find,

wahrscheinlich nicht mehr zu, bahingegen bilbet sich aus ihnen die eigene geschlossen Membran der Saftblasen oder Saftbalter, Organe, welche zur Abscheidung und Ausbewahrung eigenthümlicher Safte, meist diger Natur, bestimmt sind, z. B. die Terpenthinblasen, die großen Safthalter in der Rinde des Wachholders zc. In den außersten Rindenschichten lösen sie fich wie alle übrigen Organe der Rinde in Moletüle auf, die entweder abfallen oder die Grundlage der Flechten, Junger: mannien, Moose werden; oder sie treten, in ihrer Entwickungsrichtung noch von der Lebenstraft des Baums geleitet, zu einer ganz eigenthümlichen Zellenform zusammen, deren Zusammenzhang die weiße blättrige Ninde der Virten, der Pflaumenarten und mehrerer anderer Sölzer bildet.

- 3. Die Saftgange ber Rinde find teine eigentham, lichen, von einen besonderen Wembran umschloffenen Organe, sondern mehr oder weniger ausgedehnte Lücken im Zellgewebe ber Rinde, in welchen sich, wie in den Safthaltern, eigene Safte absondern. Besonders deutlich find sie in den jungeren Trieben der meisten Nadelhölzer vorhanden, wo sie auch mit unbewassnetem Auge, durch den ihnen entströmenden dieg har, gigen Saft zu erkennen sind.
- 4. Aus parenchmatischem Zellgewebe. Es bilbet in ben einjährigen Trieben stets die Sauptmasse ber Rinde, wird aber bei benjenigen Solzern, deren Bastlage in die Rinde übergebt verdrängt, stirbt ab und wird nicht wieder erzeugt. Sier bild ben dann die Bastlagen und Sastgefäße allein die Rinde. Bo parenchymatisches Zellgewebe vorhanden ist, zeigt sich dies stets mit Zellsatbildschen erfüllt, die in den meisten Fällen grun gersabe ich bie seit sind oder durch Jodine grun werden. Nur bei Salix habe ich bis jest ein Blauwerden dieser Bidschen durch Jod. Lösung beobachtet, und auch hier enthalten nur die äußersten Zellenschichten Stärkemehl.
- 5. Aus dem Bellgewebe der Epidermis. Es befteht auch hier wie überall nur aus den außerften Bellenschichten der parenchymatischen Rinde, und unterscheidet sich von diesem nur durch seine plattgedrückte Form, s. Epidermis. Nur die Rinde jungerer Stammtheile trägt eine Epidermis; sie fällt später ab und ersetz sich nicht wieder. Bei allen Baumen mit glatter Rinde und ohne Bastlage halt sie fich langer, als bei benen mit aufgeriffener Rinde.

In engerer Bedeutung versieht man unter Minde nur den parenchymatischen Theil derselben mit den in dessen Zellgewebe eingeschlossenen Saftgefäßen, Saftgangen und Sattern, so wie die Epidermis.

Rindeknospe, Solzknospen, falsche Anospen. Man versteht darunter biejenigen Seitenknospen, welche im einjahrt, gen Triebe nicht zur Entfaltung kamen, sondern oft viele Jahre hindurch in der Entwicklung zum Zweige zurückgehalten wer, den. Dahingegen durchbrechen sie in jedem Jahre die neuge, bildete Holzlage, und entwickeln sich unter gewissen Bedingungen zu Stammsprossen, Wasserreisern z.; f. Anospen und Wiederausschlagskätzeit.

Rindenkafer, s. Bostrichus, Hyleinus, Eccoptogaster; auch tommen einige Holgkaferlarven, namentlich: Lamia aedilis, so wie einige Ruffelkafer (Curc. abietis, pini, notatus 2c.) und endlich Larven vieler kleinerer Rafer (Ips, Colydium, Latridius 2c.) unter Rinden vor. Diese letzteren sind nicht zu den schällichen Insekten zu rechnen, indem ihnen die Bastischicht erst dann zum Aufenthaltsort und zur Rahrung dient, wenn die Zellen derselben durch rückschreitende Metamorphose in die Natur der Pilissafer übergegangen ist. Daher sinden wir die meisten dieser Kafer auch in den außeren Baumschwammen wieder.

Rinden: Alafter, beren Daffeninhalt. O. Solg, gehalt ber Rlaftern.

Rindenschlag, Schalschlag. Die Eichen, Nieberwab bungen, wenn man sie auf Lohrinde benußt, werden Rindenschläge oder Schalschläge genannt. Sie können im Frühjahre nicht eher gehauen werden, bis der Sast cirkulirt und die Rinde sich gut abissen läßt. Auch muß die Hauung aushören, sobald das Laub durch die Knospen bricht, weil durch die Bildung der Blätter der Rinde viel Sast verloren geht, und dann die Rinde weniger Gerbstoff enthält. — Wo nicht viel Holz zu schälen ist, da können die Stangen nach und nach gefällt und auf der Erde liegend geschält werden. Wo aber die Arbeiter dazu nicht hinreichen, um bis zum Durchbruch der Blätter sertig zu werden, da läßt man, ehe der Sast cirkulirt, die nicht schälbaren Stangen fällen, schält nachder, sobald sich die Rinde gut ablösen läßt, vorerst die Stangen, so hoch man reichen kann, kehend, haut dann die Stangen, wenn alle

unten geschält find, um, und schält auch ben oberen Theil berfelben. - Beim Ochalen ber ftebenben Stangen baut man mit einem icharfen Beile bie Rinde ringsum burch, fo, bag ber Rreishieb einige Bolle boher von ber Erbe entfernt ift, als nachber die Stange abgehauen werben foll. Dann macht man auf zwei entgegengesetten Seiten, fo boch man reichen tann. perpendifulaire Ochlige in . Rinde, flemmt mit einem Lobeisen. oder mit einem meißelartig gefchnitten barten Solze bie Rine benftreifen los, fo weit dies geben will, und lagt diefe Streis fen jum Abtrodnen an ben Stangen vor ber Sand bangen. 36 man mit biefer Arbeit burchaus fertig, fo merben bie Stangen alsbald gefällt, die Rinde völlig abgeschalt, in gleich lange und bice Bundel gebunden, getrochnet und verfauft. - Die Rinde ber Art wird Glang, ober Spiegelrinde genannt und theuer bezahlt. Man muß fie aber vor Regen zu schüßen suchen, weil fie fonft an Rraft verliert. - Es tommt in Gegenden, mo bas Bol nicht fehr theuer ift, jumeilen vor, bag aus der auf einem Morgen gewonnenen Glangrinde mehr Geld erloft wird, als aus bem Solle, wovon fie abgeschalt murbe.

Rindschälig nennt man an einigen Orten die Bau- und Rutholg. Stamme, wenn fie gehler irgend einer Art haben.

Ring, s. Stabholz.

Ringe, f. Rorpertheile ber Infetten.

Ringelv, einen Baum, heißt: einen Streifen Rinde rund um den Baum horizontal ablosen. Der Baum stircht badurch meistens ab, weil der Lauf der Safte unterbrochen wird. Nur selten quillt aus dem nacken Holze eine neue Rinde hervor. Bei Erlen, die im dichten Schluß standen, hat man dies, jedoch selten, bemerkt. Auch wächst die Rinde zuweilen von oben und unten zusammen, wenn der entblöste Ring nur sehr schmal ist. S. Reproduktion.

Rinnensat, oder Streifensat. Die Rinnensat tann entweder vermittelft des Pfluges, oder vermittelst der hade vollzogen werden. Wo man den Pflug anwenden tann, ist die Borbereitung zur Saat vermittelst des Pfluges wohlfeiler, als wenn Streifen gehadt werden mussen. Sollen die Rinnen vermittelst des Pfluges gemacht werden, so tann dies zwar mit dem gewöhnlichen Ackerpfluge geschehen, die Sohle der Furche wird aber schmal und schief. Es wird daher der Same, wenn er nicht dich mit Erde bededt ift, durch starte Regen,

auffe auf bie tieffte Seite ber gurche gefdwemmt. Gine breitere Rurche mit ebener Soble bewirft ber fruher beidriebene Ruleur. Pflug, ben man allenthalben, wo viele Rulturen gemacht werben, anschaffen follte. - Daffen aber, megen ber Stode, Steine, Burgeln, ober wegen bes fteilen Abhanges zc., Die Streifen mit ber Sade gemacht werben, fo wird zuerft bas Gras und Untaut, mit möglichfter Zurudlaffung ber Dammerbe, abgehadt und jur Ceite gelegt. Dann wird ber munde Boben, wenn tleine Samen gefaet werben follen, 4 bis 2 Roll tief anfgelockert; ber Same barauf gestreut, und vermittelft einer fomalen eifernen Barte nach Bedurfnig unter bie Erbe gebracht. Erforbert ber Same aber eine 1, bis 3, gollige Bebeckung, fo wird bie Erbe in ber Rinne 2 bis 3 Roll tief aufgelockert, aus ber Minne gezogen, die Gicheln ac. binein gestreut, und bann bie Erbe barüber gestoffen. - Bei allen Streifensagten mullen Die Streifen an ichiefen Rlachen borigontal gezogen werben, weil fonft ftarte Regenguffe ben Samen ober bie kleinen Pflanzen megidwemmen, und auch die Rinnen ausspulen. - Reigt ber Boben nicht fehr gum Gras: wuchse, so brauchen die Streifen nicht breiter als 6 Boll ju fein: fonft aber muß man fie 10 bis 12 goll breit machen laffen, bamit bas neben ben Rinnen aufwachsenbe lange Gras bie Pflanzen nicht verbamme. - Daber als 3 Rug brauchen bie Minnen nicht beisammen zu fein, und es ift auch hinreichend, wenn man fie 4 Rug von einander entfernt. Mur auf tredes nem, ber Sonne ftart ausgesettem Boben macht man die Streit fen 2 guß von einander entfernt, damit bas junge Solz ben Boben bald bedede und feucht erhalte. Will man aber, mo ber Boben gut und gehorig feucht ober frifch ift, die Gaat mbalichit wohlfeil machen, fo tonnen bie Streifen auch 5 bis 6 Rug von einander entfernt werden, ohne dadurch einen bebeutenden Nachtheil am funftigen Solgertrage ju leiden. - Da Die ein, und zweijahrigen Solzpflanzen gern im abmechfeln. ben Schatten fteben, fo ift es nublich, wenn man bicht an bie Seite bes Streffens, nach Gab Dft, ober nach Gub, und Gub: west bin, etwas mehr Samen ausstreut, als im Berhaltniffe auf die gange glache tommt; die aufgeteimten Pflangen haben auf jener Seite mehr Schut gegen bie Gonnenhite, und machfen in ben erften Jahren an biefer Rante bes Streifens aus, gezeichnet gint, weil bie Burgeln balb unter die Rante laufen. nnd dadurch gegen das Austrocknen geschüht sind. Deswegen sind auch schmale Streisen — wo sie wegen des Unkrautes statt sinden können — nühlicher, als die breiten. Wenn man d. B. auf einer 12 Fuß breiten Flache vier 6 Zoll breite Streisen bestet, so wird man darauf mehr Pflanzen erziehen, als wenn man auf derselben Flache, mit eben so viel Samen, nur zwei 12 Zoll breite Streisen bestet hat. — Es ist daher nicht rathsam, die Saat-Streisen beeiter zu machen, als es der Wuchs des Unkrautes zu beiden Seiten des Streisens nichtig macht. Und hätte man vom Unkraute durchaus nichts zu sürchten, so würden in den nur 4 Zoll breiten Streisen, verhältnismäßig gegen die Aussaat, die meisten Pflanzen erwachsen. Selten kommen aber Fälle vor, wo 4 Zoll breite Saatskreisen zweckmäßig sind, weil das zu beiden Seiten auswachsende Unkraut die jungen Pflanzen leicht sehr verdämmt.

Bur Berechnung ber mit einer Streifensaat vertnupften Rosten wird noch bemerkt, bag ich barüber folgende Erfahrung gemacht habe:

A. Rudfichtlich ber Furchenlange, bie ein mit zwei Pferben befpannter Pflug in einem Tage, gu 7 Stunben gerechnet, pflugen tann.

1) Wenn ber Boben etwas fandiges Stoppele felb ober bemfelben ahnlich ift, taglich wer nigftens

60,000 Fuß. 50,000 Fuß.

2) Desgleichen, aber Lehmboden . . 50,000 Fuß.
3) Wenn der Boden mit vielem Gras bewachsen und lehmig oder etwas steinig ist 40,000 Kuß.

B. Rudfichtlich ber Streifen, Die ein fleißiger Ars beiter in 7 Arbeiteftunden gur Rultur behaden tann:

1) Benn bie Streifen 6 Boll breit finb.

| 1/ |                                        | •                                       |                                          |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| •  | *                                      | Für fleis<br>ne Dolls<br>famen.<br>Fuß. | Für Ei-<br>chein und<br>Buchein,<br>Bus. |
| a) | Bo wenig Gras steht und der Boden san- | r                                       |                                          |
| ٠. | big ist, täglich                       | 2000                                    | 1400                                     |
| b) | Bo turze Saibe und Moos ift .          | 1800                                    | 1300                                     |
| c) | Wo dichtes Gras ift                    | <b>1500</b> .                           | 1100                                     |
| d) | Wo der Boden steinig und mit viel Un-  |                                         |                                          |
|    | fraut bewachsen ift                    | 1400                                    | 1000                                     |

| 2) Benn bie Otreifen 12 Boll breit f | sind. |
|--------------------------------------|-------|
|--------------------------------------|-------|

|   |                                          | Aut Neis-<br>ne Dolz-<br>famen.<br>Zuß. | Sås Eis<br>Ocin und<br>Budein.<br>Suß. |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|   | a) Wo wenig Gras fieht und ber Bol       | ben                                     |                                        |
|   | leicht ist, täglich                      | 1400                                    | 900                                    |
|   | b) 280 kurze Saibe und Moos ist          | 1200                                    | 800                                    |
|   | c) 280 bichtes Gras und Unfraut ift .    | 1100                                    | 750                                    |
|   | d) Wo ber Boben fteinig und mit vielem ! | lin.                                    |                                        |
|   | traut bewachsen ist                      | 1000                                    | 650                                    |
|   | Diese Anfate find gering. Gin Tageibi    | hner, der i                             | m Ber,                                 |
| i | bung arbeitet, wird mehr beschaffen.     |                                         |                                        |

Riolen. Dieses geschieht auf folgende Urt: Dan laft et nen 3 Ruf breiten Graben machen, ber fo tief ift, wie bas Grundftud riolt werben foll. Unmittelbar neben diefem Graben laft man ben zweiten eben fo breiten Graben ziehen, und bie aus biefem Graben tommenbe Erbe in ben erften Graben werfen. Auf diese Art wird die Arbeit fortgefest, und aulest mird bie aus bem erften Graben genommene Erbe in ben legten Graben geschafft. Daburch tommt blejenige Erbe, welche bisber oben mar, unten bin, und ber Boben wird in ber bestimme ten Tiefe locker und von Steinen z. rein gemacht. Da nun aber bie gute Erbe unten und die schlechte oben liegt, so ift es nothig, die obere Erbicichte tuchtig ju bungen, bamit die Erde burchaus gut werbe. Unterläßt man biefe Dungung, fo bat man auf der Oberflache nur eine ichlechte Begetation au ermarten, wenn Samen barauf gefaet werben. Pflangt man aber Gewächse binein, die mit ihren Burgeln die unter fie gebrachte gute Erbe bald erreichen, fo machfen biefe, auch obne Dunger, in bem aufgeloderten Boben beffer, als wenn bas land nicht riolt ift. We Obitbaume möglichst groß wers ben follen, ba laffe man ben Boben 2 bis 24 guß tief riolen; wo man aber in einer Baumfdule nur buchfenlaufbicfe Pflanglinge erziehen will, ba riole man ben Boben nur 14 Rug tief, und wo man blos Gamlinge erziehen will, die icon verpflanzt werden, wenn fie 2 ober 4 Jahr alt find, ba laffe man ben Boben nicht riolen, fonbern nur einen Spatenftich tief umgraben, bamit' ber Came in bie obere gute Erbe tomme. - Beim Miolen tomme bas Unfrant fo tief unten bin, baß es nicht bervorwachsen tann; beim Graben bes Landes

aber muß es vorsichtig ausgelesen werden. Benn badurch bie Arbeit auch etwas toftbarer wird, so beträgt bies boch so viel nicht, wie man badurch erspart, daß man nachher weniger Geld für das Jaten auszugeben braucht. — Man sieht hieraus, daß das Riolen bei den Forstfulturen zu theuer ift, und daß babei nur das tiefe Umgraben Ammendung finden kann.

Rippen, nervi, nennt man bie Rohrenbundel, welche bas netformige Abergewebe ber Blatter bilben.

Riffer oder Reifer ift ein Inftrument, womit man Streifen in die Rinde der Baume macht, um fie zu bezeichnen. Ein solcher Reifer besteht gewöhnlich aus einer, an der einen Seite getrummten, und an der andern mit einem Handgriffe versehenen, 6 bis 8 Boll langen, dunnen eisernen Stange, die vorn am gertrummten Theile eine verstählte, scharf geschliffene, kleine, halberunde Schausel hat, um & Boll breite Riffe damit in die Rinde machen zu können.

Roboth heißt fo viel, als Frohnbienft.

Roden, f. Ausroden.

Röhren, der Pflanzen tubi, f. Elementarorgane der Pflanzen. Wir bezeichnen mit dem gemeinschaftlichen Ausbruck Röhren alle inneren Elementarorgane der Pflanzen, deren Längendurchmeffer den Querdurchmeffer vielfach übersteigt, und die nicht mit abgeplattetem Boden auf einander stehen, sondern an beiden Enden zugespist mit diesen nebeneinander liezgen und gegenseitig in einander eingreisen. Die Grundsorm der Röhre ist das volltommene (nicht entscheitelte) Diberaëder. Die Formwandlung besteht 1) in einer Abstumpfung der Wintel um die gemeinschaftlichen Querachsen beider Pyramiden, Bassel um die gemeinschaftlichen Querachsen beider Pyramiden, Bassel, wodurch das Diberaëder zum zugespisten Cylinder wird 2) in Ausbehnung der Längenachse und Schwinden der Querachsen, wodurch die langgestreckte sadensörmige Gestalt der Holz, und Baströhre austritt, Agarth unterscheidet:

- 1. ellipsoidische Rohren durch geringe Langendehnung und größere Ausdehnung der Querachsen den Zellen am abni lichften. Sie finden fich beim Uebergange ber Basis jur Rinde.
- 2. fpuhlenformige Rohren. Dur durch größere Langendehnung von den vorigen verschieden, mit zugespitzen oder schräg abgeschnittenen Enden. Im Baft, Splint nud Solz.
  - 3. fabenabnliche Robren. Gehr in die Lange gebehnt

mit abgerundeten Enden. Die eigentliche Bastfaser im Flachs, Banf 2c.

Agarths fiberahnliche Robren tonnen wir nicht als solche annehmen; sie sind weiter nichts als die gedoppelt erscheis nenden Wandungen neben einander liegender Bafts oder Holzsröhren.

Der Zusammenhang ber Rohren unter sich, ist berfelbe wie bei ben Zellen, nur mit bem Unterschiede, daß ber Zwischenstitt ein festerer ift, wodurch bem Gefüge eine innigere Bers bindung eigenthumlich wird.

Die Membran ber Rohren ist ebenfalls von ber ber Zellen in nichts verschieden. Sie entsteht wie diese durch Zusammentritt vegetabilischer Monaden, geht aber häufiger und regels mäßiger biejenigen Metamorphosen ein, welche bei den Zellen bes Parenchyms nur ausnahmsweise und nur bei gewissen Pflanzen statt finden.

## Metamorphofe ber Röhren.

Denten wir uns die Röhre in ihrem einfachsten Zustande, wie sie in der Bastlage erscheint, als einen sehr langgedehnten, an beiden Enden zugespisten, von einer einfachen Membran gebildeten Schlauch, im Riefernholz z. B. ziemlich allgemein I's Par. Linie im Durchmesser und 1½ Par. Linie lang, so läßt sich eine doppelte Metamorphose der Röhre nachweisen. Die erste bezieht sich auf Veränderung der Röhrenmembran selbst, die andere geht aus einer Gestaltung des Röhreninhalts zu Drusen und Spiralfaden hervor.

Die Metamorphose ber Membran tritt erst im höheren Alter ein, und besteht darin, daß die Röhre ein punktirtes, strei, siges oder pordses Ansehn erhält. Wir sinden eine Erklärung dieser Erscheinung in dem Auseinandertreten der, ursprünglich zur Zellenmembran eng vereinten Bläschen, wodurch Dessnungen entstehen, die sich zuerst als dunkte Punkte, bei weiterem Auseinandertreten als runde Dessnungen, endlich beim Zerreißen der zwischen den Poren besindlichen Membran als quersovale Besstungen zu erkennen geben. Ein bloßes Zusammenziehen der Membranbläschen muß schon diese Metamorphose zur Folge haben. Dier bilbet sich also aus der außersten ursprünglichen Membran durch eine rückschreiten de Metamorphose ein großer Theil derjenigen Röhrensormen, welche im Innern der

Rohren aus deren Inhalte durch eine vorschreitende Des

Die Rohren sind ursprünglich unstreitig Organe ber Safteleitung und wie die Zellen mit Pflanzensaft erfüllt, in welchem eine große Menge sogenannter Zellsaftblaschen liegen, die fich von anderen Körnern und Blaschen sehr scharf dadurch untersscheiden, daß sie durch Jodine eine grune Farbe erhalten, wenn sie auch vorher wasserlar waren. Diese Zellsaftblaschen sind es, deren Gestaltung zu Organen im Innern der einfachen Bastrohre solgende funf Metamorphosen-Reihen bildet.

1fte Metamorphofen, Reihe.

Die Bellfaftblaschen nehmen eine buntlere Farbe und fornige Beschaffenheit an und ballen fich in Saufen gusammen, Die jest burch God eine blaue Rarbe erhalten. Die ausam mengetretenen Blaschen bangen fich ben innern Banden ber Rohren an und organisiren sich bier ju Balbtugeln, welche mit ihrer flachen Seite ber Membran ba auffigen, mo biefe burde bobrt ift, also eine Deffnung derfelben bedend. Weiterhin fieht man am Mittelpuntte biefer Salbtugeln einen bunteln Puntt, ber fich allmählig erweitert und zu einer beutlichen Deffnung wird. In den Solgrohren der Madelholger ichreitet Die Ents wicklung nicht weiter vor. Es find dies die fogenannten brufigen Organe, welche bier eine besondere Große erlangen. auch in den mahren Solgröhren alterer Jahrringe der Laub. bolger findet diefe Drufenbildung ftatt, nur bag bie Drufen hier viel fleiner und in einer weit größeren Ungabl vorhanden find. Dies, und die großere Gleichformigfeit im Durchmeffer ber Rohren ift ber einzige Unterfchieb, mel der zwischen Laub, und Dadelholzern in Beziehung auf den innern Bau bes Bolgtorpers ftatt findet (vgl. Salix, Populus mit Pinus, Juniperus). Bei den meiften Laubbolgern, namentlich bei ber Giche, Giche ac., verschmeigen mehrere Rohren zu einer einzigen großeren, beren angere Bandun, gen die Band bes großen Gefages bilben, mabrend bie inneren 3wischenwande fich lofen und zu eigenthumlichen Aftergebilden fich gestalten, 3. B. ju großen Blafen in ben Robren des Gidenbolges. In anderen Solgern, g. B. ben Mabelholgern, Linden, Ahornen findet dies Berfchmeljen nicht ober in geringerem Grade ftatt. Daber bas Gleichformigere in ber Textur biefer Hölzer.

2te Metamorphofen,Reihe.

In allen trautigen Pflanzen und Pflanzentheilen, also auch im Markeylinder der Laub, und Nadelhölzer, ist die Entwicklung weiter vorgeschritten. Die Drusen hangen sich der Membran nicht an, ihre innere Deffnung erweitert sich bedeutend, wos durch die Druse zum Ringe wird. Diese Ringe welche sich der inneren Röhrenwand meist in horizontaler Richtung anhängen, bilden dann das Kinggefäß.

3te Metamorphofen:Reihe.

Bildeten sich im Innern der einfachen Rohre so viele Draffen, daß sie sich gegenseitig drangen, legen sie sich in horizon, taler Richtung dicht auf einander, und erweitern sie sich zu Ringen, so entsteht das abrollbare oder unabrollbare Spirralgefaß durch Trennung der einzelnen und Berwachsen der benachbarten Ringfaben nach gewissen Gesehen.

4te Metamorphofen, Reihe.

Ginen gang andern Berlauf nimmt die Metamorphofe. und diefer findet gewöhnlich in den Rohren von weiterem Durche meffer ftatt, wenn fich die Drufen nicht in horizontaler Riche tung über einander lagern, fondern der Dembran in vertifaler Richtung anbangen und fich in diefer Lage ju Ringen erwei. Das Innere ber Membran wird daburch mit einem Debwert umspannt, in welchem jede einzelne jum Ring ermet terte Drufe eine Mafche bildet. Bermachfen die benachbarten Ringe mit einander so entsteht das neuformige Gefaß. Das Treppengefaß ift nichs Underes als ein nepformiges, beffen innere Maschendimension in der Langenachse der Rohre sehr verfurat ift. Rindet diefe Berfurjung in bem Grade ftatt, daß Die Maschenwande gang auf einander fallen, ohne zu verwachsen, so zeigt sich die Rohre als gestreiftes Gefaß. In Folge des bichten Aufeinanderliegens der Maschenwande verwachsen biefe allmablig, und bilden auf ber letten Stufe bes Bermachfens Die punktirten Gefake. Porose Gefake geben aus einet Bermachlung ber Debfaben bes Treppengefages bervor. Bei Pteris aquilina lagt fich diese und die folgende Metaniorphofen-Reihe haufig in einer und berfelben Rohre verfolgen. Gben so bei Lupinus albus.

5te Detamorphofen Reihe.

Sie beginnt und verlauft wie die 4te, bis jur Bildung ber nehformigen Gefage, weicht aber im Berfolge barin ab,

daß dies Nehwerk sich zu einem ober mehreren Bandern isoliet, die erst unregelmäßig im Innern der Rohren hinziehen und sich endlich in die Spiralwindungen der abrollbaren bandförmigen Gefäße legen. Die Anordnung des Fadens zur Spirallinie erfolgt nach mechanischen Gesehen, und muß eintreten, so wie die Faser einen gewissen Grad von Elasticität erreicht hat, ganz so wie ein Pferdehaar, welches in einen engen Glascylinder gedrückt wird sich in Spiralwindungen um die innere Eplinderwand legt,

Die vollständig metamorphositte Rohre enthalt teinen Zellsaft und teine Zellsaftblaschen mehr, sondern Luft und eine grumdse Materie, die durch Jodine blau gefarbt wird, also startemehlhaltig zu sein scheint.

Die Hauptfunktion der brusigen Organe scheint mir baher Abscheidung des Sauerstoffs aus dem Pflanzensafte zu sein, wodurch derselbe in die Natur des Starkemehls übergeht, um als solches für die Begetation entfernterer Zeit ausbewahrt zu werden. (S. Begetations, Theorie.) Daher sinden wir sie nicht in einjährigen krautigen Pflanzen und Pflanzentheilen, sondern nur in überwinternden, verholzten Röhren, die dann auch, wenigstens theilweise, wie die Markstrahlenzellen den Winter über Amplum enthalten. S. Markstrahlenzellen, Helz, Stärkemehl.

Die oben erwähnten queriovalen Deffnungen, man tonnte fie mit bem Ausbrud Gaftiocher, Saftporen be-Beichnen, Organe, welche bisher der Aufmertfamteit ber Unatomen adnalich entgangen au fein icheinen, find Deffnungen, Spalten in der Rohrenmembrane und gehören nicht in eine der aufe gestellten 5 Metamorphosenreihen, fondern einer ruckfchreitens ben Metamorphose ber Rohrenmembran felbst an, ba fie fcon in ber Baftlage ber Rohren vorhanden, und auch fpater in den ausgeschiedenen Baftichichten (f. Solg) ertennbar find. Sie finden fich ftets ba, wo eine Martstrahlenzelle an ber Solffaser vorbeiftreicht, und fteben mit einer gleich großen Deffe nung in den Zellen der Markstrahlen in Berbindung. Da nun jebe einzelne Bolgfafer an irgend einer Stelle ihres Berlaufs von einem Markstrahle berührt wird, wie ich bies an einem ans beren Ort bereits erwiesen habe, so ertennen wir in diefen Deffe nungen bie Organe ber Gafteleitung in horizontaler Richtung von der Bastlage aus in's Innere des Holzforpers.

Röbrenbundel. Die Röhren ber Pflanzen tommen nicht isolirt, sondern immer in größerer ober geringerer Angabl gu Bundeln vereint vor. Diefe Bundel nenne ich im Allgemeinen Rohrenbundel. Diejenigen Bunbel, in deren Rohren ber Bellfaft noch nicht umgebildet, Die Bellfaftblaschen noch nicht jur Drufen und Faferbildung übergegangen find, beißen Bajt. bunbel, bie Robren berfelben bann Baftfafern, Baftrob. Alle Rohrenbundel find ursprünglich Baftbundel, die wir daher auch immer ba vorfinden, wo der Pflanzentheil in der Entwicklung liegt. 3m einjahrigen, noch frautigen Triebe bilben fie jundchft unter ber Gemmula bie Schicht von Baftbunbeln. welche die Martrobre umgiebt; in der jungften Sahresschicht älterer holzpflanzen bilben fie ben außerften Theil bes letten Jahrringes mahrend bes Berbftes, Binters und Rrubjahrs, vor Beginn erneuter Begetationsthatigfeit. Bahrend ber Begetationsperiode find alle, amifden Sol und Baft, oder amis ichen Baft und Rinde, ober amischen ben alten Baftfasern feibst fich neu entwickeinden Rohren urfprunglich Baftfafern. werben aur Solafaser ober aur Spisglrohre nach Berschiedenheit ber Gestaltung ihres Inhalts.

Bur wahren abrollbaren Spiralfaser gestaltet sich der Röhreninhalt in einem Theile berjenigen Röhrenbundel, welche zunächst das Mark begrenzen, so wie in allen Glättern und blattartigen Pflanzentheilen. Doch sind es immer nur die das Mark zunächst begrenzenden Röhren, in welchen sich die abrollbare Spiralfaser ausbildet. Dieser Theil bildet späterhin den Markcylinder des Stengels. In den vom Marke entsernzeren Röhren, so wie in den Röhren aller übrigen Jahreslagen, bilden sich nie abrollbare Spiralfäden aus. In den meisten sinden wir nur drusse Organe.

Diejenigen Rohren, in benen fich ber Inhalt zu Drufen und beren Metamorphosen gestaltet hat, heißen im Allgemeinen Spiralrohren; die Bundel, in denen sie zusammengestellt sind, heißen Spiralrohrenbundel. Im engern Sinne kann man die Rohren mit abrollbarer netformiger, bandförmiger zc. Spiralfaser Spiralrohren, die eigentlichen Holzebren mit brufigen Organen und Poren hingegen Holzebren, Holzefasern nennen.

Die Stellung ber Rohrenbundel ift im Stengel ziemlich allgemein die perpenbikulaire, ober richtiger, parallel ber Langen:

achse bes Pflanzentheils, in welchem sie enthalten sind. Nur einige sehr beachtenswerthe Ausnahmen sind mir vorgetommen. Namentlich im Embryo des Ricinus communis und in der Bluthe von Galanthus nivalis. In ersterer Pflanze, da wo die primairen Blatter (s. Same) bei Galanthus, wo die Blatter zur Bildung des Bluthekelchs vom Markvlinder des Stengels abweichen, sieht man die Röhrenbundel in horizontaler Richt tung sich über die Markröhre hinlegen, so daß die Bundel, welche im Langsschnitt auf der rechten Seite der Markröhre stehen, nun auf die linke Seite treten, und umgekehrt, so daß sie sich gegenseitig vertreten und dann wieder in die Sobe richten.

Röhrenfystem, f. Solz, Parendym, Stengel

Robes Solz ist dasjenige, womit noch teine Beranderung der Substanz ober Form vorgenommen worden ift.

Rollenholz, s. Knuppelholz.

Rollkafer, s. Curculio.

Rollruffel, f. Fregwertzeuge b. Infetten.

Rollfeine heißen die unregelmäßig geformten, aus Berrtummerung größerer Daffen entstandenen Gesteinbrocken, ohne bestimmte Lagerungsverhaltniffe, größtentheils im aufgeschwemmeten Gebirge liegend oder dies felbft bildend.

Rofe, Rosa. Es giebt außerordentlich viele Rofenarten, die aber ten Blumenfreund und den Gartner mehr interessiren, als den Forstmann. Ihre Beschreibung murbe zu vielen Raum erfordern. Es sollen baber nur die gewöhnlichsten wilden Rosen turz beschrieben werden.

Rose, die Balsamrose. Rosa eglanteria. Sie ist ein Strauch der zweiten Große. Die Rinde ist rethbraun und die Zweige sind stark mit geraden Stacheln beseht. Die Blate ter, welche das gesiederte Hauptblatt ausmachen, sind verkehrt eisormig, oft auch langlich eisormig, spihig, doppelt gesägt, und auf den Sagezahnen, so wie auf den Rippen der untern Seite mit kleinen Drüschen versehen. Die Blattansähe sind langettsförmig, etwas gezähnt, und rundum mit Drüschen beseht. Beim Zerreiben geben die Blatter einen balsamischen Geruch. Die gelben Blumen siehen meistens einzeln, und die braunrothe Frucht ist gedrückt rund, und mit einem erhabenen Nabel geströnt.

Rofe, die Erdrofe. Rosa spinosissima. Die Erdrofe

ift ein sommergrüner Strauch der britten Größe. Ihre roth, lichen Zweige sind mit geraden Stacheln ganz überdeckt. Die kleinen Blattchen sind eiförmig, doppelt gesägt und unten netzstemig. Die Bluten sind klein, fleischfarbig oder auch weiß, und die fast runden braunrothen Früchte reifen im Oktober. Beim Forstwesen werden diese und alle andern Rosenarten nicht beachtet.

Rose, die Sagebutten: Rose, Rosenapfel. Rosa ponifera. Sie ist ein sommergrüner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde ist braunroth und mit geraden Stacheln besetzt. Die gesiederten, eirunden, doppelt gesägten Blätter sind auf beiden Seiten fein wollig, und unten etwas klebrig. Sie haben überhaupt eine bläulichgrüne Karbe und einen angenehmen Geruch. Die Zwitterblumen, welche meistens einzeln stehen, sind bläulichroih, und die borstige, eirunde, mit einem spissen starken Nabel besetze, dunkelrothe Frucht ist die größte unter allen Rosenfrüchten. Sie interessitt den Forstmann weis ter nicht.

Rose, die Sedenrose. Rosa sepium. Sie ist ein sommergrüner Strauch der zweiten Größe, und ihre grunen Zweige sind mit trummen Stacheln besett. Die Blatter sind eirund, wenig zugespitt, spit gesägt, und auf beiden Seiten fein behaart. Die Blattstiele sind wollig und mit gekrummten Stacheln besett. Die fleischfarbigen Zwitterblumen kommen meistens doldensormig aus den Spiten der neuen Triebe. Die Früchte sind zur Zeit der Reise eifermig, glatt und schon roth.

Rose, die Sundsrose. Rosa canina. Sie ist ein sommergruner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde der jumgen, oft sehr langen Triebe ist grun und mit trummen Stacheln besetzt. Die gestederten Blatter sind eiformig, scharf zugespitzt, und haben große scharfe Sagezahne. Auf der Oberstäche sind sie glanzend grun, auf der untern matter. Sie haben lange, mit einigen trummen Stachein versehene Stiele, woran sich pfeilsormige Ansatze befinden, die braunrothe Drufen haben. Die im Juni erscheinende Bluthe ist sleischfarbig und die im Ottober reisende Frucht ist eisormig, gang glatt und sich hocheroth. Sie wird gespalten, von den Kernen besteit, getrocknet, getocht, oder eingemacht und verspeist.

Rofe, die Weinrose. Rosa rubiginosa. Die Beinrose ift ein sommergruner Strauch ber britten Große, ber mit

sehr vielen starten, breiten, trumm gebogenen Stacheln bewassinet ist. Die gesieberten Blatter sind eirund, kaum zugespist, doppelt gesägt, oben bunkelgrun, unten matter, mit rostfarbigen gestielten Druschen besetzt und beim Anfühlen klebrig. Der Blattstiel ist mit Drusen und theisweise auch mit kieinen Stacheln besetz. Die drussigen Blattansähe sind pfeilsörmig, mit spisigen Abschnitten. Die Bluthe erscheint im Juni entoweber einzeln, oder zu wenigen Stücken an den Spiken der neuen Triebe, und die Blumenstiele sind mit seinen borstenartigen Stacheln besetzt. Die Kronblätter sind herzsörmig and geschnitten und meist purpurroth, seltnener ganz weiß, und verdreiten einen angenehmen weinartigen Geruch. Die im Perifte reisende, eisormige, glatte Frucht ist dunkelroth.

Rosenapfel, f. Bagebutten rose.

Rosmarin:Andromede. Andromeda polysolia. Sie ift ein immergrünes Erbholz, bessen schwache, mit braunrother Minde bedeckte Zweige über der Erde hin liegen, und seiten über 2 Kuß lang werden. Die Blätter stehen wechselsweise an den Zweigen, sind lanzettsörmig, zugespist, glattrandig, hart und steif, auf der obern Seite gewölbt, auf der untern hohl, mit umgerolltem Rande, oben glänzend grün, unten weißlich. Die purpurrothen Zwitterblüthen stehen buscheweise an den Enden der Zweige, und erscheinen im Mai. Die Frucht ist eine fünseckige Kapsel mit fünf Fächern, worln sich der kleine Same besindet, der im September reift. Man sindet diesen unbedenztenden Strauch vorzüglich auf Torsbrüchen.

Roftastanienbaum. Aesculus hippocastanum. Er ist ein sommergruner Baum ber ersten Größe, der in Deutschland heimisch geworden ist, und viele starke Wurzeln austreibt. Der Schaft wächst gewöhnlich gerade, und treibt im freien Stande sehr viele träftige Zweige. Die Rinde der jungen Triebe ist braungrun, an alten Stämmen braunlichgrau, sein aufgerissen und blätterig. Die Blätter erscheinen gegen Ende April aus dicken tiebrigen Knospen. Sie haben einen langen gemeinschaftlichen Stiel, an dessen Ende 5 bis 7 kurzgestielte, teilsörmige, mit starten Rippen durchzogene, 5 bis 8 Zoll lange und 2½ bis 3½ Zoll breite Blätter sächersörmig ausgebreitet sien. Die weiß, roth und gelb gesteckten Blüthesträuße ersscheinen im Mai. Sie bestehen aus mehreren einzelnen Blutmen, die theils Zwitter sind, theils aber auch blos mannliche

Beidlechtstheile enthalten. Der Same, welcher fich in einer breiklappigen, meiftens.ftachlichen Rapfel befindet, ift schon glan, zend braun und mit einem rauben weifigelben Mabel verseben-Diese Rastanie ist 1 bis 11 Roll breit und 4 bis 2 Roll bick. und enthalt einen berben Rern. Gewöhnlich befinden fich in einer Rapfel eine ober zwei, felten brei folder Fruchte, bie im Ottober reif werben und aus ben Rapfeln fallen. Dan faet Diesen Samen balb aus, und bebeckt ibn 11 bis 2 Boll mit Erbe. Die jungen Pflanzen tommen im nachken Arubiabre bervor. - Diese Solgart wacht in autem Boben und milbem Rlima fehr fonell, liefert aber ein fehr weiches, fchlechtes Bau und Brennholz. Als Alleebaum verbient diefe Solgart, wegen ber schönen Bluthe, angewaen zu werben. Auch frift bas Schafe und Rindvieh, so wie bas Rothe und Schwarzwild, bie Rruchte gern. - Die Roblen tonnen zu Schiefpulver benutt werben, und die Rinde dient jum Gerben bes feinen Lebers.

Rothbuche, f. Buche.

Rothe Erle, f. Erle, Die fdwarze.

Rother Bollander, f. Bollunder, ber rothbeerige.

Rothfaul, f. Rrantheiten b. Pflangen.

Rothtanne, s. Ficte.

Rotte Bolghauer wird die Gefellichaft von Solghauern genannt, die gemeinschaftlich arbeiten. Die einzelne Rotte besteht gewöhnlich aus 3 Mann. Zwei davon beschäftigen sich mit der Sage, und einer spaltet das Solg oder fallt Baume 2c.

Rotthade ift eine etwas schwere, nur 3 Boll breite, gut verstählte und scharfe Sade, die gewöhnlich 9 bis 12 Boll lang und mit einem starten Stiele versehen ift. Man gebraucht sie beim Ausnehmen der starten Pflanzlinge, beim Stockroben und bei Anfertigung der Graben, wo sich Steine und Wurzeln besfinden.

Rotthede, Sadberg, find gleichbebeutend mit Sau-berg. S. bief. Artitel.

Rottland ober Rodland, f. Neurott und Neubruch. Rottmeister ift mit Holzhauermeister gleichbedeutend. Ruden ber Insetten, f. Bruftfud und hinterleib.

Ruderlobn, f. Ausruden.

Ruffer, Die glattrindige, Ulmus campestris. Die glattrindige Felbrufter ift ein fommergruner Baum ber er fen

Sirbfie. Die treibt eine Berg, und viele Geitenwurgein, und macht einen fconen geraben, mit vielen Aeften befesten, oft febr langen und bicken Stamm. Die Rinde an ben jungen Stammen und 3weigen ift glatt und von braungrauer Karbe; an ben alten Stammen aber ift fie bick, graubraun und fein aufgeriffen. Die Blatter erscheinen ju Ende April ober In fangs Dai, und fiben mechfelweise an den Zweigen. Gie ba ben fehr turze Stiele, find eiformig jugefpist und baben am Stiele ungleiche Geiten. Im Rande find fie doppelt gefagt, auf ber Oberflache buntelgrun und rauh, auf ber untern aber etwas matter grun und weniger raub. Die Bluthen erfcheis nen vor bem Musbruch der Blatter, icon im Darg und April. Sie fiben in Bufcheln an turgen Stielen, haben eine braum rothliche Farbe und find Zwitterblumen. Der Same, welcher gewöhnlich Unfangs Juni, juweilen auch ichon ju Ende Dai reift, ift mit einer ovalen, ? Boll langen und & Boll breiten. porn etwas weniger gespaltenen, gelbgrunen Saut ober Alugel umgeben. Gobald bas in ber Mitte diefer Saut befindliche Samentorn mehlig geworden ift, muß diefer Same abgeftreift werden, weil ihn fonft ber erfte etwas ftarte Bind foreführt. Da die Samenbufchel unter bem dichten Laube hangen, fo find fie oft nicht ju bemerten, wenn man nicht unter bem Baume fteht. - Dan faet biefen Samen entweder fogleich nach ber Reife, oder im nachsten Frubjahre, und bedeckt ihn nur & bis Boll mit Erde. Die Pfianzen tommen im erften Kalle nach 3 und im andern 4 Wochen nach der Saat jum Borfdein, brinaen die linsengroßen Samenlappchen mit über die Erde, und erlangen Schon im erften Jahre eine Sobe von 4 bis 6 Boll.

Diese Ruster oder Ume liebt einen mit Dammerde und Sand oder kleinen Steinen vermengten, gemäßigt feuchten Lehme boden, und kommt im nassen, auf Thomboden, und auf duren Stellen nicht gut fort. Sie erträgt ein ziemlich rauhes Rima, gedeiht aber in Flußthälern am besten. Im geschlossenen Hoch walbe erlangt sie in 80 bis 100 Jahren als Brennholz, mit 100 bis 120 Jahren aber als Bau, und Nugholz ihre Boll tommenheit. Sie lebt und wächst aber viel langer — Diese Holzart schieft sich auch gut zu Niederwald, weil die Stocke oft bis in ein beträchtlich hohes Alter gut wieder ausschlagen. Das Holz bieser Ruster ist fest, und von alten Stämmen schön braunsstammig. Nach dem Eichenholze ist es unter den inländischen

Laubholkern bas bauerhaftefte Bauholk, und zu Ranonen, Lafet ten ift es vorzüglich. Die Tifchler und Stellmacher lieben es fehr, und auch als Brennholz ift es qut; benn es verhalt fich als foldes zum buchenen wie 313! zu 360, und im vertohlten Ruftande wie 1407 ju 1600. Das in ber Sonne getrochnete Laub aller Rufterarten freffen die Ochafe fehr gern, wenn es von Sinsetten nicht verdorben mar, ehe es getrodnet murde. Mus der Gafthaut ber Rufter tann man Baft bereiten.

Ruffer, die raube. Ulmus sativa. Diefe Rufter untericheidet fich von ber vorhin beschriebenen Relbrufter barin:

- 1) baß bie Rinde an alten Stammen ftart aufgeriffen und tortartig ift;
- 2) daß die doppelt gesägten Blatter weniger rauh, tleiner und weniger ungleichseitig am Stiele find, und
- 3) baß der Same tleiner, ovaler, und am Rande fein bebaart ift. Alles Uebrige bat fie mit ber glattrindigen Rufter gemein.

Ruffer, die forfrindige. Ulmus Suberosa. Diese Rus fter ift barin von der eben beschriebenen rauben Rufter verschieden:

- 1) daß fie langfamer wachft:
- 2) daß bie Rinde an den jungeren Zweigen febr tortartig, an alten Stammen aber glatter ift;
  - 3) baß bie Blatter fleiner find, und
  - 4) daß ber Same ebenfalls tleiner ift.

Ruffung eines Meilers. Damit bie Dede eines Rohlenmeilers nicht herabrutiche, ftellen bie Rohler am Suge des Meilers alle 24 oder 34 Auf Rlaftertloben fentrecht auf, und legen auch dergleichen Rloben horizontal über diefelben. Diefe Borrichtung nennen bie Robler Raftung. Gie wird megge, nommen, sobald ber Deiler fich mabrend bes Branbes gesenkt hat und flacher geworden ift. G. Rohlenbrennerei.

Ruffel, f. Fregwertzeuge ber Infetten.

Ruffelkafer, f. Curculio.

Rugegericht, Borft: Rugegericht, f. Forftgerichtstag.

Ruf, Ruf Sutte, f. Rienrug, Butte.

Ruthe, Bindmublen Ruthe. Die langen Solger, woran die Flugel einer Bindmuble befestigt find, werden Rus then genannt. Man macht fie wegen ber Leichtigkeit von afte freiem Rabelhola.

Saat, f. Holdsaak

Saat des Abornsamens. Bei der Forswirthschaft wird die Ahornsaat gewöhnlich in Forstgarten betrieben, um Pflanzlinge zu erziehen, oder man sprengt Ahornsamen in die Laubholzschläge, um diese nühliche Polzgattung einzeln als Rushotzzu erziehen. — Der Ahornsame kann sowohl im Herbste als im Frühjahre gestet werden, und muß eine Erdbedeckung von his f Zoll die erhalten. Man streut ihn so aus, daß 50 bis 60 Samentörner auf einen Quadratsuß kommen\*). Nach 4 bis 6 Wochen geht der Same mit langen lanzettsörmigen Lamellen auf. Die Pflanzen werden auf gutem Boden im ersten Jahre schon 6 bis 10 Zoll hoch, wenn man sie von Untraut rein halten kann. S. Streisensaat und Pläßesaat.

Saat des Birkenfamens. Die Birkenfaat gerath am besten, wenn man den erst eingesammeiten Samen sogleich im Berbste ober doch im nachsten Fruhjahre wieder aussate. Der altere Birkensame geht gewöhnlich nur sparsam, und oft gar nicht auf. Er will nicht blos auf ber Erbe liegen, sondern wenigstens etwas mit der Erde vermengt, wo möglich aber 26 bis 18 30ll dic damit bedeckt sein. Auf gang wundem Boden

<sup>&</sup>quot;) Man ftellt fich die Flace eines theinlandischen Quadratfußes gewöhnlich fleiner vor, als sie ist. — Will man die in diesem Buche als nothig angesehre Samenmenge richtig beurtheilen, so zeichne man einen Quadratfuß auf ein Papier, und vertheile die als nothig erachtete Anzahl Korner in gleicher Entfernung darauf. Man wird dann seinen, wie weit die Samenkörner von einander kommen, und man wird beurtheilen konnen, ob sie zu dicht oder zu weitläuftig liegen.

streut man ben Birkensamen egal aus, und überkratt ihn mit hölzernen Sarken oder mit hölzernen Eggen; auf abgeeggtem Boben aber leistet die verkehrt gelegte und übergezogene Egge, oder ein zusammengebundener Schleppebusch die besten Dienste. — Da oft viele untaugliche Körner unter dem Samen sind, so ist es rathsam, den Virkensamen etwas reichlich auszuschen.

I. Bur Vollsaat gebraucht man auf ben Morgen 3 Scheffel oder 36 Pfb. Samen.

| 11. | Zur | streifenweisen | Gaat | aver: |
|-----|-----|----------------|------|-------|
|-----|-----|----------------|------|-------|

| A. w                                       | enn bi  | e   | trei  | fen 6  | 301   | l bre  | it fit | 10,  |            |
|--------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|--------|--------|------|------------|
| bei 3 Fuß                                  |         |     |       |        |       | •      | •      | 18 T | fb.        |
| bei 4 Fuß                                  | •       | •   | .•    | •      | •     |        | •      | 14 - | _          |
| bei 5 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 11 - | -          |
| bei 6 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 9 -  | <b>-</b> ' |
| B. we                                      | nn bie  | 0   | reife | n 12   | 301   | l bre  | it si  | nd,  |            |
| bei 3 Fuß                                  | Entferr | ung | ber ( | Streif | en    | •      | •      | 24 J | ofd.       |
| bei 4 Fuß                                  | •       | •   |       | •      | •     | •      |        | 20 - | _          |
| bei 5 Fuß                                  | •       | •   | • .   | •      | •     | •      | •      | 17 - |            |
| bei 6 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | • •   | •      | •      | 14 - | _          |
| III. Zur pla                               | gweise  | 18  | aat h | Ingege | n fin | d erfi | orderl | ich: |            |
| A. men                                     | n bie   | Pla | Be 12 | 2 301  | lla   | ng u   | nd 6   | 3011 |            |
|                                            |         |     | breit | fint   | ,     |        |        |      |            |
| bei 3 Fuß                                  | Entfern | ung | ber 9 | Plåge  | •     | •      | •      | 8 P  | ofd.       |
| bei 4 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 6 -  | _          |
| bei 5 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | •     |        | •      | 5 -  | -          |
| bei 6 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 4 -  | -          |
| B. wenn die Plage 12 Boll im Quadrat find, |         |     |       |        |       |        |        |      |            |
| bei 3 Fuß                                  | Entferr | ung | ber 9 | Plåge  | •     | •      | •      | 14 T | fd.        |
| bei 4 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      | • .   | •      | •      | 12 - | -          |
| bei 5 Fuß                                  | •       | •   | •     | •      |       | •      | •      | 10 - |            |
| bei 6 Fuß                                  |         |     |       |        |       |        |        | 8 -  |            |
| S. Streife                                 | •       | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 0 -  | _          |

Saat ber Bucheln. Die Buchesaat tommt bei ber Forst; wirthschaft meistens nur in bem Falle vor, wenn Fehlstellen in ganz jungen Buchenbeftanben burch Saat ausgebestert werden muffen. Auf großen, nicht beschützten Biogen Bucheln auszussten, gerath nur selten, weil die erst aufgegangenen Buchen sehr empfindlich gegen die Frühjahrsfroste sind, und nur da gebeihen konnen, wo sie einige Jahre lang Sout von oben haben.

Es kann baher nur in sehr milbem Klima ein glücklicher Er, folg von ber Buchelsaat im Freien erwartet werden. Will man sie in einer solchen Gegend vornehmen, so wird der Boben einigemal umgepflügt, der rauhe Acker mit Bucheln bestreut, so daß 3 Berliner Scheffel auf den Preußischen Morgen, oder 9 bis 10 Bucheln auf den Quadratsuß kommen, und dann wird das gepflügte und besäere Land, nachdem man die halbe gewöhnliche Hafersaat ausgestreut hat, in die Quere übergeeggt, die die Bucheln 1 bis 2 Zoll die mit lockere Erde besbeckt sind.

Will man aber die Bucheln - beren 80,000 in einem Scheffel enthalten find - ftreifenweise ger platmeife auf leere Plate in die Ochlage faen, oder fie einzeln in die Ochlage eine iprengen, fo muß bafur geforgt werden, bag wenigftens 15 bis 20 Rorner auf den Quadratfuß tommen, und daß die Bucheln eine 1 bis 2 Roll bide lodere Erbbebedung erhalten, weil fie befanntlich die biden Rernftude mit über die Erde bringen, Die teine festen und biden Ochollen burchbohren tonnen. Beniger als 1 Boll bick barf aber bie Erdbedeckung nicht fein, weil bie Buchein fonft beim erften Platregen leicht von Erbe entbloke merben. Batte man einen Befamungsfolag, ober einen Theil von einem folden, worin nicht Bucheln genug gewachsen find, und worin man boch gern bald einen hinlanglichen Aufschlag haben mochte, so laffe man anderswo Bucheln einsammeln und ba in ben Schlag streuen, wo es an Samen fehlt. Diese aus gestreuten Bucheln brauchen nur vermittelft einer meitgezahnten Barte unter das Laub gebracht ju werden, um im nachften Krubjahre Pflanzen genug davon zu erhalten. - Eine folche Saat toftet febr wenig, wenn man bie Bucheln fammt bem Laube jufammentehren und fo an dem Orte ihrer Bestimmung ausstreuen läßt.

Um das fpatere hervortommen der Pfianzen auf den Blogen zu bewirten, und fie dadurch nach Moglichteit gegen die Spatfrofte im Fruhjahre zu schugen, nimmt man die Budelsaat erst im April vor. S. streifenweise Saat, platweise Saat und Einsprengen.

Saat der Eicheln. Die Gicheln tonnen sowohl im Berbfte als im Frahjahre gesat werden, wenn sie im Winter gut aufibewahrt worden sind. (S. Aufbewahrung des Samens.) Bit bas Land urbar, so streut man bei ber Bollsaat bie

Eicheln egal aus, lagt fie so leicht wie möglich unterpflügen, und bann bas Gepflügte durch eine eiferne Egge ebenen. — Man gebraucht bei der Bollsaat auf den Morgen 6 bis 8 Berliner Scheffel, je nachdem die Eicheln klein oder groß sind. Es fallen dann auf den Quadratfuß 3 bis 4 Eicheln, da der Scheffel circa 13000 Eicheln enthalt.

Will man aber die Eicheln auf gepflügtes Land streifen, weise san, so laßt man eine Turche pflügen, in diese so viele Eicheln streuen, daß auf den laufenden Auß der mit dem Feld, pfluge gezogenen Furche bie erste bedecken. Auf diese Art bes satt man 3 Furchen biedt neben einander. Ist dies gesschehen, so laßt man 3, 4, 5 oder 6 Fuß ungepflügt liegen, und besatt dann wieder 3 Furchen mit Eicheln, u. s. w. bis die ganze Fäche kultivirt ist. Wan reicht dann mit viel weniger Eicheln aus, und kann die Zwischenswen, von einem Saatstreisen zum andern, noch mit Virkens oder Weißbuchen. Samen ansaen, um die jungen Eichen früher in Schluß zu bringen.

Will man mit Gras ic. bewachsene Flachen, ohne vorher rige Urbarmachung des Bodens, mit Eicheln beschen — welches aber weniger gut ist, als wenn man den Boden vorher hat urbar machen lassen —, so mussen Streisen oder Plate gehackt und dafür gesorgt werden, daß die Eicheln eine 1 bis 3 Joll dicke Bedeckung mit lockerer Erde erhalten. Um dies bewirken zu können, mussen die Streisen oder Plate — nach, dem das Unkraut mit möglichster Zurücklassung der Dammerde abgehackt und auf Seite gelegt ist — 3 Joll tief aufgelockert, die Erde aus dem Streisen oder Saatplatchen gezogen, dann die Eicheln eingestreut, und die Erde darüberber geschoben werden.

Man gebraucht dann an Gicheln:

I. Bei der Streifensaat.

A. Wenn die Streifen 6 Boll breit find.

- 1) Bei 2 Fuß entfernten Streifen . . 5 Schffl. Es tommen 64 Streifen, jeder ungefahr 161 Fuß lang, auf den Quadratmorgen, und es fallen 6 Eicheln auf den Langenfuß.
- 2) Bei 3 Fuß entfernten Streifen . . 4½ Es tommen 46 Streifen auf den Morgen, und es fallen 8 Eicheln auf den Langenfuß.

Saat, f. Holzsaat

Saar des Abornsamens. Bei der Forswirthschaft wird die Ahornsaat gewöhnlich in Forstgarten betrieben, um Pflanz-linge zu erziehen, oder man sprengt Ahornsamen in die Laub-holzschläge, um diese nühliche Holzsattung einzeln als Nuhholzzu erziehen. — Der Ahornsame kann sowohl im Herbste als im Frühiahre gesaet werden, und muß eine Erdbedeckung von 1 bis 2 Boll die erhalten. Man streut ihn so aus, daß 50 bis 60 Samenkörner auf einen Quadratsuß kommen\*). Nach 4 bis 6 Wochen geht der Same mit langen lanzettsrmigen Lamellen auf. Die Pflanzen werden auf gutem Boden im ersten Jahre schon 6 bis 10 Boll hoch, wenn man sie von Unkraut rein halten kann. S. Streisensaat und Plätzesaat.

Saat bes Birkensamens. Die Birkensaat gerath am besten, wenn man ben erst eingesammelten Samen sogleich im Berbste ober boch im nachsten Fruhjahre wieder aussate. Der altere Birkensame geht gewöhnlich nur sparsam, und oft gar nicht auf. Er will nicht blos auf ber Erbe liegen, sondern wenigstens etwas mit der Erde vermengt, wo möglich aber 26 bis 16 30ll bick damit bedeckt sein. Auf ganz wundem Boden

<sup>&</sup>quot;) Man ftellt fich die Flace eines theinlandifchen Quadratfuses gewöhnlich fleiner vor, als sie ist. — Will man die in diesem Buche als nothig angesehte Samenmenge richtig beurtheilen, so zeichne man einen Quadratfuß auf ein Papier, und vertheile die als nothig erachtete Anzahl Korner in gleicher Entfernung barauf. Man wird dann seine weit die Samenkörner von einander kommen, und man wird beurtheilen konnen, ob sie zu dicht oder zu weitläuftig liegen.

streut man ben Birkensamen egal aus, und überkratt ihn mit holzernen Sarken oder mit holzernen Eggen; auf abgeeggtem Boben aber leistet die verkehrt gelegte und übergezogene Egge, oder ein zusammengebundener Schleppebusch die besten Dienste. — Da oft viele untaugliche Körner unter dem Samen sind, so ist es rathsam, den Virkensamen etwas reichlich auszusähnen.

I. Bur Vollsaat gebraucht man auf ben Morgen 3 Scheffel ober 36 Pfb. Samen.

| II. | Bur | Arei | fenweisen | Saat | aber: |
|-----|-----|------|-----------|------|-------|
|-----|-----|------|-----------|------|-------|

| II. Zur streife |        |     |       |        |       |        | •      |             |        |
|-----------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|--------|-------------|--------|
| A. we           | nn bi  | e 6 | treif | en 6   | 300   | bre    | it fir | 10,         |        |
| bei 3 Fuß C     |        |     |       |        |       | •      | •      |             | Pfd.   |
| bei 4 Fuß       | •      | •   | .•    | •      | •     | •      | •      | 14          | -      |
| bei 5 Fuß       | •      |     |       |        | •     |        | •      | 11          |        |
| bei 6 Fuß       | •      | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 9           | — ,    |
| B. wen          | n bie  | Øt  | reife | n 12   | 301   | bre    | it fi  | nb,         |        |
| bei 3 Fuß C     |        |     |       |        |       | •      | ·      |             | Pfd.   |
| bei 4 Fuß       | •      | •   | •     | •      | •     | •      |        | 20          |        |
| bei 5 Fuß       | •      |     | •     | •      | •     |        |        | 17          |        |
| bei 6 guß       | •      | •   | •     | •      | •     | •      | •      | 14          |        |
| III. Bur place  | weise  | n S | aat h | Ingege | n fin | d erft | rberli | <b>d</b> ): |        |
| A. wenn         |        |     |       |        |       |        |        |             |        |
|                 |        |     |       | fint   |       |        |        | _           |        |
| bei 3 Fuß C     | ntfern |     |       |        | •     | •      |        | 8           | Pfd.   |
| bei 4 Fuß       |        |     | •     | •      | •     |        |        | 6           | _      |
| bei 5 guß       | •      | •   |       |        | •     | •      |        | 5           |        |
| bei 6 Fuß       |        |     |       |        | •     |        | •      | 4           |        |
| B. wenn         | bie T  | låb | e 12  | Boll   | im i  | Qual   | rat    | find        | ,      |
| bei 3 Fuß C     |        |     |       |        |       |        |        |             | Pfd.   |
| bei 4 Rug       |        |     | •     | •      |       |        |        | 12          | -      |
| bei 5 Rug       | •      |     |       |        | •     | •      | •      | 10          |        |
| bei 6 Fuß       |        |     |       |        |       |        |        | 8           |        |
| O. Otreifen     | faat   | unb | DIA   | Befa   | at.   |        | J      |             |        |
| Saat der        |        |     |       |        |       | t tom  | mt be  | i ber       | Forst: |

Saar der Bucheln. Die Buchelfaat tommt bei der Forst, wirthschaft meistens nur in dem Falle vor, wenn Fehistellen in ganz jungen Buchenbestanden durch Saat ausgebessert werden muffen. Auf großen, nicht beschützen Bloben Bucheln auszussan, gerath nur seiten, weil die erst aufgegangenen Buchen sehr empfindlich gegen die Frühjahrsfroste sind, und nur da gedeihen konnen, wo sie einige Jahre lang Schus von oben haben.

Es kann baber nur in fehr milbem Klima ein glucklicher Erfolg von der Buchelfaat im Freien erwartet werden. Will man sie in einer solchen Gegend vornehmen, so wird der Boben einigemal umgepflugt, der rauhe Acker mit Bucheln besstreut, so daß 3 Berliner Schessel auf den Preußischen Morgen, oder 9 bis 10 Bucheln auf den Quadratsuß kommen, und dann wird das gepflugte und besaete Land, nachdem man die halbe gewöhnliche Hafersaat ausgestreut hat, in die Quere übergeeggt, die die Bucheln 1 bis 2 Zoll dick mit lockerer Erde bedeckt sind.

Bill man aber bie Bucheln - beren 80.000 in einem Scheffel enthalten find - ftreifenweise ger platweise auf leere Plate in die Schlage faen, ober fie einzeln in die Schlage ein, fprengen, fo muß bafur geforgt werden, dag wenigstens 15 bis 20 Rorner auf ben Quadratfuß tommen, und daß die Bucheln eine 1 bis 2 Boll bide lodere Erbbededung erhalten, weil fie befanntlich die diden Rernftude mit über die Erde bringen, bie teine feften und biden Ochollen burchbohren tonnen. Beniger als 1 Boll bick barf aber die Erdbedeckung nicht fein, weil bie Buchein fonft beim erften Dlagregen leicht von Erbe entbloke werben. Satte man einen Befamungefchlag, ober einen Theil von einem folden, worin nicht Bucheln genug gewachsen find, und worin man doch gern bald einen hinlanglichen Aufschlag haben medte, so laffe man anderswo Bucheln einsammeln und ba in den Schlag streuen, wo es an Samen fehlt. Diese aus geftreuten Bucheln brauchen nur vermittelft einer meitgezahnten Sarte unter bas Laub gebracht ju werden, um im nachften Krubjahre Pflanzen genug davon zu erhalten. - Gine folche Saat toftet febr wenig, wenn man bie Bucheln fammt bem Laube ausammentehren und fo an dem Orte ihrer Bestimmung ausstreuen låßt.

Um das fpatere Hervortommen der Pfianzen auf den Blogen zu bewirten, und fie dadurch nach Moglichkeit gegen die Spatfrofte im Fruhjahre zu schugen, nimmt man die Buchtsat erft im April vor. S. ftreifenweise Saat, playweise Saat und Einsprengen.

Saat der Eicheln. Die Gicheln tonnen sowohl im Berbfte als im Frahjahre gesat werden, wenn sie im Winter gut aufibewahrt worden sind. (S. Aufbewahrung des Samens.) Ift bas Land urbar, so streut man bei ber Bollsaat bie

Eicheln egal aus, lagt fie so leicht wie möglich unterpflugen, und bann bas Gepflugte durch eine eiferne Egge ebenen. — Man gebraucht bei ber Bollsaat auf den Morgen 6 bis 8 Berliner Scheffel, je nachdem die Eicheln klein oder groß sind. Es fallen dann auf den Quadratfuß 3 bis 4 Eicheln, da der Scheffel circa 13000 Eicheln enthalt.

Bill man aber die Eicheln auf gepflügtes Land streifen, weise sien, so laßt man eine Furche pflügen, in diese so viele Eicheln streuen, daß auf den laufenden Auß der mit dem Feld, pfluge gezogenen Furche 8 bis 10 Eicheln kommen, und dann durch die zweite Furche die erste bedecken. Auf diese Art bes sach man 3 Furchen bicht neben einander. Ist dies ges schehen, so laßt man 3, 4, 5 oder 6 Fuß ungepflügt liegen, und besach dann wieder 3 Furchen mit Eicheln, u. s. w. bis die ganze Fäche kultivirt ist. Man reicht dann mit viel weniger Eicheln aus, und kann die Zwischenkaume, von einem Saatstreisen zum andern, noch mit Virtens oder Weißbuchen. Samen ansaen, um die jungen Eichen früher in Schluß zu bringen.

Will man mit Gras ic. bewachsene Flachen, ohne vorher rige Urbarmachung des Bodens, mit Eicheln besten — welches aber weniger gut ift, als wenn man den Boden vorher hat urbar machen lassen —, so mussen Streifen oder Plate gehackt und dafur gesorgt werden, daß die Sicheln eine 1 bis 3 Joll dicke Bedeckung mit lockerer Erde erhalten. Um dies bewirten zu können, mussen die Streisen oder Plate — nach, dem das Unkraut mit möglichster Zurucklassung der Dammerde abgehackt und auf Seite gelegt ist — 3 Joll tief aufgelockert, die Erde aus dem Streisen oder Saatplatechen gezogen, dann die Eicheln eingestreut, und die Erde darüberber geschoben werden.

Man gebraucht dann an Gichelu:

I. Bei der Streifensaat.

A. Benn die Streifen 6 Boll breit find.

- 1) Bei 2 Fuß entfernten Streifen . . 5 Schffl. Es tommen 64 Streifen, jeder ungefahr 161 Fuß lang, auf den Quadratmorgen, und es fallen 6 Eicheln auf den Langenfuß.
- 2) Bei 3 Fuß entfernten Streifen . . 4½ Es tommen 46 Streifen auf ben Morgen, und es fallen 8 Eicheln auf ben Langenfuß.

|                                                                                                                              | •          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Es tommen 36 Streifen auf ben Morgen, und                                                                                    | 31         | eght.    |
| es fallen 8 Eicheln auf den Längenfuß.<br>4) Bei 5 Auß entfernten Streifen<br>Es tommen 29 Streifen auf den Morgen, und      | . <b>3</b> | -        |
| es fallen 8 Eicheln auf ben Langenfuß. 5) Bei 6 Buß entfernten Streifen                                                      | 21         |          |
| es fallen 8 Eicheln auf ben Längenfuß. B. Wenn die Streifen 12 Zoll breit f                                                  | in h       |          |
| 1) Bei 2 Fuß entfernten Streifen Es tommen auf den Quadratmorgen 54 Streiffen, und es fallen 10 Eicheln auf den Lang genfuß. |            | OGATI.   |
| 2) Bei 3 Buß entfernten Streifen                                                                                             | 5          | -        |
| 3) Bei 4 guß entfernten Streifen                                                                                             | 41         | <u> </u> |
| es fallen 12 Eicheln auf ben Längenfuß. 4) Bei 5 Fuß entfernten Streifen . Es tommen auf den Morgen 27 Otreifen, und         | 4          | _        |
| es fallen 12 Eicheln auf ben Langenfuß.  5) Bei 6 Fuß entfernten Streifen                                                    | 31         |          |
| II. Bei der Plängefant.                                                                                                      |            |          |
| A. Benn bie Plage 12 Boll lang und 6                                                                                         | 30[1       | breit    |
| 1) Bei 2 Auß entfernten Plagen                                                                                               | 2          | SHIT.    |
| 2) Bei 3 Fuß entfernten Plagen                                                                                               | 11         | _        |
| 3) Bei 4 guß entfernten Plagen                                                                                               | 1          | -        |
| es fallen auf das Platchen 10 Eicheln.<br>4) Bei 5 Fuß entfernten Platen                                                     | ł          | <br>@s   |
|                                                                                                                              |            |          |

Es tommen auf ben Morgen 783 Plate, und es fallen auf das Platchen 10 Eicheln. 5) Bei 6 Ruß entfernten Dlaten 4 Schffl. Es tommen auf den Morgen 575 Dlate, und es fallen auf bas Plagden 10 Gicheln. B. Benn die Platden 12 Boll im Quadrat find. 1) Bei 2 Ruß entfernten Dlagen Es tommen auf ben Morgen 2916 Dlate, und es fallen auf bas Platchen 12 Gicheln. 2) Bei 3 Rug entfernten Plagen 11 Es tommen auf ben Morgen 1600 Plate und es fallen auf bas Platchen 14 Gicheln. 3) Bei 4 Ruß entfernten Dlagen 11 Es tommen auf den Morgen 1024 Dlate, und es fallen auf bas Platchen 14 Gicheln. 4) Bei 5 Ruß entfernten Dlagen Es tommen auf ben Morgen 729 Diate, und es fallen auf bas Platchen 16 Gicheln.

Sind mehrere wurmstichige Gicheln darunter, fo muß die Anzahl der Scheffel um & vermehrt werden. S. Einfprengen.

Am besten gerathen die Gichelsaaten, wenn man fur die Bollsaaten ben Boben wie Ackerland bearbeiten, und bann im Berbste die Eicheln sammt einer halben Roggensaat seicht unterpflügen und übereggen läßt. Die Gichen erhalten bann im ersten Sommer vom Roggen Schut. Der Roggen muß aber zur Zeit ber Reife mit ber Sichel so abgeschnitten werben, bag die jungen Eichen badurch keinen Schaden leiben.

Auch den mit Eicheln besäeten Streifen und Platschen tann man eine halbe Roggensaat geben. Die dadurch entstehende größere Duhe wird durch die Roggenernte reichlich belohnt.

Es wird vielleichs auffallend seyn, daß bei der Sichelsaat weniger Samentorner auf den Quadratsuß bestimmt sind, als bei andern Holzsaaten. Dies tommt aber daher, weil die junge Eiche alsbald eine lange, traftige Pfahlwurzel austreibt, und eine derbere Pflanze wird, als die meiften von den übrigen

Walbholzern. Man hat daher bei der Eichelsaat auf keinen so großen Verlust an Pflanzen in den ersten Jahren nach der Saat zu rechnen, als bei den meisten andern Holzarten; besonders aber bei denjenigen, welche in den ersten Jahren sehr klein bleiben, und die Wurzeln nur flach in der Oberstäche des Bosdens ausbreiten, folglich bei lange anhaltender trockner und heißer Witterung leichter verdorren, als die schon tief eingewurzelte junge Siche.

Wer auf ben Quabratfuß ober auf den Saatplatchen mehr ober weniger Eicheln ausstreuen will, der kann nach den vorhin gemachten Angaben und Berechnungen leicht sinden, wie viele Scheffel alsdann auf den Worgen erforderlich sind. Gessetz, man wolle bei der Streifensaat in die 12 Zoll langen, 6 Zoll breiten und 2 Fuß von einander entfernten Rinnen statt 6 Eicheln 8 auf den Langensuß ausstreuen, und man gebrauche im ersten Falle 5 Scheffel auf den Worgen: so setze man nach der Regel de tri 6: 5 = 8: x = 6\frac{2}{5} Scheffel.

Noch wird bemerkt, daß, wenn man Eicheln auf irgend eine Art ausgesat hat, dieselben am namlichen Tage mit Erbe bedeckt werden muffen, weil sie leicht alle verderben könnten, wenn in der folgenden Nacht Frost einfallen sollte. Man sae also an einem Tage nicht mehr aus, als bis zum Abende bedeckt werden können.

Saat bes Erlensamens. Den Erlensamen faet man gewohnlich im Fruhjahre entweder ftreifenweise, ober plats weise, und macht die 3 Fuß von einander entfernten Streifen 10 bis 14 Boll breit, fo wie auch bie 3 guß entfernten Saats plate 10 bis 14 Boll im Quabrat groß. Weil man Erlen nur auf feuchtem Boden anbaut, ber gewohnlich viel Gras hervorbringt, fo muffen die Saatstreifen und Plate die bestimmte Breite und Große haben, bamit bas neben aufwachs sende Gras die jungen Erlen nicht leicht verbammen tonne. Bei der streifenweisen Saat gebraucht man 12 bis 15 Mfund. nnd bei ber platmeisen Saat 6 bis 8 Pfund Samen auf ben Morgen. Diefer Same wird, vermittelft ber eifernen Sarte, 1 bis 1 Boll bid mit Erde bebedt, und bie Streifen und Plate durfen nur flach gehacht werden, bamit bas Regen, und Ochnee. maffer darin nicht stehen bleiben fann. - In Bruchen, Die mehr naß als feucht find, und fehr viel langes Gras bervorbringen, gerath die Erlensaat nur felten. Dort erreicht man

den Aweck viel fcneller und ficherer, wenn man in einem flete nen Rampe, ber guten feuchten Boben bat, auf gegrabenem Lande Erlensamen freifenweise ausfaet, Die Pflanzen immer son Unfraut rein balt, und fie, sobald fie 41 bis 2 Ruf boch geworben find, auf bie zu naffen ober wohl gar ber temporgiren Ueberschwemmung ausgefesten Orte pflanzt. Batte man aber fcon 3 bis 4 Auf lange Erlenpflamen vorratbig, fo fcneibet man diese in der Sobe von 1 Bug, ober, wo Ueberschwemmung gen vortommen, fo boch ab, baf fle beim bochften Stanbe bes Baffers 1 gus aus bem Baffer bervertagen, und pflanat fie 4 bis 6 Auf von einander entfernt. Auf diese Art machfen bie jungen Erlen ficherer und beffer, als wenn man lange Er lenpflanzlinge einfent. Dies ift nur dann nothig, wenn ber Rulturort boben Ueberfcwemmungen ausgefest ift. In biefent Ralle millen die Pflanzlinge fo boch fenn, daß fie beim bochften Stande bes Baffers mit ben Gipfein einige Auf über baffelbe berverragen. . O. Entitarten.

Saar des Kichensamens. Die Cichensaat wird gewöhre lich nur in Forfighrten angewendet, um Pflanzlinge zu erziedem. Anch saet man diest Potart stretsen oder platweise auf Fehlstellen in die Laubholz-Schläge. — Man kann den Sowen im Grechte und auch im Frühlahre sten, und muß die Streisen oder Pläte so die mit Samen bestreuen, daß 50 bis 80 Körner auf einen Ausdratsus kommen. Hierauf giebt man ihm eine z. die dzöllige Bedeckung mit Erde. Da die Eiche nur auf frischen, etwas feuchtem und gutem Boden nach Wunsch gedeiht, und in der Jugend sehr leicht vom Unkraute verdämnt wird, so ist es sicherer, wenn man in einem immer von Unkraut rein gehaltenen Forstgarten 2 bis 8 Fuß hohe Pflänzlinge erzieht, und diese einzeln in die Laubholz-Schläge pflanzt. S. Forstgarten und Pflanzen.

Saar des Jichrensamens. Den Sichtensamen kann man im Spatherbite und auch im Frahjahre faen. Gewöhnlich aber sate man ihn bald im Frahjahre. — Man besate entweder die gange Flache durch Bollsaat, oder man sate fireis senweise, oder platweise. In ber neueren Zeit ift die Plate Saat mehr im Gebrauch, als die Streifensaat, weil er stere weniger Samen und Arbeitssohn toftet, als die Streifensaat, mit baberdy doch eben so sichen Holzbestande erzogen werden. Doch ift es natürlich, das die Streifensaaten bei den

: -

er ften Durch for ft ungen mehr Zwischennugungs : Solz geben als die Plagesaten, wodurch der Mehrauswand an Samen und Tagelohn da reichlich ersett wird, wo die Zwischennugungen im 20. bis 30jährigen Alter der Bestände vertauft, ober vom Balbeigenthumer benutt werden können.

Nach dem 40jährigen Alter der Bestände aber bemerkt man keinen Unterschied bei den Durchforstungen der streifenweise oder der platweise angesäeten Waldtheile, wenn die Saatplate nicht weiter als 3 Fuß von einander entfernt sind.

Bill man plas weise faen, so macht man die Saatplaschen ba, wo wenig langes Gras macht, 12 Boll lang und 6 Boll breit, bei ftartem Grasmuchse aber 12 Boll quabratisch, and bringt alle 3 oder 4 Rug ein foldes Saatplatchen an. Saben aber bie erften Durchforstungenugungen in der Gegend teinen Berth, ober tann man nur wenig Gelb auf die Rultur vermenben, fo konnen bie Sagtplatchen auch 5 bis 6 Ruft pon eine ander entfernt werben. - Ift die Oberflache bes Saatplatchens pon Gras und Unfraut - mit mbalichfter Burucklaffung ber Dammerbe - befreit, fo wird ber Boben 1 Boll tief aufgehadt, ber Same barauf gestreut, und bann, vermittelft ber schmalen eifernen Rultur , Sarte, & bis & Boll bick mit Erbe bedeckt. Dach 8 bis 6 Bochen geht ber Same gewöhnlich auf. - Bo Stode ober bide Steine find, bringt man auf ber Abend ober Mitternachtseite berfelben Saatplaten an. bamit die jungen Richten einige Jahre lang bavon beschattet werben. - Bei ber ftreifenweisen Saat macht man bie Streifen, wenn tein ftarter Graswuchs zu befürchten ift, 6 Boll breit - wo aber viel langes Gras ober Forftunfraut macht, macht man fie 12 Boll breit, und gieht fie wo moglich von Moraen nach Abend, damit die jungen Pflanzen von dem auf ber Mittagfeite bes Streifens ftehenden Grafe, Saibe zc. einigen Schatten erhalten. Deswegen ftreut man auch den Samen auf ber Mittagfeite der Saatplate und Streifen etwas bider aus, obgleich auf die gange Rlache bes Sagt platchens und bes Streifens Samen fallen muß. Auch muff, fen die Saatstreifen an ichiefen Blachen immer horizontal, niemals aber bergab gezogen werden, und wo der Boden febr troden ift, muffen sowohl die Saatplate als Streifen etwas tiefer als gewöhnlich gehact, aber boch nicht fo tief werden, daß ber Same in schlechte Erbe tommt.

Sat man einen ber Sonne fart ausgesesten Ort zu bee famen, fo ift es febr gut, wenn man ben Gamen etwas bicfer als gewohnlich mit Erbe bebeden, und fowohl die Gaatftreifen, als Platchen mit 1 bis 2 Rug langen Rieferns ober Richtens aweigen fo belegen lagt, bag bie concave Geite ber Zweige nach unten fommt. Gine folche leichte Bededung balt ben Boben feucht, ichutt die jungen Pflangen gegen ben Gonnenbrand, balt die Bogel ab, und belohnt baburch bie aufgewendeten Ros ften reichlich. Gine Sauptfache bei allen Dabelholasaaten ift aber bie geborige Bebeckung mit lockerer Erbe. Diefe tragt mehr jum Gelingen ber Rultur bei, als eine übermäßige Denge Samen, ber nach bem bormaligen allgemeinen Gebrauche nur obenauf geftreut, ober blos mit ber Erbe etwas vermengt, aber nicht bebecht ift. - Da von biefer Heberzeugung bei ber Solgtultur unglaublich viel abbangt, fo rathe ich febr, folgene ben Berfuch im Garten gu machen.

Muf einer, ber Sonne und bem Regen vollig ausgesetten, frifch gegrabenen, gereinigten und wieber etwas aufammenge. brudten Rabatte giebe man balb im Frubjahre Bier 2 3oll breite und & Boll tiefe Minnen, 4 ober 6 Boll neben einander, und ftechen alle Ellen weit ein fleines Stabchen ein, fo, baß in jeber Rinne 10 Abtheilungen entfteben. Dun gable man von gutem Richtenfamen gebn Drifen, jebe gu 100 Rornern, ab. Dit ber erften Drife befåe man die tte Abtheilung ber erften Rinne, und laffe bie Samentorner unbebeckt. Die zweite Abtheilung berfelben Rinne befåe man ebenfalls mit 100 Kornern von bems felben Gamen, und vermenge biefe nur febr menig mit Erbe. Die 3te Abtheilung berfelben Rinne befde man ebenfalls mit 100 Rornern, und bedede biefe mit etwas Doos. Die 4te Abtheilung bestreue man ebenfalls mit 100 Rornern, und bes bede biefe & Roll mit loderer Gree. Die 5te Abtheilung befde man eben fo, und bebede ben Samen ! Boll bid mit Erbe. Die 6te Abtheilung befae man auf Diefelbe Beife, bebede ben Samen aber & Boll bick mit Erbe. Die 7te 26theilung befae man ebenfalls mit 100 Rornern, und bebede biefe & Boll bid mit Erbe. Die Ste Abtheilung wird eben fo befaet, aber & 3off bid mit Erde bebedt. Die Die Abtheilung befommt biefelbe Saat, aber eine Bedeckung von & Boll Erbe, und bie 10te Abtheilung wird eben fo befaet, ber Came aber 1 Boll bid mit loderer Erbe bebedt. - Eben fo befae man bie 2te Dinne

mit Riefernfamen, bie 3te mit Cannenfamen, und bie 4te mit gardenfamen. Bur Dotig, wie bid ber Same in jeber Abtheilung bebeckt ift, bemerte man bies auf ein Rartenblatt, blege biefes aufammen, und flemme biefe Blatter in Die oben an ben Zeichenftabden gemachten Ginschnitte. - Dun überlaffe man diefe Drobefaat ber Ratur, begieße fie nicht, und forge nur bafur, bag bie Bogel ben auf ben Abtheilungen 1, 2, und 3 ausgefaeten Samen nicht freffen. Dach 3 bis 6 Bochen wird man bann feben, bei melder Erbbebechung bie meiften Pflanzen bervorgetommen find, und man tann für bie Folge feine Magregeln banach nehmen. Ohne bergleichen Bersuche mehrmals gemacht ju baben, wird man über bie zweckmäßigste Bebechung bes Samens mit Erbe immer in Ungewisbeit bleiben, man wird fortwohrend ben Samen nicht bick et nua bebeden, und es werben eben beswegen nicht allein arolle Summen unnus ausaegeben werben, sondern and große 30 machs Maffen werben durch die mifaludten Saaten verloren geben.

# Die verschiebenen Saatmethoben finb:

#### I. Die Vollsaat.

Man gebraucht auf ben Preußischen Morgen 10 bis 12 Pfd, abgestägeiten guten Samen, der entweder vermitteist einer eisernen Waldegge, oder mit eisernen Kulturharten ibis i Zoll unter die Erde, oder doch unter das Moos an die Erde gebracht werden muß. Es fallen dann auf den Quas dratfuß 22 bis 24 Körner, weil das Psund Fichtensamen um gesähr 58,000 Körner enthält.

### II. Streifensaat.

A. Wenn bie Streifen 6 Boll breit find.

1) Bei 2 Fuß entfernten Streifen . . . 7 Pfd.
Es tommen bann auf den Quadratmorgen 64
Streifen, jeder 101 Fuß lang, und es fallen auf den Längenfuß ber Rinne, oder auf den laufenden

2) Bei 3 guß entfernten Streifen . . . 63 Es tommen auf ben Morgen 46 Streifen, und es fallen auf den laufenden guß 50 Körner.

Rus 40 Samentorner.

3) Bei 4 Fuß entfernten Streifen . . . 5 — Es tommen auf ben Morgen 36 Streifen, und es fallen auf ben lanfenben Jus 50 Riener.

| 4) Bei 5 guß entfernten Streifen                                                                                                                                             | 4    | Pfd.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| fallen auf den laufenden Fuß 50 Samentöruer.  5) Bei 6 Fuß entfernten Streifen                                                                                               | 31/2 | _            |
| B. Wenn die Streifen 12 Zoll breit sini<br>1) Bei 2 Fuß entfernten Streifen<br>Es tommen auf den Quadratmorgen 54 Streisen,<br>jeder 161 Kuß lang, und es fallen auf den Qua |      | -            |
| dratfuß 60 Samenkörner.  2) Bei 3 Fuß entfernten Streifen  Es kommen auf den Worgen 40 Streifen, und es fallen auf den Quadratfuß 80 Körner.                                 | 81   | _            |
|                                                                                                                                                                              | 71   | -            |
|                                                                                                                                                                              | 7    |              |
| 5) Bei 6 Fuß.entfernten Streifen                                                                                                                                             | 6;   |              |
| III. Playesaat.                                                                                                                                                              |      |              |
| A. Benn die Saatplate 12 Boll lang und 6 breit find.                                                                                                                         | 30   | 11           |
| 1) Bei 2 Buß entfernten Platen                                                                                                                                               | 3    | <b>Pf</b> 0. |
| 2) Bei 3 guß entfernten Plagen                                                                                                                                               | 21   | -            |
| es fallen auf jedes 80 Körner*).  3) Bei 4 Fuß entfernten Plagen                                                                                                             | 1½   | _            |
| es fallen auf jedes 80 Körner. 4) Bei 5 Fuß entfernten Plagen                                                                                                                | 1;   | -            |

<sup>\*)</sup> Diefe Caaimethode ift vorzüglich ju empfehlen.

| Es tommen auf ben Morgen 783 Plate, und es         |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| fallen auf jebes 100 Körner.                       |              |
| 5) Bei 6 guß entfernten Dlagen                     | 1 Pft        |
| Es tommen auf ben Morgen 575 Plate, und es         |              |
| fallen auf jeden 100 Samentorner.                  |              |
| B. Benn bie Plage 12 Boll im Quabrat f             | l m h        |
|                                                    |              |
| 1) Bei 2 guß entfernten Platen                     |              |
| Es tommen auf den Morgen 2016 Saatplatien,         |              |
| and to famin and leave the electric.               | · •          |
| 2) Bei 3 guß entfernten Plagen                     | <i>₁</i> ♣ — |
| Es tommen auf ben Morgen 1600 Plaschen, und        | •            |
| es fallen auf jebes 440 Kerner.                    |              |
| 3) Bei 4 guß entfernten Diagen                     | 2 -          |
| Es tommen auf den Morgen 1024 Diage, und es        |              |
|                                                    |              |
| fallen auf jeden 160 Körner.                       | •            |
| 4) Bei 5 guß entfernten Platen                     | <b>2}</b> —  |
| Es kommen auf ben Morgen 729 Plage, und es         |              |
| fallen auf jeden 180 Körner.                       |              |
| 5) Bei 6 guß entfernten Plagen                     | -11 -        |
| Es tommen auf ben Morgen 529 Plate, und es         | ,            |
| fallen auf jeden 180 Samentorner.                  |              |
| Ber weniger ober mehr Samenterner auf ben          | Quahrat      |
| fuß ausstreuen will, ober, weil ber Same nicht gar |              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |              |
| ausstreuen muß, ber tann die alsbann nothige Sa    | menubeka     |

fuß ausstreuen will, oder, weil der Same nicht ganz gut ist, ausstreuen muß, der kann die alsdann nothige Samenmenge nach den vorigen Angaben leicht berechnen. 3. B. man wolle statt 100 Körner — wozu bei 2 Fuß entsernten Pläten 5 Psd. Samen erforderlich sind — 150 Körner auf ein Saatplätzchen ausstreuen, so darf man nur ansetzen 100: 5 — 150: x — 7½ Pfd.

Sowohl bei der Streifen, als Plagesaat muß der Same vermittelst eiserner Sarten wenigstens 1 bis 1 30ll, auf sehr trocknem Boden und an den Sonnenseiten der Berge aber 1 bis 1 30ll dick mit Erde bedeckt werden. Bon dem blos oben, auf gestreuten, oder nur wenig mit Erde vermengten Samen gehen nur wenige Psanzen auf, wenn nicht Platregen den Samen mit Erde bedecken, worauf man sich aber nicht verlassen tann. — Hat man keinen abgestügelten Samen, so muß 1 vom bestimmten Sewicht zugesest werden, sowohl wegen der Schwere der Flügel, als deswegen, weil sich der gestügelte Same nicht so gut mit Eide bedecken läßt, und weil ihn dann die Bögel seichter sinden, als den abgestügelten Samen.

Wit ber vorhin angegebenen. Samennenas laffen fac fcone Sufturen machen! Bat foller bet Sume febr wohlfeil - wie bies beim Richtenfarmen oft bet Rall ift - fo gelingen Die Saaten bet nicht gang gunfiget Bitterung freilich noch ficherer, weimi man bie Weft beibimmte Samenmenne um 1 ober 1 vermehrt." Bei febr mittelmäßigem Boben, und auf febr rauben Gebiegen ift bied immer rathfam. 'Doch wieber, bole ich es, baf bie debirine Bebedung bes Samens mit Erbe jum Gelingen ber Orgten mehr beitragt als eine übermäßige Denge Samens. - Auch ift als Generalreael bei allen Solffaaten ammehmen, baf, wenn nach angeftellter Drobe von-400 Samentbruert nur 50 auffeimen. alsbann 1 an ber vollbir beftimmten Samenmenge augefest werben muß. Ein Pfund Conten pro Morgen mehr tofter bei meitem nicht fo beili als ble Rachbefferung einer nicht geberia gerathenen Saat. Dan verfchwente teinen Samen, man geize aber auch midt pir feite bunit! - G. Gamen probe, Be, bedung' bes Samens, Sagtregeln, Rulturbarte, Ruftarbade, Ruftursfing.

Saar des Miefernsamens. Die Riefernsaat ift in vie, len, besonders in fandigen Gegenden fehr wichtig, well sie da gewöhnlich in großer Ausbehnung betrieben wird. — Man tann dazu entweber ansgellongten und abgeflügelten Samen, ober auch Samenzapfen, worin der Same noch

<sup>\*)</sup> Der Forftinfpeltar Bartig an Sowedt in Bommern bat jur Probe bie Rinnen und Platchen, welche jur Rabeholgfaat im Bunftigen Frubjahre bestimmt find, foon in biefem Berbfte vermunden, 3 Boll tief aufbadem und mit ber balben gewohnlichen Roggenfaat bestellen laffent, bie fest febr fcon ftebt. 3m funftigen Frühjahre wird er theils Sichen : theils Riefernfaamen swifchen ben Roggen faen und biefen vermittelft breiter ftumpfer Befen etwas in bie Erbe ftogen laffen. - 3ch bezweifte es nicht, bag fowohl ber Roggen als die Radelholypflangen gut gerathen und die Dube und Roften belohnen werben, - In Gegenden, wo Mangel an Aderland ift, ober wo viele arme Leute wohnen, die fich gern etwas Brobfrucht ergieben möchten, burfte biefe Methode Nachahmung verbienen. Much mochten fic in folden Gegenden Leute finden, die gegen die Erlaubs nis. Roggen in Die Streifen ober Dlabe gu fden, Die Borbereitung aur Gant unentgeftlich verrichten, wenn fie von ber Befchabigung bes Roggens berch ABib niches ju fürchen haben.

stedt, verwenden. Die hauptsache ift, daß man sich wur ber Aussaat des Samens von der Gute defielben überzeugt (s. Probesaat), und daß man dem Samen wenigstens eine 2 bis 2 Zoll dicke Bebeckung mit Erde glebt, oder daß man, wo Woos ist, den Samen wenigstens unter das Woos an die Erde zu bringen sucht. Beides kann vermittelst eiserner Egen und harten geschehen. Außerdem gerathen auch in der Regel diejenigen Saaten am besten, die man bald im Frühjahre hat machen lassen.

Will man dem Saatplate eine Bollsaat geben, das heiße, ihn überall besaen, so theile man den dasur bestimmten Samen in zwei gleiche Theile, und läßt, durch einen ersahrenen Samen in zwei gleiche Theile, und läßt, durch einen ersahrenen Samen mann, mit der einen Saliste des Samens den Plat nach einer bestimmten Virestion recht egal besäen und mit der andern Saliste die Fläche in die Quere überstreuen. Bei der ersten Uebersaat muß der Samann den Samen von Ausang bis zu Ende immer gleich dicht ausstreuen, wenn er auch gegen das Ende des Ueberganges bemerten sollte, daß er mit der Saliste des Samens nicht ganz ausreichen werde. Was ihm hann noch sehlt, das muß er von der zweiten Saliste des Samens zusehen, und dann beim Gang in die Quere den Samen um so viel dünner ausstreuen, daß er damit ausreiche.

Auf Stoppelfeld, ober auf frisch abgeholzten Schlägen, ober auf Boden, der noch nicht lange bloß gelegen hat, und der auch mit nicht zu viel Gras und Untraut bewachsen ist, gerathen die Bollsaaten sehr gut, wenn man nicht versäumt hat, den Boden nach der Saat mit effernen Eggen einigemal treuzweise tüchtig übertraßen, und dem Samen die erforderzliche Bedeckung geben zu lassen. Unterläßt man dies aber, oder verwundet man den Boden nicht hinreichend, so tann die Saat nur dann von gutem Erfolge sein, wenn bald nachher schwere Platregen tommen, die den Samen in die Erde drücken, und ihn mit Erde etwas bedecken. Mangel an gehöriger Bedeckung des Samens hat schon sehr oft verursacht, daß die Klessern; und überhaupt die Nadelholzsaaten schiecht gerathen, oder ganz verdorben sind.

Bill man die Bollfaat mit Kiefernzapfen machen, so lagt man die Zapfen — beren man auf den preußlichen Mots gen 7 bis 8 Scheffel nothig hat — recht gleich vertheilt ausstreuen, wartet, bis fie burch die Sommenbige aufgeplatt find,

und laft bann ben Gaatplas vermittelft einer eifernen Gage. an die man einen leichten breiten Dornbufch gebunden bat, freugweise mehrmals übereggen. Der Game fallt bann aus ben erichutterten Bapfen, und wird jugleich burch bie Eage mit Erbe etwas bebeckt. - Sagten ber Urt gerathen meiftens portrefflich, wenn es nicht anhaltent regnet, bis ber Same aus ben Bapfen gebracht ift. In folden Frubjahren aber, mo es oft und viel regnet, tonnen bie Sapfen nicht platen, und werden auf munbem Sanbboben nicht felten mit Ganb faft gana bebedt. In biefem Ralle muffen bie verfanbeten Baufen burch bie Egge ober Sarte aus bem Sanbe gefraßt und ber Sonne wieder ausgeset werben. Dan muß nachber genau 2ichtung geben, und bas Uebereggen obne Huffdub vornehmen laffen, fobald bie Bapfen, wenn auch nur großentheils, geplast find. Dach bem volligen Platen ber Bapfen aber muß bas Uebereggen nochmals wiederholt merden, um fo viel Gamen aus den Bapfen ju bringen, ale es bie Bitterung nur erlaubt.

Bare ein Saatplat jur Bollfaat nicht geeignet, und mit langem Gras, Saibe, Seibelbeerfraut zc. bewachfen, fo laft' man bie Oberfidde entweder ftreifenmeife ober plasmeife baden, bas Untraut, mit moglichfter Burudlaffung ber Damme erbe, auf die Geite legen, Die Streifen ober Diabe einen bis gwei Boll tief aufhackeln, ben Samen barauf faen, und - welches ble Sauptfache ift - benfelben, vermittelft ber Rulturbarte, ! bis & Boll tief unter bie Erbe bringen. Deigt ber Doben febr jum Grasmuchfe, fo macht man bie Gaatftreifen, - Die an Schiefen Blachen immer borigontal gezogen werden muffen -12 3oll breit, und auch bie Gaarplatchen 12 Bell im Quabrat groß. Sat man aber bas lange Gras nicht ju furchten, fo lagt man bie Gaatftreifen 6 Boll breit, und bie Gaatplotchen 12 3oll lang und 6 Boll breit machen. - Daber ale 3 Sug brauchen bie Streifen und Dlatchen nicht gufammengerückt gu werben, weil es fonft unnotbig vielen Arbeitelobn und Samen toften murbe. Gine großere Entfernung mablt man aber bes: wegen nicht gern, weil bie jungen Beftanbe alebann nicht frub genug ben locferen Sanbboben bebecken und feucht erhalten ton: nen. Sollte es aber bie Sparfamteit burchaus erforbern, ober ber Boben aut und frifch fenn, fo tann man ben Streifen und Plagen eine Entfernung von 4 Suf bestimmen, und beffen uns geachtet febr fcone Beftande erziehen. Dur auf Sanbichollen,

ober auf magerem Boden, der fack der Sonne ausgefest ift, brings man sowohl die Saatstreisen, als Pläge A Auf von eine ander entsenn an, um eine baldige Dacke für den Boden zu bewirken. In diesem, Kalle ist es aber auch rathsau und nöchtig, sowohl die Streisen als Pläychen mit 1½ bis A Kus langen Kesernzweigen seicht zu überbecken, um die ganz hungen Pflanzen gegen den Sonnenbrand und gegen das zu schnelle Unstrucknen den Bodens, so viel wie merden durch den viel besteren Erspla reichlich ersetzt. So Streisens auch den Plä hesant.

Bu ben verschiebenen, Sagte Methoden ift folgende Menge anten abgefingelten Riefernsamens auf dem Morgen notitige

L Vollsat. Man gebraudt auf ben Morgen ... ... Esfellen alebann ungefähr 20 Samentorner aus ben Quabratfuß, ba bas Pfund Riefernfamen Burdichnittlich 72000 Samenkörner enthalt. .... Streifensage. . A. Benn bie Streifen, & Zoll breit finb. 1) Bei 2. Bufigutfernten Streifen Es tommen 64 Streifen, jeder 161 guß lang, auf den Quadratmergen, und es fallen 40 Samenfors ner auf ben laufenden Rus. 2) Bei 3 Ruß entfernten Streifen 51 Es tommen 46 Streifen auf ben Morgen, und es fallen 50 Rirner auf den laufenden Euf. 3) Bei 4 guß entfernten Streifen Es tommen 36 Streifen auf ben Morgen, und es fallen 50 Rorner auf ben laufenden Buf. 4) Bei 5 guß entfernten Gtreifen Es tommen 29 Streifen auf ben Morgen, und es fallen 50 Korner auf ben laufenden Ruf. 5) Bei 6 guß entfernten Otreifen Es tommen 25 Streifen auf ben Morgen, und es fallen 50 Korner auf ben laufenben Auf. B. Benn bie Streifen 12 Boll breit finb. 1) Bei 2 gus entfernten Streifen Es tommen 54 Streifen auf ben Morgen, und es ' follen 60 Klener auf den Quadractius.

| 4). | Es tonimen 20 Sereifen unf den Deorgen, und est fallen 80 Körner auf den Quadratfuß.  Del & Fuß entfetnten Streifen und den Morgen, und est fallen 80 Körner auf den Quadratfuß.  Bet V Juß entfern ber Streifen und den Morgen, und est fallen 100 Körner auf den Quadratfuß.  Es tomaics Le Suifen auf den Ausbeatfuß.  Billen 100 Körner auf den Quadratfuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩ <b>—</b> ′      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Es konnien 23 Streifen unf den Morgen, und 26 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 |
|     | III. Planefaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| A.  | Wenn bie Plate 12 Boll lang und 6 Boll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bret              |
| - 1 | find,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1)  | Bei 2 Fuß entfernten Plagen .<br>Ge tommen 3456 Plage auf ben Morgen, und es fallen 50 Rorner auf ein Plagden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 Dic</b>     |
|     | fallen 50 Korner guf ein Dlagden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 2)  | Boi 2 Tub ontfornton Milhon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>.</b>          |
| -/  | Ge fommen 1840 Dlate auf ben Morgen unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • :               |
| •   | 80 Korner auf ein Dlakden *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er e              |
| 3)  | Bei 4 guß entfernten Dlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                |
|     | Es fommen 1152 Plage auf den Morgen und 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . , .             |
|     | Rorner auf ein Platchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 4)  | THE TO SHOW THE THEIR ADDRESS OF THE PARTY O | 1 <del>1</del> —  |
|     | Es tommen 783 Plage auf ben Morgen und 100 Korner auf ein Plagden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| κì  | Bei 6 guß entfernten Dlagen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                 |
| U)  | Es tommen 575 Plage auf ben Morgen und 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . • -             |
| -   | Rorner auf ein Plagden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| R.  | Benn die Caarplage 12 Boil im Quabra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · Sin             |
|     | Bet 2 guß entfeenten Diagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 1)  | Ge tommen bann 2946 Digge auf ben Mergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 30              |
|     | und auf jeden Dias 100 Rorner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 2)  | Bei 3 guß entfernten Diagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 <del>1</del> .— |
| •   | Es tommen 1600 Plate auf den Morgen und auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|     | jeben Dias 140 Rirner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

Wer mehr ober wenigen Samentsmer auf ben Quebenden fuß ausstreuen will, aber wegen ichlecter Beschaffenheit bes Samens ausstreuen muß, ber tann nach ben vorigen Angeben bie alsbann nothige Samennenge leicht berechnen. — Rimme man Liefernzapfen zur Saat, so muß man t mehr Scheffel haben, als vorhin Pfunde bestimmt worden sind. Der Scheffel Zapfen enthalt zwar meistens 1 Pfd. Samen, wenn dieser auf der Darre ausgellengt wird: es Kallen aber nicht atte Samentsrner aus den Zapfen, wenn biese guf der Erde liegen.

Wenn man die vorbin angefeste Menge ausen Samens pro Morgen ausfaet, und bafur forgt, bag ber Same ! bis 1 Boll mit Erbe bedect werbe: fo werben bei nur einigermaßen gunftiger Witterung Pflangen genug erfcheinen. De br Samen auszusaen, murbe Berfdwendung fenn; wente ger auszuftreuen ift aber nicht rathfant, weil von den erft aufaegangenen Rabelholzpflanzen in ben erften Jahren immer viele, burch Bufalle mancherlei Art, ausgehen, und bann nicht genue übrig bleiben, wenn überbaupt nur wenige aufgeteimt find. Mancherlei Infetten benagen ober vergebren bie garten Burgeln; Bogel beißen ben eben aufgegangenen Pflangden bie noch in der Samenhulle ftedenden Ropfe ab; bas Bilb gertritt auf ben Saatplaten - besonders auf Rinnensaaten - manche Pflange; ja, feibst bie Daafen afen guweilen gang jume Rabel holapflangen, und bie Bitterung, besonders aber ber Connenbrand, verbirbt viele Pflangen. Man tann baber nicht barauf rechnen, daß alle aufgegangene Mangden bis jum nadfen, noch weniger aber, bis sum Enbe bes a weiten Sabres noch ba feyn werben. Baren nun nur wenige Pflanzen aufgegangen, fo murbe bie Rultur, nach bem mivermeiblichen Bertufte, nicht vollftandig genug feyn. - Uebertriebene Sparfamteit am Samen ift baber, nicht ,rathfamt, "Won, foe beswegen nicht

men fier Camen pro Brornen aus, als vorbin bestimmt worben ift. - 3ch babe jur Drobe einen Morgen mit amblf Loth Riefernfamen, platweile im Aftiliaen Berbande, befden laffen. 3m erften Jahre fchienen genug Pflamen ba ju fenn. im ameiten Jahre aber war biefe Caat fcon febr unvolltom men, und im britten muften & bavon frifc fultivirt merben. - Uebrigens ift bie bei ber Richtenfagt maebene Regel, nam: lid bie Streifen unb:Diate an ber Seite nad Gas ben bin am bichteften mit Camen: In beftrenen, auch bet ber Riefernfaat m befolgen, weil bie jamgen Pflangen, welche gang nabe am fener Rante feben, wegen bes Schattens, auf. fallend beffer wachfent als bie, welche'en ber Ditte Roben, und ber Sonne wiebe ausgefest: fint. " Gang fomale Saatftreifen und schmalet in the Lange gezonene Saatplatichen, find baber ba, mo vom Untrante nichts au fürthten tift, vorzüglich zu ems pfeblen. - Oft geben aber batt bin bem Saume ber Saat ftreifen und Plage belevegen mehr Pflamen auf, weil ba ber Same burd bie berunter gerutide Erbe eine fartere Bebedung erhalten bat, und biefe Pflamen wathfen fpaterbin auch beffer, weil fie ihre Burgein baib uneer ber 2 bis 4 Roll biden Rante in ben Boben fibident, ber nicht fo leicht anstrodnet, als bie Oberflache bes Saatfreifens ober bes Saawianchens. Dan febe bie Anmertung bei ber Gaat bes Richtenfamens.

Saat bes Larchensamens. Der son den Samenhande lern gefaufte Ehrchensame ift gewöhnlich mit fo viel Ochmus, gerfleinten Schuppen sc. vermenas bag men bei genauer Untete fuchung in einem Pfunde taum 6 bie 8 Loth gute Samentorner findet. Oft ift biefer Same and beim Ausklengen verborben ober zu alt geworben. Daber birt men febr oft bie Rlage über mifrathene garchensagen. - Bill man Diefer Ungnnehme lichteit entgeben, fo mache man, wenn es die Zeit erlaubt, vor ber Ausfaat im Grofen mit 100 Gamenternern einen Berfuch in einigen Blumentsofen, um zu feben, wie viele Rorner bavon aufgeben (f. Probefaat). Dach bem Hefultate bestimme man Dann bie Denge bes auf einem Morgen auszusaenben Samens, nachbem man untersucht bat, wie viele Samentorner, nach Ab. jug ber unnühen Theile; in einen Bothe enthalten finb. -Die Saat felbit wird übrigens gevade fo wie die Riefernfagt gemacht. Dur rudfichtlich ber Denge tann etwas Samen gefpare werben, wenn ber tardenfame gut ift. Denn

# 704 Saat des Rufternfamens. Saat des Lannensamens

es enthalt bas Pfd. reiner Lerchensamen - 92000, bas Pfd. Riefernsamen aber nur 72000 Körner.

Mehr, als die reinen Lardensaten, sind die mit Kiefern vermischen zu empsehlen. Man mengt dann unter 1 Pfo. Riefernsamen & Pfo. erprobt guten Lächensamen. Dadurch entstehen so viele Lächenpstanzen, daß schon im 40sten, längstens aber im 60sten Jahre ein reiner Lächenbestand erzogen senn kann, wenn man die Riefern als Zwischenbestand nach und nach herausnehmen will. Auch werden die Lächen in einer solchen Vermischung geradschäftiger, als in den reinen Lächen-Beständen. S. Saat des Riefernsamens.

Saat des Rüsternsamens. Im Großen werden seites Rüsternsaaten gemacht. Man erzieht gewöhnlich die Pflanzlinge in Baumschulen, und pflanzt sie nachher in den Bald. Die Saat sogleich nach der Reise, des Samens genich gewöhnlich am besten. Man kann den Rüsternsamen aber auch im Frühjahre oder im Herbste saen. Der Same wird auf gegrabenes gutes Land in Streisen gesäet und zie bis & Boll dick mit Erde bedeckt. Die Pflanzen kommen nach wenigen Wochen hervor, und wachsen schnell, wenn man sie immer von Unkraut befreit halt. — Da der Rüsternsame oft viele hohse, untaugliche Körner enthält, so muß man ihn in den Saatkampen so dick ausstreuen, daß der Boden in den Rinnen kaum noch zwisschen dem Samen zu, sehen ist.

Saat des Tannensamens. Dieser wird gerade so gefaet, wie der Fichtensame. S. Saat des Fichtensamens. Beil aber der Tannensame viel größer ift, so gebraucht man auch viel mehr Samen auf den Worgen.

Es find namlich davon nothig, wenn der Same gut ift:

Es kommen dann eirea 20 Körner auf ben Quas bratfuß, ba das Pfd. nur 11000 Körner enthalt.

# II. Jur Streifensagt.

A. Wenn die Streifen 6 Boll breit find.

- a) Bei 2 Fuß entfernten Streifen . . . 37 Es kommen 64 Streifen, à 161 Fuß lang, auf den Quadratmorgen, und es fallen 40 Körner auf den Langenfuß des Streifens.
- b) Bei 3 fuß entfernten Streifen . . . 331 -

| Es tommen 46 Streifen auf ben Morgen, un<br>es fallen 50 Rorner auf ben Langenfag. | <b>b</b>     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| es fallen 50 Korper auf den Langenjug.                                             |              |      |
| c) Bei 4 guß entfernten Streifen                                                   | <b>. 3</b> 7 | PA.  |
| Es tommen 36 Streifen auf ben Dergen, un                                           | D            |      |
| es fallen 50 Rorner auf ben Langenfuß.                                             | _1           |      |
| d) Bei 5 guß entfernten Gereifen                                                   | 21           | -    |
| Es tommen 29 Streifen auf ben Morgen, un                                           | b            |      |
| es fallen 50 Abrner auf ben Langenfuß.                                             | :            |      |
| e) Dei 6 guß entfernten Otreifen                                                   | 18           |      |
| Es tommen 25 Streifen auf den Morgen, un                                           |              |      |
| es fallen 50 Körner auf ben Langepfuß.                                             |              |      |
| B. Benn bie Streifen 12 Boll breit f                                               |              |      |
| a) Bei 2 guß entfernten Otreifen                                                   |              | -    |
| Es tommen 54 Streifen auf ben Morgen, un                                           | ١,           |      |
| es fallen 60 Rorner auf ben Quabratfuß.<br>b) Bei 3 gut entfernten Streifen        |              |      |
| b) Bei 3 guß entfernten Streifen                                                   | 46           | -    |
| Es tommen 40 Streifen auf ben Morgen, na                                           | <b>)</b>     |      |
| es faffen 80 Rorner auf den Quadratfuß.                                            |              |      |
|                                                                                    | 38           | -    |
| G6 tommen 32 Streifen auf ben Morgen, na                                           |              |      |
| es fallen 80 Rorner auf ben Quadratfuß.                                            |              | •    |
|                                                                                    | 37           |      |
| Es tommen 27 Streifen auf den Morgen, un                                           | •            |      |
| es fallen 100 Rorner auf ben Quabratfuß.                                           |              |      |
| e) Bei 6 guß entfernten Streifen                                                   | 34           |      |
| Ge tommen 23 Streifen auf den Morgen, un                                           | <b>)</b>     |      |
| es fallen 100 Rorner auf ben Quabratfuß.                                           |              |      |
| III. Plagefaat.                                                                    |              |      |
| A. Wenn die Plage 12 Boll lang und                                                 | 6 3          | oll. |
| breit find.                                                                        |              |      |
| a) Bei 2 guß entfernten Plagen                                                     | . 15         | PA.  |
| Es fommen 3456 Diage auf ben Dorgen, un                                            | •            | •    |
| es fallen 50 Rorner auf ein Gaatplauchen.                                          |              |      |
| b) Bei 3 guß entfernten Dlagen                                                     | 13           |      |
| G6 tommen 1840 Dlate auf ben Dorgen, un                                            | <b>b</b>     |      |
| es fallen 80 Rorner auf bas Gaatplanden.                                           |              |      |
| c) Bei 4 guß entfernten Plagen                                                     | 8            | -    |
| Es tommen 1152 Diage auf ben Morgen, un                                            | •            |      |
| es fallen 80 Rorner auf ein Saatplatchen.                                          | ٠.           |      |
| d) Bei 5 guß entfernten Dlagen                                                     | 7            | _    |
| 45                                                                                 | -            |      |

Es tommen 783 Diate auf den Morgen, und

| es fallen 100 Körner auf ein Saatplatchen.                  |
|-------------------------------------------------------------|
| e) Bei 6 guß entfernten Plagen 51Df                         |
| Es tommen 575 Plage auf ben Morgen, und                     |
|                                                             |
| es fallen 100 Körner auf ein Saatplatchen.                  |
| - B. Benn bie Plate 12 Boll im Quabrat                      |
| groß sind.                                                  |
| a) Bei 2 guß entfernten Dlagen 26' -                        |
| Es tommen 2916 Plate auf den Morgen, und                    |
| es fallen 100 Rorner auf ein Saatplagen.                    |
| b) Bei 3 guß entfernten Plagen 30' -                        |
|                                                             |
| Es tommen 1000 Plate auf ben Morgen, unb                    |
| es fallen 140 Körner auf ein Sautplagen.                    |
| c) Bei 4 guß enrfernten Plagen 15 -                         |
| Es tommen 1024 Pritte auf ben Morgen, und                   |
| es fallen 160 Korner auf ein Caatplatoen.                   |
| d) Bei & guß entfernten Diagen 12 -                         |
| Es tommen 729 Dinge auf den Morgen, und es                  |
| fallen 180 Korner auf ein Saarplingen.                      |
| e) Bei Gus entfernten Platen 9 -                            |
|                                                             |
| Es tommen 520 Plate auf ben Morgen, und es                  |
| fallen 180 Körner an ein Sautplatschen.                     |
| Auch muß ber Cannensame etwas bicker mit Erbe be            |
| bedt werden, als ber Fichtensame. & bis & Boll ift bie befi |
| Bebeckung.                                                  |
|                                                             |

94 te Saat des Weißbuchensamens. Die Beigbuchensaat

gerath am beften, wenn man ben'im Berbfte eingefammelten Samen gleich wieder aussaet. Dan tann ihn aber auch im nachften Arabfahre faen. Gewöhnlich faet man biefen Samen mit anderem Laubholgfamen, befonders mit Gicheln, vermengt aus, wodurch man viel weniger Eicheln auf ben Morgen gebraucht. und in ber Rolge boch einen reinem geschloffenen Eichenbestanb haben fann. In der Folge nimmt mati namlich bei ben Burchforstungen die Belgbuchen nach und nach weg, und bat fpater. bin einen reinen Gidenbestand. - Bill man biefe Betmenaung auf icon urbarem Lande bewirten, fo muffen bie Gicheln Buerft, jedoch nur bie Salfte ber gewohnlichen Menge, ausgefaet und feicht untergepflügt, ober 2 bis 3 Boll bick mit Erbe bebedt merben. (S. Gichelfaat.) Ift bies gefcheben, fo überftreut man ben Saatvlas mit ber Saifte bes fonft nordi-

| gen Welßbuchensamens, und läßt benfelben mit einer eisernen Egge, ober vermittelft eiserner harten, $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{2}$ Bell tief unterzeggen. Will man aber die vermischte Kultur streifen weise ober platweise machen, so bestet man den einen Streisen mit Eicheln und den andern mit Weißbuchensamen, der aber gewöhnlich erst im anderen Jahre ausgeht. — Auf welche Art Streisen, und platweise Saaten gemacht werden mussen, das wird man unter Saat der Eicheln beschrieben sinden. Ich bemerke nur noch, daß bei der Weißbuchensaat solgende Menge abgestügelten Samens, wovon 17,900 Körner in einem Pfunde enthalten sind, p. Morgen erforderlich ist, wenn man reine Weißbuchenbest ande erziehen will.  I. Bei der Vollsaat. 60 Pfb. Es sallen dann 50 bis 60 Körner auf den Quas |             |          |       |            |        |             |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------------|--------|-------------|----------|-----------|--|
| dratfuß, wove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. Be      |          |       |            |        |             |          |           |  |
| A 502 as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in die G    | traifa   | o R   | 5 4 11 · 8 |        | i.<br>Cin k |          |           |  |
| Bei 3 Fuß e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mefannean i | Devaifa  |       | 3011 6     |        | Leite       | 30       |           |  |
| Contague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |       |            | •      | •           | 30<br>24 | _         |  |
| Bei 4 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • ,•        | •        | • .   |            | •      | •           |          |           |  |
| Bei 5 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •         | •        | . • . | ••         | •      | •           | 20       | _         |  |
| Bei 6 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •         | • •      | •     |            | •      | •           | 16       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nn bie 6    |          |       |            | reit   | find        | •        |           |  |
| Bei 3 Fuß ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ntfernten ( | Streifer | n.    | <b>.</b>   | •      | •           | 40       | · <u></u> |  |
| Bei 4 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | •        | •     | •          |        | •           | 32       |           |  |
| Bei 5 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | •        | •     |            |        |             | 28       | _         |  |
| Bei 6 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | •        |       |            |        |             | 24       |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III. 🛎      | ėi de    | r pi  | ånef       | aat.   |             |          |           |  |
| A. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benn bie    |          |       |            |        | a uni       | 6        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Boll t   |       |            |        |             |          |           |  |
| Bei 3 Fuß C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |       | ,          |        |             | 9        |           |  |
| Bei 4 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |       | • •        | •      | •           | 7        | ·         |  |
| Bei 5 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          | •     | •          | •      | •.          | 5        | _         |  |
| Bei 6 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •         | •        | •     | •          | •      | •           | 4        | _         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5D          | mil      |       |            | ·<br>• | · .         | -        |           |  |
| ъ. ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benn bie    |          |       |            | ım     | a. ua       | •        |           |  |
| OL 4 9 G. 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 l         | ate g    | ٠. ١  | ino.       |        |             | 16       |           |  |
| Bei 3 Fuß C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |          | •     | •          | •      | •           |          |           |  |
| Bei 4 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •         | •        | ٠.    | . <b>•</b> | •      | •           | 12       |           |  |
| Bei 5 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | •        | •     | •          | •      | •           | 10       |           |  |
| Bei 6 Fuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : .         | • •      | •     | ÷          | •      | •           | 9        |           |  |
| Eine Sauptforge muß feyn, den Samen ! bis ! Boll bick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |       |            |        |             |          |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |       |            | 4      | 5 *         |          |           |  |

mit Erbe zu bebeden. Die Saaten gelingen gewöhnlich, felbft bann, wenn fie gang im Freien gemacht find.

Saarfolben. Wenn man in einem Ochlage, beffen Dberflache loder und murbe ift, Gideln ober Bucheln einsprengen will, fo, baß fie von ben wilden Sauen, Reben, Maufen 2c. nicht leicht gefunden werden tonnen, so bient ber Saattolben vortrefflich baju. Der Saattolben ift namlich ein 31 Buß langer, unten mit einem 5 Boll langen und 3 Boll biden fpigigen Rolben versehener, bolgerner Stab. In ben Role ben werden ber Lange nach 4 Ginschnitte ober Rerbe gemacht, fo, baf ber magerechte Durchschnitt bes Rolbens allenthalben einem vierseitigen fleineren und großeren Sterne abnlich fenn murbe. - Dit diesem febr einfachen Instrumente flicht man 4 bis 5 Boll tief in die Erde, breht ben Rolben einmal um, und wirft eine ober einige ausgesucht gute Gicheln in bas entstandene Loch, das man vermittelft des Fußes mit Erde ausfullt. - Auf folche Art ausgesteckte Gideln tonnen Die Sauen ic, nicht fo leicht finden, als die untergehacten, weil bas Wild burch die Verwundung des Bodens, und wenn sie auch nur wenige Boll im Quabrate betragt, aufmerkfam wirb, und fogleich nachfucht. - Ein folder von recht hartem Beigbuchenbolge verfertigter Rolben toftet nur ein Daar Grofchen, und wenn man 10 ober 12 folder Rolben bat, fo tonnen große Rlas chen in einem Tage einzeln mit Gicheln burchfprengt merben. Beder Arbeiter muß aber ein Gadden voll ausgesucht au ter Gicheln bei fich haben, und die Operation sogleich fertia machen. weil man fonft die fleinen Locher nicht wieder finden murbe.

Saatregeln, allgemeine. Jebe holgfamenaussaat muß nach erprobten Regeln gemacht werden, wenn sie ber Absicht entsprechen soll. — Die hauptregeln find folgende:

- 1) Man fae ben Samen zu berjenigen Jahreszeit aus, bie bei ber Beschreibung einer jeden Holzart als die zwecke maßigite Saatzeit in diesem Buche empfohlen wors ben ist.
- 2) Man fåe nur folden Samen aus, von beffen Gute man überzeugt ift. hat man aber Urfache, die Gute bes Samens zu bezweifeln, so streue man ihn immer etwas dichter aus, als man dies bei erprobt gutem Samen zu thun pflegt.

- 3) Man sae ben Samen immer so bicht aus, baß man bie hoffnung haben kann, es werden Pflanzen genug davon auf einer bestimmten Flache erscheinen. Man spare also nicht übermäßig an der Aussaat, sae aber auch nicht mehr Samen auf einen Fleck, als wirklich nothig ist.
- 4) Man vertheile ben Samen recht gleich auf die anzus faende Flache, damit nicht an einem Orte zu viel, und am andern zu wenig Samenkörner aufteimen.
- 5) Collen große Rlachen burd Bollfaaten fultivirt merben, fo theile man ben Saatplas in mehrere, un aefabr aleich große Theile, und bezeichne bie Scheibungelinien burch eingestochene Reiser ober Bruche. In eben fo viele Theile vertheile man auch ben fur ben Saatplat bestimme ten Samen. Ift bies geschehen, fo laffe man burch eie nen geubten Gaemann jede Abtheilung fo befåen, bag er mit ber Salfte ber fur diese Abtheilung bestimmten Gas menmenge bie Rlace nach einer Richtung, mit ber andern Salfte bes Samens aber freugmeife und moglichst egal überstreut. Auf diese Art wird jede Abtheis lung befået. Sollte ber Saemann beim erften Uebergange einer Abtheilung ben Samen zu bicht ausgestreut haben, folglich mit ber abgetheilten Salfte bes Gamens nicht vollig ausreichen, fo muß er von der zweiten Salfte bas noch Fehlende erfeten, und bann beim freuzweisen oder aweiten Uebergange ben Samen um fo viel dunnerausstreuen, daß er damit ausreichen fann. Beim ersten Uebergange aber barf teine Beranderung im Ausstreuen bes Samens Statt finden.
- 6) Sind Streifen oder Plate zu besten, so muß man demjenigen, welcher die Aussaat verrichten soll, so viele Samenkörner zuzählen, als er auf einen lausenden Auß oder auf ein Saatplatchen ausstreuen soll. hat er sich gemerkt, ob und wie er diese Quantität zwischen 2 oder 3 Finger fassen muß, so wird er bald im Stande seyn, den Samen nach Vorschrift auszusäen. Doch ist es raths sam, die Säeleute fleißig zu revidiren, und sie nöthigens salls zurecht zu weisen, damit sie nicht zu viel oder zu wenig Samen ausstreuen, und
- 7) man forge bafur, baß jeber Same fo bid mit Erbe be-

beckt werde, wie bei der Beschreibung einer jeden Dolgart als nothig empfohlen worden ist.

In ben Artit. Saat bes Richtensamens und Saat bes Riefernsamens 2c. ift die Ungahl ber Samenforner berechnet und bestimmt, die auf einen laufenden Ruß bei ber Streifensaat, und auf ein Platchen bei ber Platesaat erfor. derlich find. Man tann baber bie bort bestimmte Ungabl von Rornern abzahlen, und dem Gaemanne zeigen, wie viele Samentorner er amifchen 2 oder 3 Finger faffen muß, um eie nen laufenden Ruf oder ein Platchen bamit zu bestreuen. Dat man fich burch Probiren überzeugt, bag ber Saemann bie bestimmte Ungahl Samenkorner jedesmal richtig faßt, fc tann man verficbert fein, bag er mit bem Samen auf ber bezeichneten Rlache ausreichen werbe. Ohne biefe Belehrung wird bie Saat febr ungleich ausfallen. O. Saat bes Fichten. famens, Gaat bes Riefernsamens, Gaat bes Lam nenfamens. Saat ber Gideln, Saatzeit, Samen probe, Bebedung bes Gamens.

Sagtzeit. Diejenige Jahredzeit, worin ber Same reif wirb, ift in ber Regel bie befte jur Saat. Doch tann man ben gewöhnlich im Berbfte reifenben Samen auch im Fruhjahre iden, wenn er nur aut aufbewahrt worden ift. S. Aufbewahrung bes Samens. - Bei manchen Samen muß man auch besmegen eine andere als die Reifezeit zur Saat mablen. entweder damit die Pflanzen auf den Bloffen im Rrubiahre frater hervortommen, und baburch vor ben Spatfroften gefcutt werben - wogegen fie im naturlichen Buftanbe bie Mutterpflange fchust - ober bamit ber Came von bem Bilbe oder ben Mastschweinen und ben Daufen im Binter nicht aufgefressen werbe. - Auch ift es nicht gut, wenn man febr fpat im Rruhiabre ober im Sommer noch Saaten macht. Der Same geht zwar bei gunftiger Witterung nach Bunfc auf, es tonnen bann aber die jungen Pflangen bis gum Binter nicht gehörig verholgen, und leiden durch ben Froft im Winter Ochaben.

Sadmaaß, f. Odwindemaaß.

Safre ber Pflanzen. Die fluffigen Bestandtheile des Pflanzenkörpers find sowohl nach ben Organen, in welchen sie enthalten, als nach der Begetationsperiode, in welcher die Pflanze steht, endlich...auch nach Berschiebenheit der Pflanze

felbft, fehr verschieden. Dur im Allgemeinen laffen fich folgende Sauptverschiedenheiten hervorheben:

1) Der robe aufftelgende Rahrungefaft, Liquor xylinus Schulz.

Es ift dies Diejenige Fluffigleit, welche im Fruhjahre beim Beginne der Begetation vorzugemeife baufig in ben Solgrebren ber Pflangen enthalten ift, und bei jeder Berlegung berfelben reichlich bervorftromt: bas Birtenwaffer, ber Gaft ber Sains bude, der Krubfaft der Weinreben ic. Dem Baume entflie-Bend ift er eine vollig maffertlare Rluffigteit, in welcher fich, wie dies bereite Schulg ermiefen bat, nach Absonderung als ler gufalligen Unreinigfeiten auch unter ber icharfften Bergros Berung feine Doletulartheilchen ertennen laffen. Gigenen Untersuchungen jufolge erhalt man (je nachdem ber Gaft aus ties feren ober boberen Stammtheilen, ju Ende ber Safteirtulation ober im Anfange berfelben gegapft murbe), burch forgfaltiges Abdampfen, aus bem Frubfafte der Birte 11 bis 21 Proc. bes Gewichts der Fluffigfeit (aus dem der Sainbuche ! bis 1 Droc.) bonigfarbigen, jaben, fußen Gprup, ben ich jedoch, mabricheine lich in Folge einer Berbindung mit Gluten, nicht gur Kruftals lifation bringen tonnte.

Auch unter Abschluß ber atmosphärischen Luft trübt sich bie Fiussteit in furger Zeit unter Entwicklung von Kohlenssauer, liefert mit kauftischem Kalt die Krystallsormen bes toblensauer, liefert mit kauftischem Kalt die Krystallsormen bes toblensauren Kali, und nun kann man beutlich Molekulartheilchen mit lebhafter Bewegung, von benen die Flusseite erfüllt ist, erkennen. Es fiellt sich bemnach durch Entsaurung aus der zuckerhaltigen Flussigseit der vegetabile Bildungsstoff wieder her, wie dieser durch Aufnahme von Sauerstoff aus dem States mehl sich zu Zuckerstoff gestaltete. Dies Berhaltniß der 3 wichtigsten Pflanzenstoffe zu einander wurde sich folgendermaßen ausbrücken lassen:

Buder (Schleim ) Sintemest Binermildigff?) Begerablier Bifbungeftoff

Durch Aufrechme view Conerfloff geftalete fich bas States bemebliger Juder, Buche Cibellarung geht ber Buchet gu States bemebliger beit Bullet gu States

nametrichungen Gegenstenbergen bereicht von bei ber

3ch tann bier nicht umbin, eines in biefer Begiebung wichtlasn Erperiments zu ermahnen. Weicht man Startemehl mit Baffer auf (ich habe mich bagu vorzugsweise bes Startemehls aus bem Samen von Mirabilis longiflora bedient), fo zeigen die fleineren Rorner eine lebhafte Bewegung. 3m Startemehl von Mirabilis baben alle Rorner eine fehr geringe und gleiche Moletue lengroße, zeigen daber auch die Bewegung gleichmäßig und febr lebhaft. Sest man hierzu einen Tropfen Kalibydrat, fo verwandelt fich die vorher mildweiße Fluffigfeit in eine durchfichtige opalifirende Gelatine. Das Mitrostop giebt eine bebeutende Ermeiterung bes Bolums jedes einzelnen Amplumtorns chens zu ertennen, die zulett platen und ihren Moletulare inhalt ausstromen laffen. Dur vermittelft gebrochenen Lichtes und fehr icharfer Bergrofferung tann man biefe, jest vollig bewegungslofen, nur ber Stromung ber Rluffigteit Rolge leiften: ben Moletule ertennen. Durch Anwendung von Jod läßt fic aber bas urfprungliche, gebehnte Amylumtorn mit feinem Der ktulen Inhalt, jo wie diefer nach feinem Freiwerben, fehr leicht unterscheiben. Dach menigen Minuten fieht man in ber Ges latine die Moletule fellenweise zu Rafern zusammentreten, die fich fo vereinen, bag fie bem Muge bas vollftanbige Bilb volltommenen biberaedrifden, parendomatifden Religemebes barbieten, und zwar in weit verbreiteter Un. einanderreihung ber Gedigen Rellenbilder, und in der Grofe. wie man fie in ber entwickelten Pflanze gewohnlich fieht. Das Bild ift volltommen, und von Allen, benen ich es zeigte, auf ben erften Blick bem bes Parenchyms im gangeschnitte tanschend abnlich erkannt worden; man kann sogar sehr beutlich Die porschreitende Bildung des Zellengewebes burch Zusammentritt ber Moletule aur Kafer verfolgen. Wenbet man jest Job an, so werden die nicht zu Kafern vereinten Moletule nach wie vor tiefblau gefarbt, mabrend bie Kafern weiß bleiben und einen Stich ins Braunliche zeigen. 3ch glaube bieraus folgern ju burfen, daß die Pflanzenmembran bas Produtt der hachften Entfauerung vegetabilifcen Bildungeftoffes fev.

Die Mittelstufe des Startemehls laße fich aus dem zuckerhaltigen Frühsafte der Pflanzen schwierig darstellen, und scheint meist übersprungen zu werden. Doch habe ich einige Mal auch hier durch Jod, im trockenen Zustande angewendet, eine Sthung ber Broteffle derbachere, fibech ift es nit nie fo volle tonnum geglicht, wie bei den Entermenten mit dem Wintermilichafts der Aherne. In ungefierten Gange des Pflanzens iebens hingegen urscheint die Bibling- des Startenuble aus Juder als einer der genschnichten und verbretterften Processe, d. D. in den unweffen Samereien u. f. w.

Lift man ben Riftbfaft lamere Beit Rebeit, fo bort bie Entwickung den Rebtenfinrenne auf, Die Bluffigtelt geigt teine Sour mehr von freier Sours. fie liefert mit tauftifdetn Rali nicht miehr bie Kroffaffe bes tablenfanten Rali, fonbern benbristiche Arpftalifbemen; bie Merall ba auftreten, wo organis fcher Bilbungeftoff in Die Broftallfaston anorganffcher Rorper hineingezogen wird. Die Attiffigteit wird ineiner trüber und tone Aftenter: Seebamte Gauren Mefern tent einen Mieberichlag fchutemeifen runber Deblettle mit lebhafter Bewenung, bie fich gam wie bie Moletile bes Bittetinflafaftes ber Thorne vers balten. Das Diffrestien giebt' weiterhin eine Umwemblung ber Moletile in Begemblier Moneben - Protococcus - in ere tennen, bie fich anemander velben und ben geglieberein Migene faben barftellen. ... Diefe baltet fil auf ber Dberflache ber Ridfigfolt an, linb: worben 3um! Ernger verfchiebenartiger Lufte algen ... bie mun tw rother Wegetaeien bie Dberfiache bebeden. And bies berechtigt au bem Schliffe, ball bie vegetabilifche Membran bas Refultat ber hichften Enfauerung bes guderhalitgen Rabrungsfaftes fen. Gier lage es fich mit Beftimmt beit nachweifen, baf bie veretabile Donabe nicht aus einer Bergrößerung Gingeiner, Fottbeim Burch Bufammentritt vieler Doletdie au ben Enden bes geglieberten Algenfabens fich bers ausbildet. Die Stefulente biefer Boeblichtungen find im Artift. Begetatienerbebrit anfannnengeftellt...

2) Bilbungefaft, Cambium, Grew, du Hamel.

Obgleich biefer Gooff, Arong genotimmen, nicht zu ben ein genetichen Gaften gehört, so wollen wir seiner doch hier ers wähnen, ba er nit biesen in naher Gerührung stoff. Die von ben Wurzein anfgenommene Milfigkeit — tohlenfaures Wasser — ihst ben Wintervorrath ber Polzpflanzen an Starkemehl durch ihre freie Saure zu einer zuderhaltigen Alassischen auf. Da, wo sich neue Organs bilben sollen, entweder über ober im Unifange Borgebildeter — entweder in der Gemmula ber Anospe, wort zwischen Bak und Polz, oder zwischen den

vorgebilbeten Bastrohren selbst, ober zwischen diesen und ber Minde (f. Solg), wird biefe von den vorgebildeten Oragnen ausgeschieben, und geht bier burch bohere Entfauerung in Die Matur bes Bilbungsfaftes über, b. b. die Moletule treten beutlich hervor, pragnistren sich zu vegetabilen Monaden, und bilben burch Busammentritt bie Membran ber neuen Organe. In diesem Zustande der Organisation bildet er einen konsisten. ten, gaben Ochleim, ber befonders in feiner Ablagerung gwis ichen Sol und Baft, beim Werden der neuen Jahreslage, Cambium - Bilbungefaft - genannt wirb. ingteren Begetationsperioden bingegen, wenn ber Binterporrath ber Baume bereits gelof't und tonfumirt ift, tann ber aufftei. gende robe Saft nicht eber die Bildung neuer Organe vermitteln, bis er in den Blattern zuvor assimilirt worden ift. hier fuhren ihn bie Lebensfaftgefaße in ben Stamm jurud. mo er bann ebenfalls nach feiner Ausscheidung und Anhaufung amifchen Baft und Splint ic. jum Cambium und ju neuen Organen fich gestaltet, oder als Amplum für die Fruhvegetation des tunftigen Jahres aufbewahrt wird.

In der Fruhperiode der Wegetation frammt demnach das Cambium aus dem holze. In den spateren Begetationsperioden frammt es aus den Blattern, und durch die jurudfuhrenden Lebenssaftgefäße aus der Rinde. S. Begetation.

3) Lebensfaft, latex Schulz.

Wie ich bereits im Artikel Lebenssaftgefäße gezeigt, ift berselbe in eigenthumlichen Gefäßen enthalten, die in junge, ren trautartigen Trieben und Pflanzentheilen die Röhrenbundel an ihrer Außenseite begrenzen, spater in die Rinde und dort zu Bundeln zusammen treten, die von den meisten Schriftstellern verkannt und für Bastbundel gehalten wurden. Nur Schulz erkannte ihren Unterschied, und bezeichnet sie auf den spateren Stufen ihrer Metamorphose mit dem Namen Bals samge fäße. Sie sühren hier keinen Lebenssaft mehr, sondern zeigen neben der Blasenfüllung einen ruhenden körnigen Inhalt wahrscheinlich zu Stärkemehl übergegangene Rückstände des früheren Milchafts, während der Lebenssaft in Gefäßen zwisschen den Hundeln und dem Holzringe enthalten ift.

Was nun den Kreislauf und die Bewegung des Safts anbelangt, so ist er gar nicht zu verkennen, und finder ganz in der Urt Statt, wie es Schulz darftellt. Besonders schon

fann man bies in jungen Abornblattern feben, wenn man bie obere Epidermis mit einem Theile ber Blattrippe abichneibet. Man fieht bann fehr beutlich bie ftromende Bewegung ber Dos letule in verschiedenen, oft benachbarten Gangen in entgegen. gefester Richtung und in Die Debenabern eingehend. Dagegen bat es mir felten und nur im Stengel von Vinca minor gelingen mollen, diefe Stromung ohne vorhergegangene Ginweichung bes Obe jefte in Maffer zu beobachten. Lege ich bas von ber Epibermis bes freite Blatt von Acer raid, aber obne Unfeuchtung, unter bas Dis Brostop, fo febe ich bie Doletale febr beutlich, tann aber meber eigene, noch firomende Bewegung mahrnehmen. Gebe ich jest bem Objefte Reuchtigfeit, fo beginnt die Stromung nach einiger Beit, und bauert fo lange, bis fich die Gefage ihres Inhalts entleert haben. Gine eigene Bewegung ber Doletule febe ich nicht eber, als bis fie aus bem Gefage bervorgetreten find und fich mit bem Daffer gemengt haben. Wird bie Blattrippe zufallig burch ben Schnitt rinnenartig ausgehoblt, fo febe ich die freien Molecule ebens falls gleichzeitig in einer auf und ab ftromenden Bemegung, abnlich den Luftblaschen beim partiellen Rreislaufe in der Chas rengelle. Dies Alles icheint auf ein Mitwirten mechanischer Urfachen bingubeuten; boch geftebe ich febr gern, baß fowobl in Beziehung auf Dieje Organe, ale beren Inhalt, meine Unterfuchungen noch nicht benjenigen Grad von Musbehnung erlangt baben, um benen eines fo genauen und trefflichen Beobachters. wie Odulg, entgegen treten ju tonnen.

Genauer habe ich nur ben Wintermilchfaft ber Ahorne untersucht. Er icheint mir zu biefer Zeit nicht in Lebenssaftges faßen, sondern in Lucken des Zellgewebes (Saftgangen) enthalten zu feyn, aus welchen er beim Zerschneiden als eine konfistente, milchweiße Fluffigkeit hervorquille, die mit runden, oparken, völlig undeweglichen Molekulen dicht erfüllt ift. So wie er mit der Luft in Berührung tritt, verliert er seine weiße Farve, und verwandelt sich innerhalb einer Minute in eine homogene, wasserlare, klebrige Flufsigkeit. Bringt man aber die Milch mit Basser oder mit sehr verdunnten Sauren in Berührung, oder mischt sie sich in der Frühperiode der Begetation beim Ausströmen von selbst mit dem aufsteigenden Pflanzensafte, so erhalten sich die Molektule, zeigen eine sehr lebhafte Bewegung, und vergrößern sich zusehends unter Ansscheidung von Arpstallen (f. Molekule).

Roncentrirte Sauren verwandeln ben Saft in ein gabes Coa qulum, von welchem, burch Entfernung ber Gaure vermittelft toblensauren Bleiornos, ichneeweiße lappige Baute guructbleis ben, die an ber Luft teine Beranderung erleiben, und bie ich, fo weit die geringe Quantitat eine Analyse verstattete, im Befentlichen aus Summi (Rautschuck) bestehent fant. Berbannte ober ichwache Sauren hingegen, 3. B. fcmeflichte Saure, Robs lenstickstofffaure ic., liefern tein Coaqulum, sondern eine aroffe Menge von Rryftallen, mabrend fich die Moletule als braune, tornige Materie niederschlagen, theilweise in die Rryftallifation ber Salze mit eingehend. Fångt man die ausströmende Mild in bestillirtem Baffer auf, und filtrirt man die Fluffigteit, fo geben die Moletule burch bas feinfte Rliefpapier mit binburch. und zeigen fortwahrend eine febr lebhafte Bewegung, Die fich mahrent 48 Stunden unverandert erhalt. Dur ein geringet Theil der Moletule erweitert sein ursprungliches Bolum um die Balfte, erhalt ein oltropfenabnliches Unfeben, verliert feine Bewegung, und sammelt sich auf ber Oberflache ber Fluffigteit. Dach 48 Stunden Schlagt fich ein Theil ber Moletule nieder, verliert alle Bewegung und tritt zu ichlammahnlichen Saufchen jufammen, in beren Innerem bie Algenbildung erwacht. Giebt man jett der Ridffigfeit auf einer Glasplatte einen Tropfen Altohol oder Aether, fo fieht man, daß fammtliche Moletule in den Schlammhaufen burch unendlich feine Raden gufainmen. bangen, bie aus ihnen felbit berausgewachfen zu fenn icheinen. Außer ben oltropfenahnlichen Moletulen ohne Bewegung fammelt fich ein anderer Theil der kleinften Moletile auf der Oberflache ber Fluffigkeit mit lebhaft zuckender Bewegung. Diefe Moletule verblaffen allmablig, und reihen fich nun zu einem verblaßten, nur unter halbem Lichte bei ber schärfften Bergrößerung ertenubaren Faben jusammen, ber eine fehr lebhafte schlängelnde Bewegung (wie Anguillula) zeigt. Die erwacht aber ein hoheres thierisches Leben. Die, felbft nach vielen Wochen nicht, habe ich in diesem Aufguß auch nur eine einzige Monas entftehen feben, mahrend in Aufguffen auf andere Pflane Benftoffe unter vollig gleichen Bedingungen icon nach 24 Stunben die gange Fluffigfeit thierisch belebt mar.

Giebt man der mit Baffer gemengten filtrirten Milch einen Zusat von Jodine, so erleiben die Moletule durchaus keine Beranderung, sondern erhalten ihre Form, Größe und ...

Beweglichteit, bis fie fich fammtlich nach 48 Stunden auf dem Grunde der Glasschale als eine weiße Daffe niederschlagen, und nun erft ihre Beweglichteit ganglich verloren haben. Ein erneuter Infah von Iohlbfung farbt fie jeht deut lich blau.

Kalibydrat außert eine abnilde Birtung mie auf die Startemehllosung von Mirabilis longillora, doch nicht so in die Augen kallend

Lagt man ben ausstromenben Mildfaft auf einer Glase platte trodinen, und feuchtet man bie jurudbleibende bonias artige Materie wieber an, fo ftellt fich die weiße garbe augen. blicflich wieder her. Die Moletule find wieder beutilch ertennbar, opat, aber nicht mehr frei, fonbern an einer Dembran vereint, welche fich auf die Oberflache bes Baffertropfens abe lagert. Die Dembran erhalt jest ein burchlochertes, fiebartis ges Unfeben, und nun fieht man beutlich, wie im innern Raume jeber Deffnung erft ein, fpater mehrere Moletule fich von ber Dembran lofen, und fogleich eine lebhafte Bewegung anneh. men. Gest man jest Jobblung jum Eropfen, fo farben fich alle noch jur Membran verbundenen Moletale braun, die geloften Moletile bingegen bleiben anfangs maffertlar, und find bann am lebenbigften. Allmablig nehmen fle eine blaue Farbe an und werben trager, mabrent fie an Große bebeutend juneh. mend, bis alle Bewegung aufhort, und fie aus der Dembrane öffnung auf ben Boben ber Bluffigfeit finten, und bort als blaue Korner Liegen bleiben. Dier läßt fic piso wohl die Bilbung des Startemehls aus dem Mildfafte nicht verfennen.

3ch begninge mich, hier die beobachteten Thatfachen angue fubren, um von anderen Orten bierber verweifen ju tonnen.

Alle übrigen Pflanzensäfte stehen mit bem Leben ber Pflanze nicht mehr in so inniger Beziehung, wie die genannten. Es sind auszeschiedene Stoffe, die auch gewöhnlich da, wo sie ausgeschieden wurden, verbleiben. Man bezeichnet sie mit dem Ausdrucke eigene Safte; die Organe, in welchen sie enthalten sind (Saftgange und Safthalter), werden eigene Sefaße genannt. Hierher gehören die Dele, Harze, Balfame, Gummi, Ponig ze.

Sage, f. babmifde Sage und Bucheichwanzfage. Sagebod. Benn bie Bolghauer gafchinen binben, fo ichlagen fie 2 Pfable tremweile in Die Erbe, und in ber erforberlichen Entfernung noch 2 folder Pfahle, um die zu den Faschinen bestimmten Reiser barauf legen, mit Wieden umbinden und in der gehörigen Lange absagen zu können. Sie nennen dies Sagebod. Muffen die Faschinen sehr lang fenn, so werden mehrere solcher Kreuze eingeschlagen.

Sagemuble, Schneidemuble. Man nennt so das Raberwert ober ben Dechanismus, ter baju bient, vermittelft Baffer, Bind, oder Dampftraft große Cagen in Bewegung au feben, um Balten, Boblen, Bretter, Latten :c. bamit fchneis ben zu konnen. - Sonft batte jede Sagemuble gewohnlich nur eine Cage; jest aber hat man bergleichen Apparate, bie, fo weit es die Baffer, Bind, ober Dampftraft nur erlaubt. mehrere Gagen jugleich in Bewegung fegen. Much bat man jest Gagemublen, werauf die bunnften Rournirplatten geschnitten werben. - Fruber spaltete man bie Baume vermite telft Urt und Reil, und behauete jeden Theil davon fo lange, bis er die Dide einer Boble, ober eines Brettes, cher einer Latte betam. In fpaterer Zeit trennte man bie Bolgftude mit ber Sage, jedoch burch bie Rraft bes Armes. Spater noch eis fand man die Gagemuhlen, Die sammtlich burch bas Baffer oder burch den Wind in Bewegung gefest murben, und in ber neuesten Zeit — wo durch Dampfmaschinen überhaupt Unglaubliches geleistet wird - erbaute man auch Dampfichneis demühlen.

Beim Forstbetriebe ist eine gut eingerichtete Schneidemuhle unter manchen Verhaltnissen sehr einträglich, besonders wenn es eine gut gelegene Wassermuhle ist, der es niemals an Wasser, an Arbeit und an Debit fehlt, und die mehrere Casgen zugleich in Bewegung sehen kann. — Will der Waldeigen, thumer die Administration der Sagemuhlen nicht selbst über, nehmen, so dienen die Sagemuhlen doch dazu, das Holz für gute Preise an die Sagemuller zu verkaufen.

Sågewespe, f. Tenthredo.

Samlinge nennt man die erst 1: ober 2jahrigen Holz, pflanzen, besonders die, welche man in Baumschulen erzogen hat.

Saule nennt man jedes Stud Helg, das in sentrechter Richtung frei steht, und mit keiner Band in Berbindung ift.

Saumen, ober Befaumen, einen Sageblod. Die

Sogebliche, woraus Bertter, Bobien ober Latten gefchnitten werben follen, illiffen voeller iff geftigen Gattenftuden gemacht werben, bamte bie Better? Bobien soer Latten telle schallantige Seite betommen. Baburch faffen & Bretter ab, bie an ber Rinbenfeite bogig fint, bieb gewöhnlich eine febr ungleiche Dicke haben. Diem meine bies ben Sigeblod' fan men ober befaumen. Die bilbitte alfallenben Bretter werben Schwarten genannt, und bienen nur zu Gattengannen ze.

Sauren, f. Sauerftoff. Ueber ihre Einwirtung auf Boben und Begeration f. ben Unhang jum Artitel Same.

Safteirtulation, f. Gafte ber Pflangen und Bege-

Safrgange, Safrhalter, f. Leben siaftyetaße.
Safrhieb. Wein man bie Reiberwatdungen erft zu der Jeit abireitet, wo der Saft ston fatt in Bewegung ist, nind die Knospen start angeschwollen find, so nennt man dies den Safrhied, Alle Phyarten, Die stelle, hornartige Rinde haben, schlagen altbann mit besten wieder aus, well ber unmittelbar nach bem Diebe ausstellende Saft die Rinde weicher macht und ben Ausbeuch der Loben baduch ertekatert. Ist die Rinde am Gebte aber schwammig und welch, so ist der Saft bie Rinde am Gebte aber schwammig und welch, so ist der Saft bied mich nötigis, mit die Schlage werden ber bet dam tein Saft uusstieße, und sammilich zum Aberlede der Stockloden verwender wird.

Saftteffel: Ginige nenten ben Raum, ben ein Banm mit feinen Burgelin burchftreicht; ben Saftteffel bes Baumes.

Salze find Berbindungen einer Sanre mitt einer Salzbafe; f. Sauler foff. Gle zerfallen nach Berfchiedenheit der Bafts, mit weicher die Saure bit Berbindung getreten ift, in 3 Uh, theilungen:

1) Aitalifalje. Sauren in Berbinbung mit Altalien, wie 3. 'S. Steinfalg, Bufpeter, Salmiat, Glauberfalg 2c.

2) Erbfalge. Erben in Berbinbung mit Sauren, wie Ralt, Gope, Alann, Bitterfalg :c.

3) Metallfalge. Metalle mit Sauren, g. B. Elsenvitriol, Ausserbitriol. 2c.

Enblid werben einige Sauren im froftallinifchen Buftande felbe Gatje Gemme, wie 3. G. Die Borfaure.

Am hausigken treten die tohlen, und schwefelsauren Saige als Godenbestandtheile auf, wie Ralt, Gpps, Schweripath (schwefelsaure Barperbe), Alaum (schwefelsaure Thousede), Calvetere find die salgsguren und saigetersauren Saige, Kochsaig, Salpeter z., Abur das Steinsalz tommt dreifch oft in großer Berbreitung vor. Ueber die Einwirtung der salzigen Bestandtheile des Bodens auf die Regetation f. den Auhang zum Artifel Same.

Salztonnenhols wird gewihnlich von leichtpaltigem Blas beihalse genommen. Die gang ber Stabe, waraus die Lannen gufammengeseht werben, ift verschieben, überfeigt ober fetern 3 Auf. Die Dide ber Stabe beträgt gewöhnlich & Boll,

und bie-Breite- 4. bis 7 3off.

Same, Semen (f. Bluthe, Frucht) heift bejenige, im Bruchtnofen ber Bluthe aus bem Gichen (avulum) nach ber Befruchtung entfiehenbe, und in die Frucht übergehenbe Theil ber Mutterpflanze, welcher fich bei ber Fruchtreife ent weber mit ober ohne die Frucht freiwillig vom Mutterflamme trennt, und ben Reim (embryo) eines neuen, ber Dute terpflanze gleichen Gewächfes in fich enthalt.

Der Some befteht aus 3 verschiedenen Theilen:

1) Lius ben Anhangen. Theile, die eigentlich mehr ber Frucht, als dem Samen angehören, mit lehterem aber auch nach der Trennung von ersterer in Berhindung bleiben. Hierber gehören namentlich die Flügelansate (pterygium) des Kleifern, und Ulmensamens, die Wolle des Samens der Weiden und Pappeln 3c. Diese Organe dienen nicht allein dazu, die Oberstäche des Samens zu vergrößern und seine Berbreitung durch den Bijd zu fördern, dei den Radelhalzern z. D. der wirten sie auch, daß der abfallende Same steet mit demienigen Theile, aus welchem das Waltzelden hervordricht, den Soden zuerst erreicht und die Feuchtigkeit besselben einzusaugen permeg, auch ohne mit Erde bebeckt zu sein. Der Same besteht:

2) aus der Samenhaut, spermoderme. Sie umgiebt ben eigentlichen Kern des Samens, und ift aus 2 ober 3 in einander liegenden Sauten ausammengesett, die sich gewöhnlich nur an unreisen Samereien deutlich unterscheiden lassen. Die außerste Betteibung des Samens heißt die Lederschicht, testa Gaertn. Sie ist hart, lederartig, und besteht aus kleinen Zellichen. Immerhalb biefer halle liegt eine zweize, die Mittel

soldt,

schicht, tegmen Brogn. Sie ist baufig undeutlich, und vers schwinder zuweilen beim Reifen bes Samens gang. Im Afagiensamen ift sie bleibend und sehr beutlich. Im unreifen Samen, von dieser zweiten Membran entfernt, liegt eine britte haut, bas Fruchtsachen, tunica interior Gaertn., amnios Malp.

Der Raum zwischen ber Membran bes Fruchtsachens und bem Tegmen ift bei unreifen Samereien mit einer zuckerhaltigen Fluffigteit angefullt, bie fich bei ben Grafern, bem Buchweizen zo. mit fortschreitender Reife zum Samenetweiß, albumen Gaertn., Perispermium Jeus., einer aus Startemehltornern zusammengesetten, nicht zelligen Maffe gestalter.

In anderen Kallen, namentlich bei allen Gamereien unfes rer Malbbaumbolger, wird bie guckerhaltige Riuffigfeit mabrend bes Reifens bom Fruchtfachen aufgefogen. Bier fcblagt fie fich bei ber Samenreife nicht ju blogen Startemehlternern nies ber, fondern ein Theil berfelben tritt ju ben Dembronen eines unregelmaßigen parendomatifden Bellgewebes gufammen. ber andere Theil lagert ale ein, theile au großen Blafen veranbertes, theils als gewöhnliches Amplum im Innern ber Bellens boblungen, und bilbet fo ben Corplebonartorper (endospermium) bes Samens, Die Daffe, welche wir im Samens lappen ber Bohne, Giche, Roftaftanie, Safel zc. finden. Se mehr Rufffgfeit vom Kruchtfachen mabrend ber Camenreife aufgefogen wird, um fo naber legen fich die Bande beffelbenan bas Teamen an, fo bag oft ber Zwifdenraum ganglich fdwindet, wenn alle Reuchtigfeit aufgefogen wurde. In biefem Ralle enthalt ber Same menig ober gar tein Albumen, fondern nur Cotvledonarmaffe - Endefpermium - im Innern bes Fruchtfactdens.

Perifpermium nenne ich also ben Inhalt bes Zwischen, raums zwischen Tegmen und Amnios, bas tornige, zellenlose Albumen ber Grafer ic., Endospermium hingegen ben Inhalt bes Bruchtsackens, welcher in seinem flussigen Zustande, vor ber Samenreife, ben Embryo unmittelbar umsputt und diesen ernährt. Außer ber ernährenden Flussigeit ist im Fruchtsackschen noch ber Reim ber tunftigen Pflanze, embryo, enthalten (s. weiter unten). Die primären Blatter besselben, b. h. die ersten von der Markröhre des Stengels sich trennenden Roberenbundel (f. Bachsthum), wachsen bei den meisten Golze

pflanzen in bie umgebende Flufsigfeit hinein. Gestaltet sich diese nun bei der Samenreise jur zelligen Masse, so muß fie der Entwicklung der in ihr liegenden primaren Blatter Folge leisten; sie spaltet gewöhnlich in 2 gleich große Salften (Samenlappen, Cotyledonen), die entweder mit den in ihnen liegenden primaren Blattern in die Atmosphare hinausgerissen werden, Robinia, Fagus 2c., oder mit diesen in der Erde zurrückbleiben, Quercus, Aesculus 2c.

Aber nicht bei allen Solppflanzen machien die primaren Blatter in bas Endospermium ober ben Cotylebonenforper binein. Bei allen Rabelbolgern, bei allen Efchen und Lin: ben, bei Ricinus, bilben fic bie primaren Blatter frei im Innern der Cotyledonarmaffe aus, der Embryo ift mit diefer nicht burch die primaren Blatter, sondern durch das Burgel den verwachsen, und faugt auf diefem Bege bie Rahrung aus bem Endespermium. In diefem Kalle spaltet der Cotplebonar. Borper nicht in 2 Theile, fonbern er umfolieft ungetheilt, fachabnlich, ben Embryo, und ift mit beffen Burgelden vermach fen. Der Came diefer vermachfenmurgligen Bolger (synorhizae) fung baber unmöglich bicotplebonisch genannt merben. Am paffendsten murde ihn ber Ausbruck schlauch, famenlaspig (semen ascocotyledoneum) bezeichnen. Man vergleiche nur bas, mas Richard (Grundrif ber Botanit) bei Ricinus communis Eiweiß (Tab. VII. fig. 7 b) mit bem, was er bei Phaseolus (fig. 3c) Samenlappen nennt, und man wirde nicht allein eine pollige Uebereinstimmung in ber Rellenbildung beider Rorper. fondern bei ber Reimung beider Samereien auch gleiche Bedeutung in phytonomischer Sinfict erfennen. Der einzige Unterschied liegt barin, bag bei Ricinus bie primaren Blatter (fig. 7d) frei liegen, meshalb im Copples bonartorper (b) teine Robrenbundel vorbanden fenn tonnen, mabrend bei Phaseolus die erften Blatter in benfelben bineingemachsen find und das blattartig veraftelte Rohrengemebe bef. Die Blatter, welche man zwischen ben Gamenlappen einer reifen Bohne liegen fieht, find baber teine primaren, sondern fekundare Blatter. Der Same von Pinus. Fraxinus, Tilia hat aber mit bem bes Ricinus gleichen Bau. In phytonomischer hinficht unterscheiben fich bie ascocotyledonis schen Samereien von den wahren bicotpledonischen barin, baß in ersteren ber Embryo vor ber Reimung feine Dahrung

nicht burch bie primaren Blatter, fonbern burch bie Burgel aus bem Enbospermium giebt. In Rolge ber erften Reimung bebnt fich aber ber Stengef bes Emberds, und tritt burch bas Reimloch aus bem Gamen berver. Daburch gerreifte bie Berbindung bes Burzeichens mit bem Enbolvermium, und biefes mirb als eine ichlauchartige Bebodung. ber primaren Blatter meift mit ben betleibenben Samenballen (bei Ricinus ohne biefelben) Aber ben Boben jemporgehoben, und bleibt fo lange als Rappe über ben Bidttern. bis es burch fie vollig ansaefpaen ift, sime iebach in iraend einer Berbindung burch Gefafte mit ben primaren Blattern Itt ftiben. Bei ben bicomlebonischen Samereien binaegen wird bie Dabrung burch bie pom Anfana an im Endospermium liegenden primaren Blatter aus biefem emmommen. . . . . . . . . . . . . . . .

Der Inhalt bes Fruchtfackdiens bilbet nun.

3) ben Lern, die Manbel bes Samentorne unferer Solgpflangen (wurlem). Er befiebe :----

- a) que bem Ende (permium, jenet jellenreichen, ftarfemehlhaltigen Masse, die sich in 2 Theile spaltet und als 2 Sac menlappen auftritt, wenn bie primaren Blatter bes Embrus in fie bineinwachlen. alsbann Gamenlappen, Lamellen. Cotplebonen genannt, die, wenn bies nicht ber Rall ift, als. ein unmetheiltet gelligfleifchiger Golauch Die primaren Blat ter (Die falfchlich fogenannten Cotphonen ber Dabelbolger, Giden, Linden und bes Ricinus) bebedt. Je bober im erftes ren Ralle bie primaren Blatter im Enbofpermium lentwickelt: find, je mehrifte fich ben Scoff bes leisteren angeeignet haben, um fo mehr fowindet bas unrearlmäßige Religewebe fin aufame mengefesten Cotplebon. Daburd nabert fich biefer immer mehr ber mabren Blatmatur, und tritt fcont im Samen Haufig mit aruner Rarbung auf (Acer). Es unterfcheiben fich'aber bie Damenlappen biefer Boiger immer noch febr fcbarf burch ihren Relleninbalt, fo wie burd bie gorm und Stellung ber Bellen, von ben freien ifolirten Primarbiattern ber ascocotptebonifchen Samereien. Ueber Bebeutung und Aunftion bes Enbofperminns f. Retmung, Reproduktion, Bachsthum.
- b) Der Reim, embryo. Wir betrachten ihn hier mur, wie er im reifen Samentorne fich zeigt. Seine Entwicklung habe ich im Artitel Wachsthum barzustellen gesucht. Der Embryo im rafen Samentbene unferer Botypflanzen besteht

- a) aus bem Stengelchen, cauliculus;
- b) aus bem Burgelchen, radicula;
- c) aus 1 oder 2 Blattgenerationen, um ben Gipfel bes Stengelchens, von denen die erste entweder frei liegt (Pinus), oder mit dem Endospermium verwachsen ift (Quercus). Busammengenommen und mit ihrer Basis bilden sie bas Keberchen, plumula;
- b) aus dem Andepchen, gemmula, 1) dem auffteigenden, g. ascendens, und 2) dem absteigenden, g. descendens.

Der Stengel, cauliculus, ift schon wirklicher Stamm mit innerer Markrohre, umgeben mit concentrisch gestellten Robrens bundeln und einer parenchymatischen Rindenlage. Im Umtreise seines Scheitels trennen sich 2 (Fraxinus, Tilia) oder mehrere (Pinus) Röhrenbundel vom Markrylinder, ziehen das Parenchym der Rindenschicht mit sich, und gestalten sich zu den ersten freien Blettern. Oder es scheiden 2 oder mehrere Röhrenbundel aus und verwachsen mit dem Endospermium (2 bei Robinia ps. ac., 4 bei Lupinus albus, 8 bei Cucurbita pepo, Quercus tt.).

Bwifden den Blattern erfter Generation, oder, wenn fich eine zweite Blattgeneration icon vor der Samenreife entwickelte, zwischen dieser (Quercus), liegt das aufsteigende Andspehen, gemmula ascendens, von derselben Bildung und in derselben Stellung, wie es sich auch spater in den Anospen findet, f. Anospe.

Das Burgelchen, radicula, begrenzt ben Stengel an feinem unteren Ende, und fangt ba an, mo die Martrobre aufhort und nur Baftrohren den Mittelpuntt bilben. tst allgemeiner Charafter ber Burgel, ber also auch bier in Unwendung tommen muß. Diefer Theil ift bei den meiften Embryonen fehr wenig entwickelt, und juweilen von fast verschwindender Lange. Much entwickelt er fich in ben meiften gab len erft nach der Reimung bes Samens, und es ift teinem Zweifel unterworfen, bag in den erften Perioden ber Reimung nicht die radicula, fondern cauliculus in die Erbe hinabsteigt. Der in die Erde gewachsene Theil des cauliculus wird jum Burgelftod, rhizoma, an beffen unterfter Spige, erft wenn er eine gewisse Tiefe erreicht hat, fich die mabre marklose Burs gel entwickelt. Bei mehreren Pflangen machft ber gange cauliculus des, Embryo in die Erde, und nur die aus der Gemmula sich entwickelnden Theile wachsen aufwarts. Dies ist bei allen

benjenigen Pflanzen ber Fall, die ihre Samenlappen im Boben gurudlaffen: Quercus, Aesculus, Vicia 2c.

Allein in den meiften Kallen, und zwar in allen, wo bie ifolirten ober vermachienen primaren Blatter über bie Erbe empor gehoben werben, machft ein Theil bes Stengels nach oben, und bildet ben erften Stamm. Gin anderer Theil machft nach unten, und bilbet bas Rhisom. Schon Binne nannte Er, fteren ben auffteigenben Stod, caudex ascendens, ben Letteren absteigenben Stod, c. descendens. Bo beibe fich scheiben, lagt fich anatomisch nirgends nachweisen. Bir erkennen das Borhandenseyn eines Indifferenzpunktes der Ent wicklung nur an bem wirtlich Statt findenden polaren Gegenfate im Bachsthum bes Stengels nach oben und unten. Sat fich aber bie teimende Pflange im Boden befestigt, und beginnt bie Entwicklung ber Radicula, so wird bas gange Rhizom zum indifferenten Organe, welches fich jabrlich nach oben und unten erweitert, ba im Liabrigen Triebe unserer Bolapflangen feine Langendebnung mehr Statt findet. (Ausnahmen nur bei Thuja und Cupressus.)

Bir tehren wieder zur Radicula des Embroo im Samentorne jurud. Die bilbet nicht bie unterfte Spife bes Embryofondern diese besteht aus unregelmäßigem parenchymatischen Bells gewebe, beffen Bellen mit Bellsaftblaschen bicht erfüllt find, Die burch Sodine eine braunliche Karbung erhalten und eine febe lebhafte Molekularbewegung zeigen. 3m Nachtpole ber Langenachse liegt dies Zellgewebe, wie bas ber Gemmula im Lichts pole, gang ohne Bebeckung ba, ift von gleichem anatomischen Bau, und icheint mir auch gleiche phytonomische Bedeutung gu haben, weshalb es wohl mit bem Ausbrucke Gemmula descendens bezeichnet werben tonnte. Es ift dies mohl daffelbe Organ, welches be Candolle Spongiola radicalis - But, gelfdmammden - nennt. Correa erwies bereits bie Ana waie diefer Organe mit ben Rarben der weiblichen Befruchtungswertzeuge. Da fich nun febr bestimmt die Unalo gie ber Darben mit bem Baraden im Grunde ber Rnosne (gemmula ascendens) nachweisen lagt, fo ware biermit die Analogie der Rarbe, der auf, und der absteigenden Gemmula, erwiesen. Ueber-die Entwicklung bes Embryo f. Reis mung, Bachsthum und Reproduttion. Ein Anhang au biefen Artiteln findet fich am Schluffe bes Wertes.

Samenbaume. Die Baume, welche man auf ten Schlagen stehen läßt, um diese zu besamen, werden Samenbaume genannt. Man wählt dazu solche aus, die recht freudig wachsen, nicht zu wenige Zweige haben, und von dem Alter sind, daß sie schon vielen und guten Samen tragen können. Wenn man die Auswahl hat, bestimmt man lieber die mittelmäßig großen, als die sehr großen Stämme zu Samenbaumen, weil erstere, wenn sie späterhin aus dem jungen Holze genommen werden mussen, an diesem weniger Schaden thun, als die sehr großen Baume.

Samendarre, Darrftube. Um eine arofe Menae Das belholgfamen fo fcnell wie moglich auszuklengen, errichtet man ein freistehendes Gebaude, bas ein mittelmäßig großes Zimmer als Darrftube, ein tleines Zimmer fur den Darrmeifter, und einen Raum fur bie entsamten Rapfen enthalten muß. Auf ben Speicher ober Boben aber werben bie noch nicht ausaer flengten Bapfen geschuttet. In ber Darrftube werben an bie Bande, und auch mitten burd, Gerufte gemacht, auf welchen bie mit geflochtenen Drahtboben versebenen Borten nabe uber einander gestellt werden, und unter ber unterften Borte wirb ein Schiebkaften von leichten Brettern angebracht, um ben Go men aufzufangen. Auf der Seite ber Darrftube, nach bem Rlure bin, wird ein langer und ichmaler Cirtulit. Ofen gefett, ber im Stande ift, die gange Darrftube auf einen hohen Grad ju ermarmen. - Dun werben bie Borten mit Bapfen ange fullt, die durch Deffnungen in der Decte ber Stube, vom Boben herunter und auf die Borten rollen tonnen. Diefe muffen beswegen so eingerichtet werden, daß man fie herborgieben und fullen tann. - Gind bie horten gefullt, fo wird zuerft mit Bolt, fraterbin aber immer mit entsamten Barfen, ein ftartes Leuer in dem Ofen gemacht, und die Bige fo erbobt, baß man fich awar in ber Stube aufhalten, fich aber boch nicht behaglich fuhlen tann. Diefer Fall tritt gewohnlich bei 30 Grad Barme ein. Die Zapfen werden nun nach und nach plagen, und menn man fie von der oberften bis zur unterften Sorte mit ber Sand tudtig burch einander mengt, fo werden fie ben Camen fallen laffen, ben ber unten angebrachte Ochieb. taften auffangt. Der Same wird nun baldmöglich auf einen luftigen Speicher gebracht, bamit er abtuble. - Will man ben Samen recht rein aus ben Zapfen bringen, fo lagt man in einer Tonne eine Schwinge — wie man fit in den Gutterfaffern hat — andringen, und unten in die Tonne mehrere & Boll
breite Einschnitte machen. In dieses Fegfaß schuttet man
eine Parthie volltommen geplatter Bapfen, und schwingt sie
tuchtig im Fasse heruin. Es fallen dann alle Korner durch die
unten im Fasse gemachten: Einschnitte, und tonnen in einem
untergestellten Gefäße ausgefangen werden.

Im Laufe bes Winters tann man vielen Radelholgfamen auf diese Art austlengen, und bis jur Frihjahedfaat vorrathig

baben.

In manchen Malbyegemben beforgen diejenigen Leute, welche bie Zapfen gepflüfte haben, bas Ansklengen berfelben seiche bie richten ihre Abohnftuben so ein, baß fle viele Horten über und um den Offen ftellen können, und verlaufen dann den Samen an die Forftverwaltung. Wenn die Zapfen in den Wohnftuben ausgeklengt und nicht unmittelbar auf den Ofen gelegt werden; so hat man nicht zu fürzbeen, daß der Same durch zu große Sie geschmacht sein auf dier bringen diese Leme die Zapfen unmittelbar, oben auf die Defen, ober wohl gar in geheize Gieds fen, wodurch dem der Same total verdarben wird. We muß daher in: seichen Gegenden politich darauf geschen werden, daß dies nicht geschehe. So ninendarne.

Samengebaufe, Gamenhalter 20, f. Frucht.

Samenkarner, beren Angahl in einem Berliner Scheffel, ober in einem Pfunde. Die Bestimmung der Menge des Samens, ber zur Kultur eines Morgens erforders, lich ift, muß sich im Allgemeinen nach der Menge der Samenkörner richten, die auf einem Quadratfuße auszuschen, sind. Wan muß daber wiffen, wie viele Körner in einem gehäusten Berliner Schesser in einem Pfunde enthalten sind.

— Nach öfter angestellten Wersichen babe ich solgende durchichnittliche Resultate gefunden:

| <del>2</del> 7                                                                                                                                                         | • •          | Gewicht<br>bes                                                 | Angahl ber <b>Körner</b> |                                                                                                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| •                                                                                                                                                                      | ;            | Scheffels.<br>Pfunde                                           | in einem<br>Scheffei     | in einem<br>Pfunde                                                                                              |  |  |
| Eichein Bucheln Beigbuchensamen, abge Birtensamen mit Beligel Eichensamen Buternsamen Eaunensamen, abgefilde Richensamen besgl. Alefernsamen besgl. Weinundsmen besgl. | ouppen<br>in | 60<br>50<br>52<br>12<br>15<br>20<br>41<br>36<br>32<br>50<br>56 | 12,800 80,000            | 212<br>1600<br>17,000<br>9,000<br>10,000<br>70,000<br>540,000<br>11,000<br>58,000<br>72,400<br>92,000<br>33,000 |  |  |

Riefernyapfen in einem Scheffel 4000 Stid, und ein Zapfen giebt gewöhnlich 15 bis 20 gute Samentorner bet ber Tunftlichen Austlengung. Biele geben gwar mehr, bagegen viele auch wonigen Wei ber Zapfen fat tann man bonn barauf technen, bag aus jedem Zupfen 10 Körner austfallen wirden. Dagegen find biefe Körner gewöhnlich unverborben.

Hat man nun bestimmt, wie viele Körner auf einen Quas bratfuß kommen sollen, so läßt sich die erforderliche. Samens menge für einen Worgen leicht berechnen. Doch muß man von solchen Samen, woraus Pflanzen entstehen, die in den ersten Jahren nur wenig tief einwurzeln, und daher bei trockener Winterung leicht durr werden, mehr Samentörner auf einen Quadratfuß rechnen, als den solchen Samen, worans. Pflanzen entstehen, die schon in den ersten Wochen eine lange Pfahlmurzelweber eine starte. Perzwurzel austreiben. Ju diesen gehören vorzüglich die Eicheln, Bucheln und alle diesen ahneliche Samen.

Samenlappen, Samendede, Samenhaute ic., f. Same, Samenloden nennt man die aus Samen ermachfe nen kleinen Otammchen.

Samenmagazin. Bo viele und ausgebehnte Solfaaten gemacht werden, ba ift es nothig und vortheilhaft, daß man besondere Lotale zu Magazin en bestimmt, und sie so viel wie möglich mit selbst eingesammeltem Samen, von deffen Gate

man fich überzeugt bat, fullen lagt. Diese Lotale muffen geraumig und luftig fepn, und unter gehöriger Aufficht fteben. Der Same barf nicht bick auf einander liegen, und muß au. meilen umgestochen werben, bamit er abtrockne und nicht verberbe. Die Gicheln aber und bie Bucheln werben fo aufbemabrt, wie unter Aufbewahrung bes Samens gelehrt worden ift. - Der großere Theil bes Samens, ber im Das aggine aufbewahrt wird, besteht gewöhnlich in Dabelholg famen, und man ift oft genothigt, immer einen Borrath bavon au balten, weil nicht alle Jahre Dadelholgfame machft. -Im Berbite und Binter tann biefer Same, ohne Dachtheil au leiden; auf luftigen Boben unter dem Dache liegen. Gebr aut ift es aber, wenn man allen Samen vom Monat Mai an bis jum Geptember in große luftige Bimmer bringen tann, die unten im Gebaude und fuhl find. Unter bem Dache wird die Sige im Sommer oft fo groß, daß der Same baburd Ochaben leibet.

In dem Magazine selbst werden nicht nur die verschiede, nen Samenarten durch Bretter, die man auf die schmale Kante stellt, separirt, sondern es muß auch bei jeder Abtheilung bez merkt werden: wie viele Scheffel sie enthält, oder wie viele Pfunde der Same wiegt, und in welchem Jahre er eingesammelt worden ist. — Damit man aber auch, ohne Samenkorner zu zertreten, an jede Abtheilung kommen kann, so bildet man durch die aufgerichteten Bretter 2 Fuß breite Kreuzgange.

Bei ber Ablieferung des Nadelholzsamens in die Magazine wird berfelbe zuweilen angefeuchtet und mit sehr feinem
schwärzlichen Sande vermengt, um das Gewicht zu vergrößern.
Durch das Reiben zwischen den Sanden kann man diesen Betrug leicht entdecken, weil sich dann der Sand vom Samen
trennt. — Außerdem aber feuchten die Lieferanten den Samen
oft an, um das Gewicht desselben dadurch zu vergrößern. Diesen Betrug kann man dadurch entdecken, wenn man mit einer
ganz trockenen Sand eine Parthie Samen sest zusammen
bruckt, und durch schnelles Deffnen der Sand den Samen sallen läßt. Bleiben keine Körner an der Sand hängen, so ist
ber Same trocken; bleiben aber Körner an der Sand kleben,
so ist dies ein Beweis, daß der Same angeseuchtet ist.

Samenprobe. `Bei einigen, befondere den großeren Samen, lagt fich die Gute derfelben ziemlich genau beurtheilen,

wenn man das Korn beim Entzweischneiben frisch und vollstämbig findet. Bei mehreren kleinen Samen aber läßt sich dies nicht so bestimmt sinden. Doch muß man auch von diesen mehrere entzwei schneiden und nachschen, ob das Korn vollsständig und derb ist. Aus der Menge der leeren Balge kann man dann wenigstens beurtheilen, wie viele von 100 Körnern ganz bestimmt nichts taugen. Ob aber die übrigen wirklich austeinen werden, das bleibt zweiselhaft, weil der Same schon zu alt, oder beim Ausklengen durch zu starte Dipe gesschwächt, oder bei der Ausbewahrung verdorben seyn kann. Drobefaat.

Sammeln der Raupen zc., f. Bertilgungelebre.

Sammeln des Samens, f. Ginfammlung.

Sameinstaub, Pollen, f. Bluthe.

Sand, Sandboden, wird jede Bodenmengung genannt, beren Quarzgehalt nach Abrechnung der humosen und satzigen Bestandtheile mehr als 80 Proc. des Restes beträgt. Der Quarz, dessen hauptbestandtheil die Rieselerde ist, kommt im Sandboden theils sehr fein zertheilt, staubartig als Staubsand, theils in größeren Körnern und Krystallen als Sand, Gruß, Ries vor, und bildet besonders in unserem Meetesboden die hauptmasse. Ueber das Berhalten des Sandbodens zur Begertation s. Artitel Riesel, Erden, Quarz, Bodenarten und Bodenbestandtheile, Meeresboden.

Sandbau. Die Rultur ber Sanbichollen wird der Sandbau genannt. S. Sandichollenanbau.

Sandtehle nemt man die Vertiefung in einer Sandscholle, die der Wind ausgewühlt hat. Die Sandschlen muffen bei der Rultur der Sandschlen vor Allem mit Zaunen umgeben und beruhigt werden. S. Sandschollenanbau.

Sandlauffafer, I. Cicindela.

Sandscholle, auch Sandschelle, ist ein Grundstud, das mit Sand überbeckt ist. Man findet beren viele in den niedrig gelegenen nordlichen Theilen von Deutschland, die meisten aber unfern der Meerestuste. S. d. folg. Art.

Sandschollenanbau mit Holz. Im nerblichen Deutsch, land giebt es leider sehr viele Sandschollen, die nicht allein nichts produciren, sondern noch dadurch fehr schädlich werden, daß ihr Sand, wenn er ausgetrocknet ift, vom Winde über die benachbarten Grundstücke verbreitet, und der oft sehr gute

Boben baburd gang unfruchtbar gemacht wird. Ber es noch nicht gesehen hat, der tann fich teinen Begriff bavon machen, welche Bermuftung eine etwas große Sanbicholle anrichten tann. Benachbarte Relber. Biefen und Balbungen merben oft mehi rere Ruß hoch mir Flugfand überbedt, und langs ben pommers fchen Dunen an ber Oftfeetufte tann man Balbtheile feben, wo die Riefern 20 und mehrere Rug tief im Sande fteden. -Es ift baber von der außersten Bichrigfeit, Die Sandschollen mit Bols anzubauen, um ben Sand baburch feft ju balten, bie benachbarten Grundftude gegen bas Berfanden ju fichern, und auch einigen Bortheil von ber Sanbicholle felbst zu gieben. -Gludlicherweife laft fich bie begnugfame Riefer auf folchen Sanbichollen anbauen, und machft oft bis zum 60, ober 80iab. rigen Alter jum Erstaunen gut, befonders wenn fie auf einer Sanbicholle fteht, die 1 oder einige Fuß unter der Oberflache auten ober mittelmäßigen Boben bat, ber nach und nach mit Rlugfand überdecht worden ift. Aber auch auf Sandhugeln tommt die Riefer fort, und wachft bis jum 50ften ober 60ften Sabre beffer, als man glauben follte.

Bare nun eine fliegende Sandicholle mit Riefern in Beftand au bringen, fo muß vorzuglich babin getrachtet merben. ben Sand gu beruhigen und fo fest ju halten, daß ihn der Wind nicht forttreiben tann. Dies geschieht, indem man an ber Seite, woher ber Wind ben Sand treibt - gewöhnlich in Rreilagen bie Gudweftfeite - Coupirgaune errichtet, um dadurch Die Gewalt bes Binbes ju vermindern und dem Sande hinter Diefen Baunen ein rubiges Lager ju verschaffen. Diefe Baune werden ber Gegend, woher ber Sandflug gewöhnlich tommt, rechtwinklig entgegen gefeht, und auf der Gbene 70 bis 80. auf ichiefen gladen aber 20 bis 30 Odritte von einander ent fernt, die Sandtehlen aber rundum mit einem Baune ums geben. Ein Baun von 4 bis 5 Rug Sohe ichust bas babinter liegende Terrain in der Ebene 80 bis 100 Schritt, bei 10 Grad Elevation 50 bis 80 Cdpritt, bel 15 Grad Elevation 30 bis bis 50 Odyritt, in Sandfehlen 10 bis 20 Schritt. Schlagt alle 22 bis 3 Rug einen Pfabl tief in ben Gand, durch: flechtet biefe Pfahle nur loder mit Riefernzweigen, und bringt alle 2 Ruthen weit eine Strebe gegen ben Wind an, bamit der Zaun feststehe. Gind die Coupirgaune fertig, fo lagt man, jo bald wie moglich im Frubjahre, alle 2 bis 24 Ruß zwischen ben Baunen eine tiefe gurche in ben Sand pflugen, befaet bie Rurchen etwas did mit erprobt gutem, abgeffugeltem Die fernsamen, lagt biefen & bis & Boll bick mit Sand bebecken. und bann bie Saatfurchen mit Riefernzweigen bachziegelformia belegen. Daburch erhalten die fpaterhin aufgebenden Riefern Schatten, ber Sand tann weniger als sonft austrochnen. und ber Bind tann ben Gand nicht faffen und wegtreiben. biefe Art lagt fich jebe Sanbicholle nicht allein unschablich, fon bern auch nutlich machen, Gollte es nicht möglich fenn, bie Rultur ber gangen Sanbicholle in einem Jahre ju vollenbenfo muß an berjenigen Seite, woher ber Sandflug tommt, ber Anfang gemacht werben. - Roch wird bemerkt, bag, wenn blos bie Gaatfurchen mit Strauch bebecht merben, pro Morgen 6 bis 8, jur Dedung ber Saatplatchen aber 3 bis 4 zweispannige Ruhren Strauch erforberlich find, daß man aber. wenn bie gange Rlace bedeckt werden foll, 12 bis 15 Ruber auf ben Morgen nothig bat.

Wer aber diefen Gegenstand noch mehr Belehrung wunfcht, dem empfehle ich:

- 1) v. Pannewiß, Abhandlung über ben Anbau ber Sandfchollen;
- 2) v. Rropf, System und Grunbfage
- 3) Eh. Hartigs Abhandlung über Bilbung und Befeftigung ber Dunen, und über den Anbau der Sandichollen mit holz.

Sandstein. Ein Gestein der Alde, und aufgeschwemmeten Gebirge, vorzugsweise aus Quarztörnern bestehend, bie durch einen thonigen, tieseligen, kalkigen oder eisenbaltigen Ritt zu einer mehr oder weniger festen Masse verbunden sind. Die Gebirgsbildung dieser Gesteine ist eigenthumlich zerschnitten und zerkluftet. Die Verwitterung schreitet rasch vor, um so rascher, je leichter das Bindemittel sich auslöst, und je weniger innig die Quarztörner darin eingehüllt sind. Das Gestein nimmt die Feuchtigkeit gierig auf, und führt sie in die Tiese. Es ber darf daher der beckende Boden nothwendig einer seuchten Abmosphäre, um sich auf einem der Vegetation günstigen Feuchter grade zu erhalten. Sandsteine, deren Bindemittel thonig ist, das rothe Todtliegende und der bunte Sandstein, liesssern noch den fruchtbarsten Boden, wie dies die Laubholzbe

stande des sabwestlichen Abfalls des Thuringerwaldgebirges beweisen. Am ungunstigsten für die Begetation ist der Quader, und Braunkohlensandstein.

Saperda, f. Cerambyx.

Sarcoptes. Unter biefer Benennung beabsichtigte ich eine Milbenart zu beschreiben, die sich mir, bei naherer Beobachtung ihrer Entwicklung in den letten Stufen, als nicht der Gattung Sarcoptes angehörend gezeigt hat. Ich behalte jedoch die Bezeichnung des Artikels bei, da ich mehrere Mal hierher verwiesen habe.

a) (Uropoda, Gamasus.) Sehr haufig finbet man in ben Gangen ber Bortentafer getobtete garven und Duppen, in beren Innerem eine Menge tleiner Gfußiger Milben baufen. Lange 180 Dar. Linie. Rorper birnformig, nach hinten vers bict, mit 8 Afterborften. Farbung gelblichweiß. Fuße mit eins facher Spige. Tafter lang und fugahnlich. Kinnbacken mit Scheeren. Ans ihnen entwickelt fich eine Dilbenart, die frei in ben Gangen ber Bortentafer lebt und alle Charaftere ber Gattung Gamasus an fich tragt. Lange 22 Par. Lin. per ebenfalls noch birnformig, aber nach hinten enger, mit 4 Afterborften. Thorax beutlich vom hinterleibe gesondert, tragt 2 fugahnliche Organe (jurudgetretene Dalven?). Sinterleib mit 3 7gliedrigen Ruffpaaren, beren Endglied fich in eine Safte blafe erweitert. Mundtheile: 2 unter eine breite Lippe gurud. gezogene, ausstrectbare, an ber Spige icheerenartig eingeschnits tene Mandibeln, jur Geite berfelben ein zweites, wie bas erfte hatenformig nach unten getrummtes Galiebriges Dalpenpagr.

Aus ihr entwickelt sich die vollkommene Wilbe mit allen Charakteren der Gattung Uropoda: Körper mit einem röthlichs braunen, eirunden, lederartigen, zellig geränderten, mit nach hinsen gerichteten steifen Borsten besetzten Schilde bedeckt. Füße und Mundtheile unter dies Schilden zurückzezogen, sonst wie im zweiten Entwicklungsstadium. Der After erweitert sich in eine häutige Röhre, mit welcher sich die Milbe in dem hinteren Ausbisse der Borkenkäfer besesstigt. Die Bedeutung dieses Organs ist mir völlig klar geworden: es steht mit dem Leben der Milbe und ihrem Bestehen in innigster Beziehung. Wenn eine Borkenkäfergeneration ihre Ausbildung erlangt hat, verläßt sie ihren alten Wohnort, um sich neue Stämme zu suchen, in denen sie ihre Oekonomie fortzuseken vermag. Sollen die auf

sie angewiesenen Schmaroger bestehen, so mussen sie Mittel besithen, ihnen zu ihrem neuen Aufenthaltsorte zu solgen. Die Schlupswespen sind hierzu mit Flüzeln versehen, bei den Rafermilben tritt der Afterfaden an die Stelle der Flügel, sie ver, mögen sich durch ihn auf der glatten Schale der Kafer so zu befestigen, daß sie von diesen wallend der ganzen Schwarmzeit herumgetragen werden. So begleitet die Milbe das Kaferweitschen bis zu dem Orte, wo dies seine Eier ablegt, worauf es seine Brut eben daselbst unterbringt, deren Entwicklung mit der der Kafer parallel verlaufen muß, wenn die Art bestehen soll. Wahrlich, ein schöner Belag der weisen Sorge der Natur auch für ihre niedrigsten Gebilde.

Ich schreibe diesen Milben, die ich ihrem volltommnen Buftande nach der Gattung Uropoda zugähle, einen sehr wesentlichen Einfluß auf die Verminderung der Bortenkäfer zu. Besonders häufig und dieweiten allgemein finden sich diese Milben in den Ausbiffen der größeren Bortenkäfer B. typogr. und Schent. Im verflossenen Gerbste fand ich sehr viele Larven
und Puppen des B. Schent, in den Fichten des Thuringer Westbes von ihnen geröbtet.

b) (?) Die Dilbe, wie fle aus bem Gie erscheint, 12 26 nie lang, Tes Linie breit, Form ter Ropflaus, 4 mirtliche Galie brige Rufpagre. Das vorberfte Pagr am Prothorax mit einfacher Zaliedriger Klaue, bas 2te Paar am Metathorar, wie bas 3te und 4te weit nach hinten gerudte Paar mit Saftble fen endent. Mundtheile: ein weit vorftrecharer Saugftachel und amei fehr turge fcbeerenformig eingeschnittene Manbibelen. 3mifchen bem iften und Iten Suppaare zwei teulenformiae Luft blafen auf feinem Stiele. 3mifchen Ropf und erftem gufpaar auf jeber Seite ein Luftloch. Diese fetten fich nach innen in turge, einfache, 2gliedrige Luftrobren fort, von beren Ende eine Menge feiner Tracheen, mit inneren Spiralfaben, bufdelformig ausstrahlen. 3m vollig geschloffenen hinterleibe liegen neben einem buntlern Ruckengefaße zwei große bautige Behaltniffe, bie mit einer Rluffigfeit, in welcher runde flare Blafen fdwimmen. dicht erfullt find.

Sobald die Milbe außerlich aufgetreten ift, sucht fie eine Insetten Larve auf (ich babe fie bis jest nur an hymenopteren Larven gefunden, ihr Wirkungstreis mag aber nicht darauf besichantt sepn), und sticht ihren Saugstachel in den Körper bers

selben, um die Gafte gu fongen. Durch die eingesogenen Gafte fcwillt bas lette Segment bes Sinterleibes tugelformig auf. wahrend alle übrigen Gegmente ibre frühere Korm und Große behalten. In biefe Rugel, Die fich allmablig bis zu einem Durchmeffer bon & Linie erweitert (bie Rugel nimmt benmach einen über 700mal größeren Raum ein als bie Milbe) tritt mm ber gange Inhalt bes Karners ber Milbe, bie großen baue tigen Blafenbalter, bas Rudengefall und bie Tracheen, die fich verlangernd den gamen Inhalt der Blafe durchziehen. In jes bem ber bautigen Blafenbatter bilbet fic nun eine große Rroftallbrufe, beftebend aus 20-40 fternformig gufammen gefetten tafelfomigen Rroftallen, burch beren mallende Bemeaung bie Gaftemaffe, in ber fich gleichzeitig eine große Denge von Luftblafen bilben, in beständiger Bemegung erhalten wirb. Steht erft entwickelt fich amilden ben beiben bautigen Baltern ein traubenformiges Organ, ber eigentliche Gierftoch, urforunglich aus aufammenbangenben, mit Moletulen erfüllten Biafen bestebend. Die Moletille concentriren fich an ber außeren Rundung jeder Blafe, und bilben bier einen tugligen Abe fcnitt, welcher auf ber Bafis wie auf einem Relche rubt. Dies tuglige Organ vergrößert fich im Berfolg auf Roften bes Cainn und loft fic an bem außerften Ende bes Gierstocks als ein mit grumbfer Magerie erfalltes, Gi, von ber Große ber Muttermilbe, ab. Go entfteben allmablig 150 - 200 Gier, bie fich zellenformig an die farre Wand ber großen Blafe anlegen, bennoch aber ben Raum berfelben felten mehr als gur Salfte ausfüllen. Im, Berfolge gestaltet fich die grumose Das terie in jebem Gie burd Busammentritt ber einzelnen Doles tule ju größeren Blafen, Die vollig gleichbedeutend mit den Blafen im Salter ber Muttermilbe find. Beiterbin fieht man que erft den Ropf und die Bage ber jungen Dilbe, in ber Grofe. wie fich biefe Organe an der Mutter vorfinden, anschießen. Die Blasenmaffe giebt fich an die Seiten des Sinterleibes gurud und nimmt biefelbe lage an, wie in ber Dute termilbe. Die Eracheenftamme bilden fich, aber die gaben berfelben entstehen erft, wenn bie Dilbe ihren Gara verlaffen bat. Die gange Metamorphofe bes Gies tann man unter bem Mitrostop in einer einzigen Blafe verfolgen, da man in benjenigen Giern, welche fich juerft vom Gierftode loften, Die volltome men ausgebilbete junge Dilbe mit freier Bewegung ber Ruge

t

!

und Manbibeln, in allen Studen der Muttermilbe völlig gleich bis auf die Entwicklung der Tracheen, liegen sieht, während sich immer noch frische Gier vom Eierstocke absondern. Dat die junge Milbe ihre Ausbildung erlangt, so frist sie sich aus ber Rugel heraus, sticht sogleich eine Made oder Raupe an, saugt deren Säste, und tritt nun ganz in das Verhalten der Muttermilbe, indem sich in ihrer Blase innerhalb 4 Wochen eine neue Milbengeneration von 150—200 Individuen entwickelt.

Ein sehr kleiner Theil ber Milben einer Generation zeigt eine abweichende Bildung. Der Körper ist eisörmiger, gedrungener, freberoth. Das hinterste (4te) Fußpaar trägt wie bas iste eine gekrummte Klaue, teine Saftblase, die dußeren Luftsäde zwischen dem Isten und Zten Fußpaare fehlen. Der Hinterleib ender mit einem schildförmigen zweispigigen Organ und im Innern des Körpers sehlen die Blasenhätter. Alles deutet darauf hin, daß dies Mannchen sepen; doch habe ich nie eine Begattung beobachten können, weiß auch nicht, wie diese vollzogen werden sollte, da der ganze Hinterleib des Weibchens völlig geschlossen, und nirgends die Spur einer Dessnung vor handen ist.

Ich habe ber Detonomie biefer Milbe, bie ich an ber Carve von Eumenes coarctata (f. Diploptera) entdecte, einen großeren Raun gewibmet, nicht, weil fie mir als Korftinfett wichtia er-Scheint, fondern weil ber, mit der größten Genauigfeit beobachtete, auch von ben Berren: Professor Dr. Wiegmann, Dr. Burmeifter und Dr. Erichton, benen ich die Beobachtung mitue theilen die Ehre hatte, gleichmäßig ertannte Berlauf der Forts pflanzung ein helles Licht auf die Bermehrungsart vieler niedes ren Thierformen wirft. Gie icheint in allen Rlaffen ber Blies berthiere (an. articulat.) ihre Reprafentanten ju finden. ben Unneliden ift fie bis jest noch nicht beobachtet worben, bagegen tritt fie in febr anglogen Erscheinungen ichon unter ben Eruftaceen bei Daphnia und Cyclops auf. Bei ersteren ift die befruchtende Rraft einer Begattung auf 6 Zeugungen, wie bei Aphis, nachgewiesen worden. Unglog ift ferner bie Fortpflanzungeart ber Cirripedien, wie dies Burmeifter's neufte treffliche Untersuchungen (Beitrage gur Maturgefchichte ber Rantenfuger. Berlin 1834) erweifen. Daß fie bei ben Arane. aceen (Abtheilung ber Milben) vortomme, habe ich burch bie gegebene Beobachtung ermiesen. Die Sauptmomente ber bes **Sarie** 

schriebenen Eibitbung babe ich auch bei Aphis rosae beobache tet. Damentlich fab ich fehr beutlich einen abnilichen trauben. formigen Gierftod, und biefelbe Entwickinng von ber Lofung bes Gies ab bis jum fertigen Sinfett im Leibe ber Mutter. Much die beiben bautigen Blafenbalter fab ich gang in berfelben Lage im Rorper ber jum Musichlupfen fertigen Blattlaus. Bergleicht man ferner biermit, was ich im Artitel Aphis über die Blasenbilbung am After ber in ber Erbe lebenden Blatt. laufe gesagt habe, so wird es nicht unwahrscheinlich, baß bier eine fehr große Anglogie mit ber Rottpflamung ber Schmarphers Milbe fatt fand. Bei Coccus pini burchlauft bas Gi im Leibe ber Mutter bieselben Entwicklungoftufen und zeigt gleiche Bile bung, wie das der Milbe. Sollte bet Coccus polonicus bie Unglogie nicht noch größer feon? Benigftens geht bieraus bervor, bas fic auch bei ben Infetten eine abnliche Fortpflane sungsart findet, die bann endlich auch in bet vierten Abtheis lung bes Thierreichs, bei ben Strablifteren an. radiar. unter ben Lerna en wieber in aberrafdenber Uebereinftimmung auftritt.

Die speciellere Darlegung ber Besbachtung muß einem and beren Orte vorbehalten werben, ba fie nur durch Abbildungen zur klaren Anschauung gebracht werben kann.

c) An den Zweigen schlechtwüchsiger Riefern findet man häufig Knotenwülste von der Dicke einer Erbse bis zu der einer Gobne. Sie bestehen aus parenchymatischem Zellgewebe, welches eine unendliche Menge kieiner unregelmäßiger Höhlungen enthält, in deren jeder 6—12 und mehr Larven der solgenden Milbe eingeschiossen sind, so daß eine einzige Galle taus sende derselben enthalten kann.

Erftes Entwicklungs. Stadium. Die Made wurme formig, febr lang geftreckt, rer Par. Linie lang. Rur 2 guß paare, am Thorax. Buße tillebrig, enden mit zwei Gorften, deren Eine gewimpert ift und an ihrer Gafis ein rabformiges Organ trägt. Der Kopf in einen Ruffet verlangert, genau wie Schweinsruffel. Korper vom Thorax ab mit, in regelmäßisgen Reifen stehenden, Barzchen dicht befest, wie gepanzert. Uer ber dem After zwei lange Faben. Im Innern zwei Blasen, balter wie vorige.

3weites Stadium. Rorper eiformig, nach vorn und binten verengt, 2 nach unten getrummte Palpen. Ruffel in eine hornartige vorftebenbe Unterlippe verwandelt. 4 Paar Gglie

drige Füße mit doppelten Klauen und einem rabförmigen Organ an der Basis des Tarsus zwischen einer Borfte. Aftersöffnung deutlich.

Drittes Stadium. Körper fast zur runden Schelbe, mit kleinem Thorar und Kopf, birnförmig; zwei kurze, zu gezähnten Scheeren eingespaltene Mandibeln. Zwei viergliedrige kurze Palpen. 4 Kußpaare mit keulenförmigen dicken Schenkeln und zweikralligen Klauen. Färbung des Körpers wie der Saste krebsroth. Im Innern hellgrune Blasen, die durch Druck zur Mundoffnung heraustraten. Afteröffnung nicht erkennbar. Dies verleitete wohl Chabrins zu der Annahme, daß mehrere Milbenarten ihre Gier durch die Mundoffnung von sich geben. In diesem lehten Zustande ist die Milbe bereits als Oribata geniculata Latr., Notaspis gen. Herm. bekannt.

Die Wirksamteit der Gattung Trombidium, Sammte milbe (rauberisch), erstreckt sich fast nur auf Garten. In Bab dern sind sie selten, weshalb wir ihrer hier nicht weiter erwähnen.

Sattelbaum. Bu den Reitsatteln find frumm gewach sene Stude Solz nothig, die man Sattelbaume nennt. Es tann jede gabe und feste Solzart dazu gebraucht werden. Sie werden aus den Aesten der Baume genommen und gut bezahlt. Bo große Armeen unterhalten werden, sind viele ders gleichen Hölzer erforderlich, und muffen in den Solzschlägen sorgfältig ausgesucht werden.

Sanerachifrauch, f. Berberikenftraud.

Sanerdorn, f. Berberisftraud.

Sauerftoff, Oxygenium. Ein Metalloid (nicht metallischer Grundstoff), welches im einfachen Zustande nur tunftlich
als eine Gasart — Sauerstoffgas, Lebensluft — darstellbar ist. Die Gasart selbst ist nicht sauer, sondern geruchund geschmacklos, ungefärbt, von 1,1096 specifischem Gewicht.
Sie unterhalt sowohl das Athmen wie das Berbrennen der
Korper sehr lebhaft.

Der Sauerstoff verbindet sich mit fast allen Körpern und wird dadurch in den meisten Fallen firirt. Der Prozes der Berbindung des Sauerstoffs mit anderen Stoffen heißt Orps dation, letztere werden nach ihrer Berbindung mit Sauerstoff im Allgemeinen Orpde genannt. Die Neigung der Körper, sich mit dem Sauerstoff zu verbinden — zu orydiren, ist aber

febr verschieben, und bangt theils von ihrer Matur, theils von ben Berhaltniffen, unter benen die Berbindung vor fich geht, ab.

Je nachden ein Rieper mehr ober weniger Sauerstoff aufgenommen bat, unterscheiber man 1) Suborpb: Berbindungen im Minimum. 2) Orph. 3) Superoryd: Berbindungen im Maximum.

Die Oryde gerfallen in zwei Abtheilungen.

a) Sauren heißen alle Berbindungen bes Sauerstoffs mit Metalloiden und electro-negativen Metallen, & B. Schweifelfaure, Phosphorfaure, Arfenikfaure, Antimonfaure.

b) Salzbasen, Basen heißen alle Berbindungen der electrospositiven Metalle mit Sauerstoff. Alkalien, Erden
und Metalloryde, z. B. Kali, Natron, Kalkerde (agende), Eisenoryd, Bleioryd ic. Besit ein basischer Körper mehrere Orydationsstusen, so heißt der weniger orydirte Orybul, der höher orydirte Oryd. 3. B. Eisenorydul und
Eisenoryd.

Sauren wie Salzbasen find affo Perhindungen des Sauerfloffes mit anderen Körpern. In der Werbindung beißen letztere stets bas Radical. So ift in der Schwefelsaure der Schwefel, im Kali bas Kalinm, in der Kalkerde das Calcium, im Gisenoryd Gisen des Radical.

Berbindungen von Sauren und Salbasen beißen Salze. 3. B. Schwefelfaure und Kalkerde-Gpps, Schwefelsaure und Konerde = Bittersalz, Schweselsaure und Eisenorydul = Bistriol 26.

Die für uns wichtigften Berbindungen des Sauerftoffs mit anderen Körpern find:

a) mit gasförmigen Metalloiben.

1) Baffer: 89 Theile Cauerftoffgas, 11 Theile Baffers ftoffgas.

2) atmospharifce Euft: 21 Squerftoffgas, 79 Stidgas.

3) Salpetergas und Salpeterfauren: Sticft. mit Sauerft, in verfchiebenen Berbaltniffen.

b) mit falzbilbenben Wetalloiben.

4) Phosphore, Somefele, Selene, Jobe, Brome, Chlore Couren.

c) mit tohligen Metalloiben.

5) Riefelfaure: 89 Sauerft., 48 Riefel.

6) Roblenfanre: 73 Sauerft., 27 Beldft.

## 740 Saucrstoffe:Einsaugungsfähigkeit des Bodens

- 7) Vorsaure: 69 Sauerst., 31 Bor.
- d) mit Alfali Metallen.
  - 8) Kali, Pottafche: 17 Sauerft., 83 Kalium.
  - 9) Matron, Soda: 26 Sauerft., 74 Matrium.
  - 10) Barpterde: 10 Sauerft. mit 90 Barium.
  - 11) Ralferde: 28 Sauerft., 72 Ralcium.
  - 12) Talterbe: 39 Sauerft., 61 Talcium.
  - e) mit Erb: Metallen.
    - 13) Thonerde: 47 Sauerst., 53 Aluminium.
  - f) mit ErzeMetallen, g. B.
    - 14) Gisenorydul: 23 Sauerst., 77 Gisen.
    - 15) Eisenoryd Orydul: 28 Sauerst., 62 Eisen.
    - 16) Gifenorod: 31 Sauerft., 69 Gifen.

Die Verbindung des Sauerstoffs mit anderen Körpern ift in dielen Fallen mit Lichte und Barme-Entwicklung verbunden, in welchem Falle sie Verbrennung im engern Sinne genannt wird. S. Verbrennungs: Prozes.

Sauerstoffe: Einsaugungsfähigkeit des Bodens. Um ter ben Artitein: Ernahrung ber Pflangen, Dammerbe, Begetation ic. babe ich ben wichtigen Ginfluß, melchen ber Sauerstoff ber Atmosphare auf die Begetation außert, erörtert. Die Fahigteit, den Sauerstoff der Atmosphare zu absorbiren, ift allen porbsen Korpern eigen, und zwar entziehen fie ber At moschare mehr Sauerftoff als Stickftoff. Gin chemischer Drogef ift babei nicht nothig, ba beibe Gasarten nicht gemifcht, fonbern nur gemengt bie atmospharische Luft bilben. Bei ben Erden tritt die Lockerheit an die Stelle der Porvsität. Sie besiten das Bermogen der Absorbtion im Berhaltnis ihrer Confiftenz, was icon baraus hervorgebt, daß alle Erbarten, wenn fle durch Gluben auf gleiche Confiftenggtabe gebracht werben, auch gleiches Absorbtions Bermogen besiten. - Die Bers bindung des absorbirten Sauerstoffs mit den Erden ift burch aus mechanisch. Eine chemische Berbindung tann icon best halb nicht ftatt finden, weil alle Erbarten volltommene Orpbe find. Die Berhaltniffe det Sauerstoff Absorbtion verschiedenet Bodenarten find nach Odubler folgende:

Wenn reiner Quargiand 16 Theile absorbirt, nimmt Sppserbe = 27 Theile, Kalksand 56, lettenartiger Thon = 93 Theile, feine Ralkerbe = 108, lehmartiger Thon u. schiefriger Mergel = 110, klaiartiger Thon = 136, reiner grauer Thon = 153,

Adererbe = 162, Tafferbe = 170, Gartenerbe = 180, Humus = 203 Theile Sauerstoffgas aus der Atmosphäre auf. Mit dem Austrocknen des Bodens schwindet dasselbe aber vollkommen.

Die Erben in ihrem natürlichen Zustande, und ohne Wechsselwirtung mit Gewächsen, entziehen also ber Atmosphäre den Sauerstoff und mengen sich mit ihm mechanisch. So wie sich aber im Boden vegetabilisches Leben regt, entreißt die Pflanze dem Boden seinen Sauerstoff vermöge ihrer Wurzeln, leitet ihn durch sich hindurch, und glebt ihn vermöge ihrer Blatter der Atmosphäre wieder, und zwar in demselben Mengenverhältnis, als ihn die Wurzeln absorbiren.

Saugraffel, Rostrum, f. gregwertzeuge.

Saugwurzeln, auch Chauwurzeln, werden die feinen Burzeln genannt, die gang nabe unter der Oberfläche des Bo, bens binftreichen.

Saum des Baldes. Die Baume, die auf ver Grenze bes Balbes ober eines Balbbiftrittes fteben, werben ber Saum bes Balbes genannnt.

Saumbaume, & ben vorigen Artifel.

Scarabaeus, f. Melolontha und Lucanus.

Schaalflugler, f. Coleoptera.

Schachernthe. Einen Körper, ber eine Ruthe lang und breit und einen Bug bid ift, nennt man Ochachtruthe. Es enthalt daber im Preußischen eine Schachtruthe 144 Rubilfuße. - Beim Forftwesen tommt bie Deffung nach Schachtruthen vorzüglich beim Berbung ber Grabenarbeiten vor. Dach ber oberen und unteren Beite ober Breite, und nach ber Tiefe bes Grabens lagt fich bie Anzahl ber Rubitfuße Erbe leicht berechnen, die auf einer Langenruthe ausgestochen werden muß. Und bat man fich erkundiat, wie viel in der Gegend fur bas Ausgraben einer Schachtruthe Erbe bezahlt wird, ober bat man felbft eine Probe gemacht, wie viele Rubitfuß Erde ein fleißis ger Arbeiter täglich ausgraben tann: fo fann man ben Lohn leicht berechnen, ben ber Tagelohner für die Unfertigung einer laufenden Ruthe Graben, von der bestimmten Breite und Liefe, verbient. Doch muß billig barauf Rucficht genommen werden, daß bie Arbeit in festem, steinigen Boden, ober wo viele Burgeln und Stocke weggurdumen find, weniger forbert, als da, wo diese hinderniffe nicht ftatt finden. Auch tann ein Arbeiter, wenn der Graben schmal und wenig tief ift, nicht so

viele Rubitfuße Erbe taglich ausstechen, ale wenn er breiter und tiefer ift. G. Bofdung.

Schaftig wird ein Baum genannt, wenn ber Stamm ober Schaft gerade, lang und ohne viele Mefte ift.

Schalhade, f. Sade.

Schalfdlag, f. Rindenfdlag.

Schaflaub, f. Schafwellen und gutterlaub.

Schaft. Man nennt fo ben Stamm bes Baumes, aus-

Schafwellen, Schaftaub. Benn man im Sommer grune Reifer abhaut, sie in Buschel bi et, und an ber Sonne trock net, so werben die daran hanger ben Blatter in Winter von den Schafen, Ziegen, und dem bele, Dame, und Rehwilde sehr gern gefressen, und man kan damit viel heu ersparen. Man benutz gewöhnlich die Kepfholzskämme dazu. In einigen Gegenden nennt man diese Buschel Schafwellen, in andern Schaflaub. — Eichen, Weißbuchen, Eschen, Aborn, Ruftern und viele Strauchhölzer geben das beste Schaftaub.

Schalkantig, f. Rantig und Befchlagen.

Schalm. Wenn man einen Baum durch eine angehauene fleine Platte bezeichnet, so nennt man diese Platte Schalm. Wird auf diese Art eine Linte bezeichnet, so nennt man fie Schalmlinie.

Schalmlinie, f. ben vorigen Artitel.

Scharren, Bargscharren, f. harzen.

Schaufelholz ist basjenige, welches die Muller zu ben Schaufeln am Wasserrade gebrauchen. Das dazu anwendbare Holz muß dick und sehr geradspaltig senn; es kann aber in kurzen Stücken bestehen. Wo man es haben kann, nimmt man Eichen, Buchen oder Riefernholz zu den Schaufeln.

Scheeren, einen Baum, heißt: ihm die Mefte abhauen. S. Ropfen.

Scheffelpläge sind Blosen im Balbe, die vor der hand als Feld oder Wiese benutt werden, bis sie mit Holz angebaut werden können. Die Benuter derselben mußten vormals eine Natural Abgabe an Körnern entrichten, woher sie die Benew nung Scheffelpläte erhalten haben. Jest läst man sich gewöhnlich Geld statt Krucht geben.

Scheidekunde, f. Chemie.

Scheitel, vertex, f. Ropf ber Infetten.

Scheitholz, Alobenholz, Aluftholz wird bas gefpaletene Rlafterholz genannt.

Schenkel, femur, Schenkelring, trochanter, f. gaße

ber Infetten.

Schiebkarren find nach beten Gebrand verfchieben. Die, womit beim Forft Begebau Erbe, Steine ac. herbei gefahren werden sollen, haben einen Kasten von Brettern; die aber, word auf Holz aus den Schlägen gerückt werden soll, haben treuz weise stehende Rungen, zwischen welche das Holz gepackt wird. Alle Schiebkarren haben mit ein Rad, und werden von Menschen geschoben.

Schieferthon, f. Thongefteine.

Schiffskiel. Der lange Balten imten im Schiff, an welchen ber ganze Schiffs Annipf befestigt ift, wird Riel genannt. Man macht ihn gewohnlich von Buchenholz, und es find bazu fehr lange und bide, ganz fehlerfreie Stämme nothig, die beswegen auch gut bezahlt werben, well fie felten find.

Schiffstnie, f. Anieholy.

Schissplanken. Die langen biden Bohlen, woraus der Rumpf der Schisse gesormt ift, werden Planken genannt. Man nimmt gewöhnlich gang sehlerfreies Eichenholz dazu. Je größer die Schisse sind, besto dider mussen die Planken seyn. Sind die Schissplanken sehr rein, lang, breit und did, und wohl auch flach bogenförmig: so werden sie eheuer bezahlt. — Für kleine Schisse oder Rahne nimmt man auch Planken von Nadelholz.

Schildchen, scutellum, f. Brufftud.

Schildlaus, f. Coccus.

Schindeln, f. Dachfdinbein.

Schindelhols. Das zu ben Dachschindeln brauchbare Solz muß sehr gerabfaserig und leichtspattig seyn. Man nimmt dazu gewöhnlich Nadetholz, an einigen Orten auch Eichenund Buchenholz. Die Schindeln werden gespalten, und nacheher mit bem Beile und bem Schnihmeffer bearbeitet.

Schlägel ift ein 12 bis 12 guß langer, 2 guß dicker Klot von festem und maserigem Holz, in welchem ein 3 bis 3½ guß langer Stiel steckt. Der Schlägel dient bazu, die Kelle beim Spalten des Splaes einzutretben.

Schlammen bes Bobens, f. Bonittrung.

Schläuche, Uteiculi, f. Elemeneursegane, Bellen u.

Schlag. Jeben Ort im Balbe, wo bermalen viel Holz gehauen wird, nennt man Schlag. Auch werden biejenigen Orte, wo früher viel Holz gehauen worden ift, die Samen baume aber noch nicht alle weggenommen sind, Schläge genannt. Eben so nennt man auch die festen Abtheilungen im Balbe, die nach und nach jahrlich dum Abtriebe kommen sollen, Schläge.

Schlageintheilung. Dei ber Nieber- und Mittelwalds wirthschaft ist es sehr nußlich, wenn man die Waldungen in so viele Schlage abtheilt, als Jahre die Umtriebszeit enthalt. Die Abtheilung muß aber nad dem Ertragsvermögen des Bodens und so gemacht wieden, daß ein Schlag beinahe eben so viel Holz giebt, wie de: andere. Wie dies gemacht wird, kann hier nicht gesehrt we ien, weil es für dieses Buch zu weitschuftig sehn wurde, und a. & Werken, die über die Forst abschäung geschrieben sind, erlernt werden muß. Siehe G. L. Hartig's Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange, in gedrängter Kurze. S. 242 zc.

Schlagen. Solg ichlagen, ober Bolg einschlagen, fagt man oft ftatt Bolg hauen.

Schlagholy heißt fo viel als Riedermald. S. Dief. Artitel.

Schlagkelter. Der mit mehreren Prefischern versehene bide Rlog in einer Delmuhle wird die Schlagkelter genannt, Ein folder Rlog braucht zwar selten über 16 Fuß lang zu seyn, er muß aber eine bedeutende Dide haben. Man nimmt dazu am liebsten Eichenholz.

Schlagpfahl ift ein folder, der zur Bezeichnung ber Schlage in den Forft gefest, und mit der Rummer des Schlw ges & verseben ift. S. Gintheilung ber Forfte.

Schlagweise Zauung, f. Planterwirthschaft.

Schlagwirthschaft, f. Planterwirthichaft.

Schlangenwespen, Ophion, f. Ichneuman.

Schlebenstrauch, Prunus spinosa. Dieser ist ein som mergruner, dorniger Strauch der zweiten Größe. Die Rinde ber jungen Triebe ist schwarzbraun, an alteren schwarzgrau. Die Blatter sind 1½ bis 2 Boll lang und ½ bis ½ Boll breit, zugespist, und am Rande stumpf sagezahnig. Die weißen Zwitter blumen, welche vor dem Ausbruche des Laubes erscheinen, sigen meistens um die steifen, geraden Dornen, und die betannten

bunteiblauen, runben Frichte reifen im Ottober. Sie werden erft efbar, nachbem fie einen flacten Froft erhalten haben.

Das dornige, feste Solz wird zu Gradirwänden auf Sas linen, zu hammerstielen und Spazierstöcken gebraucht. Zu hecken ist dieser Otranch nicht zu empfehlen, weil er viele Wurzelausläufer macht. Zu Feldremisen aber ist er sehr gur, weil sich das Wild gegen die Raubthiere darin schützen kann.

Schleichwirthschaft nennen Einige die Planterwirthichaft. S. bief. Urt.

Schleifgerten, f. gadgerten.

Schleifweg, f. Bolgmeg.

Schleppbusch. Wenn man Vollfaaten mit kleinem Samen auf luderem Goben nur sehr wenig mit Erde bebeden, ober ben Samen nur mit der Erde vermengen will, so bindet man einen Bundel recht sperriger Dornen facherformig an eine 4 bis 5 Fuß lange Stange, und läßt damit die Saat mehrmals überziehen.

Schleufe, Stauschleufe, f. Rlogen.

Schlichten. Wenn der Robler den Meiler rundum mit tleinen Solgftachen ausgleicht, und damit die Zwischenraume ausfüllt, so hennt er dies den Meiler schlichten. S. Rohlenbrennerei.

Schlingstranch, Viburnum lantana. Dieser ist ein sommergraner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ist graubrann, und in der zartesten Jugend mit seiner Wolle überzogen, am älteren Polze sein nehsternig zerrissen und weich. Die Blätter stehen, wie die Zweige, gegen einander über, sind oval, 2 bis 2½ Zoll lang und 1½ bis 2 Zoll breit, am Rande sigezähnig, dick, und auf der ynteren Seite mit einem gelblichen Filze überzogen. Die Blüthen erscheinen schon im Perbste, sie össnen sich aber erst im Wai und Juni. Die meistens Zwitterdlumen stehen dolbenweise an den Enden der Zweige, und die obalen, erst rothen, dann schwarzen Geerchen reisen im Oktober. Sie enthalten einen grauen, schwarzeschen reisen, platten Samenstein, Das Polz ist sest und dient zu Pfeisenröhren 2c.

Schlieren werden in manchen Gegenben, besonders aber in ben Gebirgswaldungen, viel gebraucht. Mach ber verschies nen Benutungsart ift ihr Bau verschieben. Alle stimmen aber barin überein, bas fie. 2 Aufen baben, die durch 2 Querhölger

mit einander verbunden find. Diefenigen Schlitten. worm ober bermittelf beren ich mere Stamme auf bem Schate ben transportitt werben, haben gewöhnlich breite tint Burie Rufe. weil die Stamme nur binten auf ben Schitten - an Bure Rnepten genannt - festgebunben und nachgefcletft mente. Bo aber Rlafterholz auf die Schitten gepact werben foll, ba muffen die Rufen fo lang fenn, ball 2 Kloben vor einander es legt werben tonnen. In biefem Ralle muffen bie Ochitten auch Ochemel und Rungen haben, um bas Solg getifden fie legen und befestigen ju tonnen. - Deiftens werben bie Schlitten nur bei Schnee gebraucht; in ben Gebirgen aber be nute man auch die Schlitten auf bemooften glachen. Die Rabet muß bann aber immer bergab geben, well font alle viel Rraft erforberlich fenn murbe, ben belabenen Confinen bergen zu ziehen. Auch benutt man bie Schlitten obne Sonet auf ben Somierwegen, auf benen fie, fibmer to laben, von felbst vom Berge in bas Thal laufen, Odmierwea.

Schlittenkufen, f. Rufen.

Schlittenwege. In ben Gebirgeforften werben oft to fondere Wege angelegt, um bas Dolg auf Schlitten bequem in bie Thaler ju bringen. Man grabt an ber Seite bes 258hr aes Erde ab, planirt fie ju einem 6 bis 8 guß breiten Beat, und giebt diefem Wege eine folche Direktion, daß der belabene Schlitten entweder bei Anwendung geringer Rraft, pher son selbst in bas Thal laufe. Bill man blos bei Schnee einen folden Beg benuten, fo ift weiter nichts nothig, als bag auf beiben Seiten 6 bis 8 Boll bide Stamme gelegt und befeftigt werden, bamit ber Schlitten nicht aus ber Schneebabn meb den tann. Bill man aber ben Schlittenweg auch im Som mer gebrauchen, fo muß er mit 5 bis 6 Boll biden Rnuppein. alle 1 Bis 11 Rug, quer über belegt, und Diefe Rnuppel an au beiben Seiten übergelegte Stangen befeftigt werben, bamit ber Schlitten aus ber Bahn nicht entweichen fann. Die Rnfipvel werben, wenn man ben Weg benuten muß, ba mit folede tem Sped ober mit Ochmierfeife bestrichen, wo die Rufen bes Schlittens die Rnuppel berühren. Alebain gleitet ber belabene Schlitten, wenn ber Weg ben erforbetlichen fall hat, von felbft in bas That, und es fahrt berjenige, welcher ben Golften wieder aufwarts giehen foll, mit himmer, indem er fich vorn

auf die Rufen stellt und fich mit bem Stucken an bas anfaes padte Soll lehnt. Ein folder Beg wird Schniermeg. genannt.

Schlupfwespe, f. Ichneumon.

Schluß bes Balbes. Wenn eine Walbfidde fo bicht bewachsen ift, bag bie Zweige ber Baume allenthalben mehr oder weniger in einander greifen, fo nemt man den Beftand gefoloffen ober im Soluffe. S. lidter Befand.

Schmalbedfafer, f. Cerambyr.

Schmaronerpflamen find solche, die nicht auf der Erbe. fonbern auf anberen Pflangen wachfen. G. Dift el

Schmeerbade, Schmeerweide, wird in einigen Gegenben die Ederigmat genannt. . Baldmaft.

Schmeerofen, f. Theersfen.

Schmeiffliege, f. Muses.

Schmetterlinge, Staubfidgler, f. Lepidoptera.

Schmiedefoblen. Die fleinen, nicht febr fraftigen Roblen, melde bei ber Roblerei am Quanbel vortommen, fo mie and bie Roblen, Die bei ber Theerbrennerei entfeben, merben Somiebetoblen genannt, well fie für bie Somiebe brauch barer find, ale fur bie Sutten, und Sammermerte.

Schmierweg, f. Schlittenweg.

Schnabelbeppe, s. Beppe.

Schneden, f. Limax. Schnee, f. Atmosphare.

Schnetanbana. Dieser wird anweilen ben Balbungen fehr nachtheilig. Durch die Laft bes Schnee's brochen oft viele und mitunter farte Mefte ab, und juweilen werben bicht gefchloffene junge Solzbeftande vom Schnee gang zur Erbe gebruckt. Dat dies Unglud ein Laubholgbiefig betroffen, so muffen bie Stangen im nachften Frahjahre nabe aber ber Erbe ubgehauen ober abgeschnitten werben, bamit bie Otoche wieber ausschlagen. In den icon burchforfteten Bestanden tommt biefes Uebel feb tener vor, als in ben noch nicht burchforsteten, weil in jenen ber Schnee jur Erbe fallen tann. - Auch werben oft bie eine gelnen Lagftangen auf ben Schlagen bes Mieber, und Mittel. waldes vom Schnee fo gebeugt, bag fie, wenn ber Schnee mehrere Tage barauf liegen bleibt, nicht wieder fich aufrichten tonnen. In diesem Ralle ist es nothig, diese Stammen so bald wie monlich burch Anftoffen von ber Laft bes Schner's befreien zu laffen. Dies tann am leichteften geschehen, wenn man mit einer 8 bis 19 Auß langen Stange, die oben eine Gabet hat, die Stammchen anftogt. Dem Arbeiter kann alebame der Schnee nicht auf den Leib fallen. Eine Person kann in sehr kurger Zeit die oft sehr schähbaren Lagreiser und Stangen auf einem großen Schlage vom Berberben retten.

Schneebruch und Duftbruch nennt man es, wenn durch Somee und Duft Aefte von ben Baumen geriffen, ober aerine Reibel und Stangen gang ju Boben gebruckt ober gerbrochen morben find. Die febr gefchloffenen Didige und Stanen orte find in Gebirgsgegenden, wo biefes Uebel jumeilen ver tommt, am meiften ber Gefahr ausgesett, niebergebructt aber gerbrochen zu werben. Der Schnee tann ba nicht gur Erbe es langen, und bangt fich, wenn bie Zweige mit Duft fart um geben ober intruftirt find, und nachber noch Schnee in biden Rloden fallt, oft fo baufig auf die Gipfelparthie, baf june Bestände ganglich niedergedrückt und gerbrochen werben. Ro aber die Bestande mit ben Gipfein nicht zu febr geschieffen find, tann ber Schnee burchfallen und teinen Schaben thun, Deswegen wird man auch in ben icon regelmäßig burchfor fteten Stangenhölgern, und in ben burd Pflangung entflan benen Beständen biefe Beschädigung febr felten finden. - Die jungen Riefernbestanbe find biefer Gefahr in rauben Ge birgegegenden besonders ausgesett, und man bat 30iabrige Be stånde der Art total zusammen gebrochen gefunden, wenn an bem nahe babei ftehenden, eben fo alten und eben fo gefchlof fenen Richtenbestanbe nicht ein Mestchen abgebrochen mer. Deswegen Schicken fich die Riefern nicht jum Unbau in boben und rauben Gebirgeforften. Mur ba, wo es im Binter gleich fo talt wird, daß ber Schnee wie Dehl aus der Luft fallt, fic also an die Nadeln nicht anbangen tann - wie bies in Schwer ben. Morwegen und Außiand der Kall seyn soll - bemerkt man biefes Uebel in ben Riefernbestanden nicht.

Schneegrenze, f. Klima.

Schneideln. Wenn man einer Holzpflanze nach und nach von ben unterften Zeften einige wegnimmt, um ihr einen schönen Schaft zu bewirten, und sie mehr zum Langenwuchse zu zwingen, so nennt man dies ausschneideln. Weil aber die Holzpflanze nur dann gut wächft, wenn sie viele Blate ter hat, so darf man das Zusschneideln nicht übertreiben. Beim Ausschneibein seibst ninner man die überstüssigen Zweige ganz nabe am Stamme, jedoch so weg, das der kleine Rindenwusst, der gewöhnlich beim Anfange des Aestichneideln Mintellen beim Ausschneideln kleine Theile von den weggenohmenen Zweigen stehen, und nens nen dies Spornschnittt. Dieser ist aber nicht notitig, und macht doppelte Wilhe, weil der Sporn nach Ablauf eines Jahrres, wo er gewöhnlich trocken geworden ist, doch weggeschnitten werden muß. Oft entstehen aber auch aus dem Sporn viele Aestichen, die dem Stamme noch mehr Rahrung entziehen, als der Zweig, den man abgeschnitten hat.

Schneidholz. Diejenigen Bauholz und Muhholzstämme, die mit der Sage entweder zu Balten, Riegels und Pfostent, holz, oder zu Bohlen, Brettern und Latten zertrennt werden, nennt man Sareibholz.

Schneiße, f. Geftell.

Schnittwagere. Darunter verftest man die Bohlen, Dies len und Latten."

Schnitzbolz, f. Loffelbolz.

Schnigmeffer wird beim Bepupen ber Eichenishrinde, so lange sie noch am gefallten Stamme sitzt, gebraucht. Es besteht aus einer 1½ Fuß langen und 2 bis 2½ Boll breiten Klinge, woran auf beiben Seiten Dandgriffe angebracht sind. Auch die Stabschläger und Schnibelmocher bedienen sich solcher Schnitz messer beim Bearbeiten der Schnibeln und Stabe.

Schnüren. Der Stamm schnürt nicht, sagen ble Zimmerleute, wenn sich aus einem Stamme tein Balten ber hauen läßt, ber nach ber gerabe ausgezogenen Schnur auf allen vier Seiten gerabe ist. Rann ber Stamm nur auf zweisich gegenüber stehenden Seiten gerade behanen werden, so sagt tnan: er schnürt nur zweiseitig. Ein solcher Stamm tann im Nothfalle nur zn einer Mauerschwelle, vder zu einem Balten oder Sparren gebraucht werden. S. Bechseltrumm.

Schonfafer, f. Carabus.

Schopfruffel, Haustellum, f. Fregwertzeuge.

Schonort, f. Schonung.

Schonung, f. Ginfconen.

Schonungsgraben, Schungraben, find folde, bie jum Schut eines Schlages ober einer Rultur gemacht werben. S. Deeggraben.

Schonungstafel. Im Preußischen ift es gebrauchlich, die Schonungen durch aufgerichtete Pfahle, mit daran befeftigten Tafeln, zu bezeichnen, worauf das Wort Schonung und die Jahrzahl, wann der Ort in Schonung gelegt worden ift, geschrieben stehen. Diese Tafeln nennt man Schonungstafeln.

Schonungszaun. Wenn es dem Wilbe und dem zahmen Bieb unmöglich gemacht werden foll, eine Ochonung an betreten, fo tann dies.nur burd Umgaunung gefcheben. Diefe Baune find freilich toftbar, und durfen daber auch nur im Nothfalle angewendet werden. Bei fartem Bilbftanbe lat fich aber tein auter junger Bestand ohne Umgaunung ergieben. und die Roften der Ungaunung find, bei gehöriger Oparfamteit. oft bei weitem nicht fo groß, ale ber Berluft, den bie oft mie berholte Rultur und beffen ungeachtet fchlechte Solzbeftanbe nach fich gieben - Baren Rothwild, Damwild und Rebe abzw halten, so ift folgende die wohlfeilfte Umgaunung: Dan laft. in ber Entfernung von 10 ober 12 Rug, von ichabbaften Gi chen geriffene, 10 Rug lange Pfoften 2 Rug tief in Die Erbe fegen, fo, baf 2 folder Pfoften 4 Roll von einander an fte ben tommen (:). Zwischen biefe Pfoften befestigt man, per mittelft langer bolgerner Dagel, 4 Boll bide Stangen von up terdrucktem Solge, und entfernt die Stangen fo weit von ein ander, bag tein Bild burchtriechen tann. Es muffen baber bie unterften Stangen, bis 5 Fuß vom Boben, naber aufammen fommen, als weiter nach oben. Ein folcher Baun laft fic, ausschließlich bes Holzes, pro Ruthe fur 5 bis 6 Gar. Es toftet baber ein Jagen von 200 Ruthen im berftellen. Quadrate, ober 800 Ruthen Umfang, 160 Thir. ju umgaunen. Dafür werben 222 Morgen gegen bas Bilb und gegen bas Beidvich aufs Bolltommenfte geschütt. Der Morgen toftet folglich eirea 213 Ogr. - Erwägt man nun, daß ohne einen folden Zaun die Saat 3 bis 4 Mal batte nachgebeffert werben muffen, und daß man endlich boch vielleicht nur einen ichlechten Bestand erzogen batte, fo ift es offenbarer Gewinn, wenn man die Roften ber Umgaunung fogleich anwendet. Noch kluger ift es aber freilich, wenn man ben Wilbstand fo beschränft, daß gute junge Waldungen auch ohne Zaune erzogen werben tonnen. — Der eben beschriebene Zaun bauert

übrigens fo lange, als bas junge Solg Schut nothig bat, wenn

nur bie Stangen juweilen nachgebeffert werben.

Much fann man einen fehr haltbaren Schonungsjaun auf folgende Art machen: Dan lagt aus ichabhaften Gichen 10 Fuß lange, 8 bis 10 Boll breite und 3 bis 4 Boll biete Pfor ften fpalten. In biefe Pfoften werben ba, wo Stangen burd. geftect werben follen, 8 Boll lange und 4 Ball breite 4edige Locher mit ber Querart gehauen, und bann wird auf ber Ochor nungegrenge, in der Entfernung von 10 ober 12 guß, ein fole der Pfoften 2 guß tief in die Erbe gefest. Bierauf merben burch bie eingehauenen Locher 3 bis 4 3oll bide Stangen mit ben Enben über einander fchiegend - geftochen, und bann ift ber Baun fertig. - Lagt man bie Pfoften ba, mo fie 1 gus in bie Erbe und 1 guß über bie Grbe tommen, 4 200 bich anbrennen, einige Dal mit Dabelholg ober Steintobleutheer bick bestreichen, und wenn biefe Anstriche gang troden find, bie Pfoften einfeten, fo tann man einen folden Zaun um mehrere Schanungen gebrauchen. Die Stangen aber muffen er gangt werben, fo oft bies nothig ift.

Schragen merben an einigen Orten bie Boliftofe

genannt.

Schröpfen. Wenn Baume so ftart wachsen, daß bie Rinde von felbst aufplate, so machen Einige mit der Meffers spige perpenditulare, nur wenig tiefe Einschnitte in die Rinde. Dies nennt man fordpfen. In den Forften tommt dies freilich nicht vor; bei der Obsthaumuncht aber halten es Einige für nüglich.

Schröter, f. Lucanus.

Schrot. Ein kutzer Klog, ber mit ber Sage von et nem Stamme abgeschnitten worden iff, wird Schrot genannt; hingegen Tromm, wenn er mit ber Art abgehauen worden ift. S. Abtrommen und hampel.

Schroten, abschroten, beißt einen Baum mit ber Gage

burdidneiben. . Erommen.

Schrotholzbau. Der Schrptholzbau, ober der Bau mit borizonial auf einander gesetzen, 4 bis 5 Boll biden Bobien, ober mit horizontal auf einander gesetzen, in der Mitte gespaltenen Stämmen, ift in Preußen, Litthauen, Polen und Rusland z. sehr gebräuchlich. Er zerfällt in 2 Abtheilungen, namlich Kullholzbau und Gerfastau. Beim Füllholzbau wer-

ven gewöhnlich sehr diche Boblen zur Ansfüllung ber Wande gebraucht, und die Bohlen werden in die Pfosten eingefalzt. Dei dem Gersaßbau aber wird gewöhnlich sogenanntes Dalbbolz — b. h. in der Mitte gespaltene Stamme — gebrandt, die an den 4 Erten verschwalbenschwänzt werben, so, bas teine Ecksosien nötig sind. — Die zwischen den Boblen oder dem Dalbholze allenfalls entstandenen Dessungen oder Rige werden inte Moos und Lehm fest verstopst, damit keine Luft nid Rine eindritigen können. Wer die Stude aber noch wärtiger haben will, der schlägt sehr viele kleine, einen Boll hervorrägende, bet zerne Rägel in die Bohlen, und überzieht dann die Wand mit Strohlehm 2c. Dergleichen ländliche Wohnungen und Selle sind sehr trocken, warm und gesund, und werden gesochnlich von den Bauern still verfertigt.

Schärfen nennt man es, wenn ble Betgleute in einem Balbe hier und da Bersuche machen, ob Erze zu finden find. Dies kann ihnen nicht verwehrt werden; sie find aber verbunden, die gemachten Gruben wieder zuzuwerfen, wenn sie keine Erze gefunden haben, und den Schacht oder den Stollen nicht fortsesen wollen. Besonders notigig ist dies aber bei Bev suches chachten, weil sonst leicht Thiere und auch Menschen bei Bache hineinstürzen und verungluden konnen.

Schatten. Die jungen, 3, bis Giabrigen Riefern betammen zuweilen im Frahjahre braume Nadeln, und werfen fie sammtlich ab. Es ist dies eine Krankheit, die man das Schatten nennt. — Auf magerem Boben, und wenn ein trockent Sommer folgt, sterben viele Stämmchen dadurch ab; auf beserem Boben aber machen die Knospen, wiewohl vorerst nur turze Triebe, und die Stämmchen erholen sich nach und nach wieder, besonders wenn im Jahre nach dem Schütten viel Regen erfosgt. — Ein Mittel gegen diese Krankheit giebt es nicht.

Schurf. Wenn an den jungen Stämmen die Rinde sehr rauh und grindig ift, so nennt man dies Schurf. Die Obstbaumchen kann man davon befreien, wenn man sie im herbste mit dickem Kalt bestreicht, und diesen im nächsten Frühjahre wieder abwäsche. Im Walde kann dieses Mittel freilich nicht angewendet werden.

Schuf beißt so viel als Jahrestrieb.

Schugbezirk, Belauf, Begang, nennt man ben Balb-

begirt, ben ein gebenber Rarfter, Unterforfter abet Ror, fter gegen Sole und Bilbblebftabl und andere Beicablaungen zu befchuten bat. Die Schutbeziete burfen allo auch nur fo groß fevn, daß fie ein thatiger Mann geborig beichuten tann. - Befteht ber Schutbegirt aus jufammenbangenbem ebenen Balbe, ift auch bet Anbrang ber Splabiebe nicht beden: tenb. und mobut ber Abriter in ober gang nabe bei feinem Schugbegirte, fo tann biefer Begirt naturlichermeife aroffer feon, ale wenn bas Greentheil Statt finbet. Im Dreufischen find bie Odubbegirte ber Borften bei ganftigen Berbalmiffen im Durchschnitte genommen & bis 8000 Morgen, bei ungunftigen aber 2 bis 5000 Morgen groß. In ben wenig bevolterten Gegenben aber, wo und bad bol nur nermaen Werth bat und für febr geringen Dreis gelauft werben tann, find auch Schus, begirte von 10,000 Morgen. Denn es wurde nicht ofenomifc fenn, einen görfter mit 200 Ehlr. Gehalt anzuftellen, um zu verhindern, daß für 20 Thir. Soll weniger gestoblen werde.

Schungtaben, f. Deeggraben.

Schwarmer, Schwarmerraupen, f. Sphinx.

Schwalkenbeerstranch, Viburnum opulus. Dies ist ein sommergenner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde der jungen Zweige ist graugenn, an alteren aber grau und et was aufgerissen. Die Zweige und Blatter stehen gegen einam der über. Die Blatter haben ziemlich lange, mit mehreren Druschen besetze, und mit hinfälligen längitchen Rebenblattschen versehene Stiele. Sie sind durch 3 tiese Einschnitte in eben so viele scharf gesägte Lappen getheilt, und werden im herbste roth. Die Blatze kommt im Mai aus den Spisen der Zweige. Sie bildet eine Dolbe, und besteht aus weißgrübnen Zweige. Die bildet eine Dolbe, geschlechtissen Glumen vermengt. Die im herbste reisen Beeren sind oval, schön helle roth, durchsichtig, und enthalten einen platten, herzsörmigen, röthlichen Samenstein. Das gelbliche holz ist sehr hart und dient zu Labestöcken und zu Prechsterarbeit.

Schwammbaum ift ein solder, woran sich Schwamme befinden, unter welchen bas holz gewöhnlich faul ist. Stamme ber Art haben naturlicherweise teinen so hohen Werth, wie die fehlerfreien. Sie tonnen aber mitunter noch zu Sagebloden, oder zu Riegeln und Pfosten zu gebraucht werden, wenn man die sehlerhaften Stude absondern lägt. Schwamuspinner, f. Bombyr.

Schwanzwespe, Pimpla, s. Ichneumon.

Schwarte. Wenn ein Sageblod zu Brettern, Bobien ober Latten geschnitten werden soll, so muß er vorher besaumt werden. Dadurch fallen auf 4 Geiten des Blockes Bretter ab, die auf ber Außenseite bogenformig und von sehr versschiedener Dicke find. Diese Bretter nennt man Schwarten. S. Saumen.

Schwarze Erle, f. Erle, die rothe, die von Manchen auch Schwarzerle genannt wird.

Schwarzholz wird in einigen Gegenden bas Dadelholz genannt.

Schwarzpappel; s. Pappel, die deutsche.

Schwarzes Pech, f. Theerbrennerei.

Schwarzer Wurm wurde vormals der Bortentafer genannt.

Schweinebucht, s. Bucht.

Schweinehnt als Insettenvertilgungsmittel, f. Bertib gungelehre.

Schwelle. Jebes magerecht liegende Holz in einem Gebaude, worauf eine Rand oder ein Pfosten steht, wird Schwelle genannt. Die Schwellen musseu ganz gerade seyn; nur zu Mauerschwellen tann man im Nothfalle trumme Stämme nehmen, wenn sie nur gerade in die Band bauen, folglich auf 2 gegenüber stehenden Seiten gerade geschnurt werden können. Schöner und besser ist es freisich, wenn die Mauerschwellen gerade sind.

Schwellung, Wafferstube, Wasserfang. Bur Solgste Berei ift ofe mehr Wasser nothig, als ein naturlicher Bach end halt. Um nun die Wassermasse zu vergrößern, versperrt man ein Thal vermittelst eines Dammes oder einer dichten Boblen wand, und sammelt dadurch eine große Wassermasse, die zur Zeit der Flöße durch eine Schleuße in den Bach oder Floßtanal gelassen wird. Man nennt diese Einrichtung Schwellung, oder Wasserstung, oder Wasserstung.

Schwemmen, f. Flogen.

Schwemmfand, Treibfand. In sandigen Niederungen findet man zuweilen beim Graben eines Loches so nasse Sand: sandischichten, bag ber Sand von allen Seiten nachschießt, wodurch

das Loch mit Sand und Baffer balb ausgefüllt ift. Dergleischen Sand nennt man Schwemmfand oder auch Treibfand.

Schwere des Bolzes. Um beurtheilen zu konnen, wie viel Zugvieh zur Fortichaffung einer gemiffen Solzmaffe erforberlich ift, muß man bie Ochwere ber verschiebenen Solgaate tungen tennen, sowohl wenn bas Bolg gang frifc ober grun, als auch wenn es balb troden ober welt, und menn es gank trocken ober burr ift. 3ch habe barüber icon fast vor 50 Jahren Berfuche angestellt, wobet ich mit ber aroften Borficht au Werke gegangen bin. - 3ch ließ namlich von jeder Solv gattung, die ich untersuchen wollte, Baltenftude machen, die aus einem in ber Mitte gespaltenen Stammtheile bestanden. und sowohl Rern, als Mittelhola und Splinthola ent, bielten. Diefe genau berechneten Baltenftude murben gang frifch ober grun nach Frantfurter Gewicht gewogen, und biefes Bagen murbe nachber von Beit ju Beit und fo oft wieberholt, bis ich fanb. bag teine Berminderung des Gewichts mehr Statt fand, folglich bas Solz ben bochften Grab von Trodenheit erreicht batte, also vollig burr geworden mar. -Die bei diesen Bersuchen gefundenen Resultate theilte ich das mals bem Dublitum in meinen phyfitalifden Berfuchen aber bie Brennbarteit ber meiften beutichen Balb. baumholger mit. Es find folgende:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pfo. | Roth    | Die. | 180 | 15                               | 100                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         | Ÿ    | 3   | 0                                | oth                                               |
| A. Laubholzer.  1) Traubeneichen, Stammh. v. 200 J.  2) Stieleichen, Stammh. v. 190 J.  3) Eichen, Aftholz v. e. 190jahr. Stamme  4) Eichen, Reibelh. v. 50 J.  5) Eichen, anbruchiges Stammh., nicht faul  6) Buchen, Stammh. v. 120 J.  7) Buchen, Afth. v. biefem Stamme  8) Buchen, Reibelh. v. 40 J.  9) Buchen, anbruch, Stammh., nicht faul | 69   | 31 8 28 |      |     | 44<br>40<br>46<br>34<br>39<br>37 | 22<br>23<br>17<br>25<br>18<br>2<br>20<br>20<br>18 |

| Mamen der Bolzarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ein rheinlandischer<br>Rubitfuß wiegt<br>nach Frantfur-<br>ter Gewicht: |                                                                |                                                    |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gr                                                                      | ůn                                                             | welt   burr                                        |      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$6.                                                                    | Loch                                                           | 200                                                | Coth | 100                                                                                                                                                                                                           | Both                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 10) Weißbuchen, Stammholz von 90 J.  11) Aftholz von diesem Stamme  12) Weißbuchen, Reidelholz von 30 J.  13) Elsbeer, Stammholz von 90 J.  14) Dergl. Reidelholz von 30 J.  15) Esche, Stammholz von 100 J.  16) Dergl. Reidelholz von 30 J.  17) Rüstern, Stammholz von 100 J.  18) Dergl. Reidelholz von 30 J.  19) Ahorn, Stammholz von 100 J.  20) Dergl. Reidelholz von 40 J.  21) Quitscher oder Vogelbeer, Stamms holz von 80 J.  22) Dergl. Reidelholz von 30 J.  23) Linden, Stammholz von 80 J.  24) Dergl. Reidelholz von 30 J.  25) Roßfastanie, Stammholz von 80 J.  26) Dergl. Reidelholz von 30 J.  27) Birken, Stammholz von 60 J.  28) Dergl. Reidelholz von 25 J.  29) Erlen, Stammholz von 70 J.  30) Dergl. Reidelholz von 20 J.  31) Aspen, Stammholz von 60 J.  32) Dergl. Reidelholz von 20 J.  33) Schwarzpappel, Stammh. v. 60 J.  34) Dergl. Reidelholz von 20 J.  35) Ital. Pappel, Stammholz von 20 J.  36) Dergl. Reidelholz von 10 J.  37) Weiße Daum weide, Stammh. v. 50 J.  38) Dergl. Reidelholz von 10 J.  37) Weiße Daum weide, Stammh. v. 50 J. | 57<br>59<br>62<br>59<br>59<br>53<br>56<br>56<br>56<br>50<br>50          | 20<br>20<br>17<br>20<br>11<br>30<br>27<br>15<br>16<br>25<br>12 | 50<br>50<br>50<br>50<br>40<br>45<br>43<br>39<br>38 |      | 377<br>466<br>399<br>477<br>422<br>444<br>366<br>366<br>433<br>441<br>242<br>288<br>288<br>252<br>242<br>252<br>252<br>344<br>345<br>263<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>34 | 22<br>16<br>3<br>14<br>28<br>16<br>8<br>31<br>12<br>26<br>13<br>14<br>4<br>5<br>30<br>2<br>2<br>8<br>13<br>14<br>4<br>5<br>5<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |  |  |
| 40) Dergl. Reidelholz von 20 J. 41) Afazien, Stammholz von 34 J. 42) Dergl. Reidelholz von 8 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31618                                                                   | _                                                              | _                                                  | -1   | 33<br>40<br>44                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| B. Mabelholzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                |                                                    |      | ,                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 43) Lardenbaum, Stammholz v. 50 J.<br>44) Dergl. Reibelholz von 25 J<br>45) Riefern, Stammholz von 100 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60<br>60                                                                | -                                                              | 48                                                 | -    | 31<br>29<br>36                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                            |  |  |

| Mamen der Holzarten.            | Ein rheinlandischer<br>Rubitfuß wiegt<br>nach Krantfur,<br>ter Gewicht:<br>grun welt durr |      |      |      |                                        |                                      |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                 | \$6.                                                                                      | Poth | \$10 | Both | Pie                                    | Loth                                 |  |  |
| 46) Kiefern, Stammholz von 50 J |                                                                                           | 13   | 48   |      | 35<br>30<br>28<br>36<br>33<br>31<br>29 | 20<br>12<br>20<br>10<br>4<br>25<br>2 |  |  |

Nach biefer Labelle läßt fic bas Gewicht eines Bauholg, ftudes ober einer Rlafter von jeber Bolgart leicht berechnen, wenn man weiß, wie viele Rubitfuße ber au transportirenbe Gegenstand enthalt. Dan wird bann aber finden, baß bie Rubrleute ihrem Bugvieb febr oft jumuthen, eine übermäßige Laft ju zieben, weil fie nicht wiffen, wie viele Centner Die Laft wiegt. Fragt man einen Buhrmann, wie fcwer fein Pferd hochstens gieben tann, wenn er Dolg aus bem Balbe ans fahre, fo antwortet er gewöhnlich: bochftens 10 Centner. Er ladet aber nach und nach eine Rlafter grunes Rieferntlobenbolt binter feine 2 oft untraftigen Pferde, und nothigt fie, 75×60 Pfb. = 40 Cenm. ju gieben! Bare ben Solgfuhrleus ten bas Gewicht bes Bolges befannt, fo marben fie ihr Bieh nicht fo unbarmbergig qualen. - Aus eben diefer Untunde werden auch juweilen mehr Pferbe vor ein Bauholaftuck gespannt, als zu beffen Transport wirklich nothig find.

Schwerer Boden, f. Cobafionstraft.

Schwinden des Polzes. Wenn man von frisch geshauenem ober grunem Holze ein Balkenstud machen läßt, und seine Lange und Dicke genau mißt und aufzeichnet, so wird man, wenn das Holz völlig trocken oder dur geworden ist, bei der wiederholten Messung einen merklichen Unterschied in der Lange, besonders aber in der Dicke sinden. Dieses Balkensstude wird um etwas Weniges kurzer geworden senn, in der Dicke ober verhältnismäßig viel mehr verloren haber. — Man

nennt bies bas Schwinden. Holy, das bei trockener Witter rung bis jum außersten Grabe geschwunden ift, wird bei feuch tem Wetter wieder etwas Weniges dicker und auch schwerer.

Schwindemaaß, Sackmaaß. Da alles Golz, wenn es austrocknet, schwindet, folglich die von frischem Golze aufge seizen Klastern späterhin sich sacken oder senken, so läßt man sie in den Holze auereien so viel höher machen, daß sie, wenn das Holz trocken ist, das richtige Normalmaaß haben. Dier im Preußischen wird jede Klaster um so viele halbe Zolle höher gemacht, als Zuße sie hoch ist. Dies reicht hin, um zu bewirken, daß die Klastern, wenn das Holz trocken ist, die bestimmte Hohe haben.

Schwingkolben, Halteres, f. Flügel ber Infetten. Schwulch. Wenn der Boden mit Gras, Moos zc. bid bewachsen ist, so nennt man dies Schwulch.

Scolopendra, Scolopender, s. Aptera. Minde stens 24 Kuse. Fühler borstenformig, 14, und mehrgliebrig. 2 Kinnbacken. 4 Palpen, von denen 2 in eine starke Klane enden, die sich nach vorne öffinen und, wie Myrmeleo, einen scharfen, oft giftigen Saft absendern. Der Körper ift sehr lang gestreckt, platt gebrückt, und besteht aus sehr vielen Ringen, die oben mit Schilbern bedeckt sind, und deren saft jeder ein Fußpaar trägt. Das letzte derselben steht meist nach hinten und bildet eine Art Schwanz. Alle erleiden eine unv vollkommene Berwandlung, die in Hautungen und Vermehrung der Segmente besteht. Bei uns

a) Scolop. electrica.

1 bis 1½ Boll lang und ½ Linie breit, mit 54 bis 72 Fuß paaren, ganz flach gedruckt, gelb; die Schilder der Segmente, gleich groß, decken einander nicht; foll des Nachts leuchten. Gewöhnlich finden sie sich im humofen Boden. Ich habe sie jedoch sehr häufig und in beträchtlicher Wenge in den frischen Gangen der Hylesinen gefunden, wo sie sehr wahrscheinlich den Maden und Puppen derselben nachgeben.

b) Scolop. (Lithobius Leach) forficata Fabr.

Wie vorige. Rudenschilder aber ungleich groß, so baß zwischen 2 größeren immer ein kleineres, welches aber so unter bie größeren geschoben ift, daß nur diese zu sehen sind. Nur 15 Fußpaare. Farbung braun. Ich habe diese Art zwar auch, aber nur unter abgelösten Rinden baufig gefunden. Dahinge

gen kommen fle haufiger unter Poos vor, und find hier febr eifrige Bertilger pieler Puppen. Besonders sand ich viele Duppen der Goometra piniaria und Lophyrus pini von ihnen ausgefressen, zuweilen die Scolopender, noch in der entleerten Duppenhalle.

Scymnus, f. Coccinella.

Sekundarer Boden, f. Bobenarten,

Seegrabergrbeit, f. Dammarbeit.

Seefreugdorn, Hippophae rhampoides. Der Seefreuge dorn ist ein sommergruner Strauch der erften Größe. Er treibt viele flachlaufende Burgein und Burgelbrut. Die Rinde an den jungen 3meigen ift: graubraun, an alteren buntelbraun und raub. Diefer Strauch, ber in gutem Boben zuweilen baumartig wird, ift mit fteifen, geraden Dornen befest, und auch die Zweige endigen fich meiftens in Dornen. Die Blate ter fteben wechfelmeife, find langettformig, 24 bis & Boll lang und taum & Boll breit, am Rande glatt, auf ber Oberflache buntel und auf der unteren grungrau. - Die Bluthen erscheinen im April und Dai getrennt auf verschiedenen Pflangen. Die mannlichen Bluthen fiben baufig um bie erft ausgebroches nen Zweige, bie meiblichen aber fiben einzelner zwifchen ben erft burchgebrochenen Blattern. Die im Geptember reifenben Rrudte find delbrothliche opale Beerchen von der Große einer Erbse. In jedem Beerchen liegt ein Samensteinchen. — Dies fer Strauch tommt in jedem Boden und auch im mageren Sande fort, nur im Daffen gedeibt er nicht. Dan tann Secfen bavon anlegen, die febr abhalten.

Segment, f. Rorpertheile ber Infetten.

Seicht wird ber Boden genannt, wenn er nur 3 ober 4 Boll tief ist, und dann eine Unterlage von Steinen ober unsfruchtbarem Sande z. hat, ober wenn in dieser Tiefe sich schon Wasser zeigt.

Seif, f. Fenn.

Seilen. In den Gebirgsforsten kann man zuweilen die starten Bau, und Rutholzstämme auf teine andere Art von ben steilen Bergwänden in das Thal bringen, als durch das Seilen. Dies geschieht auf folgende Art: Man schlägt ein Lotteisen fest in die Mitte der Abschnittsstäche des Stammes, bindet ein sehr startes Seil oder Tau an den am Lotteisen befindlichen großen Ring, umfängt mit dem Seile einen

dazu stehen gelassenen Baum, bringt den Stamm auf Batzen, und läßt ihn so ben Abhang hinunter gleiten,, indem einige starke Manner das Seil langsam nachtaffen, während andere das Borlegen ber Balzen und das Nachschieben besorgen. Reicht das Seil nicht mehr, so wird der Stamm fest gehalten, ein anderer Baum umfangen, und dieses so lange fortgesetz, bis der Stamm im Thale ist. S. Lottbaum.

Seitenwurzel, f. Burgel.

Senkholz. Wenn beim Flößen bes Klafterholzes manche Kieben zu viel Waffer eingesogen haben, und badurch zu schwerze geworden find, so finten fie auf den Grund und bleiben liegen. Diese Stude nennt man Sentholz. Je langer die Waffer fraße ift, oder je langere Zeit das holz auf dem Waffer bleibe, defto mehr Senkholz giebt es. Dieses wird nachher vermitteift der Floßhaten herausgezogen. Wo aber das Waffer tief und trübe ift, geht oft viel Senkholz verloren. S. Floßen,

Serpentin, gleichbebeutend mit Gabbro. O. bief. Art. Servitutbelafteter ist berjenige, welcher einem Andern irgend eine Muhung in seinem Walde oder auf sonstigen Grund, früden gestatten muß, entweder ganz unentgeltlich, oder gegen eine strirte Leistung an Gelde, Naturalien oder Dand, und Opannbiensten. O. Ablosung ber Servituten und den folgend, Art.

Servitutberechrigter ist berjenige, welcher das Reche hat, irgend eine Ruhung aus bem Balbe zc. eines Andern zu beziesen, entweder ganz unentgeltlich, oder gegen fixirte Geldabgabe, Naturalabgabe oder Dienstleistung. S. Ablos. d. Servit,

Sesia, Glasschwarmer. Ord.: Lepid. Soct.: P. cropusc. S. Lepid opt. Fühler spindelförmig, an der Spige mit einem kleinen Schuppenbuschel. Die Fühler bei beiben Geschlechtern ungezähnt. Russel lang und bunn. hinterleib am Ende bartig, mit lebhaft gefärbten Segmenten. Die Fichgel liegen in der Ruhe horizontal, und sind so dunn bestäubt, daß sie zum Theil durchsichtig, glasartig erscheinen. Dadurch erhalten mehrere Arten viel Aehnlichkeit mit Bespen.

Die Puppe ift lang, am Bauche mit Stacheln befest. Sie liegt am Fuße ber Baume einige Boll tief unter ber Erbe in einem Seibengespinnfte, mit holgspanden vermischt.

Die 16füßigen Raupen find langstredig, bunn behaart, ungefleckt, mit dickem, bunklen Ropfe und Rucken bes erften

Segments. Sie leben theils im Solze, theils in der Martrohre, theils in den Wurzein der Pflanzen, wie Sirex und Cossus, und verlaffen diesen Aufenthalt erft zur Verpuppung in der Erbe.

a. S. apiformis. Ruffel turz, Auf und hinterleib gelb. Manber der Segmente und Bruft schwarz. Auf dem Rucken 4 gelbe Flecke. Flügel burchscheinend mit beaunen Randern und Abern. Puppe braun, im Seidengespinnst. Naupe gelblich mit braunem Ruckenstreif, im holz ber Pappeln, in welchen holz arten die meisten vortommen, wie S. crabroniformis, sireciformes. Sesia sphegisormis in Birten und Erlen. Mittel zur Vertigung dieser Raupen sind noch nicht bekannt. Am besten wurde ihnen im Puppenstande beigntommen seyn.

Senftange, f. Stedlinge.

Sexualfystem, s. Pflanzenspftem, A. das Lineeische. Silberpappel, s. Pappel, die weiße.

Sinngran. Vinca. Es ift ein immergranes Erbholz, bas auf dem Boben hintriecht. Die Rinde der Zweige ift gran, die Blatter find länglich eirund, dunkelgran, 1½ Zoll lang, ½ Zoll breit, glattrandig, und stehen Paarweise gegen einander über. Die blauen Zwitterblumen erscheinen im Wai aus den Binkeln der Blatter, und die Balgtapseifrucht reift im Berbste.

Sitona, f. Curculio.

Soden nennt man an einigen Orten die Torfftude. Sie find nicht überall von gleicher Größe; seiten aber langer als 9, und bider als 4 Zoff.

Soble. Die Grundflache eines Grabens, ober Ranales 2c. nennt man Goble. S. Boldun a.

Sommergranes Sol3 ift foiches, das im Berbfte alle Blatter verliert, und im Fruhjahre wieder neu austreibt. S. immergrunes Dol3.

Sommerlatte, oder beffer, Sommerlode, nennen Einige bie einjährigen Ausschläge. S. Lobe und Rauber.

Sommerlinde, f. Linde.

Sommerseite, auch Sonnenseite. Die Abhänge nach Sud. Oft, Sub, und Sab. West werben die Sommerseisten oder Sonnenseiten genannt. Die Abhänge nach Nord. West, Norden und Nord. Oft aber heißen Winterseiten.

Sommerweide. Man nennt die Benutung ber Balbe weide mit Rindvieb, Pferben und Schafen die Sommers,

oder auch die Blumenweide. Sie fangt mit dem Monat Mai an, und endigt gewöhnlich zu Ansang Septembers. Als dann muß das oben genannte Wieh aus dem Malde bleiben, weil dann die Brunft des Edelwildes und auch die Eckenige Mast in manchen Gegenden ihren Ansang nehmen. In and deren, mehr nördlich gelegenen Ländern dauert die Sommerweide bis zu Ende Septembers, weil man auf den Wickstand keine Rücksiche nimmt, und die Eicheln und Bucheln nicht frührer reisen und in bedeutender Menge absallen. — Es giebt aber auch Gegenden, wo die Sommerweide bis zu Ende Obtobers dauert, wenn keine Mast gewachsen ist.

Die Sommer: Baldweide bat in manchen Gegenden für bie bazu Berechtigten einen fehr boben Berth, weil bavon, befonbers in Gegenben, die fchlechten Boben haben, ber Biebftanb und ber Ackerbau größtentheils abbangen. Bormals glaubte man, bag neben ber Sommer , Baldweide bie Korftwirthichaft burchans nicht regelmäßig getrieben werden tonne, und fucte baber alles Bieb aus ben Balbungen ju verbannen. Dies ift aber nicht allein nicht nothig, sondern auch in ftaatswirthschaftlicher Binficht sehr untlug. Bo eine gute Forstpolizet und strenge Aufsicht fatt finden, und diejenigen Theile des Balbes. mo junges Bolg erzogen merben foll, ftreng gehegt ober geschont werden, ba Schadet die Biehweide im übrigen Theile des Waldes durchaus nicht. Es wurde daher ein Verluft am Nationaleinkommen - wozu bekanntlich auch die Balberzeuge niffe geboren - fenn, wenn man die oft viele und gute Balb weide unbenutt verborren und verfaulen laffen wollte. einem Sochwaldforfte, der 20,000 Morgen enthalt, braucht bei einem 120iabrigen Umtriebe, wenn es Laubbolt ift, nur 1, bochftens aber 1, wenn es aber Madelholg ift, nur 1, bechftens 1, ftets in Schonung zu liegen. Es tonnen baber 15000, wenigstens aber 13000 Morgen ohne allen Nachtheil in einem Laubholis Soch malde beweidet werden. In einem Staate, der, wie der Preufis iche, fast 20 Millionen Morgen Balbflache enthalt, tonnen bemnach 13 bis 15 Millionen Morgen Bald bem Biebe gur Beibe eroffnet werden. Wie groß murde baber ber Rational-Berluft fein, wenn man gar teine Biehweide im Balbe gestatten, ober dieselbe ohne Noth zu sehr beschränken wollte! S. Balde maft.

Sonnenbrand. Wenn bei lange anhaltender trodner und

heißer Witterung die jungen Solapflanzen vertrochnen, fo fagt man: fie haben burch ben Sonnenbrand gelitten.

Sonnendarre, Buberte. Die Sonnendarre ist ein Anparat, vermittelft beffen man Rabelbolkapfen ber Sonne aus feben tann, um fie quejutlengen. Diefer Apparat besteht in einem Gerufte an ber Mittagefeite eines Gebaubes, und ift fo eingerichtet, bag man viele Borten, die von Drabt geflochtene, ober aus breiedigen bolgernen Stabden gemachte Boben baben, unter beren jebem ein gang flacher leichter Ochieb. taften fich befindet, darauf ftellen, eine Borte nach ber andern bervorziehen und, wenn es regnet, fie alle unter ein 3! Ruß breites Dultbach Schieben tann. Die einzelne Borte tann 2 Ruß breit, 6 Ruß lang und mit einem 3 Boll tiefen Rande verseben fenn, bamit es nicht ju fcwer ift, fie ju handhaben. Diefe Borten merben ! Rug von einander entfernt übereinan, ber angebracht. Will man 18 horten übereinander ftellen, fo muffen die Ochwellen auf der Erde, worauf die unterfte Borte bervorgerogen wird. 36 Rug lang und 6 Boll bick fenn; die folgenden Schwellen aber, wovon jede 2 guß furger ift, brauchen nur 4 Boll bid au feon.

Sobald es nun im Fruhjahre warme sonnige Tage giebt. fullt man die Borten mit Bapfen, giebt fie auf ben Schwellen bervor, und latt fie bei autem Better Tag und Dacht bervorgezogen fteben. Bei Regenwetter aber ichiebt man bie auf fleinen Rollen laufenden horten sammtlich bis an die Band zus rud, wodurch fie unter bas Pultbach tommen, und vor Regen geschutt find. Saben fich nachher die Zapfen durch die Gons nenhiße geoffnet, fo ruttelt man fie mit ben Banben tuchtia burcheinander, und sammeit ben in die Schubiaden gefallenen Samen. Diefer ift vorzüglich gut, und tann burch Reiben amifchen ben Sanden, ober amifchen einem nur ju ! gefüllten groben Sade, feiner Blugel beraubt und vermittelft einer Schwingmanne gang rein gemacht werben. - Benn man mehrere folder Sortenabtheilungen 2 Rug von einander entfernt neben einander ftellt, fo tann man in einem Sommer viel Samen gewinnen, und auch einen Theil bavon ichon in bemfelben Krubiabre aussaen.

Ber die Sorten immer unter dem Dachelchen stehen laffen will, ber muß bas Gerufte fo machen laffen, daß die alsbann nur 11 Auf breiten Sorten 2 Auf übereinander gestellt

werben tonnen, bamit die Sonne auch die binten liegenben Bapfen bescheinen tann. In diesem Kalle braucht nur bie um terfte Sorte einen Schubkaften zu haben, weil von allen bober ftebenben Sorten ber Same in ben unten befindlichen Schubtaften fallen tann, ba fie fentrecht übereinander fteben. Dan fann bann aber nur 4 ober 5 horten übereinanber ftellen, weit es fonft fehr unbequem ift, bie oberften Borten au behandein. Richtet man aber bas Gerufte fo ein, baß alle Borten gang hervorgezogen merben tonnen, fo laffen fich an berfelben Band ungleich mehr horten anbtingen, weil fie bann nur 4 Rug übereinander ju fteben brauchen. Auch werben bie gang berausgezogenen Borten ben gangen Tag von ber Sonne beschienen; Die 2 Rug übereinander gestellten Borten aber ton nen im boben Mittage, wo die Sonne am fraftigften wirft. nur jur Salfte von berfelben getroffen werben. - Dbaleich bie zuerst beschriebene Art etwas theurer ift, so ift doch mehr m berfelben au rathen, als au einer folden Buberte, mo bie Bor ten meter bem Dache nicht hervorgezogen werben tonnen. -Bir haben im Dreußischen mehrere folder großen Sonnen barren, die ausgezeichnet guten Samen liefern, und moranf auch ber garchensame ausgeflengt wirb. G. Samenbarre.

Sonnenlicht, Sonnenstrabl, f. Licht.

Sonnenseite, s. Sommerseite.

Spachelgerten, f. Fachgerten.

Spatfroft, f. Froft und Lage.

Spaltart, s. Art.

Spaltenholz sagt man an einigen Orten ftatt Rto benholz. Spaltholz ift solches, das zu Spalt. Arbeiten benußt merben kann. Dahin gehören vorzüglich das Stabholz, das Schindelholz, das Splittholz, Reifenholz x. Will man ein Stud holz spalten, so muß der Spalt immer in der Mitte durchgeführt werden, damit der Widerstand von bei den Seiten gleich ist. Auf diese Art läßt sich ein Kloß in sehr dunne Brettchen spalten. Will man aber eine Stange in der Mitte spalten, so muß am dunnen Ende damit der Anfang aemacht werden.

Spaltigkeit der Solzer. Man versteht darunter bie Gigenschaft bes holzes, sich in ber Richtung seiner Langenfasern leicht, glatt und regelmäßig durch kellformige Instrumente trennen zu laffen. Sie hangt von der geraden Lage ber Langenfafern, von beren Zusammenhang unter sich und mit bem Parenchym ber Marktrahlen, so wie von ber Glasticität der Solzfaser ab. Diese Eigenschaft hat einen wesentlichen Einfluß
auf ben Gebrauchswerth ber Siger. Besonders kommt sie bei
ber Nerwendung zu Stab., Bagener, und Stellmacherhölzern,
überhaupt bei allem Solzmaterial, welches nicht über ben Span
gearbeitet werden barf, b. h. bessen Längenfasern nicht durch,
schnitten werden burfen, in Betracht.

Am besten spalten die im Schluß erwachsenen Nadelholder, die Eiche, Erle und Ahorne außer dem Feldahorne. Mittelmäßig spaltig sind: die Buche, Birke, Aspe, Esche, Linde. Schlechtspaltig die Weißbuche, Ulme, Schwarzpappel und Feldsahorn.

Am besten spaltet bas untere und mittlere Stammholz, weniger gut bas obere Stamm, und Astholz, am schlechtesten bas Stock, und Wurzelholz.

Je enger die Jahreslagen find, um so schwerer spaltet bas Holz. Gunftige Standortsverhaltniffe erhöhen baber die Spaltigfeit.

Jabes Holz spaltet schwerer als brüchiges, boch läßt es sich feiner spalten. Gesundes Holz spaltet besser als anbrüchiges, am besten in der Saftzeit, weniger gut im Berbst, am schlechtesten im Winter bei Frost. Alles Holz spaltet in der Richtung vom Marke nach der Ainde zu am leichtesten, da in jeder anderen Richtung die Markstrahlen zerriffen werden muffen.

Beichen, bag ein Baum ober ein Holzstud leichtspaltig fen, find:

- a) ber grabe Berlauf ber Rinbenriffe.
- b) regelmäßige toncentrifche Lage ber Jahrringe.
- c) Rundung des Stammes, regelmäßiger geraber Langens wuchs, Reinheit von Buckein und Maferwuchs.
- d) Stabschläger und Botticher untersuchen die Spaltigkeit ei, nes Baums badurch, daß sie ein Bundel Holzsafern aus bem Splinte trennen und ber Länge nach ausreißen; je länger sich die Fasern ausreißen lassen, und je gerader der badurch im Splinte entstehende Riß ist, um so größer ist die Spaltigkeit des Baums.

Spalcoffnungen, f. Blatt und Epidermis.

Spanholz ift foldes, woraus die Leuchtfpane, und bie

Spane für Schufter und Schwerdtfeger ac. verfertigt werden. Sie werden theils vermittelft eines großen hobels gemacht, theils werden fie gespalten. Am meisten wird Nabelholz und Buchenholz, seltener Eichenholz bazu gebraucht, das alles sehr geradefaserig und ohne Aeste senn muß.

Spanische Sliege, s. Lytta.

Spanner, Spannerraupen, f. Phalaena.

Spannrudig nennt man einen Stamm, wenr. ber mager rechte Durchschnitt einen, aus mehreren, gewöhnlich ungleichen, Bogen jusammengesetten Rreis bilbet.

Spannfage ist eine folde, wie sie die Holzhauer beim Rleinmachen des Holzes gebrauchen, um es im Ofen und auf dem Beerde verbrennen zu konnen. Zuweilen bedienen sich auch die Holzhauer im Balbe der Spannsage, um den Reiserbandeln die bestimmte Lange zu geben, oder geringes Knuppels oder Stangenholz damit entzwei zu sagen.

Spannung einer Dohn oder eines Baltens. Wenn eine Dohn ober ein Balten mit beiden Enden auf zwei Banden ben ruht, so nennt man die Entfernung der beiden Bande: die Spannung der Dohn oder des Baltens. Je weiter die Spannung ift, besto statter muß die Dohn oder der Bakten sepn, besonders wenn er eine bedeutende Last tragen muß. Das beste holz sent sich bei weiter Spannung einer Dohn oder eines Baltens, wenn es vorher nicht völlig ausge, trodnet war, ehe es verbaut wurde. S. Balten, und Tragtraft bes holzes.

Sparren, f. Dachsparren.

Spate, s. Pflanzspate.

Species, Art, f. Guftem.

Speichenholz. Die einzelnen Sproffen ober Rabien in einem Rabe nennt man Speichen. Sie werden gewöhnlich von gespaltenem Eichenholz gemacht, bas man vom unteren Theile einer mittelwuchsigen Eiche nimmt.

Speierlingsbaum, f. d. folg. Art.

Sperberbaum, Speierlingsbaum. Sorbus domestica. Der Sperberbaum ist ein sommergruner Baum der zweiten Größe. Die Rinde an den jungen Zweigen ist braunroth, an den Stämmen aber braungrau und fein geriffen. Die Blätter kommen im Mai aus gelbgrunen Knospen und sigen wechsels weise an den Zweigen. Es stehen 6 bis 8 Paar gegen einan-

ber . über att" einein gemeitischaftlichen Saupefliele, auf beffen Swifte ebenfalls ein Blim Rebe. Diefe' Blatter' find langete formia. 2 516 & Boll lang und 2 bis 14 Boll breit, fury geftielt, und am Rande einfach gefägt. Oben find fie bundelatun und platt, auf der untern Riade aler And fie weißlich und mit Sage ren belett. :- Die Blutben erscheinen im Dai. Gie find Amitterblimen, baben ieme weiße Rarbe, find etwas arbier als Die bes allgemein betannten: Bogeibeerbaumes, und fteben in Dolben. Die Rruchte, welche im Geptember reifen, Saben Die Rorm tleiner Birnen. Ihre Lange beträgt 1 bis 11 Boll und Die Dice & bis 1 Boll. Sie bangen an faft 1 Boll langen Stielen, find grungelb und rothbackig, enthalten einige braune Samenterne und find im Rothfalle geniefbar; auch afet fie bas Bild febr gern. Das gefolichweiße Bolg ift febr fest und Schwer.

- Specieller Saungsplan, f. Dauungsplan. Specieller Aufmrofan, f. Ruleurpian.
- Sperre, f. gebundenes Rlof.
- Sphex, f. Fossores,

Sphinx, Schwarmer. Ord. Lepidopt. Seot, Pap. crepusc. f. Lepid. Die gubler find fpindeffermig, an einer Seite quer rafpelfermig geftreift voer gewinnert. Ruffel lang fpiralformig aufgewunden. Flügel gangrandig. Palpen groß, zurückgebogen, haarig. Die Puppen groß, did, verlängert mit fehr vorstehender hakenformiger Ruffelscheibe, braun, ohne Gespinnst. Die Raupen glatt, nackt, 16füßig, mit eirundem plattem Ropf und einem großen, nach binten gebogenen Afterhorn.

Sphinx pinastri, der Riefernschwärmer, 31 Boll Blügelspannung. Die Flügel in der Rube dachförmig. Untersstügel sehr klein, von den Oberflügeln ganz bedeckt. Diese grau, mit 3 schwarzen Strichen in der Mitte und 4 bis 2 dergleischen an der Spige des Flügels. hinterslügel braun, alle vier weiß und schwarz gefäumt. Der braunschwarze hinterleib mit weißen Garteln.

Puppe über 1 Boll lang, & Boll bick, rothbraun, mit nafenahnlich vorstehender Ruffelscheibe, liegt frei auf der Erde, unter dem Moose dicht um, oder nicht weit von den Stämmen.

Raupe: In ber Jugend faft einfarbig grun, mit wenig weißen Abzeichen. Sie erreicht eine Lange von 2½ bis 3 Boll, ift bann grun mit rothbraunem, weiß eingefaßtem Ruckenftreif. Außerdem an jeder Seite 2 gelbe Langsstreifen, zwischen benen die großen, braunroth gefärbten Luftlocher stehen. Ropf gest und roth. Afterhorn schwarz, hockerig. Die ganze Bekleidung sehr berb und hart.

Gier: oval, grunlich, ftets einzeln an ben Dabeln ber Riefern. Gie werben vom Beibchen im Dai und gunt ab gelegt, die Raupen ericheinen im Juni und Juli, einzeln babe ich fie icon Ende Dai gefunden. Dach Bechft. mabrt ber Raupenstand nur 4, nach hennert 8 Bochen - lettere ift unftreitig die richtigere Angabe. 3ch habe haufig Raupen in ber erften Salfte bes Juni, Puppen nie vor Mitte Sentem bers gefunden, glaube baber, bag ihr Raupenstand noch langer bauert. Die Raupe lebt einzeln, ift trage, frift viel, bat aber allein noch teinen wesentlichen Schaben gethan. Im Geptember verpuppt fie fich unter dem Moofe und überwintert als Duppe. Mur wenn fie in Gefellichaft anderer Raupen frift (namentlich tommt fle gewöhnlich mit Bomb. pini gusammen vor), verlohnt es fich, die Puppen gleichzeitig mit den Raupen ber Bomb. pini sammeln gu laffen, ba fie an benfelben Orten übermintern. Someine und bie fleinern Raubtbiere, nament lich ber Ruche, Marber ac., geben ber Duppe febr eifrig nach. Dies ift wohl mit eine Urfache, weshalb fie ftets in geringerer Menge vorkommen, so daß man fie nur zu den minder schade lichen Forstinsetten gablen tann.

Spiegelfafern, f. Solg in phyf. Bebeut.

Spiegelloob, Spiegelrinde, Glangrinde, wird die Rinde vom eichenem Stangenholze genannt. Der Centner von solcher Rinde wird wegen seiner Reichhaltigkeit an Gerbestoff viel theurer bezahlt, als der Centner Rinde von alten Eichen, selbst bann, wenn diese beputt ift.

Spiegelrinde, s. Glanzlooh.

Spindelbaum, ber gemeine. Evonymus europaeus. Der gemeine Spindelbaum ist ein sommergruner Strauch ber erften Größe, ber auf gutem Boben durch Ausschneibeln zu einem kleinen Baumchen erwächst. Die Rinde der jungen Triebe ist grun, mit vier biden grauen Streifen, die dem Zweige ein vierediges Ansehen geben. An alteren Stammen ist die Rinde grau, fein aufgeriffen und weich. Die Blatter stehen gegen ein ander über, sind eiclangettformig, zugespist, fein gesagt und auf den Sagezahnen mit kleinen Druechen besett. Ihre Lange

beträgt 3 bis 4 Zoll und die Breite 11 bis 2 Zoll. Die Bill, then kommen im Mai aus den Achseln der Blätter. Es sind Zwitterblümcken, die vier Kronblättchen von grüngelblicher Karbe haben. Der Same reift im September und Oktober. Zu dieser Zeit öffnet sich die hellkarmolsurothe Kapsel, und zeigt die mit orangegelber Haut umgebenen vier Samenkerne; wodurch der Strauch ein schönes Ansehn bekommt. — Das Holz ist sehr fest, gelblich weiß und sehr feinfaserig. Die Drechsler schäben es daber sebr.

Spindelbaum, ber breitblatterige. Evonymus latifolius. Diefer unterscheibet fich vom vorhin beschriebenen ger meinen nur durch breitere Blatter, röchliche Bluthe und größere Früchte. Auch haben die jungen Trebe keine so starten Rinds streisen, und folglich auch kein so vierectiges Ansehen, als beim aemeinen Spindelbaum.

Spindelbaum, der warzige. Evonymus verrucosus. Dieser unterscheibet fich vom gemeinen zuerst beschriebenen dab burch, daß die jungen Zweige, so wie die Blatt, und Bluthes stiele, mit kleinen Warzen bebeckt find, und daß die rothliche Blumentrone funstheilig, und die Samenkapsel ebenfalls sunf eheitig ist. Den warzigen Spindelbaum findet man in Preußen und Litchauen sehr baufig.

Spinner, f. Bombyr.

Spiralgefaffe, Spiralgefaffbundel ic., f. Rohren.

Spiralzunge, f. Bregwertzeuge ber Infetten.

Splint, alburnum, f. Spla.

Splittholz. In England gebraucht man jum Austäfeln ber Zimmerwände und Decken gespaltene, sehr dunne, nicht gar lange Vretter von Radelholz, die man Splittholz nennt. Das Holz zu diesen Splitten wird in biden langen Rloben nach England verschifft und bort gespalten. Die dazu brauche baren Stade durfen keine Aefte haben und muffen geradefaserig sepp.

Spondylis, f. Cerambyz.

Sprengen, einen Stod, f. Audroben.

Sprengmaft. Wenn so wenig Erterig gewachser ift, baß Schweine bavon nicht fett werben konnen, so nennt man bies Sprengmast. Sie bleibt gewöhnlich bem Wilbe überlaffen. Wo aber kein Wilb ift, ba läßt man bas wenige Erterig von

ben Schweinen, die nur machfen follen, gegen eine billige Bezahlung verzehren.

Springeafer, f. Elater.

Springschlage, f. Coulissenschlage.

Sprodbolz, f. Leseholz.

Sproffen, turiones. Im weitesten Sinne ift bas Wett gleichbedeutend mit Erieb, f. Krone. Wir bezeichnen bamit aber im Speciellen diejenigen jungen Triebe, welche aus ber Rinde mehr als einjahriger Pflanzentheile hervorsproffen, und unterscheiben in Beziehung auf holzpflanzen

a) Burgelfproffen,

b) Stammsprossen; s. d. Art.

Staat, Staatswirthschaft, Staatswirthschaftslebre. Die Matur bietet dem Menfchen nur einen febr geringen Theil feiner Bedurfniffe freiwillig bar, ben aroften Theil ber felben muß er erarbeiten. Arbeit wird aber nur burch Theb lung in dem Grade fruchtbar, daß fie hobere Bedurfniffe 18 befriedigen vermag. Daußte jeder einzelne Deufch allein für alle feine Bedurfniffe, fur Rahrung, Rleidung, Bohnung ac. for gen, fo murbe feine Arbeit taum ausreichen, bie nothwendigften Bedürfniffe feines Korpers ju befriedigen. 3m burgerlichen Bereine der Monfchen theilt fich die Arbeit unter Biele und wird badurch Ertrag bringender. Der Bacer forat fur bie Mahrung bes Schneibers, biefer bafur fur die Betleidung bes Backers, ber Zimmermann fur die Bohnung beiber, wofur er von biefen durch Austausch vermittelft bes Geibes Rleibung und Rahrung erhalt. Je mehr fich die Arbeit vertheilt, um fo wirtfamer wird fie, in um fo boberen Graden vermag fie Die Matur und beren Rrafte ju beberrichen, fie bem Billen bes Menichen au unterwerfen.

Diese Erkennmiß ist das Band, welches die Menschen zu Gesellschaften, zu Volkern verbindet und zusammenhalt. Die Verbindung der Menschen zu bürgerlichen Gesellschaften, das Ineinandergreisen ihrer Dandlungen und Zwecke kann aber ohne gewisse gegenseitige Verpflichtungen nicht bestehen, es mussen für den geselligen Verein allgemeine Regeln — Gesetz vorhanden seyn, denen jeder Einzelne seine Dandlungsweise unterordnen muß. Zur Aufrechthaltung der gegebenen Gesetz bedarf es aber eines außeren Zwanges, es muß eine Macht vorhanden seyn, welche jeden Einzelnen zu zwingen vermag, die

Gefete zu respektiren. Dies ift Zwed der eingesetzen Staatss gewalt. Jedes Bolk, welches fich einer gemeinschaftlichen Gewalt zur Aufrechterhaltung der Gesetze unterworfen hat, heißt Staat.

Jeber Staat befteht alfo:

- 1) ans bem Bolt und .
- 2) aus ber Regierung.

Staatswirthschaft heißt das Leben und Wirten der Menschen im Staate zur möglichst vollständigen Erreichung der angedeuteten Zwecke des Beisammenlebens. Staatswirtheschaftslehre heißt die fystematische Zusammenstellung aller Regeln, durch weiche diese Zwecke am vollständigsten und sicheriten erreicht werden. Sie zerfällt in zwei Theile:

- 1) Boltswirthschaftslehre Staatswirthschaftslehre im engern Sinn, umfaßt bie Regeln zur Bereicher rung ber Ration, Abederung und Erhaltung ber Kultur,
- 2) Regierungswirthfcafteliehre Finanzwissen, schaft, umfaßt die Rogein, nach benen die Regierung ihre Bodirsuffe am gerignetsten zu befriedigen bat. Of Regierung wurde früher Rammer genannt, woher sich der Name Rameralwissenschaften für Regierunge wiffenschaften schreibt. Diese letteren find es, welche dem Forstmanne in einer höheren Stellung zur nothwendigen Bebenwissenschaft werden.

Staats oder Domainenwaldungen find solche, die dem Staat angehoren. Die Einkunfte darans sließen in die Generals Staats Raffe, und muffen zu Otaats 3weden verswendet werden. In der Regel kann daher kein Domainenwald ohne Bewilligung des Staates veraußert werden. S. Chastullwald.

Staatsforswirthschaft. Bei der Staatsforstwirthschaft, ober bei der Bewirthschaftung ber sammtlichen Waldungen im Staate, muß das Bestreben der Forstbirektion dahin gerichtet senn, die Wasdungen so zu behandeln, oder bewirthschaften zu lassen, daß die Bestredigung der Holzbedürsnisse des Staates jeder Art für immer gesichert ist, und daß außerdem auch noch aus den Forsten alle nur möglichen Vortheile gezogen werden. — Wer Staatssorswirth darf daher nicht blos die höchsim siliche Holzproduktion ins Auge fassen, sondern er muß zugleich and als Geaussbirth die übrigen Bedürsnisse des

Staats berücklichtigen. Befriedigung aller Bolgbeburf, niffe muß zwar die erfte und vorzüglichfte Gorge bee Staatsforstwirthes fenn; hat er aber diese Pflicht erfalt, und es lassen sich aus ben Balbungen noch andere Bortheile für den Staat beschaffen, so ift er verpflichtet, auch diese dem Staate zuzuwenden, und nicht, als einseitiger Forstmann, twemer die Erziehung ber größten holzmasse im Auge zu haben.

Außer der Solge oder Daupt Blugung liefern die Bal bungen mancherlei, zum Theil für ben Staat noch werthvollere. Mebennugungen, als ber Ueberfluß an Bolt, wie a. B. bie Streu und bie Beibe. Der einseitige forftmann mit amar munichen, bag beibe burchaus nicht benugt werben mich ten, weil bie, wenn auch nur theilweife Begnahme ber Batftreu ben Zuwachs bes Balbes schwächt, und weil ba, wo Biele weibe im Balbe ftatt finbet, die Aufficht erschwert wirb. Der Staatsforftwirth muß aber, bevor er fein Urtheil baraber abgieht, berechnen: wie fich bie, durch jene Benugungen entite Emben Bortheile und Nachtheile zu einander verhalten. - Gefest, er fande, daß bei einer gehorig befchrantten Strew benutung auf dem Morgen Baldboden jahrlich mehrere Rubit fuße Bolg meniger machien, bag aber bie Streu birett und indirett eben so viel, und vielleicht mehr werth sep; als bet Berluft an Soly, und daß, ungegebtet diefer Verminder rung, die Baldungen die Solibedurfnisse des Stag tes bennoch gang juverlaffig befriedigen tonnen: fo wurde es unrecht fenn, wenn ber Staatsforstwirth babin ar beiten wollte, die Streubenugung da gang abzuschaffen, wo ber Landmann obne Balbftreu feine Relber nicht gebo. rig bungen und bebauen tann. Die Acerbauer murten alsbann verarmen und außer Stand gefett werben, die Staats-Abgaben ju bezahlen, und außerdem murbe bann auch ber Preis des Holges febr berabgefest werden muffen, um die verarmten Bewohner ber Umgegend vom Bolgbiebstahl fo viel wie möglich abzuhalten. Daburch murbe aber unfehlbar mehr verloren-geben, als das Bolg werth ift, bas bei unterlaffener Streu. benubung mehr erzogen werden fann.

Noch viel untluger wurde aber ein mit der Stantsforstwirthschaft, bequftragter Forstmann handeln, wenn er gum Schuhe des Balbes die Baldweide abschaffen wollte, die, bei ge-

boriger Forfipolizet, ohne allen Rachtheil für ben Forfibetrieb ftatt finden tann, und die fur die Staatswirthschaft von sehr hobem Berth ift. Benn 3. B. ein Staat 12 Millionen Morgen Bald bat, fo tonnen wenigftens 8 Millionen Morgen bavon jahrlich zur Beibe bienen. Mimmt man nun g. B. an, baß burd ichnittlid 25 Morgen Balbflache für eine. Rub bie nothdurftige Sommerweibe geben, und daß biefe 1 Rthir. werth fen, so beträgt ber Berth ber Baldweibe 320000 Rthlr. - Diefes Rational: Einfommen jur Erleichterung bes Odubes und jur Bequemlichteit ber Forftoffigian, ten aufzuopfern, marbe unverantwortlich feyn. - Aus biefen menigen Beispielen wird man feben, bag ber Staatsforstwirth nicht blos die möglichft große Bolgproduttion beabsich: tigen, fondern auch alle übrigen Umftanbe und Berhaltniffe berudfichtigen muß, die in landwirthschaftlicher und staatswirthe schaftlicher Beziehung dirett ober indirett vortheilhaft ober nach. theilig fur ben Staatshaushalt fenn tonnen. G. Privatforit: wirthicaft.

Stabbolz, Tonnenbolz. Man nennt die einzelnen Theile, woraus ein Faß, Eimer, Zober x. zusammengesett ist, Stabe, Dauben oder Daugen. Das dazu brauchdare Holz wird im Allgemeinen Stabbolz genannt. Da die Stabe von gerissenem oder gespaltenem Holze gemacht werden, so muß das dazu brauchdare Holz sehr geradfaserig, ganz sehlerfrei und geradspaltig seyn. — Zu den Gesäßen, welche Flüssigteiten aufnehmen und einschließen sollen, wird blos Eichenholz gerbraucht; zu denjenigen aber, worin trockene Gegenstände verwahrt und transportirt werden sollen, und zu solchen die oben ossen sind, wird gewöhnlich das leichtere und wohlseilere Nabelhalz verwendet. — Da die Stäbe niemals lang zu seyn brauchen, so kann man kurze sehlerfreie Klöße dazu gebrauchen.

Beim Sandel mit Stabholy hat man verschiedene Benen, nungen und Dimensionen:

- 1) Pipen ftabe, 5 Fuß 2 Boll rheinl. lang, 1 bis 2 Boll blet und 4 bis 7 Boll breit;
- 2) Orhoftstabe, 4 Fuß 2 Boll lang, 1 bis 2 Boll bicf, 4 bis 7 Roll breit.
- 3) Connenftabe, 3 Fuß 2 Boll lang, 1 bis 2 Boll bick, 4 bis 7 Boll breit.

- 4) Orhofebodenstäbe, 2 bis 4 Fuß lang, 1 bis 2 30fl bic, 4 bis 7 3oll breit.
- 5) Connenbodenftabe, 1 Buß 8 Boll lang, 1 bis 2 Boll bid, 4 bis 7 Boll breit.
- 6) Franzholz, 3 Fuß 2 Boll lang, 5 bis 6 Boll bick unb breit.
- 7) Klapphold, 2 Fuß 8 Boll lang, 4 bis 5 Boll bick umb breit.

Beim Verlaufe bes Stabholzes wird nach Ringen und Burfen gerechnet, namlich auf einen Burf

an Pipenstaben . . 2 Stud.

an Orhoftstäben . . 3 -

an Tonnenstäben . . 4 -

an Orthoftbobenftuden . 8 -

an Tonnenbodenftuden . 12 -

120 Burfe machen einen Ring aus, und auf jeden Ring werden 4 Burfe zugegeben. Wo das Stabholz nach Schoden verkauft wird, rechnet man 64 Stabe auf ein Schod. Doch sind vorstehende Benennungen und Maaße nicht überall ges brauchlich, sondern in manchen Landern verschieden.

Das zu Salztonnen erforberliche Stabholz von Ras belholz wird gewöhnlich 3 Fuß lang, & bis & Boll bid und 4 bis 6 Boll breit gemacht, wenn die Salinen nicht andere Maaße verlangen.

Bei ben zuerst genannten 7 Gortimenten erlauben fich bie Raufer gewohnlich eine übertriebene Brade ober Musichus. Stabe mit ben geringften Fehlern ertiaren fie fur Bracke, und nur folde Stabe, woran man burchaus nichts auszusegen fin ben tann, laffen fie als Rrongut paffiren. Bon ben ausgebrackten Staben nehmen fie oft 11 bis 2 Stud fur einen Rron ftab, wodurch bann ber vom Vertäufer gehoffte Bortheil nicht felten größten Theils verschwindet. - Um diesem und noch manchen andern Nachtheilen ju entgeben, vertaufen jest bie Balbeigenthumer bas ju Stabholz brauchbare Solz meiftens in gangen Stammen nach bem Rubitfuße, und überlaffen es den Solzhandlern, diese Stamme für ihre Rechnung ju Stabholz verarbeiten ju laffen. Ober man lagt die ju Stabe holz brauchbaren Stude nur febr grob fpalten, fest fie in Rlafter und vertauft diese an die Stabholzhandler, um Stab. holz daraus machen zu laffen. Der Baldeigenthumer tann

alsbann jeben zu Stabholz branchbaren Kiot, wenn er die er: forderliche Länge und Dicke hat, zu Stabholzklaftern verzwenden, und ber Käufer kann das gespaltene Holz beurtheilen, ob es ihm zu Stabholz dient. Auch wird alsbann viel weniger Holz zu Spänen verhauen, als in dem Falle, wo der Holzbandler die Seabe ausarbeiten läßt, und biese danu kauft.

Stabschläger werben bie Solghauer genannt, die bas Stabhols in den Forften bearbeiten. G. b. vorig. Art.

Stadel, aculeus, f. Dorn.

Stackelbeerstranch, Ribea uva erispa. Dieser ist ein Strauch der zweiten Große. Die Rinde ist braungrau und blatterig. In den Wintelin der jungen Zweige und Blatter ster hen 1 bis 3 scharfe Stacheln. Die Blatter sind meistens fünftappig und stumpf gezähnt. Die Zwitterbluthe erscheint mit dem Ausbruche des Laubes entweder einzeln oder paarweise, oder auch mehrsach. Die im August reisenden Beeren sind länglichrund, gelblichgrun, mit einzelnen Saaren deset, saftig, von angenehm sußem Geschmack, und enthalten viele Samens ternchen.

Stadholz, Stüberholz ift basjenige, woraus man bie einzeinen Sproffen in die Gefache macht, die hernach mit Flechtgerten burchflochten und auf beiben Seiten mit Strohe lehm beworfen werben. S. Fachwertsbau.

Stammen, einen Baum, f. Abftammen.

Stånder, Bindmubtenftander. Man nennt fo die bide Saule in ber Mitte einer Bodwindmuble.

Scarkemehl, amylum. In den Samen und Samenlappen der Gewächse, so wie in den Wurzelknollen, sindet sich ein torniger Stoff abgesondert, welcher als ein Bestandtheil des Mehls der Getreidearten, der Kartossein zc. allgemein bekannt. ist. Das Stärkemehl besteht aus einer unendlichen Menge kleiner Bläschen, die mit einem zusammengesehren löslichen Stosse (Dexterin) erfüllt sind, mit welchem und in neuerer Zeit Papen und Person näher bekannt gemacht haben. Die Hill len der Stärkemehlkörner sind nicht löslich, farben sich mit Jodine braun, und scheinen daber eine der Pflanzenmembran analoge Substanz zu seyn. Der Inhalt aber oder das Dexterin besteht a) aus einer nur im heißen, nicht im kalten Wasser löslichen, durch Jodine sich blau särbenden Substanz — der eigentlichen Stärkemehlsubstanz, b) aus einer gummiartigen, und c) aus einer zuderartigen Substanz, beibe im talten wie im heißen Basser löslich, mit Jodine sich nicht farbend. Die Substanz a wird durch Zusaß von 2 Proc. Schweselsaure in Zuder und Gummi umgewandelt.

Durch Anwendung der Jobine bei mitrostopifcheanatomb fchen Untersuchungen, babe ich die Gegenwart bes Anwlum im Bolatorper aller unferer Laubholger entbedt, und amar bei manchen Solgarten (Fagus, Carpinus, Quercus) in einer folden Menge (f. Martftrablen und Solz), baf es mobi ein Gegenstand gesenberter Benutung werden tonnte. Botzüglich reich baran ift bas Stock, und Burgelholz. Da bas Amplum ber Solgelle wie bas ber Getraidearten mit Ginren Zucker bilbet, ba es jum Job ein vollig gleiches Werhalten dußert, fo lagt fich vermuthen, bag fein Berhalten bei tedniicher Bermenbung von bem bes Starfemehls ber Getraiben ten ebenfalls nicht wefentlich abweichen wirb. 3ch habe bereits an anbern Orten auf ben aunftigen Ginflug, ben bie Abicheis bung bes Startemeble auf die Dauer ber Bolger baben burfte. aufmertfam gemacht. Laffen fich bie Roften ber Scheibung burch ein baraus entspringendes nubbares Produkt beden, fo burfte fie mohl eher und ausgedehnter in Anwendung treten.

In phytonomischer Hinside hat uns das Amplum die Bes beutung des Bilbungssafts, welcher gegen Ende der Begetationsperiode eines Jahres durch Desorpdation in sesten Zustand übergegangen, während der Winterruhe der Pstanze, oder während der Samenruhe des Embryo in diesem Zustande verharrt, um bei erneuter Thatigkeit durch Orydation wieder in seine frühere Natur zurückzuschreiten, und als Bilbungssaft die Emnährungs, und Assimilationsorgane des Jahres herauszubilden. S. Keimung und Begetation.

Wir muffen daber bas Startemehl vorfinden:

- 2) In allen Samereien, da hier nothwendig ein Worrath von Bildungsstoff bem Embryo von der Mutterpflanze mitgegeben werden muß, von welchem dieser so lange lebt, bis er durch ihn seine Organe so weit entwickelt hat, daß diese den von den Wurzeln aus dem Boden ausgenommer nen Rahrungssaft affimiliren tonnen (s. Ueberwaklung, Experim. mit Vicia faba);
- 2) in allen überwinternden Pflanzentheilen, welche im folgenden Jahre neue Organe entwickein sollen, namentlich bei

ausbanernben Pflanzen mit einjährigem Stengel in ben Burzeln und Ruollen, g. B. Rübe, Kartoffel 2c.; bei Pflanzen mit mehrjährigem Stengel, in bem Zellgewebe beffelben vertheilt, f. Da etkrahlen und Begetation.

Stattegeld ift eine Abgabe fur bie Benutung eines Plates jum Lagern ober Aufftellen bes holges. S. Ablage.

Stamm, caulis, heißt berjenige Theil des aufsteigenden Stocks, welcher zwifchen dem Wurzeltnoten und der Krone fich befindet. S. Stangel.

Stammende ift ber unterfte Theil an einem gefällten Stamme.

Stammgeld war sonft ein Accident für die Forstbeamten, bas der Käufer oder der Polzempfänger von jedem Stamme oder von jeder Klaster bezahlen mußte. In einigen Orten besteht dieses Accident noch jest, an andern wird es zur Kasse bes Walbeigenthumers gezogen, oder man hat die Holztare um so viel erhöht, und die Forstbeamten nach Billigkeit dafür entsschädigt.

Stammbolz, f. Leibholz.

Stammmiethe. In einigen Orten muffen bie, welche jum Empfang freien Ban ober Rubholzes berechtigt find, für jeben Stamm eine beftimmte geringe Abgabe entrichten, bie man Stammmiethe nennt.

Stammreis, f. Flatterbufd.

Stammweise Taxation ift eine solche, wo jeder Stamm entweber nach bestimmten Rlassen, oder nach seinem Rlastergehalt angesprochen wird. Bei der ersten Art wer, ben die Baume nach der merklichen Berschiedenheit ihrer Dicke und känge klassissist, und wenn man alle Stämme in jeder Rlasse ausgezeichnet hat, so wird ein Stamm aus jeder Rlasse gefällt und sein Massengehalt tubisch berechnet. Der tubische Gehalt aller Stämme wird dann zu Klastern reducirt, wozu Ersahrungen über den Massengehalt der Klastern nöthig sind. Um aber auch die Menge der überhaupt absallenden Reiser, bunde zu wissen, so werden die Reiser von einem der gefällten Baume aus jeder Klasse aufgebunden, und nach der Menge der Stämme in jeder Klasse die Gesammtmenge der Reiser, bunde berechnet.

Beim Aufnehmen oder Taxiren der Baume felbst stellen fich drei oder vier genter Taxatoren 6 bie 8 Schritte von ein:

anber entfernt in eine Reibe, burchgeben ben Solzbestand aant langfam, tragen bie Baume, bie awifchen ihnen burdmaffiren. unter ber geborigen Rlaffe, vermittelft fleiner Striche, in Le belichen, und laffen durch einen Solzbauer biejenigen Binne nur bemertbar anplatten, bie auf ber einen Seite nicht mit tarirt worben find. Es muffen baber alle Laratoren nach eil ner Seite feben. Diefe Durchiage werben fo lange fortaefett. bis ber aange Bestand taritt ift. - Auf gleiche Art verfichet man, wenn die Baume nach Rlaftern angesprochen merben. Reber Tarator ichaft bann jeben zwischen ihm und feinem Machbar burchvalfirenden Baum nach Rlaftern, und fchreite bas Refultat in fein Tabellden. — Wenn die Taxatoren reckt geubt find, fo giebt bie Lagation nad Rlaftern bas richtigfe Resultat, und es tonnen vier folder Laratoren in einem Com mertoge 3, bis 400 Morgen von den baubaren Beftanben feit porfichtig abichagen. Gine Samptfache babet ift es, ball be Taratoren immer in geraber Linie geben, nur febr fdimat Striche vornehmen, und fich bie erforberliche Beit gur genanen Beurtheilung eines jeden Baumes laffen. Mur vorber fcbon eingeübte und geprüfte Taratoren barfen bei biefem Go icaft angeftellt werben. O. Solgehalt ber Rlaftern und tubifde Berechnung eines Baumes.

Standortsverbaltniffe. Man verfteht barunter bie Ge fammtheit aller ortlichen, aus ber Berichiebenheit bes Stand ortes ber Gewächse entspringenden Berhaltniffe, welche einen Einfluß, gunftig ober ungunftig, auf bie Begetation ber Pflas gen auszuuben vermögen. Sie find bemnach verschieben, je nachbem Boben, Lage und Rlima eines Orts verschieben find. Den Stanborteverhaltniffen gegenüber feben bie Beftanbeverhaltniffe, worunter man alle biejenigen Berhalmiffe eines Beftandes verfteht, welche nicht aus feinem Standorte, fonbern aus seiner Behandlung entspringen. Beruht 3. B. Die schlechte Beschaffenbeit eines Bestandes auf Rlachgrundigfeit bes Bobens. fo ift fie Rolge ungunftiger Standortsverbaltniffe. hingegen ein Beftand durch Berlegungen, fehlerhafte Bewirthichafe tung ze. in einen frankelnden Zustand verfett, vermag er demaufolge auch fernerbin nicht bas zu leiften, mas ein fraftiger Beftand unter benfelben Standortsverbaltniffen leiften murbe, fo beruhen fein Burudbleiben, fein geringer Bumache, feine vertrup pelte Stammbilbung a. auf Beftandeverhaltniffen.

Stangenholz. Benn ble jungen Holzbestände ble Dicke ber Bohnenstangen erreicht haben, so nennt man sie Stangenhölzer, bis sie unten 6 Boll im Durchmesser bid sind. Rachber heißen sie Reibelhölzer so lange, bis sie unten 10 Boll im Durchmesser haben, wo sie bann angehende Baum bilger genannt werben, bis sie 11 Buß bid und bider sind, und Baumbolzer heißen. S. Gercenholz.

Staphylinus, Raubkafer. Ord. Coleopt. Sect.: Pentamer. Fam.: Brachypt. Coleopt. Die Rurzstügler, Brachypt. Latr., Microptera Grbst., bilben eine streng geschlossene Familie, beren Glieber sich schon auf ben ersten Blid burch ihre schmale, langstreckige Gestalt, burch die sehr kurzen Flügelbecken, welche selten mehr als \(\frac{1}{2}\) bes hinterleibes bedecken, kenntlich machen. Die meisten ber hierber gehörenden Insetten sind rauberisch; wir heben aber mur eine Gattung, die der Stasphylinen, hervor, da sie im Walbe am häusigsten verbreitet ist.

Gen. Staphylinus: Bubler rofentrangförmig, nach ber Spihe bicker, 4 fabenförmige Palpen, die Zunge häutig, breisspaltig. Der große, abgerundet vierectige Ropf ift ganz aus dem Bruftftuck hervorgeruckt, und mit letterem durch einen hornisgen Sals verbunden.

a) St. olens.

Größte Art, 1 Boll lang, mattichwarz, Oberfläche fein punttirt. Ropf breiter als Bruftftuck. Sochst wibriger Geruch. Saufig unter Woos, boch habe ich ihn auch einigemal unter Riefernrinde in ben Gangen ber Cerambyr, Larven gefunden.

- b) St. hirtus.
- 9 Linien lang, bicht und langbehaart wie eine hummel, mit goldgelben haaren auf bem Kopf, Bruftstuck, Flügelbecken und letten Segmenten des hinterleibes. Seiten in Balbern.
  - c) St. maxillosus.
- 8 Linien, glanzend fcwarz, mit aschgraushaarigen Flecken und Binden. Saufiger.
  - d) St. erythropterus.
- 6 Linien lang, schwarz, Flügelbecken, Basis der Fühler und Füße braunroth, Bruftftuck hinten goldgelb gerandet. In Rie, fernforsten sehr häusig, und schon im Marz, oft noch unter dem Schnee thatia.

e) St. murinus.

4 bis 6 Linien, flaumhaarig, grau, Bauch und Filbe fchwarz. Weniger baufig.

Die sehr große Zahl ber kleineren Raubkafer, faft ohne Ausnahme einfarbig schwarz, muffen wir hier übergeben, ba bie Unterschiebe zu versteckt sind, als daß sie sich mie kurzen Worten barftellen ließen. Aus dieser Gattung durften moch als wichtig zu nennen seyn:

St. tristis, atratus, micans, fulvipes. Aus den übrigen Gattungen tommen in Kiefernforsten am hausigsten vor Oxytelus carinatus, Stenus juno und Tachyporus analis. Unter Riefernrinden in den Gangen der Gortentäser sinden sich häusig mehrere Aleocharen, namentlich A. reptans Grhst. 3ch zweiste jedoch an dem rauberischen Wirten der Aleocharen. Sehr nahe verwandte Arten leben in Pilzen, und so scheinen sie mit auch bier mehr auf die, in Umwandlung zu Pilzsasern begriffene Safthaut angewiesen zu seyn.

Die Oekonomie dieser Kafer ist noch sehr wenig bekannt; In den Angaben, welche man darüber sindet, erkennt man über all das Undestimmte und Willkührliche der Annahmen. Nach Bechstein sollen sie einer halbvollkommenen Verwandlung und terworfen seyn, was jedoch noch sehr der Bestätigung bedarf. Vielleicht hat er sich in der Annahme durch manches Analoge dieser Insetten mit Forsicula (Ohrwurm) leiten lassen.

Gewiß ist es, daß die größeren Arten sammtlich, sowohl als Larve wie als Kafer, von anderen Insetten leben und fehr rauberisch sind.

Biele, auch der größeren Arten, kommen im Larvenstande unter Rinden neben Gorten, und Gocktäfern vor. Die meisten scheinen aber als Larve in der Erde zu leben. Die Menge, in der sie in Kiefernforsten vortommen, ist ungeheuer. Man kann sich davon überzeugen, wenn man im Frühjahre beim Weggange des Schnees Moosbuschel über Papierbogen ausklopft, wo man in kurzer Zeit viele Hunderte dieser Käfer sammeln kann, die schon thatig sind, wenn die ganze übrige Natur noch im Winterschlafe ruht.

Starkes Baubolz nennt man im Preußischen diejenigen. Nabelholz: Stamme, die 40 Fuß lang sind, und 11 bis 12 Bold am Bopfe im Durchmesser haben. Sie werden kubisch berech, net und nach dem Rubikfuß verlauft. Bei geringeren Bau-

bolgern findet noch der Bertauf nach Sortimenten ftatt, weil der Unterschied in dem Aubitgehalte bei diesen nicht bes deutend ist, und sich beim Bertauf vieler, zu einem Sortis mente gehörigen Stämme, ziemlich ausgleicht.

Stauberde, f. zuvor Dammerde S. 181. Man versfteht darunter eine Dammerde, die fich im trocknen Zustande aschenähnlich zeigt, und scheinbar aus einem staubartigen, sehr fein zertheilten, lichtgrau gefärbten Pulver besteht. Angefeuch, tet, blaht sich die Masse auf, nimmt eine schwarze Farbe au, läßt sich ballen, zerfällt aber nach dem Austrocknen von selbst zu jenem grauen Pulver. Ste fühlt sich rauh an, und hat nicht das Fette, Seifenartige der fruchtbaren Dammerde.

Sie findet sich besonders haufig an Freilagen über Kall, stein oder solchem Boden, der viel Kall enthält. Ob ihr Bortommen unbedingt an taltige Bodenbestandtheile gebunden ist, tann ich nicht mit Gewisheit bestimmen. Sie sindet sich server vorzugsweise da, wo Sonne und Luft auf den Boden start einwirten, und dies mag zu der irrigen Ansicht geführt haben, die Stauberde gehe aus einer Berbindung des Sauerstosse mit der Dammerde hervor, sey verdrannter Humus, woher ihr die saische Benennung: orydirter Humus von einigen Schrifte kellern gegeben wurde.

Sollte die Stauberde nicht eine chemische Berbindung als kalischer Erden mit Moder seyn, vorzugsweise Moder Ralt? Die Entstehung ließ sich dann so erklaren, daß der kohlensaure Ralk des Bodens, wenn er durch irgend einen chemischen Prosseß seiner Roblensaure beraubt und dadurch abend wird, sich mit dem Moderantheile der Dammerde verbinde, und die soges nannte Stauberde bilde.

Unter der Boraussehung, daß die Stauberde Moderkalt sen, außert sich ihr chemisches Berhalten in einer sehr geringen Löslichkeit im Basser — 2000 Theile losen nur 1 Theil Mosderkalt, und auch diese geringe Löslichkeit schwindet, wenn die Berbindung einmal ganzlich ausgetrocknet ift. Sie muß daher schon deswegen fehr nachtheilig auf die Begetation einwirken, weil sich aus ihr die Pflanzennahrung nicht entwickeln kann.

Eben fo ichablich wie bie chemischen find die physicalischen Eigenschaften der Stauberbe; besonders berücktigt ift sie wegen ihres Auffrierens. Man hat das Auffrieren der Stauberde als eine Folge ihrer großen Wafferaufnahme, gabigteit betrach.

tet. Dies ist aber durchaus falsch. Die Stauberde nimmt allerdings eine große Menge Wassers auf, die Ursache bes Auffrierens liegt aber darin, daß das Wasser mit ihr nicht in so innige Verbindung tritt, wie mit der Dammerde, welche & ihres Sewichts an Wasser aufnehmen kann, ohne dadurch ein wirdlich nasses Ansehn zu erhalten. In der Stauberde bleibt das aufgenommene Wasser mehr in erkennbar liquider Form, wowher es dann kommt, daß es bei Frost leichter zu wahren Eisterzstallen zusammentreten kann, wodurch der Boden mit den jungen Samenpflanzen in die Höhe gehoben wird. Schmitzt das Eis, und trocknet der Boden wieder aus, so nimmt die Stauberde ihre vorige Lage wieder ein, und die Pflänzchen bleiben mit entblößten Wurzeln auf der Erdobersläche liegen.

Aehnliche Eigenschaften besitt biejenige Dammerbe ber Balber, welche noch viele ungerftorte Pflanzenfasern embat, ba biefen ebenfalls bas Wasser in koncentrirterem Zustande aw hanat.

Ein solcher jum Auffrieren geneigter Boben muß sehr sory faltig behandelt werden, wenn die ihn bedeckenden Bestände ver jungt werden sollen. Borzugsweise kommt es darauf an, die Oberstäche durch eine Grasnarbe gebunden zu halten, und dem noch dem Samen eine zum Reimen geeignete Lage zu verschaften. Kann man die Grasnarbe nicht so erhalten oder erziehen, daß beiden Bedingungen Genüge geleistet wird, so mussen die Rulturen platweise gemacht, die Plätze nur wenig aufgelockert, und das Unkraut nur theilweise weggehackt werden, damit der Frost den Boden nicht ausziehen kann. Oder man bewirke die Rultur durch Pstanzung und seize die Pstänzlinge so tief, daß ihre Wurzeln in den seizen Boden kommen.

Staubbeutel, anthera, f. Bluthe.

Staubfaden, stamen, f. Bluthe.

Staubflugler, f. Lepidoptera.

Standen, f. Solzpflanzen.

Stanschlenfe ift eine solche, wodurch das Baffer in einer Schwellung aufgehalten und wieder losgelaffen ober abgeblaffen werden kann. C. Flogen.

Stechpalme, f. Suife.

Steden ift ein Brennholzmaaß von bestimmter Lange, Sobe und Breite, Die aber nicht allenthalben gleich find.

Stecklinge, Steckreiser, auch Stopfer. Mehrere holz arten laffen fich auf die Art fortpflanzen, daß man 12 bis 15 Boll lange, ganz entäftete Zweigtheile bis auf einige Boll in die Erde. setz; worauf sie Wurzeln und Aeste austreiben und zu Baumen ober Strauchern erwachsen. Alle Holzarten, in deren jungen Zweigen starte Martrobren sind, lassen sich auf diese Art gut fortpslanzen. Sehr gern wachsen aber inebesondere die Stecklinge von Beiben und Pappein, wenn man auf folgende Art zu Wert gebe:

Bald im Krubiahre schneibe: man von den Beiben ober Dappeln, bie man fortpflangen will, recht ftarte einjahrige Triebe, und bilbe barans lauter 12 bis 16 Boll lange Stab. den, benen man am unteren Theile einen et mas ichiefen Schnitt giebt. Rann man nicht genug 1 bis 1 Boll bicke einiabrige Triebe haben, fo tann man auch zweifahrige bagu nehmen, phaleich bie einjahrigen beffer find, weil fie fcon ausgebilbete Knospen baben, bie fich aus ben zweijabrigen Stecke lingen erft entwickeln muffen. Diefe Stabden ober Stecklinge fest man nun bis auf zwei Knospen, ober bis auf 1 bis 2 Roll, in die Erde, begießt fie fogleich und fpaterbin zuweilen, und balt fie immer ben Untraut befreit. Sie werben bann balb Aweige treiben und gut wachsen. Bill man bobe Baume baraus erziehen, fo fcmeidet man im Sommer, ober beffer erft im nachsten Arabjahre, bie kleinsten Austriebe vorsichtig ab, ohne bas Stedreis in die Sobe qu gieben, und lagt ben ftartften Ausschlag ober ben traftigften Trieb fortwachsen.

In den Gegenden, wo man die Weiden als Kopsholz benutzt, erzieht man dergleichen Stämme auch auf die Art, daß man im Frühjahre 9 dis 10 Fuß tange, und oben 1 dis 1½ Joll dicke Weidenstangen, nachdem man sie ganz ausgeästet hat, in 1½ bis 1½ Kuß tiese Pstanzischer sett, und sie tüchtig angießt. — Diese Setztangen bewurzeln sich bald, und machen lange Austriebe, wodon man die untersten bald nach ihrer Erscheinung sämmtlich wegnimmt, und nur 8 oder 12 von den obersten zur Krone sorwachsen läßt. — Soliten sich ganz oben keine Aussischige besinden, so muß der dürr gewordene Theil der Setzstange die auf das iebende Holz abgesägt, und mit einem Stückhen Nasen oder Baumkitt bedeckt werden, damit die Wunde bald überwachse. S. Reproduktion.

Stehender Ort. Man nennt benjenigen Theil eines

haubaren Solzbestanbes, ber noch nicht in Schlag gestellt if, ober vor bem die Sauung aufgehort hat, ben fte benben Ore

Steigeisen sind rechtwinklig gebogene, mit kleinen Daten versehene Eisen, die vermittelft Riemen unten vor die Absate geschnallt werden, um hohe Baume damit zu erklettern. Die Holzsamensammler bedienen sich bieser Steigeisen in manchen Gegenden allgemein; an vielen Orten aber kennt man diesen Apparat gar nicht.

Steine, f. Erde.

Steinkohle, f. Brenge.

Stellweg, f. Geftell.

Stempel ober Polzen. Die Soller, welche in einer Stampfmuble vermittelft eines Wellbaums gehoben werden und bann herunterfallen, um die Reile in die Prefloder der Schlagtelter einzutreiben, werden Stempel ober Polzen genannt. Man macht sie gewöhnlich von Beigbuchenholz.

Stempel, pistillum, f. Bluthe.

Stengel, caulis, beißt ber, vom Burgelftode fich aufmarts erhebende, ben Stamm, truncus, fo wie bie Rrone, cyma (f. Rrone), bilbenden Pflanzentheil. Um und ben Bau bes Stem gels zu versinnlichen, geben wir auf ben einjahrigen Erieb ober Die einjahrige Pflanze zuruck. Man bente fich beren oberirbe fcen Theil als einen Regel, und verzeichne beffen Canasichnitt als ein fehr fpigwinfliges Dreied, feine Durchschnitte als Rreife. Das Innere bes Regels bente man fich mit parendomatischem Bellgewebe gang erfullt, beffen außerfte Bellenwande ben Umfang bes Regels (Oberhaut, epidermis) bilben. Dentt man fich nun im Bellgewebe Rohrenbundel von der Spite bes Regels in fentrechter Richtung jur Bafis hinablaufend, ohne beftimmte toncentrifche Stellung, jeden einzelnen Bundel vom Bellgewebe eingeschloffen, so bat man im Allgemeinen die Bilbung bes Stengels monococyledonischer Pflanzen. Der Stenael bi cotylebonischer Pflangen, alfo ber Baume, Straucher, Stauben und Rrauter, unterscheidet fich wesentlich barin, daß die Rob. renbundel nicht unregelmäßig vertheilt im Parendym abwarts gieben, fondern in einem, ber Peripherie bes Regels toncentris fchen, vom Mittelpuntte mehr ober weniger entfernten Rreife steben. Diefer Rreis von Solzbundeln trennt alfo die Daffe des Zellgewebes in zwei Theile. Derjenige Theil, welcher in: nerhalb des Bundelfreifes die Langenachfe des Regels umgiebt,

bilbet

1.

bildet die Markrohre, das Mark. Der zweite Theil, welcher durch den Bundelkreis nach außen abgeschlossen, von dem Zellgewebe des Marks getrennt wird, bildet die Rinde. Der Bundelkreis selbst bildet den Holzring. Durch die Entstehung und koncentrische Anordnung der Rohrenbundel in der Markmasse des Kegels bilden sich also zuerst 3 hauptsysteme: Mark, Holz, Rinde.

Die Rohrenbundel bilden aber keinen geschlossenen Kreis, sondern, so wie sich jeder einzelne isolirt in dem Zellgewebe des Regels entwickelte, wird er auch später noch von den benach, barten durch ursprungliche Zellenmassen getrennt, die aber durch den Druck der sich verästelnden Rohrenbundel in ihrer Form etwas, jedoch unwesentlich verändert, zur Warkftrahlzelle werden und die, das Holz durchsehenden, Warkstrahlen bilden. Wark Warkstrahlen wild den. Wark warkstrahlen und Rinde sind daher gleichen Ursprungs und haben gleiche Bedeutung; sie sind das Fleisch der Pstanzen. S. Parenchym und Wachsthum.

Untersucht man aber gang junge trautige Triebe, so fieht man anfänglich nur wenige Rohrenbundel weit von einander entfernt um ben Warkeylinder stehen. Wit vorschreitendem Bachsthum vermehrt sich die Zahl der Röhrenbundel bedeutend, und zwar dadurch, daß jeder einzelne ursprüngliche Röhrenbundel in seitlicher Richtung, in der Richtung der Peripherie, sich verästelt, und diese Aeste nach oben in das trennende Parenchym der Warkstrahlen aus, sendet. hier vereinen sich die Aeste zweier benach, barten Röhrenbundel zu einem neuen, wodurch die Anzahl der Bundel verdoppelt und durch steigende Zwischenbildungen immer mehr vervielfältigt wird.

Die ganze Bervielfältigung ber Rohrenbundel besteht baher nur in einer Beraftelung vorgebilbeter Rohrenbundel. Jeder neue Bundel schieft aber ebenfalls seine Aeste seitwarts aus, und diese legen sich dann an die alteren Bundel wieder an, woraus die abgeschlossene, nach oben und unten zugespiste Form der Markstrahlen, schichten hervorgeht. Die nächste Folge dieser Berästelungen und der daraus hervorgehenden Zwischenbildungen ist ein Zusammendrängen des, zwischen den Rohrenbundeln liegenden Zeilgewebes, wodurch die Zellen desselben zur Form der Markstrahlenzelle, der Zusammenhang derselben zum Markstrahl ges

staltet werben. Am besten kunn man biese Ansicht, bie meines Wissens bisher nicht entwickelt wurde, im Gewebe der Baft, schicht und im Holze der Coniferen verfolgen, da hier eine größere Einsachheit der Organisation klarere Bilder giebt.

3m Artifel Robren und Robrenbundel babe ich bie Unficht entwickelt, bag jebe Robre ursprunglich Baftrobre fen. und nur burch Metamorphofe ihres Inhalts gur eigentlichen Bolgfafer werbe. Da bie Erweiterung ber Rohrenbundel, bie Bermehrung ber Organe, ftets in ber, ber Epidermis augetebrten Seite ber Bundel Statt finbet, fo muffen wir bier auch bie Rohre auf ihrer niebrigften Entwicklungeftufe, als Baftribre. porfinden. Rieht man baber vom Mittelpuntte bes bereits burd zwei Kreise (Mart, und Solz, Solz, und Rindengrenze) in 3 Abtheilungen getheilten Regelburchschnitts einen britten Rreis innerhalb bes Holgringes, ber bie Rohren mit metamorphofic tem Inhalte von benen mit Bellfaftblaschen icheibet, fo wirb biefer Daburch nach innen in die Holy, nach außen in die Baft lage getheilt, und wir gablen jest 4 toncentrifche Schichtungen: Mart, Soly, Baft, Rinde. Ueber bas Berhalten ber Baft lage habe ich speciell im Artitel Bolg gesprochen.

Im trautigen Triebe, ber Bunbelfchicht, im verholten Triebe ftets ber Rinbenschicht angehörend, tritt noch eine Ste toncentrische, jedoch ebenfalls durch Zellgewebe unterbrochene Schichtung, die der Lebenssaftgefäße auf. Im ersteren Falle begrenzen sie die Bastiage nach außen, im letteren Falle sind sie von dieser durch eine Zellenschichte der Rinde geschieden. S. Lebenssaftgefäße.

Dies ist der Bau des Stengels tjahriger Pflanzen ober tjahriger Triebe. Der einmal gebildete verholzte Trieb erleidet nun im Verfolg in sich selbst keine wesentliche Veranderung niehr. Alle Veranderung erstreckt sich vorzugsweise nur auf Ansat neuer Theile, und zwar

- a) eines neuen, bem vorhergehenden, gleichgebildeten Jahrestriebes vom Gipfel des vorhergehenden aus, und
- b) einer neuen Solgschicht im Umfange ber vorgebildeten. Ein Mehreres hieruber f. Solg, Begetation, Bachsthum zc.

Stickfoff, azoticum. Ein Metalloid (nichtmetallischer Grundftoff). Im einfachften Zuftande nur als Gasart bar-

stellbar, ohne Farbe, Geruch und Geschmad, weber bas Bers brennen, noch das Athmen unterhaltend. Sein specifisches Gewicht = 0,976. Am häusigsten tommt er in Berbindung mit Sauerstoff als eine allgemein verbreitete Gasart, als atmosphärrische Luft vor, s. Sauerstoff und Atmosphäre. Berbindungen des Stickstoffs mit anderen einsachen Stoffen tommen sehr wenige in der Natur vor, die meisten sind Produtte des mischer Erperimente. Nur eine Berbindung tritt häusiger auf: 1 Bolum Stickstoff mit 3 Bolume Wasserkoff bilden das flucktige Laugensalz, Ammonial. In der organischen Natur tritt der Stickstoff vorzugswesse als Bestandtheil der Thiertörper, nur sehr untergeordnet als Pflanzenbestandtheil auf. Am häusigsten ist er hier noch in den Samereien enthalten. S. Eiweiß.

Stiefelleute. An einigen Orten schafft man fur die Leute, die bei der Flößerei beschäftigt sind, und oft bis über die Knie ins Wasser geben mussen, Wasserstiefeln an, die bis an den Spalt heraufreichen. Diese Stiefeln werden den Flößern nur geliehen, und sie mussen fie nach Endigung der Flößerei wieder zurückgeben. Man nennt dort die damit versehenen Flösser Stiefelleute. In anderen Orten mussen, sich die Flößerdergleichen Stiefeln selbst auschaffen, wofür sie einen etwas hos beren Lohn bekommen.

Stigma, Luftloch, Athemloch, f. hinterleib ber Sinfetten.

Stigma, Marbe, f. Bluthe.

Stirn, frons, f. Ropf ber Infetten.

Stock, Wurzelstock, rhizoma, ist berjenige Theil bes Stengels einer Pflanze, weicher sich bei ber Entwicklung bes. Embryo in die Erde senkt, und in seinem Umfange, wie in seiner Verlängerung die Wurzeln entwicklt. Da er eine Markröhre hat, so ist er ein wirklicher, nach unten wachsender Stengel, dessen Entwicklung in absteigender Richtung aber nur in der frühesten Jugend der Pflanze Statt sindet. Seine untere Grenze ist sessimmt, sie fällt daher dahin, wo die Markröhre aushört. Weniger genau läßt sich seine obere Grenze anatomisch nachweisen. Der Wurzelstock wird später zum indisserneten Organe. Absteigender Stock, caudex descendens, heißt seine Fortsesung nach unten in die Wurzel, radix. Aussteigen.

der Stock, caudex descendens, seine Berlangerung nach oben als Stengel, Stamm, caulis. Der Burgelstock ift berjenige Theil ber Holzpflanzen, welcher im Technischen Stock, Stube ben genannt wird.

Stock, Studen, Stumpen. Man nennt so ben turzen Theil an einem Baume, ber nach bessen Fallung noch aus ber Erde hervorragt. Zum Stocke gehören in ber Rezel auch bie daran besindlichen Burzeln. S. Stockroben. — Benn man einen 6 Zoll hohen Stock mit allen seinen Burzeln, bis zu 1½ Zoll Durchmesser, roben läßt, so beträgt die dadurch gewonnene Holzmasse ungefähr ½ bis ¼ so viel, als die Masse des Baum mes, die vom Stocke weggenommen wurde. Die Holzart, der Boden, der mehr oder weniger licht gewesene Stand des Banmes zo. haben einen bedeutenden Einsuß auf das Verhältnis des Stockholzes zum Stammholze. Die Fichten geben ger wöhnlich das meiste Stockholze.

Stockausschlag, ober Stockloden, heißen bie aus ben Stocken abgehauener Laubholger hervorgewachsenen Loben. Baft alle Laubholgarten geben Stockausschlag, wenn sie abgehauen werden, ehe sie 30 bis 40 Jahre alt find. Bei höherem Alter schlagen bie Stocke nur von wenigen Holgarten gut aus. Einige Holgarten, wie z. B. die Zitterpappeln, liefern nach dem Abhiebe bes Stammes gar teine ober nur angerst selten Stockausschläge, dagegen aber sehr viele Burgelloden.

Als eine feltene Erfcheinung bemerte ich, bag ich 3jab. rige Riefernpflangen fo eben vor mir liegen babe, bie im vorigen Fruhjahre burch ein Lauffeuer über ber Erbe völlig schwarz und durr geworben find, die aber bald nachber gang nahe an ber Erde viele ausgezeichnet fraftige Aus-Schlage von & bis 1 Buß lang getrieben haben. Diese merte wurdigen Pflanzen find mir aus der Gegend von Duffeldorf aeschickt worden. Diese an vielen taufend Pflanzen gemachte Erfahrung lehrt, bag man eine 3: bis 4jahr. Rieferntultur nicht fur gang verloren halten barf, wenn fie durch ein ich nell burche gelaufenes Reuer verfengt worden ift. - Dag viele vom Dieh abgebiffene fleine Dadelholzpflanzen wieder ausschla gen, ift befannt; bag bies aber auch verbrannte Pflangen ber Art thun, das war mir noch nicht vorgefommen. S. Re production.

Stockende, ober Stammende, nennt man ben Theil bes Baumes, wo er vom Stocke getrennt worden ift.

Stockholz. Das Stock, und Wurzelholz hat mehr higfraft, als selbst das Leibs oder Stammholz, wenn die Stocke frisch gerodet worden sind. Läßt man die Stocke aber halb saul werden, so ist das Holz freilich, wie alles saule Holz, schlecht. Nur die Stocke von den alten Riefern geben viel Hige, wenn das Splintholz versault ist, und man nur das mit vielen dligharzigen Sasten angefüllte Kern, und Wurzelholz verbrennt. Wan benutz daber die kienigen Riefernstocke zur Theerbrennerei und zum Feueranmachen. S. Stock.

Stodig Sols ift foldes, bas ichon in einen geringen Grab von Faulniß übergegangen ift und beswegen nicht mehr gut brennt. Sols, bas nicht gespalten ift, oder bas an einem feuchten, bumpfen Orte liegt, wird leicht stodig. S. Beronnen.

Stocklaubung nennt man an einigen Orten die jahrliche Abgabe, die für die Erlaubnis, Stocke roben zu burfen, bezahlt werben muß.

Stodloden, f. Stadausschlag.

Stodmarter. In mancher Gegend, wo Martwalbungen find, erhalten zuweilen bie armen Leute die Erlaubniß, an bestimmten Tagen für sich Stode roben zu burfen. Diese Leute nennt man Stodmarter.

Stockfoling, s. Stockausschlag.

Stocktag wird ber Tag genannt, wo es ben Berechtigten, ober ben gegen Bezahlung Zugelassennen erlaubt ift, Stocke roben und behalten zu burfen.

Stoffe, f. Chemie.

Stopfer, f. Stedling.

Stoff, f. Beuge.

Strauch, f. holppflangen.

Strauch: Egge, f. Ochleppebufch.

Strauchen heißt: in einem Holzbestande, der in Schlag gestellt werden soll, vorher das unterdrückte Stangen, und Reisseholz hauen und wegbringen lassen.

Strandholz ift dasjenige, welches vom Aufteimen des Samens an fich in mehrere Zweige theilt, und nie zu einem Baume ermachft. Man theilt die Strauche ab:

1) In Otraude ber erften Große, die in gutem Boben über 8 guß boch werben;

- 2) in Strauche ber zweiten Große, ble felten 8 guß bod werben;
- 3) in Strauche ber dritten Große, die taum 4 guß Sobe erreichen;
- 4) in rantende Strauche, die fich an anderen Segenftanden in die Sohe winden;
- 5) in triechen be Strauche, die immer an ber Erbe bin triechen, und
  - 6) in Erdholgstrauche, die zwar aufrecht machfen, aber felten über 2 Fuß hoch werden, und auch nur eine bets haltnißmäßig sehr geringe Dicke erlangen.

Straußbeerstrand, Ribes alpinum. Diefer hat bie größte Aehnlichkeit mit bem bekannten Johannisbeerstrauche; er unterscheibet sich aber von ihm durch graue Rinde, durch die kleineren, nur Blappigen, mehr zugespieten, auf beiden Seiten fein behaarten Blatter, durch kleinere, aufrecht stehende Traubchen, und durch unschmadhafte Aruchte.

Strebpfosten sind biejenigen, welche sich schief an einen Pfosten aniehnen, und gewöhnlich an den Echpfosten ber Geb baube angebracht find. S. Bug.

Stredholz werden die fehr langen und geraden Bauholy ftude genannt. S. Pfoftenholz.

Streifenweise Saat, f. Rinnensaat.

Streu, Waldstreu. Die Blatter und Nadeln, welche von den Baumen und Strauchen fallen, fo wie auch bas Moos und bie Klechten, welche ben Boden bedecken und von ben Landleuten ju Dunger vermendet werden, nennt man Streu. Bon ber Matur find alle biefe Gegenstande bagu bestimmt, den Boden feucht zu erhalten, die Burgeln gegen bas tiefe Ginbringen des Frostes ju Schugen, nach dem Bermodern Damm. erde ju werden, und dann den Bolgpflangen jur Mahrung ju bienen. Es ift daher begreiflich, bag, wenn man die Matur in Diesem Bange ftort, es nachtheilig auf die Solzpflanzen wirten muß. Deswegen bemerkt man in solchen Waldungen, woraus biel Streu genommen wird, einen auffallend geringeren Zu mache, ale in folden, wo dies nicht Statt findet. 3a, man fieht felbst gange Bolgbestande ichon im mittleren Alter absterben, wenn fortwahrend alle Jahre die sammtliche Streu weggenommen und die Erde gang entblogt wird. - Es ift baber unumganglich nothig, daß bas Streuwegnehmen ober Streu-

harten, wenn es burchaus nicht abgeftellt werben fann, nach Doglichfeit beichrantt werde. Befonders aber follten alle junge Sochwaldbeftande bis in ihr 50, ober 60jabr. Alter ganglich bamit verschont bleiben, und auch von magerem Boden und von foldem, welcher an ben Bergmanden ber Conne ftart ausgesett ift, follte man burchaus teine Streu megnebe men laffen. Wo aber, ben Umftanden nad, Streu abgegeben werden muß, ba follten nur Beftande, die wenigftens alter als 50 Jahre find, und guten ober boch mittelmäßigen Boben haben, bagu benugt werden. Man mußte fie aber in 5 oder 6 Theile theilen, und jahrlich nur einen berfelben gur Streu. benugung fo bestimmen, bag bie Streu nicht überall, fondern ftreifenweise wegfommt. Es mußte namlich von einem 3 bis 4 Rug breiten Streifen bie Streu mit bolgernen Sarten meggenommen werden, und auf bem anftogenden 4 guß breiten Streifen mußte fie liegen bleiben, bamit ber Boden meder gu febr austrochnen, noch ber Froft ju tief einbringen tonnte. Bei biefer Urt Streu ju barten wurbe gwar ber Balb meniger Solg produciren, ale wenn feine Streu gebarft murbe, er murde aber boch nicht ju febr verdorben werden, und die Land: leute wurden bei einer fo geregelten Benugung immer noch eine große Menge Streu erhalten. G. Riefer und Taxation ber Balbftreu.

Streus Einmiethe. Wenn ben Landleuten erlaubt wird, ju bestimmter Zeit Balbftreu gegen Bejahlung zu harten, fo nennt man biefes Streus Einmiethe.

Streurechen als Bertilgungsmittel. Man hat die Wegnahme des Moofes, der Blatter der Unkrauter ic. aus Beständen, in denen Raupenfraß Statt sindet, sehr hausig als ein Mittel der Vertilgung empfohlen und angewendet, um diejenigen Schmetterlinge, deren Raupen sich im Moose verpuppen, auf diese Weise aus dem Balde zu entfernen; man hat damit aber in den meisten Fällen mehr Nachtheil als Nuten gestiftet. Ubgesehen davon, daß die Wegnahme der oberen Bodendecke schon an und für sich die durch den vorangegangenen Raupenfraß ohnedies kränkelnden Bestände noch weiter zurückbringt, beraubt man sich dadurch auch für die Folge für viele Raupenarten eines der wirksamsten Bertilgungsmittel, des Aussenderselben unter der Moosdocke, da, wenn die Raupe unter den Baumen kein Moos sindet, sie sich in die Erde arbeitet und

hier verpuppt oder überwintert, alsbann aber schwierig, oder in Menge gar nicht aufgefunden werben fann. Dazu tommt noch, baß man burch bas Streurechen felten ben beabsichtiaten 3med erreicht, indem die meiften Raupen und Puppen nicht in, fow bern unter bem Moofe in einer Bertiefung bes Bobens lies gen, und bei Begnahme ber Bebedung liegen bleiben. 3ch rathe baber fehr, mit Unwendung bes Streurechens porfichtig au fepn. Es hat febr viel Anlockendes, die Gemeinden zeigen fich febr willig, die Streu unentgeltlich wegaunehmen und auf ihre Dungerftatte ju bringen, weshalb dies Mittel dem Bers walter gewöhnlich die wenigste Dabe verurfacht und baber baufig angewendet wirb. Dur in bem Kalle außert bie Bea nahme der Bodendecke einen wirklich gunftigen Erfolg, man bemertt, daß die Beibchen ber Bomb. monacha einen großen Theil ihrer Gier an die Untrauter (Baccinien, Griceen) abgelegt haben, und in diesem Ralle allein ift es unbedingt an empfehlen.

Stromung der Luft, gleichbebeutend mit Bind.

Studen, f. Stod.

Studiren. Im gewöhnlichen Leben versteht man barunter jede Beschäftigung mit den Wissenschaften. Dieser Begriff übersteigt aber die eigentliche Bedeutung des Wortes. Eine Wissenschaft studiren heißt eigentlich nur: sich in Kenntniß der jenigen Erfahrungen und Ideen seinen, welche bisher im Gerbiete der Wissenschaft gemacht und entwickelt wurden. Student heißt jeder, der in Beziehung auf die Wissenschaft ausschließe lich hiermit beschäftigt ist. Jede Beschäftigung mit der Wissenschaft zur Erforschung neuer, der Wissenschaft noch nicht angehörender Erfahrungen heißt Forschung. Die Entwicklung neuer Ideen und Sabe aus den vorhandenen Erfahrungen heißt philosophiren.

Stuberholz, f. Stockholz.

Studrechnung, f. Stumpfrechnung.

Sturgen nennt man es, wenn man einen gefällten, fehr biden Baum auf der Erde horizontal mit der Sage burche schneibet, um ihn bequemer transportiren ju tonnen.

Stufiger Wuchs. Man nennt & B. ein Stammchen stufig, wenn es einen mehr kegelformigen als walzenformigen Schaft hat, und unten so did ift, daß es nach der Berpflanzung ohne Pfahl stehen kann.

Stumpen, f. Stod.

Stumpf: ober Studfrechnung. Wenn, wegen frgend einer Urfache, eine Sahresrechnung abgebrochen und theilmeife aufgestellt werben muß, fo nennt man eine folche Rechnung Stumpf, ober Studrednung. Bei Sterbefallen, ober bei Berfetsung ber Mechnungsführer tommt bies vor.

Sturmwinde verurfachen in ben Forften zuweilen großen Schaben, und man tann fich bavor nicht gang fcufen. Doch bat man fie meniger ju furchten, wenn man bie @ blage ober Sauungen nach Gubweft ober Beft führt, bamit biefe Geiten

Raufluftigen gemeinschaftliche Gache machen mochten, ober aus irgend einer Urfache fich fcheuen burften, bei ber öffentlichen

burch ben ftebenben Ort fo gebecht bleiben. In ben Gie Windes in den Thalern gen gegen ben bominirenben 2Bir flach wurzeln, auf loceren treiben, haben naturlicherw au leiben.

Subbaffiren, f. Sol Submiffionsverffeige Wenn man eine bedeutenbe will, und befürchtet, baß bei aus irgend einer Urfache, fchrantt ober die Gebote bet man eine Gubmiffionet Die Raufluftigen ein, bis gu ften Gebote auf ben genau ber Bedingungen, jum Berfanlid und verfiegelt einzuf werben bann bie verfiegelten

Berfreigerung einander ju überbieten.

it altem Solie aver muß ber Bug bes t und bie Sauung ftets werben. Solgarten, bie und lange Schafte minbe am meiften

berffeigerung. il verfaufen en Berfteigerung, ma ber Bietenben bes bten, fo veranstaltet ung, b. b. man labet ummten Tage ihre außer. iebenen und, mit Unführung festen Gegenftand fchrifts - 2m bestimmten Termine von einem bagu beftellten offentlichen Beamten, im Benenn Der Raufluftigen, erbrochen, ein Drototoll besfalls aufgenommen, und ber feilgebotene Gegenftand bemienigen überlaffen, ber bas bodifte Gebot abges geben bat. - Diefe Berfahrungsart ift unter mancherlei Ums ftanden und Berhaltniffen die vorzüglichfte; fie tann aber nur bei Wegenftanben von Belang Statt finden, weil fie etwas weitlaufig ift. - Befonders rathfam ift biefe gebeime Berfteigerungeart in ben gallen, wo man vermuthet, bag bie

Bei einer folden Submiffioneverhandlung wird auch ant Bebingung gemacht, bag man fich bie Ratifitation und auch Die Auswahl unter ben Bietenden vorbehalte. G. Solaver fteigeruna.

Sudfeite, Mittagsseite, Sonnenseite, f. Lage.

Summarische Abschätzung, s. Ouperficielle Ab Schabung.

Sumpfboden. Man bezeichnet mit biesem Ausbrucke biejenigen Bodenarten, welche fich

- 1) burch bobe Feuchtigfeitegrade,
- 2) durch Reichthum an zerftorten organischen Beftandtheis len, und
- 3) badurch von ben übrigen Bobenarten unterscheiben. bak sowohl die organischen als anorganischen Bestandtheile burch Ablagerung aus ftebenben Baffern fich anbauften.

Dan findet baber ben Sumpfboden nur in Bertiefungen ber Erdoberflache, von benen aus bas Baffer meder einen ab nugenden Abfluß hat, noch in die Tiefe ju finten vermag, in bem es burch bas Diveau benachbarter Bafferflachen ober burch eine feste Bobenunterlage, in Gebirgen meift Erpstallinischer Ge birgsarten, in unferem Deeresboden burch Thonlager baran verhindert wird.

In Beziehung auf die Begetation außert ber Sumpfboben größtentheils ein ungunftiges Berhalten. Um beften gedeihen in ihm noch die Erle und Beiben. Nachft diefen die Birte.

Die Unfruchtbarkeit bes Sumpfbodens liegt größtentheils 1) in der chemischen Beschaffenheit feines humusgehalts, 2) in seinem zu hohen Feuchtegrade. Bas feinen Bumusgehalt anbelangt, so gehort biefer in die Abtheilung bes sauren humus. beffen chemische Datur ich unter bem Artifel Dammerbe ers ortert, und jugleich die Mittel angedeutet habe, ihm eine bo. bere Production abzugewinnen. Um aber diese Mittel in Anwendung treten ju laffen, muß juvorderft fur die Entfernung ber überfluffigen, ju großen Feuchtigfeit, burch Entmafferung Sorge getragen werden. G. Abzugegraben und Reuchtige feit bes Bobens.

Superficielle Abschätzung, auch summarische Abs fchanung, ift eine folche, wobei zwar eine geometrische Defe fung und Gintheilung bes Forftes jum Grunde gelegt, jeder Holzbestand aber nicht so genau untersucht wird, wie bei einer

fpeciellen Taration. Es merben baber auch bie baubaren Bolabeftanbe entweder nach Drobemorgen, ober nach Gut banten bem Augenmage nach angesprochen. Alles Uebrige wird gerade fo gemacht, wie bei einer fpeciellen Zaration. -Gine fuperficielle Taxation tann gwar in furgerer Beit vollzogen merben, fie giebt aber auch tein fo richtiges Refultat, wie bie fpecielle Abichatung, befonders wenn fie von Leuten vollzogen wird, die im fpeciellen Tagiren nicht icon febr geubt und erfahren find. - Beim Abichagen eines Forftes ift es nicht bamit genug, bag ber Tarator bas Technifche ober bie Das

nipulation veritebe. fonl und bie Bemirthichaf Rorfte volltommen veriteb Schaftungs, und Rulturplan nigen, welche nachber bie t ministriren baben, feine R machten Plan umftogen, u Arbeit unnus machen. ber Taratoren außerft vorfi nern bie Leitung biefes wic fcon Forfte mit Muszeichn unter einem tuchtigen Zara unerfahrene Leute - wenn ben - werben immer ber ihre Arbeiten werden fruh anheimfallen - vielleicht gat. den muffen. G. Tariren.

Sutur, sutura, f. M Syenit, f. Erde. & birge angehorendes, aus ? blende truftallinischfornig gu einen falihaltigen Lehmbober 50 Proc., Die Thonerde au ift bedeutender ale im Gra

die Solatultur ., diebenartigen wedmaßige Bemirth. u tonnen, bamit biejes julirten Forfte au abs . tonnen, bie ben ges ühfame und foftbare r bei ber Musmahl nur folchen Dan: anvertrauen, bie .. waltet und fruber eitet haben. Junge, noch d fo viele Theorie bar " nicht entiprechen, und iter bem gerechten Tabel in und neu gemacht wers

bem Uebergangeges y born gelbftein und Sorns tes Geftein. Es liefert Jelerde freigt auf 40 bis Der Taitgehalt Jen, bis 10 Proc. freigend. Gis fenoryd 6 bis 8 Proc. Der Spenit mechfelt febr baufig mit Urtalt, in welchem Falle ber Boben meift eine Beimengung von 15 bie 18 Proc. Ralt erhalt. Die Berwitterung ichreitet langfam vor. Das entblogte Geftein gerbreckelt burch Riffe und Spalten. In ben Brudfiuden lof'r fich querft der Reld: fpath auf und vermandelt fich in Raolin (Porzellanerde). Die Hornblende liefert einen eisenschufsigen Thon. Der Spenit bild bet meift die hohen Ruden der Schiefergebirge. Die Berge sind isolirt, kegelformig, die Bande eckig, fast senkrecht, nach allen Seiten von tiefen Thalern durchschnitten, also die Bodenbildung wenig fordernd. Wo sich aber ein hinlanglich tiefgrundiger Goden gebildet hat, besonders in den Thalern, trägt er hohe Grade der Fruchtbarkeit.

Syrex, f. Tenthredo.

Syrphus, Schwebsliege, f. Diptera.

Syftem heißt die Darftellung eines Ganzen in feinen eingelnen Theilen. Opftem ber Datur heift bemnach bie Date stellung ber Matur in ihren verschiebenartigen Gebilben. Betraditen wir die und umgebenden Raturforper organischer Bib bung, fo feben wir bei ber unenblichen Mannigfaltigfeit bem noch viele entweder in allen, ober in vielen, ober in einzelnen Rennzeichen und Gigenthumlichkeiten übereinstimmen. Dan bat baber, um einen Ueberblick ber großen Menge von Kormver, Schiedenheiten zu erlangen, alle Maturtorper nach bem Uebereinstimmenden und Abweichenden ihrer Bilbung und ihres Befens in tleinere, biefe in großere Gruppen geordnet. man hierzu vorweg bestimmte Rennzeichen ber außeren Rorperbilbung, fo nannte man eine folde Anordnung ein tunft liches Opftem. Raturlich wird die Anordnung, bas Opftem, genannt, wenn die Rennzeichen dem Befen ber Rorper, ober folden außeren und inneren Bildungsverschiedenheiten ent nommen wurden, welche mit bem Wesen ber Rorper in ena fter Beziehung fteben. Demgemäß haben die funftlichen Op. steme ben Borgug, bag fich bie Naturtorper leichter im Op, fteme, das Opftem leichter in ben Maturtorvern auffinden laft: fie find unftreitig von ausgezeichneterem prattifchen Rugen, als bie naturlichen Syfteme jegiger Zeit, die fo lange Studwert bleiben werden, bis wir die Gesammtheit ber Maturtor, per nicht allein ihrem Meußeren, fonbern auch ihrem Befen und ihrer Bebeutung nach tennen gelernt haben, ein Zeitpuntt, ber noch fehr entfernt liegt. Dagegen bat bas naturliche Opftem fur die Biffenschaft felbst einen weit boberen Berth. Es leitet und ju einer richtigen Ertenntniß ber Matur, inbem es ein geordnetes Regifter ber Ertenntniß aller einzelnen Maturtorper barftellt.

Was fur Rennzeichen aber auch einem Systeme zum Grunde liegen mogen, so muffen boch die Grundfage, nach benen sich die einzelnen Abtheilungen und Gruppen herausbilt ben, auf gemeinschaftlicher Basis ruhen. Diese Grundsäge und die nach ihnen gebildeten Abtheilungen sind nun folgende:

1) Art, species. Eine Abtheilung ber Naturforper, in welcher alle biejenigen begriffen sind, die in allen Eigensschaften und Beschaffenheiten übereinstimmen, eine gleiche gebildete Nachsommer
von einem Individuu

Ichenten vari

Abarten, vari antiteben entweder burch außere ungewöhnt , 5. B. Pinns montana, ober burch toung zweier verschiedenen Arten.

- 2) Gattung, genus, ift eine Angahl von Arten, bie unter fich eine auffallende Mehnlichkeit in ber Gefammtheit ihrer Organe befigen.
- 3) Familie, familia, befteht aus einer Ungahl von Gattungen, Die in mehreren ihrer Gattungetennzeichen übereinstimmen.

Kommen mehreren Gattungen einer Familie gemeins schaftliche Kennzeichen zu, die einer anderen Reihe von Gattungen derselben Familie fehlen, so begründet dies den Begriff der Reihe, series, als Unterabetheilung der Familie.

4) Ordnung, ordo, besteht aus einer Angahl Familien, Die in mehreren Familienkennzeichen übereinstimmen.

Wie die Familien in Reihen, zerfallen die Ordnungen in Zunfte, tribus, oder in Abtheilungen, sectiones 26.

Dach benfelben Gefegen gruppiren fich die Ordnungen

5) ju Rlaffen, classes, und biefe

6) ju Reichen, regna.

G. d. Art. Matur, Maturtorper, Mineralien, Pflangenfoftem, Thierfoftem.

Syftem der Infetten. Unter bem Artifel Infetten find die Ordnungen, in welche diefe Thiere zerfallen, auf-

geführt. Jebe einzelne Ordnung ift in einem gesonderten Artitel naher betrachtet, wo beren Eintheilung in Sektionen, Familien, Gattungen, so wie die Charakteriftik berselben, naher ausgeführt ist. Diejenigen Familien oder einzelnen Gattungen, welche dem Forstmann wichtigere Insekten enthalten, sind dann in anderen Artikeln speciell und mit Angabe der wichtigeren Species betrachtet. Tachina, Raupenfliege, f. Musca.

Tafel nennt man die bei einem Langholgfloß neben eins ander befestigten Stamme. G. Geftor.

Tagfalter, f. Papilio.

Talk. Ein bem Glimmer nahe stehendes, meist in schups pigen, frummblattrigen Massen vorkommendes, einsaches Gestein von weißer, ins Graue und Grune übergehender Farbe, fettigem Anfühlen. Harte = 1. Chemischer Bestand: 62 Riesel, 27 Talk, 1 Thon, das Uebrige Eisenoryd und Wasser. Geltenes Borkommen, daher in Beziehung auf Bodenbildung und Begetation nicht sehr wichtig.

Talkerde, f. Erben, Bobenarten z. Die Grunblage ber Talkerde ift ein Alkalimetall, Talkmetall, Magnesium. Un ber Luft und im Wasser verbindet es sich sehr rasch mit 39 Theilen Sauerstoff, und zerfällt dadurch zu einem weißen, gesichmacks und geruchlosen, im Wasser fast unlöslichen Pulver, zu Talkerde, auch Bittererbe genannt, weil sie mit Sau-

ren fehr widerlich fchmeckende bittere Galge bildet.

Die Talkerbe ift die am wenigsten verbreitete Grunderbe. In größeren Mengen ift sie nur in den hornblendartigen, Schilderspath, und Talkgesteinen, so wie in manchen Kalkgesteinen enthalten. Mit der Berwitterung dieser Gesteine geht sie in den Boden über, in welchem sie entweder als kohlensaure oder als kieselsaure Talkerbe, jedoch selten in größerer Menge, vor kommt. Nach Einhof und Sprengel außert sie im milden Zustande auf die Begetation einen gunftigen, agend einen nachteiligen Einfluß. Nach Schübler steht sie in ihrem chemisschen Berhalten der Kalkerbe nahe.

Tangelholz, auch Schwarzholz, wird in einigen Gegenben bas Dabelholz genannt. Tanger. Die Reiser von Riefern und die verbiffenen, ftruppichren Riefernkuffeln werden in einigen Gegenden Camaer genannt.

Tanne, Edeltanne, Weißtanne, Pinus abies d. R. Die Tanne ift ein immergruner Nabelholzbaum ber erften Große. Gie erreicht unter gunftigen Umftanden eine betracht liche Dide, und eine Bobe von 150 Rug und mehr. Sie treibt eine Beramurgel und viele Seitenmurgeln aus. Der mit weiß arquer Rinde bebectte Schaft ftrebt immer gang gerade in bie Bobe, und bie Mefte figen quirlformig um ben Gipfel berum. Die Blatter ober Nabeln fteben ju beiben Seiten ber jungen Zweige tammformig in boppelten Reihen über einander. Sie find ? Boll lang, ichmal, breit gebruckt, fteif, nicht ftechend, an ber Spike etwas eingeschnitten, auf ber Oberflache foon glanzend grun, auf ber unteren hingegen mit 2 weißen vertief. ten Strichen gezeichnet. - Die Tanne blubt im Mai. Dann liche und weibliche Bluthen befinden fich auf bemfelben Baume getrennt, und vorzüglich in ber boberen Gipfelpartbie. mannlichen Bluthefagden fommen zwischen ben Rabeln ber vorjährigen Eriebe hervor. Gie find eirund, der gange nach burch einen vertieften Strich getheilt, und enthalten vielen gel ben Samenstaub. Die weibliche Bluthe, die aus icon im Winter bemerklichen, runden Knospen erfcheint, ift ein braum rothes Zapfchen, bas in die Sohe fteht, und in demfelben Stabre zu einem 4 bis 5 Boll langen und 11 bis 12 Boll dicken, mab genformigen Bapfen ermachft, ber nach vorn fich etwas gulpist und oft mit vielem Barge überzogen ift. Die Ochuppen biefes aufrecht ftebenben Bapfens find bicht in einander geschoben. und zwischen ihnen ragen bunne, fpitige, juruckgebogene Dede blattchen hervor, die man bei fonft teiner Nadelholgart findet. Bei der Reife des Samens, ju Ende Septembers und im Ot tober, zerfallt ber Bapfen fo, daß nur die mittlere Spille, woran die Schuppen befestigt waren, am Baume hangen bleibt. Es fallen demnach die Schuppen zugleich mit dem Samen ab. Mer also die Zapfen sammeln will, der darf nicht zu lange, sondern nur bis Ende Septembers und Mitte Oftobers marten. weil fonft die Bapfen fo murbe find, daß fie beim Unfaffen gerbrodeln. — Die Samentorner felbst, beren zwei unter einer Schuppe liegen, find glangend gelbbraun, feilformig, ftumpf, edig und mit einem großen, breiten, fteifen Rlugel von braungelber . gelber ober auch violetter Farbe besett, ber das Samenkorn zu 3 umfaßt und leicht abbricht, wenn der Same ganz reif ift. Unter den einheimischen Nadelholzsamen ist dies einer der größten, und keiner von allen enthält so viel Terpenthindl, als der Tannensame. Er wird daher in dest Magazinen von den Mausen nicht leicht gefressen.

Die Aussaat bes Cannensamens geschieht entweder alsbald nach der Ginsammlung im Berbfte, ober erft im Fruhjahre. Man bebeckt ben Samen 1 bis 1 Boll bick mit lockerer Erbe. Bon der Berbiffaat geben bie Pflanzen bald im Rruhighre, und von ber Fruhjahrssaat nach 4 bis 6 Bochen auf. Gie baben 5 bis 6 fternformig ftebende Dabein, die beim Ericheis nen in der Samenumballung steden. — Der Buche ter jung gen Tanne ift bis ins funfte Jahr, und oft noch langer, fehr gering, und bie fleinen Pflangen baben bas Gigenthumliche, baf einer ber Seitenafte unverbaltnismaßig lang ift. Rommen bie jungen Tannen aber fpaterbin in Odug, fo erfett ihr ichneller Ruche reichlich, mas fie in ber Kindheit versaumt haben. -Die Tanne liebt ben nicht ju leichten, gemäßigt feuchten, etwas tiefen Boben, und tommt auf den nicht allzurauben Gebirgen recht gut fort, weil ihre biegfamen Zweige durch Schnee und Duft nicht leicht brechen. Dur wo es naß und bruchig, ober fehr troden und fandig ift, gebeiht fie nicht. In jedem andern Boben ift ihr Buchs ber Gute bes Bobens angemeffen. ber garten Rindheit fordert die Tanne abwechselnden Ochatten. Es ift baber ichwer fie gang im Freien durch Gaat aufgubringen. Gegen die Ralte find die gang jungen Sannen gwar auch, aber boch nicht fo empfindlich, wie gegen bie anhaltende Sonnenhiße, und gegen bie Berbammung burch Gras und **Unfraut** 

Unter gunstigen Umständen erreicht die Tanne als gemeines Baus und als Brennholz in 100 bis 120 Jahren ihre Haubarkeit; sie lebt und wächst aber bei weitem länger. Man hat Tannen gefällt, die auf gutem Boden, bei vollkommener Gesundheit, 250 Jahre alt geworden waren. Diese riesen mäßigen Stämme standen in dem wurtembergischen Schwarzswalde, und auch wir haben dergleichen Stämme auf dem Glater Gebirge in Schlessen. Biele davon sind 150 bis 180 Fuß lang und 6 bis 8 Kuß im unteren Durchmesser bick.

Das Solz ber Tanne ift febr weiß und elaftifch. Es bient

jum Berbauen, ju schoner Schnittwaare, und ift auch ein glewlich gutes Brennholz. Als solches verhält es sich gum buchenen wie 252 zu 360, und im vertohlten Zustande vole 1127 zu 1600.

Der Rubitfuß Tannenholz wiegt

a) gang frisch . . 59 Pfund.

b) halb trocken . 48 —

c) ganz burr . . 363 —

Auferbem liefert die Tanne Terpenthin, der sich in Benlen unter der Rinde sammelt, theils anch ans dem Samen geprest, theils aus den noch grügen, gegen Johantsistag abgrbrochenen, Zapfen gezogen wird.

Die größten Feinde ber jungen Tannen find bet Fref, ber Sonnenbrand, bas ju lange Gras und bas Belde vieb; im Alter aber einige Vortentaferarten. S. Bostrichus.

Tantieme. Um ben Eifer ber Forstoffizianten zu beieben, bewilligt man benselben an einigen Orten einen bestimmten Beild von bem einkassirten Gelbe, ober von bem Erids aus Doig ze, unter ber Benennung Tantieme. — Wo streng barauf gebalten wird, daß ber jährliche Materialetat nicht überhamm werden dars, und daß in dem bestimmten Wirtsschaftsplan teine Abanderungen Statt sinden durfen, da kann eine solche Tantieme von Nugen seyn; sonst aber kann sie äußerst nachtbeilig werden, und sie kann die Forste bald arm an schönem Banund Nußholz machen, weil aus diesem, bei gleich er Masse, das meiste Geld erlöst wird.

Carfen, f. gaße ber Infetten.

Cafter, f, Bregwertzenge ber Infetten.

Taxation, Jorstabschätzung. Seitbem man Forfte tar rirt ober abschätz, hat man mancherlei Methoden für bieses Geschäft theils in Borschlag gebracht, theils wirtlich ausgeführt. Die alteren Methoden waren sehr unvolldommen, wie jede Wissenschaft, bie erst beginnt. In neuerer Zeit aber ist die Taxartions. Wissenschaft sehr verbessert worden. Fast in jedem Lande eristit jett eine besondere Instruktion für dieses wichtige Geschäft, wobei gewöhnlich zwar abweichende Formen vorgeschrieben sind, die Hauptgrundsähe sich aber meistens gleich bietben.

— Es würde für dieses Buch viel zu weitläustig werden, wenn man hier eine jede Taxationsmethode beschreiben wollte. Werschied damit bekannt machen will, der muß die Werte berseinigen

Schriftfeller, die ihre Methode haben brucken laffen, studiren. S. Literatur der Forstwissenschaft. — Damit aber ber Leser einen richtigen Begriff vom Forstarationswesen ber tomme, so habe ich meine Tarationsmethode unter dem Artikel Forstaration, so kurz wie mögsich, abgehandelt, und was damit in Berbindung steht, unter besonderen Artikeln beschrieben. S. Forstaration.

Taration der Barznurung. Bei einer regelmäßigen, so wenig wie möglich nachtheiligen Barzbenugung burfen nur bies jenigen Sichtenbestande angeharzt werden, die langstens nach 10 Sahren jum Abtrieb tommen. Much burfen alebann an jeber Richte nur 2 Laachen angebracht werben. - Legt man nun einen Korft von 10000 Morgen, bei 100iabrigem Umtriebe. ju Grunde, fo tann man von biefem Forfte beftanbig 100 Theile, oder 1000 Morgen, auf Bary benuten. Und da die Laachen alle 2 Sahre nur einmal gescharrt werden burfen, fo tommen jahrlich 500 Morgen jur Bengung. Außerdem ift es auch Regel, die vorzüglich Schonen Bau- und Dugholgftamme gar nicht anzuharzen, und daher wenigstens i vom haubas ren Solze mit bem Laachen gang zu verschonen. Mimmt man nun an, daß in einem mittelmäßig bestandenen Balbe auf jebem haubaren Morgen durchschnittlich 120 Richten fteben, fo murben bavon 30 Stamme nicht geharzt werben burfen, und 90 jur Benugung tommen. Es werden folglich 500 × 90 = 45000 Stamme geharzt werben. -

Mun entfteben bie Fragen:

- 1) Bie viele Lothe rohes Parz giebt jeber Stamm, im Durche schnitte genor.men?
- 2) Bieviel betragen die Roften, um bas robe Sarg gu fammeln?
- 3) Bas toftet es, um bas robe Barg ju schmelzen oder ju sieben, und es jum Sanbel geschickt zu machen?
- 4) Bie viel Loth geläutertes Sarz bekommt man aus einem Pfund rohem Barg?
- 5) Bas find bie Harzgriefen jum Rienrugbrennen werth? Und
- 6) wieviel wird aus bem Sarze und bem Rienruße, nach Abs jug aller Koften, erlöft werben?

Dieser reine Gewinn wird dann in 10000 Morgen dividirt, um den Ertrag eines Morgens ju finden. Dadurch wird man aber ersahren, daß die Harznuhung — die pro Stamm alle zwei Jahre nur circa 6 Loth rohes Material, oder 3 Loth geläutertes Harz glebt — nach Abzug der Gewinnungstoften pro Morgen sehr unbedeutend ist, und daß sie fast ganz verschwindet, wenn man den Verlust an Zuwachs berechnet, der bei der Harznuhung — selbst wenn sie ganz regelmäßig betrieben wird — unvermeiblich ist. Da man aber Harz in der menschlichen Gesellschaft nothig hat, so muß diese Nungung in solche Waldungen verwiesen werden, wo das Holz sehr niedrig im Preis steht, oder wo die Harznuhung sast der einzige Borrtheil ist, den man aus weit entsernten Wäldern ziehen kann. In die beutschen Forste past aber diese Nuhungsart durchaus nicht mehr, und wo Servituten der Art noch eristiren, da sollte man sie so bald wie möglich ablösen.

Caration der Jagdnungung. Obgleich die Jagd tein Gegenstand für dieses Such ift, sondern in der Folge vielleicht in einem besondern waidmännischen Conversationsleriscon abgehandelt werden wird, so tommt doch nicht selten der Fall vor, daß beim Wertauf eines Waldes die Jagdgerechtigkeit mit veränßert wird, und daher ihr Ertrag als Nebennugung taxirt werden muß. Ich sinde deswegen nothig, auch über die Taxation der Jagd hier Einiges zu sagen.

Die Jagdnutung wird gewöhnlich nach ihrem bishes rigen Ertrage zu Kapital berechnet. Man sucht auszumitteln, wie viel Wild jeder Art bisher jährlich, im Durchschnitte genommen, erlegt worden ist, und wieviel dasselbe nach den Locklefigelbe merth war. Bon dieser Summe zieht man das Schiefigeld und die sonstigen Untosten, die durch die Jagd verzursacht werden, ab, und den Rest erhebt man mit 3, 4 oder 5 Procent zu Kapital. — Da das Eigenthum einer Jagd sür sast Jeden einen besondern Reiz hat, und nicht allein der perkuniäre Vortheil, sondern auch das Vergnügen in Betracht kommt; so wird die Geldnutzung der Jagd gewöhnlich mit 3 Procent zu Kapital berechnet, und von den Acquirenten zwar nicht gern, aber doch lieber bezahlt, als daß sie einem Andern das Jagdrecht aus ihrem Grundstücke überlassen.

Ift die Jagd bisher pfleglich und waldmannisch behandelt worden, so giebt ber Gelbertrag bes bisherigen Abschusses den sichersten Maagstab zur Berechnung des Kapitalwerthes. Bare aber die Jagd bisher verpachtet gewesen, und baburch — wie

es gewöhnlich zu geschehen pflegt — im Besat und im Ertrage augenscheinlich zurückgekommen, so kann ber bisherige Geldsertrag nicht auch für die Folgezeit zur Berechnung angenommen werden. Durch eine 2. oder Zjährige totale Schonung oder Begung des Wildes läßt sich der Geldertrag für die Folge oft bedeutend erhöhen. Da diese Erhöhung aber nicht möglich ist, ohne die eben erwähnte totale Schonung der Jagd Statt sinden zu lassen, so darf dem Käuser für 3 Jahre gar keine Nutzung — außer der, welche das Strich, und Zugwild gewährt — in Anrechnung gebracht werden; die nachher einstretende böhere Nutzung abe

tretende höhere Rugung abe fagen zu veranschlagen. Di gemeinen nicht feststehen, son niger für die Jagd günstig der Grenznachbarn, nach ischränkung in der Schonung litäten. Auf jeden Kall abe tung mehr oder weniger ridurch totale Schonung, und dreimaligen bisherigenet man nun die binnen 3 ab, so wird sich der nach de rechnete Werth immer viel bisherigen geringen Ertrag vo

Gefest, ein Jagbrevier baburch verschlechtert worden lich eingebracht; biefes Revi totale Hegung nachher jahrli tonnen "1 Alle tr men. r wes bem Benehmen geren Bes isomunde Modas i Verpachs i Jahren, woppelten ein. Rechs w Nugung Kugung bes wein man ben versbend betrachtet.

habe bennoch 30 Mthlr. jahre ie aber burch eine 3jahrige

fo bleiben = 1910 Rthir.

Dafür tonnen 3 Jahre früher ober jest bezahlt werben = 1752 Rithtr. 2c. — Bei biefer Berechnung ift also die Jagd circa 752 Rithtr. mehr werth, als bei der Berechnung nach dem bisherigen Pachtgelbe, ober nach dem Ertrage bei der weniger

guten Abministration, die jeder willtichrlich abandern kann, wenn er 3 Jahre lang die Jagd schont. Man siche wenigstens aus dieser Berechnung, daß berjenige, weicher eine rutniete Jagd nach ihrem bisherigen Ertrage ad 3 Procent kanst, doch mur ju 5 Procent die Jagd bezahlt, wenn er durch Segung dieselbe verbessern kann, wie dies sast immer der Fall ist. — Muß bei der hohen und Mittel. Jagd der auf fremden Grundsicken vom Wilde angerichtete Schaden ersest werden, so ist natürlicherweise die Summe, welche als Schadenersas durchschmitzlich alle Jahre bezahlt werden muß, vom Ertrage der Jagd abzugiehen, und der Kapitalwerth nur vom reinen Gelbertrage zu berechnen.

Caration der Massinungen. Wenn der Geldwerth eines Eichen oder Buchen-Sochwaldsviels berechnet werden soll, so kommt auch der Berth der Mast mit in Betrachtung. Der Forstmann muß daher den Geldwerth der Mastinuhung zu berechnen verstehen. — Um diese Berechnung machen zu tonnen, muß man wissen:

- 1) wie viele Morgen von einem 3. B. Buchen, Revier, bei 120jahrigem Umtriebe, fortwahrenb so alte Beftanbe emhalten, baß fie Maft tragen Binnen;
- 2) wie oft auf ein foldes Samenjahr zu rechnen ift, baß Schweine burch die Balbmaft fett werden tomen;
- 3) wie viele Scheffel Ederig bei einem guten Daftjahre uns gefähr pro Morgen wenigstens wachsen;
- 4) wie viele Schweine von mittler Große in bem Reviere, wenn volle Maft ift, fett werben tonnen;
- 5) wie viel für das Fettmachen eines Schweins, nach Abzug bes hirtenlohns und aller Koften, in Anrechnung gebrache werden kann, und
- 6) wie viel ber ganze Gewinn aus ber Balbmaft bemnach überhaupt und pro Morgen jahrlich beträgt.
- Ad 1) Obgleich die Buchenbestande schon von der Durchforstung im Gojahrigen Alter an etwas Mast tragen, so fängt
  boch im nördlichen Deutschland die erhebliche Fruchtbarteit derselben erst nach der Durchforstung im Sojahrigen Alter an.
  Und wenn der Umtried auf 120 Jahre bestimmt ist, so kann
  man annehmen, daß die Bestände 40 Jahre lang masttragend
  seyn werden, oder daß i von der ganzen Waldsläche beim regelmäßigen Forstbetried in einem solchen Alter seyn werde,

bag fie bebeutend Daft tragen tonnen. Obgleich mafrend ber letten 6 ober 10 Sabre, wo jeber haubare Beftand burch nas turliche Befamung verjungt wirb, die Baume in ben Ochlagen nach und nach lichter ober einzelner werben, und daber nicht fo viel Daft geben tonnen, wie ein voller haubarer Beftanb, und ba ben Befamungeschlägen faft gar feine, ben Licht, und 216, triebeschlagen aber nur wenig Daft ober Same entgogen wers ben darf, fo tann man basjenige Ederig, welches in ben Beftanben von 60; bis Sojabrigem Alter machit, jum Erfat bes in den Befamunge, Lichts und Abtriebefchlagen fehlenden ans nehmen, und baber alle haubaren Beftande von 80, bis 120iabs rigem Alter als voll berechnen. - Bare nun ber Forft 12000 Morgen groß, fo wurde man bavon immer 4 ober 4000 Mors

gen als periobifch mafttragend berechnen muffen.

Ad 2) Dach ber Gegend ift es fehr verschieben, wie oft man auf ein Sahr rechnen fann, worin fo viel Daft machft, baß Schweine in großerer ober geringerer Ungabl barin fett werden tonnen, oder bag volle Daft eriftirt. Gine folche volle Maft - wobei alle haubaren Baume, wenigftens in ber obes ren Gipfelparthie, voll Ederig bangen muffen - tommt im Durchschnitte genommen im nordlichen Deutschland nur alle 10 Jahre, im fublichen Deutschland aber alle 6 Jahre vor. Die Daft tann aber auch ichon jum Fettmachen benutt merben, wenn nur & fo viel Ederig gewachfen ift, als bei voller Daft. Es burfen bann aber auch nur ' fo viel Schweine eingetries ben werben, als bei voller Daft. - Der Erfahrung nach tann man im nordlichen Deutschland annehmen, bag binnen 10 3ab. ren einmal volle Daft, einmal halbe Daft und ein. mal Diertheile: Daft, folglich in 10 Jahren & volle Daft erfolge.

Ad 3) 9m Allgemeinen lagt es fich nicht genau beftime men, wie viel Ecferia bei einem vollen Daftjahre an einem haubaren Baume ber erften, zweiten und britten Rlaffe von 80: bis 120jahrigem Alter, wenn er in einem gehorig gefchlof. fenen Beftanbe fich befindet, wachfen tann. Dies bangt vom Rlima, von der Lage des Daffreviers, vom Boben, vom 26 ter und von dem großeren ober geringeren Ochlug ber Bes ftanbe ic. ab. Dimmt man aber alle biefe Gegenftanbe als von mittelmäßiger Befchaffenheit an, fo durfte mobl nicht viel gefehlt fenn, wenn man fagt, bag ein baubarer 80.

bis 120jahriger Buchenstamm — einen in ben andern gestechnet — 2 Megen Buchein gebe, wovon aber 1 von den Mastichweinen nicht verzehrt, sondern unter die Erde gewählt, oder, als madig, nicht gefressen wird. Man kann daher pro Stamm nur 11 Mehen rechnen, die von den Schweinen verziehrt werden. Nimmt man nun serner an, daß in einem gut best andenen Forste auf jedem Morgen 100 wirklich mastragende Baume stehen, so wurden diese 150 Mehen, oder 91 Ochessel Bucheln zur Mastung liefern. Dies wurde auf 4000 Morgen 37500 Schessel betragen. Und da in 10 Jahren 1 volle Mast wachsen, so ersolgen in 10 Jahren — 65625, oder in einem Jahre 6562 Schessel burchschnittlich,

Ad 4) Benn man annimmt, daß ein Schwein von mitte ler Größe bei der Stallmast 6 Scheffel Kartoffein zur Bormaß, und 6 Scheffel Erbsen = 556 Pfund zur Nachmast gebraucht, um ganz sett zu werden, so dürsten wohl 12 Scheffel Bucheln, nebst der Untermast, dieselbe Wirtung thun. Es würden solg ich im Durchschnitte genommen, 547 Schweine in jenem Mastreviere jährlich sett werden können, wenn es möglich ware, die Mast, die binnen 10 Jahren wächt, auf 10 Jahre gleich zu vertheilen.

Ad 5) Konnte und wollte ber Baibeigenthamer es aber nehmen, bem Beliter eines Schweins baffelbe burch die Ralb. mast eben so fett zu machen, wie es burch Anwendung von 6 Scheffel Rartoffeln und 6 Scheffel Erbien bei ber Stallmaft fett wird, fo murbe ber Berth biefer Stallmaft ber Preis fur die Waldmast seyn. Auf diese Berbindlichkeit tann sich aber ber Balbbesiger nicht einlaffen, well nicht allein von dem ans reichenden Ederig, fondern auch von der Bitterung, von der Untermaft, von der Erante, und von vielen andern zufälligen Umftanden bas Gebeiben der Baldmaft abhanat, und außers bem die Schweine im Balbe auch mehr zufälliger Gefahr bie den Eigenthumer des Schweines trifft - ausgesett find. als im Stalle. Der Balbeigenthumer muß fich baber gewohn. lich bamit begnugen, wenn ihm ein Biertheil fo viel fur ein Schwein bezahlt wird, als beffen Daftung im Stalle getoftet haben murbe. Wenn man baber ein Schwein mit einem Aufwande von 8 Rthirn. im Stalle maften tann, fo muß fic ber Baldbefiber mit 2 Rthirn., excl. bes Birtenlohnes, begnugen. Er tann dies auch um so mehr, ba bas Eckerig, - besonders

Tagation ein. Bald. nach b. Werth d. nachh. Ertrag. 809

bie Gideln — im Großen teine vertaufbare Baare ift, viel ju fammeln toftet, und binnen turger Zeit benutt werden muß, wenn es nicht verderben foll. S. Maftage.

Ad 6) Das Refultat aus Diefer Berednung ift nun, bag, wenn bem Balbbefiger 2 Mible. Maftgeld fur ein Schwein bezahlt merben, berfelbe aus feinen Forfte bie jahrlichen Ginfunfte burchichnittlich auf 1094 Riblr. berechnen, folglich ben Maftertrag aus einem burchaus gut beftanbenen Buchen. forfte von 12,000 Morgen pro Morgen auf bochftens 3 Ggr., folglich ben Rapitalmerth ber Daft ju 2 Rthir., pro Morgen in Unichlag bringen tann. r von mir angenoms menen Gage andere annebn ibt, ber fann aus bem gegebenen Beifpiele me e eine folche Bes rochnung gemacht werben 1 rungen über bie Rruchtbarteit ber Giden un chen, woruver wir bei weitem

Noch wird bemerkt, b zum Bestande hat, bei ber 9 Scheffel Eicheln angenomi fel Eicheln um 't schwerer weil auch die Eicheln besse fressen die Schweine wenige die am Saumen eine unanger, Mast taxe.

noch nicht genug belehrt fin

Berechnungen geben.

Raftrevier Eichen jedes Schwein nur en, weil der Schefs geffel Bucheln, und die Bucheln. Diese ber schafe Gen haben, emppnoung verursachen. S.

Die Bafis au bergleichen

Taxation eines Waldes nach bem Werthe des nach, haltigen Ertrages. Wenn ein Wald, oder ein Waldtheil nach dem Werthe seines jahrlichen nachhaltigen Erstrages abgeschätzt und vertauft werden soll, so muß natürlicherweise sein jahrlicher und nachhaltiger Holzertrag mögslichst genau ausgemittelt und zu Geld angeschlagen werden. Davon sind die Administrations, und Kulturkosten, die Grundssteuer, und überhaupt alle Ausgaben abzuziehen, und der Rest ist mit 4 oder 5 Proc. zu Kapital zu berechnen.

Unter ber Bedingung und Boraussetzung, daß ber Raufer ben Walb nachhaltig bewirthschaften muß, hat berselbe vershältnismäßig nur einen geringen Werth, weil ber jahrliche Solz Zuwachs gewöhnlich taum 1½ Proc. beträgt, also bas Solz Kapital, welches bei einer nachhaltigen Wirthschaft groß sein muß, gewöhnlich taum 1½ Proc. Zinfen tragt. — Wird

bem Kaufer aber gestattet, ben Bald willtarfich zu bennhen, und sich an Nachhaltigkeit nicht zu binden, dann hat hersalbe Wald einen bei weitem höheren Werth — vorausgesett, has man aus dem Balde jährlich viel mehr holz verkaufen kann, als der ausgemittelte nachhaltige Ertrag bestimmt. Der Läufer kann dann eine unverhältnismäßig große Holzwasse in kurzer Zeit verkausen, und aus dem daraus erlösten Gelde 5 gder 6 Proc. Zinsen, anstatt daßer von dem Holze, so lange es noch wächst, oft kaum 1½ Proc. haben kann. — S. Taxastion nach merkantilischen Grundsähen, und Vorkabsschung.

Taration eines Waldes nad mertantilifden Grund fasen. Beim Bertauf eines Balbes ober eines Baibthelles tommt es barauf an, ob sein Werth nach Maangabe bes ichte lichen nachhaltigen Gelb. Ertrages tarirt werden foll, aber ob er nach bem Werth abgeschaft werben tann, ben er fie ben Raufer bat, wenn es ihm erlaubt ift, ben Balb fe an behandeln und zu benugen, wie er ihm ben größten Gelberlos aus Solz und Zinsen gewährt. Dan nennt die lette Berechnungs art: mertantilifde Caration. Bei einer folden erhalten Die Baldparzellen einen viel boberen Preis, als bei ber 216-Schätzung unter ju Grundlegung bes nachhaltigen jahrlichen Bolg, und Gelbertrages. Dies tommt porzhalich baber, weil ber Holzbestand des Forstes, so lange er wacht, bochkens 11 Proc. Zumachs hat, ober, welches einerlei ift, nur 11 Proc. Binfen giebt, bagegen aber bas Gelb, welches man aus bem. felben Bolgbestande eriofen tann, 5 bis 6 Proc. Binfen bringt, Je schneller man also - ohne Rudficht auf Dachhaltigteit von dem Solzbestande eine moalichst große Dasse Solz vertaus fen tann, besto größer ift ber Bortheil des Baldbesigers ober des Baldtaufers, weil er durch die Bermandlung bes, nur 14 Proc. Zinsen gebenden, Bolgtapitals in ein Gelbkapital, menige ftens dreimal fo viel Zinsen erhalt, als berjenige, welcher ben Holzbestand fortwachsen laffen, und sich mit 11 Proc. Zuwachs jahrlich begnugen muß. Der Balbtaufer, welcher bie Erlaub: niß bat, den gefauften Bald gang willturlich zu benuten, und fich an eine nachhaltige Behandlung und Benutung beffelben nicht zu binden, kann folglich auch viel mehr für den Bald bejahlen, als berjenige, welcher vervflichtet ift, ben Bald nachal: rig zu benuten. - Die aber ber Berth eines folden Balbes

berechnet wird, bas ift ju weitlaufig, ale bag es bier gelehrt werben tonnte. In G. 2. Sartig's Forftwiffenfchaft nach allen ihren Theilen, und gmar in ber britten Abtheilung, wird man biefen wichtigen Gegenftand vollftanbig abgehandelt finden. G. Taration eines Balbes nach bem Berthe bes nachhaltigen Ertrages, und Rorftabichabung.

Taration der Raffe und Lesebolznutzung. Dicht

felten tommt ber Rall vor, daß man miffen muß, wie hoch ber Berth ber Raff, und Lefeholznugung in einem Forfte gu taxiren ift. Dies fest bie Renntnig voraus, wie viel ein Dorgen Balb von biefer ober menen Umtriebszeit, auf gi Boben an Raffe und Lefebi an Geld werth ift. - Bum Regel alle von felbft burr gen umb abgefallenen Hefte, ges abgefallenen Saufpane -Befchlagen bes Bauholges und Odinbelholzes vorfallen bes Reiferholges im Ochlage und bie in ben Dadelhola Mimmt man nun an, bag werde, und daß man die jung. jabr. Alter jum erftenmale Beftanben icon abgeftorbe wenn man fie noch einige ebenfalls abgeftorben fenn 1 gerechnet merden mußten.

bet einer angenoms em und ichlechtem viel Diefes Solz le gehoren in ber te um umgefallenen Stan-Einschlage bes Sole berjenigen, die beim beiten bes Gtab. .ach bem Mufbinden en fleinen Heftchen, lenen Bapfen. ugig bewirthichaftet in ihrem 20, bis 30, jo findet man in biefen auch folche Stangen, bie, wollte fteben laffen, alebann und jum Raffe und Lefeholze - Jann folglich die gange Durchs

forftungenugung vom 20. bit aufahr. Alter ber Beftande jum Raffe und Lefeholze rechnen, wenn man fur Die ferneren Derio: ben weiter tein Raff, und Lefeholg in Unfas bringt. Es werben auch bis zur nachften Durchforftung im 40jabr. Alter bes im 20ften ic. Jahre burchforfteten Beftandes feine, ober nur außerft wenige Stangen mehr burr, und noch weniger fterben Stangen bis jum 60fabrigen Alter ab, wenn ber Beftand im 40jabrigen Alter jum zweitenmale burchforftet morben ift. Dies gilt auch fur alle noch folgenden Durchforftungen, wobei teine burren, fonbern nur unterbrudte Stangen, Reibelund Stamme jur Benutung tommen. Bur Quegleichung bes burren Stans genholges, welches nach ber erften Durchforftung bis gur gweit

ten, im 40jahrigen Alter bes Bestanbes erfolgen tonnte, habe ich bie ganze Durchforstungenugung vom 20. bis 30jahr. Alter bestimmt, obgleich eigentlich nur bas bis zur Durchforstung burr gewordene holz zum Rassen mob Lesebolge ge hort. — Außerdem erfolgen bei einer regelmäßigen Forstbewirthschaftung — die eine periodische Durchforstung der noch nicht haubaren Bestände erheischt — außert wenige, oder gar teine trocknen Aeste, weil bei jeder Durchforstung nur die träsigsten Stamme stehen bleiben, an denen es teine durren Aeste giebe, folglich auch teine absallen konnen. Auch die in den Rasten holzschlägen liegen bleibenden hauspane, und die nach dem Ausbinden des Reiserholzes zurückbietbenden kleinen Astaten sind sehr unbedeutend — besonders in Gegenden, wo das hoh einen hohen Preis hat — und die abgefallenen Radelhalze

Legt man nun einen Riefernforst von 12,000 Morgen, der mittelmäßig guten Boben und einen 120jahrigen Umerleb bat, jum Grund der Berechnung, so murde sich diefelbe ungefahr folgendermaßen stellen:

In bem angenommenen Korfte marben 1 ober 3000 Morgen immer mit Bolt von 1 bis 30jabrigem Alter bestanden fern. Davon wurden jahrlich 100 Morgen zur erften Durchforftung kommen, und jeber Morgen marbe burchschnittlich - bie Be frande theils gut, theils mittelmäßig angenommen - 400 Bunde Reiserholz, jebes zu & Rubitfuff Bolamaffe gerechnet, folglich 200 Rubiffuß Golg geben. Es murben also aus 100 Morgen 20,000 Rubitfuß geringes Stangen, und Reiferholz erfolgen. - Da in den Jahresschlägen ungefahr 4000 Klaftern Sol geschlagen werden, so werben bavon aufgebunden werben 40,000 Reiferbunde. Und nimmt man ferner an, daß ber 20fte Theil bavon liegen bleibe, fo murbe bies 2000 Bunde betragen, wovon jedes bochstens zu 1 Rubitfuß Maffe, folglich bas Lefereis fig 500 Rubitfuß in fich begreifen marbe. - Die als Raffe und Lefeholz in einem folden Sahresichlage liegen bleiben. ben Saufpane tonnen bochftes 80 Rubitfuß betragen. End lich wird man die im gangen Forfte jahrlich gur Benubung tommenben abgefallenen Bapfen bochftens au 200 Rubis fuß annehmen tommen. — Der ganze jabrliche Ertrag an Raffs und Lefehol murde bemnach feyn:

| 1) 2fn Stangenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 1  | ind S  | Reife | rn  | 300   | Alerzo  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------|---------|
| bei ber erften Dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 200   | 100 | 20000 | Rubitf. |
| 2) 2in Lefereifern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 53     |       | 18  | . 500 | -       |
| 3) 2in Saufpanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | 15 416 |       | Ser | . 80  |         |
| 4) In Bapfen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.77 |        |       | 3   | . 200 |         |
| Fire the state of | (In   | 30     | Gui   | nma | 20780 | Rubitf. |

ober ichrlich pro Morgen circa = 2 Rubiffuß burchichnittlich auf ben gangen Korft. Dabei ift angenommen, daß bie gange Durche forftungenugung im 20, bis 30jabr. Alter ber Beftan. be ale Raff. und Lefehals hetrachtet merbe, obaleich barunter fich viele Stangen ! nur unterbruckt find. 2Be fon burr geworbenen fo murbe fich bie Raffe und

Gang anbere ftellt fid alle beim Bolgeinschlag abfa meffer - wie es an einiger und Lefeholg rechnet. Dac bann noch bingu tommen = ober circa dazu bie porbin berechneten

gen taum auf 1 Rubitfuß !

Dies macht auf ben D den Berbrauchemerth t

nicht burr, fondern re nur bie wirflich rechnung bringen, un Korfte pro Dor:

fultat, wenn man unter 3 Boll Durche - mit jum Raffe rechnung wurden unde

20,000 Rubitfuß; 20,780

40,780 Rubitf. ch 31 Rubitfuß, bie scupiffuß Riefern Rloben,

bolt haben, aber megen ber munfameren Gewinnung, und weil bergleichen Soly nur felten Raufer findet, doch nicht fo viel an Gelb werth find, wie 21 Rubiff. Riefern Rlobenholz. Diefes Beifpiel foll nur bagu bienen, um gu geigen, auf welche Art eine folche Berechnung gemacht werben tann. - Ber bie Unfate au boch ober ju niedrig findet, ber ftelle felbft Unterfuchungen barüber an, und berichtige bie Rechnung.

Taration der Waldweide. Die Grasweide, oder die fogenannte Blumen weibe tann in ben Forften nur vom iften Dai bis jum iften November fratt finden, wenn feine Daft im Forfte gewachfen ift, ober fonftige Berhaltniffe nicht erforbern, bag die Grasmeibe icon ben Iften Oftober enbigen muß. Sie bauert folglich langftene 6 Monate, und barf in ber Regel nur mit Rindvieh, an einigen Orten auch mit Schas fen, benutt werden. Geltener werben auch Pferde, Biegen

aber niemals zugelassen. — Je unvolltommener ein Forft ber standen ift, besto mehr Weibe producirt er in der Regel, und wenn ein Forst ganz normal bestanden ist, folglich alle Johlse stände geschlossen sind, so hat die Biehweide mir einem außerft geringen Werth, weil in einem allenthalben geschlossenen Watte teine, oder doch nur sehr wenige Weibe wachsen tann. In einem so hohen Grade der Wolltommenheit werden aber schwerzlich alle Forste tommen, und man wird die Gesammtheit der Forsten nur als mittelmaßig gut bestanden annehmen tonnen, in welchem Zustande sie allerdings Biehweibe geben.

Rach ben Regeln ber Forstwiffenschaft tonnen und barfen nur Diejenigen Theile eines Korftes beweibet werben . we has Beibvieh teinen Schaben thun tann. Es muffen baber bie jungen Bolgbestanbe fo lange gefcont ober gehegt werben, bis fie vom Bieh nicht mehr beschäbigt werben tonnen. Diefer Reitpunft tritt beim Laubholy Dochwalde burchfcnittlich im 30fabrigen Alter, beim Mittel, und Riebermalbe - je nachben bie Bolgattungen find - im 8 bis 12jabrigen Alter, und beim Nabelholze im 20jabrigen Alter ein. Saben nun bie Lank bolg Dodwaldungen und bie Rabetholzwalber einen 120jabet gen Umtrieb, fo tonnen von erfteren immer ? und von lette ren f ber gangen Balbflache beweibet werben, und es muß folge lich von dem Laubholz : Sochwalde I, vom Madelholzwalde aber 1 ftets in Schonung liegen. (30 : 420 = 4. und 20 : 120 = 5.) Sat man auf diese Art ben Schonunge, und jugleich ben Sie tungetheil vom Forfte ermittelt, fo entfteht bie Frage: wie viele Morgen vom offenen Balbe find erforberlich, um einer Rub die nothige Beibe vom Iften Dai bis Iften Rovember fo ju geben, baß fie im Stalle nicht gefattert ju merben braucht? vorausgefest, bag ber Rorft im Durchfonitte genom men mittelmäßig bestanden fev, und mittelmäßig auten Boben habe. — Die richtige Beantwortung biefer grage ift febr fcmer, weil barüber noch teine zuverlässigen Erfahrungen gemacht find. Meiftens wird bie Balbweibe überfcast. Man treibt oft eine große Angahl Bieb in ben offenen Baib, bas aber gewöhnlich hungrig nach Saufe geht, und burch Stallfutter eigentlich erhalten wirb. Dur foldes Rindvieb tann fic blos burch bie Weibe ernahren, bas auf gute freie Beibeplate ger trieben wird, die fich aber mit ber Balbweibe, wie fie bet mittelmäßigem Solzbestande ift, febr fower vergleichen laft. -

Qu einem richtigen Refultate tonnte man nur baburch tommen. menn man eine bestimmte Ungabi Rube auf einen offenen Baldbiffrift von befannter Grofe treiben, biefen Ruben weiter tein Rutter geben und bann beobachten wollte, wie fich biefe Rube bei biefer Beibe befinden. Rande man, baf fie bie Beibe nicht tonsumiren tonnen, so mußte bie Angabl vermehrt, im Gegene falle aber fo lange vermindert werben, bis man fieht, daß bie Reibe polifommen gureicht. - Bersuche ber Urt find noch nicht gemacht worben. Benn baber verschiedene Detonomieverftan-Dige die Balbweide abschaten, fo entstehen oft febr auffallende Berichiebenheiten in ihren Meinungen. - Gefett nun aber, es murben 50 Morgen Baldweibe in einem mittelmäßig bestandenen Laubholgforfte als hinreichend ertlart, um eine Ruh pom iften Dtai bis jum letten Ottober genugend und ohne Bulfsfutter zu ernahren, und gefett ferner, ber Korft ente hielte 12,000 Morgen, fo murben 1 ober 3000 Morgen als Schonungstheil abgeben, und 9000 Morgen zur Biehweide benußt, folglich in bem angenommenen Korfte 180 Rube geweibet und pollfommen ernahrt werden tonnen. Und da man gewöhnlich 10 Schafe für eine Ruh rechnet, fo murben 1800 Schafe hinlangliche Beibe im Forfte finden.

Nun wurde noch zu bestimmen seyn, wie viel die Mald, weide einer Ruh bei hinlanglicher Nahrung werth ist. Auch diese Schätung wird von den Dekonomieverständigen sehr verschieden angegeben. Gewöhnlich tartren sie die Waldweide für eine Ruh zu 2 Thlrn., folglich die Weide eines Schases zu 6 Sgr. Die Weide der 180 Kühe, oder der 1800 Schase, würde demnach 360 Thlr. werth seyn. Nach Verschiedenheit der Holzarten und der Bewirthschaftung derselben ist, unter sonst gleichen Umständen, die Weideproduktion größer oder geringer. Sie muß daher auch mit Berücksichtigung aller dieser und der lokalen Verhältnisse abgeschätzt werden. Das vorhin gegebene Beispiel lehrt wenigstens, auf welche Gegenstände es im Allaemeinen bei der Taxation des Weidewerthes antommt.

Die vorstehende Berechnung ist darauf basirt, daß das Bieh ohne Gulfefutter auf der Baldweide sich volltammen gut ernähren tonne. Für die Erlaubniß, eine Ruh zur Baldweide treiben zu durfen, um darauf nur einen Theil der nothigen Nahrung zu finden, werden gewöhnlich nur 10 bis 15 Sgr. für eine Ruh bezahlt. In diefem Falle tonnen aber auch

mehrere Stilde eingetrieben werben, als bei ber verhin gemachten Berechnung angenommen worben sind. — Nimmt man nun an, daß in biesem Falle noch einmal so viel Bieh zur Weibe getrieben werbe, das dann fretiich nur halb satz von der Weide kommen kann, und im Stalle noch gefüttert werben muß, so erscheint das Weibegeld, welches man gewöhnlich jest bekommt, immer sehr gering; da es, wenn 15 Sgr. bezahlt werben, auf den Tag nur 1 Psennig, bei genugsamer Weide aber täglich 4 Pfennige beträgt. S. Waldweide.

Caxation der Waldsfreunutung. Obgleich im Allgemeinen gar keine Waldsfreunutung Statt finden sollte, so kenne men boch nicht seiten Källe vor, wo diese Benutung Statt sinden muß, well es die Umftände durchaus erfordern. Man muß daher auch den Massenbeirag und Geldwerth der Wasstreu zu taxiren verstehen.

Menn Malbitren benutt werben foll ober muß. fo tane fich biefe Benugung nur auf folche Forftorte erftreden, bie teinen febr fcblechten Boben baben, nicht an ber Sonnenfeite eie nes Berges liegen, nicht unter 50 Stabre alt find, und bie binnen 5 ober 6 Stabren nicht zur Berjungung kommen. -Leat man baber einen Riefernforft von 12,000 Morgen an Grund, ber im Durchschnitte genommen mittelmäßigen Boben bat, und in einem 120jahrigen Umtriebe fteht, fo barfen in biefem Ferfte fortwahrend is und ife, ober ife ber gangen Rlache, ober 5600 Morgen jur Streu nicht benuft merben. Es bleiben bemnach 6400 Morgen gur Streubenugung übrig. Davon barf aber alle Jahre nur I, folglich 1066 Morgen auf Streu benugt werden, wenn ber Bald in einem mittelmäßigen Bolt und Streu: Ertrage bleiben foll. - In meinem Bei trage jur lehre von Ablofung ber Bolge, Strew und Beibefervituten, Berlin 1829, habe ich bie Berechnung aufgestellt, bag ber Morgen mittelmäßig bestanbener Sie fernwald auf mittelmäßigem Boben, und bei 120iabrigem Umtriebe, jabrlich bochftens 185 Pfb. gang trodener Riefernnas bein ohne ju großen Rachtheil abgeben tann. Es murben beim and 185 × 1066 = 197,210 Pfb. Nabeln, als bas Mari mum, aus bem 12,000 Morgen betragenben Korfte abrlich abgegeben werben tonnen. Dies betragt burchfcnittlich auf jeben Morgen vom Korfte ungefahr = 14 Dfb. trocene Rabeln.

Der Gebrauchewerth der Riennadem verhält fich zu dem

bes Roggenstrohes hochstens wie 1 ju 3, b. h. wenn ber Centner Stroh 3 Thir. werth ist, so ist ber Centner trockener Kiennadeln 1 Thir. werth. — Nimmt man nun an, bag 1 Bund
Stroh 24 Pfd. wiege, und baß 60 Bunde Stroh, ober ein
Schoek, oder 1440 Pfd. Roggenstroh 4 Thir. tosten, so wurden
die oben berechneten 14 Pfd. Kiennadeln werth sepn = 1 Sgr.
2 Pfd. Multiplicitt man dies mit 12,000 Morgen, so ist der
jährliche Nadelstreu. Ertrag vom ganzen Forste = 466 Thir.
werth. — Davon mussen aber die nicht unbedeutenden Sammlungs und Fuhrkosten abgezogen werden, um den reinen Seldertrag zu sinden. Diese Kosten sind bei weitem größer, als die,
wenn man Stroh kauft. Bringt man diese Mehrkossen in
Unrechnung, so dürste schwerlich 3 vom vorhin berechneten Ertrage als reiner Gewinn übrig bleiben.

Diefes Beifpiel foll nur bagu bienen, um ju geigen, auf welche Urt eine folche Ertragsberechnung gemacht merben tann. Alle Positionen bei einer folden Rechnung muffen fich auf Er: fahrungen ftugen. Diefe find aber verschieben, wenn bie Bolggattung, ber Boben und bie Umtriebegeit verschieben finb. Bei einer langeren Umtriebegeit wird ber jabrlich jur Otreus nugung tommende Balbtbeil aroffer, ale bei einem fargeren Umtriebe, und Richten und Tannen werfen jahrlich fein fo gro-Bes Bewicht an Dabeln ab, wie Larchen und Riefern. Much ift ber Laubabfall ber Birten, Ufpen ac, viel geringer, als ber von Buchen, Giden ac. Muf alle biefe Umftanbe muß naturlis derweise Rudficht genommen werben. - Obgleich ber Dabels abfall bet Riefern viel mehr an Gewicht betragt, als ich in bem vorigen Beifpiele angefest habe, fo muß barauf aber Rad. ficht genommen werben, bag glucklichermeife viele Dabein und Laub an folde Orte fallen, wo man es wegen Gras und ans berer Gemachfe nicht jufammenicharren und fortbringen tann, und außerdem barf auch nicht alle Streu meggenommen wers ben, wenn ber Balb fortwahrent Streu abgeben fell. In ber vorbin genannten Abhanblung wirb man bies Alles auseinan bergefest finden. O. Balbaren.

Carbaum, auch Sibenbaum, Taxus baccata, Der Lapbaum ist ein immergesiner Saum ber zweiten Größe. Die Rinbe ber jungen Triebe ist grun, die Stautmeinde aber ist rothbraum und biatterig. Die Blatter, welche tammförmig wechselmeise bicht bei einander an ben Zweigen sien, find 2 bis mehrere Stilde eingetrieben werben, als bei ber verhin gemachten Berechnung angenommen worben find. — Nimunt man nun an, daß in biesem Falle noch einmal so viel Bieh zur Weibe getrieben werbe, das dam freilich nur halb satt von der Weibe tommen tann, und im Stalle noch gefüttert werben muß, so erscheint das Weibegeld, welches man gemöhnlich jeht bekommt, immer sehr gering; da es, wenn 15 Sgr. bezahlt werben, auf den Tag nur 1 Psennig, bei genugsamer Weibe aber täglich 4 Pfennige beträgt. S. Waldweibe.

Waration der Waldsfreununung. Obsielch im Allgemeinen gar teine Waldstreununung Statt finden sollte; so tommen boch nicht seiten Fälle vor, wo diese Bennhung Statt sinden muß, well es die Umftände durchaus ersordern. Man muß daher auch den Massenbetrag und: Geldwerth der Waldstreu zu tapiren verstehen.

Wenn Walbstreu bennst werben foll ober muß. fo tome fich biefe Benugung nur auf folche Forftorte erftreden, bie teinen febr fcblechten Boben haben, nicht an ber Sonnenfeite et nes Berges liegen, nicht unter 50 Jahre alt find, und bie binnen 5 ober 6 Jahren nicht jur Berjungung tommen. -Leat man baber einen Riefernforft von 12.000 Mornen an Grund, ber im Durchschnitte genommen mittelmäßigen Boben hat, und in einem 120jahrigen Umtriebe ftebt, fo burfen in Diesem Rorfte fortwabrend it und Ta, ober it ber gangen Ridde, ober 5600 Morgen jur Streu nicht benuft merben. Es bleiben bemnach 6400 Morgen jur Streubenugung übrig. Davon barf aber alle Jahre nur I, folglich 1066 Morgen auf Streu benugt werben, wenn ber Balb in einem mittelmäftigen Boly und Streu: Ertrage bleiben foll. - In meinem Beb trage jur Lehre von Ablofung ber holy, Strew und Beibefervituten, Berlin 1829, habe ich bie Berechnung aufgestellt, daß ber Morgen mittelmäßig bestandener Rie fernwald auf mittelmäßigem Boben, und bei 120iabrigem Umtriebe, jabrlich bochftens 185 Pfb. gang trodener Riefernnabein ohne ju großen Rachtheil abgeben tann. Es murben bems and 185 × 1066 = 197,210 Pfb. Rabein, als bas Warb mum, aus bem 12,000 Morgen betragenben Korfte abrlich ale gegeben werden konnen. Dies betragt burchschnittlich auf jeben Morgen vom Korfte ungefahr = 14 Dfb. trodene Rabein.

Der Gebrauchswerth ber Alennabeln verhalt fich zu bem

bes Noggenstrohes höchstens wie 1 ju 3, b. h. wenn ber Centuner Stroh 3 Thir. werth ift, so ist ber Centurer trockener Kien, nadeln 1 Thir. werth. — Nimmt man nun an, daß 1 Bund Stroh 24 Pfd. wiege, und daß 60 Bunde Stroh, oder ein Schock, oder 1440 Pfd. Roggenstroh 4 Thir. kosten, so würden die oben berechneten 14 Pfd. Kiennadeln werth seyn = 1 Sgr. 2 Pfd. Multiplicitr man dies mit 12,000 Morgen, so ist der jährliche Nadelstreu. Ertrag vom ganzen Forste = 466 Thir. werth. — Davon müssen aber die nicht unbedeutenden Sammlungs und Fuhrkosten abgezogen werden, um den reinen Geldsertrag zu sinden. Diese Kosten sind bei weitem größer, als die, wenn man Stroh kauft. Bringt man diese Mehrkosten in Unrechnung, so dürste schwerlich zu vom vorhin berechneten Erstrage als reiner Gewinn übrig bleiben.

Diefes Beifpiel foll nur bagu bienen, um gu geigen, auf welche Urt eine folche Ertrageberechnung gemacht werben fann. Alle Dofitionen bei einer folden Rechnung muffen fich auf Er: fahrungen ftugen. Diefe find aber verschieden, menn bie Bolggattung, ber Boden und bie Umtriebegeit verschieden find. Bei einer langeren Umtriebszeit wird ber jabrlich gur Streus nugung fommende Waldtheil großer, ale bei einem furgeren Umtriebe, und Richten und Tannen werfen jabrlich fein fo gros Bes Gewicht an Dabeln ab, wie Larchen und Riefern. Much ift ber Laubabfall ber Birten, Afpen ac. viel geringer, als ber von Buchen, Gichen zc. Muf alle biefe Umftanbe muß naturlie chermeife Rudficht genommen werben. - Obgleich ber Dabele abfall bei Riefern viel mehr an Gewicht betragt, als ich in bem vorigen Beifviele angefest babe, fo muß barauf aber Ruch. ficht genommen werben, bag glucflicherweife viele Rabeln und Laub an folche Orte fallen, wo man es wegen Gras und ans berer Gemachfe nicht jufammenfcharren und fortbringen tann, und außerdem barf auch nicht alle Streu meggenommen mers den, wenn ber Balb fortwahrend Streu abgeben foll. In ber porbin genannten Abhandlung wird man bies Alles auseinanbergefest finden. G. Balbftreu.

Tarbaum, auch Wibenbaum, Taxus baccata. Der Taxbaum ift ein immergruner Baum ber zweiten Große. Die Rinde ber jungen Triebe ift grun, die Stammrinde aber ift rothbraun und blatterig. Die Blatter, welche kammformig wechselweise bicht bei einander an den Zweigen figen, find 1 bis 1 Roll lang und 1 Roll breit, jugefpist, oben buntelaran und glangenb, unten matter und geftreift, und haben Aehnlichteit mit den Blattern ober Rabeln ber Ebeltanne. - Diefe Solv art tragt bie mannliche und weibliche Bluthe getrennt auf 2 verschiedenen Baumen. Sie erscheint im Dai awischen ben Blåttern. Die mannliche Bluthe ift plattrund, erbsengroß, locter, gelbgrun, und enthalt gelben Samenftaub. Die weib liche bingegen ist kleiner und kegelformig. Die Krucht, welche im September reift, ift eine rothe, faftige Beere. Sie ent balt einen ovalen, schwarzen Samenftein, ber oben ans ber Beere hervorragt. Dan faet biefen Samen im Berbfte wie ber aus, und bebeckt ibn & Roll bick mit Erbe. Erft nach 1% Sabren tommen bie Pflanzden jum Borfcheine, juweilen aber auch schon im nachsten Frühjahre. Diese Solgart will einen auten, gemäßigt feuchten Boben, und tein allzuraubes Rime Sie wachft langfam, und liefert ein febr feftes, fcon bram geflammtes Boly, bas fich gut poliren laft. Die Beeren follen für Menschen Schällich seyn, und Blatter und Rinde follen fit bie Pferde todtliche Wirtung haben. Es ift baber rathfam. Dferbe an Tarbaume nicht anzubinden. — Obgleich der Tap baum viel Aehnlichkeit mit ber Ebeitanne bat, fo gebort er boch nicht zu ben Nabelhölzern. Sein Saft ift mafferig, und es muß baber ber Tarbaum zu ben Laubhölgern gerechnet werben. - In Beftpreußen finbet man noch jest, aber nur an einem Orte, Tarbaume von beträchtlicher Sohe und Dicke, und auf ber Infel Bingft in Borpommern fieht man jett noch bedeutend dice und feste Stocke von Taxbaumen, Die vor mehr als 100 Jahren gefällt worden find. Dies ift ein Be weis, daß das Tarbolt eine außerorbentliche Dauer haben muß. Begen feines febr langfamen Buchfes verdient biefe Sohart boch teinen Anbau in ben Korsten.

Tate, s. Holftare.

Taxonomie heißt Systemtunde, f. System, Pflangen foftem, Thierspitem.

Teicheln oder Deicheln nennt man an einigen Orten die Rohren zu Wafferleitungen oder die Brunnenröhren.

Telephorus, Warzenkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Pentam. Fam.: Serricorn. S. Coleoptera. Pentameren mit fabenformigen, 11gliedrigen Fühlern, 4 Paspen mit beil formigem oder eirundem Endgliede. Das 4te Tarsenglied Map. Temperatur, Temporar unvollfommener Beftand 819

pig. Körperform langstreckig, deckig. Ropf unter bem Brufts schilbe hervorragend. Flügelbecken etwas weich. (Cantharis Gyllenb.)

a) T. fuscus.

6 bis 7 Linien lang, braunschwarz, mit grauen Sammt' barden. Thorax roth, vorn mit schwarzem Fleck. hinterleib roth gerandet. Palpen beilformig.

b) T. obscurus.

5 bis 6 Linien lang, überall fcmarz, nur halsschild und hinterleib roth gerandet. Manbibeln roth. Palpen mit beile formigem Enballede.

Dur diefe beiben Species tommen in Riefernbestanden haufiger vor, wohingegen T. dispar, lividus und melanurus haufig

in Laubholgern fich finben.

Die Larve biefer rauberisch lebenden Kafer ift bis 1 3oll lang, walgenformig, langstreckig, weich, sammtartig, schwarz, mit rothgelben Kuhlhornern, Kugen und Taftern. Sie lebt im Holzmoder und in der Dammerde ebenfalls von thierischer Nahrung oft in so ungeheuerer Menge, daß sie zur Sage vom Burmregen Veranlassung gegeben hat. Man hat namlich diese Larven schon ofter im Winter auf dem Schnee über ganze Strecken Landes verbreitet in großer Menge gefunden.

Die Sache ist allerdings wunderbar genug und noch nicht hinreichend erklart. Daß die Larven aus eigenem Untriebe aus der Erde hervorkommen, wodurch sie vielleicht durch ungewöhntliche Bodenverhaltnisse gezwungen werden, ist mir, der allgemeinen Unnahme entgegen, viel wahrscheinlicher, als daß sie durch Orkane auf den Schnee geworfen werden, wenn durch diese Waldungen niedergerissen wurden, an deren Wurzeln die Larve sich aushielt. Auch selbst in den Fällen, wo dem Ersicheinen der Larve ein starter Orkan voranging, ist immer nicht mehr daraus zu folgern, als ein Zusammenhang gestörter Vershältnisse, ungewöhnlicher Erscheinungen im Boden und der Atzmosphäre.

Die vollkommenen Rafer find febr rauberifch, leben meift in Gefellschaften beisammen, und greifen selbst größere Infetten, als fie felbst find, an. T. obscurus habe ich die mann- lichen Blutbetauchen ber Riefer benagend gefunden.

Temperatur, f. Barme.

Temporar unvollfommener Beffand. Die Erfahrung

lehrt, bag, wenn bie Bobenfraft gehörig benutt werben foll, folgende Anzahl von Stammen auf einem preußischen Morgen, der mit Riefern bestanden ist, gut wachsen konnen:

1) Bis jum 20jahrigen Alter: 1600 Stamme.

2) Bis jum 40jahrigen Alter: 800 -

3) Bis jum 60jahrigen Alter: 300 -

4) Bis jum Sojahrigen Alter: 200 -

5) Bis jum 100jahrigen Alter: 150

Wenn baber j. B. ein angesteter 20j. Solzbeftand nicht 1600, fondern nur 800 bominirende Stamme pro Morgen enthalt, fo ift er im 20jahrigen Alter unvolltommen, er wird aber im 40iahrigen Alter vollfommen. Und wenn im 40iahrigen Alter nicht 800, fonbern nur 300 bominirende Stamme auf bem Morgen fteben, fo ift er im 40iahrigen Alter unvolltommen, aber im 60jahrigen volltommen ic. Man nennt bies bie tem porare Unvolltommenheit der Beftande. Sie tann fruber ober fpater verschwinden, aber auch bis jur Saubarteit bauern, wenn jest weniger Stamme auf dem Morgen fteben, als im haubaren Alter barauf ftehen tonnen und mußten. -Benn bie Unvolltommenheit eines Bestandes nur bis gum 60jabrigen Alter beffelben bauert, fo geben nur bie bis babin fonst möglichen, nicht febr bedeutenden Zwischennugungen verloren; dauert fie aber langer, fo ift ber Berluft großer. Doch tann man bie entbehrten Zwischennugungen nicht gang als Berluft in Anrechnung bringen, weil bie weniger bichten Beftanbe, wenn bie bominirenden Stamme nur gleich vertheilt find, in 20 Jahren mehr Bumache haben, ale die mehr ge schlossenen. Man untersuche nur 2 Pflanzungen, wo auf ber einen die Stamme 5 Rug und auf ber anderen 8 Rug von einander gesett worden find, in ihrem 40, ober 60jahrigen 20 ter, und man wird fich von ber Bahrheit des aufgeftellten Sates überzeugen. - Es ift daher gang unnut und auch nicht ofonomifc, wenn man Rulturen ober Schlage, worin alle 3 ober 4 guß eine traftige Pflange fteht, burch Roftenaufwand noch ausbessert. Solde Schlage ober Rulturen sehen gwar in Diesem Augenblicke nicht erfreulich aus, weil man an viel biche tere Bestande gewöhnt ift; man laffe fie aber nur alter merben. und man wird, wenn 20 Jahre verfloffen find, bem jest mes niger bichten Bestande aledann gewiß den Borgug geben. S. Bolltommener Beftand und unvolltommener Beftand.

Tenthredinetae, Blattwespen. Ich sehe mich veranlaßt, biesen Artikel bis jum Schuß bes vorliegenden Berks
zu verschieben und als Anhang mitzutheilen, indem gerade jest,
wo er dem Druck übergeben werden soll, die Schwarmzeit der Bespen Statt findet, und ich noch Aufschlusse über mehrere,
dem Forstmanne wichtigere Afterraupenarten, die ich im verflosse,
nen Jahre beobachtete und zeichnete, erwarte.

Terminologie ift die Lehre von ben jur wiffenschaftlichen Bezeichnung und Beschreibung ber Naturtorper allgemein ans

genommenen Runftausbrucken.

Terpentbin. Der ro a ift eine Urt fluffigen wen, in welchem bas Sara Barges, beftebend aus ather aufgelof't enthalten ift. C. in ben Gaftgangen und Safthaltern ber Dinbe er Dabelholger, ber Riefer, Larde, Weißtanne und Bi tiefer enthalten, und flieft aus denfelben berbor, wenn t merben. Der Terpens thin verdunftet an ber Luft, uno ein gelbliches Barg guruck, welches im gereinigten Buftanbe gepiophonium, im roben Bus ftanbe weißes Barg genannt wird. Das gewöhnliche Rolo: phonium befteht nach Odubler aus 63,16 Roblenftoff, 11,41 Bafferftoff und 25,43 Cauerftoff. Bird die Abicheibung burch Deftillation bewirtt, fo erhalt man bas reine Terpenthinol, Terpenthinspiritus, ben atherifden Beftanbtheil bes Terperthine, beftebend aus 87,6 Roblenftoff und 12,3 2Bafferftoff. (Sout. und Labillard.) G. Barg, Lebensfaftgefage und Rinde.

Textur nennt man das Bild, welches die Schnittsläche eines Holzstückes zeigt. Sie ist verschieden, je nachdem die Lage der Holzstafer mehr oder weniger gerade und regelmäßig ist (Maser), je nachdem die Organe des Holzes selbst verschieden gebaut sind, besonders in Beziehung auf den Durchmesser der Holzschren und deren gleichmäßige oder ungleichmäßige Beschaffenheit; endlich auch je nachdem der Schnitt in verschieden nen Richtungen geführt wurde. Die Querschnittsläche zeigt ein ganz anderes Bild als die Durchschnittsläche, diese ein anderes als die Abschnittsläche. Durch Schnitte, welche außer den Längens und Querachsen eines Stammtheils geführt werden, erhält das Holz ein gestammtes Ansehen. Die Textur der Hölzer kommt vorzugsweise bei deren Berwendung zu seineren Tischlerarbeiten in Betracht.

Thalboden. So nennt man biejenigen sekundaren Bebenarten (f. bies. Art.), welche, burch Regengusse oder andere Rrafte von ihrem Entstehungsorte weggeführt, sich am Fuse ber Erhöhungen und in Thalern angesammelt haben. In der Mitte ber Thaler ist ein solcher Goden gewöhnlich am tiefgrundigsten und fruchtbarsten, wellig, mit Steinbrocken gemengt; nach den Soben zu flachgrundiger und hier weniger fruchtbar.

Thalklima, s. Lage.

Than. Der Thau traat febr viel jum Gebeiben ber Holppflanzen und aller Gemächse bei, und ein ftarter Than er quickt bie Pflanzen oft eben so gut, wie ein gelinder Regen. Die Gewächse saugen ben Thau, ber sich an ihrer Oberfläche anset, begierig ein, und die am Abend welte Pflanze erscheint nach bem Genusse bes nachtlichen Thaues frisch belebt. Die fleinen Holzpflanzen wurden bei lange anhaltender Durre, we fle aus dem trockenen Boben teine Reuchtigkeit gieben tonnen, ganz absterben, menn sie durch ben Thau nicht erfrischt und Reblt aber bei lange anhaltender trockener erhalten murben. Bitterung und heftiger Sonnenhite biefer atmofpharische Dies berichlag, fo vertrodnen bie iconften Saatfulturen gan, weil ihre Wurzeln noch nicht lang genug find, um den tiefer unten stehenden, noch feuchten Boden ju erreichen. S. Atmofpbåre.

Thamwurzeln werden die feinsten, jungsten, in der obert sten Bodenschicht sich verbreitenden Burzeln der Pflanzen genannt. Sie sind vorzugsweise die Organe des Einsaugens der roben Nahrungsflusseit aus dem humus des Bodens.

Theerbrennerei. Der Theer besteht aus den dligharzigen Theilen, die vermittelst großer Olige aus dem kienigen Nadelholze, besonders aber aus dem Kieferstockholze gezogen werden. — Um den Theer zu erhalten, machte man vormals trichterschies Bertiefungen in den Abhang eines Hügels, brachte in der Spige des Trichters eine Absurgenscher an, füllte den Trichter mit kienigem Holze, bedeckte dieses wie einen Kohlenmeiler, zündete das Holz an und sammelte den durch die Röhre absließenden Theer. Diese Wethode war sehr unvollkommen, weil viel Theer verbrannte. Wan verbesserte daher in neuerer Zeit den Apparat, und erbaute Defen, die viel zwecknäßiger sind. Diese Oesen sind zwar von verschiedener Größe, im Allgemeinen aber besteht ihre Einrichtung in Kolgendem:

,.t.

Muf einem naturlichen ober gemachten tleinen Sugel, etwa 8 bis 12 Rug boch, lagt man eine girtelrunde, 6 bis 9 Rug im Durchmeffer haltende Rlache mit Steinen fo pflaftern, baß beim Mittelpuntte die trichterformige Birtelflache um 10 bis 12 Boll vertieft ift, alfo einen fehr flachen Erichter bilbet, in bef fen Mitte eine 4 bis 5 Boll große Abflußoffnung, das Ruch 6: loch genannt, angebracht wird. Bon biefem Loche an geht eine bolgerne Abflugrobre unter ber Erbe fcbrag burch, um ben Theer in eine Tonne oder in einen Erog ju leiten. Dun wird um die gepfiafterte Rundung, Die man ben Beerd nennt, ein bobs ler Raum, ber einem abgeft auchigen Regel abns lich ift, und die Blafe ob .... mit einer 4 bis 5 Boll biden Daue. .. oglich von feuerfeften ges brannten Steinen, fo umm iaß bie Sohe ber Blafe 10 bis 16 Ruß betragt, und n nur noch bas 11 bis 11 Ruß große, quabratifche Ru n bleibt; jum bequemen Berausnehmen ber Roblen al madit dem Beerde, eine 2 Rug bobe und 11 Ru gelaffen, bie mah: Wenn die Blafe rend des Brandes jedesmal bavon, noch eine, fertig ift, fo wird, 15 bis aber 14 bis 18 Boll bicte ber von natürlichen um vie Blafe aufgeführt, ober von gebrannten Steine und oben mit ber Dauer b.. .... e verbunden. Diefe zweite Mauer, bie nach oben immer ichmaler merben und mit 5 bis 6 Boll Dicte auslaufen tann, wird bie Dantelmauer ges nannt, und bilbet ben Feuerungefanal, worin unten, gerade gegen einander über, 2 Ochuriocher angebracht werben. Dben, wo fich die Mantelmauer mit ber Blafenmauer verbindet, mers ben 4 ober 6 Buglocher gemacht, die 3 bis 4 Boll im Quadrat

Soll nun Theer gebrannt werben, so wird die Blase auf folgende Urt gefüllt: Man belegt zuerst den Beerd mit kreuz, weise geschichtetem Knuppelholze so dick, daß das kurze Kien, holz, welches in fenkrechter Stellung darauf gebracht wird, die Unterlage nicht zusammendrücken und das Fuchsloch nicht verstopfen kann. — Ift die Blase mit senkrecht und so dicht wie möglich gestelltem, recht trockenem und gut beputzem Riesersstockholze bis oben hin angefüllt, so wird das Fullsoch mit einer gut mit Lehm verschmierten Steinplatte zingedeckt, die unten in

groß feyn tonnen, und bie dazu bienen, dem Mantelfeuer ben

nothigen Luftzug und Leitung geben gu tonnen.

ber Blase befindliche Deffnung zugemauert, und vorerft ein gelinbes, nach und nach aber ein ftarteres gener zwifchen ber Blafe und ber Mantelmauer unterhalten. Bei biefer Kenerung muß ber Theerbrenner genau barauf feben, baß bie Blafe aber all aleich ftart erhigt merbe, welches burch Berfcließen und Deffnen ber oben befindlichen fleinen Luft; ober Qualocher geicheben tann. - Benn nun bas Mantelfeuer eine Beit lang gebrannt und bas Rienbolg in ber Blafe ftart erwarmt bat, fo tommt ein bider, mafferiger Dampf aus ber Abflufribre. Dann folgt ein braunliches, faures Baffer, bas Theerwafe fer ober Theergalle heißt, und jur Gerberei gebraucht werben tann, meiftens aber nicht benutt wirb. Noch fpater, bei fortgefester farter geuerung, tommt jugleich mit ber Theergalle ein gelbliches, bliges Befen, bas robes Riendl genannt und von der Theergalle abgeschöpft wirb. Dieses robe Rienol wirb in ber Rolge entweber mit bem balb fließenben Theere vermenet. ober es mirb bestillirt und als beftillirtes Rienol vertanft. Mun fliefit ber ichwarzbraune, bide Theer entweder in ben vorber ausgeleerten Erog, ober in eine vorgelegte Tonne. -Diefer Theer wird entweder wie er ift in ben Sandel gebrache, ober er wird, mit ber zu allerlett abfließenden gang biden Daffe. ju fdmargem Ded eingetocht. Wenn tein Theer mehr abs fließt, welches bei großen Defen nach 3 bis 4 mal 24 Stunben, bei tleineren aber früher geschieht, so wird bas Mantel feuer ausgeloscht, und es werben alle Deffnungen verschloffen. bis die Rohlen in der Blase erkaltet sind. Alsbann wird bas unten in ber Blafe befindliche, mabrend bes Brandes auge mauert gemesene Loch geoffnet, und bie Roblen aus ber Blase genommen. - Diefe Roblen find fur Ochmiebe brauchbar, für Ochmelgofen aber nicht traftig genug.

Theergalle, f. Theerbrennerei.

Theergrube, f. Theerbrennerei.

Theerofen, auch Schmoorofen, ist der Apparat, worin Theer bereitet wird. S. Theerbrennerei.

Theerwaffer, f. Theerbrennerei.

Theilung der Privats und Kommunwaldungen, s. Martwald.

Thiere find organische Befen mit einem Nervensysteme, bem Organe bes Gefahls, ber finnlichen Bahrnehmung und ber willtuhrlichen Bewegung. Diefe ga-

bigfeiten unterscheiben bas Thier von ber Pflange. Gie tonnen in ben niedrigften Gebilben bes Thierreichs bis gur taum ertennbaren Opur verschwinden, nie treten fie aber im Pflangenreiche in ihrer eigentlichen Bedeutung auf. Alle übrigen aufgeftellten Charaftere find weniger allgemein, und ichwinden meift in ben nieberen Organismen, ober febren fich mobl gar um. bobere Thier t. B. bat nur einen inneren Dabrungsapparat (Magen), die bobere Pflange ift aus einer ungablbaren Denge berfelben (Bellen) gufammengefest. Die niedrigfte Pflange (Protococcus) ift ein einziger Magen (Belle), mabrend bie niedrige ften Thierformen (Polygastrica) eine großere Menge von Mas genhohlen befigen. Dan hat befonderen Berth auf ben Charafter einer langeren Dauer und wiederholten Gebrauchs ber thierifchen Fortpflangungswertzeuge gelegt; er fcmindet aber icon in boberen Thierformen, wozu wir boch bie Infetten une ftreitig gablen muffen. Das gange Infett in feinem volltoms menen Buftanbe ift Bluthe, und, wie biefe, nur einer einmalis gen Befruchtung und Zeugung fabig, mit beren Bollenbung fein Leben wie bas ber Bluthe gefchloffen ift.

Alle Charaftere vegetabilischer Bedeutung, den Organen der Ernährung, des Wachsthums und der Fortpflanzung ents nommen, find daher wenig haltbar. Nur in rein animalischer Bedeutung, in Bezug auf Empfindung, sinnliche Wahrnehmung, Willen, steht das Thier von der Pflanze völlig getrennt da, weshalb Linn e's Diagnose:

Die Pflangen machfen und leben,

Die Thiere machfen, leben und empfinden,

ftete bie bezeichnenbite ift.

Thierfystem. Ariftoteles ftellte bereits 350 Jahre v. Chr. Geb. ein Thierfustem auf, welches die Grundlage aller spateren Sufteme geworden ift:

A. Thiere mit Blut.

- Cl. 1. lebendig gebahrende Bierfußler: Saugethiere.
- 2. Gier legende Bierfufler: Frofche, Gidechfen, Schilde
- 3. geflügelte Zweifügler: Bogel.
- 4. Ohnfüßler: Ochlangen.
- 5. Bloffer: Bifche.

B. Thiere ohne Blut.

6. nadte: Durmer.

Cl. 7. weichschalige: Rrebse.

— 8. taltschalige: Schneden. — 9. geglieberte: Insetten.

Linné veranderte und vervollständigte dies Softem auf bie ibm eigene geistreiche Weise folgendermaßen:

- A. Thiere mit 2 Bergtammern, 2 Bortammern und rothem warmen Blute.
- Cl. 1. lebendig gebabrende: Saugethiere.
- 2. Gier legende: Bogel,
  - B. Thiere mit 1 Bergtammer, 1 Bortammer und rothem falten Blute.
- Cl. 3. mit Lungen: Umphibien.
- 4. mit Riemen: Fifche.
  - C. Thiere mit 1 Bergtammer, ohne Bortammer, und weißlichem talten Blute.
- Cl. 5. mit Fühlhörnern und eingelentten Bewegungswertzeugen: Infetten.
- 6. mit Fuhlfaben, ohne eingelentte Bewegungswertzeuge: Burmer.

In allen seit Linné erschienenen Systemen sind die 4 err sten Rlassen unverändert geblieben, und werden es auch bleiben, da sie in der Natur fest begründet sind. Euvier faßt sie unter dem gemeinschaftlichen Namen: Wirbelthiere, vertebrata, zusammen, weil sie alle (Saugethiere, Wögel, Amphibien, Fische) darin übereinstimmen, daß der Hauptstützunkt, die Grundlage des ganzen Körpers, eine aus Wirbeln zusammengesetzte Knochensaule ist, an welcher die Extremitäten besessigt sind, und um welche sich die weichen Körpertheile herumlegen. Dahingegen haben die Lietzen Linnéischen Thierklassen — von Euvier wirbellose Thiere, evertebrata, genannt, weil ihnen die Wirbelsaule der höheren Thiere sehlt — mannigsache Trennungen erlitten. Euvier bringt sie in 3 Hauptabtheilungen:

- 1) Beichthiere, animalia mollusca: Muschein, Schnetten ac.
- 2) Gliederthiere, anim. articulata: bie mahren Infetten, Die Spinnen, Rrebfe, Ringelmurmer ac.
- 3) Strahlenthiere, anim. radiata: Eingeweidemurnier, Polypen, Infusorien ac.

Digich führt une bie Thiere in 3 großen Abtheiluns gen auf:

A. Vertebrata, Birbelthiere.

Den Stugpunkt bes Rorpers bilbet ein Rnochengeruft, welches von ben weichen Theilen eingehüllt wird.

Cl. I. Mammalia, Gaugethiere.

- II. Aves, Bogel.

- III. Amphibia, 21mphibien.

- IV. Pisces, Sifche.

B. Loricata, Pangerthiere.

Ein inneres Stelett ift nicht vorhanden, sondern dies ums schließt in Ringen und Schuppen die weichen Theile. Sie wers den also von den harten eingehullt, mahrend dies bei der erften Abtheilung umgekehrt Statt findet.

Cl. V. Crustacea, Schaalthiere: Rrebfe, Spinnen, Affeln

und Milben.

- VI. Insecta, Rerbthiere.

C. Humectata, Feuchtthiere.

Ihnen fehlt sowohl das innere Stelett der Vertebraten, wie das äußere der Loritaten; der ganze Körper ist eine weiche Masse ohne deutliche Gliederung. Kaltige Absonderungen der Haut bilden zwar zuweilen harte Decken, doch stets ohne wahre Gliederung, wie z. B. bei Korallen, Schnecken zc.

Cl. VII. Palliata, Mantelthiere: Dufcheln, Ochnecken.

- VIII. Annularia, Mingelmurmer, g. B. Regenwurm.
- IX. Enthelmintha, Gingeweidmurmer nur und immer im Innern anderer Thiere.
- X. Radiaria, Strahlenwurmer nur im Meere.
- XI. Acalephae, Schleimwurmer: Quallen, ebenfalls nur im Meere.
- XII. Zoophyta, Pflangenthiere: Rorallen, Polypen :c.
- XIII. Infusoria, Aufgußthierchen: meift mitrostopische Schleimthiere in Aufguffen.

Dur bas Spftem ber Infetten, im Befentlichen nach Euvier, tann hier weiter bargestellt werden. S. b. Art. Infetten.

Thon, Thonboden, Thonerde, f. Erben, Bodenars ten, Bodenbeftandtheile zc. Die chemifche Grundlage bes Thons ift ein Erdmetall — Aluminium — Thonmetall, welches jedoch noch nicht ifolirt bargestellt werden konnte. Dit

46,7 Sauerftoff bilbet es die Thonerbe, welche welß, pulverartig, gefchmad. und geruchlos, 2mal fo fcwer als Baffer und barin vollig unaufloslich, bas Bermogen, Sauerftoffgas und Reuchtigkeit aus ber Atmosphare zu absorbiren und feft zu bal ten, in hobem Grade besitt, worauf fich vorzugeweise ihr wohl thatiger Ginfluß auf die Begetation grundet.

In der Ratur tommt fie felten rein vor, und zwar als Corund, Rubin, Saphir, im froftallinischen Zustande mit Bafe fer verbunden, j. B. als Gibbfit. In befto größerer Menge tritt fie in Berbindung mit ber Riefelerbe, mit ber Ralterbe oder anderen Metallorvben auf. Gine ihrer wichtigften und verbreitetsten Berbindungen ift die, welche fie mit ber Riefel faure (Riefelerde) bilbet. Diefe Berbindung wird Ebon genannt. Die Thonerde ift im Thon entweder zu gleichen Thei len ober mit überwiegendem Rieselgebalt demif d verbunden. Gisenorph und Rali find meift, jedoch in geringer Menge, ebenfalls demifch gebunden.

Der Thon hat eine große Ungiehfraft jum Baffer, nimmt es langfam auf, lagt es aber nicht leicht, und nur in ber Slub hise vollkommen wieder von fich. Sat er fich mit einer gewiß fen bochften Quantitat Baffere gesattigt, so nimmt er nicht al lein tein Baffer mehr auf, sondern läßt auch teins durch fic hindurch — bildet undurchlaffende Schichten, und wird fo bie Ursache ber Sumpfe, Morafte, Torflager im Meeresboben.

Much ben hohen Grad ber Sauerftoff Absorbtion bat ber Thon mit der Thonerde gemein. Der Thon scheint jedoch auch einer wirklich chemischen Beranderung unterworfen gu fenn. Bleibt er angefeuchtet eine langere Zeit ber Luft ausgefest, fo entwickelt er einen ammoniafalifchen Geruch, aus meichem fich auf die Anwesenheit von Stickftoff fcbließen lagt. Sollte ber Thon benfelben vielleicht aus der Atmosphare aufnehmen und condensiren, um ihn den Pflanzen, dem toblensauren Baffer beigemengt, ju übergeben? Jebenfalls ift bem Thon eine wesentliche Einwirtung auf den Stickftoff und beffen Beche selwirtung mit der Rohlenfaure zuzuschreiben, und auch bierin mag ein Grund feiner Fruchtbarteit liegen. Much feine Coba. fions Berhaltniffe begrunden die Fruchtbarteit bes Bodens, in. bem burch bie hoben Grabe berfelben ber rafche Luftwechsel im Boden verhindert, und eine fehr nachhaltige Consumtion ber humosen Bestandtheile berbeigeführt wird.

Der reine Thon ift ber Begetation wenig gunftig; ber Boe ben ift zu fest, als baß sich die Burzeln ber Pflanzen gehörig verbreiten könnten, und ber ben Burzeln und zur Zersehung bes Humus so nothige Luftwechsel im Boden ift zu gering. Dabei leiben die Burzeln sehr haufig burch Reißen des Bo, bens bei anhaltender Durre. Fur Laubholzer ift er zugänglicher als fur Nabelbolzer.

Ginen um fo fruchtbareren Boben liefert ber Thon, wenn er, wie gewöhnlich, mit einem gemiffen Untheile Quargfand gemengt ift. Eritt in biefem Falle ju ber Mengung ein Ges halt von 5-10 Proc. Gifenorud, Subrat, fo mird ber Boben Lebm genannt. Eritt gum Lebm ein gemiffer boberer Ralfgehalt, fo wird ber Boben Rattlebm genannt, ift beshalb aber nicht immer Dergel (f. b. 2frt.). Ueber bas quantitative Berhalten bes Thone jum Sanbe und bie baburch gebilbeten Bos benarten f. Bobenarten. Die befte Bobenmengung fur bie Bolaucht liefert Thaer's falthaltiger fanbiger Lehmboben; fowohl Laube ale Dabelholger gedeiben in ihm am beften, wenn er binlanglich bumos und feucht ift. Bei boberem Thongehalt bleiben die Dadelholger gurud, ber fur fie 30-40 Droc, nicht überfteigen barf; Die Laubholger, befonbere bie mit flacher Bee wurzelung, entsprechen einem Boben mit hoherem Thongehalt noch am meiften. Der Begetation ber meiften Solger, befonbers ber Laubholger und unter biefen ber Rothbuche, ift ber Rattlehm fehr gunftig, mit ziemlich gleichen Theilen Ralt, Thon und Sand, wie er fich am haufigften in der Dabe und über Ralfgebirgen finbet.

Thongesteine. Sie sind größtentheils aus einer Umwands lung anderer Mineralien entstanden, die dadurch ihre Gestalt und Struktur verloren haben. Krystallformen fehlen daher. Borzugsweise treten sie in erdigen, in's Dichte übergehenden Formen auf. Ein allgemeiner Charakter dieser Gesteine ist das ber gar nicht aufzustellen, selbst die Arten einzelner Gattungen lassen sich kaum anders charakteristren, als in der Tauglichkeit zu gleicher technischer Berwendung, wonach dann auch die Gatzungen und deren Benennungen gebildet sind, z. B. Topferthon, Ziegelihon, Polirschiefer, Walkererde zc. Es kann auch über die chemische Mischung nichts Allgemeines gesagt werden, da selbst nahe verwandte Arten hierin sehr verschieden sind. Nastürlich waltet die Thonerde stets vor.

Bir haben jedoch einige ziemlich sichere Reunzeichen ber thonigen Natur eines Gesteins, die sich nach den Graden des größeren oder geringeren Thongehalts mehr oder weniger scharf aussprechen. Diese sind: Anhängen an der Zunge — settiges Anfühlen (auch den Taltgesteinen eigen), heftiges Einsaugen des Wassers und ein eigenthumlicher Thongeruch beim Anhauchen.

Die reinen Thonformen sind der Begetation wenig gunftig, wie der Thonboben, welchen sie bilden. Mit der Berschiedenbeit ihrer Zusammensetzung andert sich auch der Boden, den sie konstituiren, und ihr Einfluß auf die Begetation. S. Thon.

Thonschiefer. Ein dem Ur, und Uebergangs, Gebirge angehörendes, sehr weit verbreitetes, gemengtes Gestein, bestehend aus Glimmer, Quarz, Feldspath, Talt im seinen, zum Theil innigen Gemenge mit schiefrigem Gesüge. Das Gestein verwittert leichter als Glimmerschiefer, und liesert einen der Waldwegetation sehr günstigen Lehm, oder Thonboden. Der Boden trocknet jedoch im Sommer sehr leicht aus, da er, der Somme ausgesetzt, einen hohen Wärmegrad annimmt, und das Gestein nicht in dem Grade wie der Basalt die Feuchtigkeit anzuziehen und dem Boden zu erhalten vermag. Erhaltung der Bewaldung und einer möglichst reichen Humusschicht ist daher eine unerlässliche Bedingung seiner Fruchtbarkeit. Die Gedirgsbildung ist der Bodenbildung günstig. Häusig bei wagerechter Schichtung Hochebenen bildend. Nur in den Thälern zeigen sich Felswände und Felsen.

Abanderungen diefer Gefteinart find:

- a) im Urgebirge: Urthonschiefer, Dachschiefer, Betschiefer.
- b) im Uebergangsgebirge: Schieferthon, (Rohlen oder Rraw terschiefer), Brandschiefer, Alaunschiefer 2c.

Thorax, f. Körpertheile der Insetten.

Tibien, f. Fuße der Infetten.

Tiefgrundigkeit des Bodens, f. Bodenunterlage.

Tinea, Motte. Ord. Lepidopt., Sect. Noct., Fam. Tin. f. Lepid. Fühler einfach, fabenförmig, selten fein getämmt. Rollruffel beutlich entwickelt, aber meist turz, zwei ober vier ungleiche, oft nach vorn hervorragende ober hornahnlich nach hinten gekrummte Palpen. Leib schmächtig. Füße bornig. Oberfügel schmal und sehr lang. Unterflügel breiter und in der Ruhe gefaltet. Flügelrander unausgezackt, ganz. Die Flügel schließen meist dicht und mantelformig an den Leib, oder

find um ibn gerollt, wodurch ber Rorper in ber Rube die Geftalt eines langen, ichmalen Dreiede erhalt.

Die Maupen find tlein, 14: bis 16fiffig, eine Opecies fo: gar 18fußig (T. rosella). Deift nacht, ohne lebhafte Karbung. Ginige leben einfiedlerifch in Knospen, Gamereien und Kruch: ten, andere in jungen Trieben und Pflanzenftengeln. Doch andere find Minirraupen, b. h. fie leben im und vom Diadom ber Blatter, und boblen fich Gange amifchen ber obes ren und unteren Epibermis aus. Endlich tommen andere auch gesellig in gemeinschaftlichem Glespinnit lebend und fich von Blattern nabrend vor.

Biele fertigen fich ein von Geibengewebe und bei nabren. In biefem Geha es mit fich herum und ver die Beit ber Bermandlung

1fte Gattung. Lithosia.

Raffel lang, beutlich. find borftenformia, fein a als ber Ropf, malgenformi gel in ber Rube um ben !

Lith. quadra. Bier Spannung. Rlugel fcmut ber Bafis jedes Borberflug .... Beibden 2 3oll Blugelfpannung. Flugel bochgeib, jeber Borberflugel mit zwei 4ecfigen, Schwarzen Punktflecken und blauem Mugenrande. Rubler und

Duppe: glangend braun, eiformig, binten frumpf, 6 bis 7 Linien lang, in bunnem Geibengewebe.

Raupe: 11 Boll lang, afdgrau, mit 2 gelben, doppelten, fcmary eingefaßten Langeftreifen, in benen auf jedem Gege mente eine goldgelbe ober rothgelbe behaarte Barge ftebt. Ropf flein, bergformig, glangend fcmarg,

Gier: febr flein, blaulichgrun,

Ruge bei beiben Gefchlechtern blaufchwarg.

Der Schmetterling fdmarmt im Juli, legt gegen 100 Gier an die Blatter ber Baume ab, aus benen nach 12 bis 14 Las gen bie Raupe ericbeint. Diefe foll gefellig leben, befonbers auf Giden, Linden, Ulmen, nach Bennert und Bechftein jedoch auch auf Mabelhole norfommen. Daß fie fich auf Ries 1; ob fie aber Ries fern finde

s, robrenartiges Gebaufe Stoffen, bon benen fie fich den fie als Daupe, Schleppen n es jum Duppenfarge, wenn

otte. .

meit von einander, were Glied febr turg. Rlu.

Mannchen 11 Boll Rlugel

mit fablblauem Borderrande

unteren Taften furger

fernnadeln frist, ober, wie schon von Anderen vermuthet, nur die Flechten des Stammes verzehren, bedarf noch naherer Bestädigung. Reinen Falls gehört die Raupe aber unter die Zahl der schälicheren, zu welcher sie Dechstein zählt. Die Raupe soll im September noch sehr klein sen, in den Ritzen der Borke und unterm Moose überwintern, sich erft im Juni, nach hennert im August des kommenden Jahres zwischen den Nadeln der Riefer einspinnen und verpuppen, bei warmer Witterung in 3 Wochen, bei kalter Witterung erst im kommenden Frühjahre schwärmen. Hier bleibe i noch Weiedersprüche zu bezrichtigen.

Lith. luteola tommt zwar e if Riefern vor, nahrt fich aber nur von Flechten. Gleiche Bewandniß mag es mit folgenben Arten haben. Dach O en tommen auf ber Ries

fer vor:

L. helveola deplana.

auf Sichten: L. unita, palleola, lutarella. auf Sannen: L. luteola, lutea und lutarella. L. unita bezeichnet Bechftein als nabeinfreffenb.

2te Gattung. Yponomeuta, Ochnaugmotte.

Die unteren Tafter långer als ber Kopf, das 3te Glieb am långften, konisch, nach oben und juruck gebogen. Fühler einsach. Oberflügel sehr schmal, abgerundet. Die Raupen ber hierher gehörenden beachtenswerthen Arten leben gesellig in ge, meinschaftlichem Gespinnste auf Sträuchern und Laubholzbaumen, und dies ist der hauptcharakter der Gattung.

a) Y. evonymella.

Flügelspannung 10 bis 11 Linien. Borberflügel rein weiß mit ungefahr 50 schwarzen Punkten. Unterflügel grau. Saw fig auf Evonymus und auf Pflaumenbaumen.

b) Y. padella.

Etwas größer. Vorderflugel weiß, mit einem großen bleigrauen Fleck in der Mitte, und ungefahr 20 schwarzen Punts ten. Ebendaselbst.

3te Gattung. Alucita Latr., Lichtmotte.

Untere Tafter lang, vorstehend, fast nacht. Fuhler einfach. Bunge lang und beutlich. Flugel sehr schmal, scharf bachig, hinten fteil in die Sohe gehoben.

a) Y. Goedartella.

6 Linien Flügelspannung. Grundfarbe ber Worberflügel Golb.

Gold. Basis der Flügel, 2 Querbander und 3 Flecke weiß. Kühler weiß und schwarz geringelt.

Durch einen ber hiefigen Korftatabemiter, Beren Genelli. wurde ich Ende Rebruars auf eine 16fugige Raupe aufmerksam gemacht, welche fich im Innern ber mannlichen Bluthetalschen ber Erle findet. Sie ift 4 Linien lang, hell braunrothlich ins Rleischfarbene, die Segmente mit Bargen, diese mit feinen Barchen befest. Der Ropf, die Brufffife, bas getheilte Bale. fcill und ein Schild auf bem Ruden bes letten Segments find hornig und fcwart. Bei genauerer Untersuchung ergab fich. bag zwischen 60 und 70 Proc. fammtlicher Ragchen von biefen Raupen befallen maren. Mitte Mark fpannen fich bie Raupen in ein undurchsichtiges, eirundes, weißes Cocon ein, theils im Innern ber Ratchen, größtentheils aber in Rorfftudi chen, womit die Schachtel, in welcher die Ragden lagen, ausgeschlagen mar. Man tann baraus wohl mit Gewißheit fole gern, bag bie Raupe jur Berpuppung bie Ragden verläßt und fich in die Rinde der Erle einbohrt. Die Puppe ift 2 Linien lang, grasgrun, nur Ropfe und Aftersegment, so wie die une tere Spite ber Flugelicheiben rothbraun. Der erfte (oben be: Schriebene) Schmetterling schwarmte am 11ten Juni, Die letten am 20ften Juli.

Diese Raupe verdient Beachtung von Seiten des Forsts manns. Bei der Bewirthschaftung kleinerer Erlenhochwaldab, theilungen, die in den meisten Fällen der Bewirthschaftung bes nachbarter, umgrenzender Bestände untergeordnet wird, ist es wehr als bei irgend einer anderen Holzart von Wichtigkeit, das Eintreten eines Samenjahres vordersehen zu können, um das nach die Hauungsplane z., nicht allein für die Erlenbestände selbst, sondern auch für die benachbarten Holzbestände, voraus zu entwersen, da der Anhieb der Erlenhochwaldungen nur dann rathsam wird, wenn die Gewisheit eines reichen Samenjahres vorhanden ist. Jedes Mittel, diese so zeitig wie möglich zu erlangen, muß berücksichtigt werden, und dazu dürste auch die Beobachtung der beschriebenen und anderer blüthes und fruchtzerstörenden Insetten gehören.

4te Gattung. Euplocamus Latr. Phycis? Langtaftermotte.

2 behaarte, zuruckgetrummte Palpen, langer als ber Ropf, biefer behaart. Fühler getrummt. Flügelbildung der Lithosien.

a) E. strobilella, Tannapfelmotte.

Flügelspannung 10 Linien. Flügel filbergrau mit 4 schwärzlichen Zickzackbinden, von denen jedoch nur 2 sehr scharf gezeichnet und weiß eingefaßt sind. Zwischen beiden ein dunklerer
und ein hellerer Fleck. hinterer Flügelrand rothlichgrau. Flügelbasis und Thorar des Mannchens rothlich. Füße heller.
Kühler des Mannchens gewimpert. Rollruffel deutlich.

Raupe: 8 bis 10 Linien lang, 16fußig, rothlichbraun ins Grunliche. Ueber bem Ruden ein grauer Streif, ber in ber Mitte durch eine hellere Linie getheilt ift. Jedes Segment mit 4 fcmargen Puntten, auf beren jedem ein einzelnes langes Baar. Ropf, Salsichild, Bruftfuße fdmarg. Das 1fte, 2te und 11te Gegment tragen fdmarze Stigmaringe. Sich fand bie Raupe mit Curculio notatus gemeinschaftlich in Riefern zapfen. Sie verpuppte fich im Juli außerhalb der Banfen in einem weißen Seibengespinnfte, aus welchem am Iften Auguft ber Ochmetterling hervorging. De Geer beschreibt biefen Schmetterling und bilbet ibn: Abbandl. II. Taf. 9 fig. 10-12 ab. Nach ihm hat ihn Bennert: Raupenfr. Tal. V. fig. 13 abbilden und nach ber Beschreibung illuminiren laffen, ohne ihn je gesehen und beobachtet ju haben; er nennt ihn bie fleine Tannapfelphalane. Die Abbildung Bennere's ift bei Bechftein unter Tinea dodecella allegirt, Die Befchreis bung aber merkrurdigermeise unter P. Geometra strobilata' Borkh. gegeben, hier auch die be Geeriche Abbildung alles girt. Die Befdreibung, welche Binte von ber Bapfenmotte in Fichten, und Cannengapfen giebt, und die er Phalaena strobilella nennt, stimmt in nichts mit Eupl. str. überein. find jur Unnahme geneigt, bag bies ein Tortrix fen (f. d. Art.). Ueberhaupt herricht mohl in wenig Sippschaften ein großeres Chaos unter ben Korftinsetten, als bier, weshalb ich mich mit ber specielleren Beschreibung nur der von mir felbft beobachtes ten Motten begnuge, und die von Bechftein als auf Rabel holzern vorkommend bezeichneten Arten nur namentlich ans fübre.

- 1) Aeußerlich lebend, Knospen, Madeln und die Rinde junger Triebe fressend:
  - a) T. cembrella auf Fichten, Riefern, Larchen.
  - b) T. hirsutella auf Rothtannen und Riefern.
  - c) T. juniperella auf Bachholber.

- 2) In Trieben, Knospen, unter Rinden und in Zapfen lebend.
  - d) T. pinetella. Unter Rinbe und in Knospen ber Ries fer und Rothtanne.
  - e) T. turionella. In Anospen und jungen Trieben ber Riefer und Rothtanne.
  - f) T. dodecella. In Anospen und Zapfen ber Rothtanne und Riefer.
  - g) T. taedella. In Rnoepen ber Beiftanne.
- 3) Aufenthalt unbefannt.
  - h) T. myella, in Riefernwalbern und Garten.
  - i) T. conchella, auf gichten und Cannen.
  - k) T. abietella, auf Beigtannen.
  - 1) T. pineti Esper., auf Richten.

Tomicus Latr. umfaßt bie Bortentaferarten ber Gattung Bostrichus Gyllenh. S. Bostrichus.

Tonnenholz, s. Stabholz.

Torf. 3m Artitel Dammerbe habe ich bie Bestand. theile bes humus - Roble, Moder, Extraft - aufgeführt, und gezeigt, wie diefelben nur unter Butritt ber atmospharischen Luft in einander übergeben, und nur baburch ibre Löslichkeit im Baffer erhalten und gur Pflangennahrung geschickt werben. Bildet fich der humus unter Berhaltniffen, die den freien Bus tritt ber atmospharischen Luft verhindern, verwesen Pflangenfafern unter einer Bafferschicht, burch welche ber Sauerftoff ber Atmosphare nur in geringem Grabe auf Die Pflanzenfaser einzuwirten vermag, so tann ber allmählige Uebergang ber Roble ju Moder und Ertraften nicht Statt finden, es bilbet fich eine eigenthumlich tohlige, mit Sauren, Salzen, Minera, lien und brenglichem Dele gemengte, meift von vielen nicht vollig zerstorten Pflanzenfasern burchsette Daffe, die Torf genannt wird. Er ift bem fauren humus fowohl in feiner Bufammenfegung, als in feinem Berhalten gur Begetation febr nahe verwandt, unterscheidet fich aber boch, namentlich durch bas Borhandensenn bituminoser Stoffe. Seine Sauptbestandtheile find Pflanzenfaser, Robie bis 50 Proc., humussaure (theils frei, theils gebunden) 15 bis 60 Proc., toblen:, fcmefel: und phosphorsauren Ralt 3 bis 8 Proc., Riefels, Thons und Talts erde 2 bis 6 Proc., Eisenoryd 1 bis 2 Proc., bituminose Stoffe, Barg, Bachs 1 bis 2 Proc. Dach Schubler, Ginhof, Achard ic. liefert die Destillation oder Verkohlung trockenen Torfe 30 bis 48 Proc. Torstohle, bestehend aus 17 bis 32 Proc. Kohlenstoff und 2 bis 30 Proc. Asche. Ferner 6 bis 16 Proc. Theer und 12 bis 42 Proc. einer ammoniafhaltigen Flüßssteit und brennbare Gasarten.

Was die Brenntraft des Torfs im rohen Zustande anbelangt, so tann man, nach Angaben, die jedoch noch einer Kontrolle bedürsen, ungesähr annehmen, daß gleiche Bolumtheile schlechten Torfes (Moostorf) = ½ der Brenntraft 100s bis 120jährigen Kiefernholzes, daß die mittleren Sorten (der brame Sumpstorf und der bessere Kasentorf) = ½, der Torf von der Sohle bessere Torfbruche = ½, die besten Torssorten (Baggertorf) bis 1½ der Brenntraft des Kiefernholzes besigen. Beder das absolute, noch das specifische Gewicht der Torssorten kann hierbei irgend einen Ausweis geben, wie dies aus Wellner's Untersuchung in Erdmann's Journ. für Chemie, 1832, XIV. 408 hervorgeht.

Corf, Auffinden der Corflager. Man findet den Torf meistens entweder in sehr niedrigen, oder sehr hoch gelegenen Gegenden, und fast immer an Orten, die naß und bruchig sind. Doch giebt es auch Falle, wo man an Orten, deren Oberstäche nur gemäßigt seucht, ja trocken ist, in der Tiefe Torf sindet, oder wo die Sohlen der Seen und Kanale aus Torferde berstehen. Besonders häusig sindet man ihn in sandigen, niedrigen Ländern, wo er oft in sehr ausgedehnten und mächtigen Lagern vortommt. — Ob man gleich keine ganz untrüglichen Merkmale hat, so lassen boch solgende Zeichen Torf vers muthen:

- 1) Wenn der Boden schwarz oder braun, und so schwammig und elastisch ist, daß er beim Auftreten, wie fast jeder Bruchgrund, sich senkt und hebt;
- 2) wenn das auf diefer Erde stehende ober durchfließende Wasser einen unangenehmen Geruch, braunliche oder roth, liche Farbe, und einen vielerlei farbigen, fettig scheinen ben Ueberzug hat;
- 3) wenn alle auf dem Boden befindlichen Holgpflanzen, die fonft im Feuchten noch gut wachfen, tunmern, und
- 4) wenn die Oberfläche mit saurem oder Schilfgrase, mit Binsen, Moosbeertraut, Post, Krahenbeertraut, Sumpfsheide und vielem Moose bewachsen ift.

Unter einer folden Oberfiache ift Corf gu vermuthen, aber nicht immer zu finden. Will man fich genauer informis ren, so laffe man an verschiebenen Orten ein 3 bis 4 Rug ties fes Loch graben, und wenn man torfabuliche Erbe findet, fo nehme man ans verschiebener Liefe Broden bavon, trodene folche vollig, und probire bann, ob und wie fie brennen, -Ruweilen findet man grafe und machtige Torflager, die aber noch nicht reif find. Solder Torf brennt ichlecht und zerfallt beim Stechen und Eroduen in fleine Broden. Torflager ber Art tonnen in fpaterer Reit febr nublich werben. - Much findet man zuweilen Torf. gang nabe unter einer mit Beide 2c. bewachsenen Oberflache, ber aber taum einen Rug machtig und gewöhnlich febr leicht und untraftig ift. Man nennt ihn Rafentorf ober Plaggentorf. Der befte ift ber febr fchwere, fefte, fcmarzbraune Mogrtorf. Diefer befommt durch bas Erocknen gar teine ober febr wenige Riffe, ift fcwer zu zerbreden, giebt eine ftarte anhaltenbe Dige, und riecht, wenn er einige Sabre im Trodnen aufbemahrt worben ift, am wenige ften unangenehm. - Auch giebt es an einigen Orten einen vortrefflichen Torf, ber als Schlamm mit engen Meisen aus ben Randlen geflicht, nachbem er etwas abgetrochnet ift, in Rors men gebrudt, getrodnet, und unter bem Damen Baggere torf vertauft wirb. - Meiftens wird ber Torf als robes Material verbrannt. Man fann ibn aber auch, wie bas Solz, in Meilern vertobien. G. d. folg. Art.

Torfflich. Wenn man ein Torflager entdeckt hat, das mächtig genug ift, um mit Bortheil abgestochen werden zu tonnen, so muß dasselbe vorerst, so viel als nötbig und möglich ist, entwässert werden. Ist dies, vermittelst der an den tiessen Stellen angebrachten Abzugsgräben, geschehen, so fängt man am niedrigsten Theile des Torfmoores mit dem Stiche zuerst an, damit das Wasser immer seinen Absluß behalte, und der Torff beites wie möglich abgestochen werden tonne, weil der unter ste gewöhnlich der beste Torf ist. Dei großen Torfmooren ist es daher nothig, das Gesälle vor dem Anfange des Stiches genau zu nivelliren, und auf der Larte sowohl, als auf dem Moore selbst, die tiessten Gesällinien durch Pfähle zu bemerten, um die Abzugsgräben richtig ziehen zu tonnen. Ist das Torsmoor so weit entwässer, daß der Stich seinen Ansang nehmen tann, soläst man demjenigen Theil, welchen man in dem

felben Sommer ftechen will, langs bes burchziehenden Daupt grabens von ber Rafenbecke nach und nach entblogen, und bann Bu beiben Geiten bes Grabens ben Torf fo ausstechen, Daraus lauter gang gleiche Baltenftude von 10 bis 12 Boll lang. 6 bis 7 Roll breit und 4 bis 5 Roll bic entftehen. Dan frannt baber fo weit vom Grabenbord entfernt, als die Torfftucke lang werben follen, eine Ochnur, fticht mit einem breiten Graten senkrecht ein, und bann nimmt ber Torfftecher, welcher im Gras ben fteht, permittelft eines eigends dazu gemachten fcbarfen In ftruments, die Torfftude durch horizontale Stiche beraus. Die fes Inftrument, ober die eiferne Stechichaufel, ift fo lane und breit, wie die Torfftude werden follen, und ift auf ber rechten Seite mit einer rechtwinkelig ftebenden, foneibenden Band verseben, die so boch ift, wie die Torfftucke dick werben follen (\_\_\_\_). Sticht man nun mit diefem Instrumente borb , zontal bis zu bem vorher gemachten fentrechten Abstiche burd. so bat man bas regelmäßig geformte Torfituck auf der Ochan fel, und tann es auf ben Bord ichieben. - Diese Torfitude werben nachher entweder auf ber Erbe, ober auf Boden, bie mit 2 Boll von einander entfernten Latten überschoffen find, in der Luft und Sonne getrochnet, bierauf in tegelformige, luftia gelegte Baufden aufgesett, baf fie volltommen austrodnen, und bann vertauft. Sat man aber teine Bode und Gerufte jum Abtrochnen, fo muffen die Torfftude, wenn fie auf ber einen Seite troden find, umgedrebt und nachber in fleine, loder gesette Saufchen gestellt merden, bis fie gang troden geworden find, und entweder in großere Saufen gefett, ober in luftige Schuppen unter Dach gebracht werden. — Baren aber teine Schuppen vorhanden, fo fest man die trockenen Torfftucke oder Soben in große tegelformige Saufen von bestimmter Anzahl Goben, bindet langes Strob, Rohr ober Schilf am Abschnitte fest zusammen, breitet es rabformig aus einander, und fturgt es über die Torfhaufen, wie man in vielen Gegenden ben Beigen und Roggen auf dem Felde zu bedachen pflegt. - Die bei der Torfftecherei vorkommenden fleinen Brocken, die als folche teine Raufer finden, werden ju Ufche verbrannt, und diefe jur Dungung der Wiefen vertauft.

If das Torfmoor sehr naß, so muß derjenige Theil bavon, welcher im nachsten Jahre gestochen werden soll, im herbste zuvor mit einem tiefen Graben umzogen, und so viel wie nothig entwaffert werben. — Gewöhnlich besteht die Sohle des Torfmoores aus Sand oder Thon, wovon jeder, wenn man den Torf sammtlich wegnehmen wollte, ganz unfruchtbar ist. Man läße daher vom Torfe ungesähr 3 bis 4 Boll stehen, den Abraum von der oberen Grasschichte darauf werfen und ebnen, und dann Alles tief umpstägen. Man tann alsdann zuweilen eine solche Fläche als Wiese, oder, wenn sie trocken genug ist, als Acer bemußen. Wäre aber eine solche Benußung der abgetorsten Fläche, wegen zu vieler Nässe, nicht möglich, so wird das Wasser angespannt, um zu versuchen, ob das, freilich sehr langsame, Nachvachsen des Torses erfolgen werde. — Uebrigens ist ein regeinäßig betriebener und ergiediger Torsstich in einer holzarmen Gegend von hoher Wichtigkeit, und für den Eigenhümer von großem Nußen, wenn auch die Entwässerung Kosten verursacht.

Der Torfflich fangt im Mai an, und dauert langstens bis zu Ende Jull. Fraber barf man nicht stechen laffen, weil Nachtfroste die noch naffen Torfftlicke zerreißen, und später darf es nicht geschehen, weil der Torf sonst nicht gehörig austrock, nen kann.

Der Torf ift Abrigens von febr verschiedener Brenngate. Diese verhalt sich gewähnlich wie seine Schwere. Der Aubitsuß Kasentorf wiegt am leichtesten, und der Aubitsuß Sagertorf am schwerften. Es giedt Torf, wovon der Aubitsuß eben fo viel und mehr hihe bewirft, als ein Aubitsuß Riefernklobenhofz; dagegen giedt es aber auch solchen, wo 2 dis 3 Aubitsuß kaum so viel hitfrast bewirken, als 1 Aubitsuß Kiefernklobenhofz. S. Berhaltniß der higtrast verschiedener Brennmaterialien.

Tortrix, Wickler. Ord.: Lepidopt. Sect.: Noct. Fam.: Tortr. S. Lepidoptera. Fabler borftig, an der Basis bisweilen seinhaarig oder gezähnett. Rolltussel wenig entwickelt. Palpen meist buschig, spindelförmig, die unteren zuweilen schnauzenartig vorgestreckt oder zurückzetrümmt. Filzgel in der Rube dachförmig, doch nicht so schaft berabhängend, wie det Tinea. Unterstügel in der Rube nicht sichtbar. Obersstügel greisen mit ihren Innenrändern etwas über einander, sind breit, kurz, hinten abzestumpst, so daß der ganze Körper die Form eines halben Ovals erhält. Hinterleib schmächtig. Weist kielnere Kormen.

Puppe: gewöhnlich braun, in Seibengespinnft ober frei in Stengeln, Gallen zc.

Raupe: 16füßig, meist schwach behaart, schlant, mit haw rigem, oft in der Mitte getheiltem Schilde auf dem Rucken des Isten Segments, agil, laufen meist rasch vorwärts und ruck warts mit schlängelnder Bewegung, spinnen. Die meisten leben in zusammengerollten Blättern der Laubhölzer, worin sie sich auch verpuppen. (Ueber das Wickeln der Blätter s. Curculio S. 164.) Andere leben in Stengeln und Früchten, worunter die dem Walde schädlicheren Arten enthalten sind,

1) Bidler: auf Riefern:

a) Tortrix pinetana Hübner,

Tinea pinastrella bei Hennert.

Flügelspannung 8 bis 10 Linien. Vorderflügel schon brand roth mit 5 bis 7 silberglänzenden Querbinden. Franzenrand weiß, mit 2 hellbraunen und einer dunkelbraunen Paralleibinde. hinterstügel braungrau mit hellem, 1mal bandirtem breiten Franzenrande. Körper und Fühler mit rothlich, silberhaariger Betleidung. Steht den Tineen sehr nahe.

Puppe: braun, in jungen Rieferntrieben.

Raupe: 6 Linten lang, chotolabenbraun, mit schwarzem Ropfe und Bruftfugen, schwarzem hornigen, in der Mitte getheilten Schilbe auf dem Rucken des Iften Segments.

Der Schmetterling schwarmt Ende Juni und Anfang Juli. Die Eier legt er zwischen die Schuppen der Terminalknospe eines Rieferntriebes, und wählt hierzu fast immer die Mitteltriebe junger 5, bis 15jähriger Kiefern. Wahrscheinlich überwintern hier die Eier bis zum nächsten Frühjahre, wo dann die Raupe aussommt, und sich, gleichzeitig mit der Entwicklung der Knospe zum Triebe, in dessen Wartröhre in die Höhe frist, wodurd der Trieb ausgeht. Verpuppung in der ausgefressenn Röhre, gewöhnlich auf dem Grunde derselben. Sie gehört unstreitig zu den schädlichsten Wicklerraupen der Kiefer, da sie meist die Mitteltriebe angeht, und oft in so großer Wenge vorsommt, daß fast sämmtliche Pslanzen junger Riefernorte von ihr befallen sind. Ausbrechen der gelbwerdenden Triebe im Frühjahre dürfte das einzige, in jüngeren Orten anwendbare Vertilgungsmittel seyn.

b) Saft dieselbe Detonomie, wie T. pinetana, treibt ein Bicki ler, welcher mit T. xylosteana sowohl in ber Rorperform, als

in Farbung und Stellung ber Flede übereinstimmt, nur daß ber hinterleib mit einem farten. haarbaschel endet und auf seiner Unterseite schwarz ift. Babescheinlich ift dieser Wickler immer für T. xylostoana gehalten worden.

c) T. resinana, harzwickler.

8 bis 9 Linien Fingelspannung. Borberflügel fcwarzbraun mit vielen fibergrauen Querftreifen. hinterflügel einfarbig schwarzbraun mit weißen Franzen.

Duppe: gewöhnlich, braun, in Sarzgallen.

Raupe: 5 bis 6 Einien lang, ball harzfarbig mit wenig buntierem, ungetheiltem halefchilde, welches fich eief nach unten zieht. Jebes Begment mit 4 fcmarzen Puntten, auf welchen einzeine haare fieben. Sebes Luftloch mit einem fcwarzen Ringe bezeichnet.

Der Schmetterling fcwarmt im Dai und Juni. unb leat feine Gier bicht unter Die Terminalinosve bes Stabrestrie. bes ab. Die barans nach 14 Tagen bervorgebende Raupe fpinnt bier ein locteres Seibengefpinnft. um fich berum, gernegt bie Safthaut und betielbet bas Gefpinnft immenbia mit bem bervorbringenden Safte, ber alebann erhartet und eine fefte Beule bilbet. 3ft bies Gebaufe fertig, fo frift fich bie Raupe bis auf bie Martribre bes Triebes. Der Saft fliefit nun in arbberer Menge berber und fallt bas Impere ber Saft beule aus. Die Raupe nahrt fich mur som Safte, nicht von ber Martiubkang, und bobit biefe nur, um erneuten Saftfluß berbeiguführen, im Berfolg etwas meiser, bod felten über 2 Boll weit aus, 3m herbfte und Winter bes erften Sabres findet man bie Bargallen in ber Groffe einer Erbfe unter ber Terminaltnospe, die baburch im tommenben Stabre in ihrer Entwicklung nicht gehindert wird. Babrend bes 2ten Sabres vergrößert fich die Galle burch ernenten Saftousfluß bedeutend. und finbet fich im Derbfte bes Iten Jahres am 2jabrigen, im Brühjahre bes Sten Jahres am Bjahrigen Triebe. Mitte April verpuppt fich die Raupe, und verläße meift im Mai als Schmetterling die Galle. Der Entwicklungszeitraum biefes Schmet. terlings bauert bemnach beinabe 24 Wongte innerhalb breier Sabre. 3d verbante biefe intereffante Beobachtung einem ber biefigen Borftatabemiter, Berrn Genelli, beffen Aufmertfamteit zuerft bie tleinen erbsengroßen Gallen unter ber Terminal tnospe sichriger Triebe entbeckte.

Da T. res. fast regelinäßig nur bie Seitentriebe ber Riefern befällt, selten an muchsigen Pflanzen vortommt, die Triebe auch nicht absterben, sondern die Bunde bei einigermaßen traftigem Buchse der Pflanze volltommen wieder heilt, durfte eine

gesonderte Bertilaung nicht nothia fenn.

Bon Schlupswespen habe ich bis jest nur Pimpla resinellae, biese aber gewöhnlich aus i ber gesammelten Barzbenden gezogen. Hier sindet ein Kall Statt, wo das Schmardersinselt sest bestimmt ist, da die Dekonomie beider Insektenarten einen langen Zeitraum hindurch genau übereinstimmen muß. Beendete die Larve von Pimpla nur um einige Lage früher ihre Dekonomie, ehe sich die Tortrix-Raupe zur Verpuppung anschielt und die Harzhülle bis auf eine ganz dunne Schicht durchnagt, so wurde Pimpla sich nicht aus ihrem Kerter ent fernen können.

## d) Reue Opecies (?).

Flügelspannung 4 bis 5 Linien. Borberflügel braungran mit schwarzem Außenrande, der mit silberfarbenen Franzen beseißt ist. Borberrand mit 5 weißen Matein, von denen 3 bis 4 in filberfarbene Querbinden zum hinterrande sich fortsehen. In dem Bintel, welchen der außerfte und zweite Silberfireisfen bilden, 4 sammtschwarze Langeffede. hinterflügel filbergrau mit belleren Franzen. Korper und Füße silbergraubraun.

Duppe: 21 Linien lang, hellbraun.

Raupe: wie die der T. resinana. 4 bis 5 Linien lang, jedoch heller gefarbt, ochergelb ins Grunliche. Ropf und halssicht bell braunroth. Die Luftlocher find nicht mit Ringen bezeichnet. Dekonomie und Entwicklungszeit raum ganz wie T. resinana. Barzbeule vollig gleich.

2) Auf Sichten und Cannen.

e) T. hercyniana Uslar, Harzwaldwickler.

Nach Bechftein: Flügelbreite 5 bis 6 Linien. Borber, flügel schwarzbraun mit 2 silberweißen Querftreifen und 4 bergleichen länglichen Punktflecken am Borberrande in der Rabe der Flügelspisen.

Raupe: 5 Linien lang, gelbgrun, mit 2 blassen, rothli, chen Rudenlinien und braunem Ropfe. Schwarmzeit im Mai und Juni. Die Raupe lebt vom Juni bis zum Oftober nur auf 10, bis 20jährigen Rothtannen, auf deren Nadeln der Schmetterling seine Gier ablegt. Sie spiunt, wickelt mehrere

Nadeln zu einem Gespinnste zusammen, und saugt eine nach der andern aus, ohne sie zu fressen. Die ausgesogenen Nadeln fallen alsdann ab, oder bleiben im Gespinnste hangen. Im Herbste geht die Raupe in die Erde, verpuppt sich dort und überwintert als Puppe. Im Harze soll sie den jungen Sichtenschonungen schon fühlbaren Nachtheil gebracht haben. Bechste in spricht sogar von ausgedehnten Verwüstungen. Dies ist vielleicht der Fichtenwicker, den Thiersch als T. pinetana Hübner aufführt. Die Dekonomie stimmt überein, nicht so die unvollständige Geschreibung, die aber noch weniger mit Tortr. pinet. H. übereinstimmt.

f) T. piceana, Mabelwickler.

Die weißgrauen Vorderstügel mit schwarzen Punkten. Nur am Innenrande rostbraun. Die Franzen aller 4 Flügel silberglanzend. Die 9 Linien lange Raupe treibt die Dekonomie der T. herc. auf Rothtannen.

g) In unserer Gegend tommt ein Wickler auf Rothtannen vor, der sowohl in seiner Lebensweise als Aeufterem der Tortr. hercyniana fehr nabe ftebt, bennoch aber von jefter Art beftimmt verschieden ift, wie aus einer Bergleichung mit ben Grens plaren ber T. hercyniana Uslar bes hiefigen Museums hers vorging. Da bie ju beschreibende Urt auch unter Bubner's Abbildungen nicht vorhanden ift, so zweifle ich, ob fie schon fruber beobachtet worden. Blugelfpannung 6 Linien. Das vor bere 1 ber Oberflügel aschgrau glanzend. Das Graue ist von einer breiten, filberweißen, am Borberrande jedes Blugels bops velten Querbinde begrengt. hinter ihr ift die Grundfarbe chos Gine ber vorberen gleiche und parallel verlaue foladenbraun. fende, ebenfalls am Borderrande doppelte Querbinde durchzieht Die Mitte des braunen Feldes. Sinter ihr 4 bis 5 filberweiße Randmatel, die fich mehr ober weniger weit ins Innere bes Rlugels gieben. Ueber ihnen 2 filberweiße Innenmatel, und in ber Mahe berfelben auf jedem Klugel 5 bis 8 tief ichwarzbraune Langspunkte. hinterrand ber Rlugel tief ichwarzbraun mit Gib berfranzen. Unterflugel einfarbig grau mit hellerem Franzenrand. Rorper oben aschgrau, unten überall, besonders Bruft und gube, mehr gelblich afchgrau.

Raupe: & Boll lang, grun, wie junge Fichtennabeln, mit hellbraunem Ropfe und grunlichbraunem Bruftschilde. Bruftfuße grun mie brauner Befchilbung. Aftersegment über,

felben Sommer flechen will, langs bes burchziehenben Same grabens von ber Rafenbecte nach und nach entblogen, und bann au beiben Geiten bes Grabens ben Torf fo ausstechen. baraus lauter gang gleiche Baltenftude von 10 bis 12 Roll lane. 6 bis 7 Roll breit und 4 bis 5 Roll bid entfteben. Dan fpannt baber so weit vom Grabenbord entfernt, als die Torfftuce lang werben follen, eine Ochnur, flicht mit einem breiten Opaten fentrecht ein, und bann nimmt ber Torfftecher, welcher im Gra ben fteht, vermittelft eines eigende baju gemachten fcharfen In struments, die Torfftuce burch horizontale Stiche beraus. Die fes Sinftrument, ober bie eiferne Stechichaufel, ift fo lane und breit, wie die Torfftude werden follen, und ift auf ber rechten Seite mit einer rechtwinkelig ftebenben, fcneibenben Band versehen, die so boch ift, wie die Torfftucke dick werben follen (\_\_\_\_). Sticht man nun mit biefem Inftrumente borb , gontal bis zu bem vorher gemachten sentrechten Abstiche burd. fo bat man bas regelmäßig geformte Torfitud auf ber Coan fel, und tann es auf den Bord schieben. — Diese Torfftude werden nachber entweder auf ber Erbe, ober auf Boden, bie mit 2 Boll von einander entfernten Latten überschoffen find, in der Luft und Sonne getrochnet, hierauf in tegelformige, luftig gelegte Baufchen aufgesett, baß fie volltommen austrodnen, und bann vertauft. Sat man aber feine Bocke und Gerufte jum Abtrodnen, fo muffen die Torfftude, wenn fie auf ber einen Geite trocken find, umgebrebt und nachber in fleine, locker gesette Saufchen gestellt werden, bis fie gang troden geworden find, und entweder in großere Saufen gefett, ober in luftige Schuppen unter Dach gebracht werden. — Baren aber feine Shuppen vorhanden, so fest man die trodenen Torfftuce ober Soben in große tegelformige Saufen von bestimmter Ungabi Goden, bindet langes Strob, Rohr oder Schilf am Abschnitte fest zusammen, breitet es rabformig aus einander, und fturat es über bie Torfhaufen, wie man in vielen Gegenben ben Beizen und Roggen auf dem Relbe ju bedachen pflegt. - Die bei der Torfitecherei vortommenden fleinen Brocken, die als folde teine Raufer finden, werden ju Afche verbrannt, und diese jur Dungung der Wiesen vertauft.

Ift das Torfmoor fehr naß, so muß derjenige Theil davon, welcher im nachsten Jahre gestochen werden foll, im herbste zuvor mit einem tiefen Graben umzogen, und so viel wie nothig entwaffert werben. — Gewöhnlich besteht die Sohle des Torsmoores aus Sand ober Thon, wovon jeder, wenn man den Torf sammtlich wegnehmen wollte, ganz uns fruchtbar ist. Man läße daher vom Torse ungesähr 3 bis 4 Boll stehen, den Abraum von der oberen Grasschichte darauf wersen und ebnen, und dann Alles tief umpflügen. Man tann alsdann zuweilen eine soiche Fläche als Wiese, oder, wenn sie trocken genug ist, als Acer bemußen. Wäre aber eine soiche Benußung der abgetorsten Fläche, wegen zu vieler Nässe, nicht möglich, so wird das Wasser angespannt, um zu versuchen, ob das, freilich sehr langsame, Nachwachsen des Torses erfolgen werde. — Uedrigens ist ein regeinnäßig betriebener und ergiediger Torstlich in einer holzarmen Gegend von hoher Wichtigkeit, und für den Eigenhämer von großem Nutzen, wenn auch die Entwässerung Kolten vetursacht.

Der Torfflich fangt im Mal an, und dauert langstens bis zu Ende Juli. Früher barf man nicht stechen laffen, weil Rachtfrofte die noch naffen Torfftade zerreißen, und später darf es nicht geschehen, well der Lorf sonft nicht gehörig austrock, nen kann.

Der Torf ift Abrigens von febr verschiedener Brenngute. Diese verhalt sich gewähnlich wie seine Schwere. Der Aubitsuß Kasentorf wiegt am leichteften, und der Aubitsuß Sagertorf am schwerken. Es giedt Torf, wovon der Aubitsuß eben so viel und mehr Site bewirtt, als ein Aubitsuß Riefernklobenholz; dagegen giedt es aber auch solchen, wo 2 dis 3 Aubitsuß kamm so viel Siteraft bewirten, als 1 Aubitsuß Riefernklobenholz. S. Berhaltniß der Siteraft verschieden er Brennmaterialien.

Tortrix, Wickler. Ord.: Lepidopt. Sect.: Noct. Fam.: Tortr. S. Lepidoptera. Fabler borftig, an der Basis bisweilen feinhaarig oder gezähnelt. Rolltussell wenig entwickelt. Palpen meist buschig, spindelförmig, die unteren zuweilen schnauzenartig vorgestreckt oder zurückzetrummt. Flügel in der Rube dachförmig, doch nicht so schaft herabhängend, wie det Tinea. Unterstügel in der Rube nicht sichtbar. Obersstügel greisen mit ihren Innenrändern etwas über einander, sind breit, turz, hinten abzestumpst, so daß der ganze Körper die Form eines halben Ovals erhätt. Hinterleib schmächtig. Reist kleinere Kormen.

men, folglich in ben Schlägen weniger gehauen werben, weil sonft ber ausgemittelte jahrliche Materialertrag nicht nachhabtig seyn kann.

Tracheen, f. hinterleib ber Infetten.

Trager, f. Dobn.

Trager, filamentum, f. Bluthe.

Tragefloß ist ein solches, worauf Oblast, als Bobien, Dielen, Latten, gange Stamme zc. geladen find. S. Oblast.

Tragfraft der Bolger verschiedener Arten. Siger von gleicher Lange und Dicke tragen bei gleich weiter Spannung eine Last, bis fie zerbrechen, die nach Entelwein's Bersachen burch folgende Zahlen bestimmt ist:

| 1) | Riefernholz, Pinus sylvestris           | • | 355  |
|----|-----------------------------------------|---|------|
| 2) | Sichtenholz, Pin. picea                 | • | 241  |
| 3) | Cannens oder Beiftannenholz, Pinus abie | B | 355. |
| 4) | Stieleiche, Quercus foemina             | • | 364  |
| 5) | Traubeneiche, Quercus robur             | • | 501  |
|    | Roths ober Maftbuche, Fagus sylvatica . |   |      |
| 7) | Beigbuche, Carpinus betulus             |   | 395  |
| R) | Grie. Betula alnus                      | _ | 445. |

Es ist auffallend, daß die Traubeneiche so sehr viel mehr trägt, als die Stieleiche, und daß das Buchen, und Erlenholz eine so bedeutende Tragtraft haben. Ich selbst habe darüber noch keine Versuche angestellt.

Transport der Pflanglinge. Beim Transporte der Pflanglinge muß vorsichtig zu Berte gegangen werden, wenn man mit Glud pflanzen will. Es ist dabet vorzuglich zu beobachten:

- 1) daß die Burgein nicht gefrieren,
- 2) daß fie nicht austrocknen,
- 3) daß fie nicht entzwei brechen, und
- 4) daß beim Festbinden weber bie Stammehen, noch bie Wurgeln geschunden werben.

Bei Frostwetter durfen daher Pflanzlinge gar nicht transportitt werden, und gegen das Austrocknen der Burzeln muß man sie durch Ueberdeckung mit einem Plane und durch zuweiliges Anfeuchten mit Basser schüßen, wenn mehr als ein halber Tag zum Transport nothig ist. Sollen die Pflanzlinge aber weit verschielt werden, so läßt man trockenes Moos zerzhacken, bringt dieses zwischen die vorher etwas abgetrockneten Burzeln, bindet Strob oder Matten darum, und feuchtet nun

Alles mit Wasser an. Wenn man die Wurzeln auf diese Art vorsichtig verpackt hat, so können die Pstänzlinge viele Tage lang unterweges seyn, ohne daß die Wurzeln verderben. In diesem Falle beschneibet man auch die Pstänzlinge vor dem Verpacken an den Wurzeln und Zweigen so, wie sie eingesest were den sollen. Sie verpacken sich dann besser, und das Gewicht wird leichter.

Tranbenfirschenbaum, Prunus padus. Der Trauben. firschenbaum ift ein sommeraruner Baum ber britten Grofe. ber aber auch fehr oft als Strauch ber erften Grofe por-Die Rinde ber jungen Zweige ist Schwarzbraun mit weißen Duntten, an alteren Stammen aber braungrun. Die Blatter, welche abwechselnd an ben Zweigen fteben, haben lange, oben rothliche Stiele, find eilanzettformig, jugefpist, am Rande icharf und oben doppelt gefagt, auf beiden Seiten glatt, oben duntel, unten blaggrun, und an der Basis auf der unter ren Klache mit 2 rothlichen Drufen befett. - Die im Mai aus ben Enben ber 2meige bervortommenben meifen 3mitter: bluthen hangen an bunnen Stielen traubenweise berab, und Die erbsendicken schwarzen Rirschen werben im Berbste reif und von den Bogeln fehr gesucht. Das Solz ift hart, rothlichgelb, und fur ben Tischler brauchbar. Die frische Rinde bat einen widerlichen Geruch; man macht die fo fcnell tobtende Blaufaure bavon. - In englifchen Garten macht biefe Solgart, wegen der ichonen Bluthe, eine gute Wirkung, und ju Becken ift fie febr aut, weil bas Bieb fie nicht befrißt.

Trauf nennt man den Umfang, welchen die außersten Spigen der Aeste eines Baumes bilden, wenn man diesen Kreis auf der Erde bezeichnet.

Treibsand, s. Schwemmfand. Treppengefäße, s. Rohren.

Triebe, turiones, f. Rrone.

Trifft. Der Beg, ben die Heerben bes Beldviehes immer ober oft nehmen, um zu ben Beideplagen zu kommen, wird Trifft genannt. Die Breite einer solchen Trifft muß so bestimmt werden, daß das Bieh ohne Gedrange darauf passiren kann. Für kleine heerden sind 18 bis 20 Juß Breite hinreichend, für große aber mussen die Trifften breiter seyn, und zuweilen 36 bis 40 Fuß betragen.

Trodenes solz, s. weltes Holz.

Trombidium, f. Sarcoptes.

Crommen, Abtrommen, heißt: einen Stamm mit ber Art quer burchbauen und in Stude gerlegen. S. Abichroten.

Cromm. Ein furger Rlot, ber mit der Art von einem Stamme abgehauen worden ift, wird Eromm genannt. S. Schrot.

Troscus, Schabkafer. Ord.: Coleopt. Sect.: Peatam. Fam.: Serricorn. Die Kühler enden mit einer verlangerten Zgliedrigen, sagesormig eingeschnittenen Rolbe, und find unter die Wintel des Halsschildes jurückliehbar. 4 Palpen mit beilsormigem Endgliede. Körper eisormig, niedergebrückt wie Elater. Die hinteren Wintel des Halsschildes in Spitzen ver längert. Das Brustbein nach vorn erweitert. Ueberhaupt viel Uehnlichteit mit den Glateren. Einzige bekannte Opecies:

Troscus adstrictor Latr.

Trixagus — Gyllenh.

Dermestes - Fabr. Panz.

Elater dermestoides Linn.

14 Linien lang, långlicheiformig, braun, mit feinen grauen Sarchen bicht befest. Flügelbeden schwach punttstreifig. 3ch habe biesen Rafer in ben Eichenbestanden der Neuftabter Institutsforste gefunden, wo er im Holze ber stehenden Gichen die Detonomie der Anobien treibt. Raheres ist mir darüber noch nicht bekannt.

Nachtrag jum Artitel Anobium.

Ueber Anob. abietis Gyllenh. vermag ich fest nabere Auskunft zu geben, indem ich ihn vor Kurzem aus Rothtannengapfen gezogen habe. Die Larve lebt in ber Martrohre bet Fichtenzapfen, und unterscheidet fich von den Borten. und Rufe feltaferlarven fehr bestimmt burch 6 entwidelte Bruftfuße, bie mit langen Saaren befett find. Sie ift 2 Linien lang, & Linie dick, madenfarbig, mit braunem bornigen Ropfe, an mel dem man nur vermittelft bes Prefichiebers unterm Mitrostop 2 Augenpunkte bicht über ber Ginlenkung der Mandibeln ger mahr wird. Oberlippe hautig, breit, gang, am Borderrande Mandibeln bid einspaltig, fast wie Ocheeren. ftart behaart. Marillen wie bei Bostrichus, mit steifen Borften befett, und 1 Paar 3gliedriger Marillarpalpen, beren Endglied gewimpert erscheint. Umerlippe bautig, mit 2gliedrigen Lippentaftern. Der ganze walzige Korper rund herum mit mitrostopischen Saar-

ы

bufdein, bas tappenförmige Aftersegment mit buntleren Dorn, wärzchen befest.

In ihrer Gesellschaft fand fich besonders haufig eine Muden; sarve, die ich einer Cecidomyin angehörend zeichne, so wie eine Tortrix-Raupe. Beide liegen noch in der Berpuppung, wes: halb ich über sie noch nicht naher berichten kann.

Truffel. Es sind dies nahe unter der Obersläche der Erde wachsende schwarzbraune Schwämme, von der Form und Größe der kleinen und mittelmäßigen Kartoffeln. Sie werden vermittelst dazu abgerichteter hunde aufgesucht, die da, wo sich Truffeln befinden, die Erde auftragen und den Truffelsucher — uneigentlich Truffeljager genannt — anweisen, wo er nachgraben soll. — Die Truffelsuche gehört mit zu den Nebennutungen des Waldes, und wird gewöhnlich verpachtet. Es giebt aber nur wenige Gegenden, wo man diese unterirdischen Schwämme sindet.

Tryphon, f. Ichneumon. Turnus, f. Umtrieb.

Uebergangsgebirge, f. Erbe.

Uebergriffig nennt man an einigen Orten bie Banne, wenn fie bider find, als bag fie ein Mann mit beiben Armen umfassen tann.

Ueberhalten einen Baum, ober Beftand, heißt: einen jest ichon haubaren Baum ober Bestand noch nicht hanen, sondern ibn bis auf spatere Zeit fortwachsen laffen.

Ueberhauen, Vorgreifen. Benn man aus einem Forste mehr Holz nimmt, als man nach der Ermittelung des nach haltigen Ertrages jährlich hauen soll, so nennt man dies Ueberhauen, oder Vorgreifen. Bei einer geregelten Forstwirths schaft darf eine absichtliche Ueberhauung durchaus nicht gesstattet werden, und wenn sie, nach Ausweis des Kontrollbuches, durch Zufall wirklich Statt gefunden hat, so muß im nach sten Jahre eben so viel Holz weniger gehauen werden, als im vorhergehenden zu viel benußt worden ist, damit der sierte Materials oder Holzetat wieder in das bestimmte Geleise komme.

Leberständer. Bei ber Mittelwaldwirthschaft nennt man diejenigen Baume, die von jest an erst beim dritten Umtried bes Unterholzes jum Dieb kommen, Ueberständer. Die beim zweiten Abtrieb des Unterholzes jur Benutung kommenden Baume aber werden jest Borständer genannt, und die beim demnächstigen Abtrieb des Unterholzes zur Benutung kommenden Stämme heißen Hauptbaume. S. Mittelwaldwirthschaft.

Ueberständig nennt man einen Baum, oder einen Holy bestand, ber schon früher seine Haubarkeit erreicht hatte, ber aber bieber mit der Art verschont worden ist. S. Abständig.

Ueberwallung. Man versteht barunter die Fahigfeit der

Mflanzen, Berletungen burch neu erzeugte Organe auszufullen oder ju bedecken. Laft man die Plumulg von Vicia faba ju einer Bobe von 4 bis 6 Bollen beranmachfen, giebt man hierauf bem unteren Theil des Stammes mit einem feinen Deffer eis nen oder mehrere (bis 6 oder 10) Querschnitte in einer Opis rallinie und in Abstanden von 2 bis 4 Linien, die bis über ben Mittelpunkt bes Querichnitts hinmegreichen, fo fieht man ben Stengel über bem oberften Querschnitte bedeutend anschwellen-Beniger, aber immer noch febr mertlich, fcmillt ber Stengel amifchen bem oberften und zweiten, zwischen biefem und bem britten Querschnitte an. Dies nimmt aber, je weiter nach unten, immer mehr ab, fo bag ber Stengel nach mehreren Bochen unter bem letten Querichnitte gar teine Bergroßerung im Durchmeffer zeigt. Die Urfache Diefer Erscheinung liegt in ber Unterbrechung der, ben Bildungefaft gurudführenden, Der Bilbungesaft tann baburch nicht bis zu ben unterften Stengeltheilen binabfinten, fondern wird über und amifchen ben oberften Berlegungen gurudaebalten, mo er ben verletten Gefaßen entftromt und fich ju Bellgewebe organifirt, beffen reichliche Unbaufung bie Berbickung verurfacht.

Giebt man bem Stengel anstatt ber Ginschnitte mehrere Rerbichnitte, ober biegt man ben eingeschnittenen Stengel fo jur Seite, daß die Bunden flaffen, fo fullen fich diefe allmählig mit einer Daffe aus, die fich unter bem Ditrostop als ein fehr arofizelliges, unregelmäßiges Parenchym zu ertennen giebt. Dan ertennt febr deutlich, daß der Stoff ju diefer Maffe, der Bildungs, faft, ben nach unten gefehrten Deffnungen ber durchschnittenen Lebenssaftgefage entstromt. In ihrer Umgebung, und nur auf ber nach unten getehrten glache bes Rerbes, erzeugen fich die erften Bellen, die burch neu entstehendes Bellgewebe weis ter nach außen gedrangt werden, bis ber gange Rerb mit Belle gemebe erfillt ift. Bon ber nach oben getehrten Rerbe flache aus entwickelt fich tein Zellgewebe. Ift die Bele lenbilbung im Rerbe fo weit vorgeschritten, daß diese vom Par, enchym erfullt wird, fo legt fich diefes an die nach oben getehrte Ochnittflache genau an, und tritt mit dem urfprunalichen Bellgemebe berfelben in die gewöhnliche Bellenverbindung. Dun ftellt fich auch bie leitende Berbindung gwischen beiden Enden ber burchichnittenen Robrenbundel wieder ber, und amar badurch, bag die Membran ber in gerader Linie zwischen ben durchschnittenen Rohrenbandeln lies genden Zellen ganz in die Natur der Rohren membran übergeht. Sie zeigte sich mir theils pords, theils mit Spalts diffnungen, theils als Membran der treppens und netformigen Rohren, ohne daß die Form der parenchymatischen Zelle dabei auch nur im mindesten verändert wird. Führte ich den Rerb sehr tief, so zeigte sich eine gleiche Metamorphose der Zellens zur Rohrenmembran ohne Formwandlung auch im ursprünglichen Zellgewebe der Markröhre über und unter dem Rerb. Nie zeigte sich in der neuen Zellenmasse des Rerbs (in der Werwallung) ein Organ, welches in seiner Form anch nur die mindeste Aehnlichkeit mit der der Röhren gehabt hatte — überall nur die diheraedrische Form der parenchymatischen Zelle.

Ginen noch fprechenderen Beweis gegen die, in neuerer Beit fo baufig aufgenommene Theorie bu Erochets (nach ibm geht die Bildung ber neuen Jahrringe nur von ben Knospen aus. Die Knoepe Schickt ihre Burgel abwarts zwischen Bak und Splint hinab, die Wurzeln fammtlicher Knospen vereinen fich im Stengel und bilben die neue Sahreslage) finden wir in ber Bermallung abgehauener Laubholgstamme. Sie findet auch ohne alle Rnospenbildung, und Entwidlung Statt, und besteht in weiter nichts, als in einer normalen, je doch anticipirten Verwandlung ber Baftschicht zur Solulage (f. Sola und Rohren) unter Singutritt neuer Bolgfafern, bie fich aus den im Stocke aufsteigenden, durch Bofung bes Startemehls zu Bildungsfaft gestalteten roben Dahrungefaffen (f. Begetation) vorzugeweise und in größerer Menge im Um freise ber Odnittflache bes Stocks entwickeln, hier die mulftartige Unschwellung bilden, die in allen Fallen aus wirklichem Solge torper (Rohren und Markstrahlen) besteht, jedoch mit der febr beachtenswerthen Abweichung, bag, wenigstens in ben meiften Rallen, die Solifafern nicht parallel benen bes Stocks verlau. fen, fondern mit ihrer gangenachfe in der Deripherie bes Stockes liegen. Doch findet dies nur im oberften Theil ber Bermallung ftatt.

Dies führt mich auf die merkwardige Eigenthumlichteit ber Stocke junger Beiftannen (P. abies), ohne irgend eine Entwicklung von Blattern ober Trieben, ohne irgend eine Spur von Knospenbildung, weder außerlich noch innerlich, volltommen zu überwallen und viele Jahre hindurch vollig regelmäßig ge-

bilbete neue Jahreslagen unter ber bebeckenden Rinde ju ent: Wie ich mich in den Weißtannenbestanden des Thuringerwaldes felbft überzeugt habe, ift die Erscheinung bei ber Beiftanne Regel, foll auch zuweilen bei ber Richte, jedoch viel feltner vortommen. Bei ber Riefer findet fie nie Statt. besite mehrere überwallte Tannenftode, von denen ber eine 85 volltommen und normal gebildete Sahreslagen, bedeckt von eis ner kölligen Rinbenschicht, um fich entwickelt hat. Der Ums stand, daß unter den Dadelholzern allein bei ben Sannen bie Baftlage nicht jur Bafticoicht, sondern ins Solz übergeht (f. Solg), weshalb die Rinde ftets bunn und glatt bleibt, ferner, daß die Entstehung der Jahreslagen ftets an eine vorgangige Rindenbildung gebunden ift, und andere Erscheinungen mehr, scheinen barauf bingubeuten, daß bie außere Rindenhulle, an die Stelle ber Blatter tretend, die Kunktion ber Uffimila, tion bes von ben Burgeln jugeführten roben Rahrungssaftes Doch treten auch biefer Unnahme andere birefte Beobachtungen entgegen. S. weiter unten.

Bei unserer Riefer findet ein Bermallen ber Bunde nie Statt. Dahingegen vermögen Stamme, welche in ihrem Ums fange gang von Rinde entblogt murden, fich ju erhalten, und über der Berletung neue Jahreslagen ju erzeugen. Dies zeigt fich febr haufig bei Stammen, welche in ber Rabe ber vom Schwarzwilde besuchten Suhlen sich befinden. Wie bekannt, mablt fich diefe Bilbart gemiffe Baume, Daalbaume genannt, aus, um nach bem Gublen baran ju schlagen und fich ju reis ben. Die Stamme werden badurch nach und nach ihrer Rinde 2 bis 24 guß hoch bis auf bas Holz ganzlich beraubt, ohne baß fie badurch eingehen. Ich habe einen folchen Stamm, ben ich bereits seit langer als 6 Stahren in diesem Zustande tenne, vor mir. Die außerften, vollig von Rinde entblogten Sahreslagen find volltommen verharzt, und bilden eine luftdichte Bolgicht im gangen Umfange bes Stammes. Das Innere bes Stammes hingegen ift harzleer und gang von ber Beschaf: fenheit des Splints in den berindeten Stammtheilen über und unter ber Berlegung. Der berindete Stammtheil unter ber Berletung zeigt 6 Jahrringe weniger, als der Stamm uber der Berletung enthalt. Die, feit der Berletung über diefen, entstandenen Jahrringe find allerdings nur ichmal, aber burd; aus normal gebaut; fie enden an ber oberen Grenze ber Ber: legung ohne irgend eine Spur von Berwallung. Bir ents wickeln hieraus folgende phytonomifch wichtige Sage:

1) Die Thatsache, welche eine febr fraftige Stuse ber Solabildungstheorie du Erochet's gu fenn fcheint, beweift mir weiter nichts, als bag bie Organe, welche ben Bilbungsfaft abmarts leiten, nur in ben Baft , und Rinbenschichten liegen, und daß mit volliger Zerftorung biefer auch der Bilbungsftoff nicht tiefer geleitet, folglich auch bas Probutt beffelben, ber Sahrring, unter ber Unterbrechung fich nicht entwickeln tann. Sch fann noch ein anderes Erperiment aufführen, welches ebenfalls bie Theorie bu Trochet's ju beftatigen icheint. Bergubt man bie jungen Pflangchen von Vicia faba, wenn fie eine Sobe von 14 bis 2 Boll erreicht, und ihre Blatter noch nicht entfaltet haben, ber Samenlappen, fo geben fie badurch nicht angen blicklich ein, sondern vegetiren noch über einen Monge binburch. ohne jeboch eine andere Entwicklung, als geringe Berlangerung ber Pfahlmurgel und bes Stengels zu zeigen. Die Blatter ber Plumula entfalten fich nicht, fondern bleiben gang in ber Bil bung und Lage, die fie jur Zeit ber Wegnahme ber Samenlerpen hatten. Der absteigende Stod entwidelt teine eingige Sei tenwurzel, nirgende zeigt fich bie minbefte Gpur einer Bernal lung der Berletungen, obgleich alle Odnittflachen fich wollig gefund und frifch erhalten. Die abgeschnittenen Samenlavven hingegen bewurzeln fich von der Schnittflache aus im Boben. und nehmen eine grune Karbe an, ohne jedoch eine aufsteigenbe Gemmula zu entwickeln. Schneibet man hingegen bie Samen lappen, vielleicht nur um 2 Tage fpater, wenn die fetundaren Blatter fich entfaltet haben, ab, fo findet eine Entwicklung und Entfaltung neuer, fo wie Reproduction und Uebermallen per letter Organe wie gewohnlich Statt.

Dies beweist sehr bestimmt, daß die erste Begetation juw ger Samenpflanzen, bis zur völligen Ausbildung der Blatter, nur ein Produkt der in den Samenlappen bereits zubereiteten Nahrung ist. (Wie sich die junge Pflanze vor Entfaltung der Blatter zum Amylum der Samenlappen verhalt, so verhält sich die entwickelte Holzpflanze in jeder Frühperiode ihrer Jahrest vegetation zum Amylum des Holztörpers.) Ferner liegt hierin der Beweis, daß die Wurzel nur rohen Nahrungssaft einsauge, und daß dessen Berarbeitung zu Bildungssaft lediglich an die Thatigkeit der Blatter geknüpft ist. Ferner, daß der grunen Epider.

mis des Stengels die Fähigkeit ber Affimilation fehle, daß diefe nur im Diachym entfalteter Blatter ihren Sit habe. Der Erklarung des Wachsthums überwallter Tannenstocke steht diese Beobachtung entgegen.

2) Ein Rreislauf ber Safte durfte in diesen Fallen fehr

fowieria nadauweisen fenn.

3) Der rohe Nahrungssaft steigt im ganzen Zellgewebe bes Stammes aufwarts. Unter gewöhnlichen Verhaltnissen in den außersten jungsten Holzlagen, im Splint, verhindert ein ungewöhnlicher Umstand hier das Aussteigen der Safte; wie in diesem Falle die Fullung der außeren Röhren mit Harz, so steigen diese in den alteren inneren Jahreslagen auf, und diese bleiben dadurch in der Natur des Splints, während die außeren Jahreslagen verholzen oder verharzen.

In den meisten Fallen geht die Berwallung der Bunden nur von beren Ranbern aus, indem fich bie begrenzende Rinde unter Erzeugung neuer Solgschichten über Die von Rinde ent blogte Bolgfiache allmablig hinzieht. Rur wenige Solzer haben bie Rabigteit, wirkliche Rinde aus dem entblogten Solge ifolirt au entwickeln. Sie findet fich vorzugsweise bei folchen Solze pflanzen, die ein fehr ausgebreitetes Martstrahlenspftem und ben Binter über eine reiche Ablagerung von Startemehl besigen. Behufs ber Berfuche über Dauer ber Solger, murben mehrere ftarte Rothbuchen bis auf 30 Kuß Sohe ganglich ber Rinde bes raubt, um fie auf bem Stamm abweiten ju laffen. Gie grunten noch 4 Jahre, und gingen bann allmählig ein. Bahrend biefer Zeit hatte fich aber die geschälte Stammflache mit Ring benwarzchen bedect, ju benen ber Stoff offenbar aus ben aus Berften Endigungen ber Martstrahlen hervorgequollen mar, ben ich baher für auffteigenben Rahrungefaft in feiner Berbindung mit Amplum halte. G. Gaft.

Ulme, f. Rufter.

Ulmin, f. Dammerbe.

Umtrieb. Der Zeitraum, in welchem alle in einem Forste befindlichen Solzbestände, von der einjährigen Pflanze an, absgetrieben und verjüngt werden sollen, oder die Zeit, die man für jede Holzart zum Erwachsen, bis zu ihrer völligen Haubar, teit bestimmt, wird der Umtrieb, die Umtriebszeit, oder auch der Turnus genannt. Nach Maaßgabe der Umstände, der Holzarten, des Bedürfnisse und des Bodens, wird der

Andppelholz erfolgen soll . . . . 20 bis 30 Jahre. Auf gutem Boben kann mit Vortheil bie langste, auf schiechem Boben aber barf nur ber kurzere Umtrieb bestimmt werben, weil auf schlechtem und sehr mittelmäßigem Boben ber jährliche Zuwachs früher sich vermindert, als auf gutem und mittelmäßigem Boben. In der Regel darf das Ende der Umtriebszeit den Zeitpunkt des größten Zuwachses pro Morgen nicht überschreiten. Doch kommen auch Fälle vor, wo man die Umtriebszeit über diesen Culminationspunkt hinaus bestimmen kann; z. B. weil das Holz, wegen seiner größeren Starte, als dann pro Aubikfuß viel theurer verkauft werden kann; woduch der Verluft an Zuwachs vielleicht reichlich ersetz wird, ster weil man Holz von bedeutender Dicke unumgänglich nöthig het.

Unfruchtbares Solz. Diese, aus alter Zeit stammende, Benennung ift sehr fehlerhaft, weil es teine Holzart giebt, die unfruchtbar ware. Man begreift aber unter bem unfruchtbar ren Holze gewöhnlich alle Strauchholzer. An einigen Orten aber nennt man alle Holzgattungen, die teine Mast tragen, un fruchtbare Holze verstehe, ist da von Wichtigkeit, wo Leute das Recht haben, das unfruchtbare Holze beiten Lich zuzueignen. In biesen Källen entscheidet die rechtsveriährte Observanz.

Unland, wird der nicht benugbare Boden genannt. Unterbufch, f. Unterholz.

Unterdruckt, verbuttet, verdammt nennt man eine Pflanze, wenn sie von einer nebenstehenden traftigeren und größeren überschirmt, und dadurch im Wachsthume gehindert worden ist. — Lange Zeit unterdruckt gewesene Holzpflanzen werden niemals schone traftige Baume, wenn sie nun auch vom Drucke befreit werden. Es ist daher nicht rathsam, unterdrückte Pflanzen in den Schlägen stehen zu lassen. Jede unterdrückte Holzpflanze bat nur wenige und schlechte Wurzeln, und wenn

sie auch ganz ins Freie gebracht wird, so wächst sie boch schlecht. Eine unterbrückte, jest 10: bis 15jabrige Pflanze wird von der jest erst austeimenden, nicht unterdrückten, bad eingeholt und überwachsen. — Auch taugen die unterdrückten Pflanzen zum Bersehen durchaus nicht. Sie wachsen zuweilen zwar auf, ihr kunftiger Wuchs ist aber immer nur schlecht, weil ihnen die zum freudigen Wachsen nöthigen vielen und kräftigen Wurzeln seinen, und auch die Sastgefäße im Innern solcher Pflanzen zu eng sind. Selbst diesenigen Stämmden, die mehrere Jahre lang im dichten Schluß gestanden haben — wenn sie auch nicht unterdrückt waren — tauger zum Berpflanzen nicht. Sie haben gewöhnlich nur wenige Wurzeln, und wachsen beswegen, und weil sie an den freien Stand nicht gewöhnt sind, nur schlecht.

Unter Erheber. Wenn die Forstgeldrecepturbezirte sehr groß sind, und es baburch ben Holztaufern lastig wird, zum Sige bes Forstrentmeisters zu gehen, um dort Holz zu kaufen und zu bezahlen: so stellt man an mehreren gelegenen Orten Unter Erheber an, welche die Stelle des Forstrentmeisters, rückschilch des Holzverkauses in einem Keinen Bezirte, vertreten. Sie mussen sich alle Wonate, oder auch noch ofter, mit dem Forstrentmeister berechnen, und die eingenommenen Gelder an denselben abliefern.

Unterförfter, f. Börfter.

Unterbols, Unterwuchs, Unterbuich nennt man ben Stockausschlag in ben Mittelwalbungen.

Unterfiefer, Unterlippe 2c., f. Fregwertz eugeber Inf.

Untermaft, f. Baldmaft.

Unterwuchs, f. Unterholz.

Unvolltommener Beffand ift ein folder, ber weniger bominirende Baume ober Stamme pro Morgen enthalt, als man ber Erfahrung nach in einem volltommenen Beftanbe in bemfelben Alter auf bem Morgen finbet. S. volltommen ner Beftanb, und temporar nnvolltommener Beftanb.

Urbar machen heißt: eine Walbstäche durch allgemeines Umpflügen, Umgraben ober Behacken jur Holzsat ober auch zur Fruchterziehung vorbereiten. — In dem urbar gemachten Boden wachsen alle junge Holzpflanzen besser, als in Boden, defien Obersläche nur von Gras und Untraut befreit, weiter aber nicht aufgelockert worden ift. Nur Boden der zum Auf.

frieren geneigt ist, darf nicht aufgelockert werben; sonst aber ist es im Allgemeinen für die Holzsaten sehr nühlich, wenn der Boden wenigstens 1 bis 2 Zoll tief aufgelockert worden ist. Eine tiefere Aussockerung des Bodens ist für die Aussatkleiner Samen alsdann nur nühlich, wenn sich der Boden vor der Saat wieder etwas hat sehen können, und dadurch vor dem zu schnellen Abtrocknen geschühr ist. Man läßt daher den in diesem Jahre urbar gemachten und durch das Pflügen start ausgelockerten Boden erst im künftigen Frühjahre mit kleinem Holzsamen besaen und tüchtig übereggen oder überharden. Hätte man aber Gicheln oder Bucheln zu saen, so ton nen diese alsbald in das durch Pflügen urbar gemachte Land gesaet werden, weil die daraus entstehenden Pflanzen sehr bald tief einwurzeln und so start werden, daß sie durch das Austrocknen des Bodens nicht leicht Schaben leiden können.

Urgebirge, f. Erde.

Urbolz. Darunter versteht man gewöhnlich das Reifer holz, welches von den Aesten der gehauenen Baume abfallt, wenn das Knüppelholz abgesondert worden ist. An einigen Orten wird dieses Holz mit zum Raff; und Leseholze gerechnet, wozu es aber eigentlich nicht gehört. S. Raffs und Leseholz.

Urocerata, Solzwespen, Ord.: Hymenoptera, Fam.: Uroc., s. Hymenoptera (Sirex. Linn.). Sie haben im Allgemeinen Aehnlichkeit mit den Blattwespen, doch ist der Körper, besonders der hinterleib mehr in die Lange gezogen und meist vollkommen malzig, während er bei den Blattwespen stets etwas niedergedrückt ist. Die Kinnbacken sind kurz und dick, die Fühler fadenformig, zitternd, 10, bis 25gliedrig, der Kopf abgerundet, sast kugelig.

Die Larven haben nur 6 Bruftfuße, sind madenartig und leben im Innern bes Holzes oft sehr lange Zeit, ehe sie sich zum volltommenen Insett entwickeln. Eigene Beobachtungen Dieser Familie fehlen mir noch ganzlich, weshalb ich mich hier allein auf die Angaben der Schriftsteller beschränken muß. Sie zerfällt in 2 Gattungen:

Ifte Gattung. Oryssus, fachellofe Solzwespe.

Fühler 10. bis 11gliedrig. Legstachel außerlich nicht sichts bar, sondern im Leibe spiralformig aufgerollt. Bei uns nur:

Or. vespertilio. 7 Anien lang, schwarz. Der Bauch und die hinteren Beine roch mit braumen Fusballen. Seiten.

2te Gattung. Urocerus, mahre Solzwespe.

Fühler 13. bis 25gliedrig. Legstachel hörnern, dick, hervorstehend, zwischen zwei hörneren gleich langen Rappen. Die Larven madenartig, walzig, mit kleinem runden Kopf und schwachen Kinnbacken.

a) Urocerus (Sirex) gigas, ble große Dolawespe. Beibe chen ohne Stachel, 1 bis 11 Linie lang, fcwart, mit 2 pome meramengeiben Aleden am Kopfe, 2 auf bem Bruftftude. Die 3 letten Seamente bes hinterleibes, fo wie bas 2te und 3te, find ebenfalls vommeranzengelb. Fühler und Rufe gelb. Dem Mannchen fehlt ber Stadel. Sinterleib ichwarg, mit gelber Binde in ber Mitte. Die Flugel beiber burchsichtig braungelb. Summen im Aluge wie Summel. Larve 14 bis 17 Linien lang. weich, malgig, faltenreich. 3m Solze ber Rabelholger. Schwarms zeit im Juli. Das Beibden bobrt bie tranten und gefällten Stamme an und leat feine Gier barin ab. Befonbers baufia foll fie eine Kolge vorangegangenen Raupenfraßes, ober ber Bortentafer, ober anberer Ursachen sein, die bas Rrantwerben ber Bestanbe nach fich führen. In Ermangelung tranter Baume mablt bas Beibchen gefunde Stamme mit ichabbaften Stellen jum Ablegen ber Gier. Ihre Ausgangslöcher habe ich besonders baufig in den alten Laachen auf Barg benutter Riche tenbestande gefunden. Die aus ben Giern hervorgebenden Larven sollen die Dekonomie der Solle ober Bortentaferlarve treis ben, fic von ber icabbaften Stelle weiter ins Soly gieben und ben Tob felbit gefunder Stamme badurch veranlaffen. Scheint der Meinung Bechfteins gunftig, der aufolge die Larve im Dolg ibre Detonomie treibt. Dach ibm legt bas Beibchen feine Gier auch in Dielenbretter und Balten ab. Bielleicht findet bier ein abnliches Berhaltniß wie bei Lamia aedilis Statt, beren Larve in stehendem Solz auch gemeinhin unter Rinden vortommt, im trodnen ober entrindeten Solze aber auch ins Innere geht, nicht allein jur Berpuppung, sonbern auch jur Ernabrung. Rach Thier, d erreicht die Larve innerhalb 6 bis 7 Mochen vom Eigustande ab unter ber Rinde ihre Bolltommenbeit, und geht bann Us 6 Boll tief ins Boly, behufs ber Berpup, pung. Sollte fie nicht auch als Larve noch langere Zeit bier thr Wefen treiben? Ueber die verschiebene Dauer ber Duppen.

ruhe, die auch den Holzwespen eigenthumlich zu seyn scheint, ta die Bespe aus den Balten neu erbauter Hauser oft mehrere Jahre hintereinander herauskommen soll, habe ich im Art. Tenthredo gesprochen. S. Anhang.

Die Berpuppung geschieht baber gewiß im Junern bes Solzes. Die Puppe liegt in einem Gewebe von Seibenschen und zeigt, von biesem entblößt, schon die Form . des vollkomme nen Insetts.

Die Mittel zu ihrer Vertilgung sind bieselben, wie gegen die Gorfentafer und Rhagien, mit benen die Bespe gewöhnlich gemeinschaftlich, und nur dann in größerer Menge vortommen soll. Benn in einem Stamme die Holzwespe spater ihre Detwomie beginnt, als die Holze und Gortentafer, so ift dies wohl nur als eine Folge ihres spateren Schwarmens anzusehen.

Hierher gehörende Species, in Nadelholgern vortommend find ferner: Uroc. juvencus, spectrum, noctilio.

Uropoda, s. Sarcoptes. Urstoffe, Grundstoffe, s. Chemie. Urtbatigkeiten, s. Natur. Vanessa, f. Papilio. Darietaten, f. Spftem.

Vegetabil heißt Pflanze, vegetabilisch baher pflanzlich. Degetationstheorie. Ich bitte, das Nächstfolgende nur als einen Versuch zu betrachten, die Beobachtungen, welche ich in anderen Artikeln über den Gau der Polzpflanzen und deren einzelne Organe, so wie über den Gehalt derselben an flussigen und festen Stoffen niedergelegt habe, in ein Spstem zu brinz gen. Bieles ist in der Darstellung allerdings noch hypothetisch; verzeleiche ich sie aber mit anderen Theorien, so finde ich auch diese nicht frei davon. Dagegen glaube ich in ihr und durch sie Erscheinungen des Pflanzenlebens erklatt zu sehen, die bischer noch keine Erdrterung fanden. Auch hier ist es vorzugse weise das Jod und ein vorzügliches Instrument, denen ich die Erkenntniß manches bisher nicht Geobachteten verdanke.

Wir zerfällen die Wegetation der Holzpflanzen innerhalb eines Jahres nach ihren verschiedenen Produkten in 3 Zeitabsschnitte, die allerdings nicht scharf begrenzt sind, sich aber doch in äußeren Erscheinungen als getrennt zu erkennen geben. Da die erste Wegetationsperiode, wie wir sehen werden, mit der less ten des vorangegangenen Jahres in einem innigen Zusammenshange sieht und nur aus ihr resultirt, so müssen wir, um versstanden zu werden, einige Worbemerkungen über die Alte der lesten Wegetationsperiode eines Jahres voraussenden.

In der letzten Begetationsperiode eines Jahres wendet sich die Thatigkeit der Pflanze weniger auf Herausbildung und Entsfaltung neuer Organmassen, als in den früheren. Alle jest sich entwickelnden Gebilde gehoren nicht mehr dem productrenden Jahre, sondern einem spateren Begetationscotlus an. So die Knospe, die Frucht mit dem Samen, der Startemehlvorrath

bes Solatorpers 2c. Alle Bilbungen zeigen fich in ber Emmid lung nach außen gurudigehalten. Der Reichthum vorbandenen Bilbungeftoffe hauft fich allmablig in allen Organen bes Pflan zenstammes, in der Krucht und im Samen an. Die Safre fafe ergießen ihren Saft in bas Bellgewebe ber Rinde, wo er in Gangen und Saltern fich ansammelt, um ben Binter über darin zu ruben. Gin großer Theil der Gafte aber wird vom Bellgewebe ber Martstrahlen aufgenommen und in das Inmere bes holgtorpers geleitet. Durch bie Saftporen ber Martftrab lenzelle und beren nachgewiesene Rommunitation mit ben Sole robren (f. Robren ac.) bringt ber Saft, wenigstens bei fete vielen Bolgarten, auch in die Bolggellen, und erhartet gulet überall, durch Abscheidung bes Sauerftoffs aus ber guckerhalt gen Berbindung, ju Startemehl, welches wir im Spatherbite, Binter und Fruhjahre, vor Beginn erneuter Safteirtulation. vorzugsweise in dem Zellgewebe ber Markftrablen, wenier reichlich in ben Solarobren, nie in ben Baftrohren finben. Bei bem Processe ber Bermandlung bes Saftes zu Startemehl (L Safte) ichreibe ich ben brufigen Organen im Innern ber Beb len und Rohren, fo wie beren bober entwickelter Detamorphofenftufe, der Spiralfafer (f. Robren), die Funktion ber 26. scheidung des Sauerstoffs ju. Ich halte mich ju biefer Unnahme badurch berechtigt, daß fich bas Dehl im Stamme iber all nur da bilbet, wo drufige Organe ober Spiralfafern por handen find, in den Martstrahlenzellen und den ihnen anliegen ben Bolgröhren, in der mahren Spiralfafer, Die fich fehr baw fig mit einer grumofen Materie in einzelnen Saufden erfullt zeigt, die burch God blau wird, und in ben funktionslofen Saft gefäßen ber Rinde, weshalb ich bie Blafen berfelben als, ben brufigen Organen ber Bolgrohren analoge Gebilbe betrachte. Die Baftfafer enthalt nie Mehl, bas Bellgewebe bes Marts und der Rinde nur ausnahmsweise, 3. B. bei der Rartoffel; in welchem Falle fich neben ber mehlartigen Ablagerung auch ftets ein den Drufen analoges Organ in der Belle porfindet. Bei Salix und Juniperus enthalten die außersten, ber Epidermis junger Triebe junachft liegenden Bellenschichten Debl. in welchem Falle die Drufen ber Epidermis mahrscheinlich bie Ab. Scheidung des Sauerstoffs verrichtet haben - eine Kunttion, die ihnen langft quertannt ift.

Der auf biefe Beife fich ansammelnbe, ber Begetation

entzogene Bildungsstoff ruht unn im Innern der Pflanze den Binter aber theils als Mehl, theils als Lebenssaft in tonsistents sichsiger Form. Er verhält sich zur Begetation des Frühjahrs, wie sich das Amplum des Cotyledonartörpers zur ersten Begetation des Einbryo dis zur herausbildung der Assimilationsorgane (Blätter) verhält. (S. Ueberwallung, Erp. mit Vicia faba.)

Mit eintretender Warme des Frühjahrs beginnt nun die erfte Begetationsperiode des Jahres. Die Burgein entziehen dem humus des Bodens tohlensaures Baffer. Dies steigt, den inneren Lebensgesehen der Pflanze Folge leiftend; in allen jungeren Organen des Pflanzenstammes aufwarts, der Regel nach in der außerften jungsten (Bastlage, Splint), unter abnormen Berhaltniffen auch im Innern des Stammes. S. Ueberwall.

Das Auffteigen ber Safte geschieht sehr wahrscheinlich durch Uebergang derseiben ans einer Zelle in die andere, unter wirklichem Durchdeingen der Zellen, oder Röhrenmembran. Wir spielen hier nicht weiter mit den möglichen Ursachen des Aufsteigens der Safte, da wir eine Erklärung, aus Gesehen der Aufsteigens der Safte, da wir eine Erklärung, aus Gesehen der Aufsteigens der Safte under auf du Trochet's sinnreiche Theorie des Uebergangs der Safte aus einer Zelle in die andere — Endosmose und Erosmose genannt. — Gewiß ist es, daß die von den Wurzzeln ausgenommene Godenseuchtigkeit im Röhrengewebe des Holzbergers aussteigt; ungewiß, ob auch das Parenchym daran Theil nimmt — mir scheine dies nicht der Kall zu seyn.

Die Frage, weshalb der Poljaft nur im Frahjahre so reichlich ausstießt, sinde ich ganz einfach darin erörtert, daß bei einer reichlichen Aufnahme von Saften durch die Wurzeln, und beim ganzlichen Mangel der noch nicht entwickelten Blätter, sich der Saft in den Gefäßen anhäusen muß. So wie aber die Blätter erscheinen und in ihre Funktion der Ausdunstung sich verringern, und der karte Saftsuß aus Wunden, nicht aber das Aussteigen des Saftes, muß aufhören. Deshald sindet bei allen immergrünen Pflanzen kein Saftsuß Statt. Wenn er auch vielen sommergrünen Pflanzen fehlt, so beweis't uns dies nichts Anderes, als daß deren Wurzeln nicht so reichlich einsaugen, als die mancher anderen.

Wir haben geseben, bas fich bas Mehl bes vorangeganges

nen Begetationscotlus vorzugsweise reichlich im Zellgewebe ber Burgel ablagerte. Das von ben Burgeln aufgenommene fallenfaure Baffer (f. Ernahrung) tritt alfo gleich bei feinem Hebergange in die Offange mit bem Deble in innige Berik rung, fest feinen Sauerftoff an baffelbe ab, moburd dies wieder in die Natur der zuckerhaltigen Rahrungsfinificfeit. aus ber es fich burch Entfauerung nieberfchlug, gurudaefabrt Je hoher ber Pflanzensaft fteigt, um fo tonfitenter, ichwerer und zuderhaltiger wird er (Rnight), ba eine um fo aroffere Masse von Mehl in ihm aufgelost und vermanbet worben ift. Em Theil bavon wird burch bie leitenbe Berbin bung ber Martstrahlen Schon im Auffteigen feitwarts gefährt, amifchen Baft und Solg ausgeschieben, wo er fich aur Grund lage bes neuen Jahrringes organisirt und die Trennung ber Bafticicht vom Solitorper berbeiführt. G. bie Art. Gaft (Cambium) und Solz. Ein anderer Theil bes auffteigenden auderhaltigen Saftes bringt bis jur Gemmula ber Pnate und wird bort organistrt, ohne einer weiteren Berarbei tung in Blattern ju bedurfen, bie jur Beit noch ger nicht vorhanden find. Durch bie Bilbung neuer Oreane im Lichtpole ber Langenachse jedes Triebes wird nun die in der Anospe verengte Martrobre au ihrer urfprunglichen Reite mieber ausgebehnt, und die Entfaltung der anticipire entwickel ten Blatter und Bluthen im Innern ber Knospe, fo wie bie Ausscheidung der Rohrenbundel zu neuen Blattern, geht nach ben unter b. Art. Bachsthum erorterten Gefegen vor fic.

Allmahlig wird aber der überwinterte Bildungsstoff tow sumirt. Seine Konsumtion hat num aber Organe hervor gebracht, die zur Bereitung neuer Bildungsstoffe geeignet sind und eben zu diesem Zwecke herausgebildet wurden. Die Pflanze steht jest in voller Belaubung da, der Saft steigt mit err neueter Kraft auswärts und in die Blätter, wo er zu Bildungststoff verarbeitet wird (s. Blatt), der nun bei seinem Zurücktreten in die Pflanze eine erneute Entsaltung der Organe hervbeischhrt. Diermit beginnt die zweite Vegetation speriode des Jahres. Gegen Ende der ersten wurde der Bildungsstoff immer weniger, die Begetation immer träger. Jest erwacht neues Leben und neue Thätigkeit im Organismus, die Frühpperiode wiederholt sich in den meisten ihrer Erscheinungen, ze doch weniger energisch. Wir sehen, daß die Rinde der Eiche,

ber Weibe und Birte um Lisbanni aus bas zweite Dal geht. daß die Triebe junges Laub entwickeln (Johannitrieb, Sommertrieb), und bag ber nene Jahrring burch Berausbilbung neuer, aber meniaer entwickelter Organe (geringerer Durchmef. (fer ac.) bebeutenb an Dice sunimmt.

Aber nicht bei allen Sohern ift ber Unfang biefer zweiten Deviobe fo fcarf bezeichnet. Bei allen immergrunen Pflangen 2. 3. finden wir Leine außeren Angeigen eines folden Abichnitts, baber auch teinen zweiten Jahrestrieb. Die Urfache finbe ich barin, bağ in ben Babelhalgern 3. B. ein bochft geringer Ump lumporrath überwintert, ber icon in den erften Momenten der Begetation tonfumirt wird, und alfo feine periobifche Trennung ber Begetation veranlaffen tann. Bei blefen Dflangen ift aber ein Hebermintern bes Bilbungeftoffe gar nicht nothig, benn bie Affimilationsorgane, welche burch biefen bei ben fommergrunen Laubbilbern fich erft entwickeln follen, und fur beren Entwicklung er fic ansammelt, werben bei ben Rabelbolgern von ei nem Sabre auf bas anbere übertragen.

Bei ben Rabelbolgern überwintert bas Mift .milationsorgan (Blatt), bei ben Laubholgern

ber Stoff jur Entwidlung berfelben.
Dierin finden wir einen zweiten Grund (f. Knospe), weshalb ber Berluft ber Rabeln burch Infettenschaben auf bie Begetation ber Rabelbolger fo febr nachtheilig einwirft. Der biesjährige Raupenfraß nimmt ber Riefer die Affimilations. organe far die Erabperiode bes tommenben Jahres. Da nun in der Pflange felbft auch ber affimilirte Stoff jur Berausbil bung neuer Affimilationsorgane faft ganglich mangelt, fo muß nathwenbig bie Entwickung neuer Sabrestriebe im tommenben Sabre burd ben Berluft ber Mabeln im vorhergebenben guruckgehalten merben.

Ein Produkt ber zweiten Begetationsperiode ift Die Berbolgung bes Jahredringes und bes querft entwickelten Theiles ber Jahrestriebe. Meußere Polaritat gewinnt foon bas Uebergewicht, alle Materie ftrebt bem Centrum entgegen, bas Bellgewebe ber Martftrablen erbalt burch Druck von außen, seine gepreste germ (wir tonnen nicht annehmen, bag ber Mart. ftrahl eine Kortsebung ber Martrebre nach angen ser, sonbern er ift eine Bertfebung ber Rinbenmaffe nach innen, und zwar aus bem febe einfachen Grunde, well in erfterem Ralle bie marklose Wurzel keine Markstrahlen haben tomte, bie boch hier ganz wie im Stamme vorhanden sind), kurz; es gehen alle Beränderungen vor, die ich im Artikel Bachsthum, als dem Processe der Berholzung angehörend, bezeichnet habe. Im Innern der Röhren treten die Zellsaftbläschen zur Drüse und zum Spiralfaden zusammen — es bilden sich also in der zweiten Periode die Organe, welche in der letten die Abscheidung und Ansammlung des Wintervorraths bewirken sollen. Wahrscheinlich ist die überwisternde Bastlage ein Produkt der letten Vegetationsperiode.

In der dritten Periode, deren Produkte wir bereits kennen gelernt haben, beginnt nun das Wirken ber in der zweiten herausgebildeten drufigen Organe im Innern der Schläuche. Sie scheiden den Sauerstoff aus dem Pflanzensaft ab, wodurch dieser zu Mehl sich gestaltet, mithin sich nick mehr fortbewegen kann, sondern in sester Form da zurücksieden muß, wo ihm sein Sauerstoff entzogen wurde. In den Bastrohren, Sastgangen und Sasthältern hingegen wird er als stülssiger Stoff zurückgehalten, da hier keine drufigen Organe zur Abscheidung des Sauerstoffs vorhanden sind.

Durch dies Erharten des Bildungsstoffs muß neckrlich der Langentrieb in seiner Entwickung zurückgehalten werden. Wir bezeichneten dies mit dem Ausdrucke: sintende Langen polarität. Innere Polarität ist aber noch wirksam, d. h. die Röhrenbundel des Markrylinders werden immer noch nach außen entfaltet. Sie erscheinen aber in der Entwickung zu Blättern durch Mangel an Bildungsstoff zurückgehalten, als Knospenhüllen und Knospenblätter. Kurz, das Produkt der dritten Begetationsperiode ist die Knospenbildung, wie ich diese und die damit verbundene Erscheinung des Blattabfalles unter dem Art. Wachsthum dargestellt habe.

Mit vollendeter Knospenbildung und gefammeltem Amplymvorrathe für die Frühperiode des nachsten Jahres, sinkt bann die Pflanze wiederum in die Winterruhe, um im nachsten Frühpjahre denselben Kreislauf von neuem zu beginnen.

Verangert, s. Beraft.

Verbreitung ber Solzpflangen, f. Rlima.

Verbrennung, s. zuvor Sauerstoff. Jede Berbindung bes Sauerstoffs mit anderen Stoffen, welcher Natur sie auch seven, ist im demischen Sinne Berbrennung. Im gewöhnlie

chen Eeben nennen: wid feboid : nur biefeilige Berbinbung bes Squetfloffs mit underen Berbrennung, welche mit Licht . und Barmes (Gener-) Entwicklung verbunben ift. Micht allein mehreren Drobalistien; bem Robbenfoffe, Schwefel, Dhosphor zei, ift bies einenthamild, fonbern auch einigen metallifchen Grundftoffen, 4. S. bem Ralmin. Die meiften metallifchen Grundfloffe! bingigen pilgen bet ihrem Berbrennen teine Barme, und Sidrentibiding, und bann wirb biefer Droteg gembhnild Strafilung' (Calcinatio), beim Eifen unter gewiffen Berhalmiffen "M'S Cen ." fut Alldemettien aber ebenfalls. wie bie Berbrennung mib Meneterfdelnung Ornbatfon ace nannt. Der Sauerftoff verbindet fic babei mit bem brennbaren Rorper, L. Bir milt bett Robleuftoffe ben Dolatoble, und liefert neue Berbindungen, die amannteigenomiten fo viel wies gen, wie die Summe ber fenter getremten Stoffe. Da biefe neuen Berbinbungen aber geoffentibells fo fincheiner Ratur finb. baß fie beim Berbrennen Bines Rieners At freier Enft aas bore bunftflomie entwelchen und fich bem Bige bildt in ertennbarer Roren barftellen . Jo fdater et. als wirbe ber brennbare Stoff Burch bas Preunen Vernichtet. "Diet Aleaber butthaus nicht der Rall, ber Stoff felbit biebt, er ftelle fich trur in anderer Berbinbung tins "Rorth" bat. : Bieb' W. Dobloffe in frefer Luft verbrannt, fo berbinbet fich ber Samerfoff ber Atmofpbare mit bem Roblenftoffe ber Toffe ju toblenfanrem Gafe, welches bem Anne untenneifch fit bie Euft Abergebt, wober es baim tommt. baf bie Robie bis auf ben fenerbefanbigen Rucfftanb ber Afthe unferem Ange entstheetnbet.

Die meisten brennbaren Stoffe vereinen fich mit dem Sauerftoffs nurkunter bobeen Temperaturgraden — der Brenn, ftoff muß erst bis zu einem gewissen Grade erhiht werden, ebe er die Fähigseit erhält, fich mit dem Sauerstoffe zu verdinden. Im gewöhnlichen Veren heiße des Aufünden den Die Roble, das holz z. G., verdinden sich dei der gewöhnlichen Temperatur der Luft nicht mit dem Sauerschiffe, wohl über der Phosphor, bei geringer Erwärmung auch des Kalium. Bringt man aber mit der Roble die Flamme eines Liches in Berührung, und ein hiht man sie dadurch bis zu einem gewissen Grade, so beginnt die Berdindung unter Entwicklung von Warme und Liche — die Roble sanzu au glüben, und entwickelt dadurch an dieser Stelle selbst so viel Warme, daß die Berbrennung nun sich

Vergleichung des Waldertrages mit dem des Acers. Raft allgemein ift ber Glaube, bag ein Morgen Balb ichrito nicht so viel Gelb eintragen tonne, als ein Morgen Reib. Dies tommt meiftens baber, weil man über ben Ertrag bes Babet und bes Aders gang irrige Berechnungen macht. Bill mar eine solche Bergleichung anstellen, so muß ber jahrliche reine Gelbertrag eines Morgens Balb neben ben reinen Gelbertra eines Morgens gelb von gleicher Bobengute geftellt, und in beiben gallen eine gute Bewirthichaftung jum Grunde gelegt merben. Gefdiebt bies unpartheifd. so wird man Resultate finden, die man nicht erwartet batte. -In faft allen Gegenden Deutschlands bat man die Maldunen auf gutem und mittelmäßigem Boben - wo es die Lokalität nur einigermaßen erlaubte — ausgerobet und zu Reibe gemacht Diejenigen aber, die auf febr mittelmäßigem und ichlechtem Be ben ftanden, bat man ju Balbe belaffen, weil Boben von fob der Qualitat bei ber Fruchtfultur, nach Abgug ber Be ftellungstoften, faft gar teinen Ertrag gemabet. - Cot baber die oben ermabnte Bergleichung Statt finden, fo muß man ben reinen Gelbertrag bes Balbes und-bes Maers auf Boben von gleicher Gute berechnen und vergleichen. Gebe man bei biefer Berechnung ohne Borurtheil ju Bert, fo wirb man finden, bag fast allgemein ber Ertrag von mittelmagi gem Fruchtboben mit bem guten Balbboben verglichen werben muß, weil ber aute Balbboben in ben meiften Kallen nur die Qualitat bes mittelmäßigen Rrucht, ober Reibbobens hat; ber mittelmäßige Balbboben aber, in ber Regel, nur fclechter Relbboden merben murde. Außerbem muß zu eie ner solchen Bergleichung, sowohl bei ber Acter, als Waldwirth, Schaft, eine gute Bemirthichaftung jum Grunde gelegt werben, ba offenbar faliche Refultate entsteben, wenn man wie dies gewöhnlich geschieht — ben jahrlichen Gelbertrag eines Morgens qut bewirthichafteten Aders mit bem Ertrage eines Morgens fol echt bewirthschafteten Balbes vergleicht. Gin folecht bewirthschafteter Morgen Bald liefert freilich, felbst wenn ber Boben gut ift, jabrlich taum ! Rlafter Bolg, ba boch ein Dor, gen gut bewirthschafteter Bald auf gutem Boben erfahrungs maßig wenigstens eine balbe Rlafter, ber Richtenwald hingegen i bis 1 Rft. Baus und Brennholz burchschnittlich jahrlich produs cirt, die Administrationetosten aber burd die bavon abfallenden

Bergleichung des Waldertrages mit dem des Ackers 871

ţ

Reiser und burch bas Stockholz mehr als zureichend gebeckt werben. Man darf baber nur ben Lotalwerth einer halben oder von & Rlafter Soly berechnen, und mit dem erfahrungs, maßigen jahrlichen Reinertrage eines Morgens Relb von mittelmäßiger Bodengute, in berfelben Gegend, vergleichen, um bas Berhaltniß beiber Ertrage ju finden. - Bei diefer Bergleichung wird man feben, baß allenthalben in ben gehoria bevolferten ganbern ber Reinertrag des Balbes dem Reine ertrage bes Relbes felten nachsteht. Mur in ben febr menia bewohnten, mit febr großen Balbungen bebeckten Gegenben wo das Sola gewöhnlich außerst wohlfeil ift - fann wohl hier und ba ber Gelbertraa bes Balbes geringer fenn, als ber bes Relbes. In ben beutschen Gegenden der Art ift aber ber Boden gewöhnlich fo schlecht, bag er bei der Fruchtfultur - nach Abaug ber Bestellungstoften - jahrlich taum 5 Ggr. einbringt. Benn man bort alfo die balbe Rlafter Bolg nur gu 5, ober bie gange Rlafter ju 10 Sgr. vertaufen tann, fo ift ber Ertrag bes Riefernmalbes mit bem bes Ackerbobens ichon gleich; in fols chen Gegenden aber, wo ber Solgpreis boch fteht, wirb man nicht felten finden, bag ber Morgen gut bewirthichafteter Mald noch mehr reinen Gelbertrag giebt, als ber Morgen geld von gleicher Bobengute. - In meinem Gutachten über die Fragen: welche Bolgart belohnt den Anbau am reichlichften? und wie verhalt fich der Ertrag bes Baldes ju bem bes Aders? habe ich mich über biefen intereffanten Gegenstand weitlauftiger ausgesprochen, als es bier geschehen tann. Bevorworten muß ich aber noch, bag meine vorbin und in dem eben ermabnten Gutachten ausgesprochene Behauptung nur auf folche Ralle Unwendung findet, wenn der jabrliche Gelbertrag aus icon eriftirenden und gur nach. baltigen, jabrlich gleichen Benubung geeigneten Bal bungen berechnet und mit bem Ertrage ber Rruchtfelber verglichen wird. Gang anders gestaltet fich die Sache freilich, wenn die Frage aufgeworfen wird: ob eine erft angubauende, får fic allein beftebende Balbpargelle binnen 100 3. jahrlich burchichnittlich pro Morgen eben fo viel Beld einbringen werde, wie baffelbe Grundftud, wenn es als Felb benutt wird? In diefem Falle bleibt ber Ertrag bes Balbes allerbings weit hinter bem Ertrage bes

Felbes jurud, weil ju viele Jahre verfließen, bis man aus bem

erst angelegten Balbe eine Nutung beben tann - bas Ader land hingegen von heute an fast jabrlich Mugung gewährt. wovon man Zinsen anrechnen tann. - Rur wenn ein erft ju Balb gemachtes Grundstud mit einem ichon eriftirenden und mit Boly von allen Altertlaffen bestandenen Baide, rudfictid ber Bewirthschaftung, in Berbindung gebracht werben tann, last fich von jest an indirett ein jahrlicher Ertrag aus ber neuen Unfage berechnen, weil bann ber totale, folglich auch ber ibbr liche Ertrag aus bem, burch bas Bingutommen bes neuen Die firiftes, vergrößerten Balbe naturlicherweise großer mirb, ab aleich ber Solzbestand ber neuen Balbpargelle erft fparerbin etwas jur Bergrößerung bes jahrlichen Materials und Geb ertrages birett beitragen tann. Da aber ber Solgertrag ber neu angelegten Parzelle theils in ben Lauf, theils an bas Ente ber erften Umtriebezeit fallt, folglich baburch ber Totalertres ber Umtriebszeit vergrößert wirb, fo erhobet fich baburch aus ber einjahrige Ertrag von jest an, und was bie Solibe ftanbe bes alten Balbes vorschießen, bas wird fraterbin and ber neu hinzugetommenen Parzelle erfest.

Verhalten des Solzes im roben und verkohlten Im stande, rudsichtlich seiner Masse und seines Gewichtes. Wenn man 100 Kubiksuß, oder 3900 Pfund trockets. Wenn man 100 Kubiksuß, oder 3900 Pfund trocket Buchenholz regelmäßig verkohlt, so erhält man daraus — nach dem Durchschnitte vieler Versuche — 30 Kubiksuß oder 840 Pfund Kohlen, und aus 100 Kubiksuß oder 3600 Pfund trocknem Kiefernholz, 34 Kubiksuß oder 578 Pfund Kohlen. — Das Buchenholz verliert also beinahe z am Gewicht, und z an der Masse; das Kiefernholz aber wird-um z leichter, und um z in der Masse geringer. — Durch das Verkohlen bes holzes am Orte, wo es gewachsen ist, kann folglich der Transport desselben um eben so viel wohlseiler werden, als durch das Verkohlen die Schwere des Holzes vermindert wird. S. Schwere des Holzes.

Verhaltnis der Sitzkraft verschiedener Brennmater rialien zu einander. Die Berhaltniffe ber Sitzkraft verschie bener Brennmaterialien zu einander werden von ben Schrifte stellern verschieden angegeben, weil die Gute dieser Materialien sehr verschieden ist. Nimmt man aber eine mittlere Gute derselben an, so durften folgende Berhalmisse der Wahrheit sehr nahe kommen:

## Berhaltniff. Anappelholges j. Aloben: Di Stammholge zc. 873

- 4) Ein Anbitfuß Stefntobien, ohne Zwischemaume, giebt so viel hibe, wie 43- Rubitfuß Riefern tloben bolg, bas nicht geflößt worben ift.
- 2) Ein Aubitsuf Braunkohlen giebt so viel hite, wie 11. Aubitsuf Riefernklobenholz, bas nicht gesicht worden ist.
- 3) Ein Aubitfuß Stachtorf von mittlerer Gate giebt so viel Site, wie ? Aubitfuß Riefernklobenholz, das nicht gesicht worden ift. Die Vrenngster des verschiedenen Torfes unter sich verhalt sich fast wie seine Schwere. Ist daher ein Aubitfuß Torf doppeit so sower, als ein underer; so giebt er auch meistens doppeit so viel Site, als der leichtere. 16 Torfstude, wie sie hier in Berlin verdaust werden, enthalten 1 Aubitfuß, und der hiesige Sansen Torf enthalt 200 Aubitsuß sobe Masse, oder 3200 Torstude.

Blach biefen Saten und nach G. 2. Partigs phyfitalifden Berfuchen über bas Berhaltnis ber Brennbarteit ber moiften bentiden Balbbaumhölzer, 3te Anfl., tann man leiche berechnen, wie fich Steinfohlen, Torf und Brauntohlen zu jeber Polgart, radfichtlich ber Sistraft, verhalten.

Moch wird bemerkt, bas bas Brennholt feber Art, wenn es aeflogt wirb, mehr ober weniger an feiner Sigfraft perliert. Diefer Berinft beträgt gewohnlich, wenn bas Sola nur 12 bis 14 Lage im Baffer liegt, 6 bis 8 Proc. Liegt es aber langere Zeit im Baffer, ober muß es aus bem Rlogbache eine mal ausgehogen, getrocknet und noch einmal eingeworfen werben, um es an ben bestimmten Ort ju bringen, fo tann ber Berfuft an histraft bis 15 Proc. betragen, folglich bas Dela + bis 1 an feiner Dibtraft verlieren. Es tann alfo bas Riogholy so viel an seiner Gute einbuffen, daß die Rlafter bavon taum 6 Thir. werth ift, wenn bas nicht geflößte Sola einen Werth von 7 Thir. hat. Bei einer fehr turgen Bafferftrafe verliert bas Bolg aber immer wenigftens if an feiner Brenngute. Do bas Laubhoten ober bas Rabelholz burch bas Ribfen verhältniffmäßig mehr an Siefraft verliert, barüber find noch teine Bersuche angestellt worden. Es ift aber wahrscheinlich. bas bas Laubholy mehr verliert, als bas Rabelholy.

Verhältniß des Ausppelholzes zum Aloben: oder Stammholze, incl. Baus und Mugholz. Bach ben von

Vergleichung des Waldertrages mit dem des Acters. Fast allgemein ift der Glaube, daß ein Morgen Bald jabrlich nicht so viel Gelb eintragen tonne, als ein Morgen Relb. Dies fommt meistens baher, weil man über ben Ertrag bes Ralbes und bes Aders gang irrige Berechnungen macht. Bill man eine solche Bergleichung anstellen, so muß ber jahrliche reine Gelbertrag eines Morgens Balb neben ben reinen Gelbertraa eines Morgens Relb von gleicher Bobengute geftellt, und in beiden gallen eine gute Bewirthichaftung jum Grunde gelegt merben. Gefdiebt bies unpartheiifd. so wird man Resultate finden, die man nicht erwartet batte. -In fast allen Gegenben Deutschlands hat man die Balbungen auf gutem und mittelmäßigem Boben - wo es die Lokalitat nur einigermaßen erlaubte - ausgerobet und zu Reibe gemacht biejenigen aber, bie auf fehr mittelmäßigem und schlechtem Bo ben ftanden, bat man ju Balbe belaffen, weil Boben von fol der Qualitat bei ber Rruchtfultur, nach Abjug ber Be ftellungstoften, faft gar teinen Ertrag gewährt. - Col baber bie oben ermahnte Bergleichung Statt finden, fo muß man ben reinen Gelbertrag bes Balbes und-bes Aders auf Boben von gleicher Gute berechnen und vergleichen. Gebt man bei dieser Berechnung ohne Borurtheil zu Wert, so wird man finden, daß fast allgemein ber Ertrag von mittelmaßis gem Fruchtboben mit bem guten Balbboben verglichen werden muß, weil ber gute Balbboben in den meiften Fallen nur die Qualitat des mittelmäßigen Frucht. ober Feldbobens hat; ber mittelmäßige Balbboben aber, in ber Regel, schlechter Relbboben merben murbe. Außerdem muß zu ele ner solchen Vergleichung, sowohl bei der Acker, als Baldwirth. Schaft, eine gute Bemirthicaftung jum Grunde gelegt werden, ba offenbar faliche Resultate entsteben, wenn man wie bies gewöhnlich geschieht - ben jahrlichen Gelbertrag eines Morgens gut bewirthichafteten Acers mit bem Ertrage eines Morgens fchl echt bewirthschafteten Balbes vergleicht. Ein schlecht bewirthschafteter Morgen Bald liefert freilich, felbst wenn bet Boben gut ift, jahrlich taum ! Rlafter Bolg, ba boch ein Mor, gen gut bewirthschafteter Bald auf gutem Boden erfahrungs maßig wenigstens eine balbe Rlafter, ber Richtenwald hingegen i bis 1 Rft. Bau und Brennholz durchschnittlich jabrlich produ cirt, die Administrationekosten aber durch die davon abfallenden

Reiser und durch das Stockholz mehr als zureichend gedeckt werden. Man barf baber nur ben Lotalwerth einer halben ober von ? Rlafter Bolk berechnen, und mit bem erfahrungs, magigen jabrlichen Reinertrage eines Morgens Relb von mittelmäßiger Bodengute, in berfelben Gegend, vergleichen, um bas Berhaltniß beider Ertrage ju finden. — Bei diefer Bergleichung wird man feben, bag allenthalben in ben gehoria bevolterten ganbern ber Reinertrag bes Balbes bem Rein. ertrage bes Relbes felten nachsteht. Dur in ben febr menia bewohnten, mit febr großen Balbungen bebeckten Gegenden mo bas Sola gewöhnlich außerst mobifeil ift - tann mohl bier und da der Gelbertrag bes Balbes geringer fenn, als ber bes Relbes. In ben beutschen Gegenden der Art ift aber ber Boden gewöhnlich so schlecht, daß er bei der Fruchtfultur - nach Abzug ber Bestellungetoften - jahrlich taum 5 Ogr. einbringt. Menn man bort alfo bie halbe Rlafter Solz nur zu 5, ober bie gange Rlafter au 10 Gar, vertaufen tann, fo ift ber Ertrag bes Riefernwaldes mit bem bes Ackerbobens icon gleich; in folden Gegenden aber, wo ber Solzpreis boch fteht, wird man nicht felten finden, bag ber Morgen gut bewirthichafteter Malb noch mehr reinen Gelbertrag giebt, als ber Morgen Relb von gleicher Bobengute. - In meinem Gutachten über bie Fragen: welche Solgart belohnt ben Unbau am reichlichften? und wie verhalt fich ber Ertrag bes Baldes ju bem bes Acers? habe ich mich über biefen intereffanten Gegenstand weitlauftiger ausgesprochen, als es bier geschehen tann. Bevorworten muß ich aber noch, bag meine vorbin und in dem eben ermahnten Gutachten ausgesprochene Bebauptung nur auf folche galle Unwendung findet, wenn der jabrliche Gelbertrag aus icon eriftirenden und jur nach. baltigen, jabrlich gleichen Benutung geeigneten Bal bungen berechnet und mit bem Ertrage ber Rruchtfelber verglichen wirb. Gang anders gestaltet sich bie Sache freilich, wenn die Frage aufgeworfen wird: ob eine erft anzubauende. får fic allein beftebenbe Balbpargelle binnen 100 3. jabrlich burchschnittlich pro Morgen eben so viel Gelb einbringen werbe, wie baffelbe Grunbftud, wenn es als Belb benutt wird? In diefem galle bleibt der Ertrag des Baldes allerdings weit binter bem Ertrage bes Reldes jurud, weil ju viele Jahre verfließen, bis man aus bem

erst angelegten Balbe eine Rugung beben tann — bas Ader land hingegen von heute an faft jahrlich Musung gewährt. wovon man Zinsen anrechnen tann. - Mur wenn ein erft m Bald gemachtes Grundftud mit einem ichon eriftirenden und mit Bolg von allen Alterflaffen beftandenen Baibe, rudfictit ber Bewirthschaftung, in Berbindung gebracht werben tann, latt fich von jest an indirett ein jahrlicher Ertrag aus ber neuen Unfage berechnen, weil bann ber totale, folglich auch ber jobre liche Ertrag aus dem, durch bas Hinzulommen des neuen Die ftrittes, vergrößerten Balbe naturlicherweise größer mirb, so gleich ber holzbestand ber neuen Baldparzelle erft sparerbin etwas zur Bergrößerung bes jahrlichen Material; und Siebe ertrages bireft beitragen fann. Da aber ber Solgertrag ber neu angelegten Parzelle theils in ben Lauf, theils an bas Ente ber erften Umtriebezeit fallt, folglich baburch ber Totalertren ber Umtriebegeit vergrößert wird, fo erhöhet fich baburch and ber einighrige Ertrag von jest an, und mas die Solibe ftande bes alten Balbes vorschießen, bas wird fpaterbin aus ber neu bingugetommenen Dargelle erfett.

Verhalten des Solzes im roben und verkohlten Im stande, rudfichtlich seiner Masse und seines Gewichtes. Wenn man 100 Kubiksuß, oder 3990 Pfund trocknet Guchenholz regeimäßig vertohlt, so erhölt man daraus — nach dem Durchschnitte vieler Bersuche — 30 Kubiksuß oder 840 Pfund Kohlen, und aus 100 Kubiksuß oder 3600 Pfund trocknem Kiefernholz, 34 Kubiksuß oder 578 Pfund Kohlen. — Das Buchenholz versiert also beinahe z am Gewicht, und zig an der Masse; das Kiefernholz aber wird- um z leichter, und um z in der Masse geringer. — Durch das Vertohlen des Holzes am Orte, wo es gewachsen ist, kann folglich der Transport desselben um eben so viel wohlseiler werden, als durch das Verkohlen die Schwere des Holzes vermindert wird. S. Schwere des Holzes.

Verhältnis der Zizkraft verschiedener Brennmater rialien zu einander. Die Berhältnisse ben Sistraft verschie bener Brennmaterialien zu einander werden von den Schrifts stellern verschieden angegeben, weil die Gute dieser Materialien sehr verschieden ist. Nimmt man aber eine mittlere Gute derselben an, so durften folgende Berhältnisse der Wahrheit sehr nahe kommen:

## Berfaltniffb. Anappelholges 1. Aloben: 16 Stammholge 14. 873

- 1) Ein Anbitfuß Stefntobien, ohne Zwischemaume, giebt so viel Sige, wie 43- Rubitfuß Riefern Lloben bolg, bas nicht geficht worben fR.
- 2) Ein Aubitfuß Brauntohlen giebt so viel Hite, wie 1-1. Aubitsuß. Riefernklobenholz, bas nicht gesicht wor, ben ift.
- 3) Ein Aubitfuß Stechtorf von mittlerer Gate giebt so viel Sige, wie ? Aubitfuß Riefernklobenholz, bas nicht geslößt worden ift. Die Brenngster des verschiedenen Torses unter sich verhält sich fast wie seine Schwere. Ist daher ein Aubitsuß Torf doppeit so seiner, als ein anderer; so giedt er auch meistens doppeit so viel Sitze, als der leichtere. 16 Torfstücke, wie sie hier in Berlin verbaust werden, enthalten 1 Andersis, und der hiesige Sansen Torf enthalt 200 Aubitsuß sobe Masse, oder 3200 Torstäde.

Blach biefen Saten und nach G. E. Dartigs phyfitalifden Berfuchen über bas Berhaltnes ber Brennbarteit ber meiften beutschen Balbbaumhölzer, 3te Anfl., tann man leiche berechnen, wie fich Steinfohlen, Torf und Brauntobien zu jeber Deigart, rudfichtlich ber Sistraft, verbalten.

Doch wird bemerkt, bas bas Brennholz jeber Art, wenn es geflößt wirb, mehr ober weniger an feiner Sintraft perliert. Diefer Berinft beträgt gewohnlich, wenn bas Soll nur 12 bis 14 Lage im Baffer liegt, 6 bis 8 Proc. Liegt es aber langere Zeit im Waffer, poer muß es aus bem Rloßbache eine mal ansgezogen, getrocknet und noch einmal eingeworfen werben, um es an ben bestimmten Ort ju bringen, fo tann ber Berinft an Otafraft bis 15 Droc. betragen, folglich bas Soly | bis f'an feiner Sistraft verlieren. Es tann also bas Rioghola fo viel an feiner Gute einbuffen, bag bie Rlafter ba von taum 6 Thir, werth ift, wenn bas nicht geflößte Bols einen Berth von 7 Thir. hat. Bei einer febr turgen Bafferftrafe vere Liest bas Bolg aber immer wenigftens if an feiner Brenngute. Do bas Laubhotes ster bas Rabelbolg burch bas Ribfen verhaltnifmaßig mehr an Diefraft verliert, darüber find noch teine Bersuche angestellt worben. Es ift aber mahrscheinlich, das das Laubholz mehr vertiert, als das Nabelholz.

Verhältnis des Ausppelholzes zum Aloben: oder Stammholze, incl. Baus und Mugholz. Rach ben von

874 Berhaltnig d. Reiserholzes 3. Bau-, Rlobes x. Solge

mir oft wiederholten Versuchen, kann auf jede Klafter Kloben und Bauholz — die Klafter zu 108 Aubitfuß Raum, und die die Kloben 2c. 3 Fuß lang — folgende Anzahl Knuppel Klaftern gerechnet werden:

- 1) Aus haubaren Buchen, und Gichenhochwalbbe ftanben

  - b) Benn die Baume seit langer Zeit licht standen, folglich viele Aeste haben . 14 bis ! -
- 2) Aus haubaren Birten, und Erlenhochwalbbe fanben
- b) Wenn es lange licht gestanden hat 14 bis 12 -
- 3) Aus haubaren Riefernbeständen
  - a) Wenn das Holz im Schuß erwache sen ist . . . . . . . . . . . . . . Kuappel
- 4) Aus haubaren gichten, und Cannenbeftanden
  - a) Wenn die Baume im Schluß standen 14 bis 14 Knappel
- b) Wenn sie bisher licht gestanden haben 1 bis 1's Das heißt: wenn haubare Fichten im Schluß gestanden haben, so fallt von 24 ober auch von 18 Rlaftern Rloben; und Baubolz eine Klafter Knuppelholz ab.

Ober, wenn fie bisher licht gestanden haben, so erfolgt von 20 oder von 15 Klastern Rloben, und Bauholz eine Klaster Knuppelholz, vorausgesetzt, daß die Knuppel 3, bis ausschließlich 6 Zoll im Durchmeffer haben.

Die vorstehenden Sate sind burchschnittlich berechnet. Es giebt aber einzelne galle, wo erwas mehr ober weniger Rnuppelholz erfolgt, als vorhin angegeben ift.

Verhaltnis des Reiserholzes zum Bans, Alobem und Anüppelholze. Wenn man die 3 Fuß tiefe Klaster zu 108 Kubilfuß Raums Inhalt annimmt, und die Reiserbunde 3 Fuß lang und 1 Fuß im Durchmesser die macht, so erfolgen durchschittlich von 1 Klaster, einschließlich des Baus, Klobens und Knüppelholzes, folgende Reiserbaschei:

| 1) Bon jeber Rlafter Gichen, Buchen, Rus   |    |     |    |       |
|--------------------------------------------|----|-----|----|-------|
| ftern 2c., im haubaren Dodywalde, wenn     |    |     |    | •     |
| ber Bestand meift geschlossen ift          | 10 | bis | 12 | Bunde |
| 2) Bon jeber Rlafter Birtenholz besgl      | 6  | bis | 8  |       |
| 3) Bon jeder Rlafter Riefernholz besgl     | 10 | bis | 14 |       |
| 4) Bon jeder Rlafter Fichten: und Can-     |    |     |    |       |
| nenholz besgl                              | 15 | bis | 24 | _     |
| 5) Bon jeder Rlafter Baumbolg aus Dit      |    |     |    |       |
| telwald                                    | 15 | bis | 20 |       |
| 6) Bon jeder Rlafter Schlagholz im 24. bis |    |     |    |       |
| 30jahrigen Umtrieb                         | 25 | bis | 30 |       |
| 7) Bon jeder Rlafter Durchforftungsholz.   |    | ••• | -  |       |
| aus alteren als 40jahrigen Beftanben .     |    | bis | R  | _     |
| Bo die Rloben oder Knuppel langer o        |    |     |    |       |
| erfolgen etwas weniger Reifer pro Rlafter, |    |     |    |       |
| wife Was at C. Laws make Mission state     |    |     |    |       |

Wo die Rloben ober Anuppel langer als 3 Fuß find, da erfolgen etwas weniger Reifer pro Rlafter, weil bann eine ges wisse Anzahl Baume mehr Rlaftern giebt, als in dem Falle, wo die Kloben 3 Fuß lang sind. Auch geben lichte Holzbes stände verhältnismäßig mehr Reifer, als geschlossene. S. Holzsach alt der Rlaftern.

Verhältniß der Schonorte zum offenen Walde. Bei einer geregelten Korftwirthichaft muffen bie eingeschonten Rlas chen mit ben offenen Balbtheilen immer im gehörigem Berhalts niffe fteben. Legt man eine zu tleine Rlache vom gangen Forfte in Schonung, fo tann die nothige Menge von jungen Bestanben nicht nachgezogen werden, und legt man eine zu große glache in Bege, fo tann man, ohne ben frirten Materialetat ju übers bauen, mit ber Auslichtung und bem Abtriebe ber Schlage nicht gehörig folgen. Der junge nachwuchs wird bann ju groß, und es konnen bie Samenbaume nicht berausgenommen werben, ohne ben Nachwuchs fehr zu beschäbigen. - Um nun zu bestimmen, wie viele Morgen z. B. in einem Buchenhochwaldforfte von 12,000 Morgen, ber in einem 120fabrigen Umtriebe ftebt, forts wahrend in Schonung gehalten werben muffen, fo untersuche man: wie viele Jahre burchfcnittlich erforderlich find, um an ber Stelle eines haubaren Bestandes einen vollfommenen juns gen Bald burch naturliche Befamung zu erziehen, und ihn fo groß werben ju laffen, bag ibm bas Beidvieh feinen Ochaben mehr zufügen tann. Baren bies 30 Sabre, fo bivibire man mit 30 in 120 = 4. hieraus erhellet, bag } vom gangen Forfte, oder 3000 Morgen, fortwahrend eingeschont werben mussen, und daß f oder 9000 Morgen immer zur Weibe gedssinet werden tonnen, wenn der Forst im Allgemeinen gut bestanden ist. Waren aber sehr viele Bidben anzubauen, und enthielte der Forst viele raume und schlechte Bestande, so ik, wenigstens auf eine verhältnismäßig lange Zeit, statt ½, alsdann ½ vom Forste einzuschonen, bis die Bidben und die schlechten Bestände kultivirt sind. — Wer von seinem Landbolthochwalde immer ½ einschonen, und zugleich auch von seinen alten Bidben und Raumden zu kultiviren und den Barf, der kann sich über Beschändung niche beklagen. In den Nadelholtforsten aber ist es hinreichend, wenn man immer ½ einschonen und daneben die alten Bibben und Raumden tultiviren darf.

Verhängen ober Einbinden heißt so viel als: einen Balbbistritt in Schonung ober Sege legen. Bur Be zeichnung ber Schonungsgrenze hangt man gewöhnlich Strofe wische an die Aeste der Baume die auf der Grenze des ein geschonten Distrittes stehen, oder man umbindet diese Banne mit Strohseilen. S. Einschonen.

Verhauen nennt man einen Schlag, wenn er unregeb maßig gestellt, und baber schon vorauszusehen ist, bas ber Erfolg ber Absicht nicht entsprechen werbe. — Es kann aber anch ein ganger Forst verhauen genannt werben, wenn bie haums gen allenthalben an ben unrechten Orten angefangen, und zw gleich auch schlecht gemacht worden sind.

Verschingen heißt: einen Holzbestand abtreiben, und wahrend bes Abtriebes, ober alsbald nach bemselben, einen neuen Holzbestand, entweder durch natürliche Besamung, oder durch tunfliche Saat oder Pflanzung, an dessen Stelle erzieben. S. Holzzucht und Holzbultur.

Derfoblen, f. Roblenbrennerei.

Verlust durch das Bepunen der Rinde von alten Eichen. Die Lohgerber können die Rinde von alten Eichen nicht benußen, ohne sie vorher von den holzigen rauhen Theilen, die wenig oder gar keinen Gerbstoff enthalten, befreit, das heißt, beputt zu haben. Es wird daher der rauhe außere Theil der Rinde bis auf die Safthaut mit einem Schnikmesser weggenommen, wodurch — je nachdem die Rinde die ist — z, meistens aber die Halfte der Rindenmasse abfällt, und für den Waldrigenthumer verloren geht. — Un manchen Orten kaufen

## Berluft burch bas Beputen ber Rinbe von alten Eichen 877

bit Lohgerber nur beputte Klinde; an andern kaufen sie dies seine so, wie sie vom Sami genemmen ist. Für jeben dieser Fälle muß der Forstwirth zu berechnen wissen, sür weichen Preiser die Klaster Loheinde ohne Schaden, vertaufen kann, die ihm, wenn er sie nicht abschälen läst, im Brennhalzpreise der zahlt wird. — Um diese Berechnung machen zu können, muß man wissen:

- 4) Per wiedifte Thait von einer Alafter burch bag Megnehmen ber-Binbe abgebt.
  - 2) Bie viel bie Daffe beträgt, bie burch bas Bepuben ber Rinbe obfallt.
  - B) Bie viel ber Berinft beträgt, ber baburch entifieht, baß bas gefcalte ober geplattete Gold wohlfeiler verlauft, wird, als bas nicht geichalte weil erfwes im Safte hat: gefallt werben muffen, und baburch an Sieltaft verloren bat.

Gefege, die Klafter Eichen Klobenholz, nufter der Saft geit. gefälle, guthaite Makking Maffe, und werde zu 3 Abir, sper 90 Sorg verkaufts eine felde Klafter aber, die Em Saft gehauft und gesthalt meeben ift, tonne nur zu 2 Thir. 12 Sor. vertauft werben.

Befeht femer: bie von siner Riafter ebgefchalte Rinde betrage 20 Rubitfuß, nach bem Bepugen biefer Rinde blieben aber nur 10 Anbitfuß übeig, unb

Gefetz endlich: eine Rlafter nicht beputte Rinde entshalte 50 Anbitfuß, eine Rlafter beputte Rinde aber 40 Anbitfuß Maffe — wie hoch muß bann der Baldeigenthumer den Preis einer Klafter nicht geputter und den Preis einer Klafter geputter Rinde bestimmen, wenn er weber verlierren nich gewinnen will?

Man redue also:

4) Die Berminderung der Masse an einer Klaster, durch das Abschäften der Kinde beträgt eiran 2 aber 20 Knbiksus. Diesa sind, menn 80 Ausbiksus 3 Thir. kosten, werth.

. 22 Ogr. 6 Pf.

2) Die geschälten & Riaftern Solz (= 2 Thir. 7½ Sgr.) mussen nun um i wohlseiter, also für 1 Thir.

Transport 22 Sgr. 6 Pf.

24 Sgr., verkauft werden. Es ges ben folglich dadurch verloren . . . . . . 13 . 6 .

Berluft 1 Thir. 6 Ogr. - P.

Dagegen bat der Balbeigenthumer 20 Rubitfuß nicht be putte Rinde ju vertaufen. Diefe muß alfo ber Lobgerber mit 1 Thir, 6 Ogr. - Pf. oder bie Rlafter ad 50 Rubitfuß ge rechnet, mit = 3 Ehr. begahlen - folglich eben fo viel bafur geben, ale Die Tare einer außer ber Saftzeit gebauenen Rigfter Rlobenholt mit ber Rinde betragt. Außerdem mag er and ben Lobn fur bas Ochalen ober Dlatten bezahlen. Skill aber ber Gerber Die Rinde beputt taufen, fo muffen bem Bab eigenthumer fur 10 Rubitfuß Rinde, die ihm nach bem Be puten ber 20 Rubitfuß übrig bleiben, ebenfalls 1 Thir. 6 Ce berablt werben, um ihn fur ben Berluft an Daffe und a perminberten Dreise bes Solges ju entschädigen. Der Gerba muß daber fur 10 Rubitfuß beputter Rinde = 1 Ebir. 6 Oc. bezahlen. Und da die Rlafter beputter Rinde nur 40 Rubif. Maffe enthalt, fo muß ber Dreis auf 4 Thir. 24 Sar. gefest merben, ausschließlich des Lohnes für bas Abschälen und Bepußen der Rinde.

Get den vorhin berechneten Preisen verkiert und gewinnt der Balbeigenthumer nichts. Da aber mit der Lohrinde ein einträgliches Gewerbe getrieben wird, so ist es nicht unbillig, daß der Preis einer Rlafter Rinde höher bestimmt werde, als der Preis von einer Rlafter Grennholz. Man seht daher den Preis einer Rlafter beputter Eichenrinde gewöhnlich dop velt so hoch, als den Preis einer außer dem Safte gehauenen Rlobenholztlafter; wodurch der Balbeigenthumer 1 Ehle. 6 Sgr. gewinnt. Für eine Klafter nicht beputter Rinde aber lätt man sich 1 mehr bezahlen, als für eine Klafter Rlobenholz mit der Rinde, wodurch der Vertäuser ebenfalls 1 Ehle. 6 Sgr. mehr bekommt.

Wo viele Lohgerber tonturriren, da wird ber Preis ber Rinde auf Bersteigerungen gewöhnlich noch viel hoher getrieben. Man muß aber die vorstehenden Berechnungen zu machen verstehen, um zu finden, welches ber geringste Preis ist, für den man eine Klafter Rinde ohne Schaben vertaufen tann. S. holzgehalt ber Klaftern.

Vermehrung der Insekten. Mirgends spricht sich bas

Berhälmis und die Wechseinktung, welche zwischen Pflanzen, und Imfetenleben Statt sindet, so deutlich aus, wie in unseren Waldungen. Niegends wachsen so beier verschiedene Insetenarten zu oft ungeheuren Wengen heran, wie im Walde. Niegends endlich wird der Schade, den fle anstisten, so groß und schliche, wie hier. Wenn auch große Landstricke durch Heusschen ihrer Ackerprodukte beraubt werden — im nächsten Jahre ist der Schade, wenigkens auf dem Felde, wenn auch nicht in der Kasse des Ackerwirths, wieder gut gemacht. Der vernichtete Waldesfand hingegen braucht einen sehr langen Beitraum, ehr er wieder zur bernigmgesähigen Starke heran, wächst, und weber die dringendste Noch, noch die größten Aufsohsennen vernichen beisen geitraum abzukurzen.

Unter diesen Berhaltnissen ift es tein Bunder, daß zuerst ber Forswirth den Insetten und deren: Treiben eine größere Ausmertsamkeit schentte. Den erften Jupuls hierzu gaben die ausgebreiteten Bortenköfer-Berhoerungen in der letzten Halfte des vorigen Jahrhunderts, weiche fich über ganz Mitteldeutsch- land verbreiteten und bort einen großen Theil der Fichtenwaldungen anfrakunten.

Nachdem einmal die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gekeitet war, wurden and die Aufmerksamkeit auf diesen Dunkt gekeitet war, wurden and die Aufmerks, dem Walde nachtheiligen Insekten näher beachtet. Es traten dem zusolge ichen zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Arbeisen eines Bech ftein, Zinte, Dennert an's Licke, die, mit Ausnahme weniger wirklich treffs licher Monographien, von späteren Leiftungen weder übertroffen, noch erreicht worden sind.

Die forstliche Infetentunde beschräntte sich bisher auf Beschreibung der Abrperform und Lebensweise aller, bem Balbe
als schädlich oder nihlich befannt gewordenen Insetten, so wie
auf Angabe der zu ihrer Vertilgung anwendbaren Mittel. Ich
glaube, daß es noch einen böheren Gesichespuntt gebe, von weichem aus sich diese Wissenschaft betrachten läßt, deffen Dasis in
ber Wärdigung eines mertwärdigen Bechseberhältnisses zwischen
verschiedenen Insettensamilien liegt, nämlich in dem Bechseiverhältnisse der pflanzenfressenden zu den insettenvertilgenden Insetten.

Bir wollen es versuchen, dies Berhaknis in feinen Grund: gigen barguftellen.

Die Bermehrung der Infetten ift ungeheuer, doch nicht in allen Ordnungen, Familien und Gattungen gleich groß. Mahrend Maitafer, Kliegen, Muden, manche Schmetterlinge x. ftets in arbgerer, periodisch in ungeheuren Dengen erscheinen. tommen andere immer nur einzeln vor, wie die feltnern Schmet terlinge, die Reuertafer, manche Prachtfafer 2c. mag ber Grund diefer Erscheinung ein innerer fenn, infofem Die feltnern Infetten fich überhaupt in geringerem Dage fort aupflangen vermbaen. Großentheils ift er aber ein auferer. bestehend in einer aroben Anzahl von Keinden, und im seinern Bortommen bes ben Insetten fest bestimmten Dabrunaskoffes. Belage für bie große Bermehrungsfähigteit ber Infetten ent halten die Artifel: Aphis, Chermes, Sarcoptes M. Sie ift vorzugeweise benjenigen Arten eigen, welche auf Pflangen nahrung angewiesen find, ba biefe vorzüglich bazu beftimmt icheinen, die allaugroße Bermehrung ber Pflangen in Schronte au balten; weshalb man fie recht artig mit einem lebenber Gartenmeffer im Saushalte ber Ratur verglichen ba In bevollerten Gegenden bat aber ber Denfc felbft bas Gar tenmeffer in die Sand genommen, feine eigenen Beburfniffe.be fdranten den Pflangenwuchs fcon fo weit, daß es des Gingreis fens der Infetten nicht mehr bedarf, und biefe nur feine ein genen Bedarfniffe beschräntend mirten tonnen.

Hat die Natur aber in den Insetten und deren großen Bermehrungsfähigkeit ein Mittel zur hemmung der zu großen Pflanzenverbreitung, so bedarf sie auch eines Mittels gegen allzugroße Insettenvermehrung, ohne welches die Pflanzenwelt bald ganzlich von der Erdoberstäche getilgt werden, damit auch nothwendig das Thierleben aufhören, und unsere Erde ver öben mußte. Dieses Mittel hat sie theils in der Atmosphäre und deren Kälte und Feuchtigkeit, anderentheils in einem heere von Feinden, nicht allein aus den höheren Thierklassen, sondern auch aus der Mitte der Insetten selbst.

Der Einfluß der Witterung auf Vermehrung der Insekten ist schon häusig in Zweisel gezogen worden, und wirklich spricht er sich in sehr abweichenden Resultaten aus. Witterungsverbaltnisse, die der Regel nach zerkörend in das Insektenleben eingreisen, sieht man zuweilen nicht allein unberührend, oft so gar die Vermehrung begünstigend, an ihm vorübergehen. Wit werden im Verfolg die Ursache dieser Erscheinung darin aussinden, daß wichtigere Feinde der Insektenvermehrung, als die ungunstige Beschaffenheit der Atmosphäre, daß Schlupswespen

und'andere schmarobende Insetten in Folge ihres garteren Rot, perdaues mehr unter ungunftigen Bitterungsverhaltnissen leiben, als der starte Körper der Raupe, oder die durch ihren Aufent, halt vor außeren Bitterungseinflussen geschützte Raferlarve. Das weniger wirksame Vertigungsmittel hebt alebann ein wirksameres auf, und muß dem zufolge eine entgegengesetzte Wirkung zeigen.

Ein Einfluß der Bitterung auf Vermehrung der Insetten ift aber unbezweifelt vorhanden. Er tann ein diretter und ein indiretter sepn:

Dirett fit ber Ginflug gelinder, ichneereicher Binter und barauf folgende trodine Sommerwitterung, die Infeltenvermeh. rung in ber Regel begunftigend, wohingegen naftalte Minter, Blackfroft, eine rafc abwechfelnbe Temperatur und Reuchte ber Luft, ein fpates, naffes, raubes grabjahr und naffe Sommer, mitterung ber Bermefrang entgegen find. Doch fommt es bierbei febr barauf an, in welchem Stadio ber Entwicklung bas von nachtheiligen Ginfluffen berührte Infett fich befindet. Um empfinblichften ift ber Jusettentorper in ben Perioden feis ner Berwandlung und mahretib ber Santungen. Befonbers menn er die alte Saut eben abgeworfen, muß er in feiner neuen garten Bulle gegen Die leifeften außeren Ginfluffe empfindlicher fenn, als zu jeder anderen Beit. Much hierin liegt ein Grund ber angebeuteten Ericeinung, baß gleiche Bitterungeverhaltniffe nicht immer gleichen Ginfluß auf bas Infettenleben außern.

Indirekt ist der Einsuß, welchen Witterungsverhältnisse auf das Pflanzenleben ausüben. Wiele greifen störend in dasselbe ein und versehen die Gewächse in einen Zustand, welcher die Insekenvermehrung begünstigt. Wie im Thierreiche der tränkelide Organismus vorzugswelse den schmarokenden Insekten zum Aufenthalis, und Fortpslanzungsorte wird, so ist es auch im Pflanzenreiche. Unwiderlegbare Thaslachen sind es, daß Pflanzen auf schlechtem Goden, Waldbestände unter schlechter Behandlung, überhaupt alle tränkelnden Gestände, immer zuerst von Insekten-besallen werden, so daß sie steis einen tresslichen Maaßitab für die in gesperen Waldsompleren vorhandenen Insektenmengen abzugeden vermögen. Erst wenn die kränkelnden Gestände nicht mehr Nahrung genug der gesteigerten Insektenmenge darbieren, verbretten sie sich auch über gesunde Bestände.

den Krantheitszustand selbst hervorzurusen. (Bergleiche die Art. Bostrichus, Hylesinus, Galleruca, Cynips, Chermes 20.)

Oft liegt uns die Urfache bes franthaften Buftandes ber Balbbestande flar vor Augen, wie g. B. nach porangegangenen Sturmen, Reuerschaden, unwirthschaftlicher Behandlung und Bo nugung zc. In biefen Kallen hat auch meift bas Ericheinen und die junehmende Bermehrung der Insetten das Gefagte be ftatigt. In anderen Fallen bingegen ift bie Urfache verborgen und liegt bann wohl in unbeachtet vorübergegangenen atmofibe rifchen Ericheinungen, ober in, dem inneren Erdleben entsprim genben Bobenverhaltniffen, bie ungunftig auf ben unterirbifden Theil ber Pflanzen einwirtten. In biefen gallen ift bann auch bie Urfache außergewöhnlicher Infettenvermehrung verborgen. Unfere Solapflangen bieten uns ein Mittel bar, Diefen Gegen stand burch birette Untersuchungen aufgatlaren. Die Starte ber Jahreslagen eines Baums fteht in einem biretten Berbalt niß zum Gefundheitszustande beffelben in der Zeit als die Sab reslage gebildet murde. Durch Busammenstellung vieler, in Bolgichlagen leicht anzustellenden Untersuchungen, über bas mittlere Starfeverhaltniß ber Jahreslagen, murbe fich ermitteln laffen, in welchen Jahren bie Beftande geschwachter maren als gewehnlich. Gine Bergleichung ber aus folden Untersuchungen gezogenen Daten mit den Chroniten der Infettenverheerungen, wurde vielleicht febr intereffante Refultate gewähren.

Sehr beachtenswerth, boch bis jest nur anzudeuten, ift ber Zusammenhang, in welchem bas Erscheinen großer Insetztenmengen mit dem Auftreten epidemischer Krankbeiten steht, was die Bermuthung bestätigt, daß beide auf ein und berselben Ursache, auf, den Organismen nachtheiligen Zuständen der Atmosphäre beruhen. In den Rlassen der höheren (warmbildtigen) Thiere erwecken sie einen allgemeinen Krankheitsstoff der sich hier und da deutlicher aussprechen mag, als eine auf demiselben Wege erregte Pflanzen, Epidemie, deren Folge eine gesteigerte Wenge der Insecten ist. Interessant wurde in dieser Beziehung eine genaue Zusammenstellung der Jahre, in welchen epidemische Krankheiten herrschten, mit den Nachrichten über Insektenverheerungen seyn. Als Belag nur Folgendes:

Beit verbreitete Beuschreckenschwarme follen den schwar, den Sob in den Jahren 1348-1360 begleitet haben. Die

Berheerungen ber Beufdreden und Bortentafer in ber Ditte bes vorigen Sahrhunderts fallen mit ruhrartigen Gpidemien und weit verbreiteten Biebleuchen gufammen : Borlaufer unferer Cholera maren ebenfalls große Beuichredenichmarme, pon benen besonders die Reiber ber Deumart vermuftet murben. sie ploblich verschwanden, zeigte sich Papilio crataegi in fo furchtbarer Menge, bag alle Felber und Obstgarten wie mit tangenben Schneeflocken bebeckt waren. Die Strafen Berline burchtogen große Ochwarme von Aeschna grandis, und überall zeigte fich bas Infettenleben in ber größten Aufregung. Als ich tury vor jener Zeit einst nach einem heftigen Plabregen von ber Rufte ber Oftfee ins Innere ber Salbinfel Dars aurudging, fand fich ber Beg in einer gange von 4 Deile fo bicht mit ertruntenen Duden bebedt, bag man auf bem Quas bratzoll mindeftens 6 Stud gablen fonnte. Dan berechne nur die Babl ber niedergeschlagenen Ducken bei gleicher Breite bes Schwarms. - Ungeheure Dusquitoschwarme follen in Deu. Orleans ftets die Borboten ber Epidemie bes gelben Riebers fenn zc.

Sehr beachtenswerth ift ferner, doch ebenfalls noch zu wenig belegt, das Periodische des Insettenerscheinens. Es scheint, als trate in gewissen langeren Zeitraumen eine besondere Thatigteit im Insettenleben ein, die sich alsbann durch allge, gemeine, weit verbreitete Berheerungen bezeichnet. Es scheint ferner, als fanden in diesem größeren Eptlus kleinere Statt, die sich durch die periodische Wiedertehr einzelner Insettenarten und beren, wenn auch mehr untergeordnere, Beschädigungen zu erkennen geben.

Daß ahnliche Kreislaufe auch in dem Auftreten atmospharischer Erscheinungen Statt finden, ist wohl mehr als wahrscheinlich. Sie selbst und ihre Ursachen sind aber eben so wenig vollständig erkannt, wie die der Insektenvermehrung. Einzelne Andeutungen, die wir aufstellen könnten, wurden noch zu
keinem allgemeinen Resultate führen. Daß, und in wiefern
die periodische Wiederkehr der Insektenmengen von dem Bers
haltnisse zwischen ihnen und ihren Feinden bedingt ift, wird der
Berfolg lehren.

Die Natur hat der allzugroßen Vermehrung der Insetten ferner dadurch ein Ziel gesteckt, daß sie einer großen Wenge von anderen Thieren zur Nahrung angewiesen sind. Ein Verzeichniß derseiben enthalten die Artitel Forstinsetten und Vertilgungslehre. Specieller sind sie unter ben bort aufgeführten Gattungsnamen nachgewiesen. Das Wefentlichste hierüber ist in ben Artikeln: Diplolepis, Fossores, Ichneumon, Musca, Raupenzwinger, zusammengestellt, auf welche ich hiermit verweise. Nur zum Artikel Ichneumon bleiben bier noch einige Bemerkungen nachzutragen übrig.

Ich habe bort die Grenzen nachgewiesen, innerhalb beren Die Ochlupfwespe frei, oder in ihrer Lebensweise an gewiffe andere Infettenarten gebunden ift. Innerhalb der gezogenen Grenzen muffen gewisse Schlupfwespenarten, namentlich bie ienigen, welche einen turgen Entwicklungezeitraum durchlaufen und fahrlich in mehreren Generationen auftreten, nothwendia auf mehrere Infettenarten angewiesen fenn. Gehr viele, be fonders die fleineren Odlupfwespenarten, entichlupfen nach furger Duppenruhe ihrem Rahrungsorte, begatten fich und muffen bei ihrer furgen Lebensdauer als volltommenes Infett halb barauf ihre Gier ablegen. Das Gi, die Raupen, ober Onnnengrt, in welcher die Ochlupfwespenmade lebte, ift aber nun nicht mehr in diesem Zustande, sondern als Raupe, Duppe ober Schmetterling vorhanden. Die Schlupfwesve muß baber ihre Brut in einer anderen Insettenart unterbringen, die fic gerade in einem jum Unterbringen ber Gier geeigneren Ent midlungestabio befindet. (G. Raupenzwinger.)

Diefer, meines Wiffens bisher nicht beachtete, Umftand greift tief in die Bertilgungslehre ein, und durfte eine Reform derfelben vollenden, die, wenn auch aus allgemeineren Grunden, bereits begonnen hat.

Die Vernichtung einer Raupenart durch Menschenhande zicht gewöhnlich auch den Tod der in ihr lebenden Schlupfs wespen nach sich. Wir wollen nun auch den gunstigsten Fall seben, den, daß sammtliche Raupen jener von Ichneumonen bes sallenen Art in einem Walde oder Garten wirklich vernichtet worden sepen, so ist ihr en Verheerungen allerdings eine Grenze gesett. Eine zweite Insettemart aber, auf welche sich die vernichteten Ichneumonen geworfen haben wurden, wird dadurch von ihren bittersten Feinden befreit. Ihrer Vermehrung steht nichts mehr im Wege, und ihre wachsende Menge wird balb die Verwüstungen der vertilgten Raupenart, wenn auch auf anderen Wegen, erneuern. Bet den größeren Schlupswespenar-

ten findet dies Verhältnis nicht, oder in geringeren Graden Statt. Der Larven, und Puppenstand dauert hier gewöhnlich so lange, bis die auskommende Schlupswespenart das Insekt, welches sie als Made bewohnte, in der nächsten Generation in einem Entwicklungsstande sindet, der zum Ablegen der Eier gesschickt ist. Dies ist der zweite natürliche Grund, weshalb die größeren Schlupswespenarten mit größerer Bestimmtheit gezwissen Insektenarten angehören, als die kleineren.

So feben wir benn, menn auch nicht über 100 Ochlupfwespenfpecies fich zuweilen aus einem Rau: pentadaver entwickeln, in ben Schlupfwespen und übrigen Raubinfetten, ben Pflangenfreffern ein machtiges Beer von Reinden gegenüber fteben. Wer nicht gang Fremdling in ber ihn umgebenden Ratur ift, wird bies anertennen. Im ungeitorten Gange ber Maturerscheinungen find beide Parteien in einem folden Berbaltniß ihrer Menge vorhanden, daß fie fich gegenseitig bas Gleichgewicht halten, und bies taun fich lange Beit hindurch in einer Gegend nur in dem Borbandenjeun weniger Individuen aussprechen, die fich gegenseitig in ihrer Bermehrung beschranten. Wird bies Gleichgewicht burch Umftande gestort, welche entweder die Bermehrung der Raubinfetten guruchalten oder ganglich aufbeben, oder burch welche die der pflanzenfreffenden Infetten in einem boberen Grade begunftigt wird, fo muß in beiden Rallen die Angahl der letteren fteigen und zwar, bei der großen Fruchtbarteit derfelben, zu ungeheuren Mengen, die wir nun plotlich erscheinen feben. Bieraus geht nun aber auch die Moglichkeit einer ftarteren Bermehrung ber Raubinsetten hervor, bie nun überall eine Rulle von Dahrungs. ftoff vorfinden. Es tritt ein Rampf um ben Borrang in der Menge ein, beffen Enticheidung von außeren Berhaltniffen von Bitterungseinfluffen - und wie biefe gerade, in bie ver-Schiebenen Entwicklungsitufen fallend, auf eine ober die andere Partei gunftig ober ungunftig einwirten, bedingt ift. Die Ber. ftorungen ber Phytophagen werden fo lange fortdauern, bis burch gunftige außere Berbaltniffe Die Gartophagen jum Uebergewicht in der Menge gelangen. 3ft dies endlich ber Fall, fo werben fainmtliche Pflanzenfresfer, ihre Zahl mag noch fo groß fenn, ploblich vernichtet, da jede Raupe ihren Keind findet. Eine einzige Ochlupfwespengeneration muß bann fammtliche,

ihnen jur Dahrung angewiesene Infetten aufreiben bis auf wenige, die jufallig ihren Nachstellungen entgangen find.

Mit der Vernichtung der Raupen ift nun aber auch der Untergang ihrer Feinde nothwendig verbunden, da die nun austenmenden Schlupswespen teinen zum Ablegen der Eier und zur Ernahrung der Nachkommen geeigneten Ort sinden. Ihre Zahl muß sich daher gleichfalls die zu dem bisher gestörten Gleichgewicht verringern. So erklart sich ganz natürlich das meist plohliche Erscheinen und ichwinden großer Inseten mengen, und alle Einwürfe, well dagegen erhoben sind, geben nur aus einer völligen Unbekan ichaft mit dem Gegenstande seibst bervor.

Dermenate ober vermifcht Saat ift eine folche, wobei Samen von verschiedenen Solggo ungen auf eine Bloge aus gefaet werben. Die Gamen we en dabei entweber unterein ander gemengt ausgestreut, in fo ern fie gleich Dice Erb bebedung vertragen, ober in m faet benjenigen Camen, welcher die ftartfte Bedeckung erferbert, querft, tagt ibn geborig mit Erbe bebeden, und ftreut bann benjenigen, melder weniger bedeckt fenn will, oben auf, und lagt ihn vermittelft ber Sarte ober ber Egge, fo viel es nothig ift, unter bie Erbe bringen. — Much tann man vermengte Bestande auf Die Art erziehen, bag man einen Schmalen Streifen mit ber einen Solge art, und ben andern Streifen mit einer andern befået, ober baß man bei ber Dlagefaat bie Gaatplatchen abwechfelnd mit verschiedenen Samen befåen lagt. - Bei den vermengten Soly faaten ift vorzuglich zu beobachten, daß man nur Solzgattungen, Die fast gleich ichnellen Buche haben, mit einander vermengt, und daß man wo möglich holzgattungen, wovon bie eine tief, und die andere flach wurzelt, mit einander vermischt. Co 3. B. paffen Gichen und Buchen, Eichen und Beigbuchen oder Birten, Riefern und Larden, Richten und Cannen ac. febr gut ju einer Bermengung, und machfen beffer, als wenn jede Bolggattung fur fich einen Bestand ausmacht.

Vermengter ober vermischter Bolzbestand ift ein sol cher, ber aus verschiedenen, unter einander gemengten Holzarten besteht. S. reiner Bestand.

Vermessungsregister oder Vermessungstabelle. Benn der Geometer einen Forst gemessen, kartirt und berechnet hat, so muß er eine Tabelle anfertigen, woraus man die Größe

eines jeden Jagens oder Distriktes und jeder besonderen Abtheis lung darin, so wie auch die Größe des als Forst nicht nußbaren Bodens, und die Angabe: ob die Abtheilung Bloße, oder mit was für einer Holzart sie bestanden ist, nach separaten Rubriken muß ersehen konnen. Dieses Verzeichniß nennt man Vermessungsregister, oder auch Vermessungstabelle.

Vermessungstabelle, s. den vorigen Artitel.

Vermischter Bestand, f. vermengter Bestand.

Vermischte Saat, f. vermengte Saat.

Verpachten. Wenn irgend ein Gegenstand der Forstver, waltung aus freier hand verpachtet wird, so muß darüber ein Prototoll ausgenommen werden. In diesem Prototolle muß der Gegenstand der Verpachtung genau bezeichnet, die Dauer der Pachtung bestimmt, die Bedingungen sestigesest, und der Betrag des Pachtgeldes, so wie der Termin, wann und an wen dasselbe bezahlt, und in welchen Geldsorten es entrichtet werden soll, auseinander geseht werden. Am Schlusse des Pachtontrattes muß bemerkt senn, daß Pachter den Inhalt des Kontraktes gelesen, wohl verstanden und genehmigt habe; welches er durch seine Namensunterschrift zu bescheinigen hat. Wird die Verpachtung durch Verstanden, was darüber unter Holzversteigerung gesagt ist. S. Holzversteigerung und Submissionsversteigerung.

Verpaden der Pflanzlinge, f. Transport der Pflanzinge.

Verpuppung ber Infetten, f. Bermanblung.

Versaumter Nachhieb. Wenn es versaumt worden, die Schläge gur rechten Zeit von den Samenbaumen zu befreien, und das junge Holz schon so boch geworden ist, daß es beim Wegnehmen der noch darin stehenden Samenbaume start beschädigt wird, so nennt man dies versäumten Nachhieb. Der Schaden kann oft dadurch vermindert werden, daß man diese Baume vor der Fällung bis auf den Gipfel entasten, die Aeste sogleich wegtragen, und dann erst den Baum fällen läßt. Das Abhauen der Aeste kann, bei gehöriger Borsicht, ohne Gefahr geschehen. Doch erlaube man nicht, daß auch der Zopf des ausgeästeten Baumes abgehauen werde. Der Holzhauer kann dabei leicht verunglücken, weil der Zopf zuweilen eine verkehrte Kallbirektion nimmt, wodurch der Solikauer

herunterstürzt. — Auch das geschlagene Klafterhofz muß sozich weggetragen, und an einem Orte, wo es unschäblich if, ausgesetzt werden. O. Ausrücken.

Versanden. Qurch benachbarte Sandschollen werben aw grenzende Grundstücke ober Distrikte oft vom Fingsande meie ober weniger überbeckt, und baburch ber oft gute Goben gan verdorben, ober unbrauchbar gemacht. Man nennt dies ver sanden. — Langs der Offeetuste kann man große Serecken so ben, die 10 und mehrere Zuß diet mit Fingsand aberbeckt find. S. Sandschollenandau.

Verschienene Saat. Wenn eine gut aufgegangene Get burch ju lange anhaltende Sonnenhife, und durch Mangel an Regen mehr ober weniger gelitten hat, ober die jungen Plangen ganz vertrodnet find, so sagt man: die Saat fen ver ichienen. Durch das Bebeden ber Saaten mit tleinen Abfern ober Fichtenzweigen kann man oft dieses Uebel verbindern.

Verfteigern, Licitiren, Sabhaffiren, f. Golgverfieit gerung.

Derfteinerungen. [ Petrefatten.

Verrilgungslehre. Sie ift ein wichtiger Zweig der fer ciellen Ferstentomologie, indem sie aus der Ertennenis des Erbens und Wirtens der dem Walde schädlichen und nutsichen Insetten die Mittel zu deren Bertilgung oder Vermehrung end wickelt, und ihre Anwendung in den verschiedenen Fällen lehrt. Ich zerfälle sie in zwei Theile:

- A) In die Lehre von den Mitteln, der Bermehrung fcdblie der Infetten vorzubengen.
- B) In die Lehre von der Bertifgung vorhandener Mengen schädlicher Insekten.
- ad A) In das Gebiet ber ersteren gehoren vorzugsweise folgende Gegenstande:
  - a) Schonung insektenvertilgender Thiere. hierher gehören: 1) Non den Saugethieren: Fledermaus, Schweine, Jgel, Dachs, Huchs, Wiesel, Marber, Jkisse. 2) Bon den Wögeln: die ganze Familie der Sanger, Spechte und spechtähnlichen Bögel, Schwalden, Drosseln, Staare, Wiedehopfe, Meisen, Fliegenschnapper, Wärger und einige sperlingsartige Bögel, die jedoch mehr auf Körnernahrung angewiesen sind, auch seiten im Nadelholze vor-

tommen. Ihre Wirtsamteit erstreckt sich vorzugsweise auf Bertilgung ber Eier, ber glattleibigen Raupen, ber Puppen und Schmetterlinge, wohingegen die behaarten größeren Raupen ziemlich sicher vor ihnen sind. Ueber, haupt sinden sich im Innern größerer Nabelholz. Komplere zu wenig Bögel, als baß wir ihrem Wirten benje-nigen Grad ber Wichtzieleit einraumen tonnen, den ihnen Pfeil zuwenden möchte: S. Raupenzwinger. 3) Alle bei und vorkommenden Reptillen, Schlangen, Eidechsen, Frosche, Kreien sind eifrige Insettenvertilger und allein auf Insettenwahrung angewiesen. 4) Diejenigen Insetten, weiche unter dem Artikel Forst insetten als nützlich ausgesichte sind.

- b) Saufger Betrieb ber Mabelholzbestande mit zahmen Schweinen. Bicht allein, daß biefe alle glattleibigen Raupen und alle unter dem Moofe-liegenden Puppen begierig aufnehmen; der Forftmann wird auch durch das häusigere Brechen berfelben auf diejenigen Orte-aufmert. fam gemacht, in welchen Insetten vorhanden find.
- c) Eriebung gemenatet Beftanbe, went bies aus anberen Giranden aulaffig, ober, was biefelben Dienfte thun durfte, Unterbrechung arober Madelholpbiffrifte burch einzelne Laubboliabtbeileingen. Die Erfahrung lehrt, bag bie mit Laubs bolg burchsprengten Dabelholzbestanbe, ober Rabelholger in ber Umgegend von Laubbolgbeftanben, meniger bem Infettenfrage unterworfen find, als große jufammenbangenbe Balbtomptere. Gine Urfache biefer Erfcbeinung · fuche ich in bem Umftande, daß die Laubhölger einer gro-Beren Menge von Raubinfetten jum Aufenthalt angewies fen find, und beren Wormebrung mehr als die Mabelhole zer begunftigen. Doch fam dies auch auf Tauschung beruben, und die Urfache barin tiegen, daß ba, wo fich Laubhalger unter Rabelbothern finden, der Boben meift aut, ber Buche ber Riefern baber freudiger ift, als in Beitanden auf ichlechterem Boben, Die aus biefem Grunde eber von Infettenfrage leiben.

٠.

d) Erziehung traftiger, wächfiger Bestände. Die Erfahrung lehrt, daß alle tranklichen, tummernden Bestände mehr dem Raupenfraß unterworfen find, als gefunde, von Jugend auf traftig erwachsene Bestände. Bestände, die

burch Streurechen, Sarzscharren, Burzelreißen u. en traftet sind, junge Orte, die aus Samenpflanzen erzogn wurden, welche, schon vor ber Schlagstellung angeflogm, lange Zeit im Druck gestanden hatten, sind stees der Am bes Uebels.

c) Beständige Aufmerksamteit des Forstbeamten auf die 31 setten und deren Menge, um dem Raupenfraße im End stehen vorbeugen ju tonnen.

Bierbei ift Folgendes zu beachten:

1) Zum Nachsuchen wähle man stets bie tranklichften Se stände von mittlerem Alter aus, welche sich im Revien vorfinden. Findet man hier teine Insetten, so tann mu sich weitere Muhe sparen.

2) In solche Bestände lasse man Schweineheerden treiben und beobachte, ob hier mehr als an anderen Orten & brochen wird. Auch suche man vorzugsweise in den Beständen nach, in welchen wilde ober zahme Schwein mehr als gewöhnlich gebrochen haben.

3) Beim Nachsuchen seibst untersuche man zuerst den Beben der Schirmflächen, ob man auf dem Moofe ober
ber Streu Raupenkoth findet. Er ist leicht zu erkennen,
und hat bei verschiedenen Raupenarten verschiedent Form,
so daß man innerhalb gewisser Grenzen die Raupenart
baraus erkennen kann.

4) Im herbste, Winter und Fruhjahre nehme man bas Mood um ben Stamm ber Baume weg, und untersuche, ob sich hier Raupen ober Puppen finden. Bei jedem be schriebenen Forstinsette habe ich die Orte angegeben, wo es sich in den verschiedenen Zuständen aushält.

5) Man untersuche die Stamme, ob sich Bohrlocher, Burmmehl ober harzausstuß an ihnen findet, der vom Einbohren der Bortenkafer herrührt.

6) Bermuthet man in einem Bestande Raupen, so gande man, um ihre Menge beurtheilen zu tonnen, zur Flugzeit der Schmetterlinge des Morgens und Abends, zur Schnepfenstrichzeit Leuchtfeuer an. S. d. Art.

7) Man beobachte diejenigen Bogel, welche von Infekten leben.

8) Benn ein Forftbeamter den Raupenfraß nicht eber ents beckt, als bis der Laubichirm der Bestande ein veranders

tes, lichtes, rothlich, ober granlichgraues Unsehen erhalt, und die Acfte mehr als gewöhnlich burchschimmern, dann ist dies nicht allein ein Beichen, daß Raupen norhanden sind, sondern auch ein Beweis seiner großen Unacht, samfeit.

- 9) Riefernabsprünge, mit ausgehöhlter Markrohre laffen bas Borbanbenfenn von Hylesiaus piniperda ertennen.
- 10) Bertrocknen der Eriebe junger Riefern rührt meift von Tortrix-Arten ber.
- 11) Das Borhandenseyn und die Menge vorhandener Schlupf; wespen kann man, wie es mich oft wiederholte Beobachtungen gelehrt haben, sehr richtig beurtheilen, wenn man isolirte Farrnfrauthorste, Landholzbusche z. in Riefernbeständen genauer beachtet. Am geeignetsten find hierzu einzelne Diftelhorste. Es ist unglaublich, in welcher Menge sich hier nicht allein die Schlupswespen, sondern auch andere Inselten koncentriren.

Die sichersten Resultate und Andeutungen, die für den ganzen Berfolg des Raupenfrages von Wichtigkeit sind, erhalt man aber, wenn man Gier, Raupen und Puppen in mit Gaze verschiossenn Schachtein z. erzieht, und die daraus sich entwickeinden Ichneumonen sammelt.

Durch bie Gute ber Berren Oberforfter Rlamann unb Bechtold erhielt ich in Diefem Fruhjahre aus Dommern eine aroffere Ungahl von, unterm Moofe gesammelten Raupen ber B. pini und Duppen ber Sph. pinastri, Noctua piniperda und Lophyrus. Die größten ber überwinterten Rieferraupen perpuppten fich in ber talten, wie in ber warmen Stube be: reits Mitte April, und find jest im Somarmen und Gier, ablegen begriffen (Mitte Mai). Bahrend ich aus ben Dup, pen eine, wenn auch nicht große, boch bebeutenbere Denge von Schlupfwespen und Fliegen erzogen habe, bat fich noch tein einziges Ochmaroperinsett aus mehr als 800 Raupen ber B. pini entwickett, und ich zweifte auch febt, bag bies im Ber: folg noch Statt finden wird, indem wohl gerabe bie ausge, machienen Raupen, welche gegenwartig icon als Schmetterling vorbanden find, am meiften befallen gewesen feyn mußten. Solde Data beweisen mit Siderheit, bag ber Raupenfrafi steigen und überhand nehmen wird, wenn nicht von Seiten der Menschen alles Mögliche geschieht, um das Uebel im Reim zu ersticken.

- ad B. Sammtliche uns bekannte Vertilgungsmittel, etw bas Sammeln ber B. pini im Winterlager ausgenommen, fix nur dann von durchgreifendem Erfolge, wenn das Uebel in Entstehen ist. Hat es erst so um sich gegriffen, sind die Raw pen in solcher Anzahl vorhanden, daß man sie, wie die Ranv der B. pini, fressen hören kann, dam ist vom Vertilgen nicht mehr die Rede, menschliche Kräfte reichen dann setzen hin, die Uebel zu ersticken. Deshalb darf aber der Forstmann nicht ruhig die Hande in den Schooß legen. Er muß zu verminden suchen, wo er nicht vertilgen kann, und den naeurlichen Erscheinungen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts in die Samt arbeiten. Zu diesem Zwecke stehen ihm für Verminderung großer Awpenmengen folgende, im Großen anwendbare, Mittel zu Geber:
  - 1) Cammeln der Gier, Raupen, Puppen und Schmette Dies ift besonders bei benjenigen Raupen mi Duppen anwendbar, welche ben Binter über am Ruft ber Baume unter bem Moofe liegen: B. pini. Noct. piniperda, Sphinx pinastri, Lophyrus pini. Schwieriget schon bei Geometra piniaria, da biefe unregelmißig in weiterer Entfernung von den Stammen unter bem Proofe liegt. Odwieriger und im Großen felten ausführbar ift bas Sammeln ber Cocons folder Schmetterlinge, beren Raupen fich auf ben Baumen einspinnen. Am anwend barften noch bei B. pini in Beständen mit Untermuch, ba fich bie Raupe febr gern an niedrigen Strauchern einsvinnt. Ausführbar durfte allenfalls noch bas Sam meln der Raupen von Lophyrus pini und pallidus aus jungeren Ochonungen fenn, ba biefe ftete in großen Fa milien vereint freffen. Rerner bas Sammeln ber Schmer terlinge von ber Monne, bem Riefernspinner und bet Gule. Das Sammeln ber Gier ift febr zeitraubend, ba biefe meift fehr fest und in ben Riten ber Rinde fiten. Abfegen mit stumpfen Besen hilft nichts, ba das Ei da burch nicht getobtet wird. Anwendbar ift bas Sammeln ber Gier bet Bomb. dispar.
  - 2) Raupenzwinger, f. b. Art.
  - 3) Raupengraben, f. d. Art.
  - 4) Leuchtfeuer, f. b. Art.

- 5) Streurechen, f. b. Art.
- 6) Ausbrennen des Moofes und der Streu. Die darunter liegenden Raupen und Puppen werden allerdings dadurch getöbtet, es ist jedoch schwierig, den Brand überall hinzuleiten, da er nur bei feuchter Witterung vorgenommen werden darf, wenn man nicht nachtheilige Waldbrande herbeiführen will. Es darf dies aus demfelben Grunde auch nicht in jungen Orten, sondern nur in alten und mittelwüchsigen Beständen geschehen. Uebrigens treten beim Ausbrennen dieselben Nachtheile wie beim Streurechen ein, indem man sich dadurch für die Volge der Möglichteit des Sammelns beraubt.
- 7) Betrieb ber Orte mit Schweinen leistet gegen Noctua piniperda, Geometra piniaria, Sphinx pinastri und Lophyrus pini treffliche Dienste. Werden die Schweine babei baufig jum Wasser getrieben, so gewähren ihnen die Puppen dieser Schmetterlinge eine sehr ges beibliche Nahrung.
- 8) Betrieb ber befallenen Bestände mit Rindvieh und Schasheerben leistet nur in Berbindung mit folgendem Mittel wirklich Dienste.
- 9) Unprellen ber Stangenbolger. Bei naftalter Bit terung fiben die meiften Rauvenarten ftill und lofe auf ben Baumen, fo bag fie berabfallen, wenn man die Stange. welche jedoch bochftens die Starte einer Spaltlatte baben darf, durch einen Ochlag mit bem Rucken ber Art ploblich erschuttert. Diejenigen Raupen, welche auf ben erften und zweiten Schlag nicht fallen, fallen auch burch wiederholte Ochlage nicht, indem fie fich bann immer fes fter anklammern. Bei guter Bitterung, wenn bie Raupe frift und fich bewegt, bilft bas Unprellen gar nicht. Die berabgefallenen Raupen lagt man entweder auflesen und in 3winger bringen, ober man lagt fie von, in bicht ges brangten Saufen nachgetriebenen, Biebbeerben gertreten, ein Mittel, beffen Erfolg mir jedoch noch fehr zweifelhaft ift, und welches ich in feiner Anwendung noch nicht tennen gelernt babe.
- 10) Das Fallen und Fortschaffen berjenigen Baume, auf be, nen man viele Gespinnste bemertt, tann nur febr selten in Anwendung gebracht werben.

Ueber die Bortehrungs, und Bertilgungsmittel gegen Bor tentafer und Solftafer f. b. Art.

Dies sind die Mittel, welche uns zu Gebote stehen, der weiteren Berbreitung der Raupen möglichst Schranken zu setze. Die meisten derselben wirken nur vereint mit anderen traftig, und der Forstmann muß daher wissen, welche dieser Mittel gegen jede Insektenart anwendbar sind. Dies findet sich bei den verschiedenen Forstinsekten speciell erörtert.

Verwandlung des Mittelwaldes in Sochwald. Ben man einen Mittelwaldbestand in einen Socwald vermandeln will, um baburch feinen Solgertrag ju vermehren, fo tann biet ba, wo viel Oberbaum und samentragende Reidel fteben, be burch geschehen, bag man, sobald Same an ben Baumen banat, bas Baumholz in einen fo viel wie moglich regelmäfien Besamungeschlag stellt, bas Unterholz hauen, und bie famet lichen Stode roben lagt. Dadurch wird ber Boben mund, und es wird meiftens Aufschlag und Anflug genug entsteben, um baraus einen jungen Sochwald zu erziehen, wenn man diejenis den Dlate, die vorabsichtlich teine naturliche Befamung erhale ten tonnen, sogleich funftlich besamen ober bepflamen laft. -Bare es aber megen ber allzu wenigen Samenbaume nicht möglich, auf biefe Urt, ohne große Roften, einen jungen Be: ftand meiftens durch naturliche Besamung ju erzieben, fo befteht bas ficherfte und überall anwendbare Mittel barin, bak man ben gangen Solzbestand tahl abtreiben, die fammtlichen Stode roden, und bann bie Rlache mit Madelholz befåen poer bepflanzen läßt. — Rann ber Boben nach dem Roben ber Stode ein ober zwei Jahre lang zur Fruchterziehung benutt werden, besto beffer. Die Holzpflanzen machfen bann vorzug lich gut in einem fo kultivirten Boben, und die Radelholatule tur wird in der Folge bei weitem mehr an Material und Gelb einbringen, als ber vormalige Mittelwalb. - In ben Gegenben, wo man Mittelwaldungen hat, ift ber Boden gewohnlich jur Fruchterziehung geeignet, und auch ber Solgpreis, megen bes geringen Materialertrages bes Mittelmalbes, fo boch, bas man aus bem Stockholze mehr eribfen tann, als der Roderlohn und der holjanbau toften. Gelbft fur die Erlaubnig, den Boben 2 Jahre lang mit Frucht bestellen ju barfen, tann oft eine bedeutende Einnahme Statt finden. — Diese Art der Berwandlung des Mittelwaldes in Sochwald ist daber vorzüglich

au empfehlen. Sie fuhrt in den meisten Kallen viel sicherer und schneller zum Ziele, als die Berwandlung durch natürliche Besamung, und bringt außerdem auch in der Folge mehr Nugen, weil der jahrliche Ertrag des Laubholzes sehr selten dem des Nadelholzes gleich kommt, besonders wenn es der Boden er, laubt, Fichten anzubauen, die unter allen Holzarten die meiste Masse liefern. Siehe G. L. Hartig's Gutachten über die Fragen: welche Holzart belohnt den Anbau am reichlichsten ic.

Verwandlung der Insekten. So auffallend oft das plöhliche Erscheinen großer Insektenmengen ist, so berechtigt boch nichts zur Annahme eines freithätigen Werdens, selbst der niedrigkten Gebilde dieser Thierklasse. So sehr ich, durch eizgene Beobachtungen geleitet, von der Eristenz einer generatio spontanea überzeugt bin, die vielleicht in höheren Graden, als wir vermuthen, wirksam ist, so wenig sind wir doch durch Thatisachen berechtigt, ihr Walten in dieser Thierklasse anzunehmen. Selbst die Vermuthungen, welche sich aus den im Artikel Aphis niedergelegten Geobachtungen entwickeln möchten, scheinen sich in den späteren über Sarcoptes aufzulösen. Nach dem, was wir bis jeht Zuverlässiges über Vermehrung und Kortpslanzung der Insekten wissen, entstehen sie nur aus Eiern eines vorgebildeten Mutterinktts.

In den meisten fällen ist eine Befruchtung der im Korper des Mutterinsetts herausgebildeten Eier durch Begattung durchaus nothwendig, ohne welche das Insetten. Ei, wie der Same hoherer Pflanzen, zwar in seinem außeren Erscheinen volltommen erscheint, aber nicht zur Herausbildung des Emptro tommt. Das hinzukommen des mannlichen Samens zum Ei scheint eine Art lebendiger Arpftallisation hervorzurussen, welcher zu Folge der organisationsfähigen Materie, den Moleskilen der Eistüssigkeit, für die ganze Dauer des Organismus, eine bestimmte Bildungsrichtung ertheilt wird, die sich in dem Bereine der Molekulartheile zu Organen, zu Nerven, Musteln, Lustgefäßen, Berdauungs, und Fortpflanzungsorganen außert.

Saben fich die Reime biefer Organe in Folge ber Befruch, tung in der Eifulsigfeit entwickelt, so bildet fich unter der Gie haut eine zweite Membran, deren Gestalt von der Bildung der Organe abhangt, welche sie umschlieft. Das im Gi an hochsten ausgebildete Organ ift ber Rahrungskanal, ein banti ger, an beiben Geiten offener Schlauch. In Die Deffnungen beffelben ichlieft fich bie Dembran an beiden Enden an. fo baß alle übrigen Organe zwischen ihr und ber Dembran bei Nahrungstanals liegen. Da, wo die außere Membran fic an bas vordere Ende bes Nahrungstanals anschließt, umfast fie ben Stamm bes Mervenspftems, bas Sirn, und geftaltet fic hiet, ju beffen Schut, größtentheils ju harten, hornigen Dlav ten, die fich, an der Mundung bes Ranals zu hornigen Rau organen hervortretend, ausbilden. Diefer vorbere berbhanie Theil ift der Ropf, das ihm entgegengefeste Ende der After. Zwischen Ropf und After erweitert fich bei ben meiften Buld tenlarven bie außere Membran zu mehreren gapfenartigen Er bohungen, die mit Dustelparthien ausgefüllt werben, burd biefe Bewegungefähigfeit erhalten und guße genannt werben Sind diefe Organe bis auf eine gemiffe Stufe ber Ausbildme vorgeschritten, fo offenbart fich bas Leben in einer Bewegungs fahiateit ber Dusteln. Die Larve offnet mit bem Rinnladen bie Gihaut, und erscheint nun als ein Geschopf, welches bem Mutterinsett mehr oder weniger unahnlich ift, und Raupe, Larve, Dade ober Afterraupe genannt mirb. & farve.

Nicht in allen Fällen ist aber für jede Zeugung eine ger sonderte Befruchtung nothig. Nicht allein bei mehreren Insetten, sondern auch bei Thieren aus anderen Klassen (s. Schuß des Art. Sarcoptes) außert eine Befruchtung auf mehrere Generationen belebende Krast. Namentlich tritt dies bei Aphis sehr bestimmt hervor (s. d. Art.). Auch sinden einzelne Fälle Statt, wo die Larve schon in der Mutter die Eischale verläst und als lebendes Insett geboren wird (Aphis, Musca). Noch seltener wird der vorletzte Zustand, die Puppe, geboren (Hypodosca). In den meisten Fällen aber wird das Ei vom Mutterinsett und zwar an eine solche Stelle abgelegt, wo das ausschlüpfende Junge sogleich die angewiesene Nahrung sindet.

Die Beränderung der Gestalt in verschiedenen Lebensperioden ist eine der merkwardigsten Erscheinungen des Insetten lebens, und dieser Thierflasse fast allein eigenthumlich. Nur bei einigen Reptilien und Erustaceen sinden ahnliche Erscheinungen Statt, jedoch nie so volltommen, wie hier. Es ist namlich den Insetten die wiederholte Bildung neuer haute unter den alten eigenthumlich. Bei den Insetten ist das Stelett

ber Mirbelthiere ein außeres geworben, es hullt bie weichen Theile ein, mahrend bort bie weichen Theile bas Stelett ein. bullen. Bei ben Infetten tritt baber bie ftarre Form ber aus Beren Bulle, bem Bachethum und ber Bergroßerung ber mels den inneren Theile entgegen. Soll fich ber Infettentorper pergroßern, so muß die harte Umhallung periodisch entfernt und burch eine neue erfest merben, welche wegen ihrer Beiche und Dehnbarteit im jugendlichen Zustande eine Musbehnung ber inneren Theile verstattet und fich dem erweiterten Bolumen ans Die Nothwendigkeit ber Sautungen ift also im Bau bes Infettenforpers begrundet. Bie fic unter der Gibaut bie erfte Umbullung ber inneren Organe gestaltet, fo bilbet fich in verschiedenen Lebensperioden bes Sinfefts eine neue Saut unter Lettere wird baburch gewiffermaßen gur Gibaut. Ift die neue Saut fertig, fo wird bie alte abgestreift, und bas Infett ericheint in einem neuen Rleibe. Diese Bautungen wieberholen fich mehr ober weniger oft, bei ben meiften Infetten 4 ober 6 Mal, bei einigen 8, ja 10 Mal. Bei den meiften Bautungen ift bas neue Rleib bem alten abnlich ober gleich, wie 3. B. die erften Sautungen der Raupen. Bei einigen Bautungen aber weicht bas neue Rleib vom alten fo melentlich ab. daß aus ber Enthautung ein gang neues Infett hervorzugeben icheint.

Bei ben meiften Infetten treten bie mit Rormwands lung verbundenen Bautungen 3 Dal auf. Die erfte Kormmandlung liegt zwischen bem Zustande als Gi und dem als junge Larve. Die Gischale ift bas alte Rleib, Die erfte Raupenhaut bas neue. Diefer Sautung folgen mehrere ohne Kormmandlung, blos in Bildung neuer und Abstreifen alter Saute bestehend, bis fich unter ber letten Larvenhulle bie Duppen. hulle bilbet, wie fich die erfte Raupenhalle unter ber Gifchale bildete. Die lette Larvenhulle ift bas alte, die Puppenhulle bas neue Rleid. Diese zweite, mit Kormwandlung verfnupfte Bautung heißt Berpuppung. Gie bereitet fich fcon in ber letten Reit bes Larvenstandes por. Die Larve wird trage, ba bie unter ber Raupenhaut anschießenden Aufteime bes tunftie gen Ochmetterlings bas Geben erfdweren; fie frift wenig ober gar nicht mehr, ba die Anlage jur Beranderung der Fregmert. zeuge bas Rauen erschwert. In biefer Periode ift bie Larve gegen alle außeren Ginbrude fehr empfindlich, fie fucht fich eis nen abgelegenen Ort gur Berpuppung, an welchem fie biefen Buftand ungeftort verbringen tann, ober fie fpinnt gu biefem Bebufe ein Gewebe von Seibenfaben (Cocon, Puppenballe) um fich berum, in welchem fie nun die lette Larvenhaut ab. ftreift und ale Duppe (Chryfalide) erfcheint. Diefer Soutung folat unmittelbar eine britte, ebenfalls mit Formanberung berbundene. Wie fich unter ber Gihaut die Raupe, unter ber letten Raupenhaut die Puppe frmte, fo bilbet fich unter bet Duppenhalle bas volltomn te Infett (Imago). Et burchbricht die Puppenhalle, . e garve und Duppe bie G. und Duppenhulle burchbrechen.

Die Musbildung bes vollto penbulle ift einer ber intereffan, ten Puntte bes Infettenlebens Bur Darftellung berfelben mat terlinge, ba an ihm bie genat nern, wie Berold, Lionet,

menen Infette unter ber Dape wir die Rorm bes Schmet en Beobachtungen von Dam ambobr sc. angeftellt find.

Unter ber legten Raupenou : bilbet fich aus einem Schleim nefe bie Duppenbulle, an berei, inneren Geite bie Reime ber neuen Organe entfteben. Bierauf trennt fich bie Puppenbille in 2 Saute, die außere erhartet an der Luft zu einer feften Dede, in der inneren liegen die Reime der neuen Organe bes Beide Baute bilden eine gemeinschaftliche Schmetterlinas. Boble, in welcher die inneren Organe, Mahrungskangl, Re: venspftem, Ruckengefaß zc. in der Kettmaffe (f. Ichneumon) eingehüllt liegen und vom Blute umfpult merden. telfpftem der Raupe hingegen ift fast gang gefcmunden. Ge wie nun der Trieb jur Entwicklung rege wird, Rettmaffe auf, mifcht fich mit dem Blute und bildet mit die fem eine blaugrunliche, flodige Substang. In ihr bilden fic febr garte, fast burchsichtige Faserbundel, die sich als Musteln in feinen Strangen und verschiedenen Richtungen nach allen Theilen ausbreiten, fich an die innere Rlache der Saut anle gend. Durch bas Kontraftionevermogen biefer Musteln wird nun die innere haut an 2 Orten jusammengezogen, fo daß de burch 3, durch enge Konstriftionen gesonderte Abtheilungen ente fteben, die fich jum Ropfe, Brufiftud und Sinterleibe geftak ten. Un ihrer Außenseite liegen die Reime ber neuen Organe: bie ber Augen, Fregwertzeuge, Antennen am vorderften Abfonitte (Ropfe), die ber Fuße und Flugel am zweiten Ab fcnitte (bem Thorax).

Jede ber 3 hierdurch entstandenen Sohlungen enthalt nun einen Theil der inneren Organe, außerdem aber noch eine gemiffe Menge ber blaugrunlichen Substang. Diefe verschwindet. indem fie ebenfalls in feine Raferbundel anschieft. bundel legen fich theils an die Reime ber außeren Organe und bilben die funftigen Dustein, theils fugen fie fich an die Ronstriktionen der 3 Korpertheile und vermitteln fo die Bewegliche feit berfelben. Ift bie Entwicklung fo weit vorgeschritten, fo bilben fich auch die außeren Organe weiter aus, es erwacht bie Runktion aller außeren wie inneren Organe. Das Leben au. fiert fich in auckenden Bewegungen ber Ertremitaten. Die aus Kere Schmetterlingshulle erhalt eine berbere hornartige Beschaf. fenheit, und lof't fich nun vollständig von ber Duppenhaut ab. Ift bies gefcheben, fo burchbricht ber Schmetterling feinen Rerter, und erscheint als ein bober entwickeltes, jest erft gur Fort, pflanzung fahiges Gefchopf. Die Organe bes Ochmetterlings, alle außeren und ein großer Theil auch der inneren, geben baber nicht aus einer Umformung ber Raupenorgane bervor, fonbern find gang neu, felbft im Reime neu gebilbet. Der Stoff bagu ift ber Rettforper ber Raupe, welcher fich mahrend bes Ernabrungestandes ju biefem 3mede ansammelte. (S. Ichneumon.)

Den hier bargestellten Berlauf ber Bermanblung nennt man vollständig, metamorphosis completa. Ihr sind unterworfen: alle Stanbflugler, 3meiflugler und Aberfluge ter; alle Rafer (Silpha? Staphilinus?) und ein Theil ber Desflügler: Myrmelio, Hemerobius, Phryganea 2c. nicht allen Insetten ift eine volltommene Verwandlung - brei malige Kormwandlung - eigen. Bei manchen find nur 2 Sautungen mit Kormwandlung verbunden. Dach ber erften berfels ben - nach dem Abwerfen ber Gischole - erscheint bas Infett bis auf bie Flugel volltommen ausgebilbet. Dann folgen, wie gewöhnlich, mehrere Bautungen ohne Beranderung der Rorm. Der Puppenguftand giebt fich nur in einem Bervortreten ber Rlugelrudimente ju ertennen; mabrend beffelben nahrt und bewegt fich bie Puppe wie die Larve - teine Duppenrube -. Bei ber letten Bautung besteht die Formwandlung nur in der Ausbildung der Flügel. Dies wird halbevolle tommene Bermanblung, met. semi-completa, genannt. 36r find unterworfen:

## 900 Berwundung bes Bodens - Bogelbeerbaum

bie Balbbedflügler, bie Grabflügler und

Die Debflügler, außer ben genannten Ausnahmen.

Bei noch anderen ift nur die erfte Sautung mit Forms wandlung verbunden, b. h. das Infeft verandert die Geftalt, in welcher es aus dem Ei schlüpft, gar nicht mehr. Dies heißt unvollständige Verwandlung, metam. incompleta. Die findet bei den Ohnstäglern (Aptera) Statt.

Bermundung des Bodens, f. Borbereitung gur Bolgfaat.

Vespa, s. Diploptera.

Dieberifft, f. Trifft.

Viereichenspinner, B. proc., f. Bombyx.

Diertheilsmaft nennt man et, wenn die Gichen ober Buchen nur & so viel Samen haben, als fie bet voller ober ganger Maft tragen. Ober auch, wenn & der Baume voll Somen hangt, & aber leer find.

Dogelbeerbaum, Quitscherbaum, Ebereschenbaum. Sorbus aucuparia. Der Bogelbeerbaum ift ein sommergraner Baum ber ameiten Große, ber fich gern ftart in Mefte ausbreitet. Die Rinde an ben jungen Ameigen ift braunaran und clatt. an alteren Stammen graubraun und fein aufgeriffen. Blatter erscheinen im Mai. Sie find gefiedert, und an einem gemeinschaftlichen Sauptftiele figen 5 bis 7 Daar gegen einam ber über. Dben auf fist ebenfalls ein Blatt. Diefe Blatter find 2 bis 21 Boll lang und + bis & Boll breit, langettformig, am Grunde abaerundet, am Rande gefagt, auf der Oberflache buntels und auf ber unteren mattgrun. Junge Blatter find auf beiben Rlachen, besonders aber auf ber unteren, mit feinen Saaren befett. Die Bluthen find weiße Zwitterblumen, Die im Dai als Dolben erscheinen und wollige Stiele baben. Die im August und Geptember reifenben gruchte find fcon roth. Die find von der Große einer Budererbfe, und enthalten mehrere weiße Samenkerne, bie im Berbfte alsbaid wieber gefdet und & Roll bid mit Erbe bebedt werben. Gie geben im Rrife jahre mit gang tieinen Samenlappchen auf. Der Bogelbeer baum kommt allenthalben mehr oder weniger gut fort, und wachft sowohl in Bruchen, als auf Felfen und auf verwitterten Mauern, wenn biefe nur mit wenig Erbe bebect finb. Er verträgt ein fehr raubes Klima, wo er aber nur als Serand

erscheint. Das Solz wird von den Drechstern und Löffelsschnigern benutzt, zum Brande ist es nur mittelmäßig. — Die Früchte sind eine angenehme Aesung für das Wild und Wildzestügel. Auch kann man einen guten Branntwein daraus brennen, und ein schweißtreibendes Mus davon kochen. Allges mein werden diese Beeren zum Fange der Krammetsvögel bes nutzt, und sind dazu vorzüglich brauchbar, weil sie die Wögel schon von weitem in den Dohnen hängen sehen.

Pogelkien. Das durre, fehr kienige Bolz aus den trocken gewordenen Spigen oder Jopfen der alten Riefern wird Bogelkien genannt, und zum Anmachen des Feuers benucht.

Dogelfirschenbaum. Dieser ift ein sommergruner Baum ber zweiten Große. Er wurzelt fart um fich, und macht im geschloffenen Stande einen geraden Schaft. Die Rinde an den jungen Trieben ift braunroth und glanzend, an alteren Stammen braungrau und lederartig. Gie besteht aus mehre. ren Ochichten, wovon man bie oberfte abtrennen fann. Blatter find 3 bis' 5 Boll lang, 2 bis 3 Boll breit, und am Rande doppelt gefagt. Die weißen Zwitterblumen erscheinen im Dai aus den am vorjährigen Bolge befindlichen Anospen, und die entweder rothen oder fcmargen Rirfchen merden im Juli reif und ichmeden angenehm fuß. Dan faet die Steine nach ber Reife aus, und bedeckt fie & Boll bick mit Erbe. Die iungen Offangen tommen im nachsten Krubjahre mit 2 linfengroßen Samenlappchen gum Borfcheine. Dan fieht diefen Baum in jedem guten Boden freudig machfen, und er vertragt auch ein ziemlich rauhes Klima. Das Solz ift ichon rothlichbraun, und wird von den Tifchlern geschatt, weil es fich gut poliren laft. Die Fruchte merben gegeffen, und auch die Bogel lieben fie fehr. In manchen Gegenden tocht man ein angenehm ichmedenbes Dlus baraus, und ber befannte Rirfchgeift wird bavon gebrannt. Dan erzieht junge Pflanzen in den Baumschulen, um edlere Guftirichen barauf ju pfropfen ober ju topuliren.

Vogelmast. Wenn so wenig Ederig gewachsen ift, daß man nur hier und da eine Eichel oder Buchel bemerkt, so nennt man dies Vogelmast. Sie bleibt gewöhnlich dem Wilde überlassen.

Volle Maft ist eine solche, wo fast alle Eichen ober Bu, chen voll Früchte hangen. Sie tommt nur selten por. Im

ì

nördlichen Deutschland rechnet man alle 8 bis 10 Jahre, te ben hohen und rauben Gebirgsforsten aber alle 10 bis 12 Jahre auf eine volle Maft; in süblichen Gegenden aber eritt gewöhnlich alle 5 bis 6 Jahre eine volle Maft ein. Salbe ober Biertheilsmaft, die oft für die natürliche Besammig hinreiche, erfolgt zum Glück öfter.

Vollkommener Bestand ist ein solcher, der so viele de minirende Stamme pro Morgen enthalt, als feinem Alber nach barauf wachsen tonnen. — Bolltommene Bolgbeftante un ter 60 3. findet man faft überall, bagegen find bergleichen Bo stånde von 60 3. und alter nicht allenthalben anzutreffen, wei man bor 60 3. bie richtige Behandlung ber Forften noch wente tannte, 'folglich auch meiftens unvolltommene Beftanbe et 209. - Um ichwieriaften ift es aber, volltommene Beftinte von 100, bis 120iahrigem Alter zu finben. Diefe find meiftent burch bas Ausplantern ber ftartften Stamme febr unvollban men geworden. Doch finden fich hier und ba noch kleine Rlachen, die einen volltommenen Beftand haben, und ju Inferilaung einer Erfahrungstabelle tenust werben tonben, wenn fie nicht ben Rand eines Bestandes bilden, mo immer mehr dominirende Stamme auf einem Morgen fleben. als in bet Mitte bes Bestanbes. G. Erfahrungetabeile, mb Lem porår unvolltommener Beftanb.

Vollsagt ift eine solche, wobei die gange Rlace mit Samen überstreuet wirb. Soll bie Bollsaat recht eaal merben. fo muß man ben bafur bestimmten Samen in 2 gleiche Theile theilen, und mit ber einen Salfte ben Plat, fo viel wie moglich egal, burch einen geubten Gaemann nach einer Richtung überftreuen laffen; mit ber unberen Balfte bes Samens aber muß ber Plat in bie Quere aberfaet werben. Sollte bann auch ber Gaemann einen Streifen beim erften Uebergange ver, fehlt haben, fo befommt biefer Streifen boch beim Quergange eine halbe Saat, die oft icon hinreicht, einen notboarfrigen Beftand zu bewirten. - Die Bollfaaten erfordern übrigens ben meiften Gamen, die Streffenfanten weniget, und bie Dlatefaaten ben wenigften Camen. Dagegen geben and die Bollfaaten bei ber erften Durchforftung im 20 - ober 30jabrigen Alter bes baraus entftandenen Balbes einen etille ren Ertrag, als bie burch Streifensaat bewirften Beftanbe; und die burch Platesaat erzogenen Districte liefern bei ber er

ften Durchforftung weniger Solg, als bie burch Streifensaat entstandene. Bei ben fpateren Durchforftungen aber bemertt man teinen Unterschied, als ben, bag bie bominirenben Stamme, welche burch Plagefaat entstanden find, etwas starter erscheinen. als die, welche in einer Bollfaat erwuchsen. - Bare nun bie erfte Durchforstungenugung in mancher Gegenb, und unter manden Berhalmiffen von teinem Berthe, fo ift es auch nicht rathe fam, Bollfaaten ju machen, und mehr Samen und Geld ju verwenden, als nothig ift, um Solzbeftande ju erziehen, Die nach bem 40iabrigen Alter bie volle Durchforftungenugung geben. Benn aber die Bollfaat weiter feine Roften verurfacht. als die, welche bas Uebereagen erforbert, und ber Mehrauf. mand an Samen weniger ober eben fo viel toftet, als ber ard, fere Arbeitelobn bei ftreifenweiser ober platmeifer Saat, fo ift es freilich rathfam, die Bollfaat zu wahlen, vorausgefett, baß der ftartere Buchs der bominirenden Stamme in den plate weise erzogenen Bestanden die badurch entstandenen Dehrtosten nicht erfett. G. Gidelfaat, Riefernfaat ic.

Dorangenschein. Wenn eine Klafterholzstöferei beginnen soll, so wird eine Kommission aus Sachverständigen ernannt, die alle Ufer und Wehre des Flogwassers untersuchen und den Zustand derselben prototollarisch aufzeichnen muß. Man nennt dies den Voraugenschein. Nach Endigung der Flößerei wird von derselben Kommission die Untersuchung wieder, bolt, und der Schaden tariet, der durch das Floßholz an den Ufern, Wehren ze. verursacht worden ist, um die Grundbesiger entschädigen zu können. Diese zweite Untersuchung wird der Nachaugenschein genannt.

Vorbereitung des Bodens zur Solzsaat. Zuweilen ist gar teine Vorbereitung jur Holzsaat nothig, und man kann kleine Samen, die nur wenig Bedeckung verlangen, oben aufstreuen, und den Boden vermittelst einer eisernen Egge, oder einer eisernen Harke unter das Moos und das kurze Gras ze, an die wunde Erde bringen. Dies ist auf einem neuerlich absgeholzten Schlage und auf Blößen, die nur mit Moos und kurzem Grase bewachsen sind, anwendbar. Wo aber die Ober, släche auf alten schlechtgründigen Blößen schon seit vielen Jah; ren verwittert und verangert ober überhaupt so beschaffen ist, daß die Saat einer Worbereitung des Bodens bedarf, da sind solgende die Mittel dazu:

- 1) Man läßt ben Boben einige Mal kreuzweise pflagen, und ein ober einige Mal mit Frucht bestellen; wodurch er zur Vollsaat gut vorbereitet wird; oder
- 2) man lagt bie Oberflache ftreifen weife pflugen ober baden, ober
- 3) man lagt bie Oberflache plagmeife haden, ober
- 4) man lagt ben Boben bainen.
- O. Streifenfaat, Plagefaat und Bainen.

Vorbereitungsschlag. Wenn man einen haubaren hoh bestand, ber bemnachst verjüngt werden soll, vorläusig von dem unterdrückten und schlechtwüchsigen Jolge befreit, und ihm eine solche Stellung giebt, daß bei einem eintretenden Samen jahre durch Wegnahme weniger Baume ein regelmäßiger Besamungsschlag gestellt werden kann, so nennt man dies einen Vorbereitungsschlag. Dergleichen Schläge mussen nen Vorbereitungsschlag. Dergleichen Schläge mussen aber so lange, bis Samen erfolgt, mit Vieh betrieben oder sehr bunkel gehalten werden, damit der Boden nicht mit Gras und Untraut bewachse. — In Gegenden, wo nur selten Samen jahre eintreten, sind solche Vorbereitungsschläge nöchig, damit man in Samenjahren große Flächen in regelmäßigen Besomungsschlag stellen und das Samenjahr benußen kann, sone das Quantum des jährlichen Holgeinschlages zu überscheten.

Vorboten, s. Wulgen.

Vorfloß, f. Borfpit.

Vorgreifen, f. Ueberhauen.

Vorgriff ift mit Ueberhauen gleichbebeutend. Gin Borgriff in die firirte jahrliche Holzabgabe laßt fich nur durch die Moth entschuldigen, und es muß bas badnrch zu viel gehauene Holz in den nachsten Jahren, durch Berminderung bes regulirten jahrlichen Holzeinschlages, wieder erspart werden, um ben durch die Abschähung bestimmten Material Etat wieder herzustellen.

Vorhan, Vorschonung. Wenn man einen haubaren Holzbestand jest noch nicht in einen regelmäßigen Besamungsschlag stellt, sondern nur so viel des schlechtesten holzes herausenimmt, daß der Bestand gereinigt wird und bei eintretendem Samenjahre leicht in einen regelmäßigen Besamungsschlag gestellt werden tann, so nennt man dies Vorhau oder Vorsschung. S. Vorbereitungsschlag.

Buweilen macht man auch eine folche Worschonung ba, wo

im stehenden Orte, von dem letten Samenjahre her, viele noch nicht unterdruckte Holpflanzen sind, die man durch einiges Auslichten so lange erhalten will, bis der eigentliche Holpschlag demnächst an diesen Ort kommt, — Dies kann nüglich und nöthig seyn. Wenn man aber — wie hier und da geschieht — allenthalben, wo sich junge Holppschanzen in den haubaren, stehenden Orten sinden, tolche Vorhaue machen wollte, so wurde dadurch der regelmäßige Abtrieb in eine Placker wirthschaft ausarten.

Vorhölzer nennt man die um einen großen Waldtomplex herum liegenden tleinen Waldbistritte.

Vorläufiger Wirthschaftsplan. Bei ber Forstabschätzung liegt meistens die Absicht zum Grunde, zu ermitteln: wie viel Holz ein Forst, bei guter Bewirthschaftung, binnen einer bestimmten Umtriebszeit, mit Nachhaltigkeit jährlich abgeben kann. — Um dies zu sinden, muß ein vorläusiger Wirthschaftsplan gemacht werden, das heißt, man muß die geswählte und bestimmte Umtriebszeit in mehrere gleich lange Perioden abtheilen, und dann vorläusig für jede Periode nach Gutdünken so viele Holzbestände bestimmen, als man glaubt, daß nöthig seven, um in jeder Periode gleich viel Holz schlas gen zu können. — Nach diesem vorläusigen Plane wird dann der Forst tarirt, und wenn, wie dies gewöhnlich der Fall ist, der periodische Holzertrag ungleich aussällt, so wird eine Aussgleichung vorgenommen. S. Ausgleichung des periodischen Holzertrages.

Vormaft, f. Baldmaft.

Vorschonung, s. Borhau.

Vorspig, Vorfloß, wird bas vorberfte teilformige Gestfor an einem Langholystoße genannt. S. Floßen.

Porftander, f. Ueberftander.

Vorstand. Man nennt den mit haubarem Bolze bestan, benen Ort, ber an einen neuen Schlag grenzt, den Borft and ober ben ftebenben Ort.

Vorwaffer geben. Benn auf Bachen, die an und fur sich nicht Baffer genug enthalten, Solz gefiost werden foll, so wird aus den angelegten Somellungen oder Bafferftus

The state of the s Trustaning Tolki mariabili and THE PARTY OF STREET and some houself to a named driver of the we so been more , were too one are wanted diffus steep of all the treatment with a 6 mile mem and the administration of the who god over pitte velve bee if ou which being manufactured while child the mount, the Block was applied by the bear one was done or the san distance account School and and theat. O Chebanilli Mant. But Day could be swintying property of the property A STREET, STORY, STORY, ST. the picture from one I amount Owner

## Wagfen, f. Safdinen.

Wachbolder, Juniperus communis. Der Bachholder ift ein immereruner Dabelboliftrauch ber eiften Groffe. Zuf Schlechtem Boden bleibt er zwar geringer, unter gimftigen Umftanden aber erreicht er eine Bobe von 10 bis 15 guß, und lagt fich zu einem Baumchert auffchneibein. - Die Rinbe ber jungen Zweige ift grun, an alteren braumgrau und fein faferia. - Die Dabeln fteben an breien flach ausgebreitet, find pfriemenformi , fteif, ftechent und & bis 1 Roll lang. - Die Blus the erscheint im Dai getrennt- auf verschiedenen Dflangen. Die mannliche Bluthe ift ein fleines geibliches Rabden, bas viel Samenftanb enthalt, ben ber Bind gur Befruchtungszeit in großer Menge umber treibt. Die weibliche Blathe aber ift grun, breitheilig, spitig, und fitt in ben Achseln der Dadeln. Die nicht faftigen, erbsendiden Beeren werben im Berbfte bes folgenden Jahres erft reif, und find alsbann ichmart, fehr ge, murzhaft, und enthalten 3 langliche Gamenterne, die gewöhnlich ein Sahr und langer in ber Erbe liegen, ehe fie teimen.

Der Wachholder kommt fast in jedem Boden fort, wenn er nicht immer naß ist, und verträgt auch ein rauhes Klima. Das Holz des Wachholders ist sehr feinfaserig und giebt beim Berbrennen einen angenehmen balfamischen Geruch. Die Beerren dienen als Gewürz, als Räucherwert, zum Branntwein, brennen, zu Mus und zur Nahrung für vielerlei Wögel, deren Fleisch davon einen sehr aromatischen Geschmack erhält. Auch die Schinken und Bicklinge, die man durch Verbrennen der Wachholderreiser geräuchert hat, bekommen davon einen angernehmen Geschmack.

Wadel, rechter Wadel, f. Hartmonate. Wachethum der Pflanzen. Ueber die Gerausbildung

des Materiellen im Innern der Pflanze, handeln die Artikel Begetation, Safte zc. Es bleibt mir daher für diefen Artifel der Berfuch einer Darftellung, der Gestaltung des Matericlen zur individuellen Pflanze übrig.

Die hoher entwickelte Pflanze ist das Produkt breier Polaritaten (f. Magnetismus) im vegetabilisch-organischen Bib dunasstoffe \*).

Die Pflanze entfaltet fich fon 3 verschiebenen Puntien aus, in entgegengeseten Richtungen:

1) Vom Rhizome aus nach oben und unten;

2) vom Mittelpunkte der Markribre aus, nach allen Theiler

3) von allen Theilen ber Periphenie aus, nach dem Em

Die Pfiqnze wachft in geraber Linie in die Luft, in en gegengesetter Richtung in den Boden hinein. Wir seben fit seiner wom Centrum aus, Rnospen, Blatter, Wurzeln nach außen fentfalten. Endlich ist, drittens, das Drängen vieler Bilbungen von der Peripherie aus nach dem Centrum fin, ger nicht zu verkennen. Z. B. die Bilbung des Holzringes siele, der Warkstrahlen, der Kernblätter und Antheren vieler Bilden zc. liefert, wie der Verfolg zeigen wird, den Beweis.

Diefer breifachen Entfaltung ber Pflanze entfprechen 3 verschiedene Polaritaten, die ich folgenhermaßen bezeichne:

1) Langenpolaritat. Indifferenzpunkt ift das Rhizom. Bon bier aus entfaltet fich die Materie nach oben zum Stengel, nach unten zur Burzel. Bir bezeichnen damit bas Streben ber Materie, fich in der Sauptachse bes Triebes zu erweitern.

<sup>&</sup>quot;) Man hute fich ja, ju glauben, bag mir ber Ausbruck Polaritat hier ibent mit magnetifcher Polaritat fen, ober daß ich beibe auch nur in einem entfernten Jusammenhange ju einander stehend mahnte. Ich suche nur einen bezeichnenden Ausbruck für das Borhandensenn und Wirten einer, sich in verschiedenen Niche rungen entfaltenden Kraft, deren Senn und Wirten sowohl der außere wie der innere Bau des Pflanzenkörpers erkennen last, für deren Thatigkeit ich keine außere Ursache auffinden kann, und die ich baher als dem inneren Pflanzenleben eigenthumlich, und nur von ihm abhängig erkenne.

- 2) Innere Polaritat. Indifferenzpuntt im Centrum bes Stengels, von hier aus nach allen Theilen ber Peripher rie hinwirtend und Die Materie nach außen entfaltend.
- 3) Aeußere Polaritat. Indifferenzpunkt die Peripherie des Stengels, von hier aus nach jedem Punkte des Centrums hinwirkend.

Wollen wir nun diese Theorie auf die Entwicklung ber Pflanze in Unwendung bringen, fo muffen wir diefe in ihrem Berbe, vom Momente ihres Entstehens an, betrachten. Der Urfprung - ber Anfang alles Organischen - ift die Rugel. Alle pon ber Lebenstraft ergriffene Materie ftrebt nach einem gemeinschaftlichen Centrum. Es ift baber die Urbildung ein Drobuft außerer Polaritat. Go tritt benn auch der Reim einer jungen Pflange im Fruchtfachen bes Samenterns urfprunglich als Ruget - als runde Blafe - auf. Er erhalt aber im Ber: folge ber Entwicklung febr balb eine langgestreckte, ellipsoidische Korm, und zwar burch Bervortreten ber gangenpolaritat. Sie bilbet fich in ber urfprunglichen Rugel ihre gangenachte, in beren Berlauf ber Indifferengpunkt liegt, von welchem aus bie Materie nach 2 entgegengesetten Richtungen getrieben wird. Im fich entwickelnben Reime lagt fich ber Indifferenzpunkt ana tomisch noch nicht nachweisen, erft im Berfolge ber Entwicklung giebt er fich im Rhizome zu erkennen.

In diefer jum Ellipsoid gedehnten Rugel bilbet fich nan bie Lebenstraft ihre Organformen in 2 verschiedenen Spftemen beraus. Im Artit. Parendym habe ich das eine diefer Gy, fteme (Prosendym) mit dem Rnochenspfteme ber Thiere, bas andere (Parendym) mit bem Fleische berfelben verglichen. Das Prosendom ericeint mir ale ber eblere, Bilbung und Entfaltung bestimmende Theil ber Pflanze, mabrend fich bas Dar, enchym leidend verhalt, der Entfaltung des ersteren Rolge leis Das Parendym gehort bem Prosendym an, nicht bas Prosendym bem Parenchym. In ber orgas nisationsfähigen Bluffigteit bes Embryo bilben fich, parallel mit ber Langenachse und in einem toncentrifchen Rreife um biefelbe, mehrere von parendymatifchem Bellgemebe umgebene Rohrenbundel (f. Stengel). Die ber gangenachse gunachst liegende parenchymatische Umbullung ber einzelnen koncentrisch gestelken Rohrenbundel fließen gufammen, ihr Berein bildet bie Martrobre. Eben fo tritt die außere zellige Umhullung ber

Röhrenbundel zusammen und bildet die Atinde, während die seitlichen Zellenschichten zweier henachbarter Röhrenbundel eben sallen zusammentreten, und im Berfolge, beim Drangen der Bildungen, zum Markftrahle sich gestalten. Wir denten mid demnach im Verfolge jeden einzelnen Röhrenbundel von ihm angehörenden parenchymatischem Zellgewebe umbullt, desen Berein zu Mark, Markfirahl, Rinde, nur durch den Berein und die Stellung der Röhrenbundel im Stengel bedingt ist.

Mur um die beiben Pole ber Langenachfe finden wir ben organisationsfähigen Stoff beständig in der Entwicklung, theils als Monadenmaffe, theils als unregelmäßiges Bellgewebe lien. Es erhebt fich um die beiben Pole ber Langenachfe bes ellipfei bifden Embryo ju Bargchen (Andepchen, gemmula, ascedens und descendens, f. Anospe), welche, bem gangentrick Rolge leiftend, nach oben und unten fortgetrieben werben, mit rend fich bas unter ihnen liegende unregelmäßige Rellgemeit nach Maagabe ber Langenbehnung, ju regelmäßigem Beller webe gestaltet, und bas unregelmäßige Bellgewebe ber Gemmule, burch Andrang ber Bildungslafte jum Licht, und Rachtvole des Embryo, aus der Monadenmaffe fich ergangt. Die Gemant betrachte ich baber als basjenige Organ, welches allein die Bilbung neuer Theile gur Korberung bes gangenmuchfes ver Bier ift ber Git bes Lebens, ber Entwicklung und mittelt. Entfaltung. Jede, auch die geringfte, Berletung der Gemmula in ber rubenden, wie in ber fich entwickelnden Rnospe, bebt unfehlbar allen meiteren gangenwuchs des Triebes auf, ber fic pon ba ab nur burch Entfaltung der Blattachfelfnospen wieder berauftellen vermag, wie wir bies burch vielfaltige birefte Berfuche bewiefen haben.

Erft wenn der Embryo bis zu einer gewissen Entwicklungssstufe vorgeschritten ist, wenn sich im Inneren einzelner Schlauche die Spiralfaser organisirt hat (f. Rohren), und diese dadurch zu wahren Holzröhren geworden sind, tritt die Wirkung einer dritten Kraft, ein Streben der Materie nach außen — innere Polarität — hervor. Sie hat ihren Sig in der Längenachse bes Embryo nur da, wo die Organe noch in der Entwicklung lie; gen, in der Gemmula, und außert ihr Erwachen darin, daß ein oder mehrere Holzröhrenbundel, aus dem Bundelfreise nach außen gedrängt, sich zu Organen gestalten, die Blätter genannt werden. Ausgeschiedene Blätter werden aber zum Sten-

gel (Blattstiel). Go wie bas Blatt aus bem Bunbelfreise ae-Schieden, ift es gang ber Ginwirtung außerer Polari, tat bingegeben, es wird burch allfeitigen außeren Druck gufammengerollt, wodurch die in ber Blattflache vertheilten Robi renbundel von felbft wieder gur foncentrifchen Stellung gelan, gen. Die innere Boblung bes jusammengerollten Blattes fullt fich mit Bellgewebe aus und wird jur Martrohre. fich die toncentrische Stellung ber Rohrenbundel und eine Mart, rohre im ausgeschiedenen Organe wiederhergestellt haben, bat biefes baburch bie Bebeutung bes Stengels erhalten. Lichtpole beffelben tritt wieder innere Polaritat als wirtende Rraft hervor und entfaltet die im Bundelfreise vereinten Rob: renbundel jur lappigen Blattflache. Im beften tann man bies, felbst mit unbewaffnetem Auge, an gang jungen frautigen Eries ben des gewöhnlichen Stachelbeerstrauchs verfolgen. Ochneibet man einen folchen Erieb einige Linien unter einem Blatte quer burch, fo fieht man auf ber Querichnittflache eine vollig runde Bolifchicht um bas Dart fteben. Steigt man in feinen Quer: schnitten bober hinauf, fo sieht man mehrere Rohrenbunbel aus bem Rreise beraus in die Rindenschicht treten. Bor den aus, geschiedenen Robrenbundeln bildet fich nun eine Schicht neuer Rellen, bie fich im Berfolg in ber Ditte Spaltet, auf ber aufe. ren Seite jur Epidermis des nun isolirten Blattes, auf der inneren zu der, des fich nun wieder abschließenden Stengels wird. Mimmt man Querschnitte von ber Basis bes ausgeschiedenen Theiles, so zeigt fich diefer als eine mabre Blattflache (deutlicher noch bei Rofen), die fich hober hinauf jufammen. gieht, grade als wie fich ein gebogenes Blatt Papier durch all: feitig gleichen außeren Druck jur Balge formt, wodurch toncentrifche Stellung ber Rohrenbundel von felbst erfolgen muß. Bei Lupinus albus fieht man fehr beutlich mit blogem Auge, wie ber baburch entstehenbe innere hohle Raum sich erft hoch oben mit Martzellen vollstandig wieder ausfüllt, und wie, wenn bies geschehen, die Rohrenbundel mit bem fie umgebenden Belle gewebe nach allen Seiten ju Blattern binausgebrangt merben. Daß bies allein die Wirtung einer inneren Rraft fep, habe ich im Art. Burgelerzeugung (an Stedlingen) mit Bestimmte beit ermiefen.

Durch bas Erwachen biefer britten Kraft im Lichtpole bes ellipsoibischen Embryo, werden bie erften blattartigen Organe

an Diefem Orte nach außen entfaltet. Bachfen fie ins Enbor fpermium binein, fo theilt fich bies meift in 2 Salfren, und ber Berein ber erften Blatter mit ber Comfebonarmaffe bilbet bie Samenlappen. Machfen bie primaren Blatter nicht ins Gntefpermium, fo haben wir die Bilbung bes Embroo im Samen ber gefofotylebonifchen Gamereien. G. Game.

Bwifden biefen ausgeschiedenen Organen liegt nun tie Gemmula im Lichtpole ber & er fich bis ju biefer Stufe au reife zu einer mehr ober mei Unter unfern Waldbaumbolgeri. und einigen Ihornen (Acer ps aur Musicheibung ber zweiten mehreren Leguminofen (Lupina britte Blattgeneration im Em porhanden. G. Game.

achfe bes Embruo, ber, mem ildet bat, burch bie Camen: : langen Camenrube eingebt. ar im Samentorne ber Gide t.) ift ber Embruo bober, bis ttgeneration, entwidelt. Bei albus) finden wir fogar bie bes reifen Gamens bereits

Die Entwicklung bes Em po mahrend und nach bem Reimen bes Samens jur einjal igen Pflange, ift von feiner Entwicklung vor Gintritt ber Samenruhe in nichts verschieben. Gang nad benfelben Gefeten, nach benen fich vor ber Ca menreife die erfte, zweite, zuweilen gar die dritte Blattaeneration entfaltete, bilben fich nach bem Reimen auch die folgenden Blatt generationen, indem fortwahrend, in gewiffen Abstanden und nach gemiffen, bei verschiedenen Pflangen verschiedenen Geleten. burch innere Rraft, Mohrenbundel aus dem Bundelfreife aus gebrangt und isolirt werben.

Ich habe oben ermahnt, daß die, die Entfaltung ber Or gane nach außen bewirtende Rraft, daß die innere Polaritat beim normalen Entwicklungegange fich nur junachft bem Lichtpole ber Langenachse außere, und hier feben wir die Entfaltung ber Blatter vor fich geben; nie entfaltet fich ein Robrenbundel jum Blatt aus dem icon fertig gebildeten Triebe. Die Bilbum gen horen hier aber beshalb nicht auf, sondern wir feben ben Stengel burch Bingutommen neuer Rohren und Bellen bebew tend an Dicke zunehmen. Die Organe, welche in ber Gem mula durch innere Rraft nach außen entfaltet find, werden im frautigen Stengel burch Borherrichen außerer Polaritat nach innen gebrangt, und legen fich bicht an die Worgebildeten an. Der Trieb zur Veraftelung, welcher fich in ber Blattflache ber

ausgeschiedenen Organe fo beutlich an ertennen giebt, ift aber auch in ihnen nicht unterbruckt, und muß fich in ber Rich. tung ber Peripherie bes Stengels außern, ba eine Beraftelung nach außen durch Borbertichen außerer Polaritat, nach innen burch bie vorgebildeten Organe unmöglich wird. Dies ift nun auch in ber Wirklichkeit ber Rall. Wie burch bie Beraftelung ber Rohrenbundel in ber Peripherie bes Stengels Die Bolilage gebilbet werbe, habe ich im Urt. Stengel und Bolg gezeigt. Die Bolgfafern find bemnach ibent mit ben Blattnerven, ber Markftrabl amifchen ihnen ibent bem, bie 3mifchenraume ber Blattanastomose fullenden Dlachum. Ift aber bas Blatt nichts weiter, als ein burch innere Polaritat ausgeschiedenes Rohrens bundel, meldes ohne bie Birfung biefer Rraft im Bundelfreife geblieben fenn und diefen felbst verdichtet haben murbe, fo hat uns ber Stamm unferer Bolgpflangen bie Bedeutung eines Magregats von Blattern, Die in ihrer Entfaltung nach außen juradgehalten find. Die Doglichteit einer Entfaltung berfelben nach außen, auch in fpateren Sahreslagen, habe ich (Urt. Burgelerzeugung) nachgewiesen.

Bir haben nun bis hierher bie Ausbilbung ber jungen Pflanze in der erften Periode ibrer Begetation verfolgt. Sie geschah unter pormaltender gangenpolarität und reichlich vorbandenem Bildungestoff. Die im Berfolge bes Bachethums ausgeschiebenen Organe stehen baber in weiten Abstanden von einander; fie find ju normal gebildeten, fraftigen Blattern ente In ben fpateren Begetationsperioben (f. Begeta. tion) fintt die ben gangenwuchs forbernde Rraft immer tiefer. die ausgeschiedenen Organe erscheinen in furzeren Abstanden. es vermindert fich bie Menge des Bildungsftoffs - Die Organe entwickeln fich bemaufolge minder traftig. Dies erreicht ju Ende ber Sahresvegetation in ber Knodpenbildung die hochfte Stufe. Dieselben Organe, welche fich fruber ju Blattern gestalteten, treten jest in turgen Abstanden, und in der normalen Entwicklung durch mangelnden Bildungeftoff jurudgehalten, als Knose pendechlatter auf, mabrend fich burch junehmenden außeren Drang die Bilbungen immer enger bem Lichtpole der Langenachse anschließen.

Nach Berausbildung der Anospendeden ist aber die Reihe der Bildungen noch nicht geschlossen. Sie greift in die Bild

dungsteihe bes tommenden Jahres, in Entwicklung neuer, mei mal gebildeter Blatter vor, die wir im Gerbst und Winter im Innern der Knospenhüllen sinden. Es sind dies die erkin Blattorgane des kunftigen Jahrestriebes, also um ein Jahr anticipirt entsaltete, nicht metamorphositte Blatter.

Aber nicht immer erscheinen diese anticipirt entwickter Organe in normaler Gestaltung. Sat die Pflanze ibre Ram barteit erreicht, fo ericbeinen fie baufig zu Organen umgeftaint, beren Totalitat die Bluthe konstituirt. Die Knospe, in der fe enthalten, beißt alsbann Bluthefnospe. Bergleiche ich bas, wei bie berricbende Unficht über Metamorphofe ber Pflangen icht (f. Fortpflangung ber Gemachfe), mit ben Bilbern bi mir das Mitrostop zeigt, so finde ich hauptsächlich ausp leben, baf fich in ben meiften Rallen eine Serquit bung und Entfaltung von Blattachselfnospen (f. weiter ten), die immer nur ein Produkt eines Stengels und eint abweichenden Rohrenbundels fenn tann, nicht nachweisen laft, sondern daß vielmehr die einzelnen Bluthetheile größtembeils ein Produtt reiner, einfacher Blattausscheibung find Dicht Blattachselfnospen, sondern Blatter treten in ber Blathe metamorphositt anf. Lagt sich bies aber nachweiser, fo umb naturlich auch ber Begriff von anticipirt entfalteten Inspen generationen wegfallen und mit dem der anticipirt entwideb ten Blattaenerationen vertauscht werden, in welchem Kallt bann eben fo bestimmt auch ber Beartif einer um viele Sabte anticipirten Entwicklung wegfällt, selbst nicht einmal bilblich an gewendet werden tann. Allein in einzelnen gallen ift ein Ber vorgeben der Bluthe aus Blattachselfnosven nicht zu verkennen. Damentlich ift bies bei allen Rathenbluthen ber Rall, we ber eigentliche Bluthetheil awischen ben Schuppen und ber An unstreitig einer Blattachfeltnospe entspricht. In diesem lette ren aber find alle Organe nur bas Produkt reiner Blattaus scheibung. In den Kallen alfo, wo die Ratchenbluthe felbk um ein Jahr anticipirt vorhanden ift, lagt fich eine um zwei Jahre anticipirte Entfaltung bestimmt nachweisen, was bei ben meiften Zwitterbiuthen nicht moglich ift. hier tonnen wir bie Metamorphose folgendermaßen verfolgen: bei ber Bermandlung ber Blattknospen zu Blutheknospen verwachsen die inneren Anospendechlatter, und weichen als ein einziges, felchartiges, fleischiges Blatt rom Markeplinder ab, der fich in seiner wie

berbergeftellten Integritat jum weiblichen Organe, jum Ctem. pel erhebt, auf beffen Spige Die Gemmula - jest Darbe genannt - ber Utmofphare wie immer offen liegt. Die gum Reld ausgeschiebenen Blatter find, wie immer, gang ber Gine wirtung außerer Polaritat bingegeben. Bie fich vom Stengel bas Blatt nach außen entfaltet, fo entfaltet fich bier bas Rrons blatt vom Reiche aus nach innen, bem Stempel entgegen. Det Staubfaben aber ift nichts anders als ein auf biefe Beife ause gefdiebenes Rronblatt ohne Beraftelung ber Dobren. bundel, baber auch ohne Blattflache. Er ift gang Blattften. gel. Die Unthere endlich ift weber Blatt noch Knospe, fonbern bas Refultat einer Unschwellung und Metamorphose bes Darendums um die Opige bes Staubfabens - eine Rammers bilbung im Darenchom ber Staubfabenfpige mit innerer Zus: Scheidung ber Pollentorner. Dies ertennt man febr beutlich in ben Bluthen von Galanthus nivalis und Hepatica triloba, wenn man fie vor ihrem Mufblaben unterfucht. Erft im Berfolg ber Entwicklung (bei ben genannten Bluthen nie) ifolirt fich die Unthere burch Trennung ber ursprunglichen Stengels membran, beren Bellen babei eine eigenthumliche Detamorphofe ju porofen Bellen eingeben. Gine fpeciellere Darftellung biefes intereffanten Gegenstanbes, ber in allen Studen unferer Theorie volltommen entspricht, muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.

Mit Herausbildung biefer letten Organe ist die Entwicklung des Jahrestriebs in seiner Langenachse gehemmt. Im Lichtpole besselben steht unter allen Berhälmissen die der At, mosphäre offen liegende Gemmula — das edelste Organ der Pflanze. Ohne Epidermis wäre sie ganz den feindlichen Einstüssen der Wistanze. Ohne Epidermis wäre sie ganz den feindlichen Einstüssen der Wistanze und Nässe bloßgestellt, wenn nicht die Natur in der anticipirten Blattbildung, so wie in der Gestaltung der letten Blattgenerationen zu Knospendecken, für eine hinreichende Schutzene mütterlich Sorge getragen hätte. Hier spricht sich das Walten einer höheren Macht in jeder einzelnen Erschein nung aus. Die Deckblätter sondern balfamische Harze aus, wenn dies den eigentlichen Blättern auch nicht eigen ist, die an der Luft erhärten, die Decken zusammenleimen und aller aus seren Rässe den Zutritt versagen. Die Epidermis der Blätter ids't sich zu pitzähnlichen Kasern auf, welche alle hohle Räume

ber Knospe als wollige Massen ausfüllen und ber Raite ben Butritt versagen ic.

Diejenige Anospe, welche fich im Lichtpole ber Langenache um bie Gemmula au beren Schut ausbildet, beift Endinete - Gemma terminalis - Terminaltnospe (f. Rnospe). Alle Bobenwuchs ber Pflanze geht einzig und allein von ihr ant Ermachft im nachsten Fruhjahre bie Begetationsthatigkeit von neuem, fo fallen die Deckblatter der Knospe als ferner nuble ab, und ber nachfte Jahrestrieb entwickelt fich aus ber Gem mula bes vorhergehenden, wie biefer fich aus ber Gemank bes Embryo entwickelte. Dies geht burch alle Sabresgenne tionen fort, indem fich die, in jedem Berbft burch Borberriden außerer Dolaritat bis jum Durchmeffer ber Gemmula verent Martrobre, bei erneuter Begetation, burch Uebergemicht innen Dolaritat wieder jur urfprunglichen Beite ausbehnt, fo be alle Saupttriebe, auch bes alteften unverlegten Band (Richte), eine einzige gemeinschaftliche, burch teine innern Schei bewande unterbrochene Martrohre haben, die in fentrechter Richtung von der oberften Terminalknospe bis in ben Burzeb ftod binablauft.

Diefer Darftellung des Langenwachsthums fchieft fic bie bes Wachsthums in die Dicke an, wie fie in ben Artitein: Solz, Rohren, Stengel aufgenommen ift.

Wir haben absichtlich, um die Darstellung nicht zu verwirren, bis jest einer Bildungsseries noch nicht gedacht, welche, wie die Blattausscheidung, ebenfalls der ganzen Jahresvegetw tion angehert. Dies ist die Bildung der Blattachsele knospen.

Die Blattausscheidung ift ganz das Produkt innerer Polarität. So wie sie erfolgt ift, vermag natürlich die innere Polarität des Stengels keinen Einfluß auf die ausgeschiedenen Organe mehr auszuüben; sie sind, so lange sie selbst sich noch nicht zum Stengel ausgebildet haben, ganz dem Einflusse auser rer Polarität bingegeben.

Die Blattachfelknospe ift bas Produkt des Birtens außerer Polaritat im ausgeschiedenen Organe, und innerer Polaritat im Stengel. Bo sich die ausgeschiedenen Rohrenbundel vollftandig isolirt haben, wirft die außere Polaritat allseitig und rollt das Blatt zum Blattstiele zusammen. Bo sich aber bas Blatt noch nicht völlig isolirt

bat, alfo unter bem oberen Blattwinkel, ba wirft auch bie außere Dolaritat nur einseitig auf die untere isolirte Seite ber Biarthafis. Gie findet bier teine Rraft, bie ibr auf ber ents gegengesten Seite ber Langenachse bas Gleichgewicht halt, wirft alfo über biefe binaus und branat einen Robrenbundel bes ausgeschiedenen Organs nach innen in die Richtung bes Stengels jurud. 3m Stengel berricht aber noch innere Dolaritat, wenn auch in verringerter Starte. Sie branat einen neuen Robrenbundel vom Bundeifreise bes Stengels ab nach aufien, bem aus ber Blattbafis ausgebrangten Robrenbundel entgegen. Beibe nen ausgeftbiebenen Ribrenbunbel neigen ihre obern Enden gegen einander und bem oberen Winkel ber Blattachsel zu. Dadurch erhalten fle ihre eigenen Polaritaten, die aberall ba ins Leben treten, wo 2 ober mehrere Robrenbundel im Darenchom einander gegenüber treten. Das Zellaewebe amifchen ben beiben neu ausgeschiebenen Robrenbundeln ift jetet Mart, bas fie umhallende Zellgewebe ift Rinde. Dun feben wir amifchen ben oberften Enben beiber Robrenbunbel bas Parendom ber Blattadfel fic jur mabren Gemmula erheben, und ber Embroo ift, nicht allein in feiner aamen Bebeutung, fonbern auch in feinem gangen anatomischen Bau, im Innern ber Blattachfel berausgebilbet. Seine Entwicklung zum Stengel mit Blattern, Bluthen und Anospen ichreitet nun auf bemselben Bege vor, wie ich biefe fur ben Embroo bes Sas mentorns bezeichnet babe.

Im Perbst erlangt die außere Polarität das Uebergewicht, wie dies alle bereits nachgewiesenen Erscheinungen, die Bildung des Holzinges, die zurückgehaltene Entfaltung der Blätzter ic., beweisen. Sie äußert auch hier ihren Einstug und zwar darin, daß sämmtliche, vom Bündelkreise des Stengels in das Blatt abstreichenden Röhren, nach innen gedrängt, zerreißen, und sich den bereits früher abgedrängten Röhrenbundeln der Blattachseiknospe zuwenden. Dieseibe Kraft, welche schon in den frühften Vegetationsperioden einen kleinen Theil der aus, geschiedenen Röhrenbundel wieder nach innen drängte und dar durch den Keim der Blattachseiknospe bildete, drängt jeht, bei erhöhter Wirksamteit, sämmtliche Röhren der Blattbasis in die angedentere Richtung; sie schließen sich dem Bündelkreise des Embryo an, dieser erhält dadurch, troß der im Allgemeinen sinkenden Wenge thätigen Bildumasstoss im Gerbste, einen ver-

startten Bufluß von Nahrungsstoffen und entwickelt sich grobe jest, wo alle übrigen Bildungen zurückbleiben, zur fertign Blattachfelknospe. Dem Blatte aber werden, durch dies Abdrangen der Röhrenbundel nach innen, alle safrführenden Ge fäße geraubt, es muß vertrocknen und abfallen.

So hypothetisch biefe Darftellung auf ben erften Bid er scheinen muß, so ift sie nichts besto weniger in allen ihren Bei len auf bie forgfältigsten anatomischen Untersuchungen gegräubet. Ich werbe bie erste Gelegenheit ergreifen, sie burch Abbildungen zu belegen; benn nur dadurch, bas fühle ich wehl tann sie zur klaren Erkenntniß gebracht werben.

Da der Embryo der Blattachselknospe Individum if. seine eigenen Polaritäten hat, so ist es sehr wahrscheinsich, das sein Wuchs auch nach unten gerichtet ist, daß er den Nachtel seiner Längenachse in den Stamm hinein senke. Dafür sprocen die mit Okuliraugen vielfältig angestellten Wersuche. Daf aber durch dies Hinadwurzeln der Knospen die jährlich sich erzeugende Holzlage gebildet werde, ist eine sehr gewagte Annahme, die mit einer großen Wenge von Erscheinungen im Widerspruche steht. S. Ueberwallung.

Jedes jum Blatt ausgeschiedene Organ producit zwischen sich und dem Stengel auf die dargestellte Weise den Keim einer Blattachselknospe, aber nicht jeder Keim kommt zur Entwicklung, nicht jede entwickelte Blattachselknospe entfaltet sich im kommenden Jahre zum Seitentriebe. Dei weitem der größte Theil wird in seiner Entwicklung zurückgehalten, und vegetitt oft viele Decennien hindurch als falsche Knospe, bis ihn zusällige Erscheinungen zuweilen nach außen treiben, wie ich dies in den Art. Knospe, Wiederausschlagfähigkeit zc. dargestellt habe. An allen einjährigen Trieben geht die Entwicklung der Blätter, Knospen zc. nach denselben Gesetzen vorsich, wie an dem Triebe der einjährigen Holzpslanze, und überhaupt ist die Herausbildung und fernere Entwicklung des ein jährigen Triebes von der des Embryo zur einjährigen Pflanze in keiner Hinsicht verschieden.

Warme. Wir verstehen darunter die Ursache besjenigen Zustandes eines Körpers, den wir seine Temperatur und deren verschiedene Grade: Kalte, Lauheit, Warme, Sige, nennen. Man unterscheidet:

## 1) Freie Barme.

Mur bie freie Barme ift, wie bie freie Glettricitat, bas freie Licht, unseren Sinnen mabrnehmbar. Sie allein begrunbet ben Unterschied ber Temperatur. Die freie Barme fest ftets eine Barmequelle voraus, ju ber unter Umftanben faft jeder Naturtorper werden tann. Bon biefer Quelle aus verbreitet fich bie Barme wie bas Licht und bie Glettricitat, inbem fle fich ben umgebenben Rorpern mittheilt, welche weniger Barme besisen als die Barmequelle, und amar so lange, bis bie Barmezustande beiber fich ins Gleichgemicht gefett haben. Dabei tann ein au ermarmenber. Rorver fruber und in einem hoheren Grade erwarmt werben, als bas Debium zwischen ihm und der Barmequelle, wie g. B. eine in der Rabe eines Feuers aufgehangte Gifenplatte fruber und in boberem Grade warm wird, als bie Luft zwischen ihr und bem Reuer. Bier, aus hat man geschloffen, daß die Barme fich, wie bas Licht, ftrablend verbreite, und nennt die Erscheinung Barmeftrab. lung, die auf diese Beife fich verbreitende Barme bingegen ftrablende Barme.

Gleiche Mengen gleichartiger Körper werden durch gleiche Warmemengen gleichmäßig erwärmt, wohingegen gleiche Mengen ungleichartiger Körper durch gleiche Wärmemengen ungleich erwärmt werden. Diefenige Barmemenge, welcher ein Körper bedarf, um mit einem anderen Körper auf gleiche Temperatur gebracht zu werden, heißt seine specifische Wärme. So erzhöht eine und dieselbe Wärmemenge die Temperatur des Wassers nur um 4°, welche die des Eisens um 32° erhöht. Setzt man nun die specifische Wärme des Wassers = 1, so ist die des Eisens = 1 = 0,125. Diese Eigenschaft der Körper, verzschiedener Wärmemengen für gleiche Temperaturen zu bedürfen, heißt: Wärmetapacität.

Wird ein Körper durch einen anderen erwärmt, so geschieht dies da am ersten, wo er der Barmequelle am nächsten ist. Ein Draht glubt schon in der Flamme, während er in größerer Entsernung noch kalt ist, und sich hier erst allmählig erwärmt. Diese Fähigkeit, die Barme mehr oder weniger rasch fortzupflanzen, heißt Barmeleitung sfähigkeit. Die besten Wärmeleiter sind die Wetalle, nach ihnen die übrigen mineralischen Körper, jedoch mit einzelnen Ausnahmen. Schlechte Wärmeleiter sind animalische und vegetabilische Stosse, Wolle,

Leinwand, Stroh. Unter die schlechten Baruneleiter gehört and bie Luft. Das Tuch warmt nicht durch eigene Barne, sow bern baburch, bag es die Barme bes Korpers, micht allein, nicht entweichen laßt.

2) Gebundene Barme, latente Barme.

Bird einem Körper von einer Barmequelle and eine feine Barmefanacitat überfteigenbe Barmemenge mitgethelit, fo all ber Ueberichus mitgetheilter Barme mit bem Rorner in die chemische Berbindung ein (man tann es fich meniaftens le se finnlichen), und verandert badurch ben Aggregatankand bei Rie pere. Birb 3. B. bem Eis mehr Barme augeführt, als feine Aufnahmefabigfeit erträgt, fo fdmilt es, es gebt in bie Rum bes Baffers, bei noch boberen Barmegraden in die bes Ba feragfes über. Mit der Beranderung des Aggregatinftenbes burd fleigende Barme, wie überhaupt durch fleigende Barme. auch innerhalb ber Rapacitatsgrengen, ift feets eine Ausbehaune ber Rorner verbunden. Es muß baber ein Rorner, welcher in einem verschisffenen Raume erwarmt wird, diefen mehr and füllen als vorher - bas Quedfiber in ber Thermometer robre muß fleigen, b. b. einen größeren Raum einnehmen. In Rolge ber Ausbehnung burch Barme muffen aber gelde Bolumina erwarmter Stoffe leichter fenn, als im fein 30 ftande. Daber muß bie warme Luft in der weniger ermarme ten, bas marme Baffer im talten in die Bobe fteigen, bis fic die Unterschiede ber Temperaturen ausgeglichen baben und ba burch gleiche Aggregatzuftanbe wieberbergeftellt find grunden fic Stromungen ber Atmofpbare, Binde. Die junachft der Erdoberflache ermarmte Luft wird leichter, als bis überliegenden Luftschichten, und muß daber in diefen in die Sobe Die Luftschichten bes Erdforvers, welche ber Sonne augetehrt find, werden ermarmt, bie ber entgegengefesten Erb. Die Lufticbichten marmerer und gemäßigter balfte abaetüblt. Ronen werden burch die Sonne mehr erwarmt, als die ber talteren Bonen durch fchrager fallende Connenftrablen, bie Luft bes Bestlandes mehr als die bes Meeres - im Binter umgetehrt. Go finbet burd bie Barme und beren ortlich ine tenfeveres Birten ein ewiger Bechfel der Lufticichten, eine beftandige Mifdung berfelben, eine Unruhe ber Lufttheilden Statt, Die, nach den verschiedenen Graben ihrer Lebbaftigfeit.

Ortan, Sturm, Bind ze. genannt wird. S. Klima und Lage.

In ber Beranberung bes Aggregatzuftanbes ber Korper unter fleigenben Barmegraben ift ber wefentlichfte Ginfluß ber Barme fowohl auf anorganische als organische Korper begrundet. Corpora non agunt nici soluta. Sowohl anorganisch. demifde als organifd demifde Proceffe tonnen nur bann in ihrer Birtung fraftig bervortreten, wenn bie Rorper ober beren Beftanbibeile burch Barme in einem gelof'ten Buftanbe fich befinden. Die Thiere befiben eine innere Barmequelle, find alfo bei weitem nicht fo fest an außere Barmegrade gefnüpft, wie der pflanzliche Organismus, in welchem biefe Quelle faft bis jum Berichwinden jurudtritt. Dierzu tommt noch, daß fic die Pflanzennahrung erft burch demische Processe im Boben und in ber Atmosphare berausbilden muß, mabrend im thierifchen Organismus ber aufgenommene robe Stoff nur uns ter Ginfing innerer Potengen affimilirt wirb. Daber feben wir die Alora eines Landes und ben Buchs ber ihr eigenen Mflanzen vom Rima in Beziehung auf Barme porzugsmeise abbangig. Sobere Temperaturgrade rufen eine reichbaltigere Rlora und einen appigeren, langer bauernden Pflanzenmuchs bervor, vorausgefest, bag bie übrigen Bebingungen bes Dflan, zenlebens, binlanglicher Dabrungsftoff und Reuchtigfeit, gegeben find. O. die Art. Atmofphare, groft, Sibe, Rlima, Lage 2c.

Warme der Atmosphäre. Ueber ihre Vertheilung auf der Erdoberstäche und die bavon abhängige Pflanzenverbreitung 2c. S. Klima, Lage 2c.

Warme des Bodens. "Die Ersahrung lehrt, daß tieser ren Bodenschichten eine höhere Temperatur eigenthümlich sey, und zwar in dem Verhältnisse, daß, von 50 bis 60 Kuß ab, die Temperatur mit 100 bis 150 Kuß zunehmender Tiese um 1° steigt. Es ist jedoch sehr zweiselhaft geworden, ob diese in nere Erdtemperatur irgend einen Einsuß auf den producirenden Boden nach außen ausäbe. Nach Munte äußert der tägliche Temperaturwechsei in der Atmosphäre eines Orts seinen Einssuß dis auf 1½ Kuß Bodentiese, und verschwinder schon bei 3 Kuß gänzlich. Der monatliche Temperaturwechsel äußert seinen Einsuß nur die 5 Kuß, der jährliche bis 30 Kuß Bodentiese. In einer Tiese von 40 bis 69 Kuß, nachdem der Boden mehr

oder weniger loder ist, schwindet jeder Temperaturwechsel, und diese ist stete gleich der mittleren Jahrestemperatur. Darans scheint demnach mit Bestimmtheit hervorzugehen, daß die Temperatur der obersten Bodenschichten, so weit sie von den Pflanzenwurzeln durchdrungen werden, lediglich von der Temperatur der Atmosphäre abhänge. In unseren Breiten ist die mittlere Temperatur des Bodens etwas höher, als die der Atmosphäre. Sie schwantt zwischen 7 bis 8½° R., während die der Atmosphäre zwischen 6½ bis 7½ schwantt.

Bichtiger für die Begetation ift ber Temperaturmechlet, melden ber Boben burd unmittelbare Ginwirtung ber Sen nenftrablen erleibet. Auf die Ermarmbarteit bes Bobens baben besonders feine Rarbung, sein Konsistenzgrad, sein humuser halt. Bebeckung und Leuchtegrad einen mefentlichen Ginfing. Borquesmelle bedingen aber Karbe und Keuchtegrad die Ermarmbarteit bes Bobens. Duntler und feuchter Boben baken fich ftets auf einer niebetern Temperatur als bell gefärbter und trodnen Boden. Sierauf grunden fich theilmeife Die Unterichiebe zwifden taltem, warmem und hisigem Boben. Die anorganischen Bodenbestandtheile unter sich verhalten Ab nach Soubler (Mariculturchemie II. S. 89) in biefer Beiebena Micht fo gleichmäßig verhalten fich Die Bobenziemlich gleich. bestandtheile rudfichtlich ber Bieberabtublung, inbem biefe um io raider vor fich geht, je rauber die Oberflache ber Boben theile ift, und zwar nach einem allgemeinen Gefete ber Barmeftrahlung, nach welchem Rorper mit glatter Oberflache bie Barme langfamer ausstrahlen, als folde mit rauber Mugenflache. Ochubler giebt uns hieraber folgende Ber Suchereihe:

Wenn die warmehalten de Kraft des Kaltsandes = 100 angesett wird, so gehören: schiefrigem Mergel 98, Quarysand 96, lettenartigem Thon 77, Gyps 74, lehmartigem Thon 72, Actererde 70, grauem reinen Thon 67, Gartenerde 65, feiner Kalterde 61, Humus 49, feiner Bittererde 38 Krafttheile an.

Alle salzigen und metallischen Gobenbestandtheile sind beisere Warmeleiter als die erdigen und beigemengt organischen. Da ce nun aber Bedingung der Fruchtbarkeit eines Bodens ist, daß er dem Wechsel der Warme möglichst wenig unterworfen sei, so wirken Metalle und Salze auch in dieser hinsicht ungunstig auf die Begetation ein.

Wagen bei der Slofferei. Wenn Oblaft auf ein Lang, holzfloß geladen ift, so nennt man das Floß selbst den Ba, gen. Man nimmt dazu Nadetholz, weil dieses am leichte, sten ist, und nicht tief im Waster geht. Auch binder man oft Eichenholz zwischen das Nadelholz, oder befestigt es unter den Wagen von Nadelholz, oder legt es oben darauf.

Wahrhammer wird von ben Roblern ber Schlagel von Holz genannt, womit fie bie Roblen im Meiler probiren, ob fie gahr find. Wenn tie Roblen beim Aufschlagen mit dem Bahr, hammer knacken, also entzwei brechen, so find fie gahr. S.

Roblenbrennerei.

Wald. Man nennt so jede mit Holz bewachsene groß fere Flache, beren hauptzweck bie Erzeugung von Holz ift. Theile vom Walde, die 10 und mehrere tausend Morgen groß sind, werden Forst e genannt, und Theile von einem Forste nennt man Reviere. Einzelne Abtheilungen eines Reviers heißen Diftrifte. S. Feldholz, Feldtopf, Landforst.

Waldart, f. Baumftempel.

Waldbau, Waldanbau, f. Solggucht.

Waldbeeren. Dazu gehören als efbare Fruchte: Die Erbbeeren, Die Beibelbeeren, Die Simbeeren, Die Preufelbeeren und die Brombeeren.

Waldbereiter. - In einigen Otten nennt man fo bie ab, miniftriren ben Forftbeamten.

Waldboden. Ich verftehe barunter alles Areal, welches in Folge bauernber ober vorübergehender, innerer ober außerer Berhaltniffe ber Waldwirthichaft angehören muß. In diesem fehr umfassenden Begriff unterscheibet man: absoluten und relativen Balbboden.

Abfoluter (unbedingter) Waldboden ift folder, ber in Folge konftanter innerer oder außerer Berhaltniffe nur fur bie Erziehung von Waldprodukten geeignet ist. Sowohl schlechte Bodenbeschaffenheit (Sanbschelle, Steingerulle 2c.) wie polizelliche Ruckfichten (Schutz gegen Lawinen, Erhaltung der Bobenkrume an Berghangen, Schutz an Seekusten 2c.) konnen einen Boden für immer der Waldwirthschaft zuwenden, und ihn unbedingt jeder anderen Benutungsart entziehen.

Relativer (beziehungsweiser, bedingter) Balbboben ift folder, ber in Folge gufalliger ober vorübergehender Berbalmiffe, wie g. B. Ueberfluß an Acterareal, Mangel an

mehr vorhanden ift, die Ausäbung der Servitut fo lange rufen laffen, bis es wieder möglich ift, Gebrauch bawon zu machen z. Die weitere Ausführung wurde hier zu viel Maum wegnetmen. S. G. L. Sareig's Beitrag zur Lehre von Abifindung der Holze, Beibee und Streufervituten.

Waldeage. Um bei Bollfagten ben Samen mehr der weniger tief unter die Erbe ju bringen, bedient man fic ber Gagen, mo fie angewendet werben tonnen, und Steine, Seide x. teine hinderniffe machen. Die gewöhnlichen eifernen Retbesen find baju aber ju fcmad und leicht, und gerbrechen bal. The läßt baber ichwerere, nur mit brei 5 guß langen und 4 306 biden Balten verfebene Eggen machen, biefe in ben Bintin mit Elfen beschlagen, und 4 ftarte eiferne Opigen in jeben Balten, 12 Boll von einander entfernt, anbringen, jeboch fo verleten, bag beim Kortgieben ber Gage 12 Mille entfichen. mopon jeber 4 Roll vom anbern ab ftebt. Wit einer folden Egge tann man ben Boben nach Bunfc verwenden. Do fie gleich viel schwerer ift, als bie gewöhnliche Felbenge, fo branct bas Zugvieh boch nicht fo viel Kraft anzuwenden, weil nur 12 Rabne in ben Boben greifen, fatt baf bei ber Relbence oft 36 zugleich faffen. Bare bie Egge in manchen gallen noch nicht fcwer genug, fo binbet man einen binlanglich biden Rieb barauf.

Waldfeuer, f. Balbbrand.

Waldgeding. Bo Marterwalbungen ober Societatswald dungen find, da wird gewöhnlich auf einen bestimmten Tag im Jahre von den Interessenten eine Zusammenkunft gehalten, wobei die Baldangelegenheiten berathen, die Rechnungen abge nommen und die zur Anzeige gebrachten Holdbiebe umd Frester bestraft werden. Man nennt dies gewöhnlich Baldgeding ober Martergebing.

Waldgrenze, s. Klima.

Waldhafer oden Jorsthafer ift an einigen Orten eine Abgabe für Nuhungen aus dem Balbe eines Andern. S. Schefe felplate.

Waldhammer, f. Baumftempel.

Waldhieb. Man nennt ben unterften Theil eines Stamm mes, wo er vom Stocke getrennt worden ift, ben Balb bieb, ober auch bas Stammenbe.

1 Maile

1). Wenn ein hohler Baum im Inneren brennt, fo tann er oft baburch gelofcht werden, bas man die Deffnung mit Rasfen verftopfen und badurch bas Kener. erfticken läßt. Ware dies aber nicht möglich, so muß ber Baum, wenn es ohne Gefahr noch gescheben tann, nugebauen, und bann alle Deffnungen mit Rasen, fest verstopft werden.

2). If Die mit Deibe, Laub, Mood ac. bebeette Oberflache bes Bodens in Brand gerathen, und bewegt fic bas Feuer blos aber ber Erbe fort, fo last fich ein folches Lauffeuer, fo lange es woch flein ift, vermitteift belaubter 3meige ausfolagen. Man fellt bann eine Reibe Menfchen mit bergleichen Zweigen um bas Rener ... laft: es am Saume beffelben ausschlagen, und ftelle binter biefer Reibe eine zweite Reibe mit Barten, Schaufeln und Saden an, bie vorerft einen 4 bis 6 Auf breiten Streifen vom Mood, Laub, Deibe und allem Brengbaren winigen, und bis auf die Erde vermunben, hawit bas Rener ans Mangel an Rahrung juruckbleiben muß. Ein folder munder Streifen leiftet biefelben Dienfte, wie ein eben fo breiter Graben, ben man in fo furger Beit ohnehin nicht wurde machen tomm. Dur wenn Torfboben im Inneten brennt, muß ber Brandplat mit tiefen Graben begrengt merben, um bas Bertruden bes Erbbranbes ju binbern. O. Erbfeuer. - Bei Lauffeuern, Die teine große Musbehnung haben, reichen bie oben angegebenen Loschmittel volltommen bin, wenn ichneil Denichen genug ba find, um fie in Anwendung ju bringen. Wenn aber bas Feuer fcon weit um fich gegriffen bat, und fa beftig ift, daß man fic bemfelben, wegen großer Dibe und Rauch, nicht nabern tann, fo bleibt nur bie 28fcbung burch Gegenfeuer übrig. Dan laft in biefem galle auf berjenigen Geite, mobin ber Wind das Feuer treibt, 4, bis 500, und, wenn es die Um Rande erforbern, noch mehr Schritte vom Reuer entfernt, einen 19 bis 20 Schritte breiten Streifen, beffen Oberfläche leicht brennt, burch Angundung vieler kleinen Reuer, die man in ber Gewalt bat, und bie fich baib an eingnber fchließen, fo fchnell wie möglich abbrennen, bamit bas große Fener, wenn es babin tommt, toine Rahrung mehr findet. - Ohne Anwendung biefes, in Dreufen febr befannen, Mittels murbe eine noch bei weitem größere glache abbremmen. Es muß baber amifchen amei Mehein bas geringfte gemählt werben. -

Baume in dem Gemeindewalde ju beforgen bat, ben Bald, meifter.

Waldmiethe ift eine Abgabe an Geld oder Raturalien, für Dugungen aus dem Balde eines Andern.

Waldobst. Dazu gehören die wilden Aepfel, Birnen und Raffe.

Waldpflug, s. Kulturpflug.

Waldrebe, Clematis vitalba. Die Baldrebe ift ein fem mergruner Strauch, ber mit feinen bunnen rantenben Zweigen fich an andere Gegenstande binangiebt. Die Rinde der jum gen Zweige, die gegliedert und gegen einander über ftebend find, ift braungrun, an alteren grau. Die paarweife ftebenben Bit ter find ungleich gefiedert, die Blattchen find geftielt, berifio mig, jugefpitt und von febr verschiedener Rorm. Die unter an ben 3meigen ficenben find gelappt, weiter nach ber Grite bin find fie nur eingeschnitten, ober geterbt, und an ben Gu ben ber Zweige find fie gang und glattrandig. In ben letten Reben fteben auch einfache Blatter. Die Blattftiele vertreten Die Stelle ber Ranten. - Die weißen, fternformigen Amitterblumen erscheinen im Juni und Juli aus ben Achseln bet Blatter, und die plattrunden Samen find mit geiblichweißen, fehr weichen, glanzenben, langen Saarbufchein geftont. Gie reifen im Ottober. Diese Bolgart tann durch Stedteifer fort. gepflangt werden; fie verdient aber teinen Unbau.

Waldrechte werden an einigen Orten bie auf den Schlogen fieben gelaffenen Samenbaume genannt. Auch nennt man an einigen Orten ben Ausschuß aus ber Gemeinde, ber sich besonders mit ben Baltangelegenheiten ber Gemeinde pe beschäftigen hat, Balbrecht.

Waldichun, Waldwarter, ift ein Offiziant, der gur Beichutgung eines ober mehrerer Balbdiftritte angestellt ift. Es
ift die niedrigfte Rlaffe der Forstoffizianten.

Waldfren, f. Streu, und Radelftren.

Waldtag, s. Holztag.

Waldwerbot ift die Jahreszeit, wo die zu Raff. und Ler seholz ober zur Walbstreu Berechtigten ihre Befugniß nicht ausüben durfen, oder wo es wegen der Brunfthege, oder weigen der Sebzeit des Wildes vormals nicht erlaubt war, den Wald zu betreten. An den meisten Orten ist jest die Setzund Brunfthege aufgehoben; rucksichtlich des Raff, und Lese

holges und ber Balbstreu aber besteht an ben meisten Orten noch jest die Berordnung, daß vom isten April bis zum isten Otwober diese Benusungen nicht gestattet sind.

Waldwarter, f. Balbicat.

Waldwart war font ber Titel ber forfter ober ber ichabenbem Forfoficianten.

Waldwegeban. Der Waldwegebau ist von größerer Wichtigkeit, als es Viele glauben. Wenn die Waldwege schlecht sind, so sordern die Juhrleute viel für den Transport des Holzes; sind die Wege aber gut, so sahren sie viel wohlseiler. Im ersten Falle kann der Käuser weniger, und im anderen Falle mehr für das Holz dezahlen. Auch werden, wo die Wege schlecht sind, Aus und Rebenwege gemacht, wodurch im Walde oft viel Schaden geschieht. We sist daher rathsam, die Walds wege in guten sahrbaren Stand zu setzen und sie darin zu ershalten, ob dies gleich ohne Kosten nicht geschehen kann.

Die Mittel zur Berbesserung ber Baldwege bestehen vorzüglich barin, daß man das Wasser von den Wegen ableitet, Lustzug befördert, hinderliche Steine wegschafft, sumpfige Stellien austrocknet oder mit Ansppeln verbrückt, und die zu seuchten oder naffen Wege durch zu beiden Seiten angebrachte, 3 bis 4 guß breite und 2 bis 3 guß tiese Graben erhöhet und trockener macht. Auch mussen, wo es nothig ist, Brücken oder Dolen angebracht werden, bamit das Wasser unter ihnen durchsließen kann. S. Dole und Antippelweg.

Waldweide, f. Beide und Lagation ber Balbi weibe.

Wandpfosten nennt man alle Pfosten, die in einer Band steben. S. Pfosten.

Wandrahm. Das lange Stud Bolg, welches bie Pfor fien in einer Band oben fast und bie Band zusammenhalt, wird Bandrahm genannt.

Wangen, genae, f. Ropf ber Infetten.

Wanze, f. Cimen.

Warnungezeichen, f. Einschonen.

Waffer ift einer ber am allgemeinften verbreiteten und in der größten Menge vortrumenden Bestandtheile der Erdober- flache und der Atmosphare. Sein gewöhnlicher Zustand ist der tropsbar-flussige, aus dem es bei ftelgenden Temperaturgraden in den dunftsemigen (Baffergas, f. Atmosphäre), bei fin-

tender Temperatur in den festen krystallinischen Zustand (Eis) übergeht. Seines Vortommens als Schnee, Hagel, Reif z. ist im Art. Atmosphäre gedacht. Im tropsbar-flussigen Zustande gehört das Wasser der Erde, im dunstförmigen Zustande gehört es der Atmosphäre an, und befindet sich in Folge veränderten Aggregatzustandes durch Wärme in einem beständigen Wechsel seines Mediums (f. Atmosphäre, Feuchtigkeit der Atmosphäre und des Bodens, Frachtbarkeit ic.). Ueber die Natur des Wassers s. Mineralien. Ueber den örtlich verschiedenen Reichthum der Atmosphäre und des Bodens an Feuchtigkeit s. Alima und Lage.

Wafferaufnahme und mafferhaltende Kraft des Bo dens, f. Feuchtigkeit des Bodens.

Wafferfang, f. Odwellung.

Wafferflachen, beren Ginfluß auf bas Rlima, f. Rlima und Lage.

Wassergas, f. Atmosphäre.

Wasserjungfer, s. Aeschna.

Wasserloden, Wasserreiser, ober Stammloden, Ram ber, nennt man die aus alteren Stammtheilen sich entwickelnden geraden Triebe. S. Wiederausschlagsfähigteit z.

Wafferrobren, f. Deicheln.

Wasterstoff, hydrogenium, ist wie der Sauerstoff im einfachen Zustande nur gasformig darstellbar. Das Gas selbst ift ohne Farbung, Geruch und Geschmad. Breunende Korper verloschen im Gase, wohingegen es selbst mit großer Histrast brennt. Beim Berbrennen des Wasserstoffgales in atmospharischer Luft verbindet es sich mit dem Sauerstoffe derseiben, und bildet das Wasser, bestehend aus 89 Sauerstoff und 11 Basserstoff. Wasserstoffgas ift leichter als atmosparische Luft, und zwar im Berhaltnisse wie 0,0688:1, daher seine Anwendung bei der Luftschifffahrt.

Die Berbindungen des Wasserstoffs mit anderen Ret, pern heißen Sybruren, die Berbindungen des Bassers mit anderen Stoffen hingegen Sydrate. Sydruren sind außer dem Basser nur wenige bekannt, z. B. Basserstoffchlor = Calzsaure, Basserstoffchan = Blausaure. Die meisten Berbindungen des Wasserstoffs fallen in das Gebiet der Pflanzen, und Ehierwelt. Desto ausgebreiteteter sind die Sydrate, und

wenig Rorper tommen in ber Natur vor, die nicht chemisch gebundenes Waffer in ihrer Zusammensegung enthielten.

Wafferftraße, f. Flogftraße.

Wasserstube, f. Schwellung.

Wattbrennen. Benn ein Meiler fo ichlecht vertohlt wird, daß er an einer Stelle auffallend tief einfintt, fo nennen bies die Robler an einigen Orten einen Bas brennen.

Wechselkrumm nennt man einen Stamm, wenn er von allen Seiten krumm ist, und sich nicht einmal auf 2 gegeneinander über stehenden Seiten gerade schnurt. Dergleichen Stamme sind gewöhnlich nur zu Brennholz brauchbar. Doch können oft noch kurze Nucholzstude daraus erfolgen. S. Schnuren.

Wedel wird das hinterfte Geftore an einem Langholge floße genannt. S. Floßen.

Weiches Solz. Dazu gehören eigentlich nur die Pappeln, Weiden, Roßtastanien und Linden. In einigen Gegen, ben rechnet man aber auch noch andere Holzarten bazu, die bahim gar nicht gehören, die aber in Urtunden als weiche Hölzer namentlich aufgeführt stehen, und worauf also auch der Berechtigte in diesem Falle Anspruch machen kann. C. Harttes Holz.

Weide, Waldweide, Blumenweide. Die Beide im Walde fangt gewöhnlich den Iften Mai an, und endigt in ein nigen Landern den Isten Geptember oder den Isten Oktober, ja selbst zuweilen den Isten November. Auch ist es nach den Landern und Provinzen verschieden, was fur Vieh auf die Baldweide getrieben werden darf. In einigen Landern darf blos das Rindvieh, in anderen Rindvieh und Schafe, und in anderen Rindvieh, Schafe und Pferde zur Baldweide getrie; ben werden. Ziegen sind allenthalben von der Waldweide ausgeschlossen, und für die Schweine ist die Bald mast oder die Schweerbude bestimmt.

Die Viehzucht ift in vielen waldreichen Gegenden ein sehr wichtiger Nahrungszweig des Landmannes, und deswegen sind auch die meisten Waldungen mit der Weidservitut belaftet. In solchen Gegenden wollte und konnte sich vormals Niemand ans sedeln, wenn ihm der Waldeigenthumer die freie Weide für sein Vieh nicht gestattete, und wenn er ihm zugleich nicht auch erlaubte, Raff, und Lescholz und Streu unentgeltlich zu sam-

mein, um bas in ber Defonomie nothige Grennholz und bie erforderliche Streu zc. ju baben. Gelbft bas nothige Banbet und Reparaturholg versprach man ben Roloniften, um fie in folden Gegenden anfassig ju maden, wo ber Boben und bas Sola ohne Bevollferung burchaus teinen Berth batten. Daber finbet man jest in ben malbreichften Gegenden auch ble meiften Balbfervituten, die uns awar febr infommobiren, die man gber vormals bewilligen mußte, wenn man die Gegend beratten und baburd bie Balbungen nutbar maden wollte .. - Durd bie Bevolferung bat bie vormals gang nublofe Balbweite erft Berth erhalten, und ba es eine Bebingung mar, mitt welcher die Rolonisten sich ansiedelten, so ift ihnen biefer Bet theil wohl zu aonnen, wenn fie ihre Befugnif nicht weiter and behnen, als es mit ber guten Abministration bes Malbes ver träglich ift. — Legt man eine folche jum Grunde, fo tonm in ben Laubholzhochmalbungen ftets ?, und in ben Rabelboly waldungen ftets ? von ber gangen Balbflache, ohne ben mir beften Schaben für bie Korstwirthschaft, beweibet merben, ma bei geboriger forftpolizeilicher Aufficht tann fogar bie Reibe flache in den Laubholzbochwaldungen bis auf 3, und in den Nabelholzwaldungen bis auf 4 ausgebehnt werben. — Es marte baber ein fehr großer Nationalverluft fenn, wenn men bie vielen Millionen Morgen von Bald, Die nicht geschont ober gebegt ju werden brauchen, jur Biehmeibe nicht benuben molte. S. Taration ber Baldweide.

Weide, Salix. Es giebt fehr vielerlei Beidenarten, wer von viele fehr unbedeutend find und keinen Andau verdienen. Es sollen daher nur die nutichften und gemeinsten in biesem Buche turz beschrieben werben. Wer das ganze weitlanftige Beibengeschlecht kennen sernen will, der muß forstbotanische Berke studiren.

Weide, Bachweide, Salix helix, ist ein sommergrüner Strauch der ersten Größe. Die Rinde an den jungen Titer ben ist braunroth und glanzend, an den alteren aber graubraun. Die Blatter sind eilanzettsormig, nach der Seite hin breiter und fein gesägt, nach dem Stiele aber schmaler und am Rande glatt. Die Oberstäche des Blattes ist schen grün und glatt, unten aber matt und braunlichgrün. Ihre Länge beträgt 21 bis 3 Boll, und die Breite 1 bis 1 Boll. Sie sien an den jungen Trieben oft genau gegen einander über, an älteren

aber abwechselnb. Die Bluthen erscheinen vor dem Ausbruche bes Laubes, und der wollige Same fliegt im Juni und Juli ab. — Die feinen, langen Ruthen bienen zu Flechtarbeiten und zum Binden. — Diese Weide kommt sehr oft vor, und läst sich durch Steckreiser, wie alle Weidenarten, leicht forte pflanzen.

Weide, die braune, Salix fusca. Diese Weide ist ein Strauch der dritten Große, denn sie wird selten über 4 Kuß hoch. Die Rinde ist braungrun, und die lanzettsormigen, glattrandigen, ½ Zoll langen und ½ Zoll breiten Blatter sind auf der unteren Flache mit silberweißen Sarchen dicht besetzt. Die blübt mit dem Ausbruche der Blatter, und der wollige Same fliegt im Juli ab. Zu feinem Flechtwerke ist diese Weide nicht brauchbar, well sie brüchig ist.

Weide, Die gelbe, Salix vitellina. Gie ift ein sommergruner Baum ber britten Große. Die Rinde an ben jungen Zweigen ift bottergelb, im Binter mehr rothgelb, an ben alten Stammen aber grau und aufgeriffen. Die Blatter figen an turgen Stielen abwechselnd an den Zweigen. Gie find 24 bis 3 Boll lang, & bis & Boll breit, langettformig, am Rande gelagt, an den Sagegahnen mit fleinen Druschen befegt, und auf der unteren Seite weißlich. Die Zwitterbluthe ericheint mit bem Ausbruche bes Laubes, und ber wollige Game fliegt im Juni ab. Diefe Beide tann man nur auf gutem feuchten Boben mit Erfolg ergieben, benn mo es naß ober febr trocken ift, machft fie Schlecht und wird brandig. Unter allen Weidenarten ift diefe die nugbarfte. Gie lagt fich als Ropfholz und als Bede behandeln, und liefert bie biegfamften 3meige gu Ricchemert und jum Binden. Als Brennholz aber ift fie, wie alle Beiben, Schlecht. Man pflangt fie burch Stecklinge und Setftangen fort.

Weide, Anadweide, Salix fragilis. Diese Weide ist ein Baum der dritten Große, sie kommt aber auch oft als Strauch vor. Die Rinde der jungen Zweige ist braunroth, an alteren Stammen aber grau und rissig. Die Blatter stehen wechselweise, sind langettsormig, 2½ bis 5 Zoll lang und ½ bis 1 Zoll breit, zugespist, oben glanzend, unten matt, und haben teine knorpelige Sagezahne. Die Blattstiele sind ½ bis 1 Zoll lang, und haben, wo sie aufsigen, rundliche Nebenblattchen, die spaterbin absallen. Die Blutbe erscheint mit den ausbre-

chenden Blattern, und ber Same fliegt im Juni ab. Die Aweige dieser Beide sind fehr bruchig, und bas Solz ist zum Brennen schlecht. Die Rinde dient zum Gerben und gegen bas Fieber.

Weide, Korbweide, Salix viminalis. Die Korbweide ist ein Baum der dritten Größe, sie kommt aber sehr oft als Strauch vor. Die Rinde der jungen Zweige ist graugrun, an alten Stammen aber grau und rissig. Sie macht sehr lange schwanke Ruthen, die an der Spike etwas filzig sind. — Die Blatter sind 5 bis 7 Zoll lang und ½ bis 7 Zoll breit, lanzen sormig, zugespikt, am Rande etwas wellenformig, und auf der unteren Seite mit einer starken Mittelrippe und einem schonen weißen, seidenartigen Ueberzuge versehen. Die jungen Statter haben langliche Nebenblattchen, die bald abfallen. — Sie blübe mit dem Ausbruche des Laubes, und der Same fliegt im Juni und Juli ab. — Die Ruthen dienen zu Flechtarbeit; sonst ist das Holz schlecht.

Weide, die lorbeerblattrige, Salix pentandra. Diese Weide ist ein Baum der dritten Größe, sie kommt aber sehr oft als Strauch vor. Die Rinde an den jungen Zweigen ist braunroth und glanzend, an alteren Stammen grau und rissig. Die Platter stehen abwechselnd an den Zweigen. Sie sind eistrmig, zugespiht, steif, 3 die 4 Zoll lang, auf der Obersssäche dunktigrun und glanzend, auf der unteren matt, am Rande sein gesägt, und sast auf jedem Sägezahne mit einem seinen Drüschen versehen. Die Blattstele sind 4 die 1 Zoll lang und haben 2 Nebenblattchen, die aber bald abfallen. Diese Weide blüht spat nach dem Ausbruche des Laubes, und der mit langer weißer Wolle besetzte Same fliegt erst im September und Oktober ab. Das Holz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, die mandelblattrige, Salix amygdalina, Diese Weide ist ein sommergruner Baum der dritten Grege, und kommt auch sehr oft als Strauch vor. Die Rinde der jungen Triebe ift grun, an alteren Stammen grau und feinrisse, Die Blatter sind lanzettsormig, 3 bis 4 Zoll lang, 3 bis 1 Zoll breit, mit sageformigem Rande und rothlichen Stielen. Sie bluht im Mai, und der Same fliegt im Juni und Juli ab. — Die feinen Ruthen dienen zum Flechten; sonst ift das Holz schlecht.

Weide, die rothe, Salis purpurea. Diese Beibe hat viele Aehnlichkeit mit der gelben Beibe, nur ist die Rinde der jungen Zweige schon roth und im Winter purpurfarben. Die Zweige sind eben so gut jum Binden und ju Flechtarbeisten, wie die der gelben Beibe.

Weide, die rosmarinblattrige, Salix rosmarinisolia. Sie ist ein sommergrüner Strauch der dritten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ift braungelb, an alteren grundpraun. Die Blatter sind den Rosmarinblattern abnilch, nur etwas langer und breiter, und nicht so steif. Sie stehen wech, selweise an den Zweigen, sind glattrandig und auf der unteren Flache mit feinen weißen Saaren bedeckt. Sie blubt vor dem Ausbruche des Laubes, und der Same reift im Juni. Die Zweige bienen zum Flechten.

Weide, Saalmeide, Salix caprea. Die Saalweide ist ein sommergruner Baum ber zweiten, oft aber auch nur ber britten Grofe, und auf folechtem Boben bleibt fie oft nur ein Strauch ber erften Große. Gie treibt viele, aber nicht tiefgebende Burgeln. Die Rinde der jungen Triebe ift braungrun, an alteren Stammen afchgrau und fein geriffen. · Blatter figen abmechfelnd an den Zweigen. Gie find eiformig, etwas jugefpist, am Rande wellenformig gebogen und jum Theil rundlich gegahnt. Auf ber Oberflache find fie duntelgrun und alangend, auf ber unteren grungrau und filgig. Ihre Lange beträgt gewöhnlich 3, und Die Breite 2 Boll. Gie figen an 1 Boll langen behaarten Stielen, und haben in ber Jugend fleine rundliche Rebenblattchen. - Die mannliche Blutbe ber Saalweide besteht in einem 1 Boll langen, ovalen, gelblichen, loderen Blutbefanden, und die weibliche Blutbe aus einem lanaliden grunen Rabden ber Art, beffen mit weißer Bolle befetter Same ju Ende Dai und Anfang Juni reift und vom Winde weit fortgetrieben wird.

Diese Beibe tommt fast überall fort, und überzieht oft ganze Schläge zum Nachtheile ber besseren Holzarten. Man muß sie baher wegschneiden laffen, so oft man bemerkt, daß sie die besseren Holzpflanzen unterbrückt. — Das Holz von jungen Saalweiden ist weiß, von älteren aber nach der Mitte hin braunlich. Es dient zu Spaltarbeiten für die Siebmacher, zu Basreisen zu: Als Brennholz ift es unter allen Weiden-

arten bas befte, benn es verhält fich jum buchenen wie 275 ju 360, im verfohlten Zukande aber wie 1173 ju 1608.

Der Rubitfuß wiegt:

- a) ganz frisch . . . 471 Pft.
- b) halb trocken . . . . 40 -
- c) gang burr . . . . 341 -

Man benuht auch die Robien jur Ochiefpulverbereitms. Mit ber Rinbe tann man feines leber gerben, und bie getrich neten Blatter freffen bie Ochafe gern.

Weide, die salbeiblattrige, Salix aurita. Sie fein sommergrüner Strauch der zweiten Größe. Die Riche an den jungen Trieben ist braumgrün, an den älteren Seign men grau. Die Blätter stehen abwechseind an den Zweigen, und haben turze silzige Stiele. Sie sind verkehrt eistenig, stumpf, oder doch sehr wenig zugespiht, glattrandig, auf der Oberstäche glatt, auf der umeren etwas grauwollig, netstrung gegittert und runzlig. Sie sind 1½ bis 2 Zoll lang und 1 die 1½ Zoll breit, und haben am Stiele 2 nierensormige Rebendlättichen. Diese Weide, welche getrennte Blüthen hat, bisht vor Ausbruch des Laubes, und der Same fliegt im Junt ab. Das Holz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, Sandweide, Salix arenaria, ist ein sommergenener Otrauch der britten Größe, der in sandigen Gegenden vortommt und meistens über der Erde hin liegt. Die Blatte sind sehr tlein, eisörmig, dugespiht, glattrandig, oben glatt, unten hellgrun und etwas haarig. Sie bluht im Marz, und der Same fliegt im Mai ab. Diese Weide liefert die feinsten Ruthen zur Flechtarbeit. — Hier in Berlin werden außerverdentlich tünstliche Arbeitstörbehen daraus verfertigt, die theuer bezahlt und die nach Paris und Petersburg verschieft werden. Viele Kordmacher sinden dabei guten Verdienst, weil sie ihre Kunst bis zu einem sehr bohen Grade gebracht baben.

Weide, Werftweide, Salix acuminata. Die Werft weide ift ein sommergruner Strauch ber zweiten Gesse. Die Rinde ber jungen Zweige ist braungran und etwas wollig, an den alteren aber graugrun. Die Blatter stehen abwechselnd, haben turze Stiele, sind 24 bis 3 Zoll lang, 3 bis 14 Zoll breit, langlich eiförmig, oben weniger als unten zugespiet, zwweilen ganz glattrandig, zuweilen an der vorderen Halfte etwas gesägt, auf der Oberfläche dunkeigen und glatt, auf der unte

ren aber mit grangrinem Filze iberzogen, und an der Burzei bes Stieles mit rundlichen Bebenbiktichen verseben. — Diese Beibe blubt vor Ausbruch des Landes, und der Same fliegt im Juni und Juli ab. Das Solz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, Baumweide, Salix alba. Die weiße Weide ist ein sommergenner Baum ber zweiten Größe. Sie treibt viele, aber keine tiefgehenden Wurzeln. In der Jugend hat sie eine gelögenne, glatte, im Alter aber eine aschgraue, sein geriffene Rinde. Die Blatter sien an kurzen Stielen abwechsind an den Zweigen. Sie sied 4 Zoll lang, i bis 1 Boll breit, langettscmig, zweispit, am Rande scharf gesägt, an den Sägezähnen mit kleinen braunen Brüschen beseht, und auf der unteren Fläche mit weißgrauen, zarten haaren über, zogen.

Die Blathe bestehe, wie dei allen Weidenarten, in Katzichen, wovon die mannische und weibtiche Blathe saft immer getrennt auf 2 verschiedenen Baumen oder Sträuchen ist. Die Blathe erscheint mit dem Laube im Mai, und der Same reift im Juni. Diese Weide liebt, wie saft alle Weidenarten, einen seuchten Boden, und schielt sich sehr gut zur Kopsholzzucht, weil sie unter den Weidenarten am flärkften wächst und lange dauert. — Man erzieht diese Weide am leichtesten aus Steckreisern und Setzstangen. — Das Solz dieser, so wie aller Weidenarten, ist weich, und als Vrennholz schlecht. Als solt ches verhalt es sich zum buchenen wie 1883 zu 360.

Der Aubitfuß Davon wiegt:

- a) wenn er frisch ist . . 65 Pso.
- b) halb troden . . . 46 —
- c) ganz dürr . . . . . 32 —

Die Rinde dient jum Gerben des feinen Leders, und auch gegen das talte Fieber wird fie gebraucht. Aus den Zweigen werden Kafreifen gemacht.

Weideabschäumg, f. Taration ber Beibe.

Weißbuche, Sainbuche, Sornbaum, Carpinus betulus. Die Beigbuche ift ein sommergruner Baum ber zweiten Große. Unter gunftigen Umftanden erlangt sie eine Sobe von 60 bis 80 guß, und wird im geschlossenen hochwalbe ein schoner gerader Stamm, ber viele Wurzeln treibt und mit einer glatten arquen Rinde bebedt ift, die nur an gang alten chenben Glattern, und der Same fliegt im Juni ab. Die Aweige dieser Beide find sehr bruchig, und das Holz ist zum Brennen schlecht. Die Rinde dient zum Gerben und gegen bas Fieber.

Weide, Korbweide, Salix viminalis. Die Korbweide ist ein Baum der dritten Größe, sie kommt aber sehr oft als Strauch vor. Die Kinde der jungen Zweige ist graugran, an alten Stämmen aber grau und rissig. Sie macht sehr lange schwanke Ruthen, die an der Spike etwas filzig sind. — Die Blätter sind 5 bis 7 Zoll lang und 4 bis Zoll breit, langett sörmig, zugespikt, am Rande etwas wellenförmig, und auf der unteren Seite mit einer starken Mittelrippe und einem schönen weißen, seidenartigen Ueberzuge versehen. Die jungen Blätter haben längliche Rebenblättchen, die bald abfallen. — Sie blühe mit dem Ausbruche des Laubes, und der Same sliegt im Juni und Juli ab. — Die Ruthen dienen zu Flechtarbeit; sonst ist das Holz schlecht.

Weide, die lorbeerblattrige, Salix pentandra. Diese Weide ist ein Baum der dritten Größe, sie fommt aber sehr oft als Strauch vor. Die Rinde an den jungen zweigen ist braunroth und glanzend, an alteren Stammen grau und rissig. Die Blatter stehen abwechselnd an den Zweigen. Sie sind eisermig, zugespist, steif, 3 die 4 Zoll lang, auf der Obers släche dunkeigrun und glanzend, auf der unteren matt, am Rande sein gesägt, und sast auf jedem Sägezahne mit einem seinen Drüschen versehen. Die Blattstiele sind z die 3 Zoll lang und haben 2 Nebenblattchen, die aber bald abfallen. Diese Weide blüht spat nach dem Ausbruche des Laubes, und der mit langer weißer Wolle besetze Same sliegt erst im September und Oktober ab. Das Holz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, die mandelblattrige, Salix amygdalina, Diese Weide ist ein sommergruner Gaum der dritten Grege, und kommt auch sehr oft als Strauch vor. Die Rinde der Jungen Triebe ift grun, an alteren Stammen grau und feinrisse, Die Blatter sind langettformig, 3 bis 4 3oll lang, 3 bis 1 3oll breit, mit sageformigem Rande und rothlichen Stielen. Sie blubt im Mai, und der Same fliegt im Juni und Juli ab. — Die feinen Ruthen dienen gum Flechten; sonft ist das Holz schlecht,

Weide, die rothe, Salin purpurea. Diese Beibe hat viele Aehnlichkeit mit der gelben Beibe, nur ist die Rinde der jungen Zweige schon roth und im Winter purpurfarben. Die Zweige sind eben so gut jum Ginden und ju Flechtarbeiten, wie die der gelben Beibe.

Weide, die rosmarinblattrige, Salix rosmarinisolia. Sie ist ein sommergruner Strauch der dritten Größe. Die Rinde der jungen Triebe ift braungelb, an alteren grund braun. Die Blatter sind den Rosmarinblattern abnilch, nur etwas langer und breiter, und nicht so stelf. Sie stehen wech, seiweise an den Zweigen, sind glattrandig und auf der unteren Flache mit seinen weißen Daaren bedeckt. Sie blaht vor dem Ausbruche des Laubes, und der Same reift im Juni. Die Zweige dienen zum Flechten.

Weide, Saglweide, Salix caprea. Die Saalweide ist ein sommergruner Baum ber zweiten, oft aber auch nur ber britten Grofe, und auf Schlechtem Goben bleibt fie oft nur ein Strauch ber erften Große. Gie treibt viele, aber nicht tiefgebenbe Burgeln. Die Rinbe ber jungen Triebe ift braungrun, an alteren Stammen afdarau und fein geriffen. · Blatter fiben abmechfelnd an den Zweigen. Gie find eiformig, etwas jugefpist, am Rande wellenformig gebogen und jum Theil rundlich gegahnt. Auf ber Oberflache find fie dunkelgrun und glangend, auf ber unteren grungrau und filgia. Ihre Lange beträgt gewöhnlich 3, und bie Breite 2 Roll. Gie figen an & Boll langen behaarten Stielen, und baben in ber Jugend fleine rundliche Rebenblattchen. - Die mannliche Bluthe ber Saalweide besteht in einem 1 Boll langen, ovalen, gelblichen, loderen Bluthefation, und bie weibliche Bluthe aus einem langlichen grunen Ratchen ber Art, beffen mit weißer Bolle befetter Same ju Ende Dai und Anfang Juni reift und vom Winde weit fortgetrieben wirb.

Diefe Beide tommt fast überall fort, und überzieht oft ganze Schläge zum Nachtheile der besseren Holzarten. Man muß sie daher wegschneiden taffen, so oft man bemerkt, daß sie die besseren Holzpflanzen unterdrückt, — Das Holz von jungen Saalweiden ist weiß, von älteren aber nach der Mitte hin braunlich. Es dient zu Spaltarbeiten für die Siebmacher, zu Sakreisen zu. Als Vrennholz ist es unter allen Weiden.

arten bas befte, benn es verhalt fich jum buchenen wie 275 ju 360, im verfohlten Zuftande aber wie 1173 ju 1608.

Der Rubitfuß wiegt:

- a) ganz frisch . . . . 471 Pfc.
- b) halb trocken . . . 40 —
- c) ganz durr . . . . 341 —

Man benuht auch die Roblen zur Schiefpulverbereitung. Mit der Rinde kann man feines Leber gerben, und bie getrochneten Blatter freffen die Schafe gern,

Weide, die salbeiblatrige, Salix aurita. Sie ift ein sommergruner Strauch der zweiten Größe. Die Rinde an den jungen Trieben ist braungrun, an den alteren Stehen men grau. Die Blatter stehen abwechselnd an den Zweigen, und haben turze silzige Stiele. Die sind verkehrt etsäcmig, kumpf, oder doch sehr wenig zugespitzt, glattrandig, auf der Obersiche glatt, auf der unteren etwas grauwollig, netzsörmig gegittert und runzlig. Sie sind 1½ bis 2 Zoll lang und 1 die 1½ Zoll breit, und haben am Stiele 2 nierensörmige Meben blättchen. Diese Weide, welche getrennte Bluthen hat, blühe vor Ausbruch des Laubes, und der Same fliegt im Junt ab. Das Holz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, Sandweide, Salix arenaria, ist ein sommergrünner Otrauch der dritten Größe, der in sandigen Gegenden vortommt und meistens über der Erde hin liegt. Die Blätter sind sehr tlein, eiformig, jugespist, glattrandig, oben glatt, unten hellgrun und etwas haarig. Sie blüht im März, und der Same fliegt im Mai ab. Diese Beide liefert die feinsten Ruthen zur Flechtarbeit. — Hier in Berlin werden außerordentlich kunstliche Arbeitskörden daraus verfertigt, die theuer bezahlt und die nach Paris und Petersburg verschickt werden. Biele Kordmacher sinden dabei guten Berdienst, weil sie ihre Kunst bis zu einem sehr hohen Grade gebracht haben.

Weide, Werftweide, Salix acuminata. Die Werft weide ist ein sommergruner Strauch ber zweiten Gesse. Die Rinde der jungen Zweige ist braungrau und etwas wollig, an den alteren aber graugrun. Die Blatter stehen abwechselnd, haben kurze Stiele, sind 24 bis 3 Zoll lang, 3 bis 14 Zoll breit, langlich eisörmig, aben weniger als unten zugespiste, zwweilen ganz glattrandig, zuweilen an der vorderen Salfte etwas gesäge, auf der Oberstäche dunkeigrun und glatt, auf der unte-

ren aber mit grangednem Filze derzogen, und an der Burzel des Stieles mit rundlichen Debenbiktichen versehen. — Diese Beibe blubt vor Ausbruch des Laubes, und der Same sliegt im Juni und Juli ab. Das holz ist zu jedem Gebrauche schlecht.

Weide, Baumweide, Salix alba. Die weiße Weide ist ein sommergraner Baum ber zweiten Größe. Die treibt wiele, aber keine tlesgehenden Wurzeln. In der Jugend hat sie eine gelbgrane, glatte, im Alter aber eine aschgraue, sein geriffene Rinde. Die Biater siben an turzen Stielen abwechsicht an den Zweigen. Sie sind 3 bis 4 Zoll lang, † bis 1 Boll breit, langettstruig, zweipitzt, am Rande scharf gesägt, an den Sägezähnen mit keinen braunen Drüschen beseht, und auf der unteren Fläche mit weißgrauen, zarten Saaren überzzogen.

Die Bilithe besteht, wie dei allen Weibenarten, in Ragschen, wovon die mannliche und welbtiche Blathe fast immer getrennt auf I verschiedenen Baumen oder Sträuchen ist. Die Blüthe erscheint mit dem Laube im Mai, und der Same reist im Juni. Diese Weide liebt, wie sast alle Weidenarten, einen seuchten Boden, und schielt fich sehr gut zur Kopsholzzucht, weil sie unter den Weidenarten am stärkften wächst und lange dauert. — Man erzieht diese Weide am leichtesten aus Steckreisern und Setzschreisern und Setzschreisern und Setzschreisern und Setzschreisern, ist weich, und als Brennholz schlecht. Als solz ches verhält es sich zum buchenen wie 1883 zu 360.

Der Rubitfuß Davon wiegt:

- a) wenn er frisch ist . . 65 Psb.
- b) halb troden . . . 46 —
- c) ganz burr . . . . . 32 —

Die Rinde bient jum Gerben bes feinen Lebers, und auch gegen bas talte Fieber wird fie gebraucht. Aus ben Zweigen werden Kafreifen gemacht.

Weideabschäumg, f. Taration ber Beibe.

Weißbuche, Sainbuche, Sornbaum, Carpinus betulus. Die Weißbuche ift ein sommergruner Baum der zweiten Große. Unter gunftigen Umftanden erlangt fie eine Sobe von 60 bis 80 guß, und wird im geschloffenen Dochwalde ein schoner gerader Stamm, der viele Wurzeln treibt und mit einer glatten grauen Rinde bebeckt ift, die nur an gang atten

ober freiftehenden Stammen etwas aufreißt. Freiftebenbe Stamme find gewöhnlich fpannrudig, an ben im Ochluffe aufgemade fenen aber ift bies faum bemertbar. - Die Blatter ber Beige buche tommen ju Unfang Dai's aus fpigen Rnospen berber-Gie fteben mechfelmeife an ben Zweigen, baben turge, mit eis ner braunlichen Drufe befeste Stiele, und find gewöhnlich 2 bis 3 Boll lang und 11 bis 11 Boll breit, eifermig, jugefpist, am Rande icharf gefagt, und n Rippe ju Rippe faltig. -Die Bluthen ericeinen im Dag, nit bem Musbruche ber Blat Mannliche und weibliche 9 utben find getrennt auf beme felben Baume. Die mannliche luthe ift ein locferes, malgen formiges, gelbrothliches, ichup 6, 2 bis 3 Boll langes Rate chen, und die weibliche Bluthe . et ebenfalls ein gur Befruch tungezeit nur 1 bis 11 Boll lang , mit fcmalen grunen Statt den burchichoffenes, braunroth Ragden. Diefes ermachft bald ju einem febr lockeren offe n Bapfen, ber aus bunnen, gefett ift, an beren Grunde breifpaltigen Oduppen jufamme fich eine fleine, ovale, ecfige Di befindet, Die bei ibrer Reife im Oftober, nachbem bas Laub abgefallen ift, fammt ber mit ihr unten verwachsenen Schuppe abfliegt. Dieser Same lagt fich am bequeinften fammeln, wenn 4 Leute ein großes Laaten an ben Eden halten, und ein Funfter den Samen mit einer Stange abschlägt. Man bringt ihn nachher auf einen luftigen Boden, und lagt ihn, wenn die Oduppen gang burr geworden find, durch Drefchen von den Flugeln abschlagen. Diefer Same wird entweder fogleich im Berbfte, oder im nachften Fruhjahre gefdet, und & bis & Boll did mit Erde bedeckt. Gr feimt oft erft nach 1 oder 11 Jahren, und geht mit 2 linfengroßen Oo menlappchen auf. Die jungen Pflangen tonnen ben anhaltenben Schatten burchaus nicht lange vertragen. - Die Beif buche liebt einen mit Dammerde, Sand oder fleinen Steinen vermengten, gemäßigt feuchten Lehmboden, tommt aber auch auf jedem Boden fort, wenn er nur nicht zu naß und torfia ift. Gie vertragt ein ziemlich raubes Rlima, und erlangt im Bochwalde gegen das Softe oder 100fte Jahr ihre Baubarteit. Bis jum 60jahrigen Alter übermachft fie gewohnlich die Buche; nachher aber befommt diefe den Borfprung. Diese Holiart Schlagt gut am Stocke wieder aus, wenn ein Bestand gegen bas 30jahrige Alter abgetrieben wird. — Das weiße Sol; der Weighuche ift jum Berbauen nicht gut, weil es der Burm Bald

angehe; bagegen ift es ein vortreffliches Stellmacherholz, wegen seiner Barte und Zabigteit; und als Brennholz zeichnet es sich durch seine Gute vorzäglich aus. Als solches verhält es sich zum buchenen wie 386 zu 360, und im vertohiten Zustande wie 1684 zu 1600.

Der Rubilfuß von biefem Bolge wiegt:

Das Laub der Beifbuche, wenn die Zweige im Sommer abgehauen und vorsichtig in der Genne getroduet worden find, freffen die Schafe und das Bild im Binter febr gern.

Weißdorn, Crataegus oxiacantha. Der Beifdorn ift ein fommeraraner Straud ber erften Große. Er ift überall mit fteifen, geraben Dornen befest, Die fich aber an alten Stammen nach und nach verlieren. Die Rinte, am jungen Solze ift granglangend, am alteren Solze braungrau und gerife fen. Die Blatter baben 3 ober & tiefe Ginfchnitte, und bie baburch entftebenben Lappen finb abgerundet und fågeformig gezähnt. Auf ber Oberflache find bie Blatter fcon glangenb arun, auf der unteren aber matter und beller. Die Bluthe erscheint im Dai. Es find weiße Zwitterblumen, Die bolbens weise beisammen fteben und einen angenehmen Geruch haben. Die Frucht ift fcon roth, maltenformia, von der Dice einer Budererbfe, und enthalt einen Oamenftein. Dan faet biefen Samen im Berbfte, und bebedt ibn & bis 3 Roll mit Erbe. Die jungen Pflangen tommen gewohnlich erft nach 14 Jahren mit ovalen Samenlappchen jum Borfcbeine. - Der Weifidorn liebt einen guten, gemäßigt feuchten Boben, und vertragt auch ein ziemlich raubes Klima. Das Sols ift weiß, und eine ber festeften oder barteften, bas man baben bann. Ge wird baber ju Sammerftielen, Rammen an Mablenrabern ac. gefucht. -Bu lebendigen Secten ift ber Beigborn bie befte und ichonfte Solgart. Sie tagt fich gut unter ber Scheere balten, bat eine lange Daner, treibt wenig ober feine Burgelbrut, und gemabrt einen iconen Anblick, fowohl burch die glangendgrunen Biat ter, als burch die Bluthe und burch die rothe Brucht.

Es giebt auch eine fandige Art, die nur durch fehr tief eingeschnitzene Blatter von ber gemeinen Art abweicht (Cratagys oriacantha laciniata). Auch findet man im sublichen

Deutschland, eine Art, die roth e Bluthen tragt und fich als flandige Art durch den Samen fortpflanzt. Die rosenrothe Bluthe biefes Strauches ift ausgezeichnet schon. In der Gegend von Stutt gart habe ich große Feldhecken von rothbluhendem Cratagus gefunden.

Weißbirke, f. Birte, die weiße.

Weißebern, f. Daßholderaborn.

Weißfaul, f. Rrantheiten.

Weifpappel, f. Pappel, die meife.

Weißtanne, f. Tanne.

Weißthum, f. Martweißthum.

Welkes 3013. Das Holz, welches im Winter geschlagen worden ift, nennt man aledann grun, im Frühjahre aber welt, im Berbste troden, und späterhin burt. — Durch das Austrocknen verliert das Holz außerordentlich viel an seinem Gewichte, und wird viel beffer zum Berbrennen. S. Schwere ber Holzer, und Digtraft der Holzer.

Wellbaum. Das lange und bide Stud holz, burd welches die Aerme gehen, an die das Muhlenrad oder ein and beres Rad befestigt ist, wird Wellbaum oder Belle genannt. Wellbaume von Eichenholz find am dauerhafteffen.

Welle, s. d. folg. Art.

Welle von Reifern, f. Fafdinen.

Werkholz. Man versteht darunter dasjenige Rutholz, welches zu anderem Behufe, als zum eigentlichen Land, und Basserbaue, so wie zu Wagnerarbeiten verwendet wird. Ersteres heißt Bauholz, letteres Geschirrholz. Zum Wertholze werden daher die zu Tischlerarbeiten, Maschinenbauten, Schniharbeiten zc. zu verwendenden Holzer gehören.

Werth des Solzes. Das Holz hat sowohl als Banund Rutholz, als zum Verbrennen, einen sehr verschiedenen Gebrauchswerth. Der Werth des Bau- und Rutholzes wird gewöhnlich nach der Dauer, nach der mehr oder wenig ger seltenen Figur desselben, und nach der zur Erziehung erforderlichen Lange der Zeit bestimmt; der Werth des Brenn holzes aber sollte sich immer nach dem Verhältnisse seiner Histraft (s. Histraft) richten. — Wenn man aber auch wirklich eine auf diese Grundsätze gestützte Holztare gemacht hat, so hängt es übrigens auch noch vom Publikum ab, ob es mit den dadurch ausgemittelten rationellen Preisen einverstanden ist und sie bezahlen will. Oft fit das Publistum über dem wirklichen Werth der verschiedenen Golzgattungen und Holzarten sehr wenig unterrichtet, und bezahlt eine Holzart, die weniger Histrast hat, dessen, als eine solche, die mehr hie weniger Dickrast hat, dessen daher meistens von der west irrigen Weinung und Ueberzengung und von der größeren oder geringeren Annturrenz der Käuser ab. Mur derjenige tann ganz rationelle Holzpreise bestimmen, der dem Alleinhandel hat, und an den solglich die Käuser gebunden sind. Wo aber viele Holzpreisungen ersahlen, wie viel das Publistum für jede Holzsorte bezahlen will. Der Wille der Käuser bestimmt dann die Holzpreise, wenn der Waldeigenthamer sein Holz abset will ober muß.

Werthschäung des Bodens, f. Bonitirung.

Wespe, s. Diploptera. Blatwespe, s. Tenthredo, Solzwespe, s. Urocersta, Schupfwespe, s. Ichneumon, Grabwespe, f. Fossores, Galwespe, f. Cynips.

Westseite, Abendseite, f. Lage.

Weimutheliefer, Pinus strobus. Die Beimutheftefer ift ein immergriner Dabelbolbaum ber erften Große, ber aus Morbamerita ju uns gebracht und nun allerwarts in Deutschland, jedoch nur noch im Rleinen, angebaut worben ift. Diefe Bohart bat einen geraben, in Die Bobe ftrebenben, fchnellen Buchs, und treibt eine Berg, und viele Ceitenwurgeln. Die weiche Rinbe ber jungen Stammeben ift glangend grun, an alteren aber grangran und unten aufgeriffen. - Die immergranen Rabein tommen ju fanfen aus einer gemeinschaf. lichen Scheibe, find 24 bis 3 Boll lang, febr fcmal, ftumpf augefpitet, bunteigrum und nicht fehr fteif. - Die Bluthe bat mit ber gemeinen Riefer viele Mebulichteit, nur ift bie weibliche Blitte von Anfang langlich und heller roth. Im erften Sabre werben bie Banfchen 4 Roll lang, find rochlichgrun, und figen an 1 Boll langen Stielen. 3m anberen Jahre erwachsen fie m 5 bis 6 Boll langen und 1 bis 11 Boll bicken, etwas ger trimmten Bapfen. Der Game reift gewohnlich ichon im Gentember. Die Zapfen laffen alebann ben mit langen, fcmalen Flügeln besetten Samen, ber ungefahr breimal so bick als ber Riefernfame ift, alebald anefliegen. Dan barf baber mit ber Einfammlung bes Samens nicht fannen, wenn man bemertt, baß fic bie Ochuppen ju trennen anfangen. Die Bapfen wer ben nachher ber Conne ober einer magigen Stubenmarme aus gefest, um bas vollige Deffnen ber Schuppen zu bewirten. Man faet den Samen im Fruhjahre und bedeckt ibn ! bie ! Roll bick mit Erbe. Die jungen Pflangen tommen nach 4 bis 6 Bochen bervor. Auch tann man den Samen icon ju Ende Oftober und im Movember fden. Die jungen Pflangen mach fen schneller als manche andere Madelholzart, wenn man ben Samen in guten loderen Boden gefaet bat. Buweilen bleibt ber Same, wenn er nicht gang frifc mar, ein Jahr lang in ber Erbe liegen, ehe er teimt. - In ber Jugend übertrifft bie Beimuthetiefer fast alle Nabelbolger an Ochnellmuchfigfeit: Spaterbin bolen fie aber die Richte und die Sanne mieber ein. Das Sola der Beimuthefiefer ift zwar weich, es bat aber au Berordentlich viele bligharzige Theile in fich, und beswegen mog es mobl febr bauerhaft fevn. Die Zeste sind bem Schner bruche febr ausgesett, und die Biriche und Rebboce frgen und ichlagen gern an diefem weichrindigen Solge. - Ueber Die Site fraft find noch teine Berfuche angestellt. Es mag aber mobl. megen ber vielen bligharzigen Theile, mit ben beften Rabeibob gern gleiche Bibfraft haben.

Widler, f. Tortrix.

Widderfafer, Clytus, f. Cerambyx.

Wieden, Erntwieden. In manchen Gegenden ift es gebrauchlich, bas Getreibe auf bem Felde in bolgerne Bieben au binden, anstatt baju Seile von Stroh ju nehmen. Gs mer, ben zu diefen Bieben bunne und lange Reifer ober Ausschlage pon Birten, Safeln, Beiden, Ligufter und mehreren Strau dern genommen, und nicht felten auch junge Gichen, Beifbu den, Richten zc. baju verwendet. - Raft alle biefe Bieben werden gestohlen, und Taufende von ichonen Samenftammden Mußer diefen merben aber auch piele baburd verftummelt. Wieden beim Decken der Strohdacher und beim Binden ber Beden gebraucht, die ebenfalls fast alle gestohlen werden, weil bie Korfttare fur Bieden in allen gandern viel zu hoch ift. Dan follte fie unter Aufficht ichneiden laffen und febr moble feil vertaufen, fo murbe ber Reig jum Stehlen febr gefchmacht merben.

Wieden, f. Idten.

Wiederausschlagsfähigkeit, Wiederbelaubung, f. Re

brobuttion. Die Bieberbelaubung befteht nur in einer, burch ben laubverluft fruber als ohne biefen herbeigeführten Entwicklung ber Blattachfeifnespen (f. Anospe). Beraubt man im Krublabre ober Sommer einen jungen Trieb feiner Blatter, fo entwickeln fich bie Achfeitnospen, welche erft im folgenden Jahre theilmeife gur Entwicklung gefommen ober auch wohl gang gurudgeblieben maren, ju neuen Trieben mit neuen Ochneidet man aber die Blatter mit den Blatte achseltnospen weg, fo findet in ber Regel teine Bieberbelau. bung Statt, und ber Erieb geht ein. Dur bei frautigen Ges machien und fo lange ale bie Triebe ber Bolgpflangen noch frautartig find, vermag fich in diefem Ralle zwischen bem Stengel und dem Stumpfe ber abgeschnittenen Blattachfel Enospe eine neue ju entwickeln. Go erneut fich g. B. die Blattachfelfnospe amifchen ben Samenlappen und bem Stengel ber Vicia faba 3 bis 4 Mal, wenn man ben gangenwuchs bes Stengels gerftort bat. Alle Laubholger befigen bie Rabigs teit der Bieberbelaubung, ben Dadelholzern fehlt fie. Urface habe ich im Art. Anospe (O. 472) entwickelt.

Bieberbelaubung ift baber eigentlich nichts Underes als Bieberausichlagsfähigteit; ich verftehe aber unter Diefem Ausbrude im Opeciellen bas Bermdgen ber Bolger, aus al teren als liabrigen Stamme ober Stodtheilen neue 3m Art. Anospe habe ich bereits er-Eriebe ju entwickeln. mabnt, bag besonders bei jungen Pflangen und bei Pflangen, bie im Coluffe erwachsen. find, nur ein fleiner Theil der Blatt achseitnospen des Jahrestriebes im folgenden Jahre gur Ente wicklung tommt, und bag bei weitem ber größte Theil viele Jahre hindurch als falfche Anospen, Solgaugen, in bet Rinde jurudaebalten werden. Go weit bis jett meine Unterfuchungen reichen - fie beschranten fich auf Erlen, Birten, Eichen, Pappeln und Rugbaume - geben alle Stocke und Stammausichlage, wie die Bafferreifer und Stammiprofe fen, nut aus folden falfden Rnospen berpor; ihren Urfprung im Umfange bes Martcolinders tann man felbft bei tjabrigen Stockausschlägen an 40jahrigen und alteren Stocken mit Beftimmtheit nachweisen. 3ch tann aber unmöglich mit Undes ren annehmen, bag fie fich im Jahre des Bervorbrechens vom Marte aus, burch einen Martftrabl bindurch, ben Beg nach außen bahnten, fonbern es find Anospen, Die icon am tiabri.

rigen Triebe vorhanden waren, jahrlich fich nach außen zu end wideln strebten, aber, durch Borherrichen außerer Polarität zurückgehalten, am Durchbrechen der Rinde so lange verbindert wurden, bis einmal, durch gewaltsame Unterdrückung ber Law genpolarität, die innere Polarität das Uebergewicht über die äußere erhält und die Knospe zur Entsaltung treibt.

Da an ben tiabrigen Erieben ber Rabelbolier alle Blattachfeltnospen als Rabelbufchel gur Ent wicklung tommen (f. Anospe), fo muß biefen Dflamen ngturlich auch die Biederausschlagsfähigfeit fehlen. Da bies nun wirklich ber Fall ift, fo liegt bierin augleich ber theoreis iche Beweis fur die Richtigteit ber Beobachtung. Gin einziger Rall ift mir betannt, mo eine burch Reuer bis auf Die Burgei verbrannte Biahrige Riefernschonung fich burch Stockausschlag vollståndig reproducirte. 3d erhielt einige biefer bocht mert murdiaen Dflangen burch ben herrn Oberforftmeifter v. Dal. mann in Daffeldorf. Das wichtige Refultat meiner angromi ichen Untersuchung ift folgendes: Der Ausschlag mar tief um ter bem erften Quirl dicht an der Erde, und zwar ba erfolgt, mo man die Grenze bes Rhizoms annehmen tann. Die Baupe triebe zeigten außerlich eine normale Bilbung, und hatten fich Schon im erften Jahre ju fraftigen, 6 bis 8 Roll langen Eries ben entwickelt. Die Debentriebe hingegen zeigten fcon außerlich eine abweichende Bilbung, indem bier gang gegen bie Regel vom Sauptstamme bes Eriebes Seitenafte ausliefen, Die in ihrem Scheitel mit Dabelbufcheln befett maren, amifchen benen eine einzelne Terminalfnospe lag.

Noch merkwürdiger zeigten sich die Ausschläge in ihrem inneren Baue. Sie sind nicht nach der Art der Stocks oder Stammausschläge an Laubhölzern, sondern ganz nach dem selben Gefeten entfaltet, wie sich die Wurzel am Steckreise der Weide ze. bildet (s. Wurzelerzeugung), d. h. die vorgebildeten verholzten Fasern des Stengels nehmen durchaus keinen Theil an der Bildung des Ausschlages, sondern nur die Fasern der Bastlage werden hierzu nach außen gedrängt. Die Basis des Ausschlages ist ganz ohne Markröhre, wie die Wurzel des Steckreises. In geringem Abstande siehe man die Holzröhren im Mittelpunkte eine braunliche Farbe annehmen. Weiterhin treten sie auseinander, so daß eine seine ins nere Hohle entsteht, und nun kann man sehr deutlich verfals

gen, wie sich die braunen, die innere Sohlung zunächst bes grenzenden Holgröhren nach und nach durch Bildung von 3mis schenwänden gliedern. Jedes einzelne Glied erweitert sich nun bedeutend im Querdurchmesser (wodurch sich die innere Sohlung ausfüllt), und wird selbst zur parenchymatisschen Zeile der nun hergestellten Martrohre. Der Bau des Holgringes im Ausschlage, weicht vom Normalen in dem häufigen Auftreten unregelmäßig im Holze vertheilter, sehr großer Saftgange wesentlich ab.

Abgesehen von anderweitigen sehr wichtigen Folgerungen, beren wir an anderen Orten gedacht haben, ist hierdurch auch die Möglichteit einer Entwicklung von Knospen und Ausschlagen, allein in der Bastlage, erwiesen. Es bleibt daher immer merkwurdig, daß mir bei Laubholgern noch nicht ein einziger Fall vorgekommen ist, wo der Trieb sich nur aus der Bastlage entwickelt batte. S. oben.

Wiederwuchs. Die Stockausschläge in ben Nieder, und Mittelwaldungen, und die Ausschläge an den Kopfholzstämmen, werden Biederwuchs genannt. S. Anwuchs und Nachewuchs.

Wiedsäule, s. Bahen.

Wiedstange, auch Drebstod, f. Baben.

Wiedfod, auch Wiedfaule, f. Baben.

Wiesbaum, f. Binbebaum.

Wind, f. Barme.

Windbruch, auch Windschlag. Wenn ein Sturmwind ober Ortan viele Baume umgeworfen und mitunter auch ab, gebrochen hat, so nennt man dies Windbruch ober Wind, schlag. Ein einzelner, vom Winde mit der Wurzel umgestürzter Baum wird Windfall, und ein vom Wind abgebrochener Stamm wird Windbruch genannt. — Durch Sturmwinde werden zuweilen viele tausend Baume in wenigen Minuten gelagert, und große Forste verwüstet. Entsteht ein solches Uns gluck im Frühjahre ober Sommer, also in der Saftzeit, so wird der Schade badurch noch größer, daß bas holz bald verbirbt. Wan kann baher nicht genug eilen, das holz der Art baldmöglichst aufarbeiten zu lassen und zu verbrauchen. Borz zuglich leicht aber verdirbt das runde ober Knüppelholz. Es muß baher zuerst auf irgend eine Art benutet, und wo

möglich vertohlt werden, weil man auf biefe Art eine bedeurtende Menge balb tonsumiren fann.

Die erfte Arbeit nach einem großen Binbbruche muß bie Aufraumung ber Land, und Bicinalftragen feyn, bamit bie Daffage baldmoalichft mieter frei merbe. Dagu find alle holge hauer, die man haben tann, sogleich anzustellen und, wenn es nothig ift, noch Rreishulfe ju requiriren. Gind die Landftragen und Wege wieder fahrbar, fo muß nun die regelmaßige Beats beitung bes gelagerten Solzes mit größter Unftrengung betrieben werden, um den Bald baldmöglichft aufzuraumen. Bare aber fo viel Solz umgefallen, bag bie Arbeiter vielleicht nicht hinreithen, in einem halben Sahre bamit fertig zu werden, fo muß bas werthvollite Bau, und Duchole querft aufgearbeitet merben, um es dem Berberben au entrieben. Rann es nicht bald debitirt werben, fo muß es entweder entrindet, oder an 4 Seiten nur leicht bewaldrechtet werden, bamit es ichnell aus trodnen fann. Doch bequemer ift es aber, wenn Seen in ber Rabe find, in die man die Baus und Rutholaftude mit der Rinde bringen tann. 3ft die Daffe bes gelagerten Solges febr groß, fo laffe man biejenigen Baume, beren Burgeln noch jum Theil mit Erde bedect, ober nur umgebrucht, ober an andere Stamme gelehnt find, ver ber Sand und fo lange liegen und fiehen, bis die vellig que ber Erde geriffenen ober gerbrochenen Baume aufgearbeitet find. Dergleichen nur jum Theil aus ber Erbe geriffene Stamme, wenn auch nur noch wenige Burgeln mit Erde bedectt find, vegetiren noch einige Zeit fort, und bas Solz bleibt beffet, als wenn man fie alsbalb abhauen oder absägen läßt.

Die größten Verwustungen richtet ber Sturmwind gewöhnlich in ben Rabelholz forsten, besonders aber in den mit Fichten und Tannen bestandenen Waldungen an. Besteht das geworfene Holz aus Riefern, so hat man vorzüglich nur dafür zu sorgen, daß das Holz nicht verderbe; sind die umgefallenen Baume aber Fichten und Tannen, so muß zugleich auch dafür gesorgt werden, daß die Bortentäfer sich im Windbruchholze nicht zu sehr vermehren. Es muffen daher alle Baus und Rubholzsstänme, wenn sie nicht bald aus dem Walde geschafft werden tonnen, entrindet, oder bewaldrechtet, oder ins Wasser gebracht werden. Auch das Klafterholz muß so schnell wie möglich aufgearbeitet und noch vor dem nächstünftigen Juli aus dem

Balbe gebracht, oder vertoblt werben, ehe bie Borfentafer ichwarmen. - Duffen geschälte ober bewaldrechtete Bau- und Rusbolgftuce eine Zeitlang im Balbe liegen bleiben, fo burfen fie nicht unmittelbar auf ber Erbe liegen, sonbern fie muffen auf Unterlagen gebracht werben, bamit die Luft unter ihnen burchftreichen tann. Doch beffet ift es aber, wenn man fie pollern, und die Poller mit leichten Dachern von Befenpfries men, Farrenfraut, Schilf sc. bebeden tann. Alles biefes vers urfacht zwar ungewöhnliche Roften; wenn man aber bie Ausficht hat, baburch viele Stamme als Baubolg ju vertaufen, bie man fonft ins Reuerbolt batte feblagen muffen, fo bat man boch immer großen Gewinn, wenn auch bas Schillen ober Bemalbrechten, und bas Unfahren und Bedachen, verhaltnigmäßige Roften verurfacht. Dur barf man nicht auf mehr Bolg bergleichen Roften verwenden, als man binnen 3 ober 4 Juhren bestimmt wird bebitiren tonnen. G. Bebachen.

Die natürliche Folge eines beträchtlichen Windschlages ist es übrigens immer, daß das holz in den nachsten Jahren sehr wohlfeil, späterhin aber theuer wird, und daß die durch ein solches Unglud entstandenen Bibsen und Raumden bedeutende Rulturkoften veranlassen, weil die Bibsen schnell wieder angebaut werden mulsen, ebe der Boden durch die Witterung schleche ter wird.

In den letten 15 Jahren haben wir mehrere sehr beträchtsliche Windschläge, und jedesmal gegen Ende December geshabt. Blos in den Königl, preußischen Forsten sind badurch fast zwei Millionen Klafteen des stärkfien und schonsten Holzes umgestürzt worden, und auch die benachbarten Länder sind von diesem großen Uebel nicht befreit geblieben. — Der lette, am Schlusse des vorigen Jahres entstandene Orfan hat besonders am Harze, am Thuringer Walde, am Erzgebirge und in Schlessien surchterlich gewührt, und hat nicht allein sehr viele hausbare Bestände gelagert, sondern auch selbst 20, die 40sahrige Holzbestände verwüstet; welches sonst in solcher Ausdehnung nicht au geschehen pflegt.

Windfall, f. ben vor. Art.

Windschauer oder Windschirm. Wenn zur Zeit bes Roblereibetriebes sehr windiges Wetter eintritt, wodurch das Feuer in ben Kohlenweilern zu rasch brennt, so errichten bie

Ribler Wande von Reifern, um ben Wind abzuhalten. Gie nennen Diefe Banbe Bindichauer ober Bindichirme.

Windichief nennt man einen Ctamm, wenn er burd ben Bind nach einer Geite gefrummt worben ift.

Windfcblag, f. Bindbrud.

Windwurf nennen Ginige ben Windfall.

Winfelfcblage, Winfelbaue. Wenn in einem Forfte allenthalben und ohne Dian fleine Odlage gehauen worben find, e ober Bintelbaue. Der fo nennt man biefe : Wintelfch gleichen Ochlage tonnen nicht au. i nicht geborig gefcont ober gebegt merben, fonbern fie befd en auch ben Cchaben burd Sturmwinde.

Winfelftein, f. Sauptftei Winterbabn nennt man ber Schlittenmeg auf bem Gonee, In den Gebirgeforften wird fat. bahn zu ben Blogbachen gebrach

und Edftein. alles Soly auf ber Binter um es beim Abgange bes Ochnees verflogen ju tonnen. & Ochmfermeg.

Wirthichafteighr. Das Birthidafte, ober Rednungs jahr bauert gwar in allen gallen ein volles 3abr, ober 12 Monate; es fangt aber nicht immer ben Iften Januar an. Bei der Forft : und Landwirthichaft paßt bas gewöhnliche Ralenterjahr jur Wirthschafteführung burchaus nicht, und man hat daher ichon in alterer Zeit das forft und landwirthichaft. liche Rechnungsjahr von Johannistag ju Johannistag, ober, beffer, vom iften Juli bis wieder jum iften Juli bestimmt. Bei der Forstwirthschaft ift der lette Juni desmegen der fdich lidite Zeitpunkt jum Schluffe ber Wirthschaft und ber Rech nung, weil bis dahin alle Bolgfallungen geendigt, bas Bolg meiftens ichon vertauft und abgefahren, die Forfteulturen beforgt, und überhaupt fast Alles geschehen ift, mas feit bem iften Juli des vorigen Jahres hat geschehen sollen. Huch haben die rechnungsführenden Forstbeamten im Juli und August am ber ften Zeit, ihre Jahredrechnung aufzustellen, ohne andere brim gende Geschäfte im Balbe dadurch ju verfaumen. Dies find fie aber nicht im Stande, wenn fie bas Rechnungejahr mit bem letten December ichließen und die Rechnung im Januar und Februar oder Mary einliefern follen. Gerade Diefes ift Die Jahreszeit, in welcher ber Holzeinschlag mit voller Rraft betrieben werden muß, wo der holzdebit recht lebhaft ift, und wo ber administrirende Forstbeamte taglich im Korfte seyn muß. Auch last sich bas im November und December geschlagene Bolt von dem nicht leicht unterscheiden, das im Januar und Februar gehauen worden ist, und es entstehen sonft noch manscherlei Unannehmlichkeiten, die wegfallen, wenn das Wirth; schaftsjahr am letten Juni jeden Jahres geschlossen wird.

Wolkenregion, Wolkenbildung 2c., s. Atmosphare. Wolkpinner (Laria dispar), s. Bombyx.

Wrad ober Brad, auch Ausschuß. Benn unter bem Schiffsbauholze, oder dem Stabholze und Schnittholze solche Stude vortommen, die schabhaft, aber doch noch brauchbar sind, so nennt man diese Brad, Brad, oder Ausschuß. Dieser wird um geringere Preise vertauft, als das sogenannte ganz fehlersreie Krongut. Die Schiffbauholzhandler mateln daher unglaublich, und rechnen Gegenstände als Fehler an, die sie, wenn das Holz getauft ist, burchaus nicht beachten; wovon man sich auf den Schiffswerften überzeugen kann. Außerdem aber machen sie im Wrad noch eine Abtheilung, die sie Wrade, Brad ober Brade, Brad nennen. Dies sind namlich die schlecktesten Stude unter dem Wrad, und sie haben daher einen noch geringeren Preis, als der Wrad. S. Stabholz.

Wulze. Wenn Baume vom Winde umgestürzt, und vom Burzelftode abgesägt worden find, so bleiben oft die Stode und Burzeln liegen und verfaulen. Dadurch entstehen kleine Erhöhungen auf dem Boden, die man Bulgen, in manchen Gegenden auch Vorboten nennt.

Wunder Boden wird berjenige genannt, ber so wenig benarbt oder beschwühlt ift, daß man ohne weitere Borbereitung Holzsamen darauf faen kann, und denselben nur unterzutharten oder-unterzueggen braucht, um sein Aufkeimen zu beswirken.

Wurmregen, f. Telephorus.

Wurmtrod'nis nannte man es vormals, wenn sich bie Bortentafer ungewöhnlich start vermehrten, und die Waldungen verwüsteten. Man nannte damats den Bortentafer den schwarzen Burm. S. Bortentafer (Bostrichus).

Wurzel, radix. Die Burzel unferer holppflangen unterfcheidet fich vom Stengel nur durch den Mangel einer aus parenchymatischem Zellgewebe bestehenden Martrohre. Wenn Grew und einige Andere auch in der Burzel eine Martrohre gefunden haben wollen, so tann dies wohl nur auf einer Nichtbeachtung bes Unterschiedes zwischen Wurzel und Burgelftod beruben. Der, ber Markrohre des Stengels entsprechende, Rern der Wurzel besteht aus einem centralen Rohrenbundel, wie bie spateren Jahreslagen aus Holgröhren, jedoch mit dem Unterschiede, daß hier die Markstrablen fehlen. Die Jahreinge bingegen bestehen, wie im Stamme, aus Rohrenbundeln und Markstrablen.

Das beim Reimen ber Sofframen querit bervorbrechenbe und in die Erbe bringende Orgwird gewöhnlich Burgels chen (radicula) genannt. Dies aber unbedinat falfd. Es ift bies ftete ein mabrer Stengenit innerer Martrobre, ber el noch im Reime, von faft an feiner Opife bie funftige 20 verschwindender Lange, und von bem abfteigenben Rnbepchen Begrenzt tragt (f. Game). 3 manchen Camereien machit bas gange Stengelchen bes Embr abmarte, und nur bie Din-Mange; in biefem Salle bleis mula erhebt fich jur oberirbifche ben bie Camenlappen in ber @ aurud (Quercus, Aescuin ben meiften Rallen tingegen machft ein Theil bes Stengels nach oben, und nimmt sie uber ibm ftebenben Co menlappen mit in die Atmosphare hinaus, wahrend ber untere, anatomisch nicht geschiedene Theil bes Stengelchens abwarts wadit und radicula wie gemmula in die Erde hinein drangt. Erft wenn bas Stengelden bis zu einer gemiffen Tiefe in ben Boden hinein gestiegen ift \*), beginnt die Entwicklung der Burgel von ber Spige bes unterirdifden Stengele aus. Bei mam chen jungen Pflangen fann man die Stelle, mo die Burgel beginnt, ichon außerlich an einem ploglichen Abfall im Durch meffer ertennen, welcher Sale (collum) genannt wird. in die Erde gestiegene Theil Der Stengets bis jum Sals ift

<sup>\*)</sup> Man barf sich übrigens bas Sinabsteigen ber Wurzel in ben Boben nicht so verstellen, als wenn man einen Stock in die Erde senkt, sondern als eine natürliche Folge der Bildung neuer Organe an der Wurzelfpisse in der Nichtung der Langenachse. Die Entwicklungs-Richtung aber ist hier, wie überall, einer inneren organischen Kraft unterworfen. Daffelbe gilt für den aussteigenden Stock. Eben so, wie die Berlängerung des nies dergebogenen Sweiges wieder in die aufrechte Stellung zurücks sehrt, so sent sich auch die Berlängerung der gehobenen Wurz zel wieder in den Boben hinein.

nun und bleibt auch im Berfolge bas indifferente Organ im Langenmuchse ber Pflange, und heift Burgelftod (rhizoma). Die Berlangerung bes Burgelftocks, wenn fie als Burgel einfach und in geraber Richtung in ben. Boden binabitciat, beift Theilt fie fich in mehrere, gleichfalls in bie Dfablmurgel. Diefe hinabsteigende Mefte, fo beift fie Bergmurgel. ftarteren Burgeln, die nicht in bie Tiefe binabsteigen, sonbern fich in ber Oberflache bes Bobens verbreiten, werben Geiten, wurgeln genannt. Die feinsten Beraftelungen aller Burgeln beißen gafermurgeln, die, wenn fie dicht unter ber Oberflache bes Bodens liegen, Thauwurgein genannt werben. Bei einigen Holapflangen, Acer, Aesculus 2C., ift die gange in fenfrechter Richtung binabsteigende Berlangerung bes Embryo Rhizom; man tann die Martrobre bis beinahe jum Ende ber Pfahlmurgel verfolgen. Dies bat benn die Meinung veranlaßt, die Burgel Diefer Pflangen habe eine Martrohre. untersuche aber nur bie Seitenwurteln, ober Sauptwurteln. welche fich nach Berletung ber fogenannten Pfablmurgel, melde mir bier Rhisom ift, an beren Stelle entwickelten, fo mirb man an diefen mahren Burgeln nie eine Martrohre finden. Diefer Unterschied ift fur uns wichtig, indem barauf die Berichiebens beit ber Burgelbilbung verschiedener Bolgarten auch in boberem Alter beruht. Bolgpflangen, beren Stengel nicht tief in Die Erbe fteigt und an beren Rhisom fich die Burgel in gerader Richtung in ben Boben fortfett, zeigen im Berfolg eine eine fache, tief in ben Boben bringende Pfahlmurgel: fo bie Giche, bie Riefer. Solzpflangen hingegen, wie Uhorne, Buchen, Richten 2c., beren tief in ben Boden binabfteigender Stengel fich nicht in geraber Richtung als Wurgel verlangert, fondern Die Bewurzelung an feinen Seiten entwickelt, bilben ein flaches res Burgelfpftem, in einer Bergmurgel und ftarten Seitenmur. neln bestebend, aus, Bie wichtig die Berudfichtigung ber ver-Schiedenen Burgelbildung in Beziehung auf Auswahl ber angubauenben Solger unter verschiebenen Standorteverhaltniffen fen, habe ich an anderen Orten nachgewiesen. Man tann aber Bolger mit tiefer Bewurzelung burch Beichneiben ber Pfable murgel für flachgrundigen Boden geeignet machen, indem baburch eine feitliche Berbreitung ber Burgeln gefordert mird, worauf fich bas Erziehen oder Umpflanzen ber Gichen zc. in Pflangfampen grundet. Was nun die Funktion der Burgel in Einsaugung rober Nahrungsstüssseit aus bem Boben und bie babei vorzugsweise wirkenden Organe anbelangt, so habe ich in den Art. Dammerde, Ernahrung der Pflanzen, Besgetation ic. das Nothige erörtert. Ob den Wurzeln auch eine besondere ausscheidende Funktion zugeschrieben werden musse, ist noch sehr ungewiß. Wan hat von jeher viel von Wurzelausteerungen gesprochen, und wurde zur Annahme einer solchen Funktion durch mehrere, allerdings gegründere Erscheinungen geleitet.

- 1) Die Erfahrung lehrt, daß Baume auf Stellen, wo tur vorher andere standen, schlecht machien. Es ift sehr natürlich, daß eine Pflanze da bester wachsen muß, wo sie einen reichen Borrath von, in die Liese ger schwemmten Humustheilen vorsindet, als da, wo diese Borrath von den Burzeln ihres Borgangers konfumitt wurde.
- 2) Eine und blefelbe Frucht, mehrere Jahre hintereinander auf einem und bemselben Boben gezogen, liefert einen geringeren Ertrag, als wenn mit ben Früchten gewechfelt wird.
- 3) Der Ertrag ber Aderfrüchte hangt von einer gewiffen Fruchtfolge ab, fo, bag auf Roggen Safer, auf Baiten Gerfte, auf Cerealien im Allgemeinen Sachfrüchte ben hochsten Ertrag bringen.
- 4) Menn zwei verschiedene Getraidearten gemengt auf einer Flache erzogen werden, gewähren fie in vielen Fallen einen hoheren Ertrag, als wenn die Aussaat geschieden auf getrennten Flachen geschah (Wengtorn).

Man hat diese, der heutigen Ackerwirthschaft zur Basis dienenden, allerdings gegründeten Erscheinungen entweder durch die willtührliche Annahme, das verschiedene Gewächse verschiet dene Nahrungsstosse verlangten, oder das einer Pflanze die Wurzelausseerungen gewisser anderer Pflanzen zuwider wären, zu erklären gesucht. Sollte nicht auch hier die Erscheinung in dem verschiedenen Wurzelspsteme verschiedener Pflanzen begründet sen? Sollte nicht der günstige Ersolg des Fruchtwechsels sich auf demselben Wege erklären lassen, wie ich den des Wechsels der Ackergewächse mit den Holzpstanzen im Art. Dammserde S. 184 zu erklären gesucht habe? Untersuchungen über die verschiedene Bildung der Wurzelspsteme und Vergleichung

der gewonnenen Resultate, mit den über Fruchtwechsel beste: henden Erfahrungen, werden vielleicht die Basis einer wissen, schaftlichen Begrundung des Fruchtwechsels liefern.

Much in Beziehung auf Mengtornfaen tonnen wir eine analoge Ericeinung in unferer Baldwirthichaft aufweifen. Bir miffen, daß Solgarten, welche ein verschiedenes Burgel fpftem besigen, in gemengten Beftanben einen boberen Daffenertrag gemahren, als in reinen Beftanben, menn ihre übrigen Gigenthumlichkeiten eine folde Erziehung aulaffen. Die Urfache liegt gang gemiß nur barin, baß bei reichlich vorhandenem Dabrungestoffe die Production mit der Große des Ernabrungeraumes und ber Menge ber Ernahrungsorgane gleichmäßig fteigen Bahrend die eine Holzart ihre Burgeln in die Tiefe fcidt und von bort ibre Mabrung bezieht, bewurzelt und ernabrt fic die zweite in ber Oberflace bes Bobens, woraus nothwendig eine Steigerung der Produktion bervorgeben muß, eben fo, wie an einer Bergmand mehr Soll producirt wird, als in ber Ebene auf gleicher Rlace. Dort find Ernahrungeraum und Organmenge im Boben, bier in ber Atmosphare größer.

Wurzelausschlag, f. Reproduttion. Mehrere Baum, bolger - jedoch nur wenige - bahingegen viele Strauchhole ger, besigen bas Bermogen, Triebe aus ben in ber Erbe befindlichen mabren Burgeln zu entwickeln. Dies zeigen poraugsweise die weicheren Solger, Die Beiden, Dappeln, Die Gberefche, doch aud, mehrere barte, wie g. B. die Prunus-Arten, bie Atagie. Um mertwurdigften in biefer Binficht zeigt fich bie Erle. Unfere gewöhnliche rothe Erle (Alnus glutinosa) liefert nie Burgelausschlag, mahrend bie meißen ordische Erle (Alnus incana) ibn in großerer Menge als irgend eine andere Bolgart, felbft aus einer Tiefe von 5 bis 6 Boll hervortreibt. 3d babe baber beibe Bolgarten einer genauen anatomischen Bergliederung unterworfen, aber nicht bie entferntefte Andeutung ber Urfache biefer mertwurdigen Abweichung auffinden tonnen. Die Burgelbildung beider Bolger ift sowohl in ihrem außeren Auftreien, als in ihrem inneren Baue vollig überein, ftimmend, die Burgeln icheiben nach gleichen Gefegen aus, und zeigen in ihrer Berbreitung ein und baffelbe Spftem.

Die Basis einer ausscheibenden Burgel finde ich stets von bem, ber Martropre bes Stengels analogen, Rohrenbundel im Centrum der Langenachse ausgebend, nie in diesen gellenfreien

Theil ber Burgel versentt. Bie bie Bafis ber Solihude ftets im Umfange bes Marts, nicht im Marte felbft lieg, fo liegt bie Bafis bes Burgelaftes nicht im Centrum ber Stann murgel, aus welcher fie bervorfprofite, fondern in ber Detipherie bes centralen Robrenbunbeis ber Burgel, ba, wo bes Martftrablenfoften auftritt. Rimmt man Querichnitte we Burgeln, ba, wo fich aus ihnen ein Burgelaft enzwicket. 6 daß biefer im Langsschnitte fich barftellt, so zeigt fich die Befil bes lebteren, innerbalb ber Stammwurgel icon bem bien Auge als ein Dreieck, beffen Opite nach bem Centrum bei Querfcnitts hinweis't, und beffen breite Bafis in ber Derinbeit beffelben liegt. Sier ertennt man nun bas Entfteben ber Grundlage burch ein brtildes Berfallen ber Bolgfafern und Darfftrablen ju einer grumbfen Daterie, Die fich amifden ben Solarbbren ablagert und biefe auseinander brangt. 32 ibr entftebt weiter nach außen eine Lage neuer Robren, bie in geraber Richtung nach ber Peripherie bes Querfchnites bimiebt und außer bemfeiben, ben centralen Robrenbandel ber auser ichiebenen Burgel bilbet. Innerhalb ber Stammwurzel veraroftert fic ber Robrenbundel weiter nach ber Deripherie bin, baburch, baff er bie benachbarten Bellen und Robren ber Stamme wurzel mit in fein Bereich giebt. Dier laft es fich febr beftimmt nachweisen, daß die Robren der Stammwurzel bei ib rem Anschließen an ben Embryo ter neuen Burgel fich gliebern. fich in einzelne Bellen abfchließen, bie fich im Embryo felbft burch Langenbehnung wieder ju neuen Rohren im fleineren Maafftabe gestaken. Die Rinde ber neuen Burgel ift, wie überall, weiter nichts als eine Fortfetung ber Rindenbulle ber alten Burgel, welche vom bervorbrechenden Burgelembro mitgezogen wirb.

Bergleiche ich nun hiermit die Bafts eines Burzelaussichlages, so finde ich den einzigen konftanten Unterschied darin, daß schon im Ursprunge des Ausschlages, schon in der grumde sen Materie zunächst dem centralen Rohrenbundel sich eine im nere Schlung zeigt, die sich, weiter nach der Peripherie der Stammwurzel hin, bedeutend erweitert, aber erst da, wo der Ausschlag aus der Burzel hervortritt, sich mit wahrem parendymatischen Zellgewebe ausschilt, und dadurch zur Markröhre wird. Mir scheint es, als wurde diese innere höhlung durch das nachbarliche Enistehen zweier Burzelembryone hervorgerus

fen, bie im Verfolg zu einem einzigen, mit innerer Sohlung, verwachsen. Ift diese Unsicht die richtige, so hatte der Burzelausschlag die Bedeutung eines Burzelzwillings. Wie in der Blattachsel durch das Gegenübertreten zweier Röhrenbundel sich das Individuum der Blattachselknospe bildet (f. Bachsethum), so entsteht hier durch das Gegenübertreten zweier Burzelembryonen, deren Grundlage der centrale Röhrenbundel ist also durch Gegenübertreten zweier entralen Röhrenbundel — der Embryo des Burzelausschlags.

Wurzelbrut nennt man bie über bem Boben oft in gro-Ber Menge erscheinenden Wurzelausschläge gewiffer Baume und Straucher. G. ben vorigen Art.

Wurzelerzengung, f. Reproduktion. Burgeln konnen fich erzeugen a) am absteigenden Stock — an vorgebildeten Burgeln — und b) am aufsteigenden Stock — an Steck, reifern und Abfenkern.

ad a) Die Reproduktion ber Wurzeln an Wurzeln scheint keinen so bestimmten Gesethen wie die der Knospen ic. am auf; steigenden Stocke unterworfen zu seyn, wenigstens kann ich kein solches Geseh nachweisen. So viel ift mir jedoch gewiß, daß die, sich normal und ohne Verletzung entwickelnden Wurzeln, wie die Knospen, nur an tjährigen Theilen sich ausbilden, weshalb wie dort ihr Ursprung sters zunächst dem Mittelpunkte der Burzel liegt. In Folge gewaltsamer Berletzungen scheint aber auch die außerste Holzlage atterer Wurzeln die Kahigkeit zu besitzen, aus sich selbst neue Wurzeln zu entwickeln, eine Kahigkeit, die wir dem aussteigenden Stock, in Beziehung auf Knospen, absprechen muffen (Ausnahme, f. Ueberwaltung). Ueber die Reproduktion der Wurzeln junger Samenspflanzen habe ich folgende Ersahrungen gesammelt:

1) Gefeinte Samereien mit größerm Cotyledonartorper (Quercus, Aesculus, Vicia 2c.) tonnen, so lange die Plumula sich noch nicht weit entwickelt hat, das Burzelchen mag noch so tief in den Boden gedrungen seyn, selbst bei einer Lange von mehreren Zollen, dem Boden entnommen werben und volltommen austrocknen, ohne daß der Embryo dadurch unbedingt getöbtet wird. Die höchsten Bitalitäts, grade besitht in dieser Dinsicht und überhaupt, der Same von Vicia saba. Ich habe ihn, nachdem er bereits mehrere Lage geteimt hatte, & Lage lang völlig austrocknen

- laffen. Die Samenlappen waren völlig erhartet, bei 21 Boll lange Bargeichen war bis jum Faben jusam mengelchrumpft. In ben meiften gallen geht es bis jur Bafis aus, und wird bort burch mehrere nene erfeht; häufig schwillt aber auch die vällig vertrocknete und verschrumpfte Burgel wieber auf und wächt weiter.
- 2) Spaltung bes Burzeichens, von der Spihe bis zur Bafit, hat eine vollständige Ueberwallung der ganzen Schnim fläche zur Folge. Es entwickeln sich eine Menge neuer Burzein, die theils aus der Berwallung, theils aus der verlehten Burzelseite in weit größerer Menge, als an unverlehten Burzeln hervordrechen. Ueberhaupt fand ich eine Berlehung der Burzeln im jugendlichen Alter der Pflanze stets von sehr günftigem Einfluß auf das Gebeihen derselben, und zwar in Folge einer reichlicheren Burzelbildung und Berbreitung.
- 3) Es wurden sowohl Würzeichen als Stengelchen dicht an den Samenlappen abgeschnitten. Alle Schnittslächen überwallten in kurzer Zeit. Aus dem Wurzeikneten entr wickelten sich neue Wurzein in großer Menge, sogar aber den Samenlappen brachen einzelne Wurzein hervor und wuchsen in diese hinein. Die primären Olattachseiknospen entwickelten sich zu 2 neuen Trieben, wovon jedoch der eine balb zurücklieb.
- 4) In einzelnen Fallen, wo aus der Verletzung Wurzelfaule hervorgegangen war, schien diese einen wesentlichen Einsstüllt in Vertürzung das Längenwuchses, und überwiegender Entwicklung der Blattachselknospen zu Seitentrieben zu außern.
- ad b) Man hat die Erzeugung der Burzeln an Steckreisern vorzugsweise vom Vorhandenseyn einer farten Marbröhre abhängig gewähnt, und wirtlich lassen sich nur diesenigen Holzarten, welche in ihren jungen Trieben starte Markröhren zeigen, durch Steckreiser mit Erfolg vermehren. Dahingegen läßt sich weder ein anatomischer noch phytonomischer Grund dafür nachweisen. Die Burzel des Steckreises entseht, ganz unabhängig von den Markröhren nur aus den Vaströhren der dußersten Jahreslage, die, durch eine innere Krast nach außen getrieben, das Parenchym der Rinde mit sich ziehen, und so zur

wahren Burzel (Stengel ohne Martrohre) werben. Reine einzige ber mahren holgröhren geht mit zur Burzel ein, alle aber zeigen sich in der Richtung vom Marte nach der Burzel basis hin gleichmäßig bogenförmig nach außen gefrummt, so daß es augenscheinlich ist, daß die Kraft, und nur eine Kraft, welche die weichen Baströhren nach außen zur Burzel entfaltete, ihren Sig im Innern der Martröhre hat, und von hier aus nach der Peripherie hin wirtt (innere Polarität). Sie ist nicht start genug die verharteten Holzsern hinauszustoßen, sondern nur nach außen zu biegen, während die weicheren, nicht verholzten Baströhren ihr nachgeben und zur Wurzel ausgeschieden werden.

Die Wurzelerzeugung an Abfentern ift von ben an Stedreifern in nichts verschieben.

Wurzelholz nennt man den Burgels und Stockaussichlag, oder den Niederwald.

Wurzelloden nennt man die Ausschläge aus den Wurzeln abgehauener Laubholzbaume oder Straucher. S. Wurs relausschlag.

Wurzelschlag. Die Schläge im Rieberwalbe nennt man auch Burgelschläge.

Wurzelstod, rhizoma, f. Burgel.

Wurzelfystem. Man versteht darunter die Art und Beise der Verbreitung und Berästelung des absteigenden Stocks der Pflanzen, die Richtung und Lage der Wurzeln im Boden nach ihrem verschiedenen Berhalten bei verschiedenen Holzarten, je nachdem den Wurzeln derselben eine mehr oder weniger große Berästelung, ein tiefers hinabsteigen in den Boden, eine flachere Verbreitung in der Obersläche desselben und eine mehr oder minder weite Verbreitung der Wurzeln eigensthumlich ist. S. Wurzel x.

## X. 2). 3.

Xorides, f. Ichneumon. Yponomeuta, f. Tinea.

Sackenholz heißt fo viel wie Aftholz.

Jahigkeit bes Solzes. Man versteht barunter feine Eigenschaft, fich bin und ber biegen und breben zu laffen, ohne zu brechen. Sie kommt vorzugsweise bei ber Berwendung bet Solger zu Flechtarbeiten, zu Bindewieden, gafreifen, Schachtelholz, Maschinenholzern ze. in Betracht.

Jungeres Bolg hat biefe Eigenschaft im boberen Grabe, als alteres. Es zeichnen fich als besonders zahe aus: Die Beibben, und Bafelntriebe, die Aefte der Fichten und Bieten.

Im hoheren Alter erhalten ihre Zahlgteit am Ungfien und in hoheren Graden: der Maßholderahorn, die Uime, Birte, Weißbuche und die Eiche. Die Eiche und Rothbuche haben als Stangen, und mittelmäßige Hölger ebenfalls noch hohe Grade der Zähigteit. Unbedingt sprode und brüchig ist das Erlenbolg in jedem Alter, und die Riefer, wenn sie auf Raltboden und Bruchboden erwachsen.

Die Babigfeit einer und berfelben Bolgart bangt ab:

- 1) vom Alter. Alles Holz ist in ber Jugend zäher als im Alter; doch machen junge Triebe mir starter Martropre hiervon eine Ausnahme.
- 2) Bom Stammtheile. Das Kernholz ift zäher als bas Splintholz, bas Burzelholz zäher als bas Stammbolz. Am zähesten sind bei vielen Hölzern, namentlich bei bet Kiefer, die besonders in sandigem Boden oft weit aus laufenden Seitenwurzeln.
- 3) Bon ber Art ber Zugutmachung. Im Binter und herbfte gefälltes Bolg ift gaber, als im Fruhjahr und Sommer gefälltes. Besonders gabe ift das Bolg der auf dem Stocke durch Entrinden abgeweilten Bolger. Gut ausgebrechten

trodnetes Holz ift gaber als verstodtes, überhaupt als alles ungesunde Holz. Holz, welches mehr als lufttroden ge, halten wird, verliert hingegen an Zahlgteit. Durch Ers warmen kann man biese Eigenschaft momentan bedeutend erhöhen.

Jain ift ein geflochtener Rorb oder Maaf, womit die Roblen gemeffen werden.

Jangenbod, s. Cerambyx.

Japfen werden manche Fruchte, besonders der Nadelhölzer, und diese selbst, nach ihren Fruchten, Zapfentrager, Zapfen, baume (coniserae) genannt. S. Frucht.

Jauberfafer, f. Cerambyx.

Jaun. Beim Korsthaushalte macht man Zaune bon ber-Schiedener Art, je nachdem fie biefe ober jene Thiere von einem Grundftude abhalten follen. - Bur Abhaltung bes Beibe. viehes ift es icon hinreichend, wenn der Zaun 4 guß hoch und mit 3 Latten burchzogen ift. Oft reicht es auch ichon bin, wenn man einen 3 Rug breiten und 2 Rug tiefen Graben mas chen, ben Auswurf nahe an bem Graben auf die Ochonungs, feite aufhaufen, auf diefen Muswurf, in ber Entfernung von 5 ober 6 Fuß, 11 Boll bide Pflanglinge einsegen, und an biefe 3 oder 4 Reihen Stangen mit Bieden festbinden lagt. - Do aber Edel., Dams und Rehwild, vielleicht auch Schwarzwild abgehalten werden foll, da muffen die Zaune bober und fester fenn. G. Schonungszaun. - Die Bretter, und Dale lifadengaune find febr toftbar und erfordern viel Solg. Der Korftmann mablt fie daber nicht, wenn er feine Schonungen nur beschüßen will. Der Jager hingegen ift genothigt, bers gleichen Zaune machen ju laffen, um Bild in Thiergarten einaufperren.

Jaungerten sind dunne Stangen von Beiden und mancherlei Laubholz, womit man geflochtene Zaune macht. Auch
die Zweige von Fichten und Tannen laffen sich dazu benuten,
und diese sind von viel langerer Dauer, als die Stangen von
Laubholz.

Jaunpfahl. Die Pfahle, bie man jur Festhaltung ber tobten Baune in Diefelben schlägt, und bie, wegen ber langen Dauer, meistens von geriffenem Eichenholze gemacht werben, nennt man Baunpfahle. Man tann bazu bie in, wendig etwas ausgefaulten Eichen benuhen, und sie auf biefe

Art theurer vertaufen, als wenn fie in bas Feuerholz gefchiogen werben.

Techbaum. Wo große Gemeindewaldungen sind, da werden gewöhnlich mehrere Personen aus der Gemeinde gewählt, um die sorstlichen Angelegenheiten zu besorgen. Einer, oder einige davon heißen Waldmeister, und müssen die zur Fällung bestimmten Baume mit Nummern, oder auf sonst eine Art wiedenen. War vormals eine solche Polganszeichnung vollzegen, so wurde auch noch ein sogenannter Zech daum angewiesen, um aus dem Erlos davon die Kosten der Zecho zu bezahlen, die auf Nechnung der Gemeinde gemache wurde, wenn die Waldweiten hungrig und durstig nach Pause kamen. Jehr werd sie werden diese Zechbaume wahl allerwärts abgeschafft seyn, well sie mancherlei Mißbrauch veranlasten.

Seicheneisen, f. Baumftempel

Beichner, f. Eccoptogaster.

Teidler. Man nennt so die Leute, welche fich mit ber Pflege und Erziehung der Baldbienen beschäftigen. S. Sienenbauten.

Beidelgericht, s. den folg. Art.

Beidlerordnung. Bormals wurde die Bienengade in den Baldungen so start betrieben, daß man nothig fand, eine bes sondere Zeidlerordnung zu versassen, wonach die Zeidler ober Bienenzüchter handeln mußten. Wer die Gebote und Berbete dieser Zeitlerordnung nicht befolgte, der wurde gestrast. Zur Untersuchung und Bestrasung solcher Vergehen war ein besonderes Gericht, das Zeidelgericht genannt, bestimmt, das zu gewisser Zeit im Jahre, im Beisenn der Zeidlertorporation, abgehalten, und wobei auch sonstige Gegenstände; das Zeidelwesen betreffend, berathen und beschlossen wurden.

Tellen. Die inneren Eiementarorgane ber Pflanzen zerfallen in Zellen, Rohren und Gefäße (s. Elementar, organe). Zellen nennen wir biejenigen Schläuche, beren Längendurchmesser ben Querdurchmesser nicht vielfach übersteigt, und bie in der Richtung ihrer Längenachse (nicht immer in der Richtung der Längenachse des Pflanzentheils, d. B. die Zellen der Markftrahlen) mit abgeplatteten Böben auf einander stehen und fortlausende Zellenreihen bilden. Zus dieser Art von Organen ist das Mart der Pflanzen, die Markftrahlen des Hinde, das Diachym der Bisteuer

und bie martig fleischige Substang ber Bruchte und Samen aufammengefest. Busammengruppirungen von Bellen beißen Darendom, f. b. Art. Das Parendom ber Pflangen zeigt fic bei boberen Pflangengebilden ftets als eine fleischige Umhullung ber Rohrenbundel, wie die Knochen ber hoheren Thierflaffen von ber meichen Dustelmaffe eingehallt werden. 2m beutlichsten zeigt fich bies in ben fleischigen Rruchten, in Blattern und Blattstielen. Daß aber auch die Organisation des Stengels, überhaupt aller Pflanzentheile nach biefer Uns ficht aufgefaßt werben muffe, bag bas Mart bes Stengels nichts anderes als ein Berein ber centralen Zellenbetleidung fammtlicher koncentrifch gestellten Rohrenbundel fen, daß die Rinde aus bem Bereine ber peripherischen Zellenbefleidung bere felben Robrenbundel hervorgebe, und daß endlich jeder Marts ftrahl burch ben Berein ber lateralen Bellenmaffe zweier benach. barten Robrenbundel fich bilbe, habe ich im Art. Bachethum Bie in ben niedrigften Thiertlaffen bas 6. 909 entwickelt. Rnochenspitein schwindet und bas gange Sindivibuum nur Rleischmaffe ift (taltige, Schalige Absonderungen gehoren nicht bierber), fo fcwindet auch in den niedrigeren Pflanzengebilden bas Rohrenspftem, und bas Individuum ber Luft, und Bafferalgen besteht nur aus Bellenmaffen.

Entftehung ber Elementarorgane im Allgemeinen. 3m Artitel Entftehung organischer Rorper habe ich von dem Stoffe gur Bildung der Organismen unferes Erdebre pers gesprochen, und gezeigt, daß er fich auf zwei verschiedenen Begen forme, entweder freithatig, burch blogen Ginflug belebenber Agentien, oder hineingezogen in den Wirkungefreis porgebildeter Organismen. Ueberall, wo die Lebenstraft freithatia im Bildungestoffe Schafft, stellt fie beffen Molotule querft gu Blaschen mit fluffigem Inhalte erfullt jusammen - es ermacht infusorielles Leben. Auf der einen Seite, ergriffen von einer boberen Potenz, zeigt bas Infusorium - die Monade - freie, felbititanbige Bewegung, Ernahrung, Bergroßerung aus fic felbft und Fortpflanzung, felbft auf ben niedrigften Stufen animaler Bilbung, wie bies Ehrenberge Arbeiten gur Genuge erwiesen haben, in benen aber burchaus tein Beweis liegt, baß auch bie erften, im infusorienfreien Aufguß entstehenden Thiere aus Reimen hervorgegangen fenn muffen. 3m Gegens theile ftellen fich bie triftigften Grunde fur ein spontanes Ber: ben, bieser Annahme entgegen. Auf der anderen Seite, einer niederen Potenz Folge leistend, regt sich im Insussium vegetabiles Leben. Ernahrung allein bezeichnet dasselbe. Die vogetabile Monade saugt durch ihre Oberstäche verwandten Rabrungsstalle monade saugt durch ihre Oberstäche verwandten Rabrungsstalle ein, der durch Assimilation im Innern sich törnig gestaltet und unter Einfluß des Lichts die grüne Farbe ethik (Protecoccus, Pristier's Materie). Die bilden sich im Innern der vegetabilen Monade, wie im Junern der thierischen, neue Reime neuer Wesen. Alles Entstehen ist hier ursprünglich, alle Erweiterung und Vergrößerung ist Juptaposition ursprünglich ehrstendenenes; ihr Resultat ist die Luft, und Wasseralge. Eben so wie eine Fortpslanzung aus sich seihe, sehlt der vegetabilen Monade auch die freie, willköhrliche Vewegung der animalen Monade, während diese der Erundlage beider, dem animalen wie dem vegetabilen Molekul, in gleichen Graden zustehe.

Bie fic der Bildungsstoff im Wirtungstreise vorgebildeter Organismen berausbilbe, babe ich in ben Artitein Gafte ber Dfangen und Begetationstheorie gezeigt. Bollen wir nun auch feine Gestaltung zu Organen verfolgen, fo muffen wir ben Berb ber Organisation, ber Gemmula in ber Rnospe, eine genauere Beachtung ichenten. 3ch babe ichon an anderen Orten gezeigt, bag mabrend ber gangen Dauer bos langenwuch fes im liabrigen Triebe fic ber Bildungsftoff, eine von Role tulartbeilden bicht erfüllte Kluffigfeit, im Lichtpole ber Langen achse bes Triebes anhäuse, und sich bier zur Monadenmaffe ob burd Bergrößerung jedes einzelnen Molekulartbeilchens ober durch Ausammentritt mehrerer, mag noch dabin gestellt sepn -Untersucht man mit guten Inftrumenten eine eben aufgebrochene Rnospe von Aesculus hypocastanum, fo fieht man unter ber margigen Erhebung ber Martrohre im Lichtpol ber Langenachse eine daotische Daffe kleiner Blaschen. tiefer nach unten, besonders reichlich in der Rabe ber Robrenbunbel, fiebt man in ber Monabenmaffe Luftblafen entfteben, melde tiefer nach unten immer baufiger werben und meiner Anficht nach von den Spiralgefäßen in die Monadenmaffe aus geschieben wurden. Diese Luftblasen werben gang einfach beburch zur inneren Bellenhoblung, daß bie guruckgebrangten De naben in ihrem Umfange jur Zellenwand fich vereinen. Run ift bie ursprünglich merenchymatische Zelle herausgebilbet, bie burch Drud benachbarter Organe in bie biberaebrische Zellen

Zellen 965

form anaeht. Der vorurtheilsfreien Beobachtung tann es nicht entgeben, bag bie Pflanzenzelle nicht aus einer Ermeiterung ber Monadenmembran, fondern durch Zusammentritt vieler Mona ben zur Membran ber Relle fich gestalte; eine Unficht, die ich bereits in meiner: Bermanblung ber Pflanzenzelle umffanblich ausgeführt und burch Abbildungen belegt habe. Also auch hier entsteht die Belle burch Jurtaposition vegetabiler Monaden, und hat bemnach bie Bedeutung der Alge. Die Form berjenigen Organe, melde nach ber Ginganas gegebenen Definition Bellen genannt merben, ift urfprunglich entweber bie ber Rugel ober Die Des Ellipfoids. Die einzige urfprungliche Berichiedenbeit ber Rellen, und mohl aller inneren Glementarorgane, befteht nur in einer mehr oder weniger großen Ausbehnung ber gangenachse ber Rugel, die baburd jum Glipfoid, endlich jur Robre uber: gebt. Diefe Berfchiedenheit ift aber gewiß urfprunglich, und es lagt fich burchaus nicht nachweisen, bag aus ber Rugelform fich in ber Birtlichteit bie langgeitrecte Korm allmablig ente Durch gleichmäßigen Druck gleich großer benachbare michele. ter Organe tritt bie Korm des entscheitelten Diberaeberd, ber entscheitelten beragonalen Doppelppramibe auf. Riefer hielt bas Mhombendobeta über fur bie Grund, form. Diefer Rorper zeigt allerdings Gleitige Ochnittflachen, aber nur 4feitige Mußenflachen, wohingegen ber entscheitelte Diheraeber nicht allein Gleitige Ochnittflachen, fondern auch lauter bleitige Außenflachen zeigt. Gind hingegen die benach. barten, brudenden Organe von ungleicher Große, fo entstehen andere, meift irregulare Figuren: Cplinder, Warfel, Drisma, Stern 2c.

Ueber Stellung und Bortommen ber Zellen habe ich Eingangs biefes und in ben Artiteln Holz, Martstrah; ten, Parenchym, Stengelu. gesprochen. In Beziehung auf Stellung ber Zellen im Stengel unserer Holzpflanzen muß ich jedoch hier noch eines Gegenstandes erwähnten Ansicht über bas Werhältniß der Zellen zu ben Röhrenbundeln dient. Nimmt man Querschnitte aus frautigen Stengeln, so sieht man die Längenachsen der Zellen querschnitte stets im Umfange der Röhrenbundel und parallel ber Peripherie derselben liegen, so bas man häusig den Zusammenhang einer Zellenreihe um den ganzen Röhrenbundel herum mit Bestimmtheit erkennen kann.

Meyen in den Abbildungen zu feiner Phytosomie, Tab. IL. fig. 1, giebt hier einen Querfchnitt aus der Warzel von Cissus tuberculata, welcher diefen Berlauf, besonders bei m und g, fehr getreu darftellt.

Die Membran ber Zellen bildet einem in sich völlig geschlossenen Schlauch. Sie besteht, wie schon aus der danze stellten Entstehungsweise hervorgeht, aus kleineren Bidscha, weiche nie verschmeigen, wohl aber sich so eng vereinen, und durch Dehnung der Zelle selbst, so abgestacht werden, daß man ihr Borhandenseyn nur an den Randern isolierter Zellen erswenen kann, während die Membran selbst wassertlar und durchsichtig erscheint. Dentlicher witt die blasige Zusammensehung der Membran in verholzten Organen hervor (s. Dolzkitt), so wie bei der Umwandlung derselben zu Plizsäden (s. Krandheiten). Daß die Membran der Zellen dieselbe Metamser phosen eingehe, wie die der Röhren, deweist die häusige Porosität, weiche besonders im älteren Marke von Aesculus hypocast., aber auch in vielen anderen Psanzen, besonders in vielen monocatyledonischen Gewächsen, deutlich hervortritt.

Ueber die Berbindung ber Zellen unter fich und bie Beranberung ber Bellenmembran beim Processe ber Berholung banbelt ber Artifel Solffitt.

Der Inhalt der Zellen ist theils flussiger, theils fester Natur. Die festen Theile schwimmen theils frei im Zellensafte, und zeigen dann bei einigen Psianzen das Phanomen des partiellen Kreislaufs der Saste in einem Auf, und Absteigen der Zellastbläschen an den inneren Wandungen der Zelle, oder sie liegen ruhig und frei auf dem Boden der Zelle, oder sind der Zellenmembran angehestet. Der Zellensaft selbst ist eine wassertlare Fiussigteit, welche gewöhnlich mit dem Polisafte (liquor xylinus Schulz, s. Saste) für eine und diesetbe genommen wird, was aber wohl noch einer genaueren Bestätigung bedarf. Läst sich erweisen, daß Zellen und Röhren gleiche Funktion in Leitung der Saste haben, so ist auch die Identiv tat des Zellen, und Röhrensasse

An feften Theilen enthalten bie Bellen:

- a) Startemehl, amylum, f. b. 21rt.
- b) Bellenfaftblaschen. Gie find entweder maffertiar und erhalten durch Job eine bestimmt grune garbung,

- oder fle find grun und farben fich durch Jod mehr ober weniger braun. S. Chlorophyllium.
- c) Animale Infusorien, in den Zellen, besonders der Pollenkörner. Ich habe bis jeht nur Moletule und Mostekularbewegung in der Samenfeuchtigkeit des Pollens ente decken können, und eine völlig gleiche Bewegung in den Zellsatbläschen der, die feinsten Wurzelfasern an ihrer Spihe äußerlich bekleidenden, Schläuche wahrgenommen. Allerdings sind die Moletule etwas größer und lebendiger, als z. B, die der Milchfäste, doch habe ich keinen anderen auffallenden Unterschied auffinden können. Das hingegen haben Brongniart und Brown nicht allein willkührliche Bewegung, sondern sogar Gestaltenverändertung und Contraktilität an den Samenthierchen des Polien beobachtet.
- d) Spiralfafern. Das Bortommen berfelben in paren. dymatischen Zellen ift bis jest bei Sphagnum- und Cactus-Arten, bei Orchydeen ac. beobachtet worden. Beit baufiger findet fie fich im prosenchymatifchen Bellgewebe. In den Solgrobren der Coniferen find fie icon fruber aufgefunden worden, und auch ich babe fie jest bei Juniperus beutlich geseben, und finde in ihnen einen treffe lichen Beweis fur Die Richtigfeit meiner Theorie von ber Rohrenmetamorphofe (f. Robren). Der Spiralfaben tritt hier ortlich an bie Stelle ber brufigen Organe, nie tommen Spiralfaben und Drufen ausammen vor. 3ch habe aber gezeigt, daß die Spiralfafer aus ber Drufe bervorgehe und eine hobere Metamorphose berselben sev. Meyen, Abbildungen gur Phytotomie, Tab. XIII. fig. b. giebt hiervon ein fehr gutes Bild, wie überhaupt biefe Abbildungen ju ben beften, naturgetreueften geboren, Die mir bis jest zu Beficht getommen find. Gehr allges mein ift das Bortommen der Spiralfaser in ben Solze rohren des Eichenholzes. Daß in Folge gewaltsamer Berletungen die Bellenmembran burchaus in die Matur ber Robrenmembran übergebe und bie Belle baburch in Die Funktion ber Robre trete, babe ich im Art. Uebermallung gezeigt.
- e) Rryftalle, f. b. Art. Bellen fu Sollen ber Bellen ju Softe.

men, als Mart, Martstrahlen, Rinde, Diachym, handen biese Artifel, so wie die Art. Bolg, Martstrahlen, Stewgel, Parenchym x.

Fellgewebe, contextus cellulosus, heißt im weinen Sinne jede Berbindung innerer Eiementarorgane zu zusammer hängenden Massen. Im engeren Sinne versteht man darm ter jeden Berein von wirklichen Zellen — Parenchym — und unterscheidet alsdann vom Zellgewebe das Röhrens und Gestängewebe,

Bergliederungskunde, s. Anatomie.

Jeugungewerfzeuge, f. Befruchtunge mertzeuge unter Bluthe.

Bierstranche sind solche, die in den Lustgebuschen, wegen des schonen Laubes, der schonen Bluthen und der schonen Brüchten gen gesehen und angepflanzt werden. — Es gehoren vorzüglich dazu: der Flieder mancherlei Art, Siringa; der Goldregen, Citisus laburaum; der Gauerdorn, Berberis; der Pimpernußstrauch, Staphilea; der heckenkischenstrauch mancherlei Art, Lonicera; die Spireen mancherlei Art, Spirea; die Rosenaren, Rosa; der schwarze und rothe Hollumder, Sambucus; der Weißdorn, Crataegus; der Geidelbast, Daphne; die Besenpfrieme, Spartium scoparium; der Blasenstrauch, Colutea; die Robinien verschiedener Art, Robinia; der Huf, singerstrauch, Potentilla fruticosa: Schwastenbeerstrauch, Viburnum; Jasmin, Philadelphus coronarius x.

Timmerholz. Alles Holy, welches der Zimmermann verarbeitet, wird im Allgemeinen Zimmerholz genannt. Man begreift aber unter Bauholz nur diejenigen Holzstücke, die zu Schwellen, Dohnen, Valken, Pfosten, Riegeln und Sparren nöthig sind, ober die der Zimmermann gebraucht, um ein Gebäude im Gerippe hinzustellen. Das Holz zu Treppen, Bohlen, Dielen, Dachlatten, Krippen, Wasserröhren, Zäunen z., welche der Zimmermann chenfalls anfertigt, wird unter dem Bauholze in der Regel nicht vershanden. S. Bauholz.

Jimmermann, f. Cerambyx.

Joologie, Thierlehre. Wie die Phytologie, Pflanzem lehre (f. Botanit), uns mit der Pflanze als Einzelwesen wie

mit beren Gesammtheit bekannt macht, so lehrt uns die Zoologie die Summe und die Einzelwesen dersenigen Organismen tennen, welche Thiere genannt werden (s. Thier, Thiers piftem). Es zerfällt diese Wissenschaft, wie die Botanit, in viele Abtheilungen, die hier wie dort nach demselben Schema gebildet werden konnen, z. B. Zoo. Physiologie, Zoographie, Zoo. Geographie 2c. Für das Studium dieser, dem Forstmanne in vieler hinsicht interessanten Wissenschaft empfehlen wir: Wieg mann und Ruthe, Handbuch der Zoologie. Berlin, bei Lüderis. 1832.

Jopf nennt man ben außersten Gipfel bes Baumes. Bopfende heißen die Holzstude, welche vom Bauholze, nach, bem dies in erforderlicher Lange abgesetzt worden ist, abfallen. Die Zopfenden turzer und dicker Nutholzer, z. B. von Sage, bloden, tonnen daher noch gutes und startes Bauholz ent, halten.

Jopftroden, f. Gipfelburt.

Juder ist ein im Pflanzenreiche ziemlich verbreiteter, be, sonders in Bluthen und Früchten im koncentrirteren Zustande, jedoch seiten krystallisert vorkommender Stoff. Im reichlichsten enthält ihn der Nektar und der Honigthau. In beiden tritt er unter Einwirkung des Lichts auch krystallisert auf. Er ist ferner im Holzsafte und in den Milchaften der Holzpflanzen in ziemlicher Menge enthalten. Wie sich der Zucker aus dem Starkemehle, dieses aus den zuckerhaltigen Pflanzensaften bilde, habe ich im Art. Begetationstheorie gezeigt. S. ferner die Art. Starkemehl, Safte 20.

Juderkiftenbolz. Die tleinen Kiften, worin ber Zuderkandis gewöhnlich verschiett wird, werben aus bunnen geriffenen Brettern gemacht. Man nimmt in Deutschland Buchenholz bazu. Die Stamme muffen so biet seinem Stude Beiten, Boben, und Deckbrettchen jedes aus einem Stude besteht. Das bazu brauchbare Holz muß baher biet, sehr gerrabesaferig und leichtspaltig senn. Die Schindelmacher verseritigen gewöhnlich auch die Brettchen zu ben Zuderkiften, die nur ibis i Boll biet senn durfen. Buchenholz ist beswegen vorzuglich brauchbar bazu, weil es bem Zuder keinen nachtheiligen Geruch und Geschmack mittheilt. — Die großen Kisten, worin ber Rohzuder nach Europa kommt, sind von einer Art Sichen,

holy, bas viel Achalichteit mit dem Mahageenschutz hat, und baher meiftens zu Mobein werarbeitet wird.

Jüngler; Pyralides, J. Lepidoptera.

Shrbelliefer, Arve, Pinus cembra. Die Burbellife tit ein immergruner Rabelbolgbaum ber am elten Groffe, ber fid mit ftarten Butgeln im Boben febr befeftige. Die Rinke an bit jungen Stammern ift graugrun, und an ben junen Erieben mit brauner Wolle bebedt. In alter Stantmen tie Rinde grau, geriffen und blatteria. Die Madeln find 3 bis 4 Boll lang, fomal, fpis, ftelf, und fteben ju fittf, fettent ju vier, in einer gemeinschaftlichen Scheibe um die Zweige. Die Bluthe : erscheint im Mai. Mannitche und meibliche Bidthen find von einander getrennt, aber auf demfelben Baume. Die baben viet Aebnlichteit mit ber Blatbe ber gemeinen Riefer. Die Bapfen, welche bis jum herbfte bes erften Sahres bie Dide einer Bafelnuß erreichen, bis jum Sparberbfte bes am beren Sabres aber gewöhnlich 8 bis 31 Boll lang und 2 bis 21 Boll bid werden, und alebann reif find, enthalten unter je ber Schuppe 2 flugellofe, ftumpfbreiedige, manbelformige, braum grane Rugden, beren Lange & Boll, Die Dicke aber I Boll ber tragt. Gie haben einen angenehmen nufabnlichen Gefcmad, und werden baufig gegeffen. - Dan faet diefe Burbeinuffe oder Arvenuffe entweder alebald im Berbfte oder im Frubjahre, und bedeckt fie ! Boll did mit Erbe. Die jungen Pflangen tommen im Fruhjahre bervor.

Die Zürbeltiefer erträgt ein raubes Rima, und liebt einen gemäßigt feuchten, guten Baldboden. Sie wächst aber langjam. — Das Holz ist weiß und weich, aber doch sehr dauerhaft. Die Tischler: und Bildschnitzer schähen es vorzüglich.
Die Ruffe werden gegessen. Auch wird Del daraus geprest,
und aus den jungen weichen Trieben wird der sogenannte korpatische Balsam gewonnen.

Junge, f. Fregwertzeuge.

Jusammenhangskraft, s. Cohasion.

Juschlag. In einigen Orten wird die Schonung 3m ichlag genannt. Der Bald ift in Buschlag heißt baber so viel ale: er liegt in Schonung ober in Dege.

Jufchlag bei ber Berfteigerung. Benn bei Berfteigerungen Riemand mehr auf ben ausgesehten Gegenstand bietet, so wird demjenigen, der das lette Gebot gethan hat, der Gegenstand für sein Gebot überlaffen, und durch einen Schlag mit einem hammer oder Schluffel zc. das Zeichen gegeben, daß kein Gebot mehr angenommen werde. Man nennt dies: den Zuschlag ertheilen. S. Nachgebot.

Juwachs. Die Holzpflanzen legen, so lange sie leben, alle Jahre einen größeren ober kleineren Holzring unter ber Rinde auf. Diesen Holzring ober Jahrring nennt man den Zuwachs. Der 10jahrige Zuwachs eines Baumes besteht also in der kubischen Holzmasse, um die der Baum seit 10 Jahren dieser und langer geworden ist. Im hohen Alter der Baume, und wenn sie krankeln oder kummern, ist der jahrliche Zuwachs oder Jahrring oft so schmal, daß man ihn mit bloßen Augen kaum unterscheiden kann. S. d. folg. Art.

Juwachsberechnung. Der Zumachs an ben Baumen entsteht baburch, baß sowohl am Stamme, als an ben Zweigen, unter ber Rinde jahrlich ein neuer holzring sich auflegt, und baß ber Gipfel und bie Zweige jahrlich sich verlangern. Dadurch werden die Baume mit jedem Jahre bicker und langer, bis sie ihr Bache, thum geendigt haben. Wan nennt die dadurch jahrlich hinzugetommene holzmasse ben Zuwachs. — Bill man also wissen, wie viel der Zuwachs an einem Baume in den letten 10 Jahren betragen hat, so mussen bie letten 10 Zuwachsringe oder Jahrringe gemessen und tubisch berechnet werden. Dies geschieht auf folgende Art:

Man laßt ben zur Untersuchung bestimmten Baum fallen, und berechnet sowohl den Stamm, als die zu Knuppelholz noch tauglichen Aeste sammt der Rinde kubisch. Bei dieser kubischen Berechnung mussen aber sowohl der Stamm, als die abgehaue, nen Aeste in mehrere walzenahnliche Abtheilungen gebracht und jede Abtheilung numerirt werden, damit jede Abtheilung oder jedes Stuck nach seiner Länge und dem mittleren Durchmesser, ohne merklichen Fehler, als Walze berechnet werden kann. Dierauf läßt man in der Mitte eines jeden, durch ein Zeichen abgetheilten, Walzenstückes ein Kerbchen hauen, das so tief seyn muß, daß man 10 Johrringe bequem abzählen kann. Dieses Kerbchen muß auf der einen Seite senkenden und auf der anderen schief seyn (V). Nun zählt man die zunächst unter der Rinde besindlichen 10 Jahrringe genau ab, slicht hinter den

10ten Stabering eine Stecknabel ein, milt bie Dicke biefer # Sabringe, ausschließlich ber Rinbe, nimmt bas gefenden Maaf doppelt, und zieht biefes Maaf von dem jetzigen Durch meffer bes mit ber Rinde gemeffenen Balgenftuctes ab, an au finden, wie groß ber mittlere Durchmeffer bes Balgenficht por 10 Jahren mar; webei angenommen wirb, baf be Rinbe vor 10 Jahren eben fo biet war, wie jest. Rad bie jern gefundenen geringeren neuen Durchmeffer und ber fon vorber gemeffenen lange bes Bakenftuctes, berechnet man me ben torperlichen Inhalt ber Balge, wie fie vor 10 Sabrer mar, giebt biefen vom jegigen Inhalte ab, und findet auf bick Art ben Inhalt bes Solgringes, ber binnen 10 Jahren fo um ben Baum gelegt bat; burch bie Divifion mit 10 aber m fabrt man ben tjabrigen Buwachs im Durchfonitte at nommen. Wird nun biefe Berechnung an allen abgethell ten, waltenahnlichen Studen bes Baumes vorgenommen, b weiß man ben Zumachs am gangen Baume, jeboch ausschlich lich berjenigen Aefte, bie jum Rufppelholge nicht mitgerechnet worden find.

Bill man aber auch den Zuwachs am Reiferbolze wiffen fo lägt man alle Reifer, worin noch 10 Saferinge ober weniger am Abhiebe gegablt werben tonnen, in Bellen binben, und mißt ihren torperlichen Inhalt vermittelft Baffers auf bie befannte Art. (G. Solgebalt der Reiferbunde.) In ben bickeren Aftheilen, bis jur Dicke bes fcom berechneten Rnuppelholzes aber, muß ber Zuwachs auf bie Are, wie er an ben Rnuppeln untersucht worden ift, berechnet ober nach Gut dunken tarirt werben. Diese Berechnung ift freilich etwas mublam, es bleibt aber tein auderes Mittel übrig, weum man ben Zumacht gang genau miffen will. - Da ber Zumacht an jebem Baume mehr ober weniger verschieben ift, fo beandet man fich gewöhnlich damit, ihn am Stamme und an den in Rnuppeibolg noch bienlichen Aeften zu berechnen, und fur den Bumache an ben Reifern eine, nach früher icon gemachten Erfahrungen, verhaltnifmaßige Bolymaffe anzuseben,

Beil aber bie Baune in einem Polibestande immer von verschiedener Starte find, und auch verschiedenen Buwachs baben, so muffen - wenn man ben Buwachs an einem ganben Befande wiffen will - bie Baume nach ihrer mertich

verschiedenen Starke klassificiert, und an einem, besser aber an einigen Baumen von jeder Rlasse der Zuwachs auf die vorshin gelehrte Are berechnet werden. Dadurch, und wenn man alle Baume, nach Berschiedenheit der Rlassen, auf einem ganzen Worgen zählt, läßt sich der Zuwachs sinden, der an allen auf dem Worgen stehenden Baumen seit 10 Jahren, oder auch jährlich Statt gefunden has. — Gesett, es ständen auf dem Probemorgen:

- 1) 60 Stamme ber Iften Klaffe, wovon jeder jest 80 Kubitfuß enthalt, und ber in den lettverflossenen 10 Jahren 12 Kubitf. Zuwachs gehabt hat;
- 2) 80 Stud ber 2ten Rlaffe, jeden jest ju 50 Rubf. und 8 Rubf. Zuwache;
- 3) 30 Stude der 3ten Rlaffe, jeben jest ju 20 Rubf. und 5 Rubf. Zuwachs,

so sind an 170 Baumen, die jest 9400 Kubf. enthalten, binnen 10 Jahren = 1510 Kubif. zugewachsen. Dies macht also
jährlich = 151 Kubf. Zuwachs pro Morgen. — Nimmt man
nun an, daß die Zuwachsmasse in den nächsten 10 Jahren
eben so viel betragen werde, so werden an den jest vorhande,
nen 9400 Kubs. Bestandesmasse jährlich 1% oder eirea 1½ Proc.
zuwachsen.

#### $(9400:151=100:1\frac{17}{17})$

Sollte ber tarirte Bestand in der ersten 20jährigen De, riode verjüngt, also durch Stellung in einen Besamungs, und Lichtschlag in einen starteren Zuwachs tommen, so kann die Zuwachsmasse, ben Umständen nach, etwas erhöhet, und statt 1½ vielleicht 1½ oder 1½ Proc. angesetzt werden. Müßte aber der tarirte Bestand noch eine oder einige Perioden unangegriffen stehen bleiben, bis ihn die Reihe der Verjüngung trifft, und wäre zu vermuthen, daß sein Zuwachs, wegen des höheren Alters, nicht mehr so bedeutend seyn werde, wie bisher, so muß der Zuwachs nach Gutdunken vermindert berechnet werden.

Hat man ben Procentsat bes wahrscheinlichen Zuwachses an einer gewissen Masse von Solz erforscht, und findet binnen einer bestimmten Zeit teine Verminderung an der Bestandes, masse Statt, so ist die Berechnung des Zuwachses, der wahrend bieser Zeit oder Periode erfolgen wird, sehr leiche. Ge-

fest, ble-Bestandesmaffe betrage jest 2000 Rlafter, ber 30 machs aber 12 Proc., und bie Bestandesmaffe folle med 20 Jahre lang ohne Verminderung stehen bleiben, so win auf folgende Art gerechnet:

 $100:1\frac{1}{4} = 2000 \times$ 

hierburch findet man, bag in einem Jahre 30, als bie nen 20 Jahren - 600 Klafter puwachfen.

Wenn aber jene 2000 Klaftern, und der Zuwachs dam, binnen den nächsten 20 Jahren so abgetrieben werden sollen, daß jährlich ein gleich großes Holgquantum bezogen wird, so nimmt der Zuwachs, mit Verminderung der Bestandesmaße, jährlich in arithmetischer Progression ab, und es wird dam der binnen 20 Jahren progressionsmäßig abnehmende Zuwachs, der im 1sten Jahre vom vollen Bestande 30 Klafter beirdet, auf die Art berechnet, daß man den erstjährigen Zwwachs = 30 Klaster, mit einem Jahre mehr, als die Abtriebszeit dauern soll, multiplicirt und das Produkt halbirt.

 $30 \times 21 = 630 : 2 = 315$ . Der Zuwachs beträgt bemnach binnen 20 Jahren 315 Rlafter. Dazu die jegige Bestandesmasse . . . . Es tonnen folgiich binnen 20 Jahren gehauen werben . . . . 2315 Clafter. ober jährlich 1151 -Soll aber die jegige Beftanbesmaffe noch 20 Jahre lang unangriffen fteben bleiben, und tame fie erft in ben barauf folgenden 20 Jahren ober in ber 2ten Periode jum Abtriebe, fo muß ber Zuwachs fur die Ifte Periode voll, für die 2te Periode aber, worin der progressions. maßige Abtrieb erfolgt, mit . . . . 315

Summa 915 Rlafter.

angefest werden, wenn man die Ueberzeugung hat, daß der Zuwachs in der Zten Periode eben so start seyn werde, wie in der Isten Periode. Satte man diese Ueberzeugung aber nicht, so kann für die späteren Perioden ein ermäßigter Zuwachs angenommen und berechnet werden.

Der Zumachs binnen 40 Jahren beträgt

| bemnach in unserem Beispiele ::                 | 915 Rlafter.  |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Dazu die jetige Beftandesmaffe mit              | 2000          |
| Buwachs und Bestandesmasse in der 2ten Des      |               |
| viode                                           | 2915 Rlafter. |
| Es tonnen folglich in ber 2ten Periode jahrlich |               |
| gehauen werden                                  | 1451 —        |
|                                                 |               |

Diefes Beispiel wird hinreichen, um zu sehen, wie bie Zuwachsberechnungen gemacht werden muffen. Gine genauere Belehrung über diesen Gegenstand kann man in G. E. Bar, tig's Forstwiffenschaft nach ihrem ganzen Umfange 2c., im 3ten haupttheile finden.

Juwachstabelle. Aus einer solchen Tabelle kann man ersehen, wie viel 3. B. 1000 Klafter Bestandesmasse bei 14 Proc. jahrlichem Zuwachse, binnen 20 Jahren an Zuwachs überhaupt giebt, wenn die Bestandesmasse r brend der zum Abtriebe bestimmten 20 Jahre jahrlich prog insmäßig ab, nimmt. Auch läßt sich daraus sehen, wie i der Zuwachs nach jedem Precentsaße beträgt, wenn der jegt haubare Bestand erst in der zweiten oder in der dritten ze. Periode zum Abtriebe kommen soll. Diese Tabelle erleichtert die Rech, nungen beim Taxationsgeschäfte unglaublich, und schätzt vor den sonst leicht möglichen Rechnungssehlern. Siehe G. L. Hartig's Forstwissenschaften nach ihrem ganzen Umfange, 3ter Haupttheil, 9tes Kapitel.

Tweifelbaume nennt man diejenigen, wovon es bei der Auszeichnung des Bau, und Nutholzes zweifelhaft ift, ob fie nach der Fallung fehlerfrei werden befunden werden. S. Anbohren.

Sweiflügler, s. Diptera.

\* Tweige, rami, f. Krone.

Tweisamenlappige Pflanzen, s. Dicotyledones.

Iweistielig nennt man die Baume, wenn auf einem Stocke zwei Stamme steben.

Twergbirke, f. Birte, Die Brodenbirte.

Swiefel nennt man es, wenn ein Aft fich gabelformig in 2 Theile getheilt hat.

Twischennutzungen. Bei ber Sochwaldwirthschaft ist es Regel, die jungen Holzbestände von 10 ju 10, ober von 20 ju

20 Jahren ju burchforften, mit die troden geworbenen mit übergipfelten Stamme wegzmehmen, damit die deminirenden Stamme besser machsen tonnen. Diese periodischen Rugungn nennt man Zwischennugungen, die Operation selbft ain wird Durchforstung genannt. S. Durchforsten

Switterblutbe, f. Bluthe.

# Anhang.

Tenthredinetae, Blattwespen, Ord.: Hymenopt. Fam.: Tenth. G. Hymenopt. (Tenthredo Linn.) 2bers flugler mit nicht gestieltem, sondern mit der gangen breiten Bas fis bein Thorax angefügtem Binterleibe, meift fageformig geftale teter, verborgener ober wenig hervorgeruckter Legrohre. Fregwertzeuge ber Bespe fehr entwickelt, mabre Rauorgane. Mandibeln fart und gezähnelt. Marillen hautig, leberartig. Rinnladentafter Galiedria, fadenformia. Lippentafter furger, 4alies brig, bas Endglied faft eifermig. Lippe abgerundet, 3lappig, ber mittelite Lappen ichmaler. Die meiften tragen am hinterleibe einen jurudagezogenen, jeboch außerlich fichtbaren, fageformig gestalteten, gebogenen, quer gereiften und gezähnelten Legstachel, zwischen 2 bornigen, jufammengebrudten, rinnenformis gen Scheidetlappen. Bei ben Mannchen ender bas Afterfege ment mit 2 icheerenartig gegen einander wirtenden Saltzangen. Gin guter Charafter liegt ferner in den farten Rlugeladern, modurch die Klugel ein gerunzeltes Unsehen erhalten. Ferner Die Erhaheit in ben Bewegungen ber Bespe: figen viel ftill, laffen fich leicht fangen.

Diese Familie bildet einen schonen Uebergang von ben Schmetterlingen zu den Aberflüglern, so daß Oten sie sogar ben Schmetterlingen zuzählt. Die Larve ist Schmetterlinges larve (Raupe). Das volltommene Insett aber ist unstreitig Bespe. Nicht allein, daß der Larvenstand in seiner außeren Gestaltung an die Raupen des Schmetterlings erinnert, auch die Detonomie hat die Blattmespenlarve in auffallender Uebers einstimmung mit dieser gemein. Sie lebt an der freien Luft, nahrt sich von Pflanzenstoffen, weist von Blattern, besit das

Wermögen zu spinnen, und fertigt sich, wie die Raupen, zu Werwandlung ein dichtes Cocon von Seidengespinnste. Man nennt daher auch die Larven der Blattwespen Afterraupen Sie unterscheiben sich von den wahren Raupen dadurch, des sie immer mehr als 8 Fußpaare tragen, welches die böckt Zahl bei den Schmetterlingslarven ist. Nur die Gattungen Lyda und Cephus machen eine Ausnahme.

Die Blattwespen, von Linne mit bem gemeinschaftlichen Gattungenamen Tenthredo belegt, zerfallen gegenwärtig in eine große Menge von Gattungen, die sich jedoch füglich auf 6. burch tonstante, scharf hervorspringende Charaktere geschieben Gattungen zuruckführen laffen. Diese sind:

Gen. 1. Lyda, Langhornblattwespe.

Fühler fast so lang, wie ber Korper, einfach borftenfer mig, 20, bis 30gliebrig. Larve 6 Bruftfuße und 2 Nachschie ber am Aftersegmente.

Gen. 2. Cephus, Ochwebwespe.

Fühler 18, bis 20gliedrig, teulenformig. hinterien feitlich jufammengedruckt, oft wie ein Meffer. Larve wie Lyda.

Gen. 3. Tenthredo, Sageblattwespe.

Fühler 9gliedrig, feltener 10, bis 14gliedrig, faben, eder borftenformig. Larve 18, bis 22füßig.

Gen. 4. Lophyrus, Bufchhornblattmespe.

Fühler bes Mannchens doppelt getammt, bufchformig; bes Beibchens 18: bis 23gliedrig, einfach gewimpert ober ger dahnt. Bei beiben nur turg. Larve 22fußig.

Gen. 5. Cimbex, Anopfhornblattwespe.

Fühler 5, bis 7gliedrig, mit einem dicken Knopfe endend. Größte Formen. Larve 22fußig. Nur auf Laubholz.

Gen. 6. Hylotoma, Baldblattweepe.

Fühler Igliedrig, die beiden ersten tlein, das außerfte fehr lang, stabformig oder wenig tolbig. Bei einigen nach innen start gewimpert. Larven 18: bis 20fußig.

Des beschränkten Raumes wegen können hier nur die den Nadelhölzern nachtheiligen Arten Erörterung finden. Wenn ich bei den schmarogenden hymenopteren vorzugsweise die Dekonomie derselben hervorhob, und die Beschreibung der Körpersormen als Nebensache betrachtete, hier aber in letterer Beziehung in's Specielle eingehe, so glaube ich mich durch die unendliche

Verwirrung, in weiche uns Bechstein, hennert und Zinke durch ihre Arbeiten in Beziehung auf Blattwespen gezogen haben, gerechtfertigt. So kommt z. B. bei hennert der Fall vor, dast die verschiedenen Zustände breier Gattungen als einer einzigen Art angehörend beschrieben werden (Tenthredo pini). Bechstein bezieht sich auf hennert, hennert auf Bechstein, und Keiner hat beobachtet. Erst nach dem Erscheinen von Klugs trefflicher Monographie der Blattwespen ist Ordnung in das Chaos gekommen. Die Schärfe seiner Bestims mung allein macht es möglich, bekannte Arten von noch nicht beschriebenen zu unterscheiden. Hierdurch und durch Larvenbes obachtung ist es mir geglächt, mehrere neue Species dieser dem Korstmanne so wichtigen Inseltengruppe aufzusinden, wie dies der Verfolg zeigen wird. Wir beginnen mit:

Gen. 1. Lyda Fabr. Cephaleia Jurine. Pamphilius Latr. Psen Schr. Tenthredo Linn., Pans., Langhorn, blattmespe.

Lange, vielgliedrige, borftenförmige Fühler, fast von ber Lange des Körpers, unterscheiden sie, wie erwähnt, sehr scharf von allen übrigen Blattwespen. Der Körper ist sehr platt gedrückt. Der Kopf eckig, meist so breit wie der Thorax. Der Hinterleib erweitert, mit scharfen Seitenrandern. Da die Gattungen schon durch die Fühlerbildung scharf geschieden sind, lassen wir hier die der Freswertzeuge unberücksichtigt. Die meisten über ½ 30ll Körperlange.

Puppe ohne Gespinnst im Fruhjahre 2 bis 8 Boll tief in ber Erbe.

Larve malzig, raupenahnlich, mit Igliedrigen, tonischen Guhlhörnern bicht über den Augen, 6 sehr turzen, hornigen Bruftfüßen, ohne mahre Afterfüße, dafür 2 eigenthumliche, gegliederte, etwas gekrummte, mehr einem Fühler als Fuße ahn, liche Organe, Nachscheber genannt. Erstes und lettes Segment mit Hornplatten, die oft abweichend gefärbt sind.

Ei ist nur der Außenflache eines Blattes oder Stengels angeklebt, nicht verfentt, wie bei den meisten Blattwespen; das ber fehlt auch der weiblichen Wespe der wahre Sägestachel.

Die Larve lebt nur von Blattern, außerlich auf Laub, und Mabelhölzern. Sie ist unbedingt an ein Gespinnst gebunden, ohne welches sie sich, wegen Mangel der Bauch, und After, fuße, nicht frei fortbewegen kann. Wird sie durch Gewalt aus

ihrem Gespinnfte entfernt, so tann sie nur baburd wieber a einem Gegenstande in die Bobe ftelgen, daß fie fich auf ben Ruden legt und einen Seibenfaden über die Bruft fpannt, ber auf beiben Seiten bes Korpers an ben ju befteigenden Geger fand angeleimt wird. Diefen Saben faßt fie bann mit ben Bruftfuffen und fcbiebt fich badurch ein Stuckhen vorwarte, mabrent fie einen neuen Raden aussvannt. Das dadurd et fertigte Gemebe erhalt bas Unsehen und verrichtet auch bie Dienste ber Sproffen einer Strickleiter. Die Sproffen ber Leiter merben von den Rachichiebern jedes Dal und regelne Big wieber zerriffen. Go muhfam biefe Arbeit ift, fo gebt fie boch ziemlich rafch von Statten, und ich habe Die Larve von Lyda hypothrophica in 2 Stunden einen Stamm von 7 Auf Bobe erfteigen feben. Unferem Grundfage getreu führen wir auch bier nur die auf Radelhölgern vortommenden Arten auf: a) Lyda pratensis.

Beibchen: Dimensionsverhaltniß 12. 4. 4. 5. 11\*). Repf fcmarz, mit scharf begrenztem gelben Rande, gelber Mundgegend und Augeneinfassung, und 8 gelben Makeln. Fühler Bygliedrig, rothgelb, nach der Spige hin dunkter. Das 2te Glied beim Mannchen und Weibchen oberhalb tief schwarz. Thorax schwarz, vorn und hinten gelb gerander, am Bordert rande ein dachformiger gelber Fleck. hinterleib oben schwarz.

<sup>\*)</sup> Die 1ste der Rahlen bezeichnet die Rorperlange, die 2te die großte Breite des Ropfes, die 3te die Breite des Thorar, Die 4te Die des Sinterleibes, die 5te bedeutet die Lange eines Oberflus nels. Diefe Meffungen find allgemein von den großeren, aber nicht ben größten Eremplaren meiner Cammlung entnommen. Die Einheit jeder Bahl ift, um genauer meffen ju tonnen und gebrochene Bahlen ju meiden, = 1 Par. Linie. Beim Ge brauche ber Bahlen ift jedoch weniger auf das abfolute Dags als auf das Berhaltnif der Dimenfionen ju einander ju achten. Die Meffungen find an vollig trodnen, tobten Eremplaren ges nommen. Die Larven find, nach in brenglicher Bolgfaute aufbewahrten Eremplaten gemeffen und beschrieben. 36 fann Diefe Urt ber Mufbewahrung anempfehlen. Gelbft Die jarren Farben vieler Afterraupen erhalten fich unverandert, und die Form bleibt vollig Dicfelbe, Bortheile, meldje beim Musblafen der Larven in den meiften Fallen fast ganglich fcwinden. Gebr verdunntes Rreofot thut vielleicht noch beffere Dienfte.

roftroth gesaumt. Unterseite überall biaßgelb, mit wenig tief, schwarzen Zeichnungen. Füße etwas rothlicher, nur die obere Seite aller Schenkel schwarz. Flügel mit gelbem Mahl. — Mannchen: Dimensionsverhältniß 10. 3½. 3½. 3½. 8, mit lienearem Verlaufe der Seiten des hinterleibes, dunklere Far: bung. Ropf bis auf die Mundgegend saft ganz schwarz. Eben so fehlt der gelbe hinterrand am Thorax.

Puppe: wie oben.

Larve: 1 Boll lang. Fårbung, wie bei ber folgenden Art, sehr unbestimmt, aus dem Schmußiggrunen in's Grasgrune, Braune, Rothe und Citronengelbe übergebend. hornschilder auf dem euften und letten Segmente blagbraunlich. Sie ist von Hapf und Schwägerichen: Bemertungen über Rauppenfraß ic., 1829, sehr gut beschrieben und getren abgebildet. Um schäfften harafterisit sie ihr Ausenthalt.

Ei: 1 Linie lang, blafgrun, spinbelformig, gebogen, wie Rummeltorn. Auf Riefernnabeln, einzeln.

Ochwarmzeit Anfang Dai. Das begattete Beibchen legt 30 bis 40 Gier (nach Sapf) an ben oberen Theil ber Ricfern, nabeln ab, aus welchen fich in 8 bis 14 Tagen Die Larve ente widelt. Jede Larve fucht fich nun einen befonderen Erieb aus, und beginnt ihren Kraß bicht unter der Terminalknospe, indem fie fich bier ein leichtes Seibengewebe fpinnt und die benach: barten Nadeln abfrift. Im Berfolge ermeitert fie ihr Ges fpinnft nach unten, immer in ber Umgebung ihres Rahrungsftoffes bleibend, fo daß man am Ende ihres Larbenstandes in dem oberen Theile bes Gespinnftes ben gang feinen Roth der jungen, in den unteren Theilen nur ben gro. beren ber ausgewachsenen garve hangen fieht. Es wundert mich, daß Sapf in feiner febr gelungenen Arbeit auf diefen, Die Detonomie, icharf bezeichnenben, Gegenstand nicht aufmertfam gemacht hat. Deift reichen die Madeln eines Triebes für Die Ernahrung einer Larve bin, die felten langer als bis Mitte August frift, fich dann vom Baume fallen laft, um den Binter über in der Erde zu ruben. Ende April habe ich bieselben Larven noch vollig unverandert geseben, welche ichon 8 Tage fpater als Bespen erschienen. Die Berpuppung geschieht bem: nach febr raid unter ber Larvenhaut, und dauert nur furze Zeit.

Diese Blattwespe ift schon in so großer Menge vorgetom,

men, daß die Larven das Eingehen ganzer Riefernbeftande ver anlaßt haben. Fleißiger Betrieb der Orte mit Schweinen durfte das einzige im Großen anwendbare Vertilgungsmit tel seyn.

b) Lyda bypothrophica. .

Beibchen: Dimenfioneverh. 10. 3. 3. 4. 9. Ropf und Thorar wie bei L. pratensis, Die gelben Zeichnungen aber we niger ausgeführt, mehr einfarbig Ochwarz. Unterfeite bei Thorar überall glangend tief fdmarg. Rubler roth, mit Das zweite Kuhlerglieb getber Bafis ber einzelnen Glieber. und die Spice der Rubler ichwarzbraun. Ruge überall gleich farbig buntelbraun, parifrend mit belleren Tibien und Sarfen. Alfael mit braunfchwarzem Dable. Sinterleib oben und unten gleichformig buntelbraun mit roftrothem Rande, var. in's Olivengrune, seltener die Oberflache gang rothlichgelb. Dans chen: Dimensioneverh. 9. 3. 3. 9. Ueberall gleich breit. Rubler überall gleichfarbig, gelbroth, an ber Spige menig bun teler. Fuge einfarbig, hell gelbroth. hinterleib oben braum roth, mit breiter, gelbrother Ginfassung, var. in Uebergangen, bis auf die beiden erften Seamente gang rothgelb. Bauch im mer und überall rothgelb. Klügelmabl fdmarz.

Puppe: wie L. pratensis.

Larve: 1 Zoll bis 1 Zoll 2 Linien. Unterscheidt fich von der Larve der L. pratensis durch tiefschwarze Farbung und scharfe Begrenzung der Hornplatten auf dem ersten und letten Segmente. Das erste Segment mit 1, die beiden folgenden mit 2 glanzendschwarzen Bruftsteden. Ueber jeder Bruftwurzel ein schwarzes Hornschild. Farbung im Anfange nach jeder Hautung roth, gegen das Licht gehalten blutroth, in den späteren Perioden jeder Hautung aus Braun in Saftgrun übergehend. In diesem Falle der Kopf stets glanzend schwarz. Nach der letten Hautung grasgrun oder eitronengelb. Alle Hornschilder, Kopf, Füße, Fühler, Nachschieber braunroth.

Schwarmzeit von Mitte April bis Mitte Mai. Das Weibchen setzt sich nach dem Hervortriechen aus dem Boden auf einen Grashalm, und wird hier von den in Menge herbeischwarmenden Mannchen wiederholt begattet. Die Eier sindet man wenige Tage spater an den Nadeln der Rothtanne, auf den Nadeln eines und desselben Quiris vertheilt. Die Anfang Juni ausgekommenen Larven vereinen sich sumutlich um

ben Quirl eines Rothtannenzweiges, und fpinnen fich bier ein gemeinschaftliches lockeres Seibengespinnft, in welchem jebe Larve ihr eigenes abgesondertes Gehaufe fich anfertigt, und es, wie Lyda prat., burch ihren Roth verbichtet. Bon biefem Gehaufe aus fpinnt fich jede garve eine eigene Leiter an ben Trieben des Quirle aufwarts. Bill fie freffen, fo erklimmt fie die Leiter, beißt fich eine Dadel ab, und gieht diefe, rudwarts triedend in das hauptgebaufe um den Quirl gurud, mo fie erft verzehrt wird. 3ch habe bie Detonomie biefer bisber noch nicht gefannten und beschriebenen Blattmespe zuerft im verfloffenen Sahre auf 20jahrigen, febr tranteinden Rothtannen in unferem Thiergarten beobachtet. Bon der Lebensart ber Larve entlehnt, die stete unter ihrer Rahrung lebt und diese ju fich herabholt, habe ich die Blattmeepe L. bypothrophica genannt. Schon in ber erften Salfte bes Juli liegen fich bie garven von ben Baumen fallen, um in die Erde ju geben. Gie zeigten jest bie beschriebene gelbe ober gradgrune Rarbung, und hatten ihr Spinnvermogen ganglich verloren. Gie konnten fich baher nicht mehr wie fruher, und wie ich bies bei L. prat. beschrieben, burch eine Strickleiter am Boben fortbewegen, fonbern bies geschah durch eine murmformige, malgende Bewegung bes Rorpers, die ich in fruheren Buftanden nie bemerkt habe. Die Larve geht 5 bis 6 Boll tief in die Erde, ruht hier in eis ner blogen Sohlung bis Mitte April, verpuppt fich aledann mie L. prat., und erscheint als fertige Bespe Ende dieses Dos nats, einzeln ichon in der Mitte deffelben. In Schlupfwespen babe ich im Zwinger, erft vor einigen Tagen, aus, in Glastopfen überwinterten garven, Pimpla, Cryptus und Sigalphus gezogen, Die Opecies jedoch megen Mangel an Zeit noch nicht beftime men tonnen. 3m Art. Ichneumon babe ich ber Gattung Sigalphus, Sohlwespe, nicht gedacht, ba ich bieber noch teine Opecies berfelben gezogen hatte, alfo auch teine Bemertungen über ihre Defonomie mittheilen tonnte. Gie unterscheis ben fich von den übrigen Schlupfwespen mit geraden Sublern burch einen nur aus 3 verwachsenen Gegmenten bestehenden Sinterleib, beffen lettes Segment bas größte, halbluglig, unten ausgeboblt ift.

c) Lyda erythrocephala.

Beibchen: Dimensioneverh. 10. 3. 3. 4. 10. Ueberall, auch die Rlugel, stabiblau, nur ber gange Ropf und die Sibien

ber Borberfuße roth. 'Mannchen: Dimenfioneverb. 10. 3. 3 3. 9. Farbung wie bas Beibchen, nur bie Dundgegend au Ropfe blaggelb, und die Tibien der Borderfuße roth. Rad ber Abbildung, welche und Treviranus (Berbandl & Bereins gur Beford, bes Gartenb, Band V. Deft 2) giebt, ift bie lame 9 Linien lang, braun, mit bunflerem Ruckenstreif, gelbricht dem Seitenstreif, grauem Ropfe. Gine abweichente Rarbun ber hornschilde ift nicht angegeben. Uebrigens wie bie verte Schriebenen Arten. Dach Treviranus Beobachtung frag bie Larve im Dai und Juni 1828 besonders auf Pinus strobu im botanischen Garten ju Breslau. Beniger ging fie P. silvestris an, gar nicht: P. larix, picea und abies, die mit jenn ersten gemengt standen. Bis auf den abweichenden Rabrungs stoff scheint fie in ihrer Detonomie am meiften mit L broothrophica überein zu stimmen, ba auch fie nach Treviranns Angabe gesellig lebt und ben jabrigen Trieb verschont. 3d felbst habe noch nicht Gelegenheit gehabt, fie zu beobachten, ob gleich ich bas vollkommene Insett nicht felten auch in unserer Gegend gefunden habe.

Bon den auf Laubhölzern vortommenden zahlreicheren Arten durfte vielleicht L. betulae Beachtung verdienen, wem ihre Detonomie erst genauer beobachtet seyn wird.

Gen. 2. Tenthredo, Gageblattmeepe.

Da mir erst eine einzige Art dieser Gattung naher betannt geworden ift, welche auf Nadelholzern lebt, so mag es hier bei den Eingangs gegebenen Gattungscharakteren fein Bewenden haben.

## a) Tenthredo abietum.

Die von mir beobachtete Sägewespe gehört ber Untergat, tung Nematus Klug. an, ist von Herrn Professor Zetterstedt unserem Museo aus Schweben als Nematus pallideventris zw. geschickt worden, und unter dem Namen N. papillosa ausgestellt, jedoch noch nicht in die Literatur eingegangen. Die Raupe gehört unstreitig mit zu den schölichsten Insekten der Rothtannen (P. picea). Das Beibchen schwärmt Ende April und Ansfang Mai um junge Rothtannen, und legt seine Sier in die eben ausbrechenden Knospen ab. Schon nach 8 Tagen sindet man die Raupe im Innern der Knospe, die zartesten Theile derselben zerstörend, wodurch der Trieb für immer zerstört ist. Sehr selten entwickelt er sich, und zwar nur dann, wenn die

Gemmula der Knospe verschont blieb. Die Raupe nahrt sich alsbann von den zarten Nadeln, aber nur bis Ende Mai, zu welcher Zeit sie vom Baume fällt, und die Puppenruhe bis zur nächsten Schwärmzeit in der Erde zubringt. Ich habe junge Rothtannen gefunden, an denen über 80 Proc. der Knospen zerstört waren.

Weibchen: Dimenstonev. 5. 11. 2. 2. 5. Rubler Saliedria, langer als ber Thorax, braun. Ropf fdmarz mit gelber Mund. gegend. Thorar oben und unten ichwarz mit gelben Seiten: lappen. Sinterleib oben ichwarz, ber gange nach gefielt, hinten aufammengebruckt, zwischen bem Iften und 2ten Segment ein aruner Rerb. Bauch braunlich ober grunlichgelb. Rufe, eben fo Cora bes 2ten und 3ten Daares, die untere Balfte ber Ochen, tel und Schienbeine, fo wie alle Bufglieder und Rlauen bes binteren Rufpadres fdmarz. Blugelmahl braun. Dannchen: Dimensioneverb. 41. 1. 11, 1. 5. Fuhler oben braun, unten Ropf schwarz. Mundgegend, Fuhlerbasis, Ginfassung ber Augen gelb. Thorax und hinterleib oben wie beim Deibe chen, letterer jedoch mit gelber Aftergegend. Unten überall gelb, eben fo bie Rufe, nur Tibien und Tarfen des hinteren Dagres braun. Klugelmahl braun.

Puppe: bicht unter ber Erde in buntelbraunen dunnen Cocons.

Larve: 4 30fl lang, 22füßig, überall grun, genau wie die Farbe ber jungen Kichtennabeln, zwischen benen sie sist. Nur die Augen schwarz, der Kublersteck und die Mandibeln braun. Nur mit der Loupe sieht man auf den Segmenten Querrei, hen von Dornwärzchen, über jeder Fußwurzel einen Haufen solcher Dornwärzchen in einem dunkler grunen Felde. Außer; dem ist die Hautsalte an jeder Seite des Körpers auf jedem Segment ebenfalls mit einem solchen dunkler grunen Warzen, häuschen gezeichnet. Durch die feine Haut sieht man die Haupt, tracheenstämme als weiße Linien deutlich hindurch schimmern.

Eier: noch nicht gesehen worden, aber ohne Zweisel in bie Substanz weicher Nadeln der eben aufbrechenden Knospe persentt.

Tenthr. abietis Lin. ist wohl nichts Anderes als Tenthredo (Dolerus Klug.) eglanteriae Fabr. Die Raupe lebt nach Ring von Giesen. Tenthredo abietis Fabr. hingegen ist wahrscheinlich Tenthredo (Allantus) neglecta Klug., deren

Raupe ebenfalls nicht auf Nabelhölzern vorkommt. benn die Benennung T. abietis mit Recht erlebigt, und fam füglich ber eben beichriebenen Art jugetheilt werben. Gle: Ditich und Binte beschreiben unter T. abietis eine Blet wespenlarve und beren Detonomie, welche mit unferer In ziemlich übereinstimmt, jo weit fich dies aus der menie mel ståndigen Beschreibung entnehmen lagt. Bahricheinlich bater beide nur die Raupe und ihre Beschädigungen beobachtet m fich durch die Benennung der Linneischen und Rabricifden Opedes (T. abietis) verführen laffen, T. eglanteriae und neglecta für bas volltommne Insett ju balten und beren So schreibung ber Beobachtung ber Afterraupe auf Rothtannen hinzuzufügen; ein Umstand, der mich um so mehr bestimmt, obiger Species ben Ramen T. abietum als ber mabren Roch tannenblaftweepe ju geben. Die Befdreibung. welche Dedi ftein von T. abietis giebt, ift aus der Linneischen Cho rafteriftit T. abietis und ber Bennertiden Beidreibung ei ner Lophyrusart jusammengeworfen. Dag er bas Infett felbft gar nicht gefannt bat, geht aus feinen eigenen Borren bervor: Die Fühler muffen, nach Linne, Tgliedrig feyn.

Gen. 3. Lophyrus Latr. Hylotoma Fabr. Diprion Schrank. Pteronus Jurine. Tenthredo Linné, Panzer 16.

Buschhornblattwespe. Fühler selten långer als ber Thorar, beim Weibchen spindelförmig, gesägt, beim Mannchen lang und doppelt gekammt, die langen Kammzahne von unten nach oben in der Lange abnehmend, daher buschförmig. Stiederzahl zwischen 18 und 23. Der Körper, besonders der Weibchen, kurz, walzig, dick, mit kleinem, dem Thorar dicht anliegenden Kopfe.

Puppe: allgemein in einem dichten, eiformigen Seiden: cocon, von weißer, gelber oder brauner Farbe, an Nadeln flebend oder unterm Moofe.

Larve: allgemein 22fußig, raupenahnlich, daher: After, raupen genannt mit eigenthumlichen, die Arten scharf charakteristrenden Flecken zwischen und über den Augen.

Eier: zeilig in einer Rinne in Nabeln, welche nut Ochleun und Ragefpahnen wieder vertittet ift.

Erfte Reihe, Formen von Loph. pivi, Ropf der Beib. den gang fcmarz ober die fcmarze Farbe vorherrichend. Far-

bung ber B. im Allgemeinen gelb und schwarz. Larven mit meist glattem, nicht bornigem Korper und scharf begrenzten Zeichnungen auf bem Kopfe. Cocon meist braun.

a) Loph. pini - Rieferblattmespe.

ı

Weibchen: Dimensionsverh. 8. 21. 31. 4. 7. Grundfarbe schmußig blaggelb. Braunschwarz sind: ber Ropf bis auf den Mund, die Fühler, außer den Zersten Gliedern, 3 große Flecke auf dem Thorar, bisweilen auch das Schilden, der Rucken des hinterleibes außer den 2 ersten und 2 letten Segmenten, die Schenkel der beiden hintersten Fußpaare theilweis. Fühler 19: bis 20gliedrig. Mannchen: 6. 21. 3. 31. 6. überall schwarz, gelb sind: die Basis der Fühler, die Palpen, die Tibien und Tarsen der Füße.

Puppe: 5 Linien lang, braun, meift unter Moos.

Larve: bis 1 Boll lang. Ropf braun, zwischen ben Augen ein Beckiger, über biesem ein dachförmiger schwarzer Fleck. An den Seiten des Isten Segmentes 2 schwarze Flecke. Brust, füße mit schwarzen hornplatten, über jedem Bauchsuß ein horizontales schwarzes + , Karbung von schmutzigem Dunkelgrun bis, hellgelb, mit einer wenig dunklern Rückenlinie und einer dunklen Seitenlinie. Die Querrunzeln aller Segmente mit mitrostopischen Dornreihen besetzt. In dieser Series zeigt nur pini die Dornen. Rurz nach jeder hautung sind diese Charaktere weniger hervortretend; da die Raupen aber stets gesellig leben, so wird man unter jeder Gesellschaft immer wenigstens einige sinden, die sie an sich tragen.

Defonomie: f. weiter unten. L. pini am nachsten steht: b) Loph. virens.

Beib chen: Dimensionsverh. 8. 2½. 3½. 4. 8. Grundsfarbe goldgelb. Schwarz sind: eine Binde zwischen den Augen, in der die Nebenaugen liegen, 3 Flecke auf dem Thorax, die Brust, die Ramber aller Segmente des Hinterleibes, auch unten. Der Raum zwischen den beiden Randnerven und das Flügelmahl gelb. Fühler 18gliedrig. Mannchen: 7. 2¼. 3. 3. 6. schwarz. Hinterleib unten ganz roth, oben von der Spige bis beinah zur Basis breit roth gerandet. Beine überall rothzelb. Fühler mit 20 Strahlen, Schein ins Rothliche.

Puppe: wie vorige. Ich habe fie bis jest nur auf Baldwiesen an Grasftengeln tlebend gefunden; Die Larve itr

mir noch unbekannt und bie einzige, wo ich in Zweifel bie ob fie den Radelholzern angehort.

c) Loph, laricis.

Dimensionsverh. bes Mannchens und Reibchens = Lopt pini. Weibch en: Man kann die Grundfarbe eher schwarz wonen, und dann sind die Fühler rostroth (var. schwarz), die beiben Seitenlappen vor der Flügelbasis, ein Doppele Fled ei dem Schilden gelb, die Segmente des hinterleibes oben metzunten weniger gelb gerandet (unten var. ganz schwarz). Die beiben ersten Segmente des H. rostroth (var. schwarz). Die Gegend um den After immer ganz schwarz, und dies der hanv unterschied von der folgenden Art. Füße gelb mit rothen Schwarz, nur die Afterspise röthlich. Fühlerbasis schwarz, Küße gelb mit rothen Schenkeln. Fühler Logsliederig. Mannchen ganz schwarz, nur die Afterspise röthlich. Fühlerbasis schwarz, Füße gelb mit rothen Schenkeln. Flügelmahl ungefärbt.

Puppe: hellbraun an Riefernabeln.

Larve: ift mir noch nicht befannt geworben.

d) Loph. frutetorum.

Beib den: Dimensionsverh. 8. 2. 3. 4. 7. Grundfarbe gelb. Ropf bis auf die gelbliche Oberlippe und Kühlerbasis schwarz. Rudm 3 schwarze Flecke (var. ganz schwarz), Schildchen meift gelb. Seitenlappen an der Flügelbasis und Brust gelb (var. schwarz). Hie übrigen Segmente rund herum mit breiter schwarzer Einfassung (var. oben ganz schwarz). Afterklappen immer rothgelb. Fühler 19gliedrig. schwarz, bis auf die beiden Grundglieder. Füße gelb. Schentel der Hintersüße var. oberhalb schwarz. Tibienspige schwarzerun. Tarsenglieder schwarz geringelt. Mann chen: Dimensionsverhältn. 7. 3. 3½. 3. 6. Unterscheidet sich vom Mannchen des Loph. virens nur durch seine blauschwarzen Fühler und den weniger weit nach vorne roth gesäumten Hinterleib, der unten ebenfalls ganz roth ist.

Duppe: braun, unterm Moofe.

Larve: Form und Große der Larve von L. pini: Ropf grun. Gine dunne, schwarze Linie beginnt auf jeder Seite bes Ropfes außerhalb des Fühlerpunktes, zieht durch die Augen, so daß diese davon eingesaßt werden, und von dort in gerader Richtung aufwarts. Auf dem Scheitel vereinen sich beide, jedoch nicht immer. Farbung grasgrun, mit einem dunktern Ruckenstreisen und einem breiteren Seitenstreisen, unter diesem eine weiße Langelinie. Haut ganz glatt ohne Dornpunkte. Dekonomie = Loph. pini, jedoch in großeren Gesellschaften. Ich fand sie im verstossenen Jahre in den Neustädter Institutes forsten und den diese begrenzenden Privatwaldungen in besorgsticher Wenge mit Loph. pallidus zusammen, jedoch in getrenwten Familen. Aus 60 Cocons beider Arten erhielt ich 26 Schlupswespen (Tryphon sexlituratus Grhst.).

e) Loph. variegatus.

ť

ì

Zwischen L. laricis und frutetorum fteht eine Blattmes: venart, welche ich ebenfalls im verfloffenen Sahre, theils in ber Umgegend Berlins, theils in den Meuftadter Inftituteforften als Raupe gesammelt und beobachtet habe. Die Afterraupe ftimmt, wie überhaupt alle Lophprus, Larven, in Korperverhalt, niffen und Dekonomie mit L. pini überein, ift aber abweichend gezeichnet. Zwischen und etwas über ben Augen bes braunen Ropfes zeigt fich eine fcmarze, in der Mitte getheilte Binde. Die Augen fteben jedoch noch im braunen Relbe, ober werben bochftens von der Binde an ihrer inneren Geite berührt. Binde fett fich über ben Mugen fort, vereint fich auf dem Scheitel in einer Spige und bilbet ein in ber Mitte offenes Dreied ober Funfed. Zuweilen ift nur die Linie zwischen ben Mugen porbanden. Der Korper ift wie bei ber vorigen Art gang glatt, bellgrun, mit einer boppelten, buntleren Rucken, linie, einer icharf begrengten, breiten, buntelgrunen Geitenlinie, und einer jufammenhangenben, bunteigrunen Linie über ben Rugwurzeln. Bruftfuße mit fast ungefarbten Sornplatten. Mus ben theils weißen, theils braunen Cocons diefer Afterraupe er, bielt ich folgenbe Blattwespen.

Beibchen: Dimensionsverhaltn. 6. 2. 2%. 3. 6. Füh: ler 19gliedrig. Außer der wesentlich geringeren Größe giebt die genaueste Bergleichung mit L. frut., selbst durch alle Barieraten hin, durch, teinen anderen Unterschied, als daß die beiden gelben Flecke auf dem Schildchen, welche bei frutet. nur ausnahmsweise, bei laricis fast allgemein sind, auch hier überall vortommen. Das gegen ist das Mannch en sehr scharf von beiden Arten unter: schieden. Dimensionsverhaltniß 6. 2. 2%. 2. 5. Oben, bis auf das lette Segment, ganz schwarz. Unten schwarz. Bauch von der Basis bis zur Mitte schwarz, von da bis zum letten Segment roth, schwarz gerändert. Der Rand überall abwechselnd roth und schwarz. Die gelben Kuße bis beinabe zur Opise

der Schenkel schwarz. Flügelmahl bestimmt gelb. Fahler is bis 20strahlig. Die Bauchseite hat beim Mannchen ein bem scheckiges, roth und schwarzes Ansehen, weshalb ich diese met nicht beschriebene Art L. variegatus genannt habe.

Mehrere dieser Reihe angehörende Lophprenarten muß id hier übergehen, um nicht zu weitlauftig zu werden: Lopk

memorum, elongatulus, politus, juniperi.

Zweite Reihe. Am Ropfe ber Beibchen die rothe ete gelbe Farbe vorherrschend. Farbung der Beibchen im Allgemeinen rothlich und schwarzbraun. Die Mannchen meist mit geber Oberlippe. Die Raupen mit Dornpunkten ohne bestimmt Zeichnung des Kopfes, dieser einfarbig oder verwaschen, dunkte oder heller. Cocon mit seltmen Ausnahmen weiß. Den Ueber gang wegen der noch herrschenden gelben Farbe bildet:

f) Loph. polytomus.

Diese noch nicht beschriebene Opecies ift die einzige Un. die ich bis jest auf Rothtannen gefunden babe. chen: Dimensionsverh. 6. 2. 24. 3. 6. Rubler 23glieber ria, übrigens aber mit Loph, rufus gar nicht zu verwechseln. Ropf gelb, mit einer breiten, fcwarzen Binde gwie ichen ben Augen, an beren unterer Grenze Die fowarzen Gub: ler mit 2 gelben Grundgliedern noch im gelben gebe fteben. Auf dem Thorax die beiden Seitenfelder ichmarz. **Edilbden** gelb. Ropffeld gelb mit ichwarzem Rled. Seiten gelb. Bruft var. fdmarz. hinterleib mit gelber Bafis. Alle übrigen Segmente gelb, rund herum mit schwarzen Binden. Aftertlappen gelb. Meußere Geite aller Schentel ichwarz. Rlauen ichmarg. Tarfenglieder schwarz geringelt. Tibien des hinteren Fuß. paares mit schwarzer Spike. Blugelmahl gelb. den: Dimensionererbaltn. 41. 2. 2. 2. 5. Rubler mit 22 Strahlen und einem Endgliebe, langer als der Thorar. Schman, Mundgegend und Seitenlappen, fo wie die Beine gelb. hinterleib unten gang roth, oben nur bas Aftersegment. gelmahl rothgefarbt. Larve weiß, ine Grunliche. - In Rothtannennadeln. Die Raupe ift eine der schönsten Lophyrenraupe. Gie hat auf ben erften Blick viel Aehnlichkeit mit ber Maupe von Noctua piniperda, Ropf braun, um die Mund: theile heller, gelblichweiß. Zwifden und uber ben Mugen, Diefe nicht berührend, ein bunkelbrauner, pentagoner Fleck, ber fich in einer ichmalen Linie über ben Scheitel fortfett. In ber Mitte

bes Fünfecks ein helles Dreieck. Auf jeder Seite des Scheitels ein dunkler Bogensteck. Körper bis 4 30ll lang. Oben bis zur Hautfalte schön apfelgrun, mit einem milchweißen Rucken, und einem eben solchen Seitenstreifen. Unterseite und Küße dunkel steischroth. Sie lebt einzeln und frist, wie alle Lophprenraupen, nur die vorjährigen Nadeln. Verpuppung in den ersten Tagen des Juni. Cocon an Kichtennadeln, weiß, ins Grünliche. Schwärmzeit nach 14tägiger Puppenruhe. Wahrscheinlich unter denselben Modifikationen, wie bei L. pini. Ueberwintert wahrscheinlich im Eizustande.

g) Loph. pallidus. Tenthr. pinastri Bechst.

Beibchen: Dimensioneverh. 6. 2. 21. 21. 6. Grund, farbe rothlichgelb, bei frifchen Eremplaren tritt bie rothliche Rarbung lebhaft bervor. Bauch einfarbig grun. Roof blak rothlich gelb, nur die nachfte Umgebung ber Debenaugen meift buntel. 2 bis 4 Grundglieder der braunen, 19gliedrigen Ruh, ler gelb. Am Thorax bas Ropffeld mit 2 duntel rothbraunen Langestreifen, jebes Seitenfeld mit einem langlichen, braunen Rled. Schilden und Bruft ungefarbt. Um Sinterleib bas 1fte und die 2 letten Segmente gelb, die übrigen nur auf ber Oberfeite fowarg. Bauch an lebenben Gremplaren bestimmt grun. Rufe gelb, Binterfuße mit braunen Tibienspigen und geringelten Tarfengliebern. Biele Beibchen variiren fo. bafi man fie in trodnen Gremplaren von L. pini fast nur am Ropfe unterscheiden tann. Dannchen: Dimensioneverhaltn. 6. 2. 21. 21. 5. fcmarg, oben nur die Afterfpige, unten bie 3 ober 4 letten Segmente roth. Mundgegend und Rufe gelb. Un bem Gremplar, welches ich befige, und welches bas einzige unter einer großen Menge von Beibchen aus ben Reuftabter Inftie tuteforften mar, ift bie Außenseite ber hinterschentel fcmark. Rubler mit 18 Strahlen und einem Endgliede.

Cocon: weiß, an Madein und im Moofe.

Larve: Ropf hell bis duntelbraun, ohne irgend eine Zeich; nung immer einfarbig. Nach de Geer und Muller soll der Ropf glanzend schwarz seyn. Dies ist wohl ein Irrthum. Mir ist erst ein einzige Lophyrenraupe mit wirklich schwarzem Kopfe vorgetommen, und dies ist wahrscheinlich die Raupe von L. rufus oder von laricis. Ich kann dies noch nicht mit Bestimmt, heit nachweisen, da sie noch in der Verpuppung liegt. Grunds farbe der Raupe von L. pallidus bellgrun, auf dem Rücken

ein dunkler gruner, der ganzen Länge nach getheilter Doppetitief Gierauf ein breiter dunkelgruner Seitenstreif, deffen ummn Rand an jedem Segment einen dunkleren Flecken trägt. Di Fusiwurzeln mit grunen, warzenähnlichen Flecken bezeichnet, it wie der ganze Körper, mit starken, jedoch immer nur durch in Loupe sichtbaren Dornen besetzt sind. Brustfuße mit griftsigwarzen Hornschilden.

h) Loph. socius.

In unserem Museo befindet sich ein Mannchen biefer In aus Karnthen, bas Beibchen mar bisher noch unbefamt Huch ich wurde es schwerlich aufgefunden haben, wem mit nicht die Beobachtung ber Larve bagu geleitet batte. Es bilba einen intereffanten Uebergang von L. pallidus auf rufus. Ben ersterem hat es die Bahl der Fühlerglieder (19) und genau bit Reichnung des Thorar. Bon letterem tragt es alle übrigen Charaftere. Beibchen: Dimenfionsverbaltn. 7. 2, 24, 2. 6. Ropf überall roth, nur die 3 Aeugel im Schwarzen Felbe. Fab ler 19gliedrig, braun, 2 bis 3 Grundglieder, roth. überall roth, genau mit ber rothbraunen Zeichnung ber vorigen Art. hinterleib malgig, oben und unten wie bie Rufe einfat big roth, nur die Tibienspike der hinterfuße empas duntier. Dannden: Dimensioneverh. 6. 2. 2. 2. 5. Uebrigens in ber Größe selbst sehr variirend. Es tann mit dem Mannchen von L. polytomus verwechselt werben, unterscheidet fich jeboch von Diesem durch die turgen, 20strabligen Rubler und ein unge farbtes Rlugelmahl. Seitenlappen wenig oder gar nicht gelb.

Cocon: meift weiß, doch auch braun.

Raupe: Ropf oben braun, zwischen den Augen verwuschen, glanzend schwarz. Bon den Mandibeln aus eine schwarze, verwaschene Linie um den hintertopf ziehend. Erstes Segmen hellgrun, fast ungesteckt. Auf dem Rucken ein, sowohl der Lange nach als in der Quere getheilter, schmußig dunkelgruner Doppelstreif, dem in kurzem Abstande ein breiter dunkelgruner Seitenstreif solgt. Ueber den Fußwurzeln regelmäßige dunkeigrune Flecke, so daß diese Farbe als Hauptfarbe und die Raupe viel dunkter als alle übrigen erscheint. Der ganze Körper ist mit schwarzen Dornwärzchen besetz, die auch mit bloßem Auge erkenndar sind. Die Raupe kommt meist einzeln vor, lebt jedoch vielleicht im früheren Alter anch gesellig. Sie ist gegenwärtig in unserer Gegend nicht selten.

i) Loph.

i) Loph. rufus.

t

ł

ŧ

Beibchen: Dimenstonsverh. 8. 2. 2½. 3. 7. Fühler 23gliedrig und hiernach nur mit L. polytomus zu verwechseln. Rörper überall gelbroth, nur die Aeugel, die Hühler vom 3ten Gliede ab und die Basis des hinterleibes oben dunkler. Mannschen: 7. 2. 2½. 2. 6. Fühler mit 23 bis 25 Strahlen, langer als der Thorar. Das einzige Mannchen, welches ich durch die Gute des herrn Oberförster Muss besiße, ist oben überall schwarz. Füße und hinterleib unten roth mit schwarzer Spige und schwarzem Rande. Flügelmahl un, durchsichtig roth.

Cocon: weiß. Die

Raupe ift mir unbekannt. Chrift beschreibt sie: granslich mit schwarz getupfelten Langestreifen und glanzend schwarzem Ropf. Schäffer bilbet sie grunlich mit schwarzen Puntsten besprengt ab, woraus wohl hervorgeht, daß sie mit der Larve der vorigen Art am meisten übereinstimme.

Mehrere abweichend gebildete Lophyrenlarven habe ich noch in der Berpuppung liegen, muß also das Rahere darüber spatter berichten.

Als Prototyp ber Dekonomie sammtlicher Lophyren wah, len wir die, der am meisten beobachteten Art: Loph, pini. Im verstoffenen Decennium war dies die verbreitetste Species, jest scheint sie von anderen vertreten zu werden, wenigstens kommen in unserer Gegend Loph, pallidus, frutetorum und variegatus eben so baufig vor als Loph, pini.

Schwarmzett von Mitte April bis Mitte Juli. Die meisten schwarmen in der ersten Salfte des Mai. Die Bez gattung wird auf eine eigenthumliche Art vollzogen. Das Mannchen nahert sich dem Beibchen rudwarts gehend von hinten, faßt es mit 2 Haltzangen, und bezinnt so die Begatztung, welche 1 bis 1 Stunde dauert. Das befruchtete Beibschen sucht sich nun eine Nadel aus und rist dieselbe, ruckwarts gehend, mit niedergebogenem hinterleibe vermittelst der Sage der Länge nach auf, legt 2 bis 10 Gier in die Rige, und verztebt die Rinne, wie es mit dem Eierablegen vorschreitet, mit einem aus dem After dringenden, zähen Schleime, der sich mit den Sagespähnchen vermischt. Auf diese Weise legt ein Weibschen oft über 100 Eier an verschiedene Nadeln ab.

Die Beibchen find febr trage, fliegen felten und nur bei

Sonnenschein. Will man fie haschen, so laffen fie fich fall ohne zu fliegen. Die Mannchen find lebhafter, fliegen al ebenfalls nur um Beibchen zu suchen. Der Flug ift finge wie ber einiger Muckenarten. Die Mannchen fterben fi nach der Begattung, die Beibchen kurz nach dem Ablegen i Gier.

Je nachdem die Witterung gunftig ift, erscheinen die Ne pen in 2 bis 3 Wochen und beginnen fogleich ihren Fraß, | bis in ben Oftober bauert. Der hauptfraß fallt in die D nate August und Geptember.

Alle Lophyren find nur auf Dadelholger angewielen, u bei L. virens bin ich ber Gache nicht gewiß. Die meift freffen auf der Riefer (P. silvestris), nur eine Art habe ich a Rethtannen gefunden (L. polytomus). Ginige Arten to men auf Wadholber vor (L. junip.). Die Afterraupe t meiften lebt gefellig, meift in großeren Familien von 50 bis Stud. Doch fommen auch Arren vor, beren Raupe einzeln fet bies ift namentlich mit L. socius nemorum und einigen andere der Rall, die ich noch in ber Berpuppung liegen habe. De findet die Larve auf Sol; von jedem Alter; bald giebt fie jut geres, bald alteres holy vor, je nachdem bas eine poer ander tranthafter ift. In Schlechtem, unterdrücktem Unterwuche mit man fie ftete auf diesem finden, in fraftigen Schonungen bin aegen ziehen fie fich auf bie übergehaltenen Samenbaume, wem Diefe durch den ungewohnten freien Stand weniger frafti machien als das Unterholz. Gie ffelettiren Die Blatter, d. b fie freffen nur bas Diadym ber Nabeln an ben Seiten be Mittelrippe ab, und laffen diefe fieben. Schon bieran fam man ihren Krag ertennen.

Vom Austriechen aus bem Gi bis zur Verpuppung leb bie Afterraupe 7 bis 9 Wochen, spinnt sich dann entweder an den Nadeln oder im Moose ein, und zwar ohne Unterschied der Art. In dem harten, papierartigen, cirunden Seidencocon ruht nun die Afterraupe im Larvenstande eine sehr undestimmte Zeit. Von 300 Larven der L. pini kamen die Hälfte schon 14 Tage nach dem Einspinnen im Wonat Juli 1831 aus. Die andere Hälfte lag bis Ende Juli 1832, also über 12 Monate. Nach Müller: Afterraupen fraß, Aschschung 1821, ist der normale Entwicklungszeitraum 8 bis 9 Monate, und dies habe ich auch in vielen anderen Fällen be-

statigt gefunden. Der herr Forstmeister von hintelbei (die Mittheilung seiner interessanten Beobachtung an diesem Orte möge mir gestattet seyn) zog aus einer Anzahl von Socons die ersten Blattwespen im Marz 1827. Diesen folgten andere im Sommer und herbste desselben Jahres. Er erhielt aber noch Wespen in den Jahren 1828 und 1829 zu verschiedenen Jahreszeiten, bis im September 1829 der Rest der noch nicht auszestrochenen Puppen leider zufällig vernichtet wurde. Sine ähne liche Erscheinung ungleicher Dauer der Puppenruhe, oder vielemehr der Larvenruhe unter der Puppenhülle (denn die eigenteiliche Verpuppung geschieht immer 10 bis 14 Tage vor dem Auskriechen, und das Insekt ruht so lange als Larve im Socon) sindet bei den Holzwespen Statt. S. Urocerata.

Schon haufig, besonders aber vom Beginn des porigen Decenniums ab, hat sich die Afterraupe als eins ber ichabliche ften Forftinfetten gezeigt. Gie tommt zuweilen in fo ungeheurer Menge vor, daß gange Reviere entnadelt werden. Gang alte, und jungere folechtwuchfige Bestande geben haufig in Rolge ber Berletung ein, fraftigere Bestande erholen fich gwar wieder. menn ber Kraß fich nicht erneuert, und wenn nicht andere Rauven ober Bortentafer ben Berbeerungen folgen; im gunftigften Rall ift aber ber Berluft an Zuwachs viele Jahre nach bem Rraffe ftets febr bedeutend, ein Berluft, ber, weil er nicht fo offenbar vor Augen liegt, viel ju menig gemurdigt wird. Ihre eifrige ften Bertilger find aus ber Familie ber Schlupfwespen Die Noch nie habe ich einen Truphon aus anderen als Blattwespenlarven gezogen. Die baufigsten sind: Tr. marginatorius, nigritarsus und sexlituratus. Außerdem habe ich mehrere Ophionen und einen Ichneumon aus ihnen gezogen. Bon Diploleparien tommt eine Eurytoma bis 150 Stud in einem einzigen Cocon vor. Bon mehreren Tachinen ift T. lucorom bie baufigfte. Besonderes Gewicht legt Muller auf bie Wirksamkeit ber Daufe und Ameisen. In Beziehung auf erstere tann ich dies leider bestätigen; sie hatten mir die Cocons, welche noch im December in großer Menge unter bem Moofe ju finden maren, bis jum Rebruar diefes Jahres fast fammtlich entleert. Der Schade fur meine Sammlung ift um fo größer, ba aus I ber im December gesammelten Cocons fich Schlupfe wespen entwickelten. Die wichtigften Bertilgungsmittel find:

1) Betrieb ber Orte mit Ochweinen.

2) Moosharten ist anwendbar, da viele Tonnchen im Mosse felbst liegen. Die meisten bleiben aber tiegen und missen aufgesucht werden, was eine muhevolle Arbeit ist.

3) Raupengråben. Die Raupe wird dadurch zwar am Bo terziehen verhindert, da aber fast zu jeder Zeit Bein schwarmen, so verbreitet sich das Uebel dennoch ben diese.

4) Anprellen hilft nur in ben Morgenftunden, fo lange d tuhl ift, fpater figen die Raupen gu feft. S. Bertib aungelehre.

5) In jungen Orten ift das Sammeln der Raupen anweit bar, wo sie meist in großen Klumpen niedrig an din Aesten sitzen, so dass man die Zweige leicht abreichen und abschneiden kann.

Bergleichende Bersuche über ben Ginfluß ber Sauren, Salze, Altalien, altalischen Erben, Ird. Erben, Metall. Ornbe und einiger Metalloide auf Reimung und Wachsthum ber Pflanzen.

Die Versuche murben sammtlich gleichzeitig, unter gleichen außeren Verhaltniffen und zwar in folgenden Erdenmen gungen gemacht:

- I. Reiner, feintorniger Quargfand, mit Effigfaure vom Ralb gehalte vollig befreit.
- II. Feintorniger Quargfand mit 1' Proc. tohlenfaurem Ralt, 1 Proc. Eisenoryd, Sydrat, ib Humus, 3 Thon. Der gewöhnliche Sand unseres Meeresbodens aus der Liefe.
- III. Strenger Lehmboden mit 15 Proc. Quarffand, 6 Proc. Eisenoryd. Sydrat, 3 Proc. tohlensaurem Ralt, 1 Proc. Humus. Das Uebrige tiefelsaure Thonerde.
- VI. humusboben Gartenerbe mit 24 Proc. humus. Die anorganischen Bestandtheile = lehmigem Sandboben. In Samereien wurden fur die Bersuche gewählt:
  - 1) Gramineen. a) Triticum vulgare. b) Avena sativa.
  - 2) Leguminosen. a) Vicia faba. b) Phaseolus vulgaris. c) Cicer lens. d) Pisum sativum. e) Robinia ps. ac.
  - 3) Erucistoren. a) Brassica oleracea und Napus.

- 4) Coniferen. Pinus sylvestris, picea, abies.
- 5) Lepidium sativum, Beta vulgaris 2c.

Ich habe amar auch mit ben Samereien bes größten Theils unserer wichtigeren Bolapflangen experimentirt, babe aber aus biefen teine Refultate gewinnen tonnen. Dur Diejenigen Gamereien lieferten fur Diese Zusammenstellung brauchbare Refultate, welche unter gleichen Berhaltniffen auch gleichmäßig feim: ten, die nicht zu lange Zeit bis jur Reimung brauchten, von beren gleichmäßiger Reimfähigfeit man überzeugt fenn tonnte, und die raft und merklich in die Sohe ichoffen. Diefen Bebingungen entsprachen unter unfern Solgfamereien nur die der Dabelholzer und ber Ataziensame, und auch diese lieferten nur unfichere Resultate, besonders in Beziehung auf Bachsthum, ba diefer ju langfam von Statten geht und durch jufallige Ereigniffe leicht begunftigt ober gurudgehalten werden tann. Dies Die Urfache, weshalb unfere Solppflangen in diefer Berfuchereihe vernachläffigt icheinen.

Es tonnen naturlich die Versuche hier nur in ihren Saupt, resultaten zusammengestellt werden. Gine speciellere Entwick, lung muß einem anderen Orte vorbehalten bleiben.

A. Gauren.

ı

ı

ı

Es wurden von den fluffigen Sauren 100 Tropfen koncen, trirter Saure auf & Quart Gießwasser genommen. Kohlen, faure: 3 Bolumtheile Gas mit 1 Bolumtheil Basser. Bon den festen Sauren 1 Quenthen auf & Quart.

Ein Unterschied zwischen Reimung und Bachethum fand im Allgemeinen nicht Statt, b. h. diejenigen Sauren, welche ben Reim am frühesten hervorriefen, forberten auch ben Buche am meisten.

In II. (talthaltiger Quargiand) teimten die Samereien bedeutend bester und wuchsen rascher und fraftiger, als in I. (taltloser Quargiand.) Am besten in IV. (Gartenerde), am schlechtesten in III. Dies Berhaltniß blieb sich fast bei allen Sauren gleich.

Nur die Rohlenfaure, Effigfaure und Rohlen, fticftofffaure lieferten gunftige Resultate, gegen alle übrigen Sauren zeigte reines Brunnenwaffer, so wie destillirtes Baffer, gunstigern Einfluß. Die Rohlenfaure begunftigte die Reismung am meisten. Nur in Beziehung auf Leguminosen hatte die Essaure einen wesentlichen Borfprung, wahrend in ihr die

Gramineen mertich jurudblieben. (Daffelbe fprach fich bei ber Schwefels, Salpeters und Oralfaure aus.) In Beziehung auf Bachsthum erhielt die Effigfaure fpater ben Borrang vor ber Kobienfaure.

Die Rohlenftidftofffaure außerte einen gunftigern Ginfluß als bestillirtes Baffer, einen weniger gunftigen als Brunnenwaffer in Beziehung auf Keimung. Den Buchs forberte fie mehr als Brunnenwaffer. (Das Brunnenwaffer mit

nabe an 4 Proc. Ralt.)

Die Phosphorfaure außerte sowohl auf Reimung wie auf Bachethum einen ungunftigen Ginfluß. Die Camerein teimten aber voll, und lieferten tormal gebildete Pflanzen, werbingegen alle übrigen Cauren in I., II. und III. fich mehr ober weniger als Pflanzengifte zeigten. In IV. wurde ihr nachtheiliger Einfluß fehr gemilbert. Besonders sprach fich dies bei der Chlorwasserftoffsaure sehr auffallend aus.

Oralfaure. Befonders nachtheilig in Beziehung auf Reimung. Mur ? ber Samentorner gingen auf. Die zuruch gebliebenen Korner wurden schwarz und schimmeften an der Oberflache des Bodens. Die Pflanzen blieben zwar sehr im Buchse zuruck, zeigten aber boch normale Bildung.

In Calpeterfaure, nach ihr in Schwefelfaure, mi schienen erst spat wenige Rorner, und zwar nur der großsamb gen Leguminosen. Die Pflanzen blieben tlein, verkruppelt, mit

ichwargen Blecken.

Chlor, und Borfaure zeigten sich absolut als Pflanzen gifte in I. und II. Bei einer nur halb so großen Beimengung von Chlorwasserschiefffaure zum Gießwasser erschienen einzelne Samenkörner. In IV. zeigte Chlor einen gunstigeren Erfolg, doch blieben die Samereien immer gegen Wasser bedeutend zuruck.

Es war mir auffallend, daß, gegen die Theorie der Keimung, diese im kohlensauren Wasser mehr als im reinen Wasser begünstigt wurde. Ich stellte daher zwei gleiche Versuchsapparate auf: Topse voll reinen Quarzsandes, die mit Glasglocken so bedeckt wurden, daß die atmosphärische Luft nicht völlig abges schossen, sondern nur ihrem raschen Wechsel vorgebeugt war. In beide Topse saete ich gleichzeitig gleiche Samercien und hielt diese gleichmäßig mit Vrunnenwasser seucht. In einen dieser Topse (B) leitete ich Kohlensauregas von unten in den Voden,

unter fortwahrender Entwicklung bes Gafes in geringer Menge, jedoch hinreichend, um den Boden, anstatt von atmospharischer Luft, stets von kohlensaurem Gase durchdrungen zu halten.

Während in A alle Samereien in wenigen Tagen rasch und voll aufgingen und (burch ben hohen Feuchtegrad ber Luft) einen üppigeren Buchs zeigten, als unter allen anderen Berbaltniffen, zeigte sich in B nach 25 Tagen noch keine Spur von Reimung. Jest verpflanzte ich Grüser aus A in B, die nun hier, tros ber, beim Verpflanzen unvermeiblichen, Verlegung der Burzeln einen rascheren Buchs erhielsten, als in A (ungefähr wie 6 zu 5). Nachdem nach Verslauf eines vollen Monats in B noch keine Reimung erfolgt war, wurde die Gasentwicklung aufgehoben, und nun erschiesnen die Reime der Gräser von diesem Augenblick ab in 20 Stunden und in normaler Entwicklung. Hieraus läst sich mit Bestimmtheit entnehmen:

- 1) Die unbedingte Nothwendigkeit atmospharischer Luft beim Processe ber Reimung.
- 2) Der wohlthatige Einfluß ber Rohlensaure auf Baches thum, sowohl im gasförmigen als im, an Basser gebumbenen Zustande.
- 3) Daß die Kohlensaure an und für sich auch auf die Reismung vortheilhaft wirkt, indem in obigem Falle die gassförmige Kohlensaure nur badurch die Reimung verhinderte, weil durch sie die atmosphärische Luft verdrängt wurde. Zu beachten bleibt ferner die Erhaltung der Keimsfähigkeit in einer Lage und während einer Zeit, in denen unter allen anderen Verhältnissen Fäulniß der Samereien eingetreten seyn wurde.
- B. Altalien und beren Verbindungen mit Sauren. Sie wurden in Auflösungen von i bis 2 Quentchen auf Quart Gieswasser angewendet. Im Allgemeinen lieferten sie teine gunftigen Resultate, besonders in I., II. und III. Die gunftigsten blieben noch hinter Brunnenwasser zurück und ließen sich gleich denen des destillirten Wassers ansetzen. Dahingegen zeigten sie tein so ungunftiges Verhalten wie die Sauren von der Phosphorsaure abwarts, die tohlensauren Altalien ausgen nommen, welche sich nachtheiliger als selbst die Oralsaure zeigten.

Rali zeigte ftets einen, wenn auch geringen, Borgug vor

Natron, Ammonium blieb bedeutend hinter beiben juril. Daffelbe Berhälmiß fprach fic auch febr bestimmt bei ein gleichnamigen Saureverbindungen ber Alfalien aus, mit Innahme bes tohlenfauren Kall, welches sich unganstiger ei tohlenfaures Natron zeigte.

Am günstigsten in Beziehung auf Bachsthum zeigen fi die schweselsauren Alkalien. Ihnen folgen die Opdran der kaustischen und die salpetersauren Alkalien. Dies die salzsauren, den Beschluß machen die kohlensauren beilen kablensauren Kali und Ammonium machen den Bo schluß als Pflanzengiste. Nur Beta vulgaris hatte in erstem voll gekeimt und sich träftig entwickelt, während diese Pflanze im kohlensauren Natron, welches sich in Beziehung auf Grandneen und Leguminosen viel günstiger zeigte, ganz zurückgeblieben wer.

Dolzasche zeigte im Allgemeinen einen nachtheiligen Ein fluß "als Bolzkohle im humuslosen Boden. Mur die Begete tion ber Grafer wurde burch sie beganstigt. Am nachtheiligfm auf Leguminosen.

In Beziehung auf Reimung zeigten die Altalien ein abweichendes, gunstigeres Berhalten. Besonders war die Wirfung des schwefelsauren Kali höher, die des sassensauren Rali gleich der des kohlen, und efsigsauren Wassers zu sehen. Die hydrate blieben etwas, jedoch wenig, hinter Brunnenwasser zurück. Am beachtenswerthesten bleibt hier immer das kowstante Verhältnis der Wirkung gleichnamiger Sauren in Verbindung mit Alkalien, woraus mit Bestimmitheit hervorgeht daß die Ursache des Einflusses alkalischer Salze auf die Begertation in der Saure wie in der Base vertheilt liegt.

C. Erben und beren Berbindungen mit Sauren.

Bon den im Wasser unlöslichen oder schwerlöslichen Erden und Erdverbindungen wurden 15 bis 25 Proc. dem Boden beigemengt, je nachdem die Erdart mehr oder weniger ins Gewicht siel, um zugleich ein Berhältnis in Beziehung auf Bolumen herzustellen. Bon den löslichen Erdsalzen wurden 1 bis 2 Loch nach Berhältnis des Gewichts zum Bolumen im Giesmasser aufgelös't. Das Jydrat der Thonerde wurde durch Nieder, schlag aus schwefelsaurer Thonerde vermittelst tohlensauren Ammoniums dargestellt. Das Jydrat der Rieselerde aus tieselsaus rem Kali.

#### I. Thonerbe.

Sie außerte unter allen Erbarten ben gunftigsten Ginfluß. Das Sydrat zeigte in I., II. und IV. gleich gunstige Wir, tung, in III. blieben die Samereien wesentlich zuruckt. Einen gleich gunstigen Erfolg zeigte die schwefelsaure Thonerbe, jedoch nur in IV., während sie in III. sehr zurucklieb, in I- und II. fast als Pflanzengift wirkte. Die kie selsaure Thonserbe außerte in Beziehung auf Wachsthum gleich gunstiges Verhalten mit dem Sydrate, die Reimung hingegen beforderte sie mehr, und lieferte nach den später aufzusuhrenden Metallsotyden die gunstigsten Resultate.

### II. Ralterbe.

Auch hier außerten, wie bei ben Alkalien, Die Schwefelfau: ren Saize im Allgemeinen das gunftigfte Berhalten, jedoch nur in IV. In jedem humuslofen Boden zeigten die tohlenfauren Ralte eine gunftigere Wirtung. Gebrannter Gpps zeigte nur in II. gunftiges Berhalten. Ungebrannter Gyps hatte in I., II. und III. eine gunftigere Birtung, als gebrannter Gups. Dur im humusboden murde die Begetation mehr gefordert, als in den ungemengten Bobenarten. Die toblensauren Ralt. falze zeigten ein besonderes gunftiges Berhalten im Thonboden. wahrscheinlich burchibeffen Loderung. Im an und fur fich loderen humusboden blieben fie binter Baffer jurud. Im Sandboden lieferte nur ein derber toblenfaurer Ralt mit mefentlichem Thongehalte und Gifenoryd (vom Gichsfelbe) gunftige Resultate. Alle lockeren Ralte bingegen verhielten fich bier ungunftig. Um auffallendften fprach fich bies bei ber Rreibe (von Rugen) aus. Mur in III. war ihre Wirkung auffallend gunftig. ner Aegtalt zeigte fich hochft ungunftig, fast ale Gift, am me: nigsten noch im Sandboben. Das Sydrat ber Ralferde steht in feiner Birtung zwischen Thonerben und Talterben, Subrat, iedoch unter Baffer. Am gunftigften zeigte es fich in II., guns stiger als in IV., viel gunstiger als in I. und III.

## III. Barnterbe.

Sie zeigte ein der Kalterde gleiches Berhalten. Die ich mefelfaure Baryterde blieb etwas, jedoch fehr wenig, hinter
ber ichwefelfauren Kalterde gurud.

## IV. Talferbe.

zeigte fich fowohl in Beziehung auf Reimung wie auf

Machethum weniger ganftig, als die vorgenannten Erdann. In Beziehung auf Reimung hatte bas Opbrat ben Borge, in Beziehung auf Wachsthum gewann die schwefelsaure Talink einen werklichen Worsprung, wahrend das Opbrat einen ik hervorstechend nachtheiligen Einfluß zeigte. Ein Unterschie is I. und II., wie beim Sphrat der Kulkerde, fand hier nie Statt.

## V. Riefelerbe.

Ihr Verhalten zur Vegetation ift ben Vergleichungen jm Grunde gelegt (I.). Das hobrat der Riefelerde (durch Idelffalag aus tiefelfaurem Kali) verhielt fich völlig indiferent.

# D. Erzmetalle.

### I. Gifen.

Das günstigke Verhalten unter allen Ingredienzen zeigt das Eisenoxydoxydul (hammerschlag), zu 25 Proc. den Bodenarten beigemengt, sowohl im Sand, als im hamatio den, sowohl auf Reimung wie auf Buchs. Das regulinischen, sowohl in Eisenoxyd, und bildete dabei mit dem Sande ein Conglomerat, welches die Samentörner am herverirechen him derte. Einzelne derselben, welche sich aus dem Boden hervorgebrängt hatten, zeigten jedoch einen mittelmäßigen wermalen Buchs, so daß das reg. Eisen nicht gerade unter die nachtheitigken Ingredienzen gehörte. Weit nachtheiliger und als Psawzengist wirtend, dem kohlensauren Immonium gleich, zeigte sich das schweselsaure Eisenoxydul. Nur einzelne Grassspiehen erschienen nach langer Zeit.

Graphit, nach den bekannten Analysen 92 Roblenftoff, 8 Eisen, zeigte sich unbedingt als Pflanzengift. Sauren zeigten ebenfalls eine ungunstige Wirtung in dieser Mischung. Der gegen erwachte die Begetation durch Begießen mit einer Lössung von kaustischem Kali. Burde die Erde so start gegoffen, das Sießwasser unten abtropfte, so erhielt ich eine tief smaragdigrune Flüssgeit, aus weicher sich beim Abdunsten Krykalle schwefelsauren Eisenoryduls in großer Wenge absetten. Durch Behandlung reinen Graphits mit kaustischem Kali erhielt ich auf dem Grunde der Schale schwefelsaures Eisenorydul, während an den Rändern der Schale ein weißes, an der Luft unveränz

Berliches Salz anschoß, weiches ich für zweisach tohlensaures Rali halte. Es verbindet sich demnach das Kali mit dem Rohitenstoffe des Graphits zu tohlensaurem Rali, während das frei gewordene Eisen mit einem beträchtlichen Schwefelanztheile und dem Sauerstoffe der Luft oder des Wassers zu schweselsaurem Eisenorydul zusammentritt. Es scheint mir jez doch ein vegetabilisch organischer Proces hier wesenlich mits zuwirken.

## II. Mangan.

Mur mit Mangansuperoryd (Braunstein) babe ich er, perimentirt, und unter allen Berbaltniffen febr aunftige Refultate erhalten. In Beziehung auf Leguminofen fteht bies Des tallorpd allen anderen Stoffen, sowohl in Beziehung auf Reis mung als Bachethum, voran. hiermit fteht ein mertwurbis ges Berhalten ber Burgeln von Vicia faba im Biberfpruche. Wiebt man bem Samentorn nur eine schwache Erdbecke. legt man es fo, bag ber hervorbrechenbe Reim aus ber Erbe heraussteigen muß, so wendet er fich unter gewöhnlichen Berbaltniffen turz um und bringt fogleich in ben Boben. Dies fand in ber Bobenmischung mit Mangansuperoryd nicht Statt. Der Reim wandte fich zwar abwarts, froch aber auf ber Ober: flache bes Bobens fort, als suche er ein befferes Erbreich. Dad vergeblichem Bemuben murbe ber Reim ichwarz und ente midelte neue Seitenwurzeln, Die ein gleiches Berhalten außers ten . bis auch fie endlich eingingen.

#### E. Metalloide.

Holzkohle (von Birken). Die Samereien keimten et, was fruher als im reinen Sande, gingen fehr reich auf und zeigten auch im Verfolge einen kraftigen Buche, doch nicht wosentlich vor reinem Sande. Dagegen wuchsen die Leguminos sen, Beta und Lepidium weit besser hier, als in Holzasche, in welcher nur die Grafer den Vorsprung hatten.

Schwefel beforderte vorzugsweise die Reimung, besonders ber Nadelhölzer, und behauptet in dieser Beziehung den ersten Rang. Auf den Buchs der Pflanzen war der Erfolg nicht so günstig, besonders wenn diese erst etwas größer geworden waren. Die Leguminosen wuchsen im Allgemeinen sehr gut, und nur Pisum sativum blieb auffallend zuruck. Leichtes Aus, trocknen der Bodenmengung.

Job (gefattigte lofung im Baffer) zeigte fic als Dia

F. Pflangenftoffe.

Attohol faft als Pflanzengift.

Rampher. Die Keimung blieb fehr lange ans, eine hochst unvolltommen und fast nur bei ben Gamereien ber b guminosen. Eben so nachtheilig war die Einwirfung auf Bott thum, besonders der Leguminosen mit kleinkörnigem Cann. Die Pflanzen verwelften gewöhnlich nach 8 bis 10 Tagm, w gleich der Kampher nur in seiner Auflösung im Waffer, all in sehr geringer Qualität angewendet wurde.

Rampheraltohol, Pflangengift.

Schwefels und Effigather. Er wurde in einen glie chen Berfuchsapparate, wie das toblenfaure Gas', dumfiftemig in den Boben geleitet. Die Samereien lagen hier wie ben über 1 Monat, ohne zu teimen. Als hierauf die Berbindung mit der Aetherstasche aufgehoben wurde, teimten sowohl Legu minosen, wie Graser, innerhalb zweier Tage, und wuchsen unter wiederhergestellter Berbindung im Aetherdunfte sehr gut, jer doch nicht besser als im Wasserdunfte.

### Baffer.

Bie aus ber gangen Reihefolge von Berfuchen bervergebt, find es nur febr wenige Stoffe, welche eine gunftigere Birtung ale berjenige außern, beffen fich bie Datur gur Unterbaltung und Beforderung bes Pflangenwuchfes bedient. Bon biefen menigen ift die Birfung eines großeren Theiles bochft mabr fcheinlich nur mechanisch. Debrere aber, befonders Detall ornbe und Gauren, zeigen wirtlich einen in die Mugen fallend gunftigeren Ginfluß. Regenwaffer außerte einen wefentlich aunstigeren Ginfluß auf die Begetation, befonders im bumus armen Boben, als Brunnenmaffer. Deftillirtes Baf fer blieb merflich hinter Brunnenwaffer gurud. Einweichung ber Gamereien in Baffer, vor ber Musfaat, fuhrte Die Ret mung ungefahr um 1 ber gewöhnlichen Beit fruber berbei. Die Reimung, besonders großer Gamereien (Vicia faba) geht auch unter einer 4 bis 5 Boll frarten Wafferschicht vor fich, wird aber dadurch um 3 ber gewöhnlichen Beit jurudigehalten. Der bervorgebrochene Reim erhalt fich auch 3. B. bei Vicia faba, beren gewohnliche Reimzeit 5 bis 6 Tage ift, 14 Tage lang

Ueber Einwirf. d. Lichts auf Reimung ze. d. Pflanzen 1005

pi gesund, und liefert im Boben noch gesunde Pflanzen. Bleibt ber gekeimte Same aber eine langere Zeit im Wasser, so ver, liert er seine Reimfähigteit ganzlich. Durch Einweichen in sehr verdünnter Chlorwasserkoffaure wurde die Reimung nicht befördert, im Gegentheil etwas, jedoch sehr unhedeutend, zu rückgehalten. Je koncentrirter die Saure angewendet wurde, um so nachtheiliger zeigte sich ihre Wirfung. Doch erstrecken sich diese Versuche nur auf Leguminosen.

Ueber Ginwirtung bes Lichtes auf Reimung und Bachsthum ber Pflanzen.

Ę

In Beziehung auf Keimung, sowohl unbedeckter als bei beckter Samereien, habe ich aus meinen Bersuchen keine bei stimmten Resultate erlangt, indem wiederholte gleiche Experis mente keine gleichbleibenden Resultate lieferten, so daß die Urssache der hier und dort hervortretenden Differenzen mir mehr in zufälligen Nebenumständen, als in der verschieden gegebenen Lichteinwirtung zu liegen, und die Abwesenheit oder die Einwirtung des Lichts, wie die verschiedenne Lichtstraften, auf den Proces der Keimung keinen Einfluß auszuüben scheinen. Dies stimmt dann auch mit D. R. Goppert's Versuchen über Rei, mung der Samen (in Froriep Notizen Nr. 861, März 1834) überein, wohingegen Ch. Morren (ebendas. Nr. 771, Febr. 1833) einen retardirenden Einfluß der Lichteinwirtung gefunden haben will.

Um so hervortretender ist der Einfluß des Lichtes auf Wachs, thum der Pflanzen. Ochon Morren (a. a. D.) bemerkt, daß das Ausschießen der gekeimten Körner im umgekehrten Berhaltenisse zum Erhellungsvermögen der Farben stehe. Die am wesnigsten leuchtenden Farben, violett, blau, roth, schwarz, treiben am meisten.

Eigenen Bersuchen zu Folge steht die Einwirkung des Lichtes dem Sohenwuchse der Pflanzen entgegen, der mit höherer Lichte einwirkung in gleichem Berhaltniffe abnimmt. Die verschiedene Abstufung des Lichtes wurde durch Glascylinder, deren Außenssiche 1 bis 4 Mal mit gleichen Delfarben überstrichen, oder in verschiedener Dicke mit Schreib und mit Delpapier umwunden wurde, gegeben. Je öfter die Farbe aufgetragen oder je

Borfprunge bor allen übrigen an. roth, gelb, weiß, mit geringeren 216ftufu A ROSE OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS. and the second of the second o A Total of Later Twich house AND STREET, SALES AND ADDRESS OF THE PARTY O ASTRONOM NAME OF THE PARTY OF T The same of the sa

# Register.

# A. Bülfewiffenschaften.

Atmospharologie 35. Bobenfunde 91. Botanit 119. Chemie 142. Entomologie 236. Rinanzwiffenschaft 771. Rameralmiffenschaften 771. Rlimatologie 469. Mathematit 551. Mineralogie 242. Maturwiffenschaften 577. Physit 630. Polizeilehre 662. Rechtswissenschaften 660. Staatswirthschaftslehre 770. Roologie 968.

## I. Atmospharologie.

Atmosphare 35. Atmospharologie 35. Auffrieren 781.

..

Barometer 217. Bodenlage 501. Breitengrade 501.

Dichte ber Luft 465. Drud' — — 465. Duft 209. Dunftreis 35. Durchsichtigkeit ber Luft 215. Eleftricitat 230. Erhöhung 247.

Feuchtigfeit 262. Frühfroft 319. Froft 319. Fruchtbarteit 322.

Gebirgetlima 501.

Sagel 35. Sibe 379. Sochebenen-Klima 501.

### 1008

#### Shenmeffung 217.

Ralte 440. Klima 465. Klimatologie 469. Kuftenklima 501.

Längengrade 501. Lage 501. Licht 521. Luft 535. Lufterscheinung 558.

Meteor 558. Meteorologie 558. Mittagfeire 504. Mitternachtseite 504. Morgenseite 504.

Mebel 37. Mordfeite 504.

### Register

#### Offfeite 504.

Regen 37. Reif 37.

Schnee 37. Schneegrenze 466. Spatfroft 319. Sudfeite 504. Stromungen der Luft 920.

Temperatur 918. 921, Thalflima 503. Thau 37.

Warme 467. Waldgrenze 468. Weffeite 504. Winde 920. Wolfenregion 36.

### IL Bodenfunde.

Abbang 233.
Abschüssig 233.
Abschüssig 233.
Abschüssig 233.
Abschüngfraft 266. 740.
Abschüngfraft 154.
Asquator 241. 501.
Alfalimetalle 557.
Alfalifalje 719.
Armer Boden 88.
Augit 410.

Bafalt, Bafaltboben 59. Bestandsverbaltnisse 778. Beitumen 122. Boben 86. Bobenarten 88. Bobenbestandtheile 90. Bobenflassen 88. Bobenflassen 88. Bobenfunde 91. Bobenqualität 103. Bobenrente 91. Bobenunterlage 91. Bonitirung 103. Braunfoble 122. Brenge 122. 559.

Cobasionstraft 154. Conglomerate 159. Confiftenggrabe 154.

Dammerbe 179.

۶

Diallagon 193. Diorit 196. Dung 209.

Eisen 227.
Elevation 233.
Erde 240.
Erden 244.
Erdfunde 242.
Erdmetalle 558.
Erdsalse 719.
Erze 558.
Erposition 255.
Egtraftivsfoff 180.

Kelbipath 260. Kelditein 261. Kelditein 261. Kelditeinporphyr 639. Kelsarten 335. Kelfen 262. Heuchtigkeit des Bodens 26 Keuchtigkeitsgrade 89. Klökgebirge 243. Klachgrundigkeit 91. Klufboden 279. Klufpoden 279. Klufpont 441. Kormation 243. Koffilien 314. Koffil 314.

(Babbro 332. Gebirge 243. Webiragarten 336. Bebirgsboden 336. Gebirgsfunde 336. Geogenie 242. Geognofie 242. Geologie 242. Gerblie 343. Glimmer 346. Glimmerschiefer 346. Gneiß 347. Granit 347. Grauwacte 348. Grunftein 196. Gruß 353, Gpps 355.

Sarte 356. Solz, bituminbfes 122. hornblende 410. Sumus 179. Sumusboden 411.

Ralferde 441. Ralffein 441. Rennzeichen Des Bobens 103. Riefel 462. Riefelerde 462. Riefelgesteine 244. Rreide 441. Rryfialle 492. Rryfiallographie 492. Lehm 829.

Lebm 829. Leichter Boben 154.

Meeresboden 552. Mergel 556. Metalle 557. Metalloide 143. Mineralien 559. Mineralogie 242. Moder 180. Moor 182.

Ornftognosie 242.

Petrefakten 606. Porphyr 639.

Brimitiver Boben 89. Droduftionsfraft 323.

Quar; 650.

Rafeneifen 227. Reicher Boben 88. Rente bes Bobens 91. Rollfieine 678.

Salze 719. Sand, Sandboden 730, Sandflein 732, Sauerftoff - Abforbtion 740. Schieferthon 830. Schlammen bes Bobens 103. Schwerer Boben 154. Gefundarer Boben 89. Serpenthin 332. Sonnenfeite 504. Stanbortsverbaltniffe 778. Stauberte 781. Steine 244. Steinkohle 122. Sumpfboden 794. Spenit 795.

Tale 799. Talferde 799. Thalboden 822. Thon, Thonboden, Thonerde 827. Thongcsteine 829. Thongchiefer 830. Tiefgründigfeit 91. Torf 835.

Hebergangsgebirge 243. Ulmin 180. Urgebirge 243. Ulmin 180.

Bermbgenber Boben 88. Berfleinerungen 606. Bulfanische Gebirge 244.

Warme des Bodens 912. Bafferaufnahmefabigfeit bes Bodens 265. Berthichabung b. Bodens 103.

### III. Botanif.

Abfall der Blätter 919.
Abnormität 5.
Absprünge 8.
Acotyledonen 13.
Acotyledonen 134.
Albumen 227.
Anatomte 22.
Anhänge 720.
Art 797.
Alscocotyledonisch 722.
Ang 493.
Auge 41.
Ausdünstung der Blätter 79.
Ausschlagfähigkeit 944.

Baume 402. Baft 59. 388. Baftrohren 677. Beere 322. Befruchtungsgeschäft 85. Befruchtungswertzeuge 82. Belaubung 468. 945. Bemegung ber Gafte 863. Bildungsfaft 713. Bildungsftoff 237. Blattachfelfnospe 472. Blatt 77. Blattgrun 145. Blattfeimer 194. Blattfnospe 472, Blatinerve 77. Blattrofe 472. Blatticheibe 80. Blattitiel 80. Blumenblattet 82. Blumenboden 326. Blumenbede 81. Blumentelch 81. Blumenfrone 81. Blumenftaub 83. Blutbe 81. Bluthenftiel 81. Bluthefnospen 914, Borte 106. Botanif 119.

Cambium 713.
Carpologie 135.
Chlorophull 145.
Corolla 82.
Cotolicdon 721.
Crpptogamische Pflanzen 14.

Deckblätter 188.
Dendrologie 191.
Diachym 77.
Dichogamie 193.
Dichte der Hölger 193.
Dicotyledonen 194.
Diberaseder 965.
Dorn 207.
Drüfen 674.

Ei 83. 720.
Eierstock 83.
Eiweiß 227.
Elementarorgane 232.
Embryo 236. 723.
Enantheme 489.
Endospermium 721.
Endinospe 471.
Entstehung 236.
Epidermis 77. 239.
Ernahrung der Pflanzen 250.
Erzantheme 489.
Errattivstosse d. Pflanzen 256.

Faden 83.
Farbestosse der Pflanzen 256.
Familie 797.
Fascrgewebe 598.
Fascrwurzel 258.
Faules Holz 258.
Faules Holz 258.
Foribotanik 120.
Fortpflanzung 310. 914.
Frucht 320.
Fruchtboden 326.
Fruchtboden 326.
Fruchtfacten 83.
Fruchtfacten 83.
Fruchtfacten 83.
Fruchtfacten 85.
Funktion der Blätter 78.
Funktion der Blätten 85.
Funktion d. Burzeln 250. 951

Gallen 333.
Gattung 797.
Gefäßbundel 507, 677.
Gefäßbundel 507, 677.
Gefäße 339.
Gefäßigkem 507.
Geographie der Pflanzen 341.
Gefülechtstheile 82.
Gejülechtstverrichtungen 85.
Gewächs 344.
Griffel 83.

Herzwurzel 953.
Holzauge 471.
Holzbündel 386.
Holzfafer 396.
Holzforer 386.
Holzforer 408.
Holzforer 408.
Holzforer 386.
Holzforer 408.
Holzforer 386.
Holzforer 408.
Holzforer 386.
Holzforer 408.

Jahrringe 426. . Indivitualität 241. Internodium 437.

Rabchen 322, Rapfel 322, Reim 446, 723, Reimung 446, Relch 81. Rern 458. 723, Rernfrucht 322. Rernkück 453, 723, Riaffen 797. Rieber 464. Rnböpchen 470. Rnospe 471, Rbrner 474. Rrantheiten 485. Krantheiten 485. Krone 493.

Lamellen 453.
Laub, Laubholy, Rabelholy 506.
Leben, Lebenstraft 485.
Lebensfaft, Lebensfaftgefäße
507 714.
Lederschicht 720.
Lymphatische Gefäße 240.

Maitriebe 541. Mannbel 453. Mannbarfeit 311. 541. Mart 387. Martfylinder 387. Martfyrablen 543. Mehlihan 553. Membran ber Hangen 620. Merenchym 568. Metamarphofe b. Pf. 312. 914. Brildfaft 715. Moletile 564. Monaden 565. Monocotyledonen 565. Mutterfuchen 320.

Mabelsted 321. Nabelschnur 85. 321. Nabeln, Nabelhblier 507. Nabrung der Pflanzen 250. Nabrungsfast 711. Narbe 83. Nettar, Meetarium 408. Nerven der Blätter 77.

Dberhaut b. Mflangen 77. 238, Ordnungen 797. Organ, Organismus, organifch 590. Organalogie 120, Ovarium 83.

Parenchym 598.
Pericarpium 320.
Perifpermium 721.
Pfablwurzel 953.
Pflanze 344.
Pflanzentunde 119.
Pflanzenmembran 620.
Pflanzenfysteme 620.
Phanerogamen 630.
Pholloblasten 194.
Phorochemic, Photologie, Photonomic ic. 120.
Pistil 83.
Polarität 907.
Pollen 83.
Polycotyledomen 638.
Poren, porbs 639.
Prosenchym 598.

Ranke 652. Reproduktion 663. Rinde, Rindenkörper 665. Rindenknospe 667. Ringgefdie 675. Rippen 672. Rhigam 787. Rhigam 787. Rhigam 672. Rhigam 672.

Safte ber Pflangen 710. Saftgefäße 508. Saftgange 511.

نھ

Gaftbalter 512, Gaftporen 676. Same 720. Samengehaufe 320. Samenbaut 720. Samenlappen 453. Samenftaub 83. Schläuche 232. Geitenwurgel 953. Gegual-Spftem 620, Spaltoffnungen 77. 239. Species 797. Spiegelfafern 390. Spiralgefage 675. Spiralgefägbundel 677. Spiffeimer 194. Splint 401. 853. Sproffen 770. Stacheln 207. Stamm 777. Staubbeutel 83. Staubfaben 83. Stauden 402, Stempel 83. Stengel 784. Stigma 83. Stock 787. Strauch 402. Enftem 797.

Taronomie 818. Terminalknospe 472. Terminologie 821. Tegtur 821. Thauburgel 953. Träger 83. Treppengefåß 675, Triebe 493.

Uebermallung 850.

Barietäten 797. Begetabil 861. Begetationsperioden 861, Begetationstheorie 861. Berbreitung d.holypflanza

Wachsthum der Pflanzen:
Wasserreiser 923.
Weißfaul 488.
Wiederausschlagsähigten 9
Wiederbelaudung 945.
Würzelchen 724.
Wurzel 951.
Wurzel 951.
Wurzelausschlag 955.
Wurzelbrut 957.
Wurzelerzeugung 957.
Wurzelssioch 787.
Wurzelssioch 787.
Wurzelssioch 959.

Bapfen 961.
Bapfenbäume 961.
Bapfenträger 961.
Bellen 962.
Bellenfaft 966.
Bellenfaftbläschen 966.
Bellenfuftem 967
Bellgewebe 598. 968.
Bergliedrungsfunde W.
Beugungswertzeuge 82.
Bweige 493.
Bweifamenlappigepffangen 1
Bwitterblüthe 84.

## IV. Chemie und Phpfif.

Acther 519. Albumen 227, Alfalien 440, 575. Ammoniaf 786. Amplum 775. Aftronomie 577, Altom 564.

Bafis 738.

Chemie 142, Chemie ber Pflangen 143.

Defogndation 738, Defiflation 192. Dorren 205, Eiweiß 227, Clasticität 228, Cleftricität 229, Clemente 233, Cftigfäure 396, Cgtraftivstoffe 255,

Faulnif 258. Feberfraft 228. Seftigfeit 262.

Gabrung 332, Gallertfaure 333. Galvanismus 229. Gas 335. Gerbeftoff 342. Gluten 228. Grundfloffe 142. Grundfloffe ber Pflangen 143. (Bummi 620.

Sarte 356. Sarte 356. Hary 362. Holy 391. Holyeffig 396. Holyeffi 396. Holyfaft 404. 711. Holyfaft 404. 711. Holyfaft 408. Sphrat 932. Hondrat 932. Hoporaren 932. Hoporhese 418.

Rali 440. Roblenfaure 480. Roblenftoff 480. Rreofot 396.

Laugenfalz 440. Lebensluft 738. Licht 519. Luftarten 335.

Magnetismus 540. Milchfaft 711. Difchungefunde 142.

Matron 575. Marur 576. Marurfbrver 576. Maturtrafte 576. Maturlebre 630. Maturwiffenschaften 577.

Del 588. Dryd 591, Ornbation 591.

Pflanzenchemie 141. Pflanzenciweiß 227. Pflanzentoble 619. Pflanzenleim 141. Pflangenmembran 620. Pflangenfchleim u. Gummi 620, Pflangenftoffe 141. Phofit 630. Physiologie 630. Pigment 255. Pole, Polarität 540. Ruß 460.

Gauren 739, Sauerftoff 738. Scheidefunde 142.
Scheidefunde 142.
Scheidefunde 1519.
Spaltigfeit 765.
Stärkemehl 775.
Stickfoff 786.
Stoffe 142.

Terpenthin 821,

Urftoffe 142. Urthatigleiten 576.

Berbrennung 866.

Bårme 918. Warmetapacitat 919. Barmeleitungsfähigteit 919. Barmeftrahlung 919. Baffer 559, 931, Waffergas 36. 2Bafferftoff 932.

Buder 969. Bufammenhangstraft 154.

### V. Entomologie.

Abdomen 378. Acheta 12. Acridium 14. Aberflügler 415. Aeschna 16, Afterblattlaus 145. Afterraupen 17. Alucita 832, Umeife 280.

Umeifenlowe 570. Ungel 316. Anobium 25, 848. Untennen 327. Unprellen 893. Aphia 29. Apion 164. Aptera 33. Asilus 34.

Attelabus 163, Mugen 41.

Balaninus 169. Banchus 434. Baftarbrocepe 315. Bantidfer 413. Bauchfuße 330. Baummange 151, Beine 329. Blattlaus 29. Blattlauslowe 375. Blattfafer 149. Blattroller 163. Blattfauger 145. Blattmespe 977. Bombyx 94. Bortentafer 107. Bostrichus 107. Brachinus 134. Brachonyx 168. Brachyderes 171. Bracon 433. Bruft 124. Bruftfiud 124, Bruffuge 330. Buprestis 129.

Calathus 135. Callichroma 132, Callidium 139. Calosoma 135. Cantharis 132. Carabus 132. Cecidomyia 136, Cerambyx 137. Chermes 145. Chrysalide 148 Chrysomela 149. Cicindela 150. Cimbex 978. Cimex 151. Cleptes 199. Clythra 151. Clytus 139. Coccinella 152. Coccus 153. Cocon 154. Coleoptera 155. Coreus 151. Cossonus 170. Cossus 94. Coga 162. Crioceris 334. Cryptus 431.

3

Cubital-Belle 278, Curculio 162, Cynips 172.

Ddmmcrungsfalter 51% Dermestes 192. Diplolepariae 197. Diploptera 201. Diptera 203.

Recoptogaster 218. Et der Insecten 895. Rlater 228. Elythra 235. Encyrtus 199. Entdedung der Raupen x. M. Entomologie 236. Erdgrille 12. Erdschede 523. Eulen-Schmetterlinge 31. Eulophus 201. Rumenes 202. Euplocamus 833. Eurytoma 201. Exorista 567.

Ralter 517. Fanggraben 654. Federfammbobriefer 648. Feldgrille 12. Sichtenblattfauger 145. Sichtenbortenfafer 108. Fichtentnospenmotte (a) 834. Richtenfrinner Sichtenwichter 841 Fichtengerfibrer 413. Fliege 567.
Fliegender Wurm 107.
Fliegender Wurm 107.
Flügel der Insekten 277.
Flügeldeden 277.
Fügeldeden 277.
Föhrenblattkäfer 334.
Föhrenblattwespe 987.
Föhrenmotte (d) 835. Robrenipanner 627. Fobrenfpinner 95. Forchtfafer 333. Forleule 581. Formicae 280. Forftentomologie 287. Forftinfetten 291. Forftinfettologie 287.

Forfitäfer 140. Hortpflanzung der Insetten 878. Fossores 314. Freswertzeuge 316. Fühler 327. Fühlbbrner 327. Füße 329. Huß 330.

Galleruca 333.
Gallmüde 136,
Gallwespe 172.
Gamasus 733.
Geometra 627.
Geficht 482.
Gefpinnfi 344.
Glassichwarmer 760.
Grabwespe 314.
Grabfühaler 590.
Grille 12.

Sautung der Insesten 896.
Salbsfügler 375.
Sals 482.
Salsschild 359.
Salsschild 359.
Salsschild 359.
Saussäfer 25. 848.
Hemerodius 375.
Hemiptera 375.
Seuhünser 14.
Sinterhaupt 482.
Sinterleib 378.
Sirnschale 482.
Solzbod 137.
Solzhager 536.
Solzheimer 94.
Solzwespen 858.
Süftgelent 329.
Hylesinus 413.
Hylobius 165.
Hylurgus 413.
Hymenoptera 415.

Ichneumon 427, Infetten 436. Infettenfunde, Infettologie 236.

Inftinft 115.

Råfer 155. Raufiåd 316. Raumerfjenge 316. Rehle 482. Rennzeichen 474. Rerbthiere, Kerfe, Kerfenk, 436. Riefernblattwespe 987.
Riefernraupe 95.
Riefernspinner 95.
Rinnbaden 316.
Rinnladen 316.
Rinnladen 330.
Rbrpertbelle 474.
Rolbentäfer 534 u. 554.
Ropf 481.
Ropffchild 482.
Krallen 330.

Lampyris 505.

Langtieltäfer 535.

Langtieltäfer 165.

Lamia 139.

Laphria 505.

Laria 100.

Larve 506.

Lasiocampa 95.

Lauftäfer 291.

Lauftäfer 132.

Lepidoptera 513.

Leptura 138.

Leuchtäfer 505.

Libellulinae 579.

Limax 523.

Lipty 316.

Liptye 316.

Liptiäfer 139.

Lithosia 831.

Lophyrus 986.

Lucanus 534.

Luftänäle 378.

Luftähder 378.

Luftboren 378.

Luperus 334.

Lyctus 535.

Lyda 979.

Lymexylon 536.

Lytta 537.

Made 506.
Magdalis 169.
Maidafer 554.
Mandibeln 316.
Marientafer 152.
Magillen 316.
Melolontha 554.
Mefothorag 124.
Metrocampus 629.
Microgaster 434.
Milbe 733.

Mordfliege 505. Mordwespe 434. Motten 830. Musca 567. Myrmeleo 570. Myrmica 281.

Rachtfalter 516.
Rachtfichmetterling 516.
Ragel 329.
Rabt 575.
Rache 277.
Rebenaugen 41.
Rehflügler 579.
Neuroptera 579.
Noctuae 581.
Ronne 100.
Notaspis 738,
Rhmphe 585.

Oberficfer 316.
Oberfippe 316.
Occllen 41.
Obnsfügler 33.
Omaseus 135.
Ophion 432.
Oribata 738.
Orthoptera 590.
Oryssus 858.
Othiorhynchus 172.

Pachygaster 592.

Palpilio 592.
Papilio 592.
Papilio 592.
Papilio 592.
Papilio 592.
Papilio 592.
Pentatoma 151.

Pflasterfäser 537.
Phalaenites 626.
Pimpla 434.
Pissodes 167.
Pompilus 314.
Prachtfäser 129.
Prionus 140.
Processionsraupe 99.
Prionus 144.
Prothorar 124.
Psilus 199.
Ptilinus 648.
Puppe 898.
Puppentäuber 135.

Radialzelle 278. Radius 278. Randader 278. Raubfliege 34,
Raubfliege 562,
Raupe 506,
Raupenfliege 567,
Raupenfliege 563,
Raupenfraß 653,
Raupengraben 654,
Raupenswinger 655,
Reitwurm 12,
Rhagium 138,
Rhynchaenus 165,
Rhynchites 163,
Rhynchophori 162,
Rindenflier 218,
Ringe 475,
Rollfäfer 163,
Rollfüfel 317,
Råden der Insekten 125,
Rågelf 318,
Rågelflier 162.

Sagewespe 978. Sammeln der Infeften 89 Sandlauffafer 150. Saperda 139 Saperda 138 Sarcoptes 733. Saugrüffel 317. Schalflügler 155. Scheitel 482. Scheitel 482. Schenfelring 329. Schildchen 125. Schildlaus 153. Schlangenwespe 432. Schlupfwespe 427. Schmalbodfåfer 138. Schmeiffliege 567, Schmetterling 513. Schneden 523. Schontafer 135. Schopfruffel 318. Schröter 534. Schwarmer 767. Schwammfpinner 100. Schwanzwespe 434.
Schwingtolbe 203, 277.
Scolopendra 758.
Scymnus 153. Segment 475. Sesia 760. Sirex 858. Sitona 171. Spanische Fliege 537. Spanner 626.

Sphex 314.
Sphinx 767.
Spinner 94.
Spiralzunge 317.
Spoudylis 140.
Springfäser 228,
Staphylinus 779,
Staupflügler 513.
Stigma 378.
Stirn 482.
Streurechen 791.
Sutru 575.
Syrphus 204.
Spsien 797.

Tachina 567.

Tagfalter 517.

Tarfen 330.

Tafter 316.

Telephorus 818.

Tenthredinetae 977.

Thamnophilus 169.

Thier 824.

Thierlehre 968.

Thierlyftem 825.

Thorag 474.

Tibien 330.

Tinea 830.

Tomicus 835.

Tortrix 839.

Trachen 378.

Trombidium 738.

Troscus 848.

Tryphon 432.

Unterlippe 317. Urocerata 858. Uropora 733.

Vanessa 592. Bermehrung ber Infekten 878. Bervuppung ber Infekten 897. Bertilgungslehre 888. Berwandlung d. Infekten 897. Vespa 201.

Wangen 482.
Wanje 151.
Warzenfäfer 818.
Wasseriungser 519.
Wespe 943.
Wickler 839.
Widder 839.
Wolfpinner 100.
Wurmregen 819.

Xorides 433.

Yponomeuta 832.

Bangenbod 138.
Baubertäfer 139.
Beichner 218.
Boologie 968.
Bungler 517.
Bunge 316.
Bweiflügler 203.

## B. Sauptwiffenschaften.

VI. Befonbere Maturgefchichte ber Solgpflangen.

VII. Solssucht und Baldbau.

VIII. Forftichus und Forftpolizei.

IX. Forftbenutung und Forftechnologie.

X. Forftaration und Betriebseinrichtung.

XI. Forftdirettion.

XII. Insgemein.

## VI. Befondere Maturgefdichte ber Bolgpflangen.

Acerbrombeerstrauch 13. Aborn, der großblättrige 17. Aborn, der spihblättrige 18. Aborn, der fleinblättrige 19.

Mtazie 20, Alpen-Sedenkirschen - Strauch 21. Alpranke 21. Arve 34. Aspe 34.

Barenbeerfirauch 56.
Bastartwehlbeerbaum 59
Bastartwogelbeerbaum 60.
Berberibenstrauch 67.
Besenstrauch 72.
Birke, die gemeine 74.
Birke, die gemeine 74.
Birke, die sangebirke 76.
Birke, die swergbirke 76.
Birke, die swergbirke 76.
Blaubeeriger Leckenkirschenstrauch 80.
Blaubeerstrauch 80.
Brombeerstrauch 123.
Buchsbaum 127.

Deutsche Pappel 192.

Ebereschenbaum 218.
Ebeltanne 219.
Eiche, die Stieleiche, 219.
Eiche, die Traubeneiche, 220.
Elsbeerbaum 234.
Epbeu 239.
Erdhölzer 246.
Erle, die gemeine oder rothe 248.
Erle, die nordische oder weiße 249.
Esch, die gemeine 154.
Espe oder Aspe 255.

Faulbaum 258. Felbulme 261. Fichte 266. Fibre 280. Fobre 280. Forle 280.

Geisblatt, gemeines 339. Gemeiner Ahorn 340. Gerbermprte 341. Ginfter, Befenpfrieme 314. Ginfter, Fårber= 345. Ginfter, Fårber= 345. Ginfter, ber pfeilfbrmige 345. Ginfter, ber englische 315. Glattulme 346.

Saariger Ginfter 355. Saide 374. Saide, Sumpfhaide 374. Sainbuche 357.
Sartriegel 362.
Safeifirauch 365.
Sauhechel 369.
Sectenfirschenftrauch, der meine 371.
Sectenfirschenftrauch, der schwarzbeerige 371.
Seidelbeerstrauch 374.
Simbeerstrauch 377.
Sollunder, der schwarzbe 384.
Sollunder, der rothbeerigel Solzapselbaum 391.
Solzbirnbaum 393.
Sornbaum 410.
Sülse 411.

Johannisbeerstrauch, bern 438. Johannisbeerstrauch mit schwarzen Beeren 438.

Rasianienbaum 444.
Rellechals 452,
Ricfer 454.
Ricfer, Graskiefer 458.
Ricfer, Gergkiefer 458.
Ricne 459.
Rienporst 460.
Rorkulme 483.
Rornelkirschenbaum 483.
Rrahenbeerstrauch 484.
Rreugdorn 490.

Edrchenbaum 499. Legliefer 512. Lebne 513. Liguster 522. Linde, die großblättrige 52: Linde, die fleinblättrige 52: Linde, die gemeine 525.

Mastbuche 548. Mehibeerbaum 552. Mispelstrauch 560. Mistel 560. Moosbeerstrauch 566.

Mordische Erle 583.

Pappel, Balfampappel 593 Pappel, die fanadische 593. Pappel, die italienische 594. Pappel, die deutsche od schwarze 595. Pappel, die weiße oder Silberpappel 595.
Pappel, die Zitterpappel 596.
Pimpernußtrauch 631.
Platan, abendidnbischer 637.
Platan, morgenlandischer 638.
Platan, spanischer 63%.
Preußelberstrauch 641.
Pruverbolz 648
Ppramidenpappel 648.

Quiticherbaum 650. Quittenmifpelftrauch 650.

Rauhe Ulme 653.
Reheide 660.
Roje, die Valsamrose 678.
Rose, die Erdrose 678.
Rose, die Caponise 679.
Rose, die Oagebuttenrose 679.
Rose, die Oagebuttenrose 679.
Rose, die Oamberose 679.
Rose, die Oamberose 679.
Rosenapselstrauch 680.
Rosmarin - Andromede 680.
Rosmarin - Andromede 680.
Rosharin - Sandromede 680.
Rosher Collunder 681.
Rother Pollunder 681.
Rother, die glattrindige 681.
Rüster, die glattrindige 681.
Rüster, die fortrindige 683.

Saucrachstrauch 738.
Saucrdorn 738.
Schlebenstrauch 744.
Schlingstrauch 745.
Schwalfenbeerstrauch 753.
Schwarze Erle 754.
Schwarzpappel 754.
Schwarzpappel 761.
Schngrun 761.
Commerlinde 761.
Speierlingsbaum 766.
Speeberbaum 766.

Epindelbaum, der gemeine 768. Spindelbaum, der breitblattrige 769. Spindelbaum, der warzige 769. Stachelbeerftrauch 775. Stechpalme 782.

Tanne, Ebeltanne 800. Tagbaum 817. Traubenfirschenhaum 847.

111me 855.

Bogelbeerbaum, Quiticher 900. Bogelfirichenbaum 901.

Wachbolber 907.
Baldrebe 930.
Weiden 934.
Beide, die Bachweide 934.
Beide, die Bachweide 935.
Weide, die gelbe 935.
Weide, die Knadweide 935.
Weide, die Knadweide 936.
Weide, die lorbeerblattrige 936.
Weide, die mandelblättrige 936.
Weide, die rosbe 937.
Beide, die rosmarinblättrige 937.

Beibe, die Saalweide 937.
Weide, die salveidlätzige 938.
Weide, die Sandweide 938.
Weide, die Berftweide 938.
Weide, die Berftweide 938.
Weißbuche 939.
Weißbuche 941.
Weißbirke 942.
Weißbern 942.
Weißpappel 942.
Weißpappel 942.
Weißpappel 942.

Bierfirducher 968. Burbelfiefer 970. Bwergbirte 975.

## VII. Solgzucht und Baldbau.

Ablegen einen Zweig 3. Ableger 3. Abrafen 6. Abschürfen, den Boden 6. Absenten, einen Zweig 7. Abfenker 7. Abfunen 10. Abtreiben, einen Solzbestand 10. Abtreebsichlag 10. Anflug 23. Unbau eines Solzbeftandes 24. Anbauen, einen Dolgbeftand 25. Unlafchen, anplatten 25. Unlegen, Die Solghauer 25. Unreifen jur Bezeichnung 27. Anichlammen, einen Dflangling 27. Anschlagen, Soly 28. Unweifen, Sols 28. Mnwuchs 28. Arthaft machen 34. Mufbemahrung ber Solffamen Muf bie Burgel feten 39. Mufteimen 40. Muflaufen Des Gamens 40. Auflegen, Jahrringe 41. Musaften 42. Musbeffern 43. Mus ber Sand fultiviren 44. Mushalten, Baume 45. Mustlengeln, Samen 45. Mustlengen 45. Muslaufer 47. Muslichten, einen Schlag 47. Muslichtschlag 48. Musnehmen,einen Pflangling 48. Ausroden, einen Pflangling 50. Musichlag 51. Ausschlagmald 51. Musichogling 51. Musjeichnen einen Golag 52.

Ballen 57. Ballenpflangung 57. Bannreidel 58. Baummeffer, jum Befchneiden 62 Baumpfahl 63. Baumjage 63. Baumschule 63. Baummachs 65 Bededung des Samens 65. Benarbt 66. Beraft 67. Befamung 68. Befamungefchlag 68. Befchneiden, einen Dflangling 69. Beschwühlt 70. Beftodt 73. Betrieb, Bewirthschaftung 73. Buberte 125.

Bufchelpffangung 130. Bufchbolzbetrieb 131.

Compositionsbetrieb 159. Couliffenfchlage 161. Coupirgaune 161.

Darrfiube 185.
Dechirauch 189.
Dechungeiner Canbichoffe 189
Dune, Dunnenbau 207,
Duntelfoliag 211.
Durchforften 213,
Durchhauen 215.
Durchheb 215,
Durchprengen 216.

Egge, Balbegge 219.
Sichengaren 221.
Sichentamp 223.
Sinfammlung bes Holifamens 223.
Sinfdlagen, Holipflangen 225.
Sinfprengen, Samen 226.
Sinfusen, bie Pflanzlinge 226.
Sinfrenung ber Pflanzlinge 235.
Entfernung ber Saatfireifen 235.

Fächfer 257.
Feldbaumwirthschaft 260,
Fegfaß 260.
Femeln 262.
Femelwirthschaft 262.
Fichtenfamp 269.
Forfigarten 289.
Forfigarten 293.

Gebrungener Beftanb 338. Geisfußichnitt 340. Gertenholz 343. Geschlossener Beftanb 344. Große ber Saatstreifen 350. Gppfen ber Pflanzen 353.

Hade 355, Hadwalbungen 357, Hain, in ben Haubergen 357 hainen 357, hainhaach 359, hainhaach 359, hainfeichen 359, hainfeichen 359, hau 366, hau berge 367,

Haujagen 369.
Hauzeit 371.
Hegreidel 373.
Hegreifer 374.
Heifter 375.
Hon 377.
Hochwald 383.
Hochwaldwirthschaft 383.
Holzanbau 391.
Holzfaat 403.
Holzfaat 403.
Holzfaat 405.
Holzucht 408.

3åten 419.

Ramp 443.
Reselbau 454.
Reselbau 454.
Reselbsau 454.
Reselbsaung 454.
Ropfolz 482.
Ropuliren 483.
Rreuzverband einer Pflanzung 492.
Rebpsen, einen Stamm 493.
Rümmern einer Pflanze 495.
Rünstliche Besamung 495.
Künstliche Hesamung 496.
Künstliche Kultur 496.
Kultur 496.
Kulturbace 497.
Rulturpace 497.

Kulturpflug 497.
Laßbaum 506.
Laßreide 506.
Laßreide 506.
Lichten 522.
Lichtschlag 522.
Lüften, auslichten 535.

Maiwuchs 552.
Menge der Rtaftern, die bei der natürlichen holgucht fortwährend in den Befamungs-, Licht- und Abtriebsfchlägen fiehen muffen 555.
Milchen des Samens 558.
Mittelwald 561.

Nachbessern 572. Nachhauen, einen Schlag 573. Natürliche Besamung 576. Natürliche Holzsucht 576. Naturschonung 577. Miederlegen, einen Zweig 579. Riederwald 580.

Oberholz 586. Oberholz 587. Ofuliren 589.

Pfahl 607.
Pflanzbohrer 609.
Pflanzbohrer 609.
Pflanzschaufel 611.
Pflanzschaufel 611.
Pflanzschaufel 612.
Pflanzsch 613.
Pflanzung 625.
Pflanzung 625.
Pflugegge 625.
Pflugegge 625.
Plänterwirthschaft 631.
Plähesat 634.
Plähesat 634.
Plantage 637.
Planweise Besamung 638.
Probesat 644.
Propfen in den Spalt 646.
Propfen hinter die Rinde-647.

Rechen, harke 660. Rindenschlag 667. Rinnensaat 668. Riolen, den Boden 671. Risser oder Reißer 672. Rotthade 681.

Saat 684.
Saat des Ahorns 684.
Saat des Ahorns 684.
Saat der Bucheln 685.
Saat der Bucheln 686.
Saat des Erlensamens 690.
Saat des Erlensamens 691.
Saat des Fichtensamens 691.
Saat des Richensamens 691.
Saat des Rüchensamens 697.
Saat des Rüchensamens 703.
Saat des Rüchensamens 704.
Saat des Auchensamens 704.
Saat des Beihbuchensamens 706.
Saattolben 708.
Saatregeln, allgemeine 708,
Saatregeln, allgemeine 708,
Saatrejet 710.
Sämlinge 718.
Safthieb 719.
Samenbäume 726.

Samentorner in einem Echeffel ober Pfunde 727. Samenloben 728. Samenmagagin 728. Samenprobe 729. Sammeln bes Samens 730. Sandichollenbau 730. Schalfchlag 742. Scheeren, einen Baum 742. Schlag 744. Schlagweise Sauung 774. Schlagbols 744. Schlagwirthichaft 744. Schletchwirthschaft 745. Schleppebuich 745. Schneideln 748. Schröpfen, einen Baum 757. Sebftange 761. Sonnendarre 763. Spate, Pflangfpate 766. Springfchlage 770. Stockausschlag 788. Stocflode 789. Stodfchlag 789. Stopfer 789. Strauchegge 789. Strauchen 789. Streifenweise Gaat 790.

Transport ber Pflanglinge 846.

Heberhalten, einen Baum 850. Ueberftänder 850. Ueberftändig 850.

VIII. Forftidus un

Musruden, Soly 50.

Bann, Sege 58. Bedachen 65. Borfenkafer, deren Entdedung 118. Bortenkafer, deren Bertilgung 119. Buffat 131.

Contravenieut 159. Contrevention 159. Contumazialverurtheilung 160. Coupirzdune 161.

Defraudation 190.

Fanggraben, für Raupen 258. Flugfener 279. Flugfand 279. Forficuts 299. Forftunfrauter 305.

Gegenfeuer 339. Gipfelfeuer 345.

hauptftein 369. Sausunterfuchung 370. Sede 372. Dege 373. hege 373. Hegewische 373, Heggraben 373,

Lauffeuer 507. Lebendiger Baun 507. Lofchung der Balbbrande 530.

Maalbaum 538, Maalbammer 538, Maage, beutiche 538. Maufefraß 540, Martfiein 543,

Offener Wald 588.
Pfanden 608.
Pfand 608.
Pfandgeld 608.
Plaggen 637.

Raumen, die Schlage 651. Raupengwinger 655.

Ringeln, einen Baum 668.

Rugegericht 683. Schonort 749. Schonungsgraben 749. Schonungstafel 749. Schonungsjaun 749. Schupgraben 753. Schroarger Burm 754. Comeinebut, jur Infetten= vertilgung 754. Sonnenbrand 762. Streurechen, jur Bertilgung der Raupen 791.

Bergraben, einen Beg 869. Berhangen, einen Wald 876, Berfanden 888. Bertilgungelebre, Die Infetten betreffend 888.

Waldbrand 924. Waldbuffing 927. Waldfeuer 928. Barnungszeichen 931. Windbruch 947. Windfall 949. Windschlag 950, Windwurf 950, Wintelftein 950. Wurmtrodniß 951.

11/07 3aun 961. Bufchlag, Schonung 970 Total lead

### IX. Forfibenugung und Forfitechnologie.

Abbola 2. Abbolgen 2. Mbbolgia 2. Ablage, Solgablage 3. Abmeffen, Sols 5. Abraum 6. Abichmagen, einen Stod 6. Mbichroten 6. Absehen, einen Stamm 8. Abstammen 9. Abstechen, einen Schlag 10. Abrommen 10. Achsenholt 13.

Mchtel, ein Solgmang 18. Mefcherer 15. Alefcherig 16. Afterholz 17. Ufterichlag 17. Unbobren, einen Baum 22. Unplatten 26. Unreifen, beim Sargen 27. Unfchalmen 27. Unichlag 28. Ungieben, Die Fichten 29. Unjunden , einen Deiler 29. Urme Lauge 34. Urtillericholy 34. 53.

chebrenner 34.
chegrube 34.
nfgebeaftes holz 38.
nfnehmen, holz 41.
nbengein 43.
nstnüppeln 45.
nstangen, Kiche 47.
nbenien, einen Bekand 50.
nstoden, einen Grod 50.
nstoden, einen Golz 51.
nsfdonf, deim holz 51.
nsfdonf, dei Riofidel 52.
nsjiehen, die Kohlen 53.
nt, Berfchiebenheit derfelben

ieber, am Diableurab 55. iben , bie Flofmiche 55. iben, einen Reiler 55. aggetterf 55. abuboli 56. alten 56 aubol; 61. aumfette, jum Deffen 62. aummeffer 62 aumftempel 64. cbeilen 65. engelboli 67. erupfen, einen Stamm 68. cichlagen, einen Stamm 69. ejenreis 71. euge, Solius 73. eutenbaum, für Bienen 73. emaldrechten 73. ienenbauten 73. indebaum 74. indbols 74. indpfoften 74. lafe, im Theerofen 77. loch 80. llod 80. llodholjbau 81. llodmagen 81. lumenweide 86. lod', Roblerbod' 86. obenproduftion 91. obenrente 91. lodenftude, beim Stabbolge 91. lbbmische Sage 93. loble 93. loblstamm 93.

Borte, Rinde 106. Brad, beim Stabbely 13 Brand, bei ber Rblim Brechftange 120. Brenneifen, für Gonaul Brennholi 121. Brenzen, Feuerungsmeich 122. Brett 122 Bretteriof 123. Brettflot 123. Brunng am Meiler 124 Bucheder 125. Buchel 127. Buchnug 187. Bucht, Schweinebucht 1! Buchtenbolger 128. Buchsenholy für Miller Bug, in einer Band 131 Bundpfoften 131.

Calcinirofen 132. Cubiftabelle 162.

Dachpfette 175. Dachrahm 175. Dachschindeln 175. Dachschwelle 175. Dach (parter 175. Dach fplitten 176. Dachfieden 176. Dachstubl 176. Dachflublrutbe 176. Dammarbeit 176. Daube, Fafdaube 185. Dauer bes Dolges 185. Dauge 188 Dede des Meilers 189 Dedplanken 189. Deicheln, Bafferrebren 1 Dadid 191. Dichte der Hölzer 193. Diel 195. Dole, Ranal 206, Doffiren, einen Graben 2 Drebftod 207. Dreiviertheilsmaft 207. Darres Sol; 209. Durchlaß, Floggaffe 215.

Edvfosten 219. Egarren 219. Einbrennen, Mastichweine 2 Einfacher Baubolistamm 2 Einfehmen, Schweine 223. Einmiethe 223.
Einschlagen, holy 224.
Einwerfen, Flosholy 226.
Elasticität des holyes 228.
Erdbach des Meilers 240.
Erdmast 246.

Fachgerten 257. Fachwerkbau 257. Falen, ein Holymang 257.
Falsch fallen 257.
Farbestoff der Pflanzen 257.
Faschinen 258.
Februgeld 260.
Felgenholz 261. Feiniabriges Soly 262. Reftigfeit ber Solger 262. Bitte, holymaag 271. Flechtgerten 272. Flogen 272. Flog 275. Floggaffe 276. Floggraben 276. Floßhaten 276.
Floßfanal 276.
Floßfoch 276.
Floßfrechen 276.
Floßfraße 277.
Floßwicden 277.
Flußfcharren 279.
Forübenugung 282.
Forübienste 287.
Forübienste 290.
Forühafer 290. Floghafen 276. Forfinebennugungen 295. Forfigins 310. Roiches Doly 314. Buchs, bei ber Roblenbrennerei Ruchstoch, im Theerofen 328. Fuchsichmangfage 329. Fuder 329. Fubriger Baum 329. Fullhols 329. Fullholsbau 329. Fuhre 329. Futterlaub 331.

Gabelmaaß 332.
Gabrer Meiler 333.
Ganzholz 335.
Gebundenes Floß 337.
Gefachholz 338.
Gepunte Rinde 341.
Gerätscholz 341.
Gerfaßbau 343.

Gerüftfangen 343.
Geschirrholz 343.
Geschirrholz 343.
Gestär, beim Floß 344.
Gestäbe, bei der Köhlerei 344.
Glanzloh 346.
Glaserbolz 346.
Graserei im Walde 348.
Gramve 349.
Griffig 350.
Grobsäbriges Holz 350.
Grubenholz 351.
Grubentoblen 351.

harte ber Solger 356. Salbholt 359. Samburger Balfen 360. hammerachfe 360. Sammerfiel 360. Sammerfiel 360. Sandelshol; 360. Sandwertebol; 360. hartes Sol; 361. harz 362. Sargen 363. Harigriefen 364. Harifrage 364. Harifrage 364. Harigrefie 364. Sargfiederei 365. hauart 366. Saufen, ein Solamaag 369. hauptnutung 369. Debebaum 371. Deerd im Theerofen 374. Seppe 377. histraft der Solger 380. Berner am Pfluge 384. Sollanderbols 384. Sollandertanne 384. Soly, in physiologischer Be-beutung 385. Sols, in technischer Bedeutung 391. Holzfang 396 holggarten 397. Solgaebalt ber Rlaften 397. Solgehalt der Reiferbunde 398. holzbauer 399. Solzbauermeifter 400. Solsmacher 401. Solgriefe 402. Solsichlager 404. Solgichlitten 404. Dolastog 405.

Sopfenfiange 410.

Sagen, das Kener 426. Inhalt der Klaftern 436. Jochholz 438.

Ranneln 440. Rahnfnie 410. Kammholz 443. Kammholz 443. Kantig beschlagen 443. Rantring 443. Rarinenflog 444. Rarenbaume 444. Reblbalfen 445. Reblbobn 445. Reil 445. Rielholz 459. Kienholz 459. Kienhütte 459. Rienig 459. Rienibl 460. Rienrugbutte 460, Riepenfloß 462. Rippen 463. Rippfch 463. Stiftenbolz 463. Rlafter, die preußische 463. Rlampen 464. Rlapperbolz 464. Rleinbaubolz 465. Rlobenbolz 470. Rloppelholy 470. Rlot 470. Knad, Lefebols 470. Rnepfen, ein Schlitten 470. Rnuppelholy 473, Rnuppelweg 473, Kbblerbod 474. Roppern, Sparren 474. Roblenbrennerei 475. Roblenholy 481. Roblenfchlag 481. Kopfholy 482. Roppelmeide 483. Rracn, Faichinen 484. Rreutbol; 491. Rreugverband am Rlafterbolge 491. Krongut 493.

Kronmaft 493,

Krummling 493. Rubiftabelle 493. Rubifche Berechnung 49t. Rublen, einen Meder 48t. Rufen, am Schlitten 49t. Rurgbolz 498. Rutschenbaume 498.

Laache 499. Lagerhols 504. Lagerflos 504. Langboly 505. Langwagen 505. Langwied 505. Lattelog 506. Lattinuppel 506. Lateftange 506. Laufendes Wefchirr 507. Leibbol; 512. Leiterbaum 513. Lefcholy 518. Lefetoblen 518. Leuchtspahne 519. Liegender Meiler 522. Löffelbolg 530. Löfden, die Koblen 530. Coben, Lobschälen 531. Lobeifen 332. Lobichaten 532. Lobichliger 532. Lofe Flofferet 532. Loff - ober Fetteeil 532. Lotteifen 534.

Malter, Holzmaaß 541.
Mantel am Theerofen 542.
Mantel des Waldes 542.
Mantelfeuer 542.
Maferbolz 547.
Masseninhalt der Klaftern 548.
Materialbaum im Schiffe 548.
Mittelbaum im Schiffe 548.
Mittelbaufbalz 560.
Mittelbaubolz 560.
Mittelbalzer 561.
Moldenholz 564.

Nabenholz 572. Nachmaft 573. Nachraum 574. Nachtrich 574. Madelstreu 574. Nebennuthungen 578. Neubruch 579. Nothrechen 583. Numeriren 584. Nuthbolg 584.

Obermaft 587. Oblaft 587.

Pechgriefen 599, Pfablbolg, jum Grubenbau 608. Pfablboly 608. Diette 609. Pfingfireifer 609. Pfingreb 626. Pfoffen 626. Dfoftenboly 626. Dictel 630. Didhary 631. Piepenfidbe 731. Platten 634. Dlanten, Schiffsplanten 637. Poller oder Polter 638. Poljen 639. Doften, abpoften 639. Pof 639. Pottafche 639. Dottafchenbutte 641. Pregbalten 641. Preufches Sol; 641. Prügelholy 648. Pumpenftod 648.

Quandelpfabl 649. Quandelpfabl 649.

Raa 651.
Radwehr 651.
Raffbolz 652.
Rauchdach 653.
Rauchfammer 653.
Rauchfach 653.
Rechen, bet der Flögerei 660.
Recheblen 660.
Reifelbolz 662.
Reiffieden 662.
Reiffieden 663.
Reiferholzertrag, pro Klafter 663.

Richten, einen Meiler 665, Richfange 665. Riegel 665. Riegelholz 665. Riegelholz 665. Rindenklafter 667. Rindschaltig 668. Ring, Stabholz 668. Robes holz 678. Rotte holzhauer 681. Rotthade 681. Rottmeißer 681. Rottmeißer 681. Rottmeißer 683. Ruthe, Kußhütte 683.

Sacimaag 710. Cage 717. Cagebod 717. Cagemuble 718. Gaule 718. Caumen, ober Befdumen, einen Blod 718. Salstonnenbols 720. Sattelbaum 738.
Sattelbaum 738.
Schaflaub 742.
Schafwelle 742.
Scharren, Harz 742.
Schaffstiel 743.
Schiffstiel 743.
Schiffstiel 743. Schiffsplanten 743. Schindelhols 743. Schindeln 743. Schlägel 743. Schlagfelter 744. Schlichten, einen Meiler 745. Schlittentufen 746. Schlittenwege 746. Schmeerofen 747. Schmiebetoblen 747. Schmierhude 747. Schnabelbevpe 747. Schneidholy 749. Schnittmaare 749. Schnisboly 749. Schnipmeffer 749. Schnuren, einen Stamm 749. Schrot, von einem Stamme 751. Schroten, abfågen 751, Schrotholybau 751. Schwammbaum 753. Schwarte 754.

Schwarzes Dech 754. Schweinebucht 754. Schwelle 754. Schwellung 754. Schwemmen, Flbgen 754.
Schwere bes holges 755.
Schwinden des holges 757.
Schwindemaag 758. Geegraberarbeit 759. Geilen 759, Senfbols 760. Gode 761. Sommerweide 761. Spachelgerten 764. Spaltart 764. Spaltenholz 764. Spaltholy 764. Spaltigfeit bes Solges 764. Spanbols 765. Spannfage 766. Spannung einer Dobne 766. Sparren 766. Speichenholz 766. Sperre, am Floß 767. Spiegelloh 768. Spiegelrinde 768. Splittholy 769. Sprengen, einen Stod 769. Sprengmaft 769. Sproaholz 770. Stabbols 773. Stabichlager 775. Stedboly 775. Stammen, einen Baum 775. Stander, Windmublenftanber Stattegelb 777. Stammgelb 777. Stammbols 777. Stammmiethe 777. Starfes Bauholy 780. Staufchleufe 782. Stockolz 789. Stockig Holz 789. Strebpfosten 790. Streckolz 790. Streu . Waldfiren 790. Streu-Einmiethe 791. Studen 792. Stüberholk 792. Sturgen, einen Stamm 792.

Tafel, am Floß 799. Teicheln, Bafferrobren 818. Theerbrennerei 822. Bedel 933.
Beiches Holt 933.
Beiche, Waldweide 933.
Bellbaum 942.
Belle, von Reifern 942.
Bertholt 942.
Berth des Holtes 942.
Bieden, Erndtwieden 944.
Biedfäule 947.
Biedfäung 947.
Biedfäung 947.

Windschauer 949. Winterbahn 950. Wrad 951.

Backenholz 960.
Babigkeit des holzes 960.
Bain 961.
Baumgerten 961.
Bimmerholz 968.
Buckerkiftenholz 969.

## X. Forfitagation.

Abfchaben 6. Abrheilung ber Beftande 10. Unfprechen ber Beftande 28. Ausgleichung des holgertrages 44. Ausgablen, einen holgbeftand 52.

Bestand 73. Bestandstabelle 73. Blod des Forftes 81.

Durchichalmen 215.

Erfahrungstabelle 246.

Forfiabschaftung 282.
Forfiertrags-Ermittelung 288.
Forfigeometrie 289.
Forfitarte 292.
Forfitaration 299.
Forfivermeffung 306.

Generaltabelle 340. Geftell 344. Grengvermeffungsregifter 350.

Haubar 366. Haupttheil 369. Hauptwirthschaftstheil 369. Hauungsplan 371. Holzbestanderegister 393.

Jagenabtheilung 419.

Maftabichabung 548.

Dfularichabung 587.

Periode 599.
Periodischer und totaler Holzertrag eines vollkommen beschandenen preußischen Morgen Waldes 600.
Probehau 643.
Probemorgen 643.
Procenttabelle 645.

Schlageintheilung 744.
Schlagpfahl 744.
Specieller hauungsplan 767.
Specieller Kulturplan 767.
Stammweise Tagation 777.
Standortsverbaltniffe 778.
Summarische Abschähung 794.
Superficielle Abschähung 794.

Taration 802.
Tagation der harznuhung 803.
Tagation der Jagdnuhung 804.
Tagation der Masinuhung 806.
Tagation eines Baldes nach
dem Werthe dessen nachhaltigen Ertrages 809.

Taration eines Balbes nach merfantilischen Grundfaben 810.

Taration des Raff - und Lefebolges 811. Tagation der Waldweide 813, Taration der Waldfreunubung

Umtrieb, Turnus 855.

816.

Berhältniß bes Knuppelholzes jum Rloben - oder Stammholze rc. 873. Berhältniß bes Reiferholzes jum Bau-, Rloben- und Knüppelbolze 374.
Berbältniß der Schonorte zum offenen Walbe 875.
Bermeffungeregifter 886.
Bermeffungstabelle 887.
Bollfommener Beftand 902.

Worldufiger Wirthschifts 905. Weideabschätzung 939. Zuwachs 971. Zuwachsberechnung 971. Zuwachstabelle 975. Zwischennupung 975.

### XI. Forftdireftion.

Abfinden der Servituten 2. Ablosen der Servituten 3. Accidenz 11. Administration 15. Acuseres Fortwesen 17. Alobialwald 21. Aloxialwald 21. Ausmärker 48.

Regang 66. Belauf 66. Befolbung 72. Befland der Kaffe 73. Betrieb, Forstbehandlung 73. Bruttvertrag 125.

Eastation 136.
Eaution 136.
Ebatouliwald 142.
Eommunalwald 159.
Eonignation 159.
Eontraft 159.
Eontrolbuch 159.
Eontroligemyel 160.
Eorporationswald 161.

Defett 190. Denunciations-Gebühren 191. Designation 192, Dienstgrundstüde 195. Dienstland 195. Dienstwohnung 195. Domainenwald 207,

Einweisen, einen Beamten in ben Dienft 226. Etat 255.

Forft 281. Forftakademie 282, Forftaffesfor 282. Forftassistent 282. Forftbaufond 282.

Forfibegang 282. Forfibericht 284. Forftbeschreibung 284. Forficandidat 285 Forffcaffe 285. Foritcaffirer 286. Foritconducteur 286. Forftcontroleur 286. Forfibepartement 286. Forfibireftion 287. Forfteleve 287. Korffetat 288. Forftegamen 288. Forfigebühren 289. Forfigebulfe 289. Forfigeldreceptur 29. Forfigerecht 289. Forfigericht 289. Forigerichtsbarteit 290. Forfigerichtstag 290. Forfibulfemiffenichaften 291 Forfilagerbuch 293. Forfflaufer 293, Forfilebranffalt 293. Forfilebrling 293. Forfilich 294. Forftliteratur 294. Forftmäßig 294. Forfimeifter 294. Forfimiethe 294. Forftofficiant 295. Forffordnung 295. Forstorganisation 295. Forfipraftifant 297. Forftraftifer 297. Forftrath 297. Forftrechnungsmefen 297. Forftrecht 298. Forftreferendarius 298.

Korfirevier 298.
Korfirichter 298.
Korfirichter 298.
Korfirichter 298.
Korfifchule 298.
Korfifcherung 299.
Korfifcherung 299.
Korfifcherung 299.
Korfifferennetrie 299.
Korfifferennetrie 299.
Korfifferennetrie 299.
Korfifferen 299.
Korfifferen 302.
Korfitchnologie 304.
Korfifereretter 304.
Korfitheoretter 304.
Korfitheoretter 304.
Korfitheoretter 309.
Korfitheigen 309.
Korfithigen 309.
Korfithigen 309.

Gehender Fbrster 339.
Geldetat 340.
Gemeindewald 340.
Generalverwaltung der Forsten 341.
Gerechtsame 343.
Goldene Jahnordnung 347.
Grengprototoll 349.
Grundgerechtigkeit oder Servitut 351.

Haideläufer 357.
Haidemiethe 357.
Haidemiethe 357.
Haidemiethe 357.
Haidemiethe 357.
Haidemiethe 369.
Hegemeister 373.
Hobere Forstwissenschaft 383.
Holzbaretohn, besten Berechsnung 400.
Holzbar 400.
Holzbar 400.
Holzbar 402.
Holzbar 402.
Holzbar 405.
Holzbar 405.
Holzbar 405.
Holzbar 405.
Holzbar 405.
Holzbar 406.
Holzbar 411.
Hulfswissenschaften 411.
Hut, Forstrevier 412.

Inneres Forstwefen 436. Instruktion 437. Journal 439.

Rameralwiffenschaft 443.

Rulturfond 496. Rulturpian, genereller 497.

Lebenwald 512. Lebrzeit 512. Licitiren 522. Liquidation 526. Literatur der Forstwissenschaft 526.

Mårfergeding 540.
Mårfermeister 540.
Mårfermeister 540.
Manual 542.
Marfbuch 543.
Marfgenossen 543.
Marfordnung 543.
Marfweisthum 547.
Mastreisthum 547.
Mastreistet 540.
Materialetat 551.
Mitmårfer 561.

Nachgebot 573. Nachhaltig 573. Naturaletat 576. Nettoertrag 578. Niedere Forstwissenschaft 579.

Oberförster 586.
Oberforst 586.
Oberforstant 586.
Oberforstellegtum 586.
Oberforstellegtum 586.
Oberforstrath 586.
Oberforstrath 586.
Oberholzbauer 587.
Obmann 587.
Organisation 590.

Pfarrwald 609. Privatforstwirthschaft 642.

Recht, Rechtswissenschaft 660. Reinertrag 663. Reitender Förster 663. Referve 664. Revier 664. Revierförsterei 664. Revierverwalter 665.

Schubbegirt 752, Servitutbelafteter 760. Servitutberechtigter 760. Staat 770. Staats-Forstwirthschaft 770. Stüdrechnung 792. Subhaftiren 793. Submissionsverfleigerung 793.

Tantieme 802. Tage, holgtare 818. Theilung der Privat - u. Rommunroalbungen 824. Totalität 845.

Ueberhauen 850. Untererheber 857. Unterforfter 857.

Vergreifen, Gelb 869. Verpachten 887. Versteigern 888. Voraugenschein 903. Borgreifen 904.
Borgriff 904.
Baldbereiter 923.
Maldgeding 928.
Baldbafer 928.
Baldmeister 929.
Baldmiethe 930.
Baldfaut 930.
Baldrag 930.
Baldverbot 930.
Baldwarter 931.
Biethefghaftsjahr 950.
Zeiblegericht 962.

Beibelgericht 962. Beiblerordnung 962. Buschlag bei ber Berfleige 970.

### XII. Insgemein.

Abendseite 1.
Abbang 2.
Absoluter Balbboben 8.
Abjugsgraben 10.
Abricholg 13.
Anbruchiges holg 23.
Angehendes Baumbolg 23.
Angehendes Schnees 23.
Af 34.
Auffrieren bes Bobens 40.
Ausgesogener Boben 44.
Auslandische holgarten 45.

Baumholz 61.
Baumfitt 62.
Beronnen holz 67.
Betrieb, Fornbehandlung 73.
Blachfroft 76.
Blattschirm 80.
Boden 86.
Bbfchung eines Grabens 93.
Bonitirung des Bodens 103.
Bruch 124.
Bulchholz 131.

Culminationspunft 162.

Didig 194. Dorren der Pflanzen 205. Dominirender Beftand 207. Donnerbefen 207. Donnerbusch 207. Dorn 207. Duft 209. Duftbruch 209.

Erbfidmme 246. Erotische Sblier 255.

Keldholz 260.
Keldfopf 260.
Kenn 262.
Klatterbuich 272.
Klechte 272.
Klugfand 279.
Korstempirifer 287.
Korstinnteratur 293.
Korstitatur 293.
Korstiliteratur 293.
Korstiliteratur 305.
Korstunffatifite 299.
Korstunffatifite 309.
Korstwiftshoft 309.
Korstwiffenschaft 309.
Korstwiffenschaft 309.

Gabel 330.
Gedrungener Beftand 338.
Gereinigter Holzbeftand 3
Gering haubar 343.
Gefüloffener Beftand 344.
Geftüppe 344.
Gefüberand 344.
Gipfel 345.
Gipfeldurr 345.
Gipfeleicich 346.

Diger 357.
Daibe, Balb 357.
Daibe, Bergseite 359.
Dartmonate 362.
Danbar 366.
Dibenmesser 383.
Dibernesser Forstwissenschaft 383.
Dibere Forstwissenschaft 383.
Dily in physiologischer Besbeutung 385.
Doly, in rechnischer Bebeutung 391.
Dolybedürfniß 392.
Dolybedürfniß 392.
Dolybedürfniß 392.
Dolyberschwendung 406.
Dolywesser 408.
Dorit 411.
Doriweiser Bestand 411.

Jahn 426. Emmergrune holypflangen 436. Enmarter 436. Tohannistrieb 438.

Ramm, Bergraden 413. Raupe 415. Rernftamin 453. Rienapfel 459. Rienzopf 461. Rniebuich 470. Rniebols 470. Rollerbufch 481. Roftenanichlag 484. Rogenberechnung 484. Roftenüberichlag 484. Rrail 484. Kranglode 490 Rreugscheibe 491. Rrone 493. Rubmaul 496. Runffprache 498. Ruren, einer Pflange 498. Ruffel 498.

Lagerstein 505.
Lanbforst 505.
Laufer 507.
Lauferftein 507.
Lebendiges Holz 507.
Lehne, Bergfeite 512.
Lichter Bestand 521.
Lode 530.

Mathematik 551.
Meisterlnecht 553.
Merkantilisch baubar 557.
Mittagssette 561.
Mittelwüchig 564.
Mitternachtseite 564.
Mondringe 565.
Mood 566.
Moogen, der preußische 567.
Norgenseite 567.

Nachaugenschein 572. Nachtfoppel 574. Nachweifung 571. Nachwuchs 571. Nordjeite 583. Nupnießer eines Waldes 58

Defonomisch haubar 588. Orfan 590. Ort 590. Ortbaume 590.

Pansen 592. Physikalisch baubar 630. Picktanne 631. Polsor 638. Praktiker 641.

Räuber 651. Räumbe 651. Raufchen 660. Reiner Beftand 663. Roboth 67. Rottfaul 681. Rottfand 681.

Saftlessel 719.
Sandlehle 7:30.
Sandschole 7:30.
Saum des Waldes 7:41.
Schachtruthe 7:41.
Schaftig 7:42.
Schälbade 7:42.
Schaft 7:42.
Schallantig 7:42.
Schelfelpidhe 7:42.
Schelfelpidhe 7:43.
Schleifweg 7:45.
Schleuße 7:45.



er 357.
be, Bald 357.
be, Bergfeite 359.
tmonate 362.
thar 366.
enmesser 383.
enmesser 383.
ere Forswissenschaft 383.
reich 384.
i, bitumindses 385.
i, in physiologischer Besutung 385.
in technischer Bedeutung 11.
bedürfnis 392.
jersparung 393.
perschwendung 406.
jweg 408.
it 411.
sweiser Bestand 411.
fswissenschaften 411.

n 426. nergrune Holzpflanzen 436. iårfer 436. annistrieb 438.

m, Bergrücken 443.
pe 445.
istanm 453.
istanm 453.
istopf 459.
istopf 461.
ebusch 470.
ibolz 470.
erbusch 481.
enanschlag 484.
enberechnung 484.
enberechnung 484.
1 484.
izlode 490.
izscheibe 491.
ne 493.
maul 496.
istsprache 498.
en, einer Pflanze 498.
el 498.

rstein 503.
oforst 505.
er 507.
erstein 507.
ndiges Holz 507.
c, Bergseite 512.
er Bestand 521.

Mathematik 551. Meisterknecht 553. Merkantilisch haubar 557. Mittagssette 561. Mittelwüchsig 564. Mitternachtseite 564. Mondringe 565. Mongen, der preußische 567. Morgenseite 567.

Nachaugenschein 572. Nachrebppel 574. Nachweifung 574. Nachwuchs 574. Nordjeite 583. Nuhnießer eines Waldes 581.

Dekonomisch haubar 588. Orfan 590. Ort 590. Ortbaume 590.

Panfen 592. Physifalifch baubar 630. Pictranne 631. Polfor 638. Prattifer 641.

Räuber 651. Räumde 651. Rauschen 660. Reiner Bestand 663. Roborh 672. Rothfaul 681. Rottland 681.

Saftesfel 719.
Sandleble 730.
Sandleble 730.
Saum des Baldes 741.
Schachtruthe 741.
Schachtruthe 742.
Schallantig 742.
Schallantig 742.
Schallantig 742.
Scheffelplähe 742.
Scheffelplähe 742.
Scheffelplähe 743.
Schleifweg 745.
Schleifweg 745.

### Register

Schluß bes Balbes 747. Schmiermeg 747. Schnecanbang 747. Schneife 749. Schragen 751. Schurfen 752. Schurf 752. Schutten, ber Riefern 752. Schuf, einer Pflange 752. Schwarzbolz 754. Schwemmfand 754. Schwülch 758. Seichter Boben 759. Geif 759. Goble eines Grabens 761. Commergrunes Solz 761. Commerlatte 761. Commerfeite 761. Sonnenbrand 763. Sonnenfeite 764. Spatfroft 764. Spannrudig 766. Stammenbe 777. Standorteverhaltniffe 778. Stangenholz 779. Steden, Solymaß 782, Stebenber Ort 783, Steigeisen 784, Stellweg 784, Stempel ober Polgen 784. Stiefelleute 787. Stod, Ansichlagfied 787. Stod, Studen 788. Stodende 789. Stodlaubung 789. Stodmarter 789. Stodtag 789. Stoß 789. Strauch 789. Strauchholz 789. Studiren 792. Stufiger Buchs 792. Stumpfen 793. Stumpf - ober Studrechnung 793. Sturmwinde 793, Gudfeite 794.

Tangelholi 799. Tanger 800. Temporde unvollommener Behand 819. Than 822.
Thanwurgeln 822.
Thier 824.
Train 847.
Triebe 847.
Trifft 847.
Trodnes Holy 847.

Nebergriffig 850.
Ueberwallung 850.
Unfruchtbares Holz 856.
Unierbusch 856.
Unterbusch 856.
Unterbolz 857.
Unterwuchs 857.
Unterwuchs 857.
Unterwuchs 857.
Unterwuchs 857.
Unterwuchs 857.
Urbar machen 857.
Urholz 858.

Verangert 866. Verbuttet 869. Vichtrift 900. Bogelfiehn 901. Vollfommener Bestand 902. Vorbölger 904. Vorbölger 905.

Babel, rechter Wadel 907.
Bachsthum der Pflanzen 907
Balb 923.
Balbboden 923.
Balbboden 931.
Bafferloden 932.
Beiches Holz 933.
Beiles Holz 942.
Beightum 942.
Beightum 942.
Beiftette 943.
Bindschief 950.
Bulze 951.

Bain 961.
Baunpfahl 961.
Bechbaum 962.
Beideneisen 962.
Beibler 962.
Boopfroden 969.
Bweifelbaume 975.
Bweifelbaume 975.
Bweifielig 975.

# Berbefferungen.

| Geitt |     |            |      |              | DOCK               |            |          |            |             |             |      |       |             |       |       |      |
|-------|-----|------------|------|--------------|--------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
| _     | 14  |            | 13   | y. 1         | unten              | L.         | 20       | cuf        | ten         | į fi.       | 20   | c u   | RE          | r.    |       |      |
| _     | 31  | -          | 9    | v.           | <del></del>        | I.         | Ri       | ef         | ern         | pfl         | đn   | ìф    | en          | ft.   | R     | C-   |
|       |     |            |      |              |                    | f          | ern      | flå        | n j         | φe          | n.   |       |             |       |       |      |
| -     | 36  | _          | 16   | ٧.           | 6. I. <sub>7</sub> | rtı        | au       | f          | <b>*</b> 1  | ft. 7       | ***  | au    | fτ          | 1800  |       |      |
|       |     | _          |      |              | u. L.              |            |          |            |             |             |      |       |             |       | 8.    |      |
| _     | 84  | _          | 16   | <b>v.</b> 1  | u. L :             | fo         | em:      | ine        | u           | ı ft.       | fo   | en    | 1ie         | us.   |       |      |
|       | 89  | . —        | 5    | <b>v.</b> 1  | o. I.              | <b>y</b> r | i m i    | tit        | e p         | f.          | pr   | m     | ıti         | ven.  |       |      |
| _     | 90  | _          | 2    | <b>b.</b> 1  | o. L 1             | n u        | r fte    | att        | n o         | ф.          |      |       |             |       |       |      |
| _     | 92  | _          | 20   | <b>9.</b> 1  | 1. L. Q            | u          | de.      | <b>—</b> 1 | n å         | bre         | nb   | ft. Q | ir!         | le-   | -w c  | il.  |
|       | 98  |            | 16   | y.           | u. L               | 3          | dn.      | eur        | npi         | nen         | ft.  | 3     | d) n        | eu i  | m o 1 | 1 f. |
| _     | 101 | _          | 3    | ٧.           | o. L               | Ĩ          | 301      | I ft.      | . 3         | oll         |      |       |             |       |       |      |
| _     |     |            |      |              | u. I.              |            |          |            |             |             |      |       |             |       |       |      |
|       | 102 | _          | 14   | <b>y</b> . 1 | u. l.              | 1‡         | 30       | 11         | <b>f.</b> 1 | 18 2        | Bol  | l.    |             |       |       |      |
|       | 107 |            | 19   | v.           | 9. I               | . 1        | Bcc.     | o pi       | tog         |             | tei  | . (   | <b>i.</b> 1 | Bcc   | o p   | ia-  |
|       |     |            |      |              |                    |            | 251      |            |             |             |      |       |             |       |       |      |
| _     | 100 | _          | 2    | ø.           | n. I.              | ti         | ef-      | pu         | nt          | tft         | etf  | ig    | tt          | ft. 1 | tef   | e n  |
|       |     |            |      |              |                    | y          | un       | t t f      | TE          | ifi         | gen  | •     |             |       |       |      |
| _     | 135 | _          | 15   | p.           | 9. L               |            | urd      | đg         | ef          | d) D        | ben  | 1     | l. 1        | ert   | or    | g e= |
|       |     |            | ,    | ,            |                    | . 1        | 40       | bei        | t.          |             |      |       |             |       |       |      |
| _     | 143 | -          | 6    | ٧.           | u. L               | 3          | ay-      | g u        | ffa         | c f         | C    | 3a p  | 28          | affe  | tc.   |      |
| _     | 168 | -          | 20   | Ŋ.           | u. L               | st         | rol      | bil        | ell         | a f         | . d  | o d   | ec          | ella  | ì.    |      |
|       | 179 | <b>—</b>   | 15   | p.           | 6. l.              | g          | e fa     | m p        | fte         | :R (        | t g  | eß    | em:         | peli  | en.   |      |
| _     | 186 | } _        | 13   | D.           | u. L               | Ō.         | . &      | Ř.         | G.          | Œ.          |      |       |             |       |       |      |
| _     | 194 | ı —        | 16   | . <b>y</b> . | o. L               | D          | ico      | ty         | 100         | lor         |      | e p   | la          | nta   | e,    |      |
|       | 194 | <b>.</b> — | 8    | 8            | u: L               | 8          | inb      | e 1        | k t         | llm         | L    |       |             |       |       |      |
| _     | 224 | <b>.</b> — | 19   | y.           | 0. J.              | ſŧ         | <b>4</b> | i. [       | łc.         |             |      |       |             |       |       |      |
|       | 34  | 1 -        | . 14 | l ij.        | u. L               | (3)        | 600      | nı         | fi          | e ft.       | G    | COL   | 08          | ie.   |       |      |
|       | 370 | <b>)</b> — | 11   | 9.           | 6. L               | 8          | 411      | φe         | H 1         | <b>f. 9</b> | Blå  | tto   | hei         | t.    |       |      |
| · _   |     |            |      |              | • L                |            |          |            |             |             |      |       |             |       |       |      |
| _     | 33  | 7 —        | 11   | l v.         | n. L               | . e        | 5p i     | elt        | a u         | m f         | i. e | 5pt   | t lr        | a ų n | Ŋ.    |      |
| _     | 35  | 4 _        | 11   | <b>b</b> .   | . L                | el         | nig      | 36 1       | ß. (        | :t#         | tt.  |       |             |       |       |      |
|       |     |            |      |              | . s. L             |            |          |            |             |             |      |       |             |       |       |      |
| -     | 40  | 9          | . 14 | 4 9.         | . o. L             | . 6        | 16 (     | İφ         | CI          | di          | ı ø  | ft.   | bis         | en    | dite  | ١,   |

Seite 440 Beile 8 v. o. I. Abmefenheit ft. Un mefenbeit. 20 v. o. l. morauf bas. 22 v. o. l. erfest ft. erfest mird. 13 v. u. l. Bungler ft. Bungler. 15 v. u. l. indifferentismus ft. indiff rentissimus. 13 v. u. L subordinatio ft. subortinati 13 b. o. l. 1 ttatt '. 8 v. o. l. Sirex, f. Urocerata ft. Syre f. Tenthredo. d v. o. l. mabne ft. geichne. 10 v. u. l. Hippobosca ft. Hypobosca - 9 p. u. I. farpatifche ft. forpatifche. STREET, STREET STREET, STREET Contract of the State of the St TO DIVERSITE OF THE PARTY OF TH THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY AND PARTY OF THE PA commenced which which shows and order to be a commented Tribute of the little bearing All received to a real rook state in house any education of THE RESERVE OF THE PARTY OF THE THE BUILDING WAY OF THE WAY THE THE PARTY OF THE - REAL PROPERTY COME THE PARTY COME the second state of the se CHARLES OF SHORT AROUND THE PARTY OF THE PAR VOLUME OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

### Berzeichniß

der vom Berfasser noch weiter herausgegebenen Schriften.

1) Abhandlungen über intereffante Gegenftanbe beim Fork- und Jagdwefen. Preis 1 Thir. 12 Gr.

2) Anweifung gur Solgucht fur Forfter. 7te Aufl. Dr. 1 Thir. (Tit auch in die frangbfifche Sprache aberfest.)

Rachtrag zu den Berbefferungen.

Beite 817, 6te Zeile von oben, lies 43 Pfennig flatt 1 Sgr. 2 Pf. Dafelbft 8te Zeile von oben, lies 155 Riblr. 16 Sgr. flatt 466 Rthlr.

vefen. Pr. 8.

**•** 

- 9) Anleitung jur Bertilgung ober Berminberung ber Riefernraupen. Pr. 8 Gr.
- 10) Beitrag jur Lehre von Ablbfung der Solj=, Streu= und Beibservituten. Dr. 12 Gr.
- 11) Befchreibung eines neuen Bolfe- und Fuchefanges. Dr. 8 Gr.
- 12) Beweis, daß durch die Anjucht ber weißblübenden Afajie dem Holjmangel nicht abgeholfen werden kann. 2te Aufl. Pr. 8 Gr.
- 13) Entwurf einer Forft = und Jagbordnung :c. Pr. 1 Thir.
- 14) Forft = und Jagdarchiv von den Jahren 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822 und 1826. Pr. 21 Thir. 12 Thir.
- 15) Forftwissenschaft nach ihrem gangen Umfange. Pr. 3 Thir. 8 Gr.
- 16) Gutachten über bie Fragen: welche Solgarten belohnen ben Anbau am reichlichften, und wie verhalt fich ber Gelbertrag bes Balbes ju bem bes Aders? Dr. 8 Gr.

Jahren 1806, 1807 und 1808. Dr. 21) Rubiftabellen, Gelbtabellen und Dr Dr. 2 Thir. 22) Lebrbuch fur Fbrfier und bie es me Preis 4 Thir. (Ift auch in die b Sprache überfett.) 23) Lebrbuch fur Jager und bie es me Dr. 5 Thir. 24) Dbufifalifche Berfuche über bie Bren Muff. Dr. 10 Gr. (3ft auch in 1 überfett.) 25) Berfuche über bie Dauer ber Solger. 26) Das gegenmartige Lerifon toftet 5 3 the state of the s Co., Little School and Street

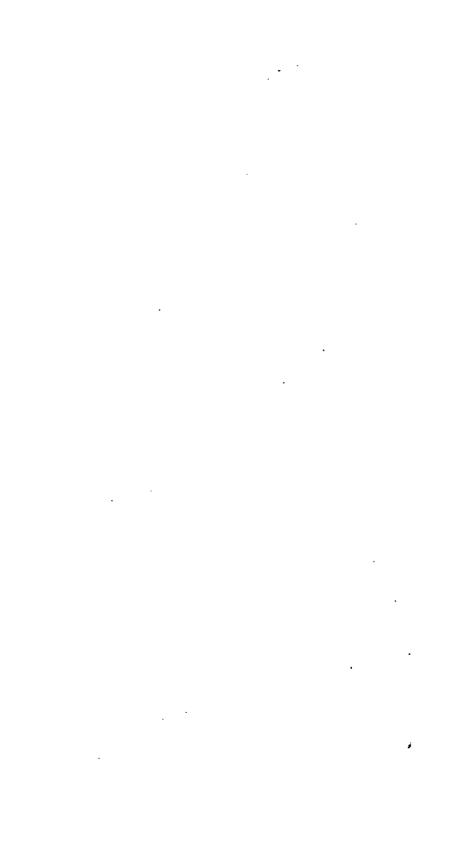

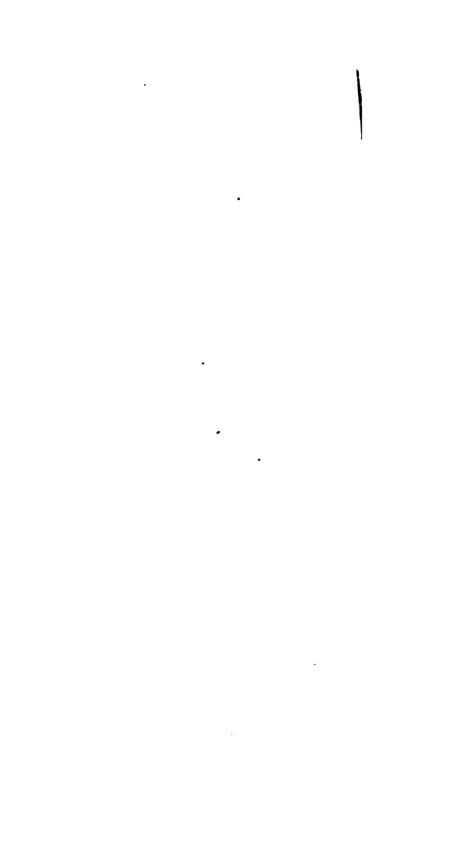

EA 039 860 9: Mantel 1,24 Schneider 1

HS10.1

MKS .-

EA

SD 126 .H3 1834 C.1 Forstliches und forstnaturwiss Stanford University Libraries

3 6105 039 860 s

Mandel 1,24 Schneider 12